

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

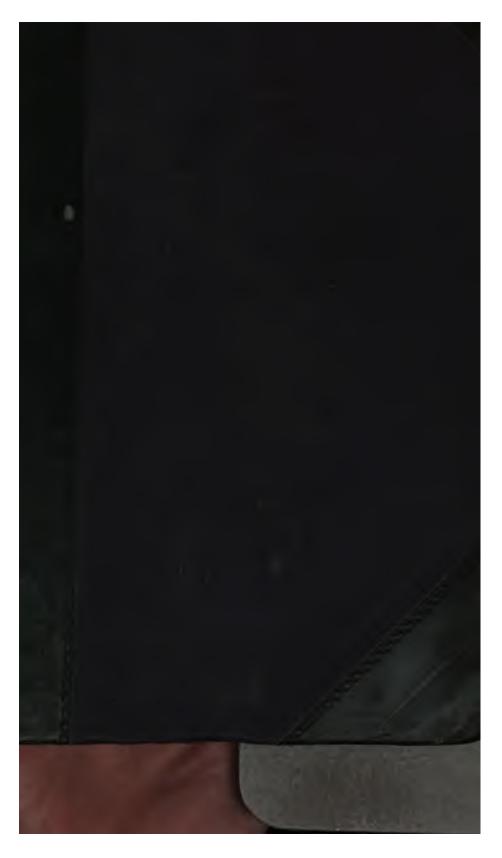





+

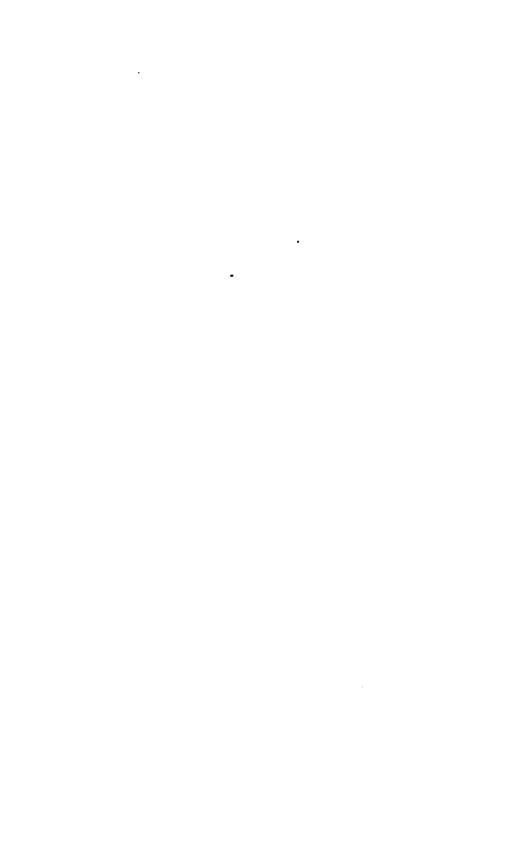

. · **\**L

# Wölker der Südsee.

Dritte Abtheilung.

Die Polynefier, Melaneffer, Anftralier und Lasmanier.

Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt

nod

Dr. Georg Gerland Dberlehrer am Stadighmnaftum ju Salle.

Leipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

# Anthropologie

ber

### Naturvölfer

von

Dr. Theodor Wait Professor ber Philosophie au Marburg.

Mit Benuhung ber Borarbeiten bes Berfaffere fortgefest

bon

Dr. Georg Gerland Dberlehrer am Stadtghmnaftum zu Halle.

Sechster Theil. Mit zwei Karten.



Leipzig, 1872. Friedrich Fleifcher.

189. e. 90.



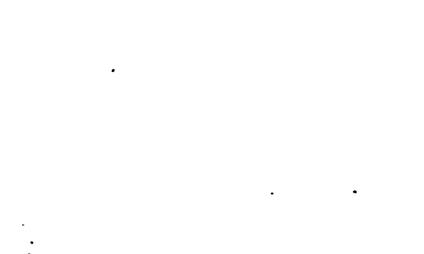



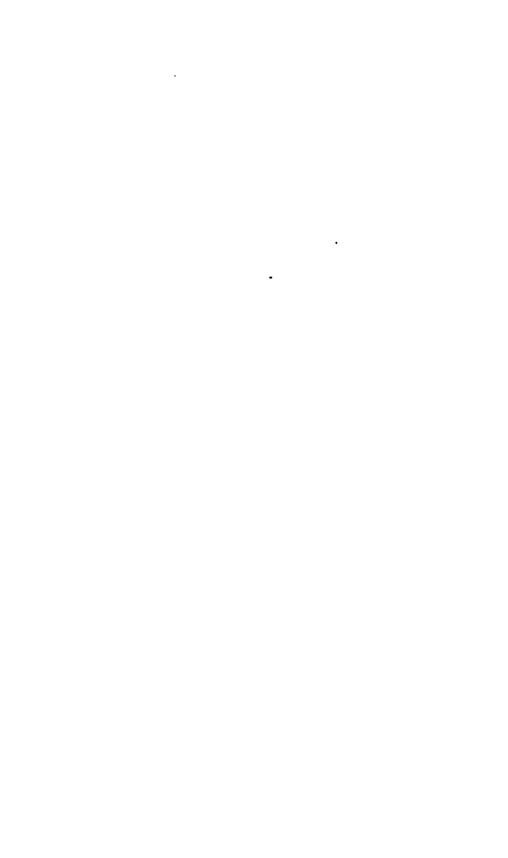

-٠, • • · ; •

# Wölker der Südsee.

Dritte Abtheilung.

Die Polynefier, Melaneffer, Anftralier und Zasmanier.

Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt

bon

Dr. Georg Gerland Dberlehrer am Stadighmnaftum ju Salle.

Leipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

# Anthropologie

ber

### Naturvölker

von

Dr. Theodor Waik Brofeffor ber Bhilofophie au Marburg.

Mit Benugung der Borarbeiten des Berfaffere fortgeset

ווסמ

## Dr. Georg Gerland

Dberlehrer am Stadtghmnafium gu Balle.

Sechster Theil. Mit zwei Rarten.



Leipzig, 1872. Friedrich Fleifcher.

189. e. 90.

189. e. 90.

.

.

### Vorrede.

\_Es ift geschen, was meine Mittel erlaubten", hatte Bais unter ber Ueberfchrift "Borrebe" auf ein Zettelchen gefchrieben. Für die Theile der Anthropologie, welche er felbft vollendet hat, wird dies Riemand beftreiten; aber auch für biefen neuen Band, mit welchem bas gange Wert abgefchloffen vorliegt, tann ich baffelbe behaupten: auch von mir ift alles geschehen, was mir Beit und Umftande erlaubten. 3ch muß abermals hier barauf hinweifen, wie fehr meine Schulthätigkeit mir wiffenschaftliche Arbeiten ber vorliegenden Art erschwert, ja auf bie Dauer unmöglich maden wird; denn nur mit ber größten Anftrengung tann ich Brivatstudien betreiben, an benen ich oft Tage, ja Bochen gang verbindert bin und im beften Rall Gingebend-Aufammenhangenbes nur mit bem völligen Aufgeben aller und jeber freien Zeit erreichen tann. Man wird auch in diefem Bande bie Spuren biefes Arbeitens deutlich feben, und ich felber fühle bie Unebenheiten und Mängel bes nun fertig Borliegenden nur allzugut; boch waren fie mir unvermeidlich.

Nicht als ob ich mich vor einem Mangel an Stoff fürchtete, wenn mir gleich von Quellenschriften, von denen einen Rachtrag das Literaturverzeichniß dieses Bandes bringt, gar manches Berthvolle unzugänglich geblieben ift. Die nöthigen Belege zum ersten Bande, soweit sie von den Ozeaniern zu entnehmen sind, bietet meine Arbeit und ebenfalls wird sie ein ziemlich vollständiges Bild der Böller selber bringen, wo nicht wie z. B. bei Melanesten die Quellen zu mangelhaft fließen. Ein Boll aber, und sei

VI Borrebe.

es das allerrohste und ungebildetste, ist für Erkenntnis und Darstellung immer unerschöpflich, wie es auch jede noch so einsache Sprache ist. Fließt dies einmal aus dem stetigen Wechsel aller Außendinge und dem raschen Flusse der Vorstellungen, welche ja bei einem Naturvolk ganz besonders eilend vorübergleiten, so solgt es nicht minder aus dem Umstand, daß ein Volk aus einer Summe einzelner Individuen besteht und man das wirkliche Gesammtbild desselben nur aus vollständigster Kenntniß aller Individuen zusammensezen kann, welche Ausgabe denn doch eine absolut unmögliche ist, tros der verhältnismäßig großen Gleichheit der einzelnen Naturmenschen. Zede Schilderung und Beschreibung ist also nur Abbreviatur und will auch, wenn sie selber sich recht beurtheilt, nicht mehr sein: sie wird sich immer bewußt bleiben müssen, daß sie nur die Hauptpunkte zu geben hat und zahlloses Einzelne dem Einzelnen zur Ergänzung überlassen muß.

Diergegen fcheine ich zwiefach gefehlt zu haben, einmal burch ein Ruwenig, das anderemal durch ein Zuviel. 3ch bin dem Borwurf öfters begegnet, dag bies und jenes Wert noch zu benuten gemefen mare; und mas ich benutt habe, mas nicht, fieht man ja leicht aus dem Literaturverzeichniß. Ich tann diesen Bormurf nur bann für begründet halten, wenn durch ein folches Richtbenugen ein wefentlicher Bug im Bilbe fehlt: wenn nicht, fo ift, ba absolute Bollständigkeit der Quellen absolut unmöglich war, ein foldes Fehlen von gar keiner Bichtigkeit. Freilich wird fich einerseits auch noch vieles Wichtige nachtragen lassen, und andererseits, es war teineswegs ber leichtefte Theil der Arbeit, aus dem ungeheuren Material das Brauchbare auszuscheiden. Aber wenn der hochverehrte Hauptkenner des stillen Dzeans, Meinicke — er verzeiht mir gewiß, wenn mich bas Bewicht feines Namens jur Bertheibigung antreibt — wenn er sich wundert, daß ich Quatresages les Polynesiens et leurs migrations nicht erwähnt hätte, so geschicht mir bamit Unrecht. 3ch habe die Arbeit erwähnt: benn bie im Literaturverzeichniß unter Quatrefages Namen angeführte Abhandlung ift diefelbe, welche Deinide vermißt. Gine etwas langere Polemik gegen ihn habe ich später unterdrückt, und ihn nur S. 25 kurz abgefertigt: wozu ihn weitläufiger erwähnen, ba seine Ansichten, wie ja Meinide felbst fagt, weder klar noch Borrede. VII

irgend wie haltbar find? Auch die Schriften ber Miffionare über bas nordweftliche Bolynefien sowie Graffes intereffante Auffate, beffen sprachlichen Bemerkungen ich allerdings nur ein bedingtes Bertrauen ichente, hab' ich wohl erwogen, ehe ich zu meinem Resultat über jene Stämme tam, an welchem ich auch jest noch fest balte. 3ch behaupte übrigens weiter nichts, als dag die Gingeborenen jener Infeln fehr alten Bertehr untereinander und manche große Aehnlichkeit befigen, welche eben burch ihren und ihre fonstige Abgeschlossenheit sich erklärt; fie burch ihre längere Abgeschiebenheit anders modificirt auf alterer Bildungsftufe verharrten, feineswegs aber minder entwidelt find, als die übrigen Bolynefier. 3m Gegentheil: ber Berfall ber letteren ist bei ihnen noch nicht ober taum zu bemerten. Ginflug der melanefischen Umgebung für Diese Specialifirung bes Nordwestens habe auch ich betont: nur freilich halte ich benselben mehr auf bem Gegensat beider Böller beruhend, als für unmittel. bar wirkend, da in der`physischen Beschaffenheit dieser Boller er fich nicht zeigt. Uebrigens mare es von höchfter Bichtigkeit, freilich auch Schwierigkeit, wenn ein Reisender Die Gingeborenen bes Dieans an Ort und Stelle gerade nach ben Schwankungen ihrer physischen Natur genau und wissenschaftlich unbefangen studirte. — Die Schlufresultate über ben gangen malaiopolynesischen Stamm habe ich in diesem Bande noch nicht gezogen, einmal, weil meine Studien dafür noch feineswegs beendet find, benn diefe Sache ift ebenso umfangreich als schwierig; weil ferner auch ber 3med bes vorliegenden Werkes ein anderer ift und brittens baffelbe nicht noch verftarft werden burfte, ba ichon jest biefer lette Band bas Dag ber vorigen um ein Bebeutendes überfteigt. Doch habe ich einiges Einschlagende auf der zweiten Rarte und auch sonft zwischen ben Beilen angedeutet

Beil dieser Band nicht verstärkt werden durfte. So komm' ich denn auf das oben erwähnte Zuviel zu sprechen. Meinicke meint, es sei vielleicht gerechtsertigt gewesen, erst eine allgemeine Ueberficht über alle Dzeanier zu geben und dann bei den einzelnen Bölkern die Abweichungen und Besonderheiten hervorzuheben. Ich kann diese Ansicht snicht theilen; ich habe die vorliegende Form nach langer und reiflicher Ueberlegung jeder anderen vorgezogen

VIII Borrebe.

aus folgenden Brunden. Es gibt noch teine umfassende, wiffenicaftlich felbftandige und quellenmäßig begründete Darftellung aller diefer Boller. Bas wir haben, wie g. B. die unschätbaren Werte der englischen Missionare, auch Ellis polynesian researches, beziehen fich nur auf einzelne Theile des Dzeans, andere Werke, wie Meinices Arbeiten haben in erster Linie nicht rein ethnoloaifde Interessen, wieder andere, wie Bartwigs fehr fcagbares Bud über die Bolter ber Subfee find popular gehalten und geben nur einzelne und nicht erschöpfende Bilber. Gine grund. legende Arbeit, welche alles Borhandene ober wenigstens erreichbar viel bes Borhandenen umfaßte, fehlte noch gang und gar. 3ch will nicht leugnen, daß ich den Wunsch habe, vorliegende Arbeit, welche die Frucht siebenjähriger angestrengter Studien ift, moge jene Lude ausfüllen. Dazu aber mußte fie mit naturwissenschaftlich-biologischer Genauigleit erft die Bölkerorganismen genau und voraussetzungslos fo ichildern wie fie find, ohne burch größere Rusammenfassungen ber empirischen Unbefangenheit zu ichaben. Besonders nothwendig war mein Verfahren für Mitronefien und Melanesten, aber auch für die Tasmanier. Und ferner, eine folche Busammenfassung aller Dzeanier und folgende Specialifirung der Hauptvöller mare gleichfalls nicht ohne mancherlei Wieberholungen au machen gewesen, und sie wurde bei der Art wie diese Böller nun einmal zu einander fteben, taum anders als verwirrend gewirkt und so mehr geschabet als genutt haben. Einzelne fürzere Wiederholungen find übrigens mit Absicht gefchehen: benn fehr baufig war berfelbe Begenftand an verschiedenen Orten ju ermahnen, weil er nach verschiedenen Seiten aufgefaßt werben muß. Daß einzelne Punkte, wie z. B. die polynesische Mythologie, etwas eingehender behandelt find, wird fich rechtfertigen: benn die Durchbringung diefes Gegenftandes ift ebenfo ichwierig als für die Renntnig bes geiftigen Lebens ber Polynefier von Bichtigkeit. Ja ich möchte auf diesen Theil meiner Arbeit, auf das was über Beschneibung und Tattuirung gesagt ift, sowie auf einzelne Abschnitte aus der Geschichte Bolynefiens besonders hinweisen. Schließlich muß ich nochmals auf die zerriffene Art zu arbeiten, zu welcher ich gezwungen bin, zurucktommen, um Manches auch nach diefer Seite bin zwar nicht zu rechtfertigen, aber boch

zu entschuldigen. Was in meinen Kräften stand habe ich gethan.

Doch habe ich auch für diesen Band manche werthvolle Beihülfe gehabt. Zunächst muß ich wieder Herrn Geh. Rath v. d. Gabelentz wärmsten und aufrichtigsten Dank sagen; ferner bin ich Herrn Direktor Meinicke für einige schriftliche Belehrungen sehr verpflichtet, sowie den Herren Direktor Kramer und Prosessor Gosche hierselbst, welche letztere mich die reichen Bücherschätze der Bibliotheken, welchen sie vorstehen, auss freundlichste benutzen ließen.

Bait hat auf einem Zettel einige Berichtigungen aufgezeichnet, die ich hier einrude:

"Band 3. Seite 44, Zeile 18 v. o. lies: Often ft. Weften

- " 360 " 12 v. u. " Gilii ft. Gilli
- " 362 " 16 b. o. " Weften ft. Often
- " 362 " 20 v. o. " II 12 n. 32 ft. II, 32
- " 362 " 10 v. u. " Orinoco
- " 492 " 10 v. o. " Garcilasso.

Zu S. 492. Das hier über die Südgrenze des Incareiches Gesagte ift unter der Boraussetzung geschrieben, daß der Fluß Rapel sich zwischen 30° u. 31° s. Br. sinde, wo einige Karten einen solchen wirklich angeben. Garcilasso und andere Schriftsteller scheinen aber vielmehr den um 3—4° südlicheren Fluß dieses Namens im Sinne zu haben.

Band 4. Seite 78, Zeile 15-18 lies: Calpulli ftatt Capulli

- " 380 " 18 v. u. " Quechuas ft. Quechues
- " 401 " 3 " 6—7 Breitengrade ftatt 3 Breitengrade."

So ift was zu sagen war gesagt und das Buch mag in die Deffentlichkeit hinaustreten. Möge ihm eine gute Aufnahme werden!

Palle ben 13. Aug. 1871.

Georg Gerland.

### · Inhalt.

### Polynefien.

Phyfice Shilberung. Gesammtbild des polynes. Typus. Buchs. Farbe. haar. Gesatstätige. Schädelform. Große Bariabilität der Polynesser und ihre Gründe. Unterschiede zwischen Polys und Mikronesten. — Einzelnschilderung. Keußeres der Tonganer und Samoaner, der Maori, Farbe, haar derselben, Schwarze unter ihnen, wilde Männer (Maeros), Jüge, Schädels der Tahitier, Bariabilität, haar, Jüge, wilde Männer; die Pau mot uaner, Bewohner Bathus, die Markessange, wilde Männer; die Pau mot uaner, Bewohner Bathus, die Markesgestalt der Harbe, Schädelgestalt. Hawaii, Farbe, Jüge, Schädelsorm, Leibesgestalt der Harbe, Schädelgestalt. Hawaii, Farbe, Jüge, Schädelsorm, Reibesgestalt der Hauptlinge. — Fertigkeit der Polysnesser im Schwimmen und Tauchen, im Alettern. Gesundheiteigustand der Inseln, Mißbildungen, Bohnsinnige, Aransheiten, hautleiden. Geburten, Sterblichkeit der Kinder, Fruchtbarkeit der Beiber, Lebensdauer. — Künstliche Formung der Schädel bei den Polynessers. Beschreidung. Sorgsame Berhüllung der Schäel Berkeiben zum Lattuiren; Aut und Beise, Zeit derselben; Männer, welche tattuiren, Muster, Theile des Leibes, welche tattuirt werden, Unterschied zwischen Rännern und Beibern hierin auf Reuseel. Tahiti, Pausmotu, den Markesas, hawaii, Samoa, Tonga. Das Lattuiren jest, Ursprung und Bedeutung der Lattuirung, Peiligkeit derselben; man bezeichnete durch sie ursprüngl. den Leid mit dem Bilde des Schutgottes. Beweise hiersüger Schwuk. Ursprüngl. Bedeutung ber Beschutung: Lattuirung, Rennzeichen der Berson, des Stammes, als Chiffre der Berson; zur Erinnerung an Todte; als Schmud. Ursprüngl. Bedeutung der Beschneidung. S. 1.

Aufunhifterische Shilderung. Aleid ung. haattrachten. Ractgeben, verschiedene Kleidungsstüde der verschied. Inseln. Stoff, Bereitung ber Zeuge, auf Tahiti, auf Reuseel. Federmantel. Blumen, sonstiger Schmud. Bemalung, Einreibung mit Del. Jesige Art, sich zu kleiden. Matten. Reinlichkeit in Tahiti, Paumotu, den Marksal, Stelzen daselbs, Stein, saufer zu Reuseeland, Tonga, Samoa. Dörfer, Festungen, Pas, Berschanzungen. Das Innere des hauses, Zierrate, Zwischenwände, hausegräthe, Schlasmatten und Kopsschmel. Schlasstäten der Unverheiratbeten, der Staven. Deffentliches Versammlungshaus. Jesige Bauart. Rahrung. Art zu kochen, zu essen. Therische Rahrung. Batate u. s. w. Begetad. Rahrung der Maori. Thierische Rahrung. Fischsfang, Retze, Schnüre. Mahzeiten. Tägliche Lebensweise. Beleuchtung. Reizmittel, der Kavatrant, seine Folgen. Geistige Getränke hatte man nicht. Tabac. Ackerdau

u Reufecland forgfältig und gut; im übrigen Bolynefien. Aderbau und

Schidlichkeit 1. B. ber Tabitier . . . . . . . . . . . . .

Beitrechnung. Gintheilung bes Jahres in Monate auf Tahiti und Reufeeland. Stunden. Gintheilung bes Jahres nach den Blejaden; bas Jahr Jahr von 10 Monaten. Frühere bobere Cultur der ber Rotumaner. Bolynefier. Ungenauigkeiten ber Zeitrechnung. Planeten. Sternbilber. Finfterniffe. Aftrologischer Aberglaube. Kometen. himmelegegenden, Binde. Renntniß ber Ratur, ber geogr. Beichaffenbeit bes Dceans. Rarten. Rablmethode, Gedachmifhulfen. Sanbel. Martte ju Sawaii. Sanbel ber Bolynefier jest. Runfte, Schnigereien. Mufikinstrumente. Floten. Erommeln. Gefang; Mufitalifche Leiftungen und Befabigung ber Bolonefier. Tange. Tracht ber Tanger. Religiofe, mimifche Tange. Beichen - und Blumen-. . 6. 71. fprace

Poefie. Lyrifche Boefie. Rriegelieder. Metrifche, fprachliche Form ber Gebichte. Erotifch-eihische Lyrik. Trauerlieber. Dichter, Dichterinnen. Lieb von Longa. Fabeln. Rathfel. Sprüchwörter, ber Maori. Improvifirte Meine Strophen. Epische Boefie. Mpthologische Gebichte. Epische Ergablungen ber Maori. Berth berfelben. Beifpiele aus Tonga , Reufeeland, Tabiti. Beltung biefer Ergablungen in Bolynefien. Ergapler. Improvis Spuren dramatifcher Boefie ju Tahiti. Reuere Boefie. Beredfamteit der Maori und sonft. Ironie; Lust am Reden; Possenreißer. — Epiele. Sahnenkampfe. Rattenjagd, Taubenfang . . . . . 6. 82.

Charafter. Heiterkeit, Liebenstwürdigkeit. Rasche Uebergange zur Relancholie. Die heiterkeit ist oft verftellt; Berratherei, Berschlagenheit. Rachsucht. Begehrlichkeit und durch sie veranlaste Dieberei. Freigiebigkeit, Gaftfreundschaft. Rascher Bechsel der Borftellungen und Stimmungen. Beharrlichkeit. Faulbeit. Kriegerischer Sinn. Feindseligkeiten gegen die Europäer meist von diesen provocirt. Lapferkeit der Polynesier. Ginzelne Grausankeit. Gelben. Grausamkeit; namentlich gegen Schwache. Edelmuth gegen Feinde. Selbstagefühl der Polynesier; Selbstmord. Unternehmungsgeist Einzelner. Enthaltsamkeit vom Trunke; Wollust, Schamhaftigkeit. Religiosität, Freigeister, Dankbarkeit; moralischer Sinn, moralische Feinheit. Rechtsgefühl. Anhänglickeit. Ihr jehiger Charakter. Endresultat. Sie ftanden früher höher. Sie sind jeder moralischer Entwicklung fähig. Sie sind geistig hoch 

Familienleben. Stellung der Beiber. Die Beiber ftanden fruber hoher. Geschlechtl. Unbeschränktheit der Unverheiratheten. Sonstige Jügellosigkeiten. Unnatürl. Laster. Profittution. Haltung der Europäer. Beispiele von reiner romantischer Liebe. Checeremonien auf Reuseeland, Raub der Braut; auf Tahiti und sonst, auf Tonga und Samoa; Raub der Braut. Bolygamie. Polyandrie auf den Markesas. Ehebruch und Strafen sur benselben; Scheidungen. Wittwen. Todung derzeiben. Buttsbrüderschaften, Ramentungs. Ramentausch. Che zwischen Geschwistern. Geburt, Ramengebung, Erziehung. Familienanhänglichkeit, Zeit ber Mannbarkeit auf Reuseeland, Tahiti, Rukubiva. Aboptionen auf hawaii, Tonga, Samoa. Kindermord. Ausbehnung, Motive, Art, Urfprung deffelben. Unfruchtbarteit und ihre Grunde. Stlaven.

Sofficteitegefete: Gruß. Tobtenflage bei ber Begrugung. Sonftige Soffich-**6**. 120. teiteregeln. Gaftgefdente n. Kriegsgötter. Schlachtredner ju Zahiti. Rrieg. Borbereitungen. Tracht ber Krieger. Die Schlachten. Loos ber Gefallnen. Festungen, ihre Bachter. Seeschlachten. Loos ber Bestegten. Trophäen, Ausbewahrung ber Schabel. Gingelne Spuren von Milbe. Parlementarflagge. Friedens set Studen. Enigene Spitten ben Atibe. Patrementutungen getwenden schiedlis. Krieg auf Rukuhiva, Paumotu, Tonga und Samoa. Einflüsse der Europäer. Baffen der Bolynesser, Reulen, Speere, schwertartige Wassen, Aerte, Schilde, Bogen und Pfeil. Fallgruben. Kannibalismus. Ramentlich Augen und herz gegessen. Weiber davon ausgeschlossen. Uebersreste des Kannibalismus auf Tahiti. Sagen von Menschenfressen. Spuren desselben im westlichen Polynessen. Robe Ausübung desseben auf Paumotu. Er war überall im Berfall. Urfprung deffelben. Renfchenopfer auf Tabiti uno jonn; vet Krankbeiten eines Fürsten. Boher man die Opfer nahm. Eine Sage S. 146.
Stände, Berfassung, Recht. Allgemeiner Ueberblick: die drei Stände. Berfassung von Samoa. Hauptlinge. Tamasainga. Tulasale. Bolkversammlungen. Redner. Einstuß der Gemeinde über des Dermögen der Einzelnen. Machtlosgleit der häuptlinge; ihre Borrechte. Rechte der Tulasale. Politische Parteien. Stände auf Tonga. Rangs und Erbsolge. Stand und Bermögen erbt durch die Mutter. Matabule. Mua. Tua. Grundlage der Berfassung ist die Familie. Der Tuitonga. Der Beatschi. Das Inatschie (Abgaden) Fest. Bermählung, Begrädnis des Tuitonga. Stellung seiner Schwester, Tanten, Frauen. Ursprüngl. Beltung der Burde. Andre hohe Bürden. Die Familie Tubo, Umänderung der Berfasung, Sturz des Tuitonga. Namen der Fürstengeschslechter. Sesolgsmannschaften des Abels. Wohnungen der Fürsten. Psichten des Bolkes; seine Stellung. Degradirung der Fürsten als Strasse. Alterthümlichseit der tonganischen Bersassiung berfassung des dit. Bolynessens. Tahiti. Stände. Manahune: und fonft; bei Rrantheiten eines Fürften. Bober man die Opfer nahm. faffung. Berfaffung des öftl. Bolynefiens. Tahiti. Stande. Manahune; itefer als fie ftehende Menfchenklaffen, Diener, Stlaven. Die Raatira. Die Arii. Der höchste Abell. Abbankung bes Baters bei der Geburt des ersten Sohnes. Stellung, Racht, Tabu des Königs. Abgaben. Ausplünzberung des Bolles. Politische Stellung des Königs, der Häuptlinge, des Bolles. Zeichen der königl. Würde. Krönung. — Westliche Insellung des Königs der Häuptlinge, des Bolles. Zeichen der königl. Würde. Krönung. — Westliche Insellung des Königs zu hawait. Eigenthum, Einkunste des Königs. Stellung des Königs zu hawait. Eigenthum, Kinkunste des Königs. Stellung des Bolles, ber Furften. Beibliche Bererbung Des Ranges. Berhaltniß ber Fürften untereinander, jum Bolte. Bedrudung des Letteren. Politifche Buftande Reufeelande jur Beit ber Entbedung. Stamme, Abtheilungen ber Raori; Bebeutung diefer Abtheilungen. Stellung ber Stlaven, jest und früher. Die Rangatira, ihre Macht und Gefchichte. Die Ariti. Rang-ftufen ber Bevollerung. Gefchichte ber neufeelanbifchen Berfaffungsform. Bolitische Zuftande, König, Abel, einzelne Burben, zweiter Stand und sein Emportommen auf den Markesas Berfassung auf Baihu, Anaa, Mangareva, der zweite Stand, Stellung und Erziehung des Königes daselbst. Schlußbetrachtung: Folgen ber absoluten Sonberung ber Stände. Beränderungen ber Berfaffung burch Auftommen Des Seelentultus. Frubere Stellung ber Fürften. Patriarchalische Grundzuge ber polynefischen Berfaffung. Rechtes verhaltniffe. Strafen. Plunderungen, Bermogenftrafen. jus talionis. Befammthaftbarteit. Rechtlofigfeit der Fremden. Gibe. Ordalien. Berfluchungen, Bauber gegen Schulbige. Sawailiches Gewohnheitsrecht. Rönig, Sauptlinge fprechen Recht. Milbere Strafen fur ben vornehmeren Stand. Rechtsgefühl der Bolynefier. Landmarten. Grundbefit auf Reuseeland; seine Bichtigkeit. Erbrecht . . . . . . . . . . . . 65. 165.

Rythologie. Schwierigkeiten berselben. Eintheilung. hohe Götter. Langaloa als Beltschopfer; seine Beiber. Berschiedene Schöpfungsmythen, einzelne europ. Einflusse. Schale, Ruschel, Leib bes Tangaroa. Erschassung bes Meeres, der Sonne. Tangalea auf Sawadi, Rutuhiva; Berblassung der Mythen von ihm. Weltenvogel, Beltenei. Tangaloa auf Reuseeland und Rarotonga als Gott des Reeres; auf Tonga als Beherrscher von Wind, Welter, Neer und Rahnbau. Als Beltschöpfer. Mythen von ihm als Beltschöpfer hier und zu Samoa. Als Beltschöpfer. Mythen von ihm als Beltschöpfer hier und zu Samoa. Eeine ursprüngliche Bedentung; Aenderungen der Borstellungen von ihm. Er ist Gott des himmelsgewölbes, der Wolkenschiffe: Lotalistrung diese Rythus auf der Erde. Papalangi. Deutung seines Ramens. Gründe sint die Beränderung der Borstellung von ihm. Reuseelandischer Schöfungsmythus; verschiedene Bersionen desielben; sie gehören einer spattern Zeit an. Rythen von der Tennung des himmels und der Erde. Hangi. Rauf auf Tonga und Samoa. Einsangen der Sonne. Betwechselungen Rauis und Tangaloas. Maui als Weltenssischer auf Rangareva, sawait, Reuseeland, Raui als Feuerholer. Seine Derührung mit anderen Söttern, mit Tangaloa. Seine Abenteuer. Er ist Sonnengott. Rebengdtter des Raustreise: Masuite. Bründe, Zeit der Bermischung mit anderen Söttern, mit Tangaloa. Seine Abenteuer. Er ist Sonnengott. Rebengdtter des Raustreise: Rasuite.

Being Tanes. Sina, Mondmythen. Wondsinkernisse. Distance. Stichsfagen. Jihre Deutung. Tawasi der Gott der Wolken. — Tane. Seine Westung. Tawasi der Gott der Wolken. — Tane. Seine Besen, feine Berührungen mit anderen Söttern. Stillchraße. Jiuthsagen. Inng Angelealand, Tahiti. Stiro, Toro, andere, auf schwalting Eanua. In. Ruahatu. Ru. Ru und Tu. Lono. Kongo in Polymesien, in Mitronessen. Seine Bebeutung. Spezialgötter der einzelnen Gruppen, auf Samoa, Longa, Reuseland, Tahiti. Stiro, Toro, andere, auf schwer. Beit geka und ihr Gesoge. — Etusen der Sötterwelt. Raturgötter. Miesen, bestählen. E. 229. Schäffal der Seele nund Sc

Reuseeland. Rüdkehrende Seelen und ihre Erzählungen. Gestalt der Seelen. Schickfal der Seele bei und nach dem Todte auf Tahiti, Todtenreich. Seelenweg. Seelen und Schupgeister. Rarotonga. Mangareva. Die Karkefas. hawaii. Unterschied zwischen Göttern und Seelen und ben Bohnorten beider. Pulotu. Seelen, welche ins Keich der Götter sund den Bohnorten beider. Pulotu. Seelen, welche ins Keich der Götter sonmen. Gestalt der Seele. Seelen als gute und bose Geister. Schupgeister. Götter als Schupgeister. Der Walfisch. Arionssahrten, der hai. Die Schupgeister ursprünglich Götter, keine Seelen. Sie zeigen sich ursprünglich nur in Thiergestalt. Die Titi. Sie sind ursprünglich die Schupgötter der Menschen. Ihre Wilder. Die Titi als Schöpfer der Menschen; als Feuerbringer, ihre Berührungen mit Maui; Tu als Bater der Menschen. Leben und Leiben der Seele im Todtenreich; ihre Rahrung. Begrähnisseier des Tuitonga. Gigenthümliche Gesellschaft auf Tahiti. Rame neugeborener Kinder. Ceremonie bei der Königskrönung. — Berhältnis der Seelen zu den Göttern, letzter von ersteren mehr oder weniger verdrängt. Seelen als Schupgeister. Dro ursprünglich Beherscher des Todtenreiches. Ebenso Atea und Miru. — Entwiedelungsgeschichte der polynesischen Mythologie. 3 Stusen. Schupgeister. Götterwelt. Seelenvilt. Uebertragungen, Bermischungen. Berssall der polynesischen Religion. Frömmigkeit der Bolynesser. In den Göttern, höhere und plattere Ausschlagungen, ber Abel, der König. Heilige

XIV Inhalt.

feit des Kopfes, der haare. Das Tabu und die Speisen. Tabu (Pamali) in Malaissen. Erklärung des Tabu. Austegen, Austeben, Dauer, Arten des Tadu. Strase des Tadubruches. Enttaduirente Kraft des Bossers, gewisser Geremonien. Tadu jest. — Die Areo i: Ursprung, Rechte, Classen, Leden berselben. Tödtung der Kinder; Einsluß ihrer Sitten. Aehnliche Geselsschaften auf anderen Inseln; ihre Bedeutung. — Boldnesischer Cultus. Tempel, Idole, Priester auf Samoa, auf Tonga. Begeisterung der Priester. Beste auf Tonga. Cultus zu Reuseeland. Waresaurt. Bilder. Priester. Zauber, Beschwörungen. Tempel (Warae) zu Tahiti. Ihre Bauten. Tempel und Begräbnishläge ursprünglich geschieden. Götterbilder. Rothe Federn (Karotonga, hawaii), Priester auf Tahiti. Ihr Einsluß. Zauberer. Begeisterung. Art des Betens. Stimme der Götter. Gottesdienst, Opfer, Feste auf Tahiti. Die Göttererneuerung. Cultus zu Paumotu, Nutubiva und hawaii. Tempelpläge daselbst. Asple. Bilder. Priester. Stellung der Priester im Allgemeinen. Städe als Idol; ihre Bedeutung. Aberglaube S. 302.

Bauber, Beschwörungen. Tempel (Marae) ju Tahiti. Ihre Bauten. Tempel und Begräbnisplätze ursprünglich geschieden. Götterbilder. Rothe Federn (Rarotonga, hawaii), Briefter auf Tahiti. Ihr Einfluß. Zauberer. Begeisterung. Art bes Betens. Stimme der Götter. Gottesdienst, Opfer, Feste auf Tahiti. Die Göttereneuerung. Cultus zu Baumotu, Rusuhiva und hawaii. Tempelplätze daselbst. Asple. Bilder. Briefter. Stellung der Briefter im Allgemeinen. Städe als Idol; ihre Bedeutung. Aberglaube S. 302.

Rrantbeit gilt als Besessensen. Opferen eines Fingers, um tranke Fürsten zu beilen. Bezauberungen. Gegenzauber. Opferen eines Fingers, um tranke Fürsten zu beilen. Berschiedene Behandlung der Kranken. Heilmittel. Operationen, zu Longa, zu Lahiti. Bäder. Reibungen. Götter der heilstunde. — Behandlung der Todten auf Samoa; Begräbnis, Todtenklagen, Berwundungen, Jahnausschlagen. Trauerceremonien der Leute aus dem Bolse; beim Tode des Luitonga. Erklärung dieser Gebräuche. Menschenopfer an Gräbern. Schredliche Sitte zu Samoa und den Gilbertinseln. Reinigung und Ausbewahrung der Knochen. Mausoleen, Bilder auf den Gräbern, Einbalsamiren der Leichen, gemeinsame Begräbnisse. Beerbigung des gemeinen Bolkes, der Fürsten zu Tahiti, der Seva. Leichengebräuche auf den Markesas, dawaii, Tonga und sonst. Rahnsörmige Särge. Besstatung auf Warekauri.

#### Gefdigte und Miffion Polynefiens.

Seschichte hawaits, frühere Zustände. Cook. Camehameha I. Liholiho. Einführung des Christenthums. Erste Wirstamkeit besselben. Tamehameha III. Feindseligkeit der Weißen gegen die Mission. Berläumdungen gegen die letztere. Erstes Auftreten der Katholiken. Vesetze der Missionare. Ruckfälle. Weitere Erfolge der Mission. Katholiken abgewiesen. Derträge hawaiis mit Frankreich und Amerika. Geseye Tamehameha III. Laplace und seine Forderungen. Freießeinsuhr des Branntweins. Berfassung der Inseln. Der haw. Staat als unabhängig anerkannt. Plünderung honoinlus durch Tromelin und die Franzosen. Der Grundbesit, Einstuß der Minister; Yubd. Tamehamea IV. Fortschritte des Bolkes. Acerdau: angere Cultur, Bohnungen, Speisen. handel; jährlicher Umlag. — Birksamteit der protestantischen Missionare; der Katholiken. Schulbildung. Die Miliche Entwicklung ist sehr gering. Rücksälle ins heidenthum. Beurtheisung der Missionare und ihres Berfahrens. Benehmen der übrigen Beißen. Schuß

Schluß.

Seschichte Samoas. Missionare daselbst; gute Birksamkeit berselben. Katholiken. Schwankungen. Krieg v. 1848 – 57. Zuftände um 1860. Streitigkeiten 1868. — Aeltere Zustände auf Tonga. Mission. 'Krieg 1835—40. Beitere Entwickelung. Eindringen der Franzosen. Krieg von 1852 und ihr Berhalten bei demselben. Die protestantische Mission und ihr Berksten

Borgeschichte Reuseelands. Einwanderung. Blüthezeit der Maori, Berfall. Erfte Berührungen mit Europäern. Streit mit denselben. Anstumft der Missen. Marsden. Mißersolge der Missen. Shongi; innere unter den Maori. Bernichtung der Moreore. Die Reuseelandscompagnie und die Argierung. Birren in Reuseeland durch Andbäuse versaulast. Forderungen der Missening zur Compagnie. Art, wie die Maori über die Landsäuse dachten. Preise. Uebervortheilungen der Einseborenen. Jhr Bestz und Erbrecht. Die Einmischung Frankreichs und der König Thierrep. Ratholische Misseningen der Compagnie. Arteg mit Rauparaha und Rangiaita. Schlichtung der Cache durch sitzon. Betragen der Engländer gegen die Raori. Berbitterung der Compagnie. Krieg mit Rauparaha und Rangiaita. Schlichtung der Sache durch sitzon. Betragen der Engländer gegen die Raori. Berbitterung der Eingeborenen durch dusselbe; durch die Folgen des Bertrages von Waitangi. Stellung der Regierung. Bersuche der Tompagnie, den Bertrag zu durchbrechen. Borwürse die man der Regierung machte. Gährungen. Entscheden. Borwürse die man der Regierung machte. Gährungen. Entscheden. Borwürse die man der Kegierung; seine Wirfamteit. Grey und seine Berswaltung; seine Stasperscher der Eingeborenen. Arieg unter hese und Rauparaha. Fispoys Abrusung; seine Wirfamteit. Grey und seine Berswaltung; seine Stasperschen. Sorge für die Raori. Parlament zu Reuseland. Stellung der Maori. Der Maorisönig und seine Bedentung. Rationalkrieg der Maori gegen die Engländer. Eren wieder in Ausseland. Reuer Arieg 1863—66. Die hauhauseste. Setzigstiten der Crisssamen. Setzige Durchung der Krissionen. Strenge der Missionare. Streitigkeiten der christlichen Confessionen und ihre Folgen. Ersolge der Missiona. Roralische Hoben und ihre Folgen. Ersolge der Missiona. Borbächliche Gebung der Eingeborenen. Jesige Cultur derselben, ihre Fähigseiten. Oberstächliche Urtheile der Weisen. Borthächliche einer freundlichen Behanblung der Einsgeborenen.

## 

## Melanesien und Australien.

Befchrantung ber Aufgabe. Umfang bes melanefischen Gebietes; seine natürliche Beschaffenheit, Flora, Fauna, Strömungen, Binde S. 515. Physische Beschaffenheit ber Reucaledonier, der dunkeln, ber hellen Bevölkerung baselbft; der Lopalitätsinsulaner; ber Eingebor. der hebriden, der Ritendigruppe, des Salomoarchipel, Reubritanniens, der Louistade, Reu-

guineas, der Fibschiinseln. Gesammtbild: Größe; sie schwankt sehr. Die Fidschi kein Mischwolk, Mannigsaltigkeit der Farbe. Haar, Bart. Buchs, Korperproportionen. Doppelter Thus der Gesichter. Barladistität der Meslanester. Berschiedene Thus, d'Urville. Hombron. Die beiden Extreme des melan. Thus. Schädelbildung. Aehnlichkeiten der einzelnen melanes. Stämme unter einander. Ballaces Bapuathpus. Bedenken gegen seine Schliberung. Die Melanester sud in der Hauptsache ein unvermischter, selbständiger Stamm. Die Sprachen Melanestens unter sich verwandt; das Gebiet sprachlich sehr zerküftet. — Gesundheitszustand. Krantseiten. Bolkszahl. Abnahme der Bevölkerung.

Abnahme der Bevotterung Cult urhiftorische Schilderung. Beschneidung, Kleidung der Reucaledonier, der Kumaier, auf den Lopalitätsinseln, den Hebriden, Ritend, dem Salomoarchipel, Reubritannien, Reuguinea und den Höhschinseln. Aattutrung, hautnarben. Art der Tattutrung. Ihre Bedeutung. Auffallende Art, das männliche Glied zu tragen. Deutung derselben. Ursprung der Kleidung, der Schamhaftigkeit. — Betelkauen. Kava. Spirituosen. Tadak. Erdeessen zu Fidschi. Art zu kochen. Rahrungspflanzen, Art zu effen, Ackredau zu Fidschi, im übrigen Melanessen. Art zu leben. Wohnung en auf Baladea, den Hebriden, Ritendi, den Salomoinseln. Reuguinea. Tempel (Rumsram) von Dorei und der Humboldtsbai. Hausdau der Fidschi. Schiffbau von Fidschi bis Reuguinea. Die Melanester sind als Schwimmer. Schiffer, Kischer tüchtig

Charafter ber Melanefier. Gefchichte, Miffion. Baladea, Die Lovalis tateinfeln. Die Sautler. Reue Ginrichtung ber Diffion; Pattefon. Reuauinea. Die Fidschiinseln. Miffion. Thatombau. Die Amerikaner. Die Ratholiten. Birren, Die Ceffion an England. Jegige Buffande. G. 687.

#### Auftralien und Tasmanien.

Bufammengeborigteit aller neuhollanbifden Stamme nach Sprachen und Jusammengehorigteit auer neupouanotiscen Stamme nach Sprachen und Sitten. Banderung der Stämme, Berkommenheit derer im Süden. — Physisischen. Beschung. Der Korden, Halbinsel Pork. Der Norden, Der Rorden, Halbinsel Pork. Der Nere. Der Rusten. Bet Nittorialand. Der Süden (Bincents, Spencergolf). Das Innere. Die Australbucht. Der Südwesten: Schädelbildung, Jahnbau. Buchs. Körpergeschmeibigkeit. Gesichtsbildung: gemeinsame Züge. Größe. hautsarbe. Lebensbauer. Körperkraft. Krankheiten der Augen, der Haut. — Die Tasmasnier. Phys. Bescheibung. Körperkraft, Gesundheit. Ihr Berhälting zu den Peukallämbern. ben Reubollandern. S. 706.

du lturhiftorische Schilderung. Landesbefchaffen heit. Flora. Fauna. Einfluß des Landes auf die Eingeborenen, ihr Wanderleben, sie find Omnivoren. Berschiedene Begabung. Klima. Rahrungsmittel. Schwierigkeit derselben. Wasser. Rabrungsmittel im Rorden, im Güden. Einzelnes. Reizmittel: Tabak, Spirituosa. Bereitungsarten der Speisen. Rochgruben. Feueranzünden. Ackerdau. Dekonomie. Geschilchieit, die Rahrung zu erlangen. Beschleichung der Thiere. — Wohn unn gen der verschiedenen Gegenden. Seshafte Stämme. Kahndau. Gesäße, Geräthe, Spindeln u. s. w. Flechtwerk. Kleidung. Handtracht. Bus. Tatuirung. Bemalung, Durchbohrung der Rase u. s. w. Kriegs, Freudens, Trauerssarbe. Hautnarben, Tatuirung. Geiligkeit derselben: Wanderungen und was sie auf denselben brauchen. Lebensweise. Hurschiedene Signale. Waffen: Speere, Wursstod, Schilde, Keulen, Busmerang, Riley, Bogen und Pfeil. Krieg: Beranlassung, Art der Kriegsführung, Schlachtgesange, Schlachten. Friede. Berhalten der Parteien während des Kriegs. Loos der Bestigket. Priede. Berhalten der Parteien während des Kriegs. Loos der Bestigten der Weiber im Krieg. Tapserseit der Eingeborenen. Kannibalismus gegen Feinde und Angehörige. Kierenssett. Magische Wirtung des Menschensteischen. Behandlung der Fremsden. Gruß. Ceremonien bei der Anklesseichen. Behandlung der Fremsden. Erwendien bei der Kuklesseichen. Behandlung der Fremsden. Erwendien bei der Kuklesseichen. Behandlung der Fremsden. Eremonien bei der Kuklesseichen. Behandlung der Fremsden. Erwendien bei der Kuklesseichen. Behandlung der Fremsden. Erwendien bei der Kuklesseichen. Behandlung der Fremsden. Eremonien bei der Kuklesseichen. Behandlung der Fremsden. Ereken. Beste und Arten der Goblen am Glesen. zeugouandern. 6. 706. Culturhistorische Schilderung. Landes beschaffen heit.

nelg. Farben ber Eingeborenen. Ginfluß der Malaien in Rorbaustralien. Ursprung der Bilber am Glenelg. Ratur- und Oristenntniß. Sternbilber. Mond. Zeitrechnung. handel. Zählmethoden. Fähigkeiten der Eingeborenen. hervorragende Individuen. Sie find von früherer hoherer Cultur berabgefunten. Ihre moralifden Gigenthumlichteiten.

herabgesunken. Ihre moralischen Eigenthümlichkeiten. . . . . . 6. 752. Polygamie. Berlobungen. Art der Bewerbung; Braut stets von einem anderen Stamm. Raub der Braut. Stellung der Beiber, junge an alte Männer verheirathet. Ehebruch. Reuschheit. Prostitution. Behandlung durch die Männer. Ihre Stellung zu den Berwandten. Wittwen.

Tabugesete in Betr. bestimmter Berwandten; in Betr. der Beiber. Beibliche Erbfolge. — Schlastäume. Zeit der Mannbarkeit. Geburten. Fruchtbarkeit. Kindermord, Motive. Säugen von Thieren. Behandlung der Kinber. Familienanhänglichkeit. Das Alter wird geehrt. Gründe für das
Berzehren der Berwandten. Namengebung. Erziehung, Abschneiden eines Fingergliedes der Mädchen. Beschneidung und ähnliche Ceremonien. Fest
der Mannesdweihe bei den verschiedenen Stämmen; Zahnausschlagen, haut-

der Mannesweige det den deringtevenen Stammen; Jupiaussungen, Gauts narben. Schutgottheiten dieser Gebräuche. S. 771.
Politische Eintheilung, Clanschaften. Robong, Familie und Stamm. Stände. häuptlinge, aus der Familie erwachsen. Uebergewicht einzelener Stämme. Berkehr der Stämme. Hoherstehende im Rorden. Grundbesitz der Stämme, der Familien, der Einzelnen. Benupung des kandes durch die Stämme. Erbrecht. Gesammthaftbarteit; jus talionis. Babrrecht. Schwure. Strafen, Speerung, Todesstrafe. 3weitampf. Tabugefete. Namen Berftorbener. — Die Religion ber Australier und ihr Berfall. Gute Gotter. Schöpfungefagen. Fluthfagen. Lugen ber Gingeborenen. Ergablungen, Die polynefifchen Mithen abnlich find. Raturgottheiten, Sonne, Mond. Andere Gottheiten. Clementargeifter. Feindselige Botter ber verschiedenen Begenden. Bofe Beis fter und Gespenfter. Die Feuer vor ben butten. Aberglauben. Bauberer. Beilige Steine. Rierenfett. Cultus, Ibole, Tempel, heilige Statten. Be-handlung ber Kranten, Bauberer, Aerste. Rache für, Trauer um den Tobten. Be-

### Niteratur.

Arbousset, Tahiti et les îles adjacentes (1862-5). Paris 1867.

Askew, a voyage to Australia and New Zealand. London 1857. Aube, l'Océanie en 1869. Revue des deux mondes tome 89, p. 440 f. Basler Diffione-Magazin 1816 - 1856. Evangelisches Miffione-Magazin, neue Folge 1857-1870. Bechtinger, ein Jahr auf ben Sandwichinfeln. Wien 1869. Behm, geographisches Jahrbuch 1866. Behr, über die Urbewohner von Abelaibe. Monateberichte ber geogr. Befellich. ju Berlin, neue Folge 5, 89 f. Bernaldez, reseña hist. de la guerra al sur de las Filippinas sosten. contra los piratas. Madrid 1857. Bligh a, Reife von Tofoa nach Timor, Forstere Mag. V. Blumbardt, Sandbuch der Miffionegeschichte u. Diffionegeographie. 3. Mueg. Calm u. Stuttgart 1863. Bowen on the new Settlement in Rockingham-Bay, Journ. of the R. Geogr. Soc. 35, 191 f. Browne, James, die Gingeborenen Auftraliens.") Petermanns Mittheilunaen 1856, 443 f. (Derfelbe Auffat fteht im Rautical Magazin Gent. u. Oct. 1856.) De Bruijn Kops, bydrage tot de kennis der noord- en oostkusten van N. Guinea in natuurkund. tydschr. v. nederl. Indie 1, 169 f. 1849. Buchele, Auftralien in ber Gegenwart. Stuttgart 1856. Burtharbt, fleine Diffionebibliothet. 4. Bb. Bielefelb 1861-2. Burns, Missionary Enterprises in many Lands. London 1845. Castella, les squatters Australiens. Paris 1861. v. Chamiffo, gesammelte Berte. 6 Bbe. Leipzig 1836-9. Church Missionary Gleaner. London. Die Colonie Biktoria, Melbourne 1861, überfest von Loemp. Court, Exposition of the relation of the Brit. government with the Sultan of Palembang, London 1821. Dampier, Voyage aux terres australes, trad. de l'Anglais.

dam 1705; 1712.

<sup>\*)</sup> Browne hat in Auftralien gelebt und zwar im Subweften, an Ronig George Sund. Er tam um 1830 borthin und hat mit den Eingeborenen den genaueften Bertehr gehabt.

 $\mathbf{x}\mathbf{x}$ Literatur.

Davidson, Trade and travel in the far East. London 1846.

Doruis de residentie Pasoeroeang, 'sGravenhage 1836.

Ellis, a, the history of the London Missionary Society. London 1844. van Elten, Jets over den staat von Nederlandsch Indie: 'sGravenhage 1835.

Goudswaard, A. De Papoewa's van de Geelvinksbaai. Schiedam 1863.

Gratulationefdrift der niederrhein. Gefellicaft für Ratur- und Beilkunde jur Jubelfeier ber Bonner Univerf. 1868.

Grundemann, die öftliche Balfte von Delanefien. Betermanne Dittbeil. 1870, 365 f.

Bartwig, Die Inseln bes ftillen Oceans. Wiesbaben 1861.

Bangarth, Bufchleben in Auftralien. Deutsch von Lindau. Dreeben u. Leipzig 1849.

Hines, life on the plains of the Pacific. Buffalo 1851.

Hopkins, Hawaii London 1862.

Hood, Notes of a cruise in H. M. S. Fawn in the western Pacif. 1862; Edinburgh 1863.

Howard, Northern Territory of South Australia Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 227 f.

Howitt, b, the history of discovery in Australia Tasmania and New Zealand. London 1865.

Hueber, M. A travers l'Australie! Souvenirs d'un voyage executé en 1863—1864. Bull de la Soc. de Geogr. 1865, 423 f.

Jardine, Description of the Neighbourhood of Somerset, Cape York, Austr. Journ. of the R. Geogr. S. 36, 76 f.

Katalogus der ethnol. Afdeeling van het Museum van het batav. Genootsch. van Kunsten en Wetenschappen. Batavia 1868.

Reple Reise nach Reuguinea im Jahre 1678. Allg, hift. b. R. 18. Roler, einige Rotizen über die Eingeborenen bes St. Bincentgolfes in Subauftralien. Monateberichte ber geogr. Befellich, ju Berlin 3, 42 f. a, einige Rotizen über die Eingeb. Des St. Bincentgolfes. Cb. neue Folge 1. Bb. G. 35 f. Berlin 1844.

- b, Brief aus Australien an Ritter eb. 7. Band 1850. S. 148.

H. M. Lange, het nederl.oostindisch Legez ter Westkust von Sumatra (1819-45). 'sHertogenbosch 1852.

Latham, elements of comparat. Philologie London 1862.

Leichhardt, a, Beitrage jur Geologie von Auftralien, berausg. von Girard. Salle 1855.

Levyssohn, Norm., de britsche Heerschapy oven Java (1811-16) 'sGravenh. 1857.

Maandberigten voorgelezen in de maandel, bedestonden van het nederlandsche zendelinggenootschap, Rotterdam.

Malcolm, travel in South-eastern Asia. Lond. 1839.

Malone, twee years cruise in the Australian colonies. London 1854.

James Martin, Explorations in North-Western Australia Journ. of the R. Geogr. Soc. 35, 237 f.

R. Montg. Martin, History of Australasia, comprising N. S. Wales, Van-Diemensl. Swan river e. c. London 1836.

Meinide, d, über die Torresftrage, ihre Infeln und Gefahren. fcrift v. Reumann, neue Folge 1857. 3. Bb. S. 105 f. Geogr. Beit-

Michelis, Die Boller ber Subfee und die Gefchichte ber proteft. u. tathol. Diffion unter benfelben. Munfter 1847.

Missionary Herald, cont. the proceedings at large of the American Board of Commissioners for Foreign Mission. Boston.

- Missionary Register, cont. the princ. transactions c. with the proceedings at large of the Church Missionary society. London.
- Miffionsgeschichte in heften. Der große Ocean u. die Miffion. A. Reuholland, B. Reufeeland. Berlin 1869 f.
- Ev. Diffione-Magagin flebe Bafler Diff. Dag.
- Modera, J. Verhaal van eene Reise naar en longs de Zuid-westkust van Nieuw Guinea gedaan in 1828. Haarlem, 1830.
- Müller, Sal b. ift citirt nach ber Ausgabe von 1857 (Reizen en onderzoekingen u. f. m.)
- Nind, Description of the Natives of K. Georges Sund (Swan River Colony) and adjoining country. Journ. of the R. Geogr. Soc. 1,28 f.
- Osborn, Quedah. London 1857.
- Balacty, Australien. Brag 1866. Berry, Reise um die Erde nach Japan, übersett von B. hepne. Leipzig und Reu-Dort 1856.
- Radiguet, la reine blanche dans les îles Marquises. Rev. des deux mondes Jul. Oct. 1859.
- Rattray, on Somerset and C. York Peninsula, Journ. of the R. Geogr. Soc. 38, 370 f.
- van Rees, Montrado, bydrage betr. de onderwerping der Chinesen op Borneo. s'Hertogenbosch 1858.
- Reina über die Bewohner der Insel Root in Reumanns geogr. Zeitschrift neue Folge 1. 1856.
- Remarks on de Philippine islands (1819-22) by an Englishmann. Calcutta 1828.
- Richardson, an Overland Expedition from Port Denison to Cape York. Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 19 f.
- D. Rietmann, Banberungen in Auftralien und Bolyneffen. St. Gallen 1868. Roijer, G. Reis van Amboina naar de Z. W. en N. Kust van Nieuw-Guinea gedaan in 1858 met Z. M. Stoomschip. Etna. Amsterdam 1862.
- Russel, Polynesia. Edinburgh 1842.
- Salerio, Die Infeln öftl. von Reu-Buinea, Beterm. Mittheil. 1862.
- Sandifort, Tabulae craniorum diversarum nationum. Lugdun. Batavorum 1838.
- Seemann, Viti: an account of a Government mission to the Vitian or Fijian islands 1860—1. Cambridge 1862.
- Sidney, Auftralien, Samburg 1854.
- Sholl, Expedition of Camden Harbour to the Southward of the Glenelg River. Journ, of the R. Geogr. Soc. 36, 203 f. Steger, bie protefiantischen Missionen, neue Folge.
- Sof und Wunfiebel 1843 f.
- Butler Stoney, Residence in Tasmania. London 1856.
- Strehler, Mittheilungen aus meinem Tagebuch über meine Reife nach Batavia. Nurnberg 1832.
- Stuers memoires, de la guerre d l'île de Java de 1825-30. Leyde 1833. Tasman, journal van de reis naar het Zuidland (1642) ed. Swart. Amsterdam 1860.
- de Waal, Nederlandsch Indie in de Staten-Generaal sedert de Grondwet van 1814. 's. Gravenhage 1861.
- Batts, Rudreise von Reu-Sud-Bales, Forfter Rag. I. Berl. 1790.
- de Wilde de Preanger Regentschappen, Amsterdam 1830.

Literatur.

XXII

The Wesleyan Missionary Nofices.

Bilhelmi, a. Sitten und Gebräuche ber Bort-Linkoln-Eingeborenen. Aus allen Belitheilen 1. Jahrg. 1870°).

Williams and Calvert, Fiji and the Fijians; extendet with notices of recent events by J. Calvert. Edited by G. St. Rowe. London 1870°°).

Wood, Will. Maxw. Wandering sketches of people and things in South America, Polynesia, California. Philadelphia 1849.

\*) It eine meift verturgte und wenig veranderte Ueberfetjung ber "manners an oustoms."

<sup>\*\*)</sup> Bo biefe neue (britte) Ausgabe bes Buches gebraucht ift, welche fich übrigens nur burch die Darftellung der neuesten politischen Berhältniffe wefentlich von der früheren unterscheitet, ift es besonders bemerkt.

Wir haben im vorigen Band außer der ethnologischen Schilberung der Mikronesier biejenigen Borfragen abgehandelt, welche ber Specialbetrachtung der Bolynesier vorausgehen mußten.

Es war dies erstlich die Frage, ob eine Urbevölkerung Mikronessiens und Polynesiens existirt habe, bevor die heutigen Bewohner das Gebiet einnahmen; zweitens die noch verwickeltere Untersuchung über den Zusammenhang der verschiedenen Inselgruppen Polynesiens untereinander, über die Wanderungen der Polynesier, woher, wann sie erfolgt sind, in welchem Berhältnisse sie den der Einwanderung der Mikronester stehen. Nachdem wir dann schon in aller Kürze die besonders merkwürdigen westlichsten Inseln des eigentlichen Polynesiens bestrachtet haben, welche wir unter dem Namen Tokelauinseln als ein besonderes Gebiet, das von einem selbständigen Stamme bewohnt sei, zusammensasten, kommen wir jetzt zur ethnologischen Schilderung der Polynesier selbst und beginnen unsere Darstellung mit der Beschreibung der physischen Eigenschaften dieser Bölker.

Zunächst wollen wir versuchen, uns ein allgemeines Bilb dieser Eigenschaften zu entwerfen, wie es auch Hale (p. 9 f.) thut. Nach ihm sind die Polynester durchschnittlich über mittelgroß, über 5' 9—10" (wohl engl. Waß), wohlgebildet, mit gut entwicklten Gliedern und Muskeln. Doch haben nach Roquemaurel bei d'Urville 63, 399 die Bewohner von Mangareva, obwohl nicht kleiner als die übrigen Polynester etwas schwache Extremitäten, womit auch Beechey 137 und Lesson (Wang. 150) übereinstimmt, wenn gleich das Bulletin d. l. soc. geogr. 1853, 2, 320 zu widersprechen scheint. Schwache Glieder, namentlich kurze und unentwickelte Beine sinden wir auch sonst noch. Birgin 2, 55 erwähnt sie als Eigenthümlichkeit der Bewohner von Nive 2, 67, von Tonga und Cook (3. Reise Wath, Anthropologie, Er Bb.

1, 168, ebenso Thomson in Journ. Rov. G. S. 23, 87 und in British and foreign Medico-chirurg, review 1854, Nr. 26, p. 489), bon ben Neufeelandern, welche sowie die Samaier an Natur und Körperbildung ibrer ichlechteren Nahrung und ichmereren Arbeit megen überhaupt etwas hinter ihren übrigen Stammesgenoffen zurückteben. Aber im allgemeinen find Sales Angaben richtig, und die alteren Reifenden pflegen gleichmäßig von dem außerordentlich schönen Körperbau entzuckt zu sein, burch ben fie nicht felten an die iconften antiten Statuen fich erin-Die Weiber freilich (Sale a. a. D.) find im Gangen nert faben. minder schön als die Manner, ihr Buchs ift zu untersetz und ftammig; obwohl fie in der Jugend nicht ohne Anmuth und bisweilen fogar febr reizend find. Ihre Brufte follen nach Forfter (Bem. 242 f.) febr felten hängend und folaff fein und auch Birgin (2, 67) fowie andere fprechen von der ungewöhnlich fpiten Form derfelben. Schouten dagegen fand sie in der Nivagruppe außerordentlich lang und schlaff bis zum Bauche berabhängend (Diarium 47). Sände und Arme find bei beiben Geschlechtern meift gut entwidelt, ja baufig febr schön (Vincendon Dum. Mar. 216 f. Birgin 2, 67. Coof 3. R. 2, 91). Die Bautfarbe ichwantt zwischen hell- und buntelbraun, mit einem Anflug ins Gelbe ober aber, wie 3. B. auf Baumotu und Sawaii (Titelkupfer bei Birgin 1) und fonst, ins Olivengrune. hellfte Farbe findet fich nach Sale um den Aequator, welcher folgende Steigerung von Bell zu Dunkel gibt: Tokelau (wo er bie iconften Menschen fand), dann Markesas, Samoa, Tahiti, Tonga. Bewohner von Baumotu (Mörenh. 2, 247) und Baibu (Forfter Bem. 211) find dunkler als die Tahitier, nach Forster (207) freilich auch die Markefaner, beren Farbe nach ben einzelnen Stämmen fehr verschieden ift. Bon den Tabitiern find die Raiateaner (Coof 3. Reise 2, 302) am bunkelften. Die Hamaier und Neuseelander nennt Sale noch einen Schatten dunkler als die Tonganer und zwar erklärt er auch dies aus ihrem mühevolleren Leben, durch welches er buntele Farbung weit mehr als durch Einwirtung der Bite veranlagt glaubt. Doch gilt biefe Angabe Bales in Bezug auf die beiben letten Gruppen feineswegs für die gefammte Bevölferung.

Das Haar ist meist did, schwarz, mit leichter Reigung zum Kräuseln; nur selten ist es heller, braun oder gar röthlich oder flachs-farben. Der Bart ist meist dunn — Tokelau und Baumotu bilden

Ausnahmen — und keimt meist erst in den mittleren Jahren. Häusig wird er wie immer das Körperhaar ausgerauft, welches letztere aber meist sehr sparsam wächst: nur die Bewohner von Nive (Virg. 2, 55) sind an Armen und Beinen stark behaart.

Die Gesichtszüge pariiren wie in Europa (Tonga Cook 3. R. 2, 9; d'Urville a, 4, 228. Tahiti: Ellis 1, 60 f; öftl. Bolynefien Beechen 136; 138. Samaii Ring in Coof 3. R. 3, 414. Reuseel. Quoy bei d'Urville a, 2, 283) so daß eine allgemeine Charafteriftit taum möglich ift. Die Augen find fcmarz aber weber groß noch besonders hell; doch tommen auch braune vor, wie benn 2. B. Tamehameha felbst (Abbild. bei Rotebue) braune Augen Uebrigens fteben fie fast immer gerade und nur in fehr feltenen Fällen, also wohl nicht bäufiger als in Europa schief. Nafe ift entweder turz und gerade oder lang und ablerformig gebogen, ftets aber von einer gewiffen Breite und Fulle namentlich an ber Spite, wo fie ftets - bies ift nach Sale (10) bas einzige tonftant Charatteristische der polynesischen Physiognomie - niedergebrückt erfceint; baber die Rafenlocher leicht etwas auseinanderfteben. schönften ift ber Mund gebildet, mit ftets mehr ober minder vollen, fcmellenden Lippen, meift schönen ebenftebenden, immer blenbend weifen Bahnen; boch ift die Oberlippe bisweilen ju groß und lang (Bamaii Birgin, Reuseeland Thomson in Brit. and foreign Medico-chir, review 1854, No. 26, 459). Auch das Kinn pfleat rund und voll au fein, boch ragt es felten vor. Die Ohren, welche Bale arok und abstehend nennt, find nach Leffon (voy. 168) auffallend flein: boch icheint Sale nach ben meiften Abbilbungen recht zu haben. Die Stirn ift verfchieden gebaut, aber ftets gut entwidelt. Die Badenfnochen fpringen etwas vor, aber mehr nach vorn als jur Seite; bie Gefichtsform ift oval und die Buge oft von hoher Schönheit, von fanftem frobem Musbrud und febr lebendigem Mienenfpiel. Schabel ift turz und breit, ber breite Durchmeffer amischen ben Dhren fo groß als ber Längenburchmeffer von ber Stirn nach hinten; ber Scheitel ift von der Stirn an hoch emporgewölbt, das hinterhaupt namentlich bei ben Weibern flach. Go weit Sale. Ungenau ift in feiner Schilberung nur, daß er die beiden Durchmeffer gleich nennt; nach den genauen Meffungen in Beldere bochft lehrreichem Auffate (Anthrop. Revue 1, 157) ift die Bohe immer größer als die

Breite, bei ben Hawaiern um 4. bei den Tabitiern sogar um 5 Mak-Im Uebrigen aber ftimmt ju Bale fehr genau die Schilberung, welche Retius in Müllers Archiv (1847, 505) Schäbel ber Sandwichinsulaner entwirft: er ift ungewöhnlich boch und groß, von ftartem Anochenbau, mit großen febr voneinander abstebenben Scheitelhodern; die Scheitelbafis ift fcmal, die Stirn boch, das Sinterhaupt abschüffig und vieredig, die Jochbogen fteben ein wenig por, die Nafenbeine find etwas abgevlattet und flein, Die Schläfen flach, nach vorn convergirend. Bon oben gesehen, hatte ber Schabel eine nach hinten breite Reilform. Am Schabel eines Reufeelanders, ber fonft ganz ähnlich mar, fand Resius bas Sinterhaupt fast ganz flach, ben unteren Theil aber etwas weniger als bei dem hawaiischen comprimirt. Ebenso haben die Schabel ber Bewohner von Raigtea glattes, fenfrecht abfallendes Occiput (Bennett a 1, 105); und wenn Dumoutier (d'Urville b Anthropol. 75) bie Ropfform ber Bewohner von Tahiti, Baumotu und Niva pyramidal nennt, so stimmt auch bas ju bem Borftebenben genau genug. Dieffenbach fanb zwar (2, 8) manche neufeelandische Schabel ben europäischen vollkommen gleich; aber wie schon Dumoutier (bei Vincendon Dum, Marq. 292) Unterfchiede angibt, fo muß hier an bas erinnert werden, mas wir fcon im vorigen Band (2, S. 54 f.) erwähnten, daß mehrere ber ausgezeichnetsten Kraniologen die Malaio = Bolynester zu einer befonderen Claffe, ber Spofistenocephalen vereinigt haben.

Ueber die große Variabilität der Polynester, welche höchst merkwürdig ist, mussen wir noch weiter reden. Denn sowohl in Farbe, welche von fast europäischer Weiße dis zu hellem Schwarz wechselt, als in Gesichtszügen, welche Melville 2, 105 ganz europäisch, andere wieder (z. B. Birgin in Bezug auf Hawaii) jüdisch, wieder andere (Lesson) mongolisch nennen und welche doch, wie wir sahen, auch noch ihr eigenthümlich polynesisches haben, serner in Beziehung auf den Wuchs u. s. w. variiren sie außerordentlich. Ellis 1, 80 f. stellt die verschiedenen Bildungen der Tahitier zusammen. Und freilich ist es kaum möglich, eine allgemeine Charakteristik der Gesichter zu geben; diese Unbeständigkeit legt den Gedanken an vielsache Mischungen nahe, wie sie ja auch wirklich wenigstens zwischen Bolynesiern und Polynesiern vielsach stattgefunden haben. Allein dieser Umstand ist für die Erklärung jener Erscheinung keineswegs erschöpfend, denn bei diesen

Mifdungen tamen boch immer nur gleiche Elemente in Berührung. Die Bariabilität erflärt fich aber leicht und gang natürlich, wenn man folgende beiden Umftande als ihre Sauptgrunde annimmt. Bunachft cimal die hohe geiftige Entwidelung ber Bolynefier: wie ein unentmideltes robes Bolt biefelben Gefichtszüge aller Individuen zeigt. fo bifferencirt höhere Bilbung, felbständigere Entwidelung des Indivibunns auch die Gefichtsbildung in fo hohem Dage, daß gar bald der Einzelne als Einzelner fich von jedem anderen auch leiblich gang und gar scheidet und eine allgemeine Charafteriftit immer schwieriger 3meitens aber icheint ber Bariationstreis, welchen bas Meufere biefer Bolter burchmachen tann, wie wir aus ben eingestreuten fcmaren und icheinbar melanesischen Individuen icon oben ichlossen, ein berhaltnigmäßig großer zu fein, und biefe feine Große entspricht ber mormen Ausbehnung bes malaio-polynesischen Stammes; fie wird erleichtert (Bagner, Migrationegefet) burch bie infulare Glieberung seiner Beimath, welche immer verhältnigmäßig kleine Theile oft sehr feft und lange abschließt. Auch bas bobe Alter bes Stammes, ben wir mit Sicherheit bis ins britte Jahrtaufend vor Chrifto gurudverfolgt haben, unterftütt die Bariabilität,

Noch andere minder grundlegende Urfachen tamen bagu, welche wir jest besonders ermähnen muffen, da fie febr handgreifliche Unterfciede hervorgerufen haben. Bunachft ber verschiedene Bohnort ber Bolynefier. Auf ben hoben Inseln nämlich find die Bewohner fraftiger, größer, iconer, beller und beffer entwidelt; auf ben nieberen armlicheren find fie kleiner, minder ftart, bunkler, haglicher (Beecheb 184. Dorenhout 1, 166). Diefer Ginflug bes Bohnortes bewirft nicht nur Unterschiede in ber Bevolkerung verschiedener Gruppen wie 3. B. zwifchen Tahiti und Baumotu; auch die Infen einer Gruppe tonnen baburch von einander irgendwie geschieden sein. Die ftrengen Scheidungen, welche unter den Martefanern ftatt haben, bewirten baffelbe; und ähnlich ift es auch auf Reufeeland, wo einzelne Stämme fowächer, beshalb in unfruchtbare Gegenden vertrieben und beshalb buntler find. Denn gerade bas elendere Leben ift es (wie es ja bie nieberen Infeln immer mit fich bringen), wodurch die dunklere Farbung, ber kleinere Buchs u. f. w. hervorgerufen werben. ift benn auch zweitens ber Unterschied ber Stände von großer Bich. tigfeit für die phyfifche Natur ber Bolynefler. Die begunftigten Stände

haben nicht nur das Borrecht größerer Arbeitslosigkeit, auch bessere, ja überreichliche Nahrung steht ihnen zu, während die anderen oft geradezu darben müssen; sie haben bessere, kühle und schützende Wohnungen, reichlichere Kleidung: und so sinden wir überall die Bornehmen wie heller und schöner, auch in Wuchs und Stärke so viel mehr entwickelt als das Bolk, dem sie oft wie Riesen gegenüberstehen, daß man sich beim ersten Anblick ganz natürlich versucht fühlt, einen so verschiedenen Wenschaft dag durch verschiedene Abstammung zu erstären.

Es läft fich ferner nicht leugnen, daß auch zwischen ben öftlichen und weftlichen Stämmen Bolynefiens nicht unbedeutende Unterfchiede herrschen: diese aber erklaren sich durch die lange Abgeschloffenheit beider in verfchiebenen Bebieten zur Benüge. Stärter find natürlich bie Unterschiede zwischen Bolynesten und Mitronesten. Dumoutier (d'Urville b Anthropol, 110) nennt ben marianischen Schäbel flacher als ben polynefifchen, mehr tagalifch, mas freilich nach v. b. Boevens Meffungen vom tarolinischen Schadel nicht gilt, der verhältnifmäßig bober ift, als fogar ber Schadel ber Sandwichinsulaner, ba letterer eine weit größere Breite befitt; allein fleiner ift ber tarolinische boch als alle polynesischen Schädel (Welter, anthropol. Revue 1, 157). In ber Sautfarbe find die Mitronefier etwas heller als die Bolynefier (Sale 71; Gulik 416); ihre Bestalt ift zierlicher, behender; ihr Ausbrud ift lebhafter; ihre Dafe vorstehender, gebogener und weniger platt (Gulik eb.); jener nach Sale für bie Bolynefter ftreng charafteriftifche Bug, daß die Rafe vorn platt gebrudt erscheint, tritt also bei ben Mitronestern minder icharf berbor.

Gehen wir nun zur Betrachtung der einzelnen Gruppen über, fo können wir Samoa und Tonga gemeinschaftlich behandeln.

Die Eingeborenen beider Archipele, welche Erstine (155) einsander durchaus ähnlich nennt, sind wohlgebaut und kräftig, aber ohne das allzureichliche Fleisch der tahitischen oder hawaiischen Bornehmen zu haben (Hale 10). Der Wuchs der Samoaner war groß, nach la Perouse (2, 218) fast immer gegen 6' hoch, denn Männer, welche nur 5' hoch waren, sielen wegen ihrer Kleinheit auf; die Musteln dieser Riesenkörper waren sehr gut entwidelt, ihre Kräfte übertrasen die der Europäer, wozu der beständige Ausdruck von Trotz und Wildheit gut paste (eb.). Anch neuere Reisende stimmen hiermit

überein. Erstine (36) nennt die Samoaner groß und ichon, ja auf Tutuila betrug die Groke ber aukerft machtig entwidelten Korper meift über 6' (41). Ramentlich bie Bauptlinge zeichneten sich burch ihren riefigen Wuchs aus, so daß Dantrecastreaux (1, 319) verfucht war, ju glauben, fie feien hier nach der Gröfe und Stärke, wie in Hawaii nach der Dide (Duhaut-Cilly 2, 264) gewählt. Die Tonganer fand Birgin 2, 70 meift über 3 Ellen groß, ankerordentlich fcon gemachfen und von fraftigeren Dusteln als die Tahitier - es ift gang baffelbe Urtheil mas icon Cool (3. R. 2, 91) und Forfter (Bem. 209; Reife 2, 68) aussprachen. Nach Billes (3, 10) haben übrigens bie Tonganer schönere Körperformen als bie Samoaner: ja hombron (d'Urville b 4, 372) nennt die Letteren nachft ben Sawaiern die häftlichsten aller Bolynefter, sowie er ihnen auch, gegen alle übrigen Berichte (nur baf d'Urville a 4, 228 baffelbe fagt) und barum nicht febr glaublich, Reigung jum Fettwerden Die Weiber sind auf beiden Gruppen kleiner als die Männer, wenn auch immer noch größer, als die Tahitierinnen (Forfter Reife 2, 69), aber bei weitem nicht fo fcon wie diefe (la Beroufe 2, 219; Coot 3, R. 2, 92), ja Turnbull (310) nennt fie geradezu baklich. Anmuthig waren fie meift nur in frühfter Jugend (la Berouse eb.). Die Farbe ber Tonganer ift, wenn auch Sarah Farmer (Befchichte 41) bas Begentheil behauptet, bunkler als bie ber Samoaner, welche lettere (Verne in nouv. ann. des voyages 1848. 4, 376) oft nicht duntler ale fonnenverbrannte Subeuropäer find. Die Tonganer waren dagegen dunkler als die Tahitier (Forfter 209; Turnbull 310), bunkeltupferbraun (Coof 3, R. 2, 92, Birgin Abbild. Forfter Reife 2, 69) mit verschiebenen Schattirungen: Coot fab olivenfarbige Menschen, erwähnt aber auch, daß bie Frauen bisweilen gang hell seien; auch d'Urville (a 4, 228) will einige fast weiße Frauen gefeben haben und Forfter (Bem. 209) behamtet, daß die Bornehmen bisweilen bellere Farbe hätten. Allein dies ift hier teineswegs fo hänfig der Fall wie auf Tabiti, wie benn Reinh. Forfter (R. 2, 68) feinen Unterschied in Farbe und Rorpulenz bemerkte; wohl aber haben die Bornehmen hier eine weiche und feinere Saut, mahrend bie ber geringen Leute namentlich an den unbebedten Stellen häufig rauh anzufühlen ift (Coof 3. R. 2, 93). Die Gefichtszüge find auf beiben Gruppen angenehm, ber Borbertopf

gut entwidelt, der Raum zwischen den Augen ist groß, wodurch die Gesichter etwas seierliches, würdevolles bekommen (Hale 10); die Nasien sind auch hier an der Spize did (Cook 2, 90; Hombron bei d'Urville b 4, 372). Hombron nennt allein von allen Gewährsmännern die Samoaner häßlich, mit schiefen Augen, abstehenden Backenknochen und dicken Nasen. Das Haar, meist schwarz, doch auch dunkelsbraun, ist schlicht oder kraus, doch ist krauses Haar beliebter und hänsiger. Man kämmt es oft künstlich empor, so daß es perrückenartig absteht (Birgin 2, 70: Wilkes 2, 75; Rozebue b 1, 147 f.); doch tragen es beide Geschlechter meist kurz geschnitten (Forster Reise 69; Birgin 2, 67). Auch den Bart rastrt man meistens mit Muschelschalen ab (Forster Bem. 209); doch sind nach Erskine 116 die Tonganer deshalb von männlicherem Ausbruck, weil sie bärtiger sind.

Die Maoris auf Neufeeland haben nicht bie runden Glieber. die fanften Buge ber Tongauer und Tabitier; aber fle find fraftig gebaut, sehnig und von fühnem Gesichtsausbrud (Sale 11). Thomfon (69) find Rumpf und Unterarme verhaltnigmäßig langer als beim Europäer, Oberarme und Schenkel bagegen meift um 11/2" fürzer, wie ja auch Forfter Bemert. 212 von ben fclechter entwidelten Beinen ber Maori - Die Kniee find bid, Die Beine einmarts gebogen - fpricht, die er 241 mit den Beinen der Melanefier vergleicht und baraus erklären will, daß beide Bolter fo häufig eine hodende Stellung in den Rahnen einnähmen. Allein die Maori find boch weit mehr ein Land. als ein Schiffervolt. Ihre Bande find (Thomfon eb.) flein, die Baden fteben boch oben, die Fufe find bei geringer Wölbung breit (ja Plattfuße find nach ihm in Brit. a. foreign Med.-chir. review 1854. No. 126, 489 gar nicht selten) und turg, oft 1" fürzer, als ber Fuß bes Europäers, mährend nach Dieffenbach (2, 7 - 9) ihre Fuge fehr fcon und namentlich bie Musteln der erften und zweiten Bebe febr entwidelt find, da fie diefe bei ihren Arbeiten fehr oft gebrauchen. Db fich biefer Biberfpruch aus bem allerdings großen Unterschied erklärt, ber auch hier zwischen ben Boberftebenden und bem geringen Bolle fich zeigt? Denn mabrend ber Abel fich burch boben Buche auszeichnet und bie ihm angehörigen meift über 6, ja bis ju 7' groß und babei völlig proportionirt entwidelt find (Taylor 186; Bolad Rarr. 1, 360), fo

gibt es (Dieffenbach 2, 9-10) baneben noch eine andere Menfchen. flaffe, welche awar in jene beffer entwidelte burch unmerkliche Zwischenftufen unmittelbar übergeht, aber doch ausnahmslos den niederen Rlaffen angehört und im Buche fclechter und fleiner, an Farbe buntler ift. Bolad ftimmt (1. 6) hiermit gang überein; die Farbe diefes letteren Menfchenschlages nennt er braunschwarz, ihre Saut gart, ihre Lippen voll, ihre Badenknochen vorftebend, ihr Saar grob und lodig, nie wollig. Ramentlich die Weiber follen diefen Tupus zeigen (berf. 1, 129; Marr. 1, 361). Crozet (26 u. 72) untericheidet gar 3 Racen unter ben Maoris, eine weiße ober 'gelbe, eine braune, etwas traushaarige und fleinere, und brittens eine fcmarze völlig negerähnliche. Dies muffen wir jett eingehender behandeln, als wir es im vorigen Band (2, S. 28) gethan haben. Bas junachft bie Farbe betrifft, fo fowantt biefe allerdings auf Neufeeland von gang bellem braungelb bis zu fchmarz (Anberfon bei Coot 3. Reife 1, 168). Coot (1. R. bei Schiller 3, 36) nennt die Maori meift heller als die Spanier, nach Dieffenbach (2, 7 f.) find fie oft lichter gefärbt als bie Sudfrangofen, im allgemeinen aber hellbraun, womit Taylor (184), ber an boppelte Abstammung bentt, überein-Diefe helle Farbe findet fich namentlich bei den Bauptlingen (Nicholas 15, 62), wie auch Coot nur mit diefen in genauere Berührung tam. Ift fo die bellere Farbe abhängig vom reicheren und bequemeren Leben, so wird sie auch burch ein tubleres Klima hervorgerufen, wie Angas (1, 309), ber bie Stämme an ber Cootsftrage erheblich heller fand als die an der Tafelbai, gewiß mit Recht annimmt. Run gibt es aber auch fo bunkele Individuen (Thomfon 72), daß man taum die Tattuirung fieht. Thomfon (72) gibt das Berhältniß der verschieden Gefärbten so an, daß auf 110 Renseelander 87 braune mit schwarzem schlichtem ober trauserem Baar; 10 roth. braunliche mit turgem fraufem ober langem folichtem roftröthlichem haar; und nur brei mit fomarger haut und fomargem frausen haar das in Bufcheln wächst, tommen. Etwa einer unter 500 hat nach ihm (Medico-chir. review 1854, 489) wolliges, b. h. negritoähnliches Saar, mahrend feine Bermandten bas gewöhnliche neuseelandische Saar haben. Dies ift schlicht, von gröberer Textur als bas europäische, aber weich und glanzend, wenn es mit Del geschmeidigt und rein gehalten wird (Thomson 69; review 489). Auch lodiges Haar ist

nicht selten (Wilkes 2, 398), doch behauptet Dieffenbach (Ausland 1855, 107) gegen Shortland, es sei beim Bolke häusiger, als bei den Fürsten, was durchaus glaublich erscheint. Bon Farbe ist es schwarz oder braun und dann oft mit Reigung zum Krauswerden (Cook 1. R. 2, 182, 3. R. 1, 168), ja röthlich nach Diefsenbach (2, 7 f.). Kinder haben bisweilen Flachshaare (Angas 1, 309); graue Haare und Kahlköpsigkeit kommt vor, ist aber selten (Eruise 280).

Die Eingeborenen am Oftfap (Bolad Narv. 1, 360), welche von anderer Abstammung als die übrigen Maori zu sein behaupten, follen Meiner, fowächer, buntler als alle übrigen fein - was Dief. fenbach (2, 11) zwar nicht bestätigt fand, was aber, wenn es wahr ift, fich febr leicht erklärt. Diefe Eingeborenen find ein zurudgebrangter Stamm, welcher burch feine elende Lage auch jenes elende Meußere nach und nach befam. Bieles fpricht genügend bafür, daß wir ihre buntle Rarbe nur folden äußeren Umftanden, nicht ber Ginmischung von fremdem Blute anzuschreiben haben. Bunächst das sporadische Auftreten ber bunfleren Individuen; ferner ber Umftand, daß bie nieberen, gedrückteren Stände und Stämme bie bunklere Farbe zeigen; fodann, daß fie sich namentlich an den Frauen bemerklich macht. Denn biefe (Forfter Bem. 212) werden bart und targ gehalten und fo find fie durchgebends fleiner und häftlicher als die Manner (eb.), fo zeigen fie in jenem tiefer ftebenden Menschenschlag die ihn tiefer ftellenden Merkmale in besonders hohem Grad (Bolad Narr. 1, 361) natürlich, ba fie von ben eigenen Stammesgenoffen noch tiefer herab. gebrudt werben, als biefe von anberen Stämmen ober von einer ungunftigen Naturumgebung. Aber im gangen Lande fteben die Beiber in der Körperentwidelung den Männern nach, theils wie Dieffen, bach 2, 12 richtig auseinanderfest, weil die meifte Arbeit auf ihnen liegt, theils wegen zu fruhem Beifchlaf, zu langem Gaugen und haufigem Abortus. Die Bubertät (eb. 2, 33) tritt früher als bei uns, fpater ale in Gubeuropa ein. Mifchlinge von Neufeelanderinnen und Beißen waren heller als Südfrangofen, einige hatten Flachshaar und blaue Augen (Dieffenbach 1, 38); auch rothe Wangen haben fie und man wurde fie taum für Difchlinge halten (Dieffen. back supplementary inform, relat. to NZ, 1840, 104), wie überhaupt die Neufeelander etwas tantafifches haben (eb. 107).

Es giebt noch einige ganz verwilderte Männer in den wildesten Gebirgen der Rordinsel, die Maeros mit langen Haaren, Nägeln n. s. w. und die Ngatimamoe auf der Südinsel, letztere ein verdrängter und jetzt gänzlich herabgekommener Stamm, der einst mächtig gewesen sein soll, erstere flüchtige Maori, Sklaven, Berfolgte, welche den wilden Männern auf Tahiti ganz gleich stehen. (Hoch stetter 58, f.).

Es bleibt jett noch einzelnes zu besprechen über. Anlage zum Fettwerden haben die Daori nicht. (Coot 1 R. 2, 282; Dieffenbach 2, 7.) Bas bas Geficht betrifft, fo ift ihr Mund echt polpnefifch, voll, mit befonders ftarter Dberlippe (Angas 1, 309; Thom. fon 69), die Rahne breit, eben, weiß, und meift gut (Coot 1 R. 3, 36), boch fteben fie ichiefer, als beim Europäer, (Thomfon review 489), die Rase gerade ober römisch gebogen, immer aber breit und an der Burgel eingebrückt (Thomf. eb Taylor 184 f.) auch weniger hervorspringend als beim Kautaster (Thomson review 489) und an der Spite bid (Coof 3 R. 1, 168), das Auge fchwarz, febr beweglich und ausbrudevoll, (Coot eb. Dieffenbach 2, 7 f.), boch bisweilen auch braun, (Angas 1, 309, Thomfon 71) und bei einzelnen Individuen (nach Taylor 184 f. bei fehr vielen, wovon bie übrigen Berichterftatter nichts wiffen) ichiefftebend, (Ring und Ribron 2, 569) baber es mobl tommen mag, baf Sale (11), Ring und Figrob (2, 507) die Maori den Ameritanern, Tay. lor fie den Chinesen ähnlich fand. Die sclerotica foll nach Gaimard (bei d'Urville a 2, 277) schmutig gelb sein. Ihr Bart wird, obwohl er von Ratur ftart ift, meift ausgeriffen (Dieffenb. 2, 56), wo er aber bleibt, ift er schwarz und zottig (Forster Bem. 212); ibre Gliedmaffen find minder behaart als bein Europäer, (Dieffen. bach eb. Thomfon 69 f.) Ihre Buge find oft ben Europäern abnlich und von europäischer Mannigfaltigkeit (Cook 3. R. 1, 168; Quoy bei d'Urville a 2, 273). Ihre Stimme ift hoch, gurudlaufend, nicht breit, (Thomfon 69 f.), ber langere Durchmeffer meift größer, ale beim Europäer, die Schläfen nicht hervortretend, das hinterhaupt gut entwidelt (Dieffenbach 2, 7 f.), was inbeg nicht immer ftatt bat; Rebins (Müllers Archiv 1847, 505) fant es gang flach. Diefer auffallende Unterschied erklärt sich barans, daß auch in Reuseeland die sonst in Bolynesien so verbreitete Sitte berrichte, das hinterhaupt tünstlich abzuplatten (Baseler Wiff. Magazin 1886, 601 nach Pate); daß aber diese Sitte hier überhaupt nicht oder doch zu Diessenbach Beiten nicht mehr allgemein im Gebrauch war. Merkwürdig ist, daß die Schädelknochen eine größere Stärke als die der Europäer haben (Diessenbach 2, 7), ja Polack fand sie an einem Maorischädel einen halben Boll dich. Mißbildungen und Körpergebrechen sind nicht seltener als in England (Thomson 73), auch Albinobildungen mit blauen Augen kommen vor (Diessenbach 2, 7 f.). Daß ihnen ein Wort für blau sehlt, (Thomson 83), theilen sie mit vielen Naturvölkern.

Wohl tein Bolf ber Gudsee ift soviel beschrieben, als die Tabitier. Bunachst macht sich bier ber Unterschied gwischen ben Bornehmen und bem Bolle geltend, ber gleich ben Entbedern auffiel. Wähbie Durchschnittsgröße bes Bolles etwa 5' 7-10", ber Weiber 5) 4-6" mar (Ballis 1, 254, Garnot bei Duperren Zool. 523), fo war der Abel meist an 6' und drüber groß und die Weiber nicht viel fleiner (Coof 1. R. 2, 185. Forfter Bem. 206) ja Forfter fah auch ein Mädchen von 6' (eb.). Noch größer waren bie Bewohner von Suaheine, boch auch minder beweglich als bie Tahitier. (Coot eb. 2, 252). Dabei maren aber ihre Glieder schön gebildet und auch die riefigsten Leiber in vollem Chenmaaß (Ellis 1, 82). Wohlgebaut war bas gange Bolt, babei leicht und gragios in ben Bewegungen (nur bag die Bergbewohner megen ber Steilheit bes Bebirges fich einen fehr häßlichen Bang angewöhnt haben), zwar minder ftark als die Hamaier und Maori, aber fraftiger als die Martefaner, ben Ionganern ähnlich, nur minder murbevoll und ernst (Ellis 1, 79). Bieweilen erreichten auch einzelne Leute von geringem Stande ben Buchs ber Bornehmen (eb. 82). Auch heut zu Tage noch find fie groß und icon gewachsen (Birgin 2, 32). Die Bornehmen waren ferner burch überreichliche Nahrung und Bflege in ihrem Mustelbau weich: licher (Forft er Bem. 205) und hatten Reigung jum Fettwerben, wenn auch nicht in fo reichen Daage wie die hawaiischen Fürften (Bale 11). Sombron bei d'Urville b 4, 372 läugnet letteres zwar ganz, aber doch wohl mit Unrecht. Diefe ungeheuren Kleischmaffen idie zu Hawaii finden wir hier freilich nicht; doch fagt auch Ellis, daß die Tahitier, namentlich die Weiber, Reigung zu Körperfülle hatten (1, 81). Die Farbe ber gangen Bevölkerung schwantt zwischen febr

hellem Gelbbraun bis zu Dunkelbraun und Dlivenfarb (Ballis 1. 254; Forfter 204; Coof 1.R. 2, 186). Doch bericht ein Bronge- ober Röthlichbraun vor (Ellis 1, 83). Berfonen, welche dem Wetter ausgesett find und schlechtere Rahrung haben, find auch hier viel duntler (Ballis eb.; Coot eb.; Forfter eb.), daber bie Gifcher der dunkelste Theil der Bevolkerung find (Ellis 1, 84; Turnbull 272). Die Kinder find hier (wie überall in Bolhneften) bei ber Geburt weiß und nehm en erft in ber Sonne die dunklere Karbung an: bedecte Körperstellen bleiben heller und weil nun die Beiber reichlichere Rleidung tragen, auch mehr im Schatten leben, fo find auch fie oft von fo beller Farbe, daß fie rothe Baden haben und ein Errothen fichtbar wird (Amich bei Bratring 105, Forfter Bem. 204; Ellis 1, 84). Daffelbe gilt von den Kürsten, daber auch sie fich durch weife Bautfarbe (Coof 3. R. 2, 329) auszeichnen. Wenn aber Coot fagt, daß fich die Areois durch besondere Mittel, wie durch das Tragen vieler Rleiber, reichliches Brobfruchteffen, kunftlich eine helle Farbe zu' geben suchten (eb. 830), so ift bies wohl ein Frrthum, benn ihr vornehmer Rang brachte die reichliche Rleidung und Nahrung, beren Sauptbestandtheil die Brobfrucht ift, mit fich und Ellis verfichert ausbrudlich (1, 84), daß man dunkle Farbe mehr liebte und erstrebte, weil man in ihr ein Beichen von Kraft fab. "Wie dunkel ber Mann ift, der hat ftarte Knochen" hörte er oft. Es herrscht also bort eine gang anliche Ansicht, wie auch wir fie in ben meisten Fallen mit Recht baben.

Auch nach ben einzelnen Inseln bes Archipels war die Farbe verschieden. Ganz besonders weiß und hübsch fand Cook die Weiber auf Huaheine (1. R. 2, 252), wie denn überhaupt die Sinwohner dort heller sind. Parkin son (25) nennt die dortigen Weiber europäisch weiß. Dieselbe Erscheinung fand Mortimer (44) zum Theil auf Simeo und namentlich bei den Weibern der Insel, während Cook (3. R. 2, 258) gerade diese letzteren besonders dunkel, klein und häßlich nennt. Die Raiateaner sind (Bennett a 1, 104, Cook 3. R. 2, 302) gleichfalls dunker als die Tahitier, einige sast schwarz; doch haben andere sast dunker als die Tahitier, einige sast schwarz; doch haben andere sast dunker sind auch die Bewohner der Herveh- und Australinseln (Ellis 1, 83), und auf Rarotonga waren die Fürsten

durch reichlichere Rahrung gleichfalls ftarter und dider als das Bolf (Williams 515).

Bougain ville (178), Kotebue (b 1, 72) und d'Urville (a 4, 229) glaubten auf Tahiti wegen ben erwähnten Berschiedenheiten zwei Boltsstämme annehmen zu müssen; eine Meinung, welche jetzt von Riemandem mehr angenommen wird. Weist man sie aber von Tahiti zurück, so hat man nicht den mindesten Grund sie für das übrige Polynessen aufrecht zu erhalten.

Auch die Beschaffenheit des Haares ift verschieden; meift ift es fomars und schlicht, doch häufig auch traus (Bartinfon 22), ja bisweilen sogar, aber nur febr felten, wollig (Ellis 1, 81). Auch braunes Haar findet sich öfters (eb. Wallis 1, 254), ja Ballis behauptet, bei den Kindern sei es fast immer flachsgelb; auch auf Raiatea fand Bennett (a 1, 104) wiewohl vereinzelt, röthliches oder helles haar, Der "Rerl" aber mit rothem haar, heller haut und Sommersproffen, ben Forfter (Bem. 205) auf Dtaba fand, war wohl ein Albino; benn Albinobildungen find nicht felten auf Tahiti. Das braune haar welches er fah, wurde an ben Spiten bis jum Saubfarbigen hell. Gang ebenfo fand es Ellis bei einem entsprungenen Stlaven, ber lange Zeit in ben Bergen fein Leben gefriftet hatte, fo daß also an ein Beiten bier nicht gedacht werden fann. (Ellis 1, 306). Fast immer aber ift bas Baar ber Tabitier grob und berb, so bag es Bougainville mit Bferbehaar vergleicht (178); nur felten ift es fo fein, wie bas ber Europäer (Ellis 1, 81). Kahltöpfigkeit tommt vor (Coot 3. R. 2, 247). 36r Bart ift ftark (Forfter Bem. 205. Coof 3. R. 329), fie tragen ibn auf verfchiebene Art (Coof 1. R. 2, 186); doch dulben sie tein Körperhaar fouft an fich (eb. Forfter R. 2, 361).

Die genaueste Beschreibung der Gesichtszüge verdanken wir Ellis (79 f.). Sie sind einnehmend und dennoch kühn, der Gesichtswinkel oft ganz europäisch, der Borderkopf meist wohl entwickelt und nur selten niedrig, die Augenbrauen bisweilen gewölbt (Forster R. a. a. D.), häusiger aber (Ellis eb.) gerade gezeichnet, die Augen klein, aber lebhaft und schwarz, die Backenknochen nicht hoch, die Nase gerade oder adlerförmig, an der Spize besonders stark, wie auch der Mund, obwohl gut gezeichnet, sich durch volle Lippen auszeichnet. Die Zähne sind sehr gut, blendend weiß und halten sich die in spätes Alse

ter; auch ihr Athem war rein (Coot 1. R. 2, 186). Die Ohren find groß, das Kinn bäufig etwas bervortretend, die Gefichtsform rund ober oval. Nicht felten finden sich ganz europäische Züge. Auch Coot (1. R. 2, 186) nennt die Besichter bis auf die allzubreiten Rafen icon, die Augen lebhaft, bald feurig, bald ichmachtend, und Forfter ift entzudt von dem großen beitern Strahlenauge und bem unbeschreiblich holden Lächeln der Frauen (Bem. 205). Allein er selbst (Reise 2, 361) fagt, daß die Weiber teine regelmäßigen Schönheiten waren, daß ihr Sauptreig vielmehr in ihrer Freundlichkeit bestände. Die Bilder in Cooks Reisen, welche auf das Urtheil Europa's so großen Einfluß betamen, nennt er felbft ganglichst ungetreu (eb. 2, 63). So stimmen benn auch die folgenden Reisenden ihr Urtheil febr berab. Wilson fand seine Erwartungen sehr getäuscht (443), da er nur wenige schone Weiber antraf, obwohl er die Anmuth aller Tahitierinnen rühmt; und Bantouver (1, 111) fagt, daß die meiften Beiber baklich feien, mas er allerbings bem Ginflug ber Europaer auschreibt. Birgin findet fie amar iconer ale die Samaierinnen. aber die Buge find febr bald grob und die Stlerotita ift ju gelb (2, 38). Wirklich fcon find die Arme und Bande der Weiber, (Forfter Bem. 205. Birgin eb.), mabrend die Rufe ber Dlanner nach Forfter (eb.) unverhältnigmäßig groß find. Die Frauen verbluben febr rafch, woran jum Theil das Klima, mehr aber noch ihr ausschweifendes Leben Schuld ift (Wilson 443). Sie murden in fruheren Zeiten fehr baburch entstellt, daß man ben weiblichen Säuglingen die Rafe platt drudte (Wilfon eb. Ellis 1, 81). Gine febr haßliche Entstellung mußten auch die meisten Anaben erdulben : die Mütter brudten ihnen gleich bei ber Beburt Stirn und hinterhaupt ausammen, fo daß erftere fcmal und boch, letteres platt murde; man that dies, um "ben Schreden ihres Anblide zu erhöhen" und fie fo zu gefährlichen Kriegern zu machen (Ellis 1, 80. 261. Mören hout 2, 59).

Die im fast unzugänglichen Inneren der Insel wohnenden "wilden Männer", welche mit verwildertem Bart und Haar und menschlicher Rede fast entwöhnt, in den Bergen ein elendes Leben fristen,
waren entlausene Staven oder entsprungene Schlachtopfer, welche ganz
außerordentlich schen waren. Einer, den Ellis sah, sprach immer
wie in höchster Todesangst; sein Haar war, während er soust wie
jeder andere Tahitier, nur magerer aussah, 11/2 lang, gescheitelt und

leicht gelodt (Ellis 1, 305-7). An eine zurückgebrängte Urbevöllerung ift also auch bier nicht im entfernteften zu benten.

Alle Beobachter ftimmen überein, daß bie Baumotuaner buntler find als die übrigen Bolyneffer. Der fpanische Bericht bei Bratring (121: 91) schildert sie als schwärzlich und entschieden bunkler als die Tahitier, was auch von Cook (3. R. 2, 369) bestätigt wird, mit turgem, febr bichtem Baar, aber moblbeleibt. Die Bewohner von Beao (Bow), benen die von Deux Groupes (Morenh. 1, 168) leiblich und fprachlich vollkommen gleichen, find kaum mittelgroß, fast fcmarz, wenigstens viel dunkler als die Bewohner ber umliegenden Infeln, und die Frauen, wegen der harten Arbeit, die auf ihnen liegt noch schwärzer und kleiner, mager und ganglich reiglos. Doch find die Kinder nicht ohne Anmuth, und in besseren Berhältniffen entwideln fich die Baumotuaner oft beffer als die Gingeborenen hober Infeln (Mörenhout 1, 165 f.). Beechen, welcher bie Bewohner von Beao als große knochige Menschen, mit breiten, platten Nafen, bummen tiefliegenden Augen, diden Lippen, herabgezogenen Mundwinkeln und langem bufdigem Baar fdilbert (175), hat fie, meint Belder (a 1, 372), wohl nie gesehen, ba biefelben febr gut gebaut, von iconer Physiognomie, offen, anhänglich und ehrlich feien; er habe fie wohl mit den Eingeborenen von Anaa verwechfelt, welche Belder (386) wohlgebildet und hubsch, aber bunkler als Tahitier und Markefaner nennt. Allein allem Anscheine nach bat Beechen, beffen Nachrichten boch ju Mörenhout weit beffer ftimmen ale Beldere, Recht und Belder irrt. Die Mangarevaner find über mittelgroß, oft bis 6' bod, aber nicht eben ftart; ihre Dusteln find, mahricheinlich in Folge elendes und trages Lebens fclaff und bangen im Alter welt berab. Ihr Bart ift, aber nur an Mund und Kinn, nicht auf den Wangen, febr reichlich, Die Rafen find platt (Beechen 137; Leffon Mangar. 150), die Extremitaten find fowach, ber Ropf etwas fpit, die Stirn zurückliehend, doch mit ftarten Augenbranen, der Mund groß, mit diden Lippen, die Nase zu ihm herabgedrudt, das Haar nie fraus (Roquemaurel bei d'Urville b. 3, 399). Auch viele blonbe Denschen foll es bort noch geben nach einem Bericht im Bullet. soc. geogr. (1853, 2, 320) welcher die Mangarevaner athletisch nennt, was fich inbeg wohl nur auf ihre Große bezieht. Athletische Menschen mit bidem fraufem haar, nicht tattuirt und ohne Schmud leben auf Lagune und

Egmont, während die von Reao (Clermont Tonnere) ihnen zwar ähnlich, zum Theil aber dunkler, schwarz und wollhaarig, zum Theil bell, blond und von europäischen Gesichtszügen sind (Beechen 154. 156, 147 s.). Dunkel, kraushaarig, den Fidschis ähnlich sind ferner die Bewohner von St. Pablo und von Tapoto (Dissapointement Bilkes 4, 267; 319 f. 344.); dunkler als die Tahitier, auch die von Kaukura (Palliser Csis 1, 83).

Hassehens vermehrt, bisweilen, z. B. auf Deux Groupes, der Bart ausgerauft (Mörenh.). Das Hinterhaupt wird auch hier auf vielen Gruppen gleich nach der Geburt zusammengedrückt (Mörenh. 2, 9) und vielleicht ist hierdurch die oben erwähnte Schäbelgestalt der Mangarevaner hervorgerusen. Wir können unser Gesammturtheil also in die Worte Jaquinots (bei d'Urville der Zool. 246) und Hales (11) zusammensassen: die Paumotuaner sind sehr dunkel, mit harten unregelmäßigen Zügen, welche Wildheit und Kühnheit verrathen, zwar minder athletisch als die übrigen Polynester, aber immerhin noch start und wohlbeleibt. Wenn d'Urville sie als llebergangssorm von den Polynestern zu den Melanestern sassen will (a 2, 618), so ist dies nur in Ansstuß seiner irrigen Meinung, die Südsee sei ursprünglich von Relanestern bewohnt gewesen und daher von uns schon oben widerlegt.

Auch die Ofterinfel gehört bierber, beren Bewohner Roggeveens Begleiter alfo fcilbern: fie maren braun wie die Spanier, einige buntler, andere heller, einige fogar mit rothen Wangen (ebenfo Amich bei Bratring 105); ihre Ohren hangen ihnen fünftlich ausgebehnt bis auf die Schultern; fie maren groß gemachfen, ftart, fcon, munter und behend, nicht mager, doch auch nie fett (Behrens 81, 87). Mit biefer Befchreibung aus 1722 stimmen die neueren Seefahrer nicht mehr gang überein, Forfter (Bemert. 211) nennt fie buntler als die Tonganer; die Weiber feien fleiner, aber hubscher als die nicht eben schönen Manner; in feiner Reife (2, 206 f.) nennt er fie Heiner und hagerer als alle anderen Polynesier, die Rase ist zwischen ben Augen eingebrückt, die Lippen voll, das Haar fcmarz und kraus, die Augen schwarzbraun, flein, die Stlerotita trube. Das Geficht hatten fie ftets wie von übergroßem Lichte verzerrt. Die langen Ohren fand er noch bor, boch urtheilt Morenhout (und ebenfo Chas Bais , Anthropologie. fr 28b. 2

misso 149) 1, 24 günstiger: er nennt sie wie Behrens schön, groß, mit freiem Gesicht und regelmäßigen Zügen, die Männer dunkler als die Tahitier, die Weiber oft ziemlich hell, schön und zart. Ihre Stirn ist sehr hoch, das Kinn vorspringend, auch die Nase oft gebogen; ihre Schädel sind oblong und wie von oben zusammengedrückt (Du Petit Thouars 2, 229). Er nennt sie 1, 80—90 Meter hoch.

Auf ben Martefasinfeln tritt nun wieber ber Unterschied awischen bem vornehmen und geringen Stand mehr hervor, ber in Paumotu bei bem elenden Leben der Bewohner sich kaum geltend machen konnte; boch ift auch hier bei gleichem Gigenthum Muer und ber Untericbied nicht minberer Dacht bes Königs und bes Abels fo groß als an anderen Orten. Alle Berichterstatter preisen gleichmäßig bie außerorbentliche Schönheit ber Martefaner: bas Chenmaag ihrer vollen Blieber, ihre ftarfen Schenkel, ihr ganger Bnche erinnerte die Reisenden sehr oft an die besten Werte griechischer Plastik. 6' ift auch hier eine gang gewöhnliche Größe, 5' 8" der Durchschnitt und nur gang felten ift Jemand unter 5' 4" (Marchand 1, 114 f.), Melville (2, 109) und Bincendon. Dumoulin (Marquises 216) ftimmen hiermit volltommen überein. Letterer ichilbert ihre Gefichteguge ale regelmäßig, mit fanftem, frobem Ausbrud, lebendigem Mienenspiel; Arme und Sande, namentlich ber Frauen, find ichon und gut geformt, fo bag alfo, wie auch Melville fagt, ber die Befichter vollkommen europäisch nennt (2, 109), ein Racenunterschied zwischen ihnen und den Europäern saft völlig schwindet. Auch jetzt noch, obwohl auch biefe Infeln burch Krantheit u. f. w. feit ber Befanntfchaft mit den Europäern viel zu leiden hatten, und g. B. die Bevölkerung bes Taipithales fehr vermindert ift: noch jest herrscht unter den menigen Uebrigen die alte Schönheit (Ausl. 1868, 487 nach Athenaum Januar 1868). Die Weiber freilich maren weniger schön; bei sonft fconen Gliedern haben fie häfliche Fuge und einen häflichen, fcmankenden Bang (Porter 2, 58); ihr Buche ift klein, ihr Unterleib bid, allein bas Geficht icon, rundlich, mit großen funkelnben Augen, fconen Bahnen und blubenber Farbe (Krufenftern 1, 170-1), baber es jedenfalls eine übertriebene ober nur für einen einzelnen Bezirk gültige Behauptung ift, wenn Jacquinot (d'Urville b, Zool.253) die Markesanerinnen hößlicher als alle übrigen Bolynesierinnen nennt.

Schon bem Mendana fiel ihre Schönheit auf, er rühmt ihre Arme und Banbe, ihren Buche und fagt, fie feien fconer ale bie fconften Beiber in Lima (Allg. Sift. b. Reisen 18, 500). Die geschlechtliche Reife ift eine febr frubzeitige (Melville 2, 101 f.). Diefe Schonheit ist nach Krusenstern, der gleichfalls mit Marchand ganz übereinstimmt, nicht blof bei ben Alleften, fie ift auch im Bolle fehr verbreitet (1, 167). Doch unterscheidet fich bas Bolt von ihnen auf Rufuhiva (Krufenftern 1, 175) und den anderen Infeln des Arcipels (Bennett a 1, 304) burch fraufes, ja wolliges Saar, mabrend bas ber Bornehmen schlicht ift. Auch schwärzliche Individuen unter ihnen find nicht felten (Roblet bei Marchand 1, 116; Melville 2, 107) und faft nirgend findet fich ein auffallenderes Schwanken ber Farben wie hier. Während Borter die jungen Leute olivenbraun, die alten tupferroth nennt (2, 58), fo schwantt die Hautfarbe nach Roblet (a. a. D.) zwischen Kupferroth, gelblichem Weiß und hellem Somary und diefelben Farben giebt ichon Dienbana an (Dalrymple 140, 147, 149). Melville fand unter ben Mädchen einige gang bell, andere beller oder buntler olivenfarb; einige ichmärglich und viele goldgelb (2, 105). Auch die Ruahupaner (Borter 2, 11) maren gwar febr verfcieden an Farbe, Beficht und Brofe, aber boch meift tupferfarbig, freilich einige fo weiß wie europäische Arbeiter und die Mädchen nicht bunkler wie brünette Nordameritanerinnen. die Beiber besonders hell sind, wird uns nicht wundern, da die Bornehmen unter ihnen nie fich der Sonne aussetzen und einen Pflanzensaft brauchen, um die haut zu bleichen (Stewart a im Baseler Riff. Magazin 1839,60; Vincendon-Dumoulin, Marquis. (276). Bangenröthe und Erröthen bemertte Bilfon an einem Mädchen mit gefunder, in reines Gelb fallender Befichtsfarbe (240) und Dels ville (1, 166) öfter. Befonders merkwürdig ift, mas Wilson 262 ergablt, daß nämlich mehrere Frauen von besonders heller Farbe braun wurden, als fie länger auf bem fonnigen Schiffe verkehrten. Auffallend bell find nach Quiros und Figueroa (Marchand 1, 80) bie Bewohner von Madalene, welche jene als fast weiß, von angenehmem und regelmäßigem Beficht, iconen Augen, guten Bahnen ichildern; fie maren blond und langhaarig, aber fo fcon, baf Quiros fich bes Seufzens nicht enthalten tonnte, fo volltommene Befcopfe Gottes als Beiben au feben (eb. 1, 81).

Der Schädel ist eigenthümlich: oblong, seitlich zusammengedrückt, wit niedriger Stirn, welche aber äußerlich durch Rasiren des Border, sops (Rodriguet revue des deux mondes 1859 2, 64) hoch ersicheint; der Naden ist wie bei den Hawaiern start entwickt (Vinc. Dum. 2, 92). Anch hier ist der Hintertopf schief nach vorwärts wie abzeschnitten (Meier in Menkels Archiv 1828, 4, 37). Zu erwähmen ist noch, daß das Haar blond, braun oder schwarz, schlicht oder gekränselt, doch nicht wollig (Marchand 1, 114) ist. Der Begriff wollig ist verschieden zu fassen und so brauchen wir hier keinen Wiederspruch mit der obigen Bemerkung Krusensterns zu sehen. Die Rase ist gerade oder gebogen, meist ein wenig platt, doch nie häßlich, der Mund proportionirt, aber mit vollen Lippen (Rodriguet revue des deux mondes 1859, 2, 611).

Nirgends in gang Bolynefien ift der Unterfchied ber Stande rud. sichteloser durchgeführt, als auf Hamaii; daber zeigt sich auch in der leiblichen Erscheinung des Boltes eine fo große Berfchiedenheit, daß fich noch On Betit-Thouars (1, 387) zu der Meinung diefer Archipel fei von zwei verschiedenen Racen bevölkert, hinreißen Die Kanata, bas gemeine Bolt ber Gruppe, gelten, obwohl fic einzelne schone und belle Menschen nicht eben selten unter ihnen finben, für die baklichften unter ben Bolonesiern. Ihre Karbe, buntler als die der Tahitier und Markefaner, schwankt zwischen hellolivenfarbig bis zum bunkelften Regerfcmart. (Jarves 79) und zwar find bie Bewohner von Onihau (Beech ev 234) am dunkelsten, so daß fich Beechen wie durch die Niedrigkeit und fchattenlofe Rablbeit ber Infel so auch durch die Farbe der Bewohner an Baumotu erinnert fah; und hier wie dort ichreibt er die dunkle Farbe dem Mangel an Bald zu (231). Meift aber mar (Birgin 1, 251) die Röthe ber Bangen sichtbar. Cheever vergleicht die gewöhnlich herrschende Farbe mit der von Wallnußternen oder mit der Farbe der Zigeuner (58). 3hr Buche ift nicht boch, nicht immer ebenmäßig (Ring bei Coot 3. R. 3, 416), wegen des elenden und mubevollen Lebens, welches fie an führen genöthigt find, mahrend die Bauptlinge alle nur möglichen Bequemlichkeiten genießen (Sale 12; Jarves 79; Ellis 4, 23). Sind die Leute aus dem Bolle aber auch nur mittelgroß, so find fie doch mustulos und es fehlt ihnen nicht an Körperfraft und Gewandtheit ja fle haben (und hatten namentlich) etwas Wildes; aber biefe re Mannheit, fagt Beechen (231) flokt bobere Achtung ein. ie tabitische Berweichlichung. Auch die Weiber find fräftig, wie Cheever 109 ein Beispiel einer riefenhaft ftarten Frau giebt. chten wir nun die einzelnen Individuen, fo ift bas Baar grob. und folicht ober furz und fraus, bisweilen, jedoch fehr felten, wollig fraus, und entweder ichmarz ober braun. Kinder haben hellblondes Baar, (Jarves 79; Ellis 4, 28.). Es machft nd üppig; ber Bart bagegen ift nur bunn (Birgin 1, 251). läft ibn entweder gang ober auf ber Oberlippe machfen (Ring Look 3. R. 3, 428). Das Gesicht ift offen, breit und gut-3 - Cheever 58 nennt es malaiifch, nach Ellis 4, 23 ift gang europäisch - bas der Weiber nicht ohne Anmuth, bei Beschlechtern aber voll Sinnlichkeit. Die Rafe ift breit, ng. d an der Spite, und baburch bie Rafenlocher groß (Jarves ling a. a. D. 416). An ber Wurzel ift fie eingebrück, an ber oft nach unten berabhängend und entweder gerad ober römisch n (Birgin 1, 251). Die Baden fpringen vor (Jarves 79) aber nach Cheever (58) hoch, wie bei den ameritanischen Inn. Cehr eigenthumlich ift ber Mund gebilbet, an bem man amaier ftets (hale 12) erkennen tann. Die Lippen find voll. ere Lippe aber fteht rechtminkelig gebogen vor, fo bag fie wie chtwinkeliges Dreied überhängt; was das treffliche Titelkupfer irg in febr genau barftellt. Gine abnliche Mundbilbung findet i den Orang Benua (fiehe fünfter Band erftes Beft G. 86). Bahne find weiß und regelmäßig, die Augen aber - mas als beit gilt - roth unterlaufen (Jarves 80). Die Stirn ift fcmal und gurudfliebend (eb.), die Schläfen wie eingebrudt e 12), der Ropf verhältnigmäßig ju groß, ihr Sals ju turg gin 1, 251). Wir haben ichon vorbin ben hamaiischen Schadel stet; hier mag noch hinzugefügt werben, daß er eine ungebührreite Basis und ein auffallend plattes Sinterhaupt hat. Da ettere Gigenthumlichkeit für icon galt, fo murben icon die Rinibel burch fünftliche Mittel abgeplattet (Cheever 59). Wenn aber bamit die Gewohnheit ber hamaier, auf bem Ruden gu n in Busammenhang gebracht hat, (Magazin für Literat. bes 1853, 623), so ift bies ein Irrthum, benn bas lettere ift im gangen Ocean. Die Manner find fconer wie die Beiber,

boch finden best oft einen eigenehimtlich milben Gefichenstruch (Ring n. e. C. 415) femie sehr ichten Hanneling find fie nur gleich nach ber Gefchlechterist, im 10. eber 12. Jahre, da fie beld nachhen but und hicklich werden Jarres 794

Bem beber Schienbeit aber fint bie Bimrelinge. 3bre Größe ift ennen, 6 5" nach Menres 1, 11 und Meben 162; Bafi, ben Birgin ful, mar 81, Elle groß (1. 258). Die Beiber find nicht Tener unt in Lieverber ift biefer Griffe entirechent entwidelt. Die Beiber jehoch merten nach ber erfern Bubent gerabem unformint benr in Steff, not freihif in ben Angen ihrer Manner als Schinder gilt michte benn ine llagebenre unt binge in biden Ralen berat ir beg fier Annert unt Beneglichter fich gleichmößig semmen Bereit II. Das mein Cheerer bef fein enreffie iber Keitung wicht übermitig abifredent miten. Diest enneme Laurelen, in der die der zu enten Belege, nelche ibnen ben Ingent mi ge Thell nich. Allein ei gab nater dmen and andere gefinliere Eunehamelte felbit der und einer Seitenlinie der femiglichen Samtie frimmer tint in weber en Griefe nech an Gefriedelibung and tod if mit ter nintefte Grant mit Meren (162) angunebmen, duf er ucht ernes Buns genein be. Max dur aber nicht den ku die die idenmische ledliche Eutschlaus den geftigen höbigkner pristate bate: tie hemelisten diriten beweiten überall bas Gerendei.

Si if beliere und von allen Neisenden gleichmößig berichtet, welche Bermenchen alle beie Biller mit dem Wofer baben. Es ift finnen nur ihr preises Element und dies zilt nur von Wildenfein. In Tafeit und Dameil und alle die Stilte von Kolomeien. In Tafeit und Hameilien dem Stilt mit wie Brundung kinningenten welche nur der Arrelleneihen is fundabet toft nut deren dienigeneim mehren ihrem diest oft mit deren Stinglingen im Arm (Tool I. R. 2 134: Ellis I. 223; 4: 369; Inrees 63: Tool 3. Register beitet ihr die frankrieuen oder des Woffer zu vergesen durch die Brundung ichnimmen, oder des Bester zu vergesen Miround der Frundung ichnimmen, oder des Bester zu vergesen Miround. 2 61. Wollriebe 2 191 Ellis I. 261). Die Kinder deren eber ihrimmen als turien und gang gewöhnlich verwegen zufrungen Volumeier, welche man auf dem Schwimmen zu retten biek, auf soder See im Bester, um fich durch Schwimmen zu retten

- jo die Taumakaner bes Quiros, fo die 20 Gingeborenen von Baibu. welche bas fubameritanische Rauberschiff Rancy mit fortgefolepot hatte (Mörenh. 2, 277). Bon allen aber leiften die Sand. wichinfulaner bas erstaunlichfte. Bei einem Schiffbruch fprangen fie ins Meer und fowammen 25 Miles bis jum Lande (Dom fiebt Ein hamaiifches Schiff fiel auf hober See um und ein Dann und eine Frau suchten fich burch Schwimmen zu retten : ben Mann verließ die Rraft, die Frau aber nahm ihn auf den Ruden und ichmamm fo mit ihm weiter, bis fie endlich halbtobt jum Strande getrieben ward (Cheever 109). Sie hatte ibn 30 Stunden durche Meer gefcleppt (Simpfon 2, 208). Noch wunderbarer find die Leiffungen ber Sawaier im Tauchen. Sie tauchten, wie Turnbull 161 er, gablt, in eine Tiefe von 15 Faben hinab, um in diefer Tiefe ein Ankertau, das fich verwickelt hatte, loszumachen; in der Tiefe pon 10 Kaden malaten fie einen fcmeren Ambog etwa eine halbe englifche Reile auf dem Meeresgrund bin, wobei fie fich immer ablöften, und brachten ihn wirklich and Land (Poung bei Turnbull eb.); fie fürzten fich von der höchsten Spite ber oberften Segelstange ins Reer und ichmammen unter beständigen Boffen unter dem Schiff ber: als beffen Kupferbeschlag losgegangen mar, nagelten ihn bie Taucher wieber an, wobei fie immer 3-4 Minuten unter bem Baffer blieben. bann Athem holten und wieder an ihre Arbeit gingen. bull ber bies 162 f. erzählt, fagt felbst, er würde es nicht glauben, wenn er nicht Augenzeuge gewesen ware. Auch Franchere (56) faat daf fie 4 Minuten unter bem Baffer bleiben tonnten. Sang unglaubliches aber erzählt Me ar es (2, 181), der doch ein durchaus glaubwürdiger Mann ift, von den Tauchern des Königs. Bon diefen, 6 Mann an der Rahl, welche vor jedem Tauchen eine gute Mahlzeit zu fich nahmen, blieben 4 nur 4 Minuten im Waffer, ber 5te, welcher bewuftlos berausgezogen ward, 5 Minuten, der 6te aber, ber gleichfalls bewußtlos und aus Mund und Rafe blutend an den Strand gebracht wurde, blieb 71/2 Minute aus, bei einer Tiefe von 30 Faden! Man begreift, wie Bantouver (2, 186), ber fo erftaunliche Leiftungen nicht felbst fah, diefelben bezweifelt. bull hat gang ähnliches gesehen und auch er verfichert, daß folche ungebeuere Anftrengungen den Tauchern fehr ichablich find; mit gefcmollenem Geficht, aus Rase und Ohren blutend, tauchen fie wieder auf, um fich jedoch rasch zu erholen. Beim Tauchen verftopfen fie

sorgfältig alle Körperöffnungen, damit das Wasser nicht eindringen könne (Turnbull 162); eher wohl, um die Luft im Körper sestzu-halten. Nach alle dem ist es kein Wunder, daß an Cooks Schiff die Nägel vom Schiffsboden unter dem Wasser her gestohlen wurden (King bei Cook 3. R. 3, 309). Zuweilen liegen die Hawaier den ganzen Tag auf dem Wasser, indem sie höchst träge sich weiter rudern und sich äußerst wohl besinden (Turnbull 161). Der ganze Bolkstamm ist ein fast amphibischer und nirgends hat es die Mensch, wie in Polynesien.

Auch im Alettern sind alle Polynester äußerst geschidt, mag es nun an Korallenriffen oder Felswänden oder Kokosbäumen sein. An letteren laufen sie mit bewundernswerther Schnelligkeit empor, oft schon kleine Kinder (Melville); bisweilen bedienen sie fich babei eines kleinen Strickes um den Juß (Schouten Diar. 43).

Der Gefundheitezustand aller polynessichen Infeln mar vor ber Entbedung ein guter. Organische Fehler und bergleichen maren felten Dieffenbach (2, 17-23) ermähnt aus bem Innern von Reufeeland, wohin ju feiner Zeit (1840) ber Ginflug ber Europäer noch wenig gedrungen war, Beifpiele von Klumpfuß, Sasenscharte (welche Beechen 140 auch auf Mangarena fab) fowie erbliche Uebergablig. feit von Fingern und Beben. Rach Thomfon (73) freilich find folde organische Gebrechen nicht feltener als in England; boch bezieht fich dies mobl nur auf die Ruftengegenden, beren Gefundbeit febr gelitten bat. Anderes Bereinzeltes ermähnt Forfter (Bem. 418). Am häufigsten maren folche Difbildungen auf ben Sandwichinseln, wo King (Cook 3. Reise 3. 416) Budlige, einen jungen Menschen ohne Füße und Bande, viele Schielende und einen angeblich Blindgeborenen fah; am feltenften waren fie auf ben Martefasinfeln (Roblet bei Marchand 1, 114; Delville 1, 245, Rrufenftern 1, 169). Albinos fauben fich überall, in Reufeeland (Dieffenbach 2, 8 f.), Tahiti (Mörenh. 2, 155, Cool 1. R. 2, 99; 186 u. f. w.), auf Martefas (Delville) und fonst. Auch Bahnsinnige werden erwähnt. welche in Hawaii 3. B. nicht schlecht behandelt wurden, da man fie von einem Gott beseffen glaubte (Jarves 82; Dieffenb. 2, 17 von Reufeeland). Doch gab es auch epidemifche Krantheiten ichon vor ben Europäern, wie g. B. eine Epidemie, die mit Berluft bes Saupt-

haares verbunden mar, turg vor Coots Antunft fo heftig auf ber Oftfufte von Reufeeland muthete, daß nicht alle Todten begraben merden tonnten (Dieffenb. 2, 16). Gine Art Abzehrung mit Suften verbunden und anstedend tam auf Tabiti aber nur bochft selten vor (Mörenhout 2, 155); man kannte fie auch auf Tonga (Mariner 2, 271 f.). Suften, aber ungefährlich, war auch sonst auf Tabiti befannt (Forfter Bem. 419), fo wie ein leichtes Bechfelfieber (Do " renh. 2, 155). Anschwellen der Hoden war hier und auf Tonga nicht felten; die Krantheit flieg in beiben Urchipelen oft auf einen fehr hoben Grad (Mariner 2, 257 f. Forfter Bem. 419). Sind Dies nur vereinzelte ober gang feltene Leiben, fo beftanben bie eigentlichen Rationalübel ber Bolynesier in Sautkrantheiten, welche zwar meift nicht lebensgefährlich, auch felten fcmerghaft, immer aber febr entstellend auftraten. Ichthofe und andere Arten von Aussat, Glephantiafis, Ausschlag, Geschwüre waren überall häufig (Samoa Ers: line 36; Tahiti Mörenh. 2, 155 f., Ellis 1, 84; Tonga Mariner 2, 271, Umea Mich. 482; Forfter Bem. 419), nur bag Reufeeland weniger davon beimgefucht ift. Auf Sawaii foll Krate bäufig sein (Freycinet 2, 574). Auf Tonga kommen auch scrophulofe Gefcwure und Berhartungen vor, und namentlich leiden die Kinder hier und zu Uweg an fehr bosartigen eiternden Bufteln, welche fich gerade an den empfindlichften Körpertheilen (Mund, Scham, After, fuffohlen) einstellen, aber mit dem 9. Lebensjahr von felbst verfowinden (Dar. 2, 270 f. Dichel. 482 f.). Reben einer ungefährlichen Augenentzundung (Dar. 2, 262) fand fich auf Tonga noch eine Gonorhoe mit ardor urinae (eb. 268), welche Mariner ansbrudlich als etwas nicht Spphilitisches bezeichnete. Spphilis berrichte ju feiner Zeit nicht, da ein einziger Fall, ber auf französischer Anftedung beruhte, raich töbtlich verlaufen mar (270). Allein alles bies find auch bier feltene Falle: im gangen berricht Gefundheit (Er 8. fine 161) und die Beilfraft der Ratur ift außerordentlich groß, man erträgt bie gewaltigsten Schabelverletzungen, Die barbarischsten Operationen ohne schlimmere Folgen (260).

Die Geburten sind überans leicht; die Mutter schneidet die Rabelschnur felbst ab und geht bann gleich mit bem Kinde zum Babe (Diefsenb. 2, 24; Wilson 461; Ellis 1, 261). Allein so gesund die Kinder auch geboren werden, so ist doch die Sterblichkeit unter

ihnen febr groß (Tabiti Bennett a 1, 148; Ellis 1, 260; Sawaii Birgin 1, 268) und dies tommt burch die fchlechte Bflege, welche man ihnen in ben erften Jahren zuwendet. Man hat von einigen Seiten behauptet, die Bolynefierinnen feien nicht fruchtbar und hierin wohl gar eine Raceneigenthumlichkeit feben wollen. wir an einem anderen Orte ausführlicher gezeigt haben (Aussterben ber Naturvöller, Leipzig 1868, S. 26 f. S. 48 f.), mit Unrecht: wo Rinderlofigkeit vorkommt, ift fie theils die Folge ber unglaublichen Ausschweifungen diefer Bolter, theils ihrer politischen Berhaltniffe, theils bes unter ihnen febr verbreiteten Kindermorbes, untergeordneterer Urfachen nicht zu gebenten. Jedenfalls find die Weiber nicht unfrucht. barer ale in anderen Ländern; Cheever (68) ermähnt eine Frau auf Samaii, welche 25 Kinder verloren hatte; gahlreiche Beispiele ziemlich großer Fruchtbarkeit der Tahitierinnen gibt Forster (Bemerk. 195) und Billiams (560 f.); auf Neufeeland, mo Bwillings. geburten nicht felten find maren die Chen burchaus fruchtbar (Dief. fenb. 2, 24; 152), ebenso in Tonga, Tutopia, Samoa: und jett wo ber Kindermord, die Ausschweifungen nach und nach aufgehört haben, ba werden auch die Geburten und die Rinderzahl reichlicher. Der Kindermord ift auch, ba man vorzugsweise weibliche Kinder auf manchen Inseln töbtete. bie Urfache, daß auf Tahiti die Frauen weit weniger gahlreich (nach Turnbull 159 betrugen fie nur den 10. Theil ber Bevölferung) ale bie Männer find, mahrend auf Samaii g. B. bas umgekehrte Berhaltniß herrichte. Die Lebensbauer ber Bolynefter mar, wo nicht außere Urfachen, wie allzuelendes Leben, ichlechte Behandlung im Alter, zu häufiger Krieg u. brgl. schädlich wirkte, feineswegs fürzer als in Europa; auf Tabiti befannen fich 1791 viele noch auf bas Scheitern eines ber Roggevenschen Schiffe, also ein Ereignif aus 1722 (Wilfon 444). Dies ift freilich tein fehr ficherer Beweis für die Lebensbauer; allein überall fanden bie erften Entbeder weißbartige Manner und auch Frauen vor, welche febr alt fein mußten (3. B. Byron bei Schiller 1, 102; Coot eb. 2, 156). Berfall des Körpers burch bas Alter wird nur felten bemerkt (Ellis 1. 99).

Anhangsweise wollen wir hier noch furz betrachten, welche Umänderungen die leibliche Beschaffenheit der Polynesier durch fünftliche Mittel erlitt. Ueber die fünftliche Formung des Schädels auf Tahiti, Hawaii, Paumotu und sonft ift schon geredet. Sie herrschte

and in Samoa (Heath in L'institut 1844 2, 15). Man fonnte daran benten, ob nicht die eigenthumliche Schabelbilbung ber Bolynefier, welche wir oben icon erwähnten, durch diefe fünftliche Formung im Lauf der Jahrtaufende hervorgebracht fei. Go alt ift jedenfalls Diefe Sitte, da wir ihr auch in Malaifien begegnet find (5ter Band 1. Seft S. 85; 109). Möglich ift es gewift, baf manche Berichtererftatter fünftlich abgeplattete Schabel vor fich hatten: ba man aber bisber noch teinen Beweis bat, daß fünftliche Schabelumformung fich vererbt habe, weshalb auch (Band 1, 98) Morton und v. Tichubi gegen die Möglichkeit einer folden Bererbung find: fo ift jener Bebante meniaftens für ben jetigen Stand ber Wiffenichaft abzuweifen. Bielleicht mar bas Berhältniß gerabe bas umgekehrte, man fand eine hohe und hinten flach abfallende, also einigermaßen fpige Ropfform, weil man fie häufig fab, fcbon, und manbte nun fünftliche Mittel an, fie zu verftärten. Much bie Sitte, die Rafen platt zu bruden, ift uralt, wie auf Tahiti fand fie fich auf Celebes (Forfter Bem. 516, nach Gomara), bei ben Malaien, den Orang Benna und fonst in Malaifien (1. Beft bes 5. Banbes S. 85; 86), und fie mag vielleicht abn. lich wie das Abplatten ber Schadel entftanden fein, um eine natürliche Eigenschaft, die man icon fand, fünftlich zu verstärken.

Das Durchbohren ber Dhrlappchen mar fruber mohl allgemein malaiifche Sitte, wie fle benn Bigafetta (70) 1522 bei ben Tagalen noch fo im Schwunge fand, daß biefelben durch ihre Dhrlöcher ben Arm burchsteden konnten. Die Malaien auf Malatta und Sumatra gieben ben Kinbern bei ber Geburt die Ohren lang (5. B. 1. S. 85). Auch in Bolnnessen fand man fie nur noch im Absterben. Auf ber Ofterinsel hielt fie fich am langften. 3n Behrens Beiten (1722) hingen ben Eingeborenen die Ohrläppchen, in beren. Deffnungen fie "weiße Rlöte" trugen, bis auf die Schulter (87) Ebenfo fand es noch Morenhout 1, 25, mabrend nach Chamiffo (139) die Sitte icon im Absterben mar, nur die Greife hatten noch burchbohrte Ohrlappen, beren Bipfel fie burch bie Deffnung zogen. Auf Neuseeland fand Cook 1. R. 3, 47 die Deffnungen nur von bem Durchmeffer eines Kingers. Auch die Tahitier hatten burchbohrte aber teineswegs ausgebehnte Dhrläppchen (Darwin 2, 176), in beren einem fie eine Blume, eine rothe Beere ober bergl. trugen (Coot b. 2, 191). Die Markefaner trugen große, runde, weiße Muscheln in den Ohrlöchern (Krusenstern 1, 175). Das Durchbohren des Rasenknorpels, welche Sitte im nordwestlichen Bolynesien vorkam, erwähnt Cook (1. R. 3, 47) auch von einem Neuseeländer, der eine Blume in der Oeffnung trug. Es ist dies nur ein vereinzelter Fall, der im östlichen und centralen Polynesien keine Analogie hat. Lange Rägel, welche sorgkältig rein gehalten wurden, obwohl man sie disweilen gliedlang wachsen läßt (Forster Bem. 515), trugen die Häuptlinge in Tahiti an einem oder an allen Fingern (Forster Bem. 243; Bougainville 178), welche Sitte gleichsalls in Malaisien, in Mindanao, in Java herrscht (Forster 515); in Polynesien haben wir sie schon an einigen Orten gefunden; sowie wir auch schon das Austrupsen der Körperhaare, welches sast überall herrscht, erwähnt haben.

Diefelbe Art ber Befdneibung, welche bie Drang Benua in Malatta haben (1. Seft bes 5. Bandes 176), herricht auch auf ben meisten Gruppen Bolynesiens: fie besteht barin, bag icon in früher Jugend die Borhaut aufgeschlitt wird, welche Ceremonie für Tahiti, wo fie ber Briefter beforgt (Forfter Bem. 482), weitläufig von Un. berfon in Cooks 3. Reise (2, 349) befchrieben ift. Bang ebenfo war es auf ben Markesasinseln (Borter 2, 111; Krufenstern 1, 170), auf Waihu (Rollin bei la Beroufe 2, 266), Tonga (Mariner 1, 319; 2, 264; Coof 3. R. 2, 101) und Samoa (Biltes 2, 80). Auf Tonga ift nur der vornehmfte Fürst, der Tuistonga, frei bavon (Mar. 1, 340; 2, 84). Auf ben Martefas inbef ift biefe Sitte nicht allgemein (Lifiansty 85 gegen Langs dorff 1, 137; Roquefeuil 1, 303), auf Hawaii (Cook 3. R. 2, 433) und Reufeeland (1. R. 3, 45) mar fie unbefannt: alle biefe Insulaner, auch bie Bewohner bes Baumotuarchipels aber banben bie Borhaut über die Gichel ju, in Reufeeland mit einem Band vom Burtel aus, welches zugleich als Suspenforium bient (Coof 1. R. 3, 44), und das abzulegen man fie nur schwer bewegen tann (d'Urville a 2, 482); wie benn überhaupt die Gichel ber einzige Körpertheil ift, ben zu entbloken biefe Bolfer Scham empfinden. tennt die Frechheit der Markefanerinnen: gegen einen Matrofen aber, beffen Gichel fie entblöft gefeben hatten, maren fie gang unerbittlich, wie fie es gegen jeben find, ber barin ihr Schamgefühl verlett (Rrufenstern 1, 173; Jacquinot bei d'Urville b Bool. 253). Wichtiger aber noch ift das Tattuiren. Es geschieht auf

den meisten Inseln mit dem Rug oder der Kohle, welche man durch Berbrennung der Ruff von Aleurites triloba gewinnt, mahrend man auf Reufeeland (Dieffenb. 2, 34) bas Bolg ober Barg ber Kaurisichte in gleicher Weise benutzt. Die Kohle wird pulverisirt und mit Del vermischt; welche Mischung unter die Haut gebracht anfange ichwarze, nachber eine blauliche Farbe hervorbringt (Ellis 1, 166). Um sie unter die Haut zu bringen, bediente man sich eines Anochens ober einer Mufchelfchale in Gestalt eines fcharfen feinzinkigen Rammes, ben man in die Farbe eintauchte, auf die betreffende Stelle auffette und burch Darauffclagen mit einem besonders bazu bereit gehaltenen Stab, der auch zum Umrühren der Farbe diente (Forfter Bem. 483), in die Haut eintrieb. Auf Tahiti hatte ber Ramm bis 20, auf Tonga und Samoa, wo er aus Menschenknochen gebildet war, 6-60 Binten (Turner 181; Mariner 2, 265). Auf Reuseeland bediente man fich auftatt bes Rammes eines icharfen Deifels (Dieffenbach 2, 34; Taplor 152). Auf ben Martefas folug man erft bie Wunde und rieb diefe bann erft mit der Farbe ein (Erufenftern 2, 171). Auf Neufeeland mar die Zeichnung tiefer ale im übrigen Bolynefien; damit fie dauerhaft fei, wurde fie mehrmals, nach Jacquinot (d'Urville b Zool. 275) bis zu fünfmal überarbeitet. Das Muster wurde erst mit Holzkohle auf die Saut gezeichnet, bisweilen aber vom Overateur gleich mit dem Wertzeng selbst nach seinem Augenmaaß angelegt (Ellis 1, 264; Friedr. Müller b 49). Da die Operation aukerordentlich schmerzhaft ist, so daß die, an denen sie vollzogen wird, oft aus einer Ohnmacht in die andere fallen (wie Rrufenftern auf ben Martefas fah) und auf Tahiti oft mit Bewalt gehalten werben mußten (Coot 1. R. 2, 188); da die Geschwulft und Sautentzundung, welche fie oft für lange Zeit nach fich sieht, töbtlich fein tann und gar nicht felten töbtlich ift (Ellis 1, 266); fo wird nie ber gange Schmud, felten auch nur eine Figur auf einmal ausgeführt (Ellis 1, 264), vielmehr vergeben Jahre, ja ein ganges Menschenleben, bis alles vollendet ift. Doch galt es für Chrenfache feinen Schmerzenslaut zu äufern (Dief. fenb. 2, 34) und mabrend ber Operation murbe von ben Berwandten bes Betreffenden sowie vom tattuirenden Priefter gefungen und zwar Lieder, welche auf religiöfer Grundlage beruhend zugleich den Werth des Tattuirtseins preisen und den Leidenden ermuthigen

(Tanlor 154; Thomfon 76; Müller b 50, der deutsche Uebersetzungen biefer Lieber gibt). Der Operateur, ber, an welchem bie Operation vollzogen murbe, fo wie beffen ganges Dorf maren Tabu. Der erfte Anfang bes Tattuirtwerbens gefchah mit bem Beginn ber Mannbarteit bei beiden Gefchlechtern (Dieffenb. 2, 9). Ebenso mar ce in Rutuhiva (Math. G\*\*\* 130). In Tahiti begann man die Operation (Ellis 1, 262) mit dem achten oder zehnten (Wallis bei Schiller 1, 257 fagt mit bem zwölften) und vollendet war fie etwa bis jum breifigften Jahr, auf anderen Inseln aber, wo man den gangen Rörper mit biefem Schmud bededte, wurden oft noch im höheren Alter Zusäte gemacht. Auf Samoa galten die noch nicht Tattuirten für minderjährig und durften nirgend mitsprechen, obwohl man bier erft mit bem 17. Jahre die Operation begann. Gie murbe meift an 6-12 Jünglingen zugleich unternommen und dauerte 2-3 Monate (Turner 181 f.; Erskine 36). In Tonga berrichten dieselben Gebräuche (Sale 39; Erskine 155). Die Weiber sind meift viel weniger tattuirt als die Manner; Sklaven ober Leute aus bem Bolte burfen eigentlich nicht tattuirt werben (Krufenftern 1, 172), ja wurden auf Neuseeland freie Männer, beren Tattuirung noch nicht vollendet mar, im Rriege gefangen und badurch zu Stlaven, so unterblieb die Fortsetzung ber Operation (Dieffenb. 2, 34 f.). Auf ben Martesas freilich mar auch bisweilen bas Bolt tattuirt, aber niemals fo forgfältig wie die Sauptlinge (Melville 2, 177), ab und zu auch in Neuseeland (Quoy und Gaimard bei d'Urville a Zool. 20), wenn dies lettere tein Irrthum ift. Denn wenn g. B. Bolad Narr. 1, 386 fagt, daß ebendafelbft auch Sflaven oft fcon tattuirt seien, fo maren dies gewiß im Krieg erbeutete Sklaven, welche aus früherer freier Beit ben Schmud befafen.

Ueberall besorgten Männer die Operation, welche daraus ein bestimmtes Gewerbe machen (Ellis 1, 263 Tahiti; Samoa Tursner 181 f.; Murkesas Krusenstern 1, 172); sür Reuseesland nennt Thomson 76 und Dieffend. 2, 34 f. geradezu den Briester und allerdings bezeichnet neuß. tohunga, tahit. tahua, entsweder Künstler oder Briester (Hale s. v. tusunga). Auf Neuseeland, wo die Tattuirung moko, d. h. Eidechse, Schlange heißt, nach Hale 39 wegen der krummen Linien, aus der sie besteht, bedeckt sie das Gesicht, den Rücken und die Borderseite der Schenkel (Dieffenb. a.

a. D.; Taylor 154), wo fie befonders dicht mar (Coot 1. R. 2, 356). Das Geficht, bas man in Rarotonga nicht tattuirte, foll in ältefter Beit auch unter ben Maori freigeblieben fein; die Sage erjählt, daß man es erft nach der Einwanderung zu tattuiren angefangen babe (Thomfon 75). Die Zeichnung folgt den natürlichen Falten bes Befichtes, wodurch feine Gigenthumlichfeit fehr fcarf bervorgehoben wird (Dieffenb. 2, 9). Sie besteht am ganzen Körper bei allen Stämmen aus fpiralförmigen und anderen Linien, beren jede ihren eigenen Ramen hat (Dieffenb. 2, 34), welche aber in verschiedener Bufammenftellung von dem Gingelnen gewählt werben, fo daß auf diefe Weise ein jeder fein ihm perfonlich eigenes Muster hat. Beiber erhielten Horizontalstreifen auf die Lippen, denn "rothe Lippen haben," gilt als Schande. Beim Stamm ber Waitatos, welche für die geschickteften Tattuirer gelten, wird ihnen oft auch bas Kinn und ber Raum zwischen den Augenbrauen tattuirt (Dieffenb. 2, 35; vgl. das Lied bei Friedr. Müller b., 50). Es geschah in bestimmter Reihenfolge ber Körpertheile und mar, ba es als höchster Schmud galt, ein Gegenftand bes Chrgeiges und ber Gitelfeit auf Reufeeland (Taylor 154), auf Tahiti (Mörenh. 2, 122), auf Tonga, wo man es für unmännlich und unanständig hielt, nicht tattuirt zu fein (Das riner 2, 265 f.) Auf Tabiti, mo die Mufter gierlicher maren als im übrigen Dzean, murben bie Besichter nie ober nur felten (Ellis 1, 266) tattuirt, ebenfo auf Baumotu (Moren h. 2, 124; Coof 1. R. 2, 189), mohl aber die Beine von den Anöcheln an und der Leib bis zu den kurzen Rippen, der Rücken mit geraden wellenförmigen ober Bidgadlinien, welche bem Rudgrat parallel laufen, die Arme und die Bruft (Ellis 1, 265). Auch die Finger und die Beben, fo wie der äußere Rand des Fußes trugen folche eingeritte Mufter, Finger und Reben baufig in ber Gestalt eines z (Coot 1. R. 2, 188 f.). Darwin, ju beffen Zeiten icon lange nicht mehr alle Männer tattuirt maren, hatte boch noch Gelegenheit zu bemerken, bag bie Linien gar anmuthig ben Linien ber Musteln folgten; auch fand er noch verschiedene Moden ber Zeichnung vor. Die Beiber fab er wie die Manner tattuirt (2, 176), mahrend fle früher viel weniger als biefe und nur an Fugen, Jug und Sandgelenken fo wie an ben Fingern (Ellis 1, 266) tattuirt maren. Befonders Bornehme trugen ein einfach gewürfeltes Mufter (Ballis bei Schiller 1, 257)

andere hatten Quadrate, Rreife, Salbmonde, Menfchen, Bogel, Sunde roh eingeritt, wovon indeft manches eine geheimnifvolle Bebeutung hatte. Am dichteften waren die Zeichnungen vom Gurtel bis an die Lenden (Coot a. a. D., Forfter Reise 2, 70). Die Reichnungen felbst tonnte man willführlich mablen, und so maren namentlich beliebt Kotospalmen, Brobbaumemit berabhangenden Windenranten, Früchte fammelnbe Anaben, Manner im Gefecht triumphirend über tobte Feinde ober ein Mann, ber ben tobten Feind in ben Tempel ale Opfer trägt; bann alle Arten Thiere, Buhner, Bunbe, Fifche; ferner Baffen u. f. w. Ellis 1, 267. Auch auf Baibu maren gu Behrene Reit (87) die Manner fast gang tattuirt mit Bogeln und Thieren; ale Morenhout (1, 24) fie befuchte, fand er diefe ben Neuseelandern abnlich, die Beiber von ben Ferfen zu ben Anieen, und an Stirn und Lippen mit Bunften bezeichnet. Chamifio fab ein Mufter, das aus lauter Längsftreifen beftand (138); die Frauen fand bu Betitthouars 2, 230, nur um ben Mund, am obern Rand ber Stirn und an ben Schenkeln tattuirt. Schouten erzählt (Diar. 23 f.) daß auf Sondergrond (Takaroa und Takapoto) die Einwohner Beichnungen von Gibechsen, Schlangen u. f. w. trugen. Sonft glichen die Mufter der Baumotnaner ben tabitischen, nur daß fie plumper maren (Sale 40; Ellis 1, 264). Die Anaaner tattuirten fic nur mit Kreuglinien, die Bewohner ber öftlichen Infeln überhaupt nicht (Sale 40), Rreuze und Quabrate bilben bie Mufter ber Rarotonganer (eb.).

Be vornehmer und älter ein Markesaner ist, um so reicher ist er tattuirt (Porter 2, 11), so daß im hohen Alter alle Glieder, bei sehr vornehmen Bersonen, wie beim König, dem Hohenpriester, auch das Gesicht, das sonst häusig frei bleibt und die kahlgeschorenen Stellen des Kopses tattuirt waren (Melville 1, 180; Krusenstern 1, 171; 126). Die Muster sind ähnlich wie die neuseeländischen, arabestenartig, doch hatte man auch gewürselte, man zeichnete concentrische Kreise, längliche runde Figuren u. drzl. auf, welche an entsprechenden Körpertheilen, z. B. den Wangen, den Beinen, einander gleichfalls entsprechen (Marchand 1, 117; Krusenstern 1, 172). Die Linien sind indes hier breiter als zu Reuseeland und häusig zeichnet man Thiere zwischen sie hinein (Ellis 1, 264); Fische und andere Gestalten sah Marchand (1, 81). Ist das Gesicht tattuirt, so zeigt es

gewöhnlich ein freifiges Muster (Melville 1. 151: 161: 2. 19: Mörenh. 123). Krufenftern 1, 72, fand bie Weiber bafelbst an händen, Armen, Ohren und Lippen, Melville (1, 167) nur mit 3 Bunften auf den Lippen und garten Linien auf den Schultern tattuirt. Merkwürdig ift noch, daß die Reichsten (und alfo Bornehmften) benen große Speifehäuser gehören, bestimmte Tafelgenoffen von gleicher und gang fester Tattuirung haben (Kruf. 1, 177); und daß ferner jede vornehme Kamilie mit einer anderen Kamilie in Begiehung steht, von der fie tattuirt wird, welches Berhältnift erblich ift (Dathias G\*\*\* 130). Auch zeichneten sich verheirathete Weiber nach Melville 2, 121 dadurch aus, daß fie an der rechten Sand und dem linken Fuß tattuirt waren. Die Muster auf Sawaii waren plump, zwar reich, aber nicht regelmäßig (Ellis 1, 264; Chamisso 150); auch hier wurden fie gewöhnlich nur auf den Armen, den Beinen und der Bruft (hale 41) angebracht. Auch die Bungenspite murbe tattuirt, aber unt bei Weibern und nur jum Zeichen ber Trauer (eb. Coof 3. R. 3, 429). Die Samoaner maren nur von dem Gürtel bis zu ben Knieen tattuirt; es sah aus als ob sie dunkelblaue Hosen trügen (Turner 181 f.; Sale 39). Ebenso war es in Tonga; boch wurde hier auch die Eichel tattuirt, was sehr häufig Schwellung und Eiterung der Inguinaldrüfen veranlaßte. Die Weiber waren nur an den Fingern, onst nicht tattuirt (Forster Reise 2, 70; Mariner 2, 265 f.). Der Tui-tonga, der höchste Herrscher der Insel, war gang frei von dieser Operation (Coot 3. R. 2, 101; Mar. 2, 79).

Setzt ist diese Sitte so ziemlich überall abgeschafft, theils durch den Umgang mit den Europäern ohne besondere Absicht, theils aber and durch den Sifer der Missionäre, da sich mit dem Tattuiren sehr viel Unsittliches verband (Ellis 1, 264 f.; Turner 181 f.). Birsin fand sie nicht mehr im Gebrauch (2, 37); nur auf dem Marksas soll sie noch herrschen (Ausland 1868, 487), was bei der abselegenen Lage dieser Inseln begreissich ist; und so mag sie sich auch sonst noch an minder besuchten Orten, wo die Singeborenen ihre Sigenthümlicheiten länger bewahren konnten, erhalten haben; sicher aber, um bald sür immer zu erlöschen. Doch wird sie z. B. in Savaii (wohin deshalb auch viele Tonganer sahren) noch heimlich und gegen den Willen der Missionare ausgeübt (Hood 124).

Ueber die Entstehung und eigentliche Bedeutung dieser Sitte ift Baib. Anthropologie, Gr Bb.

nun viel geredet worden. Taylor fagt (151), daß sie nach Angaben der Maori entstanden sei aus dem Anmalen mit schwarzer Farbe, um sich im Kriege surchtbar zu machen. Aehnlich sagt auch Thomsson (77), man habe sich tattuirt, um Schred oder Aussehen zu erregen, doch läßt er zugleich die Tattuirung zum Schmuck, ja zu einem Mittel dienen, das Alter zu verbergen.

Letteres ist thöricht, da man die Operation schon so früh begann, da sie bei Frauen so sehr beschränkt angewandt wurde, namentlich aber, da sie, anstatt das Alter zu verbergen, es vielmehr anzeigte,
denn die Ausdehnung derselben wuchs ja mit den Jahren. Und schließlich, was lag daran das Alter zu verbergen, welches man in den seltensten Fällen kannte und nie beachtete.

Aber auch bes Schredens halber ift die Sitte nicht aufgekommen. Warum maren fonft die Frauen, und wenn auch im beschränkten Dtaafe gleichfalls tattuirt worden? Warum ware gerade bas Beficht fast überall frei geblieben? Auch dies ift nur eine leere Bermuthung, sei es ber Eingeborenen, fei es der Reisenden. Andere fuchen deshalb den Grund in der Schamhaftigkeit. Die Samoaner, fagt hale 39, nach der Angabe ber Eingeborenen felbft, hatten fich besmegen ben Unterleib bis jum Rabel tattuirt, weil sie an diesem Theil mit dem Mutterleibe verbunden gemefen feien und fie fich deshalb ichamten ibn nadt zu zeigen. Auch Erstine denkt fich den Grund der Sitte so (41); und freilich werden in Tahiti und Neuseeland nur die unbetleideten Theile tattuirt. Allein wenn man den Ruden, die Bruft, Sande und Fuße und an einigen Orten auch das Gesicht tattuirte, — wie konnten diese Gliedmaken aus Schambaftigkeit tattuirt fein? In Tonga bagegen wird der Theil tattuirt, den man unter allen Umftanden immer verbirgt, die Gichel; wo alfo, wenn Schamhaftigfeit ber Beweggrund mar, eine Tattuirung ganglich überflüffig erscheinen muß. Und ferner, die Bolynesier geben ja nicht nadt; sie tragen alle ben Gurt und war irgend welche Umhüllung nicht ein viel einfacheres und näher liegendes Mittel als die fo schmerzhafte, ja lebensgefährliche Tattuirung? Die gangliche Schamlofigfeit, welche zur Beit ber Entbedung in Bolynefien herrichte. fo wie bas mannigfaltige Unzuchtige, wozu die Operation der Anlag war, find gewiß erft späteren Ursprungs; obwohl man auch bieraus einen Grund gegen Sales und Erstines Ansicht bernehmen tonnte.

Bergegenwärtigen wir uns nun folgendes: bas Tattuiren mar

ein beiliges Befchäft, (Mathias G\*\*\* 130), welches vom Briefter oft im Tempel und unter bestimmten religiösen Ceremonien (Ellis 1. 264) vollzogen murde. Bei jeder erneuten Operation murden neue Gebete gesprochen, mabrend berfelben feierliche Befange ausgeführt (Taplor 154; Thomfon 75). In den unbesuchteften Theilen bes Oceans wo fich polynesische Sitte am reinsten bewährt hat, ift bie Beiligkeit ber Tattuirung noch fo ftreng, daß z. B. Chamiffo auf Rataf fie trot wiederholtem Berfuche nicht erlangen fonnte. Un anderen Orten, (3. B. anf Tobi, Bidering 280) follten alle Fremden mit Gewalt tattuirt werden, "denn, fagte der Tobite Barabua zu Horaz Holden wenn ein Englander nicht von einem Tobiten tattuirt wird, fo muß er fterben, Parris (ber Gott ber Infel Bb. 5, G. 136 f.) tommt und tödtet ihn" - alfo auch bier war die Ceremonie von den Göttern verlangt. Wenn aber jett in Tahiti und Rutuhiva fremde Matrosen leicht es erreichen tattuirt zu werden, so ist darin nur eine Entartung bes Gangen zu feben. Denn überall ftand ursprünglich die Operation unmittelbar unter dem Schutz der Götter. In Tahiti bestand die Sage, daß zwei Söhne des Taaroa — daß Taaroa (Tangaloa) genannt ift, beweist für das Alte der Sage und Sitte — die Tattuirung erfunden batten, um dadurch ihre fcone Richte, welche in ftrenger Saft und engem Gemahrfam gehalten murde, bervorzuloden, und ihrer Liebe ju genießen. Beides gelang, und diefe beiden Götter, fowie bas Dadchen und feine Mutter, die Tochter und Gemablin Tangaloas find in Tahiti Schutgötter der Operation (Ellis 1, 263). Eine ähnliche Mothe berricht auf Samoa, wobin zwei Gottheiten, Taema und Tilafainga von Fibichi berübergeschwommen fein follen, unter dem bestänbigen Gefang: "tattuir die Manner, nicht die Frauen"; fie find nun Soutaötter biefer Runft.

Barum war nun aber das Tattuiren so heilig? warum führte man es auf die Götter selbst zurud? Jene Sagen, die gewiß erst einer späten Zeit angehören, geben darüber keine Auskunft.

In Neufeeland heißt die Tattuirung moko, Eidechse, Schlange; Sales Deutung von den schlangenähnlichen Linien ist nicht richtig, da diese Linien erst späteren Ursprungs sind. Allein Eidechsen, Schlangen, Fische, fanden wir überall häusig aufgezeichnet und Schouten fand 1616 dies Muster in Paumotu als einzig gebräuchliches. Wie nun, wenn das Bild dieser Thiere für die Tattuirung von ganz be-

fonderer Bedeutung war? Es ift beutlich, wie bann ber neuseeländische Rame eine wirklich feste Bedeutung gewinnt.

Die Gidechse aber oder Schlange (auch der Mal wie in Ditronesten oft) war ein vielfach heiliges Thier. Go in Reuseeland felbft, wo die Götter und die Beifter der Berftorbenen vielfach die Beftalt einer Gidechse annehmen (Bolad 1, 241; Shortland 73; Thomfon 1, 113). Auch in der tabitifchen Mythologie spielt die Schlange ihre Rolle ale Infarnation bamonischer Dachte (Dorenbout 1, 447); ebenso in Tonga (Beschichte 47) und Samoa (Sood Die Reufeelander hatten eine abergläubische Furcht vor großen Eidechsen, welche in ihren Bergen fich aufhalten sollen (Sochstetter 266) und die Berehrung des Krofodils, welche auch auf den westlichen Karolinen fich finden foll, berrichte auf Timor, Java, Sumatra, auf Celebes bei ben Bugis und ben Dataffaren, auf Borneo und den Philippinen (Epp 159 f.; Rougemont le peuple primitif 1, 334; Sal. Müller b. 397), ja die Bewohner von Buro wollen fogar von einem Rrotobil abstammen (v. d. Hart in Bullet. soc. geogr. 1855, 2, 192). Sehr häufig maren Fische bie Thiere, in deren Gestalt man ben Gott verehrte, so ber Bai in Tonga (Mariner 2, 99), Samoa (Hood 130), in Tahiti, Bamaii (Ellis 1, 167; 4, 90), in Mifronesien (S. 137); in Tutopia andere Fische (d'Ur ville a 5, 195); in Reuseeland geben die Seelen der Berftorbenen in Fifchgestalt über (Shortland 73; Thomfon 1, 113); und Bogel find gleichfalls febr oft die Intarnation folder Geister (Tabiti Ellis 1, 336; DS. Polack 1, 123 f.). Es ist doch auffallend, daß mir gerade biefe Bilder fo bäufig unter den eintattuirten Mustern feben; daß gerade diese Bilber in Tahiti und fonft eine geheimnifvolle Bedeutung hatten (Cook 1. R. 1, 188); die Annahme ist also nicht zu fühn, wenn wir in biefen Bildern ber Götter faben.

Nun aber hatte in Polynesien ursprünglich jeder Einzelne seinen bestimmten Schutzeift, der in Thiergestalt gedacht wurde; denn auf ganz entlegenen Inseln, wo sich alte Gebräuche erhielten, dursten Einzelne noch zur Zeit der Entdedung bestimmte Thiere nicht tödten, weil in denselben ihr Schutzeist oder der Geist ihrer Ahnen verborgen war (Tahiti Mörenh. 1, 451 f.; Hamaii Remy 165; Tukopia Gaim. bei d'Urville 5, 305—7; Samoa Hood; Ponapi Hale 84), ganz ebenso wie der Nordamerikaner sein Totem, der Australier sein

g hat (Aussterben 34 f.). Gange Boller in Amerika, Afrika, fien ftammen von folden Thieren ab. Und wie nun auch bei blichen Bölfern Nordameritas die Tattuirung nationales Zeichen indem der Fremde, der in den Stamm aufgenommen murbe, Rarte gleichfalls aufgezeichnet erhielt (Band 3, 95); fo lag bem ren bei den Bolynesiern gewiß berfelbe Bedante ursprünglich ju e: man malte fich bas Beichen bes Gottes auf, bem man an-, fei es als Einzelner, fei es ale Stammgenoffe; vielleicht auch te man fich mit ber Marte beiber Götter, bes Schutgeiftes und tammgottes. Diefe Reichnung mußte bauerhaft fein, besbalb man sie in die Haut. Auch die Zeit, in der man sich diese einritte, ftimmt mit ber, in welcher man Totem und Robong überein: es mar die Beit der beginnenden Befchlechtereife und ewiß deshalb, weil man nur den fertigen, felbständigen Denfchen hig hielt, Sigenthum der Götter zu fein. Go entspricht die Tatg alfo unferer Confirmation einigermaßen. Man begreift nach efem, warum der in der Overation Befindliche tabu mar: der entte fich mit feinem Bild auf ihn nieder und beiligte ihn und Imgebung durch den Gingug; man begreift, wie man von der zung sogar einen gemiffen moralischen Ginfluß erwarten durfte Nun erft begreift sich auch der bochft mertwürdige daß der Tuitonga und ebenfo in Neufeeland die Säuptlinge, augleich Briefter und beilige Berfon find, weder beschnitten noch murben (Mariner 2, 79; Bafefielb 1, 64); bag bas ? Bolt ebensowenig tattuirt werden durfte, daß Beiber Diefen d in viel geringerem Daag erhielten, daß aber, je vornehmer par, er denfelben um fo reichlicher befak. Denn der Tuitonga, iftliche Dberhaupt der Inseln, und jene beiligen Sauptlinge gellbft als Gottheit, ba fie Stellvertreter ber Gottheit find und n alfo feines Schutgeistes mehr, auch nicht ben bes Stammes, ie selbst find ja Gottheit auch für den Stamm. Das gemeine ber hatte nach polynesischer Auffassung feine Seele, tonnte alfo n Göttern in feiner Berbindung fteben und daber auch feinen zeift baben. Finden wir nun dennoch Spuren von Tattnirung ei ihm, fo beruht bas mohl nur auf Entartung fpaterer Beit. Beiber ftanden aber überhaupt fo tief unter den Männern in ihren Rechten, fie maren durch eine folche Menge religiöfer Catungen eingeschränkt, daß wir uns nicht wundern konnen, wenn wir fie auch im Berhältnif zu ben Göttern nachstehend finden. nehmer aber ein Mann mar, um fo näher ftand er ben Göttern: um fo mehr tam ihm bas Reichen berfelben ju und als fpater biefe Aufprägung der Bötterbilder ausartete in einen beiligen Schmud, um fo mehr tam ihm diefer Schmud zu. Go tonnte die Tattuirung geradezu Beichen hoher Abfunft werden, wie benn besonders vornehme Kamilien öftere ihre besonderen Daufter für fich hatten (d'Urville a 2, 452). Sierher gebort es auch, wenn jede vornehme Familie ju Rutubiva ihre bestimmten erblichen Tattuirer befak. Auch ber Stol2. ben alle Bolnnester über biefen Schmud hatten, stammt wohl eben baher und nicht blog aus dem Bewuftfein, ihn fo muhevoll errungen ju haben. Bollten nun die Tobiten Bolden und feine Begleiter, Die Martefaner Melville (2, 173) durchaus tattuiren, jest ift es flar. warum : ber Schutgott ber Infel bulbete niemanben in feinem Bereich. ber nicht fein Zeichen trug, nicht baburch fich ihm bingegeben batte. Die gegentheilige Wirkung hatte die Beiligkeit ber Operation in Mikronefien: Fremben, Neugierigen die beiligen Beichen einzuprägen, ware Gunde gemefen.

Es ift nach allebem auffallend, wenn Coof (1. R. 2, 239) behauptet, daß weder Beschneidung noch Tattuirung in Zusammenhang mit ber Religion ftebe; fagt er boch felbft, bag es größte Schande gemefen fei, diefer Operation nicht theilhaftig au fein. Allerdings ift fcon lange die Tattuirung zu etwas anderem geworden, als mas fie ursprünglich war. So bient noch jest in Mifronesien das Mufter ber Tattuirung als Kennzeichen ber Familie und des Dorfes; und ebenfo war es auf ben Martefas (Vinc. Dumoulin Marg. 223), auf Mangareva (Lesson Mang. 146) und in Neufeeland (Ellis 3. 355; Polack 2, 43), wo man ichon lange bie Schlangen und Gibechfen aufgegeben und fie in Arabesten aufgeloft hatte, welche jeder Einzelne fich nach feinem Geschmad aufzeichnen ließ. Go unterfcieb er fich beutlich von anderen Stammesgenoffen und ba fein eigenthumliches Mufter allen befannt mar, fo tonnte er baffelbe als feine Chiffre brauchen, wie dies häufig geschah: Contrakte unterzeichnete man fo (Nicholas 354; Bolad 2, 48; Dieffenb. 2, 34). Bon Sawaii hören wir (Ellis zuverlässige nachrichten von Cooks 3. R. Frankfurt 1783. p. 252), daß Männer und Weiber die Zeichen ihres Bezirkshäuptlings an fich trugen. Alles bas find neue Erfindungen,

welche aber fich in späterer Beit fast mit Rothwendigkeit aus ben alten beiligen Grundlagen entwideln mußten. Bon bier aus ift es nur noch ein Schritt ju ber Auffaffung, nach welcher bie enalischen Bucher das Tattugeichen bes weißen Mannes heißen, wobei man fich nur über die unnüte Wiederholung beffelben Reichens wunderte Ferner liegt es nah, daß man die Tattuirung einfach (Dale 76). als Gedächtnifgeichen brauchte, wie g. B. Lutte (eb.) einen Dann erwähnt, ber fammtliche Infeln bes Dzeans nach ihren Zeichen auf feinem Leibe eintattuirt trug, ober Sale (eb.) eine Fran auf Bonavi. welche alle Borfahren ihres Mannes fich auf den Arm batte einzeich-Doch könnte letteres noch religiofe Bedeutung haben. Spater mar es gang gewöhnlich, fich Erinnerungszeichen an Schlach. ten, große Festlichkeiten, Menschenopfer, ja an einzelnen befondere freubenvolle Schmaufereien eintattuiren ju laffen. (Coulter 212. Langs borff 1, 103). Richt blok Erinnerungszeichen ift es indeg, wenn m Raiatea (Forfter Bem. 374) Die Mannbarkeit ber Madchen (Die flets mehr oder minder feierliche Ceremonien berbei führte) durch bestimmte Tattuirung angezeigt wurde. Die Muster, welche man sich als Crinnerung an eben Berstorbene einpunktiren ließ, hatten wohl ursprünglich religiose Bedeutung; diefer Gebrauch mischte sich mit den Gelbstverwundungen, die man sich im Uebermaaß des Schmerzes beibrachte. "Größer ale mein Schnierz ift meine Liebe", fagte eine bawaische Fürstin, als fie sich zu Ehren ihrer verstorbenen Schwiegermutter die Runge tattuiren ließ (Ellis 4, 180; Byron 131; 136).\*)

Noch größere Berblaffung der ursprünglichen Bedeutung dieser Sitte ist es denn, wenn sie nur noch als Schmud dient, wie in Tabiti und überall da, wo sie den ganzen Körper bededt, also wie in Reuseeland. Doch auch hier zeigen sich noch bedeutsame Spuren: so die tahitischen Darstellungen die wir vorhin erwähnten, von getödteten, im Triumph davon getragenen Feinden u. dergl. Was man sich am meisten wünschte, das zeichnete man gleichsam als gutes Omen durch diese heilige Kunst und Art auf den Körper. Und auch in Tahiti, waren jene Thierbilder noch von geheimnisvoller Bedeutung,\*\*) obwohl

<sup>\*)</sup> Auf die gleiche semitische Sitte (Lov. 19, 28; 21, 5), ift vielsach bingewiefen.

<sup>\*)</sup> Bielleicht auch die häufig eintattuirten Rolospalmen, ba auch in diefe bie Gotter fic baufig nieberließen.

man hier und an anderen Orten die Sitte meist nur noch als Schmud auffaßte: "was euch die Kleider, ist uns die Tattuirung", sagte jener Witronester (S. 67).

Wenn nun Langsdorff 1, 103 und andere versichern, wer am besten zahle, habe die schönste Tattuirung erhalten, so ist auch dies nur eine anderweitige Entartung der Sitte, welche kommen mußte und in späteren Zeiten allerdings häusig genug war.

Bou ben Bunden, die man fich aus Schmerz um geliebte Tobte aber sommetrisch und also ber Tattuirung ähnlich beibrachte, reden wir fpater; hier muffen wir nochmals auf die Beschneidung gurudtommen. Auch sie mar religios, ba fie ftets vom Briefter, ftets unter Gebet oder heiligen Ceremonien verrichtet wurde, da der Tuitonga nicht befonitten mar. Es ift doch fehr auffallend, daß die Bolynefier fo empfindlich schamhaft in Beziehung auf die Gichel find und bennoch die Borhaut aufschlitzen, und z. T. (in Tonga) die dadurch doch erft entblößte Eichel tattuiren. Alles dies widerspricht sich; und widerspricht der fonft fo abicheulichen Schamlofigfeit der Bolynefier. bor bem Anblid ber Gichel scheint auch gar nicht aus Gittfamteit fondern aus Religiosität hervorgegangen, Diefer Körpertheil ftreng tabn und daher allen Bliden ein Frevel gemefen ju fein. Wenn man weiß, wie ftreng Tabubruche geahndet murden, so erklart sich, mas wir oben über die Schen vor ber Gichel fagten, volltommen. Es erflart fich dann auch, warum man fie tattuirte. Bar fie befonders beilig (tabu), fo verdiente fie auch bas Bild ber Gottheit ju tragen. Barum fie aber für befonders beilig galt, geht aus bem bervor, mas wir icon oben nach Sale (39) von ben Samoanern erzählten: fie tattuirten die Gegend um den Nabel, weil dieser Theil mit dem Mutterleibe verbunden gewesen sei und fie fich schämten, ibn nadt au zei-Auch hier ift mehr an religiofe Scheu ale an Scham ju benten. gen. Die Thele, von welchen das Leben ausging, scheinen in altefter Reit heilig gewesen zu sein, in welcher man noch tein Schamgefühl (bas nicht angeboren, fondern anerzogen ift) tannte, vielmehr ben Gliebern in unentwidelter Robbeit noch gleiche Beltung ließ. Die Gichel betrachtete man nun als vorzüglich lebenspendendes Glied, wie ben Rabel als den Ausgangspunkt des neuen Lebens, und wie das neue Leben und Wefen felbst dem Gott beilig waren, so auch jene Körpertheile, welche man beswegen ursprünglich mit dem Bilbe ober Beichen

des Gottes versah. Man sollte erwarten, daß man auch die weibliche Scham tattuirt habe; und wirklich finden wir diese Sitte auf den Fidschiinseln (Mariner 2, 267). Allein gerade diese Theile zu tattuiren war besonders gefährlich, besonders schwerzhaft, und so kan diese Sitte früh ab, wie ja auch die Beschneidung und die Tattuirung selbst ganz aufhörte auf einigen Inseln.

Man schlitzte die Borhaut auf, um den den Göttern besonders beiligen, lebenspendenden Theil nicht zu verhüllen; man band ihn (aber wohl erst viel später, als sich polynesische Sigenthümlichseit streng extwidelt hatte) wieder zu, um den Theil, der wegen seiner Heiligkeit Treng Tabu d. h. den Göttern angehörig war, den Bliden der Menton zu entziehen, damit kein Bruch des Tabu entstehe.\*)

Bir find hiermit icon weit über die Darstellung der physischen Gi-Benthümlichkeiten hinausgegangen und muffen nun die culturhiftorifche Sollberung der Polynesier, welche wir hiermit schon begonnen haben, Elfeitig zu vollenden suchen.

Bunachft befprechen wir bie Rleidung.

Das Haar tragen die polynestischen Männer meist lang und Islingen es auf dem Hinterlopf meist in einem Knoten zusammen. Die Weiber scheeren es meist kurz ab (Tahiti Cook 1. R. 2, 187; Reuseel. eb. 3, 40; Samoa Turner 205 f.; Tonga Virgin 2, 70); auch die Kinder trugen kurzes Haar, das auf Tonga mit Bimkein abgeschoren wurde (Mariner 2, 282). Oder man schor das Daar ab und behielt nur eine Lode (wie die samoanischen Frauen) an der linken Schläse oder je eine auf beiden Seiten des Hauptes (Samoa Turner 205 f.; Markes. Krusenst. 1, 175). Die Hawaiserinnen trugen nm die Stirn einen aufrecht stehenden längeren Kranzweisgebeitzter Haare, bisweilen auf der Stirn eine violett gebeitzte, nach hinten liegende Lode; die Männer verschnitten das Haar helmförmig und beitzten nur die Spitzen weiß (Chamisso 150; Freyc. 2, 579). Beitzen der Haare durch eingestreuten Muschelkalk ist gar nicht selten (Samoa Turner 205; Tonga d'Ewes 135; Tahiti Forster Bem.).

<sup>&</sup>quot;) Die jubifche Beschneibung ift im wesentlichen nicht anders aufzusaffen. Sie wird Gen. 17 von Gott geboten, jugleich wird dort dem Abram der Rame Abraham "Bater der Menge" gegeben und ihm eine zahllose Nachstommenschaft versprochen. Er seinerseits soll dafür die Beschneidung einsühsten. Man sieht hier deutlich den Zusammenhang : für die versprochene Rachstommenschaft wird Gott das lebenspendende Glied geweiht.

Bis jur Geschlechtereife ging die Jugend überall nadt. Erwach. fene Manner thaten bies nur auf einzelnen Infeln Baumotus (Byron bei Schiller 1, 99), nach Morenhout auch auf Mangareva (1, 93), auf anderen Infeln felten und bann meift nur bei fcmeren Arbeiten oder graer Site (1. B. auf Nive Erskine 26; auf Martefas Krufenft. 1, 173; auf Baibu Behrens 87; auf Samaii Jarves 68); boch trug man auch in diefen Fällen meift einen fcmalen Burt, ben auf Mangareva nur die Breife tragen (Dorenh. 1, 93), ben Maro (Coof 1. R. 2, 190; Jarves 57; Rrufenft. 1, 173; Mariner 2, 265). Außer diesem trug man zu Tabiti bie Tiputa, ein Stud Beug, und gwar nahm man bagu bas feinfte (Mörenh. 2, 118), in welches für ben Ropf ein Loch geschnitten mar und das vorn und hinten ziemlich lang über Bruft und Ruden ber-Um die Taille bis etwa jum Knie reichend trug man ben Barau, ein 12-15' langes Stud Beug, welches bei einer Breite von etwa 3' zierlich und vielfach um den Leib gewunden wurde. Dtanner zogen es überbies noch hofenartig zwischen ben Beinen binburch. Oft jog man mehrere von diefen Rleidungestuden übereinander, benn dies ift ein Zeichen von Reichthum und Vornehmheit (Ballis bei Schiller 1, 257; Coot eb. 2, 190). Richt anders mar die Tracht zu Samaii (Jarves 68) und fast gang fo zu Tonga und Samoa (Mariner 2, 345 f.; Erskine 36). In Reufeeland trugen die Manner anfer dem Daro noch einen aus Phormium tenax bereiteten Mattenumhang um die Schultern; ber vorn jugeftedt werden konnte, die Beiber (bisweilen auch die Männer) ein rodartiges Bewand vom Burtel bis auf die Fuge oder jum Anie, barunter aber einen Grasgürtel, an dem vorne nach innen ein Buschel ftarfriechender Blätter befestigt mar (Coof 1. R. 3, 44; 2, 309; Dief. fenb. 2, 53). Auf Baumotu trugen die Weiber meift nur einen Mattenrod (Byron bei Schiller 1, 99; Ballis eb. 200; Do renh. 1, 111 f. 162; Belder a 1, 375), ebenfo auf den Dar. tefas, wo man aber ben Barqu fannte (Rrufenft. 1, 176) und bismeilen auch Dläntel trug (Melville 1, 169; Borter 2, 61; 2, 23). Chlampeartige Mäntel, welche man über die eine Schulter warf, unter bem entgegengefetten Arm bergog und auf die ichon bebedte Schulter gurudwarf, fo bag bas Beng von biefer herabhing, hatten die Männer zu Tahiti gleichfalls (Ellis 4, 111). Müten von Kolosland, turbanartige Kopfbededungen u. drgl. tommen überall vor; auf Tonga und Hawaii trug man sie nur im Krieg, auf Tonga wurden sie jedoch auch bei schwerer Arbeit vom Bolke und Rachts von den Bornehmen getragen, vor denen das Bolk bei Todeskurafe immer sein Haupt entblößen muß (Mariner 1, 167; Turnsbull 265, Cook 1. R. 2, 190; Jarves 57). Aus Graß gestochtene Fächer hatte man auf den Markesas; sonst brauchte man ein Bananeublatt als Schirm (Krusenst. 1, 176; Turner 205).

Der Stoff ju ben ermähnten Rleibern ift verschieben; theile merben fie ans Datten geflochten, welches indef ju Tahiti nur die Ranner trugen (Dorenb. 2, 120), theile bereitete man ein eigenthumliches Zeug ans der Rinde einzelner Bäume, des Brodfruchtbums, einiger Fitusarten (prolixa, tinctoria) und vor allen Dingen ber Broussonetia papyrifera, welche mit großer Sorgfalt und in verschiedenen Abarten gezogen wird (Ellis 4, 109). Die Bereitung biefes Reuges fcilbert Mörenhout (2. 113 f.) für Tahiti; da inbeffen biefe Schilderung im mefentlichen für gang Bolynesten gelten tann, da ferner die Bereitung diefes Zeuges, des Tapa, für das gange polynesische Leben ein charafteriftischer Bug ift, so wollen wir hier turg Mörenhout folgen. In den für die Tapabereitung eigens bestimmien häusern hatte man Tafeln von braunem, hartem, tonendem Solze, welche bis ju 20 ober 30' lang auf Ständern, alfo hohl ftanden. Rachdem nun die Rinde, welche man verarbeiten will, zunächst in Baffer erweicht, die äukeren grünen Theile abgeschabt und der so entftandene Baft wieder ins Waffer gelegt ift, breitet man denfelben auf jenen Tafeln aus und flopft ihn mit einem fehr eigenthumlichen Sammer bon bartem, fcmerem Bolge, ber etwa 1' lang und 2" breit, vier übers Kreuz gestellte Schlagflächen hat, von welchen brei verschieden breit gestreift, die andere aber carrirt ist (Ellis 4, 110). biefen 4 Flächen wird bas Zeug geklopft, indem man mit der gröb-Feines Beug wird länger geflopft als grobes. praparirten Rindenstüde legte man fo neben einander, daß fie fich mit den Rändern deckten und indem man die Ränder mit Leimwaffer ver-Nebte ober aber durch festes Hämmern die Fasern haltbar in einander woh, brachte man Stude von 6-9' Breite und 150' Länge hervor (Borfter Bem. 384; Coot 3. R. 2, 106; Ellis 4, 111). Auch flebte man auf diese Beise durch hämmern mehrere Stüde übereinander, um dem Beug größere Stärle und Dichtigfeit zu geben. Beb Kamilie hat nun zwar ihr eigenes Tapahaus, ebenso aber auch jeb Gemeinde und in diesem letteren wird der Tava für öffentliche Feft bereitet, öftere von 2-300 Frauen auf einmal, unter größefter bei terleit, mit Lachen und Gingen, wie man benn ftete bei ber Tapabe reitung frohlich ift und g. B. die Bollendung jedes größeren Stude mit Tanzen feiert. Un den Tagen, wo die sammtlichen Beiber in Gemeindebaus beschäftigt find, tochen die Dlanner. Dan firnift bi eine Seite des Zeuges dann mit dem dunkelrothen Gummi, den ma aus der Rinde von Aleurites triloba focht, um das Beng mafferdich gu machen; allein bies reicht nicht gang aus. Auch farbte man bi Beuge mit gwar glangenden, jeboch verganglichen Farben, roth an ben Früchten von Ficus tinctoria und den Blättern von Cordia se bestana und gelb aus Kurtuma; buntlere Farbung, braun, fcmar erzielte man mit bestimmten Erbarten. Auch verftand man icon (meift rothe) Blütterborden auszuseten; man legte das Blatt, di Blüthe, welche man nachbilden wollte in die Farbe uud brudte fi bann auf dem Beug ab; oder man fcnitt die Mufter in Bambm ein und brudte fie fo ab. Die Farben überftrich man mit einen schützenden Kirnik (Ellis 4, 112). Auch tränkte man das Tab bisweilen mit wohlriechendem Del, doch war es dann minder fest (eb 109). Die Weiber und Töchter ber Bauptlinge fetten eine Ehre it biefe Tapabereitung und Dariner ber gang baffelbe Berfahren au Tonga fchildert, fagt daß man oft bes Morgens ober bes Abende nal und fern aus den Bäufern das Klopfen der Tapahämmer gehört hab (1, 293). Man hatte verschiedene Arten biefes Rengs, von welchen bas gewöhnlichste zu ben Baraus und Maros, eine besonders bick aus 5 Lagen bestehende aber nicht febr große zu ben Schlafmatten Die feinste aber zu ben Tiputas sowie zu bem dlampsartigen Mante ber Manner benutt murbe (Ellis 4, 111). Auf Renfeeland mare die Rleider alle aus Matten bereitet, die man in verschiedener Quali tat aus Phormium tenax bereitete - ihre Bereitung beschreibt An gas 1, 321 - und verschieden farbte : fcmarg und weiß geftreift mit biden schwarzen Troddeln mar bie gewöhnliche Kleidung ber Saup linge (Dieffenb. 2, 53). Das werthvollfte Rleidungeftud bafelb waren folche Matten, auf welche Sundefell in Streifen oder Raro ober fie gang bebedend aufgenäht mar (Forfter Bent. 287; Coa

3. R. 1, 169). Noch höher wurden Mäntel von Kimifebern gefont, (Taplor 397) wie benn auch fonft Federmäntel verfertigt wurden, indem man in fehr feines Mattengeflecht die Federn mit einflocht. Der berühmtefte und toftlichste von allen ift der Federmantel der hawaiischen Könige (Jarves 57). Auf Hawaii gibt es ein kleines nicht häufiges Bogelchen, welches unter feinen Flügeln ein ober zwei kleine glanzend goldgelbe Federn hat. Aus diefen Federchen, welche man ben gefangenen Bogeln ausriß, ift nun ber ziemlich große Mantel gebildet, ein Werf, ebenfo ftaunenswerth megen ber Arbeit und Gebuld bie es erforderte, als in feinem Werth unschätbar, Tahiti, Samoa und sonst waren namentlich Matten mit eingewobenen rothen Federn köftlich; ber Gurtel mit welchem ber junge König bei feiner Thronbesteigung bekleidet murbe, mar auf diese Weise verfertigt. Auch sonft dienten Federn, vorzüglich rothe, zu begehrtem Schmuck, der ferner namentlich aus Blumenfrangen, die man um Sals und Nacken trug, einzelnen Blumen, Dauscheln und Balfischzähnen, in Retten, Berlen, welche flein und schlecht gebohrt, aber gut gefärbt find, rothen Abrusfrüchten welche man auf schildformige Brettchen tlebte, Retten bon Bandanusschuppen u. drgl. besteht. (Belege zahllos: z. B. Coot 1. R. 2, 191; 3, 45; 3. R. 1, 205; 3, 430 f.; Behrene 88; Arusenstern 1, 173; Melville 2, 63; Wallis bei Schiller 1, 257; Denen 132; Turner 203 f. u. f. m.). Auf dem blumenarmen Neuseeland ift Blumenschmud jest nicht febr beliebt, weil man "Blumen nicht effen tann", wie ein Eingeborener zu Dieffenbach lagte (2, 55); doch war es früher anders, denn in den alten Sagen bei Gren fpielt Blumenfcmud teine unbedeutende Rolle. Cigenthum. lich ift bagegen für diefe Insel der fehr boch geschätte Grünftein, welchen fie zu allerhand Götterfiguren und fonftigen Geftalten gefchnitt im Ohre und am Halfe tragen (Taplor 149; Coof 1. R. 3, 45). Ein merkwürdiger Schmud, der in gang Bolynesien zum höchsten Brunte getragen wird, ift geflochtenes fremdes Haar. Go haben die Marbfanerinnen Bander aus Menschenhaar geflochten um Arm und Bein (Melville 1, 151). Menschenhaare ale Bergierung ber Baffen und Renlen wurde hier (wie von den Uritaos der Marianen) fehr hochgefat, und Coot fab auf Tahiti Inotenlofe Geflechte aus demfelben Naterial von der Länge einer engl. Meile (1. R. 2, 191), in die man Blumen, Febern u. f. m. ftedte. Auch Berruden von Denfchen-

ober Sundehaaren, bisweilen auch nur von Cotosfafern ftedte man hier ins eigene Baar (eb.), wie man auch auf Samaii faliche Bopfe von Menschenhaar, welche fingerdid bis auf ben Ruden berabhingen, ins eigene Haar flocht (Co of 3. R. 2, 431; 446). Aehnlich war es auf Mangeia (Coot eb. 1, 188) und auf Samoa (Turner 330) Gurtel von geflochtenem Menschenhaar hatte man auf Nive (eb.). Dar verwendete bas abgeschnittene eigene Baar ju folden Geflechten (Sool 49). Die Beiber ftrichen fich öftere bas Geficht roth an, seltener (in Ren feeland )auch die Dlanner (Baibu Chamiffo 139; Tabiti Ballie 250; R. Seel, Coot 1, R. 2, 309; 3, 40; Dieffenbad 2, 53; Taplor 149 f.) Auch mit Kurtuma farbten fich Die Bei ber oft (Tahiti Dorenh. 2, 118; Martefas Delville 2, 105 Samoa Turner 203). Beibe Gefchlechter reiben fich mit Rofoso ein, welches man oft durch Blumen ober Burgeln oder Santelhol wohlriechend machte (Delv. eb. 1, 216; Turner eb.; Diorenh . 2, 109; Mariner 1, 319; Dieffenb. 2, 53). Namentlich bie Baare falbte man mit Del.

Jest hat sich die Kleidung der Polynesier sehr geändert, ste if aber nur an wenigen Orten schon sest geworden; meist zieht man nod barbarisch lächerlich von europäischen Kleidungsstücken an was man eber auftreibt und wenn es bloß ein hut oder ein Frack u. drgl. wäre Doch tragen die hawaiischen und tahitischen Frauen meist ein langer weites Gewand, das von den Schultern bis zu den Füßen fallent meist in bunter Farbe prangt (Birgin 1, 252; 2, 37 f.); die Männer tragen in Samoa und sonst ein Hemischen würtel (eb. Mörenh. 1 218 f.); Darwin (2, 175) hat ganz Recht, wenn er ihre Kleidung noch unsicher nennt. Schuh und Strümpfe trägt Riemand; Strohhütnur die Häuptlinge, bisweilen die Frauen. Doch ist kein eigentliche Unterschied, wie in alter so in neuer Zeit zwischen Häuptlingen und Bolt in Betreff der Kleidung.

Außer dem Tapa bereitete man nun noch alle Arten von Matten, nicht bloß zur Kleidung, sondern um darauf und darunter zischlafen, zu Segeln, zu Zwischenwänden, zu Fußdeden der Hänse ganz besonders dicht geflochtene als Einlage in die Kähne, um dies wasserbicht zu machen, gröbere Gestechte zu Körben, zur Bededung der Häuser u. s. w. Ganz besonders war Samoa durch seine Matter

berühmt, zu beren feinsten man zwei Jahre Zeit brauchte (Mariner 1, 162). Auch in Neufeeland war ein Stamm durch seine besonders guten Flechtwerke berühmt (Dieffenb. 1, 105) und Cook (3. R. 3, 445) lobt gleichfalls die hawaiischen Matten aus Binsen, Pandanns und zu demselben Zweck geflochten, gar sehr.

Alima und Naturumgebung zeigen namentlich ihren Ginfluf in Beziehung auf die körperliche Reinlichkeit diefer Bolker, welche überall in ber warmen Rone, wo man täglich mehreremale babet, febr groß, minder groß dagegen in Neuseeland ift. In Tahiti badet man dreimal des Tages im Meere, worauf man fich ftets mit füßem Baffer abspült (Forfter Bem. 345); daher Coof auch im dichtesten Bolksgewühl nie einen üblen Geruch bemerkte (1. R. 2, 207). Rach Tische wusch man ftets die Bande; auch die Eggerathe, die Baufer maren reinlich. Tropdem aber maren ihre Haare voll Läufe, welche man absuchte und -46. Doch hielten fie auch das Baar fehr rein, als Coot ihnen Kamme gab (1. R. 2, 187). Anders war es in Neufeeland, wo fich die Eingeborenen in dem tälteren Klima mit dichteren Kleidern bededen mußten und weniger baben tonnten wegen der Kälte; da badeten und wuschen sie sich nun fast nie und ihre Kleider sowohl wie ih körper mar voll Läuse, welche auch fie fragen. Freilich zeichneten fie fich durch etwas vor allen Polynefiern aus: Coot fand bei jedem Gehöfte einen Abtritt (1. R. 2, 301), mährend nach Crozet (33) jedes Dorf gemeinschaftlich einen solchen besitzt, und zwar nach d'Urville a. 2. 464 an der steilen Geite des Berges, auf welchem es lag. In den Dörfern leiden fie keine Unreinlichkeit, tropdem fie an ihrer Berfon gar nicht reinlich find (eb.). In Hawaii und überall waren die Fürsten bei weitem reinlicher als das gemeine Bolt, deffen Banfer häufig fehr schmutzig waren (Jarves 67). Sonst gilt bas von Tahiti gefagte auch von Samoa, Tonga, Nutuhiva und Hawaii. Auf Baumotu war man icon durch das elende Leben weniger für Reinlichkeit beforgt, lo daß man auch hier wieder den Ginfluß der Naturumgebung fieht.

Das polynesische Haus unterscheidet sich wenig vom mikronesischen; auch hier haben wir das lange Walmdach, dessen First auf
hohen, dessen Seitenslächen auf niederen Pfosten ruhn, dessen Wände
ossen, aber durch Sinsapstücke von Rohrgeslecht schließbar sind. So
sinden wir es namentlich in Tahiti, wo die Häuser der Vornehmen
an 300', die der Armen, welche meist mehreren Familien gemeinschaft-

lich gehören, 60' lang find. Fester und bauerhafter, aber minder hubsch benn hier mar ein groker Theil der Band von Solg gebildet un nur wenig Raum fur die Robreinfate, maren bie hamaiifchen Sar fer, von benen die größeren den Fürsten geborig 40-70' lang find Diefe baute ber gange Bau: ber Arme baute fich felbft fein Sans boch gab es auch Manner, welche ben Sauferbau zu ihrem Sandmer gemacht hatten. Bar ein neues Saus fertig, fo ichlief ber Brieften nachdem es durch Geschenke an benfelben und Opfer und Gebei eingeweiht mar, die erste Nacht in ihm, um die bofen Beifter davo abubalten (Barves 68: 76: Ellis 4, 321 f.). Die Baufer ftar den hier wie anderwärts (Tahiti, Samoa, Tonga) meist in Gehöfte beisammen, welche in Sawaii oft durch einen Steindamm, sonft durc Solggune abgefchieden maren, benn zu jeder größeren Wohnung geht ren noch Rebengebäude, Borrathehäuser, Schlafhäuser, Ruche, Speise Diefer Bof, welcher ju Tahiti gleichfalls baus. Tavahaus u. dral. wie das Baus mit Gras betedt mar, mabrend man fonst nur ba Innere der Säufer mit Matten auslegte, mar für die Tabitier be gewöhnliche Aufenthalt mo fie nichtsthuend und icherzend die Reit ber brachten (Turnbull 284; Dorenhout 2, 84 f.). Aehnlich. fleiner, maren die beften Saufer auf Baumotu; indef findet ma baselbst meist nur elende Butten, in die man taum friechen fan (Dorenh. 1, 166; 173). Die martefanischen Säufer fteber auf größeren oder fleineren, höheren ober niederen Steingrundlagen welche zugleich auch die abgesonderte Ruche tragen (Melville 1, 156 f.; Dt ath. G\*\*\* 123 f.); seine hinterwand, welche bisweilen etwa höher ift, fo daß das Dach nach vorn hängt (Krufenft. 1, 176) befteht aus Rotosftämmen, die Seitenmande aus Bambusrohr, bi Bordermand ift durchbrochen durch eine niedere Thur. Im Thal voi Abatoni fteben die Baufer ftatt auf ben Steinflachen auf Bfahlen un find nur durch eine Leiter erfteigbar (Bennet a 1, 302). aber Marchand (1, 138) dies fo wie den unter den Rutubiver gewöhnlichen Gebrauch von eigenthumlichen Stelzen, beren Rufftud por hartem, deren Griff von leichtem Solz war, durch Ueberschwemmungen er klaren will, benen die Insel ausgesetzt sei, etwa in ber tropischen Regenzeit wo allerdings die Regenguffe bei ber Enge ber Thaler gefährlich genn werden konnen, fo fpricht boch gegen diefe Erklarung fo weit fie wenig ftens den Unterbau der Baufer betrifft der Umftand, daß wir fold

Strinflächen auf allen Theilen ber Infel, boch und niedrig gelegenen. ja überall in Bolynesten antreffen. Das neuseelandische Haus, weldes Bolad 1, 105 mit ber Gestalt eines langen Sundehauses vergleicht, unterscheidet sich von den übrigen durch Holzwände, in deren borderen eine 21/2' hohe Thur und 2 fcmale burch Schiebstude fcliefbare Fenster sich befinden, durch den mannigsachen Schmuck an Schnitzerim, welche an den Pfoften sowie atroterienartig am Giebel angebracht find, und durch eine etwa 6' lange freie Salle an der Borderfeite bes Baufes; ähnlich wie zu Rufaie ragt ber Firstbalten, ber vorn bon einem neuen Bfosten unterftütt wird, über bas Saus por, indem tr bas Dach ber Salle trägt. Die Thur des Saufes ift ftets nach Rorgen gerichtet (Taylor 387 f.). Ihre Borrathshäuser, welche nach Ernife 26 ihre gröften Bebaude find, fteben ber Ratten megen auf Solche Baufer fteben auch oft außer bem Behöfte mitten im Kilde, deffen Früchte es bergen foll; ihr Gehöfte dagegen umschlieft häufy noch ein Begrabnighaus, sowie fast immer einige Phormium-Bufche pm täglichen Gebrauch (Dieffenb. 2, 63 f.; Taylor 387 f.).

Die Hänser von Tonga und Samoa, welche einander ganz chulich sind, sollen nach Pickering The races pp. 74; 80 den übrisen polynesischen Bauten nachstehen; die Beschreibung aber, welche Erskine 46. gibt, obwohl auch er die Samoaner in technischen Fertigkeiten unter die übrigen Polynesier stellt, sprechen in mancher Beziehung gegen diese Behauptung. Die Häuser stehen auch hier in einem Gehöfte, welches meist nur eine von innen zugeriegelte Thür besit, so daß man, um eingelassen zu werden, klopfen muß. Sie sind oblong, mit elliptisch gewöldten Seitenwänden, welche letztere geschlossen, Border, und hinterseite dagegen offen sind. Auch das Dach, welches von dem Firstbalken gerade abfällt, ist an seinen Enden gewöldt, in dem die Dachsparren hier nach außen umgebogen sind. Ein solches Haus ist schwer, in den die vornehmer Leute, auf 3' hoher Steinsläche (Turner 57). Auch hood 32 schildert das samoanische Haus als zierlich und zweckmäßig.

Die Wohnungen stehen in Dörfern zusammen (Hawaii Cook 3. R. 3, 434, Rukuhiva Porter 2, 102, Samoa Erskine 36, Longa Wilkes 3, 13, 22), lagen aber oft ziemlich weit von einander Kistent (in Tahiti etwa 50' von einander Cook 1. R. 2, 183) und waren stets von Bäumen umgeben; daher manche Reisende ihnen Baip, nuthropologie. 6r Bb.

Die Dörfer absprechen, wie 1. B. Delville 2, 129 ben Rartefe In Neufeeland maren alle Dorfer ftete auf einem Berggipfel gebant und von einem Wall und doppelter bober Ballifabeureihe um geben. Die Blate mablte man meift fehr gut, fo bag fie fcon burd bie Ratur fest maren, wenigstens nach einer Seite bin (Nicholas 117; 191; 221; Coof 1. R. 2, 337 f.; Bolad 2, 26; Rare 265), ja man fteilte die Abhange oft noch fünftlich ab (Croget 28) Rach ber Seite bin, wo fie juganglich maren, murben fie burch Be festigungen geschützt, durch jene Ballisaden, deren außere Reibe 6-8' deren innere 20-30' hoch war und verzerrte in Holz geschnitten Befichter trug, wie Thom fon meint, um die Feinde ju fchreden doch maren diefe Gesichter wohl eber Götenbilder, Titis, ben Bild faulen Baibus entsprechend. Amischen beiden Reihen mar ein 24 tiefer trodener Graben; der Gingang wurde durch ein Gerüft hinten der zweiten Reihe, auf welchem die Bertheidiger ftanden, gefchuts (Thomfon 1, 132); auch tamen befestigte Aufenwerte vor (Croget 28), und in jedem berfelben mar ein großes Magagin für Baffen und Lebensmittel (eb. 29). Coot gablte 80-100 Saufer in einem folden "Ba" (1. R. 2, 392). Es ift flar, wie bei bem beftanbigen Krieg hier die Dörfer so angelegt werden mußten. Doch gab et überall Berschanzungen, in die man sich gelegentlich zurudzog, 3. 23. auf Rutuhiva Ballifadengaune (Marchand 1, 93) und bogenformige Mauern auf ben Bergen (Borter 2, 102); auch auf Samaii hatte man einzelne Berggipfel ober Orte mo Quellen entsprangen mit 18' hoben und 20' biden chtlopischen Lavamauern befestigt, wohin man Kinder und Weiber bei drobender Kriegegefahr flüchtete (E 11 is 4, Auch die oben erwähnten halbunterirdischen Wohnungen auf ben Bergen Baihus find wohl gleichfalls Bufluchtsorte. Steinwälle als Berichangungen eines Dorfes fand Wiltes (2, 66) auf Samos, Graben, 12' hohes Flechtwert ju bemfelben 3med (3, 13, 22) auf Tonga und nirgends maren folde Festungsbauten ftarfer ale bier; auf Bavau befand fich einer der 8000 Dtann faßte und einen Erb wall gegen Ranonen hatte, wodurch diefe wirklich unschädlich wurden (Mariner 1, 158; 192). Man verschanzte fich bier mit Mauern. Graben, Pallisadenzäunen, welche mit Thuren und Schieficharten verseben maren (eb. 1, 91). In Tabiti hatte man das Meer und einzelne Bache mit Steindammen eingefoft (Cool 1. R. 2, 157).

Die Baufer ber Bolynesier, so einfach sie waren, hatten boch Bunachst maren sie durch ben beständigen Luftzug tibl und gefund, wenigstens bie beffer gebauten ber Reicheren, und wie icon die gierlich geflochtenen Robreinfate ihrem Innern ein angenehmes Ausieben gaben, fo fehlte es auch nicht an fonftigem Schmud. Die Dachsparren, das Solzwert maren meift durch Cotos, oder Baftfeil festgemacht; und bies Seil benutte man jur Deforation, indem th m Tahiti, Tonga und Samoa baufig bunt gefarbt und die ver-Spiedenen Farben durch geschickte Anordnung zu bestimmten Muftern miammengestellt wurden, welche bem gangen einen eigenthümlichen Reig gaben (Mörenh. 2, 84 f.; Mariner 2, 79 f.). steland aber, wo dies Holgerufte eines Hauses mit Nägeln und Zapfen bon holy befestigt mar (Crozet 31), verzierte man die Brettermände durch Schnitzereien, die Rohreinfätze mit aufgemalten Spiralen und Arabesten, wie man auch bäufig den Firstbalten bemalte (Dieffenb. 2, 68 f.; Coot 3. R. 1, 171). Auch fehlte es teineswegs an Bequemlichkeiten: durch Rohreinsäte von 6 — 8' Fuß Söhe, sowie durch Mattenvorhänge, welche entweder einfach aufgehangen wurden. bismeilen aber auch auf- und jugezogen werben konnten, mar das tonganifde, famoanifde (Bood 32) und hamaiifde (Megen 107) Saus in mehrere Gemächer getheilt, abnlich wie bas marianische. Auch an Sausgrathen fehlte es nicht. Bunadift hatte jedes Baus feine vertiefte Feuerflatte unfern des Mittelpfeilers, in welcher jedoch nie gefocht murbe. Da man nun ferner meist in ben Wohnhäusern schlief, so hatte man in iebem außer ben Matten, mit welchen der Fußboden gedeckt mar (und welche man bei Besuchen, Kesten u. f. w. häufig mit frischen vertaufcte), noch befonders weiche Schlasmatten, fo wie hölzerne Schemel, um beim Schlaf bas haupt barauf zu legen, welche in ber Mitte etwas bertieft waren und auf vier furgen Beinen ruhten. Man legte bas baupt in die Bertiefung und schlief auf dem Ruden, auf den Marlejabinseln legte man auch die Beine auf einen ähnlichen Schemel (Mathias G\*\*\* 23 f.). Dazu hatte man in Samaii Rorbe, Ralebaffen — lettere oft bunt gefärbt und durch Binden, welche man ber unreifen Frucht anlegte, aufs verschiedenfachste geformt (Jarves 67; Birgin 1, 253) — hölzerne Schalen, sowie eine Art Ständer, ber oft febr fünftlich geschnitt, oft nur ein Baumftamm mit feinen Aeften mar, an welchen man verschiedene Gegenstände bing (Ellis

4. 321 f.). In Tahiti wo wie auf Rutuhiva vieles was man befaft, 3. B. die Mattenvorrathe eingewidelt an Schnuren von ber Dede herabhing (Dorenh. 2, 84 f.: Melville 1, 158 f.) und Die Waffen und Musikinstrumente zierlich geordnet um ben Sauptpfeiler ftanden (eb.), hatten die Säuptlinge plumpe Stuble, die armeren Leute ichemelartige Geffel, man batte bolgerne Dorfer, 4' lange, 1' tiefe fcon geschnigte Kaften ober Laben, die man für gang unentbebrlich hielt, und ein eigenthumlides Gerath, 10-12' lang, fabn. förmig, auf meldes man bei grofen Gaftereien die Schuffeln ftellte. Alle diefe Berathichaften maren meift aus dem ebenholzartigen Sola bee Calophyllum verfertigt (Morenh. eb.). In ben Baufern gu Nufuhiva mar der Thur gegenüber bas Lager für ben Berrn bes Saufee: amifchen amei fcon polirten Cotoebalten, beren einer an ber Band, der andere 3' von diefem entfernt befestigt mar, lagen buntgefärbte Matten, auf denen man bei Tag rubte, bei Racht folief (Melville 1, 158 f.). Auf vielen Infeln ichliefen alle Sausbewohner in einem Saus, fo auf Tahiti, wo der Sausherr und feine Frau ihren Blat in der Mitte hatten, dann folgten Die Berheiratheten, banu bie Madchen und abgesondert von diefen lagen die Junglinge. Stlaven mußten bei gutem Wetter im Freien ichlafen, mas oft auch die übrigen Tahitier ohne Rudficht auf ihre Gefundheit thaten (Coot 1. R. 2, 192 f.; Turnbull 286). In den Maorihäufern maren die Schlafplate häufig durch niedere Brettermande von einander gefcieben. Man fchlief bort in ber Tageefleidung, Männer und Beiber durcheinander, oft auch noch die Stlaven; doch foliefen diefe letteren oft in ber Ruche (Dieffenb. 2, 68; Taplor 387 f.). Bier aber wie in Nutubiva ichliefen die unverheiratheten Manner nicht im Familienhaus, fondern in dem öffentlichen Bemeindehaus (Delville 2, 45; Porter 2, 38; Sochstetter 211). Ueberall nämlich in Bolynesien hatte das Dorf, die Gemeinde, der Diftrict ein großes öffentliches Bebaube, welches zwar im Styl ber Brivathaufer aber größer und prächtiger aufgeführt murbe; auf Tahiti fand Coot ein folches 200' lang, 30' breit, 20' hoch (1. R. 2, 192 f.). fah eine von 327' Länge (bei Schiller 1, 210). Auf Baumotu waren fie bis 100' lang und mit tarpatidenartig gefchnitten Bfeilern verfehen, in einem befand fich eine erhöhte Eftrade von Rorallenfalt, welche zugleich als Gis biente; und vor ihnen mar, abnlich wie

zu Tahiti, oft ein gepflasterter Borhof (Mören h. 2, 93—4). Man erbaute fie auf öffentliche Kosten. In ihnen wurden Fremde beherbergt und schliefen auf einzelnen Inseln immer, auf anderen sehr häufig die unverheiratheten Männer; was indeß die Missionäre abgeschafft haben, da es manchen Unsug veranlaßte.

An biefem Sausbau, ber bem Klima ber Infeln febr angemeffen ift. hat man bis jest in ben meiften Rallen festgehalten und mo bies nicht geschehen ift, da mar es nicht jum Beil ber Gingeborenen, wie 3. 8. an ben Ruftengegenden in Neufeeland; mabrend bagegen fich ein bans, welches ein Diffionar im Inneren bes Landes nach dem alten Robell ber Maoris jedoch mit einigen europäischen Berbefferungen baute, für die gange Art des Landes fehr bewährt hat. Mebnlich find jett die Wohnungen in Tahiti, Hawaii und Samoa (Erskine 47). Icht haben die Maoris auch wirkliche Anfänge eines ftadtischen Lebens gemacht: benn ihre Stadt Rangiambia, mitten in gut bebauten Keldern, gelegen, bat breite Fahrstrafen nach verschiedener Richtung, einen rigenen Rennplat, ein Gerichtshaus, einen Kaufladen, eine Duble, eine tatholifche und evangelische Kirche (Hoch stetter 314). Longa und Samsa haben die Eingeborenen gleichfalls Kirchen von Korallenkalk, nach Angabe der Missionäre aber möglichst nach dem Robell ihrer einheimischen Bäuser aufgeführt (Goob). Das lettere haben fie auch nach Melanesten gebracht, wo sie als Missionare vielfach thatig find (Erskine 47; 117). Säufer sowohl wie Geräthe wurden fehr forgfältig rein gehalten, auch ftete für gute Luft geforgt (Simpfon <sup>2,178</sup>); ja die Tonganer reinigten sich die Füße, ehe sie das Haus betraten (Coot 3. R. 1. 257).

Die Nahrung ist in ganz Polynesien gleich, nur daß Neuseeland wegen seiner Lage und seiner so ganz anderen Erzeugnisse eine felbekändige Stellung hat. Ueberall aber herrscht dieselbe Art der Zubereitung, wie ste z. B. Wallis und Coot (bei Schiller 1, 259; 2, 150) von Tahiti beschreiben. Man gräbt ein Loch etwa einen Fuß sie in die Erde, bedeckt den Boden desselben mit großen Steinen und sändet auf diesen letzteren ein starkes Feuer. Sind sie heiß genug, so kehrt man die Asche fo von ihnen weg, daß sie an den Wänden der Höhlung emporgehäuft ist, legt über die Steine eine Lage von Kotobblättern und auf diese das zu Bereitende: Ferkel, Hunde ganz, Schweine ganz (auf Tahiti und sonst) oder halbirt (auf Hawaii Coot

3. R. 2, 414), alles aber in Bananenblatter eingewidelt. Anf biefe Speisen legt man entweber unmittelbar bie Früchte, die man bereiten will, oder auch diefe in Bananenblätter, ober man legt auf die unteren Speifen erft wieber eine Schicht erhitter Steine und erft auf diese bas übrige. In Tonga fullt man größere Thiere mit beifen Steinen an (Das riner 1, 284). Das gange wird wieder mit einer Schicht von biefen und glubender Afche, bann mit Rotoeblattern bebedt und bie ausgegrabene Erde barüber geworfen. Rach Berlanf einer Stunde etwa wird die Grube eröffnet, alles ift gar und bas Fleisch nach einmuthiger Berficherung aller Reifenden fo gart und faftig, wie es bei teiner anderen Art ber Bereitung wird (Arufenft. 1, 179; Taylor 389; Hochstetter 210 u. f. w.). Doch briet man in Reufeeland und Tahiti auch an einer Art von Spieß, welcher durch Steine geftüst fcbrag gegen bas Feuer geneigt ftanb (Coot 1. R. 3, 50). Schuffeln und Teller dienten febr gewöhnlich Bananen- ober fonftige Blätter (wie es Turner 109 g. B. vom beutigen Samoa fcilbert), boch hatte man auch größere und fleinere Blatten von Solg zu biefem 3med, in Neuseeland gebrauchte man Korbchen von Phormium geflochten und zwar hatte jeder gang ftreng fein eigenes, wie man überhaupt in Bolynesien fast nie mit einem anderen aus einem Gefaß ift. Auch befommt jeder feine eigene Bortion gleich fertig gugereicht (Dief. fenbach 2, 43 f.; Coot 1 R. 1, 198.). Dan af nie im Bobnhaus und Manner und Weiber ftets ftreng gefchieben; Rochen ift Sflavenarbeit, und die Sflaven, welche getocht haben, ferviren auch. Das Fleifch, welches man in Tahiti häufig in Kotosschalen auftrug, zerlegte man mit fpiten Bambusitaben. Bei Tifche trant man gewöhnlich etwas Salzwaffer, baber eine Kotosichale mit Salge und eine andere mit fufem Waffer bem Effenden immer bereit geftellt murbe. Man af mit den Fingern allein, diefe mufch man fortmährend, wie man fich auch ftete vor und nach ber Dablgeit den Dand ausspülte (Coof 1. R. 1, 198; Brown 62; Dieffenb. 2, 43 f.; Do. renh. 1, 24; Byron 239 u. f. m.). Die übriggelaffene Speife werfen die Maoris aus abergläubischen Gründen meg (Tanlor 168). Man ag meift fehr gierig und tonnte riefenhafte Portionen verschlingen (Rrufenftern 1, 179; Forfter Bem. 360).

Die Nahrung war meift vegetabilisch. Auf den meiften Inseln spielte die Brodfrucht die wichtigste Rolle, die man theils frifch ge-

baden. theils einfach ober boppelt gegobren (gu meldem Ende man Die Früchte mit Waffer in einer Grube fteben lieft), verzehrte. Tabiti mar ferner noch folgende Art der Bereitung früher gebräuch. lich: man erhitte eine fehr große Grube, die oft 30' Umfang hatte und legte in fie einen entsprechenden Saufen Früchte hinein, welche barin zwei Tage baden muften. Diefe Bruben murben von einer gangen Gemeinde angelegt und der fertige Inhalt fväter an alle Theilhaber vertheilt, welche bann, obwohl die Früchte fich nach diefer Rubereitung mehrere Bochen balten, tropbem ihren Borrath gleich auf einmal in andauernden Belagen aufzehrten. Man hatte auch eine Menge Barietäten bes Baumes, ber am besten auf ben Dartefas gebieb (Coot 1. R. 1, 196; Ellis 1, 40 f.; Delville 1, 221 f.; 226 f.). An ameiter Stelle muß ber Taro ermähnt merben, ber Burzelftod von Arum esculentum n. a. Arumarten, dem man durch Baden feine Scharfe nahm. Man inetete bas Satmehl ber Wurgel mit Baffer und indem man diefen Teig gabren lieft, bereitete man bie nationale Lieblingsspeise ber Bolynesier, das Boi (Hamaii), welches man in Erdaruben lange aufbewahren tann (Jarves 68). Speife, bon fauerlich fabem Befchmad, ift europäischem Baumen taum geniegbar; es erforbert auch eine eigene Befchidlichfeit, aus ber gemeinschaftlichen Boifchuffel die dunne gabe Dake durch rafches Umfenellen ber eingetauchten zwei Finger zunächst auf biefe und bann bon ba in ben Mund zu bringen. Es gibt von den verschiedenen Arumarten 33 namhaft verschiedene Barietäten (Ellis 1, 44). Gleichfalls in mannigfachen Barietaten wird die Damswurgel (Igname Dioscorea alata) gebaut, welche gebaden fich über ein Jahr halten fann (Ellis 1, 46: Dorenh. 2, 96) und bie Batate (füße Kartoffel, Convolvulus batatas, chrysorrhizus), welche hauptfachlich in Sawaii gut gedeiht, in Tahiti aber nur gegeffen wird, fo lange bie Brobfrucht noch unreif ift (Ellis 1, 46), ferner Die Bfeils murgel (Tacca pinnatifida), fo genannt, weil ihr hober Schaft gu Bfeilen benutt wird, und namentlich verschiedene Bananen (Musa paradisiaca und sapientum), welche nach Forfter (Bem. 155; Ellis gibt 30 Barietäten an 1, 60) ins Unenbliche variiren, mahrend nach Ellis (1, 60) noch etwa 20 aber minber nütliche Arten in den Bergen wild machsen. Die Früchte, welche man unreif erntet und zu Saufe nachreifen läft, fehlen bei feinem Effen. Ueber die Wichtigkeit des Kolosbaumes, dessen Rüsse man sehr geschickt mit den Zähnen zu öffnen verstand (Erskine 44, Cook 1. R. 2, 199; Cheever 124) braucht nicht geredet zu werden. Er gedeiht am besten auf den niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pausdanus den niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pausdanus den niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pausdanus den niedrigen Sassen des Pausdanus dulcis, Eugenia malaccensis, Dracaena terminalis, deren Wurzeln man ist, des viel gebauten Zuderrohrs, das man zur Erfrischung geniest, Inocarpus edulis u. s. w. mag man bei Ellis (1, 46 f.), bei Mörenhout (2, 95) und sonst nachlesen. Auf den Markesas galten die Spitzen einer gewissen Tangart als große Delikatesse (Melville 1, 221), auf Tahiti thaten zur Zeit von Hungersnoth manche Gebirgspflanzen gute Dienste.

Ziemlich dürftig war die vegetabilische Nahrung der Reusees länder, der Hauptsache nach bestand sie in der Burzel des Farnkrautes Pteris esculenta, welche man schälte und dann kaute; den ungenießbaren Faserrest spie man aus (Cook 1. R. 2, 308); serner aß man das Mark von Cyathea medullaris, den Kohl der Areca sapida, Sprossen von Sonchus oleraceus, einige Beeren u. s. w. (Dieffensbach 2, 18), während man jest hauptsächlich Kartosseln und Mais genießt.

Auch künstlich zusammengesetzte Speisen hatte man, auf Samoa z. B. füllte man Tarowurzeln mit Kotos und kochte dies (Erskins 59), auf Tahiti und sonst gab es verschiedene Speisen aus Kotos und Brodfrucht, aus Bananen u. s. w. (z. B. Cook 1. R. 2, 196), auf Neuseeland bereitete man sehr mühselig und weitläusig eine Art Brod aus dem Pollen von Typha angustisolia und den Beeren von Elaiocarpus hinau (Tahlor 390; von 377 an Aussührliches über die Rahrung der Maoris); auf Tonga hatte man bis 30 verschiedene und wohlschmedende Gerichte, darunter Fischsuppe (Mariner 1, 286).

Bon thierischer Nahrung aß man Hiche, Krebse, einige Eidechsen (auf Neuseeland), verschiedene Bögel (eb.), Ratten, Hunde und das Schwein, welches indeß nach Neuseeland erst durch Cook gebracht wurde (Dieffenb. 2, 20; 45; 50). Eine sette Holzlarve die man roh verzehrte, war in ganz Polynesien Delikatesse. Auch gestrandete und oft schon saule Walls oder Haisische waren wenigstens auf Neuseeland Lieblingsspeisen (Polak Narr. 1, 107; Sagen bei

Grey), wie man baselbft auch Fett und Del fehr liebte (Taylor 167). Salz gilt als höchfte Lederei; man ift es felten, hebt es vielmehr meift für Fremde und Feste auf, nicht jum Bortheil ber eigenen Gesmbheit (Angas 2, 9; 110). Um den Taupo-See af man auch einen weißen, alkalischen Thon, der zugleich als Geife biente (Dieffenb. 1, 185). An ben polynesischen Sunden, welche nur mit Fruch ten genahrt, durch Erstiden getobtet und bann in den Gruben bereitet wurden, fanden auch Europäer Bohlgeschmad (Coot 1. R. 2, 250 f.), nach Turnbull (147) schmeckten sie wie Ziegen. Ratten aß man af Renseeland und Baumotu; auf Tonga war ihre Jagd zwar ein ausschliefliches Bergnügen der Kürsten, allein nur das gemeine Bolk bergehrte fie, auf Tabiti nur die Weiber (Dtorenhout 1, 25; Da. riner 1, 265). Schweinefleifch, welches man auf den Martefas nur bei festlichen Belegenheiten, bann aber auch im Uebermaaf genof Krufenstern 1, 120; Delville 2, 72) falzte man auf Hawaii in Kalebaffen ein, wozu man das Salz durch Austrocknen falzhaltiger Lide gewann (Cook 3. R. 2, 435); in Tahiti war es mit dem kleisch der Hunde und Hühner, mit Taro, Brodfrucht und Kolos Dauptnahrung (Thermann und Bennet 1, 179; 344), doch nur für bie Bornehmen. Dlanner aus bem Bolfe erhielten Schweinefleifch nie (Cook 3. R. 339). Schildkröten aft man auf Tonga selten (Das riner 1, 282 f.), häufig aber auf Samoa (Turner 192), mährend Bifde überall eine Hauptnahrung bildeten. Ginige af man roh, indem man sie in Salzwasser tauchte (Dioren b. 2, 109; Melville 2, 156; Mariner 1, 197) und felbst Europäer fanden bies fcmad. haft (Sainson bei d'Urville a 4, 358).

Der Fischfang, welcher überall eine der wichtigsten Beschäftigungen bildete, wurde auf verschiedene Art betrieben. Oft sischte der ganze Distrikt, indem die sämmtlichen Netze der einzelnen an einander gebunden, die so gewonnene Beute aber dem Häuptling abgeliesert und nach Berhältniß an die Familien vertheilt wurde. In Tahiti hatte sast jeder seine eigene, kunstlich im Basser gebaute Steinumwallung, um Fische zu sangen, die jeder andere streng respectirte und and welcher man die Fische jeden Worgen mit Handnetzen heraus nahm. Ferner sischte man mit einer Wenge sehr sinnreich geformter Angeln (durch Federbüschel über dem Canoe ahnte man sogar die Serraubvögel nach, welchen die Boniten zu solgen pslegen, um andere Fische, welche ben Boniten nachstellen herbei zu loden), oder mit langen vergisteten Lanzen, in deren Gebrauch man sehr geschickt wie mit Fischkörben, man vergistete durch bestimmte Psanzen das Was und nahm dann die betäubten Fische mit der Hand herans und sie gewöhnlich waren nächtliche Fischereien wo man durch Facklschein Thiere anlocke, durch Lärmen häusig sie in Berwirrung setzte. A Netze, die Angelschnüre, waren fast unzerreißbar, die Angelschen a Berlemutter oder Knochen (meist in Gestalt eines kleinen Fischere so tresssisch das die Tahitier sie oft den europäischen Saken vorzieh Die Häuptlinge waren, obwohl es auch Fischer von Prosession gim Fischsang am besten geübt, der auf einigen Inseln, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z hiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, wie z. B. Z

Man af zweimal am Tag, am Morgen, da aber nur wemig mas man oft von der Abendmablieit gurudlegte. Bananen, Rotos: u Abends, nach Sonnenuntergang ober fpater, und dann bie Sauptmal geit, wo die Gerichte in bestimmter Reihenfolge ferbirt murben. zu hatte man auf Tahiti und ben Markefas ein trog- ober tahufi miges Solggerath, auf welchem die einzelnen Speifen ftanden (Bhri 239; Mörenhout 2, 84 f.; Melville 2, 68; 210). Rach b Frühftud, bas man nach bem erften Bab bei Sonnenaufgang gent ging man an die Arbeit, bis jur Beit ber Bite, welche man w folaft. Dann fucht man allerhand Zeitvertreib, geht plaudernd w ber oder arbeitet wieder bis zur Abendmahlzeit, nach welcher man f entweder schlafen legt oder noch fingt, ichwatt, tangt (Melville 40 f.; Mörenhout 2, 94; Mariner 2, 354 f.). Auch jest bie Lebensart noch gang ähnlich (Turner 199; 345; Sochftett Uebrigens af man auch zu außergewöhnlichen Beiten me man hunger hatte einen Imbig, ja man ftand gur Nacht auf, af etw und ichlief bann weiter (Melville, Mariner, Dorenh. a. D.). Bei nächtlicher Beile bieuten bie ölreichen Früchte von Aleu tes triloba (aus benen man jett zu hamaii Del preft Simpf 2, 290) als Licht. Man stedte bie Nuffe, beren jede etwa 10 D nuten mit unruhiger, blaulicher beller Flamme brennt und beren ei bie folgende anzündet (Melville 2, 155), auf die Rippe eines \$ kosblattes, welche den Docht bilbete (Cool 1. R. 2, 208) und von einem Manne gehalten wurde. Zugleich hatte dieser ein Körbchen, in welches er die Asche der Lichtnüsse sammelte, da man sie zum Tattuiren brauchte und deshalb sehr hochschätzte.

Bon beraufchenden Getränken tannte man in Bolonefien nur eins. den Awas oder Kawatrank,\*) welcher aus der Wurzel von Piper methysticum bereitet murbe. Die Burgel, welche bis an 40 Bfund fomer werben tann (Turnbull 82), wird gereinigt, in fleine Studden geschnitten und bann in Tabiti von Weibern, auf dem Markesas bon Anaben, auf Tonga von den Leuten aus bem Bolf gefant. rauf fpeit man fle in große, eigens für biefes Betrant bestimmte bolerne Schalen aus, in welchen einige gerftoffene Blätter ber Pflange liegen, gießt Waffer (ober Rotosmild) ju, ruhrt bas Bange wohl um und feiht es burch Rotosfafern ober ein Grasgeflecht burch, um bie Kafern gurudgubehalten. Dann trintt man es aus Bechern, welche man aus Bananenblättern verfertigt, allein nur die vornehmen Männer baben biefen Genuff, der Leuten aus dem Bolke und Beibern ftreng unterfagt ift. Bahrend man nun in Tonga (wo die famoanische Rawawurzel als besonders gut galt (Mariner 1, 169) den Trank täglich aber ftets unter ben feierlichsten Ceremonien genoß, pflegte man ibn in Nutuhiva nur bei festlichen Gelegenheiten zu trinten, wie denn kin Opfer ober bergl, im gangen Bolynesien vollzogen werden tonute ohne den Genuß des Kawa. In Hamaii tranfen ihn die Säuptlinge vor jeder Mahlzeit (King bei Coot 3. R. 3, 436), in Tabiti gleich, falls häufig und ohne besondere Beranlassung, aber daher auch minder feierlich und mehr für fich (Wilfon 309); doch ift es ein Irrthum Cooks wenn er meint (3. R. 3, 419), der Trank habe fich erft zu feiner Zeit auf den Gefellschafteinfeln mehr und mehr ausgebreitet. Er schließt bies barans, bag er bei feinem zweiten Aufenthalt in Tahiti an vielen feiner alten Befannten die Bermuftungen welche der Kawatrank hervorruft, stark vorhanden fah, mährend er früher an ihnen and noch feine Spur bavon bemerkte - gang natürlich, ba jene schlimmen Wirkungen sich erft nach und nach einstellen. Da wir aber ben Kawatrant als religiös geheiligten Benuff, ber beshalb nur für bie Sauptlinge und ihre Bermandten, nicht fürs Bolt erlaubt mar,

<sup>\*)</sup> Tongan. Rarotong. Reufeelandifc Martefan. Kava, Sam, Tah, bamatifc 'ava,

in ganz Bolynesten sinden, wie denn z. B. in Tukopia nur der Priester vom Kawa trinkt und zwar als Kultushandlung, indem er das
Uebrige den Göttern ausgießt; so kann er auf Tahiti, wo er in derselben heiligen Geltung stand, daher z. B. europäische Matrosen seinen
Genuß nur selten und schwierig erlangten (Turnbull 82), er kann
auf Tahiti nicht erst eine spätere oder gar ganz junge Sitte sein.

Die Kolgen des Trankes waren folimm genug. Bunachft bewirfte er einen ftarten Raufch, ber fich in Müdigfeit und Schlaffuct zeigte, in diesem Schlaf aber reizvolle oder wollustige Träume. Trank man ihn öfter, fo trat allgemeine Schwäche und Stumpfheit des Beiftes und ber Ginnen ein, bann große Abmagerung, Entzündung ber Augen und zulett eine aussatghnliche Krantheit: ein weißer Schorf fouppte fich um die Saut, welche jufanimenfchrumpfte und auffprang. Diefe Entstellungen aber und die Narben, welche diefe Krantheit bervorrief, fah man als hochfte Chrenzeichen an, benn ba nur die Bornehmen Rama trinten durften, fo maren folche Rarben ein Reichen hoher Abtunft. Wer übrigens sich des Trantes wieder entwöhnt, wird rafch und ganglich von feinen übelen Folgen wieder hergestellt, ja mafig genoffen fceint er eine anregende, forderliche Wirkung zu haben. Doch trinten ihn bie meiften Dlanner im Uebermaag und vermögen nur fehr felten von diefem Benug wieder abzulaffen, auf den übrigens auch europäische Matrofen (Turnbull 82) nach turger Beit fehr begierig murden (Turnbull 81 f.; Wilfon 511; Mariner 2, 174 f.; Coof 3. R. 2, 12 f.; 341; 3, 295; 419; Melville 2, 71; Rrufenstern 1, 169; Borter 2, 51; Sale 43). Auf Tabiti wurde die Ramawurgel forgfältig gebaut (Turnbull 82), ebenfo auf Tonga (Cook 3. R. 2, 12) und so groß ist die Reigung zu diesem Benuft, baft, obwohl fich die Diffionare aufe lebhaftefte bagegen festen bie feierlichen Rawafeste auf Tonga und Samoa auch in driftlicher Beit noch fortbauern (Brierly in J. RGS. XXII, 106 u. 115; Eur. ner 197; Sood). Doch wird ber Rama jest felten unmäßig getrunfen eb.) Auf Neuseeland tannte man dies Getrant nicht, obwohl eine andere (Pfefferart, Piper excelsum, ben Namen Rama trägt (Dieffenb. 2, 52; Bolad narr. 2, 133); auf Mangareva mar die Bflanze und ber Trant unbefannt (Leffon Mang. 101; Mörenhout 1, 142; 181) - auf beiben Infeln gewiß nur deshalb, weil die Einwanderer Die Bflanze nicht mitgenommen hatten und fie auch in ber neuen Beimath nicht vorsanden. Andere geistige Getränke hatte man nicht, Wasser war der einzige Trank und auf den tropischen Inseln kaute man häufig zur Erfrischung Stengel des Zuderrohrs (Dieffenb. 2, 52; Wallis 259: Coof 1. R. 2, 197). Alle Polynesier hatten ferner einen großen Abschen gegen die europäischen Spirituosa, namentlich gegen den Branntwein (Crozet—1771—35; Dieffenb. 2, 52; 1, 41; Brown 51; Wisses 2, 397; Shortland 116; Cruise 304; Turner 197), welcher auf Tahiti und Hawaii gewaltsam eingeführt ist und erst als die Eingeborenen berauschende Getränke nach und nach von den Fremden kennen gelernt hatten (Ellis 1, 108; Lutteroth 172). Auf Neuseeland nennt man ihn Stinkwasser (Mundy 2, 49). Setzt ist Tabad ein sehr gesuchter Artikel und auf Samoa besliebter als der Kawatrank (Turner 122); auch die Weiber rauchen (Melville 2, 8; Mathias G\*\*\* 148: Dieffenbach 2, 20).

Auf den Aderbau verwendete man in gang Bolynefien viel Die Reufeelander, welche guten Boden febr mohl von Sorafalt. fchlechtem zu unterscheiben wußten, bielten ihre Meder gut und fauber, obwohl fie oft weit von ihrer Wohnung entfernt waren. Che man pflanzte, mard der Boben mit icharfen Stäben umgeriffen, die Schollen mit den Banden gerkleinert, Burgeln, Steine entfernt; Die Bflangen sette man symmetrisch in gerade Reihen und jätete das Unkraut aus (Shortland 186; Dieffenbach 2, 123; 1, 329 f. 1, 243; Richolas 173; Pate 645). Waldboden machte man durch Abbrennen bes Balbes urbar und pflangte bann auf ein und biefelbe Stelle fo lange diefelbe Bflange, als fie gedieh; bann erft mechfelte man (Dief. fenbach 1, 243). Doch fagt Dupetit : Thouars, daß man felten baffelbe Stud Land zwei Jahre hinter einander bebaute; es bezieht fich bas auf Land, welches nicht frifch gerodet mar. Dunger benutte man nicht, wohl aber verftand man es durch Bufate, j. B. von Sand In ihmeren Boden leichter zu machen (2) ate 645; Dupetit-Thouars 3, 20; Dieffenb. eb.) und Coot 1. R. 2, 308 nennt ihre Felber, die in der Größe von 1 bis 2 ja bis 10 Morgen mit Rohr dicht umjännt maren, fo gut angebaut wie die tuchtigsten in England. Die Feldarbeit ward gemeinsam verrichtet und ebenso die Ernte; fie lag ben Stlaven ob nach Brown 62. Doch ift dies wohl nur von der allerniedrigsten und härtesten Arbeit zu verstehen, da Polad narr. 2, 75 ausbrudlich erwähnt, daß die Bauptlinge fich an der Feldarbeit betheiligen, wie bies überall auch fonft in Bolynefien geschieht. alles, mas uns fonft berichtet wird, felbft Mythen und Sagen feten bies poraus. 9 Monat find fie anifig auf ben Felbern mit Beftellen, Bflugen nud Ginbringen beschäftigt; die zwei übrigen Monate in melden nichts zu thun ift, schmausen fie und vergnugen fich (2) ate 616) Der Ertrag ber Ernte mard in jedem Dorf auf einem boben Geftell, welches die Stelle einer gemeinsamen Scheuer vertrat, aufgeschichtet (Darmin 2, 198). Während nun früher der Aderbau in Reuseeland megen ber emigen Kriege nicht febr ausgedebnt und meift auf Bataten und Taro beschränkt mar (d'Urville a 2, 489), woneben freilich Coot auch Baumplantagen, namentlich von Morus papyrifers ermähnt (1. R. 2, 363); mahrend nun durch öfteres Wechseln und burch die bestimmte Borliebe für Meder, welche nach Often lagen, viel gutes Land unbenutt und die Rechtsanfpruche auf daffelbe ichmantend blieben (Dieffenbach 1, 329 f.; Schirren 5-6), fo hat fich burch bie Bekanntschaft mit den Europäern bie Landwirthschaft ber Maoris fo febr gehoben, daß sie einen eigenen Pflug mit spatenabnlichem Gifen ersunden haben, im Inneren bes Landes ben Unbau von Kartoffeln, Dais, Deelonen, fowie die Schweinezucht im Großen treiben (on the british colonie of New Zealand 46) und ben Martt von Autland 100 Diles von Morden ber verfeben (Smainfon 65 3m Jahre 1857 lieferten fie ben englischen Bandlern 46,000 Scheffel Baigen im Markipreis von 13,000 Bfund (eb.). Die Geschichte, welche Repband von einem Reuseclander erzählt, ber mit anferfter Energie und Gelbstaufopferung ben Aderbau unter feinen Landsleuten einführte, ift romanhaft gefärbt; die Maoris haben von jeber den Aderbau mit größter Lust cultivirt.

Daß auch im übrigen Polynesien die Agrisultur zienlich entwicklt war, geht wie in Mikronesien schon aus den zahlreichen Barietäten der Früchte, welche man zog, hervor. Bäume pflanzte man aufs sorgsamste an, man hatte Bananen- und Kososgehege, man zog die Pamswurzel, die Thespesia populnea, den Papiermaulbeerbaum, die Brodsrucht und vieles andere (Mörenhout 2, 95; Cook 1. R. 2, 168; Forster Bem. 351; Ellis 1, 30 f.) und es ist eine arge Uebertreibung, wenn Turnbull (82) behauptet, nur die Kawawurzel, sonst nichts, werde auf Tahiti wirklich sorgfältig angebaut. Auch hier hatte man spitze im Feuer gehärtete Stäbe oder lange mei-

. Bolger, die jett gewöhnlich unten mit Gifen i 137 ale Werfzeug; auch bier gaunte man am Ellis eb.) bei beren Bestellung die Bauptbenn es galt ihnen auch . . . Bolfe hervorzuthun ale Chrenfache (Thermann ... 11 1 1, 179; 219; Vincendon-Dum. 487; Ellis eb.). in Baibu fand Behrens 1722 abgegrenzte Felder, welche auf um das Saus des Befitere lagen und tuchtigen Aderbau (85 f.). Putuhiva und Samaii ftauden Tabiti gleich, man batte dort reinde Wege, eingezäunte Kelder, Baumpflanzungen (Krufenftern 1, 39), bier (1787) fünstlich bemäfferte aukerft forgiam gepflegte Tarothan (Portlock und Dixon 124; 239; 77; 84; Stewart 98), wie benn anch hier die Bauptlinge eifrig mitarbeiteten (Camp. ell 93; vergl. Broughton 1, 53) .- Bang befondere aber wird A landbau auf Tonga und Samoa gerühmt. Die einzelnen ider maren forgfam eingezäunt (Labillardiere 2, 148; Turn. ull 312), man jog Zuderrohr, Bananen, Ignamen u. f. w. und Bhanzungen waren trefflich gehalten (d'Urville a 4, 80; Quoy Dan hatte bier ein abnliches Solz jum Feldbau wie im wigen Ocean; auch hier betheiligten fich die Bornehmen an der Arit (Cook 3. N. 2. 107 f.). So ist denn auch jett noch auf ansa trefflicher Ackerbau, auch eine rohe Art Rokosöl zu bereiten 1 Comange, das man in hohlen Bambusftaben (wie überall in olmefien bas Baffer) aufbewahrt): 1850 betrug die Ausfuhr ichon **Donnen und war im Steigen (Turner 277; Hood 70 f. 123).** Dit bem Gesagten steht es nicht in Widerspruch, daß man I oft beftig gegen die Ginführung des europäischen Biebes fette: Befcah weil die Thiere auf den engen Infelu fehr häufig gebei-Blate entweihten und mehr noch, weil fie den jungen Bflangun-\$ febr empfindlich schadeten. Dag viele Neuerungen an der Untenntber Polynester füre erfte scheiterten, ift natürlich, wie 3. B. Die Mier Weinpflanzungen zerftörten, weil fie glaubten die beraufchende mit ber Bflange fei wie beim Ramapfeffer in ber Burgel (Turn. 111 82). — Auch darf man fich nicht wundern, wenn trop der benichenen Bodenpflege nicht felten Sungerenoth eintrat. man nirgend zu sammeln, außer jenem gegohrenen Brodfrucht-Laroteig, wozu auf Nutuhiva noch geborrte Fische tommen (Krusenstern 1, 179); diese Borräthe aber gehörten nur den Begüterten, den Häuptlingen, welchen überhaupt jeglicher Besit des Bolkes, wenn ihnen darnach gelüstet, überlassen werden muß; große Massen von Speise werden bei reichlicher Ernte, bei großen Festen sorgloß auf einmal versichlungen; die höchst wilden Kriege, welche auf allen den Inseln häusig genug sind, zerstören Bieleß; so ist es kein Bunder, daß oft, namentlich im Binter Hungersnoth eintrat, der viele Menschen, besonders aus dem Bolke, erlagen (Cook 3. R. 2, 338). Namentlich auf den minder begünstigten Inseln mußte dies eintreten, und so geschah es wie Tahlor berichtet häusig auf Neuseeland und noch öster auf den noch dürstigeren Austral- und Paumotuinseln, wo Stürme und Springssluthen nicht selten alles vernichteten (Mörenhout 1, 142; 88 f.). Auch auf Tonga und Samoa kamen derartige Unglücksfälle vor; heutszutage aber, obwohl die Taroernte bisweilen durch Raupen verdorberz wird und troß der gefährlichen Stürme nur selten (Turner 193).

Beben wir nun zu den technischen Leiftungen der Bolynefier über, fo fteben bier in erfter Reihe ihre Rahne. 3m Mobell und ber Bauart find diefe den mitronefischen abnlich und zwar bie ber Baumotuaner fo fehr, daß man beshalb an eine befonders nabe Berwandtichaft der letteren mit den Mitronefiern gedacht bat (Dorenh. bei Sale 144). Bewiß grundlos. Coon jur Beit ber Entbedung ftanben bie Bolynefier nicht mehr auf ber alten Bobe ihrer Schiffsbautunft, dennoch waren ihre Rahne burchgehends größer als die mitronefischen. Die Chiffahrt der Reufeelander hat fogar nach Dieffenbach feit ihrer Bekanntichaft mit ben Guropäern abgenommen, benn bie großen Doppelfähne welche Tasman (journal v. d. reis naar het zuidl. 1642 ed. Swart Amsterdam 1860, 82) und noch Coot (1. R. 2, 523; 32; 1, 172) bei ihnen fah findet man fpater nicht mehr (Taylor 6 f. Savage 62). Sie hatten große Rahnflotten, melde fie oft von Blug ju Flug und von See ju Gee im Inneren bes Landes trugen (Dieffenb. 2, 127). Coof befchreibt einen folden Rahn von 681/2' Lange, 5' Breite, 31/9' Tiefe, deffen beiden Enden fpit zulaufend fich hoch über bas Waffer erhoben und namentlich vorn reiche und buntgemalte Schnigereien, meift eine Figur mit verzerrtem Antlit und eine Menge burchbrochener Bergierungen trugen. Der Riel war aus drei ausgehöhlten Baumftammen, die Seitenwände aber nur aus je einer Blanke von 62' Länge gebildet (1. R. 2, 317).

indek die Seitenwände aus einzelnen Studen gebaut waren (bie man aufs festeste aufammenband), da waren immer über die Jugen schmale Holgleisten gezogen, daß das Waffer nicht einbringe (3. R. 1, 172). Umgekehrt aber waren die Rielbalten baufig nur aus einem einzigen Stamm gebildet, im Rorben ans der jum Schiffsbau unübertrefflichen Kanrifichte, im Süden ans dem Totarabaum (Podocarpus Totara), und boch baufig von 80' Lange, von welcher Lange allerdings nur Ariegelähne zu fein pflegten, biefe aber auch oft genug (Earle; Polack narr. 2, 181; Dieffen b. 2, 128); wie g. B. Cruife 50 Conock fast alle 70-80' lang und mit je 2 Segeln fah (37). Rach Thomfon 1, 135 waren diefe langen Rabne 4' breit und 4' tief und hatten auf jeder Seite 50 Ruberer. Meist war an ber Seite biefer Kähne ein Ausleger mit Flachs von Phormium tenax verbunben; boch hatten viele Schiffe benfelben nicht (Polad 1, 224), nach Bale (42), weil die Breite ber neufeelandischen Rahne bas Umichlagen verhinderte, und denfelben Grund gibt auch Cook 3. R. 1. 172 41. Ihre Ruber find lang und fpit (eb.), ihre Segel wie überall in Polynefien breiedt und aus Mattengeflecht (Dieffenbach 2, 128; Bolad narr. 2, 23). Bieredte Segel und Rabne ohne Ausleger fub, wie Billes 2, 89 vermuthet, eine erft neuerdings eingeführte Berbefferung. Man ftrich die Schiffe aus einer mit Oder und Del macmachten Karbe an (Dieffenbach 1, 160). Bei ben Sahrten hirfate unter der Mannschaft strenge Ordnung. Jeder Kahn hatte timen Borfänger oder Raituki, (fehr lange Kähne auch wohl zwei) welcher burch Singen und Gesten die Ruderer leitet. Soll langfamer Richten werden, fo fingt er langfam und nach dem Tempo feines Belanges, ber oft zu unglaublicher Raschheit und Leidenschaftlichkeit sich fleigert, richtet fich die Schnelligkeit der Fahrt, welche fich die Ruderer duch allerlei Schergreden zu verfürzen pflegen (Shortland a 143). Rine aus Binfengeflecht, welche in alter Zeit auf Reuseeland üblich varn, erwähnt Bolad narr. 1, 218; fie erinnern an die Flöße ber Receore, Die von Bluthenschäften des Phormium jufammengesett vorn timen hohen zierlich geschnitzten Schnabel hatten (Travers bei Beterm. 1866, 63).

Da auf Cahiti minder gutes Holz zum Schiffbau wuchs, — man dam zu den größeren Kähnen Spondias dulcis, zu den kleineren Broddaumholz, — so mußte man hier alle Kähne aus einzelnen Beit, Antbropologie. Gr Bo.

Stüden bauen, welche man mit Kolosfasern aufs sesteste verband; die Fugen überstrich man mit Gummi vom Brodbaum, der mit seinen Kolosfasern vermischt wurde. Die Bersertigung eines solchen Kahnes mit den einheimischen schlechten Steinwertzeugen, die alle Augenblicke stumpf wurden, war im höchsten Grad beschwerlich. Die Kielbalken höhlte man (hier wie überall) meist durch Feuer aus und Feuer half auch die Seitenplanken bereiten: man legte die dazu bestimmten Stämme in die Gluth, erweiterte durch Keile die sich bildenden Risse und theilte sie so in Bretter, die man dann mit dem Beil plättete und am Kiel und an einander besestigte. Auf den gehöhlten Kielbalken wurden zu-nächst gerade Planken (meist 4' lang, 15" breit, 2" did) doch schrög nach außen gerichtet aufgesetzt; auf diese solche, welche nach innen umgebogen waren, da der Rand des Kahnes sich nach innen wölbte (Coot 1. R. 2, 222); was alles ohne Eisen versertigt werden mußte!

Und tropbem bauten fie Schiffe von 50 - 90' Lange, trobbem fah Forfter (Reife 2, 306) eine Flotte von 159 großen Doppels tahnen und 70 kleineren Schiffen (310)! Die Bauart ift wie in Reufeeland; Schnabel und Stern erheben fich aus bem Baffer und namentlich ift ber Stern boch, bis zu 18' über bem Baffer emborgebogen; beibe find mit verschiedenen Schnitzereien geschmudt, melde gewöhnlich eine unförmliche menschliche Figur barftellen, ben Gont geift bes Rahnes; auch Feberfcmud und bergl. ift öftere an biefen Theilen angebracht. Allerdings ift die Form ber Schiffe nach ber Bestimmung ber letteren verschieden, und diese ift fehr berfchieden. Es gibt Fischertahne, die oft nur zwei Berfonen faffen, oft auch viel aroker find, bann Reifetähne, Rriegetähne, und Rahue, welche ben bochften Kürften ober gangen Landestheilen geboren. Saft alle Schiffe maren Doppelfahne, nur die fleinen Fischertahne nicht, diefe aber hatten bann ben Ausleger. Die Staatsschiffe, welche die gröften und geschmudteften von allen find, wie benn auch die in ihnen Fahrenben ftets festliche Kleidung trugen, zeichneten fich durch einen Pavillon auf der Baltenlage aus, welche beide Rabne mit einander verband. Auch die Reisefähne hatten einen ahnlichen Pavillon oder wenigstens einen Schirm (ber von vier Stangen getragen murbe), nur baf bier Die Querbalten, welche oft weit das Schiff überragten, mehr nach bem Schnabel zu gelegt waren und bas gange Borbertheil bes Schiffes bedeckten. Auch die Rahne, welche die Kriegsschiffe bilbeten, waren

meift burch eine solche Reibe von dicht gelegten Querbalten an einander befestigt, auf denen die Ruberer fagen und alle die, welche mit ber Schiffahrt felbft an thun hatten. Ueber diefem Ballen Berbed war nach bem Schnabel an auf 4-5' hoben Ständern eine ameite Blateform errichtet, auf welcher bie Rampfer felbst ftanden. Deift ruderte man die Rabne fort und fo ftets die Staats und meift die Ariegeschiffe. Doch tonnte man Gegel anbringen, indem man in dem einen Schiff ben Samtmaft, in bem andern einen Rebenmaft errichtete. Der Riel war meift scharf und bie Seiten gewölbt, boch hatte man and Schiffe mit plattem Riel und fenkrechten Banben; wie man auch Flofe benutte. Die Ruber hatten an einem langen Stiel eine fcaufelformige Blatte; die Segel maren nicht febr breit, nach oben febr fpis mlaufend und amischen dem Dast und einem von diesem in mäßigem Bogen ausgebenden bunnen holprahmen, welcher nach oben mit bem Daft parallel lief, aber ihn überragte, ausgespannt, fo daß fie nicht eingerefft werden konnten. Die gewöhnlichften Schiffe maren 20-30' Fuß lang, mit jenem Berbed über beibe Rabne und hohem fchilbformigen Stern. Größere Rabne batten, wie in Reufeeland und fonft, Gigennamen, boch wurden fie nie nach Menschen ober Göttern genannt wohl aber erbten biefe Ramen von Schiff ju Schiff, fo bag bas tonig. liche Schiff ftets anuanua, b. h. Regenbogen bieg. Die Ruberer, welche auch bier einen besonderen Anführer hatten, fagen auf beiben Seiten bes Schiffes, ber Steuermann, ber gleichfalls ein großes Ruber bat, am Stern. Große Schiffe faßten 200, ja (Bilfon 516 Anm.) 300 Menfchen, unter ben großen Rriegstances fab Forfter einige, melde 144 Anderer hatten. Best findet man biefe grofen Schiffe wicht mehr, fcon Bilfon fab (306) als größtes eine von 58' Länge; benn jene groffen Schiffe (Wilson 432) find beinahe alle in ben Ariegen Bomares (Dtus) und feiner Begner vernichtet (Coot 1. R. 2, 218 f.; Ballis 261 f.; Wilfon 514 f.; Forfter R. 2, 306 f.; Bem. 396 f.; Ellis 1, 152 f. u. f. w.).

Die Fahrzenge von Mangareva find nur Flöße aus Baumstämmen (Beechen 137; 143) mit dreiedigen Segeln, woneben d'Urvillo b, 3, 423 allerdings auch einzelne, aber nur schlechte Kähne vorfand — eine Erscheinung, welche Mörenhout (1, 109) und ben Korallenriffen, welche diese Inseln umgeben und jede andere Schiffahrt numöglich machen, erklären will. Sonst aber gelten die

ŀ

Wichtigkeit des Kokosbaumes, dessen Russe man sehr geschickt mit den Zähnen zu öffnen verstand (Erskine 44, Cook 1. R. 2, 199; Cheever 124) braucht nicht geredet zu werden. Er gedeiht am besten auf den niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pandanus die Hauptnahrung des Paumotuarchipels. Die ganze Reihe anderer Nahrungspflanzen des Dzeans, wie Spondias dulcis, Eugenis malaccensis, Dracaena terminalis, deren Burzeln man ist, des viel gebauten Zuderrohrs, das man zur Erstischung genießt, Inocarpus edulis u. s. w. mag man bei Ellis (1, 46 f.), bei Mörenhout (2, 95) und sonst nachlesen. Auf den Markesas galten die Spissen einer gewissen Tangart als große Delikatesse (Welville 1, 221), auf Tahiti thaten zur Zeit von Hungersnoth manche Gebirgspstanzen gute Dienste.

Ziemlich dürftig war die vegetabilische Nahrung der Reuseeländer, der Hauptsache nach bestand sie in der Wurzel des Farnkrautes Pteris esculenta, welche man schälte und dann kaute; den ungenießbaren Faserrest spie man aus (Cook 1. R. 2, 308); serner aß man das Mark von Cyathea medullaris, den Kohl der Areca sapida. Sprossen von Sonchus oleraceus, einige Beeren u. s. w. (Dieffenbach 2, 18), während man jest hauptsächlich Kartosseln und Mait genießt.

Auch künstlich zusammengesetzte Speisen hatte man, auf Samoo z. B. füllte man Tarowurzeln mit Kokos und kochte dies (Erskine 59), auf Tahiti und sonst gab es verschiedene Speisen aus Kokos und Brodfrucht, aus Bananen u. s. w. (z. B. Cook 1. R. 2, 196) auf Neuseeland bereitete man sehr mühselig und weitläusig eine Ar Brod aus dem Pollen von Typha angustisolia und den Beeren vor Elaiocarpus hinau (Tahlor 390; von 377 au Aussührliches über die Nahrung der Maoris); auf Tonga hatte man bis 30 verschiedene und wohlschmeckende Gerichte, darunter Fischsuppe (Mariner 1, 286)

Bon thierischer Nahrung aß man Fische, Krebse, einige Eidechsen (auf Neuseeland), verschiedene Bögel (eb.), Ratten, Hunde und das Schwein, welches indeß nach Neuseeland erst durch Cool gebracht wurde (Dieffenb. 2, 20; 45; 50). Eine fette Holzlarve die man roh verzehrte, war in ganz Polynesien Delikatesse. Auch gestrandete und oft schon faule Walls oder Haisische waren wenigstene auf Neuseeland Lieblingsspeisen (Pola Karr. 1, 107; Sagen bei

Grey, wie man bafelbft auch Wett und Del fehr liebte (Taylor 167). Salz gilt als bochfte Lederei; man ift es felten, bebt es vielmehr meift für Fremde und Feste auf, nicht jum Bortheil ber eigenen Gesmbheit (Angas 2, 9; 110). Um den Taupo-See af man auch emen weißen, alkalischen Thon, der zugleich als Seife diente (Dieffenb. 1, 185). Un ben volbnesischen Sunden, welche nur mit Früche im genahrt, burch Erftiden getobtet und bann in den Gruben bereitet wurden, fanden auch Europäer Wohlgeschmad (Coot 1. R. 2, 250 f.), nach Turnbull (147) schmedten sie wie Ziegen. Ratten af man auf Reuseeland und Baumotu; auf Tonga mar ihre Bagd zwar ein ausschließliches Bergnugen ber Fürften, allein nur bas gemeine Bolt bergehrte fie, auf Tahiti nur die Weiber (Doren bout 1, 25; Da a riner 1, 265). Schweinefleisch, welches man auf den Markesas mr bei festlichen Gelegenheiten, bann aber auch im lebermaaß genoß Arufenstern 1, 120; Delville 2, 72) falzte man auf Bawaii in Ralebaffen ein, wozu man das Salz durch Austrodnen falzhaltiger Tide gewann (Cool 3. R. 2, 435); in Tahiti war es mit dem Blifch der Hunde und Suhner, mit Taro, Brodfrucht und Kotos haptnahrung (Thermann und Bennet 1, 179; 344), doch nur für die Bornehmen. Dlänner aus dem Bolte erhielten Schweinefleisch nie (Coot 3. R. 339). Schildfroten af man auf Tonga felten (Da = riner 1, 282 f.), häufig aber auf Samoa (Turner 192), mahrend bifde überall eine Sauptnahrung bildeten. Ginige af man rob, indem man sie in Salzwasser tauchte (Diören h. 2, 109; Melville 2, 156; Mariner 1, 197) und felbst Europäer fanden dies fchmad. haft (Sainson bei d'Urville a 4, 358).

Der Fischfang, welcher überall eine der wichtigsten Beschäftigungen bilbete, wurde auf verschiedene Art betrieben. Oft sischte der ganze Distrikt, indem die sämmtlichen Netze der einzelnen an einander gebunden, die so gewonnene Beute aber dem Häuptling abgeliesert und nach Berhältniß an die Familien vertheilt wurde. In Tahiti hatte sast jeder seine eigene, künstlich im Wasser gebaute Steinumwallung, um Fische zu fangen, die jeder andere streng respectirte und and welcher man die Fische jeden Morgen mit Handnetzen heraus nahm. Ferner sischte man mit einer Menge sehr sinnreich gesormter Angeln (durch Federbüschel über dem Canoe ahmte man sogar die Setranboögel nach, welchen die Boniten zu solgen pslegen, um andere anbere binten ging, an einem Querftod (Turner 313); auf Za biti und Samaii bagegen tragt ber Gingelne ein Tragholy übe ber einen Schulter, an bem binten und vorn bie Laft bangt, welch nach Darwin bis zu je 50 Bfund beträgt. Bur Genüge wird ihr prattifche Tüchtigfeit, ihre geiftige und leibliche Bebendigfeit burch B derings Worte bewiesen, welche er awar nur von den Tahitiern fagt welche aber für das gesammte Bolyneften Beltung haben. habe ich, fagt er The races of man 71, auf meiner gangen Rei ein für Frembe nütlicheres Boll tennen gelernt, als bie Bewohne von Tahiti, denn fie icheinen zu jeder Reit über die mefentlichften Bi quemlichkeiten bes Lebens ju gebieten. Gine halbe Stunde am Tag mar für fle hinreichend, ein Saus aus ben Stämmen und Blatter ber Febi Banane ju bauen und fie machten Fener burch bas At einanderreiben von Bolgern. An einer Stelle mar bas fliegende Baffe tief unter einem Steine verborgen, burch Benutung von Bananer blättern förderten fie es an die Oberfläche. Die Jagd auf Aal welche in diefen feuchten, mafferreichen Bergen fast zu Amphibien wurder gab einen anderen Beweis ihrer Gefchicklichkeit. Dit ben Bahne riffen fle die fafrige Rinde vom Burau. Hibiscus tiliaceus, ab w im Augenblid barauf fingen fie bamit fleine Fifche in ber Schling Burde einer nach Früchten ansgeschickt, fo flocht er gewöhnlich unte wegs einen Rorb bagu aus Streifen von Rotoslaub. Eine Dat wurde fast mit berfelben Leichtigkeit angefertigt. Rleidung mar al immer bei ber Sand und ein Bananenblatt biente als Regenschirn mabrend fie bei gutem Better Blumentrange flochten. Becher un Flaschen brachten fie aus Bambnerobr bervor, beffen lange Stämn ihnen Eimer und Fäffer lieferten und man mochte nach einer Art, einer Meffer oder Löffel, einer Bahnburfte oder Bafchiduffel fragen, nie ware unfere Rührer barum in Berlegenheit." Theilung ber Arbeit finde wir vielfach in Bolpnefien; am meiften aber auf Samaii, wo fa jebe Beschäftigung einer besonderen Rlaffe von Leuten angeborte: 1 gab Rahnbauer, Schniger, Hausbauer, Sausbeder u. f. w. (3 a1 ves 67; Turner 266 f. u. f. m.). Auch muffen wir uns bit an ihre große Geschicklichkeit erinnern, mit welcher fie fich europäisch Sitten aneigneten, nm diefelben, aber nicht ohne verftandige Prüfung prattifc in ihr Leben einzufügen; wie fie es gleichfalls vermochtet fich rafch und leicht in europäisches Leben hineinzufinden, fo daß 3. A

Libolido der Sohn Tamehameas bei seinem Besuche in England mit der englischen Aristofratie takt- und würdevoll leben konute, ohne gegen dern gesellschaftlichen Ton auffallend zu verstoßen.

Bichtiger aber als alle biefe technischen Fertigkeiten und Leistungen sub andere Büge ihres Lebens, welche auf geistige Fähigkeit und Pkiigkeit schließen lassen. Zunächst mussen wir von ihrer Kenntsis bes himmels und ihrer Zeiteintheilung reben. Die aftere muß, wie schon ihre Tüchtigkeit als Seefahrer beweist, nicht gering sein, und mit ihr steht die Zeiteintheilung im nächsten Zussemmenhang.

Die Zeitrechnung in gang Bolynesten richtete fich nach bem Monbe. Man rechnete nach Rächten, beren 28 bis 30 einen Monat bilbeten; 19 Monate waren ein Jahr, beffen Anfang verschieden gelegt wurde, of Renfeeland in ben Dai (Dieffenbach) ober Juni (Thomfon), mf Tahiti in ben Mary (Forfter Bem. 438) oder gegen Ende Durmber oder in die Mitte des Mai (Ellis 1, 86-7); jede Insel hatte wie ihre eigenen Monatonamen fo ihren eigenen Jahresanfang; doch stimmten alle in der Länge des Jahres überein (Neufeeland Dieffenbach 2, 121—3; Taylor 175 f.; Thomfon 1, 198; Tahiti Forfter Bem. 436 f.; Ellis 1, 86 f.; Wiltes 4, 42; Morenhout 2, 179 f.; Markefas Desgraz bei d'Urville b, 4, 328; Vinc. Dum. 290; Samaii Bidering 93; Barves 74 f und wortlich übereinstimmend Remy 75 f.; Samoa Bale 169). Benn Thomfon a. a. D. fagt, das Jahr der Maoris habe 18 Ronate gehabt, wenn auch Dieffenbach (2, 122) den 10. Monat doppelt gablt und ben 11. und 12. ale 12. und 13. ansett (Schirren 205): fo ftimmt bagu, was Ellis uns von Tahiti berichtet (1, 87), daß man auch bort eigentlich ein 13 monatliches Jahr (wie auch Coot 1. R. 2, 224 angibt) gehabt, in diesem aber biswilen einen Monat überschlagen habe, um nicht allzusehr die natürthe Uebereinstimmung der Monate mit den Jahreszeiten zu verlieren. Dan bie Monatonamen, welche freilich vielfach von einander abwichen bengl. Ellis a. a. D. und Forfter 438) fpielten oft auf beftimmte Stufen ber Fruchtentwickelung und bergl. an. Doch beruhten fie an migen Orten nur auf Bablung. Nach Forfter marb bisweilen ein migehnter Monat angesett, als Schaltmonat, was mit Ellis Nachrichten wohl übereinstimmt, aber minder genau scheint. Auf Neuseeland

gerfiel nach Taplor (175 f.) jeder Monat in 3 Detaden, was freilich au ben 28 Nächten, die nach ihm einen Monat bilben, schlecht paft; etwas genauer aber stimmt es, wenn man mit Thomson ben Monat 211 29 Nächten annimmt. Auf Tabiti tannte man eine folche Gintheilung bes Monates nicht (Ellis a. a. D.). Die verschiedene Rahl ber Nachte erflart fich mohl richtig aus bem, mas Forfter Bem. 439 fagt: bak man ben Monaten je nach bem Laufe bes Monbes bald 29, bald 30 Nächte gegeben hatte. Taylors Angabe, bag man zu Reuseeland nur 28 angesett habe, beruht benn vielleicht nur auf abstrafter Berechnung ber Umlaufszeit bes Mondes. Die Ramen ber einzelnen Nächte - benn die Tage benannte man nicht, wie man fie nicht zählte - beziehen fich auf bestimmte Bandelungen bes Monbes und des Meeres (Ebbe, Muth; Taplor a. a. D.; Ellis 1, 88; Jarves 74). Auch bie Stunden bes Tages bezeichnete man genau burch Ramen, welche fich entweder auf ben Stand ber Sonne oder auf Erscheinungen aus der Thierwelt beziehen (Ellis 1, 89), boch hatte man, nach Forfter Bem. 440 f., 6 Saupttheile für ben Tag und ebenfo viele für die Racht.

Nun batte man aber noch eine andere Gintheilung bes 3abres in zwei Salften nach bem Sichtbar. ober Unfichtbarfein ber Blejaben; und zwar begann dies Jahr auf Tahiti (Ellis 1, 87), wenn bie Blejaden zuerft wieder gleich nach Sonnenuntergang am Borigont gefeben wurden; fab man fie um diefe Reit nicht mehr, fo begann bie zweite Jahreshälfte. Jahresaufang fiel bei biefer Zeitrechnung in bie Beit bes Winterfolftitiums Bolynesiens, alfo in ben Juni (Shortland a, 205; Schirren 205). Die Jahresbeftimmung galt burd gang Bolynefien, in Tabiti, Bamaii, Rarotonga (Bale s. v. matahiti, b. h. Aufgang ber Blejaden, Jahresanfang, Jahr), in Reufeeland (Thom fon 1, 198; Schirren 206) und vielleicht auch auf Rotuma, benn wenn man bier nur 6 Monate gablte (Sale 169) und nach bem 6. wieder mit bem ersten anfing, fo haben wir eine wie es scheint in Bergeffenheit gerathene und baburch gertrummerte Jahrebrechnung nach 12 Monaten und 2 Jahrebhalften. Auf Tabiti hatte man auch noch eine Dreitheilung bes Jahres nach Jahreszeiten (Ellis 1, 87).

Schirren (204 f.) glaubt nun nachweisen zu können, daß man in früheren Beiten neben bem 12monatlichen auch ein 10monatliches Jahr

in Bolyneften gehabt bat, wie es allerbings auch fonft in Malaifien ein Jahr bon zehn Monaten gab (Bali Bybragen N. V. 1, 215; Mentawei v. Assenberg Tijdschrift a. 1, 437). Seine Beweise find, daß in Neufeeland (ebenso wie in Java) nur die ersten 10 Monate gezählt, die beiden anderen benannt murben, ferner, daß auch fonst die Rahl 10 bei manchen vollynesischen Reitbestimmungen eine Rolle svielt, ja daß af ben Kingsmillinfeln überhaupt nur 10 Monate gezählt werben. Mein feine Beweise find nicht zwingend. Rach Shortland (a. 205, welche Stelle er felbft auführt), bezeichnet man auf Reufeeland alle Monate, auch die beiden letten, mit Rablen. Es ift ferner belant, daß das Rablenspstem der Bolynesier ein bekadisches, daß es der über 10 hinaus wenig entwidelt ift. hieraus ertlären fich Schirres Angaben schon so vollkommen, daß wir nichts weiteres auf fie bauen durfen. Die Monatonamen bes tropischen Bolynesiens paffen in ihrer Bedentung (vergl. Sale 170; 171; Forster Bem. 438; Ellis 1, 86) nicht für Reufeeland, daher es ganz natürlich war, baf man fie fpater entweber alle oder wenigstens die nicht mehr paffeuden aufgab. (ein nenfeel. Monatoname stimmt noch zu der tahit. Form Shirren 205) und bafür das nächstliegende Ersamittel mählte; das maren aber die Rablen, Indeft hatten auch die Renfeelander (Shortland 1 205) einzelne nähere Bestimmungen für ihre Monate ihrem Aderban entlehnt. So beiftt es vom 7. Monat (unferem December): jest ift man frifche Bataten; jum 8ten (Januar): man gräbt die Bataten um Aufbewahren; jum 10ten (März): man flicht Kumaraforbe; jum 11tm (April): man erntet die Rumara u. f. w. Bablte man auf ben Aingsmillinfeln überhaupt nicht weiter als 10, fo beruht dies gleichfalls auf bem polyuefischen Bableuspftem, bann aber mohl auf jenem Umfand, baf bas Leben ber Dzeanier in mancher Beziehung von bohar Entwidelung berabgefunten scheint; wie benn gerade in Begiemag auf die Zeitrechnung die Bolynefier in der Nähe des Aequators ft wenig forgfältig find (Sale 169). Damit fällt benn auch Schirme Bermuthung, daß mit der Kumara bas 12theilige Jahr nach Amfeeland gekommen fei; welche Auseinandersetzung bei ihm unklar genna ist (206).

Doch ift bei allem Borftebenden zu beachten, daß eine wirklich grane Rechnung nirgends ftatt fand, auch in Hawaii nicht, wo man immer noch am genauesten war. Da eine ungefähre Zeitbestimmung

bem Bedürfniß dieser Insulaner durchaus genügte, so gab man auch feine große Mühe mit großer Genanigkeit und aus diesem dem aus zu beachtenden Gesichtspunkt lösen sich manche der Schwierigkei und Dunkelheiten, welche unsere Duellen uns überliesern: wir köm hier nichts genaueres erforschen, weil jene Bölker nichts genaueres dacht hatten. Wie übrigens einige von den polynestschen Monatsuau auf dem Erscheinen gewisser Thiere beruhten, so richteten sich auch Neuseeländer in ihren Arbeiten u. s. w. nach dem Erscheinen bestim ter Thiere oder Pflanzen (Diessend. 121, 2 f.). Jest haben die Eländer wohl überall die europäische Reitrechnung eingeführt (Ellis 1, 8

Die Blaneten fannten die Tabitier und unterschieden Mars, ! nus, Jupiter, ben fie als Morgenftern "hund bes Morgens" na ten (Dorenh, 2, 181) und Saturn burch besondere Namen (Di renhout 2, 180 f.; Forfter Bem. 441). Auch die Bewegung ber Blaneten follen einzelne wenige nach Forfter (eb). gefannt hab was indeg Doren hout (eb). längnet; boch ftimmen Therma: und Bennet 1, 288 Forfter bei. Coof (1. R. 2, 225) fe daf fie fich auch Nachts nach dem Fortruden ber Sterne gurecht funden hatten, wie benn Tupapa auf ber Reise burch ben Dzean jet zeit richtig die Gegend in welcher Tahiti lag anzugeben wußte. waren berartige Kenntniffe nur im Besit bes Abels und auch in i teineswegs gang allgemein verbreitet. Bon ben Firsternen bezeichne fle ben Sirius, ben Gurtel Drions, einige Stellen ber Mildftr und manches andere mit eigenen Namen (Dorenh. Forfter a. D.), so auch die Zwillinge, welche auch bei ihnen Zwillinge bie (Mörenhout 2, 210). Ferner hatten fie dunkele Sagen von & finfterungen ber Conne (eb. 181). Auch die Reufeelander hatten a liche Kenntniffe, benutten fie aber meift nur ju aftrologischen Zwei (Bidering 81; Nicholas 31). An aftrologischen Aberglan fehlte es natürlich auch auf Tahiti nicht; die drei Nächte nach t Bollmond galten als befonders angenehm für die Beifter,\*) we' beghalb in ihnen gahlreich umbermanberten; boch auch als ben Die befonders gunftig (Ellis 1, 88). Db es hiermit aufammenba bag in Sawaii in jedem Monat viermal einige Rachte heilig (ta waren (Jarves 75)? Rometen kannte man mohl: Tupaya rief,

<sup>\*)</sup> Dies erinnert an ben oben ermannten Glauben ber Tokelau-Infi ner nach welchem ber Mond bie Speife ber Geifter ift (5. B. 2, 197).

a wer Coots Schiff einen erblidte: "nun werben bie Einwohner von Borabora bie von Raiatea angreifen und diese werden in die Berge flüchten" (Coot 1. R. 2. 278). Sie wuften, daß Kometen erst nach wilen Jahren wieder erschienen (Bougainville 192). Sternschuup. m galten als unbeilverfündende Genien (eb). Als Wetterbeobachter weren fie ansgezeichnet (Cool 1. R. 2, 224). In Reufeeland tannte wan 8 Simmelsgegenden (Dieffen b. 2, 121 f.), und fo auch fonft; ibrall benannte man verschiedene Winde, welche die Tahitier in Sobim im fernen Weften und Dien eingeschloffen bachten (Thermann und Bennet 1. 288). Roch genaner aber beobachteten fie die irdife Ratur. Es ift eine hochft beachtenswerthe Erscheinung, daß die Raoris 2. B. nicht nur die genaueste Kenntnig ihres eigenen Landes sondern jedes Thier, anch das kleinste Insett, jede Bflanze, ja selbst bie berschiedenen Arten des Gesteines mit besonderen Ramen bezeiche wein (Soch ftetter 203, 468). Bang Bleiches aber wird von ben übrigen Bolynefiern berichtet. Daber vermochten fie es, genaue Karim ihrer Länder, ihrer Inselgruppe und weiterer Diftricte aufzuzeich. ven. Das berühmtefte Beispiel ift die Karte des Tupaya, welche die Markfas, die Auftralinfeln, Fidschi, Tonga und Rotuma umfaßt. Ban fpeziellster Localteuntnig zeugen die Karten, welche von Reuseeländern entworfen sich bei Shortland 80 und 205 finden; auch Collins 522 gibt eine Karte pon Meufeeland, welche ein Gingebomer entwarf (vergl. Bodftetter 204) und biefelbe Fertigkeit findet is überall, stets aber nur bei dem Adel und natürlich auch hier uur bei begabteren Individuen.

Die Tahitier konnten meistens nur bis 10 zählen und zwar stets an ben Fingern; bis 200 zählten nur solche, welche besonders untersichtet waren. Diesen Unterricht gaben einzelne Lehrer die man hoch stete mab die dem Abel angehörten; sie überlieserten zugleich auch die kographischen, astronomischen n. s. w. Kenntnisse (Forster Bem. 459). Sie rechneten, indem sie kleine Stücke eines Koloszweiges für jedes Irhend abbrachen, jedes Hundert aber durch ein größeres Holzstück abschend abbrachen, jedes Hundert aber durch ein größeres Holzstück abschen (Lutteroth 4). Auf den Sandwichinseln biente früher ine lange Schunr mit verschiedenen Schleisen und Büscheln den Einschmern der Abgaben als Register (Thermann und Bennet 1, 465), ähnlich wie den Pernanern ihre Knotenschnüre als Gedächtnischisse bienten. Bemerkenswerth ist noch, daß die Bolynester hänsig

Der Sanbel ber Bolpnefier mar verhältnifmäfig nicht bebe tend entwidelt; ein allgemeines Werthobject, ein Geld hatte man nie und aller Baarenvertehr geschah burch Tausch. Allein bies lag n in ben äußeren Umftanden Bolnnefiens, welche eine wirkliche Entwid lung bes Sanbels gang unmöglich machten. Rur in Samaii wu ben Märkte an bestimmten Orten und Tagen gehalten, mo Beug (Tape Lebensmittel u. bergl. nach beftimmter Ordnung ausgeboten murbe Bestimmte Schiederichter, welche eine Abgabe für ihre Dubverwaltm empfingen, schlichteten etwa vortommenben Streit. Beber ber fich a Martt betheiligte mußte einen Roll geben (Jarves 68). Daber b ben benn auch die Sandwichinfulaner fpater, als burch die Europa ein Umschwung in die Berhältniffe tam, fich vor allen Dingen a treffliche Sandelsunternehmer gezeigt; ichon unter Tamehameha fuhr fle baufig nach ber Nordwestfüste von Amerita, wo fich gar mand ein bedeutendes Bermögen erworben bat; ja fie wollten einen Sant nach China eröffnen (Turnbull 160: 165), fo wie fie mit ben & ropäern gemeinschaftlich gar manches Unternehmen ausgeführt babe And die Meufeelanber leiften jest Bebeutenbes; Banbelstaraman burchziehen an festen Reiten bas Land und ber Umsat sowie ber Erme ber Ginzelnen ift groß (Sochftetter 125). Bon Samoa und ander Inseln wird ein Gleiches berichtet (Turner 271); und wenn Tabiti bi jurudbleibt, fo ift bies nur eine Folge ber frangofischen Unterbrudun Auch mas die Bolynester in den Rünft en geleiftet hatten ift na

einer Seite nicht unbedeutend - um fo fcmacher freilich nach andem. Bu letteren gehört die bilbende Runft, welche nur durch jene Couisereien vertreten ift, die wir icon ermähnten. Rabne, Die Bauspfoften und Sausgiebel, die Waffen, die Gerathe, 3. B. Kleine Raftchen mb laben verzierte man mit ihnen oft aufs tunftreichste und wirklich Modfaudine ( Much die grabestenartigen Dufter welche fie bäufig als Somnd anbringen und mit benen fie ihren eigenen Leib zeichnen find oft geschmacholl genug, wie sie benn bisweilen an mittelalterliche euro-Miche Arbeiten erinnern. Ihre Götterhilder find freilich immer mikgefaltet und fragenhaft, aber mit Absicht, wahrscheinlich aus religiös. conservativen Gründen so gebildet. Doch auch diese Fraten erinnern oft an mittelalterliche Schnitzereien. Auch maren fie im Stande beffere ja verhältnifmäßig gute menschliche Kiguren zu schnitzen, wovon z. B. Cook 3. R. 3, 444 ein Beispiel gibt. Fast noch weniger leisten fie in der Musik, bei welcher sie sich breier Instrumente bedienen, der Trommel, ber Flote und ber Dufcheltrompete, letterer aber faft nur # Signalen. Daber barf man fie bier füglich gar nicht anführen, ebensowenig wie das lange Holzstück welches zu Reufeeland in den Babs (Kestungen) der Eingeborenen bing und durch seinen dumpfen weitschallenden Ton die Ankunft von Feinden anzeigte (Dieffenbach 2, 132). Die Flote, welche man nur auf Samoa (Turner 210) und den Sandwichinfeln nicht kannte (King bei Cook 3. R. 3, 438) war aus Bambusrohr, nur auf Neufeeland aus Knochen verfertigt (Bolad narr. 1, 184) und entweber einfach ober boppelt, meift mit vieren, feltener (Tahiti) mit zweien und noch feltener (Tonga Dariuer 2, 322; Labillardiere 2, 152) mit feche Löchern verfeben. In Ton, der gewöhnliche Begleiter von Tang und Gefang, war fanft und tonnte, indem man ein ausammengerolltes Blatt in die Röhre bes Inftruments fette, gestimmt werben. Die Flote murbe mit ber Rafe Masen, indem man mit dem linken Nasenloch blies, und das rechte Phielt, in Tonga aber bas rechte jum Blafen brauchte und bas linke Mielt (Mariner 2, 322; Coof 3, R. 2, 104; Tahiti Ellis 1 197 f.; Cool 1. R. 2, 98: Reufeeland Bolad narr. 1, 184; Dieffenbach 2. 57 f.: Markefas Mathias G\*\*\* 187; Melville 2, 190). Eine Bansflöte, welche aus verschieden langen Rohrstüden bestand, die aber nicht nach Länge und Rürze, sondern beliebig geordnet warn, erwähnt Forster (Reise 2, 94; Abbild. 75) von Tonga.

Die Trommeln fehlten nirgends. Man hatte fie in verfchiebener Grof alle aber waren aus einem Stud Bolg, welches man ansachöhlt m oben mit einem Stud Baifischhaut überspannt hatte. Das Bols w meift mit Schnitzereien verziert und oft bei ber Breite bon nur eine Fuß 8 Fuß lang, boch oft auch breiter und fürzer. Größere Tres meln wurden mit 2 holgftuden, fleinere mit beu Ringern gefchlage Der Ton war bumpf und mahrhaft furchtbar muß ber Schall b groken Opfertrommel ju Tahiti gewesen fein, welche oft wenn ma ein Menschenopfer brauchte um Mitternacht von ben Bergen wiebe ballend bem Bolle Angft und Schreden bereitete. Die Trommel brauchte man bei allen Gelegenheiten, bei Opfern, im Rriege, bei En und Spiel, beim Gefang und in Tonga wurden fie, ba fie nicht leid au fpielen maren, von den vornehmen Bauptlingen und namentlich ban von ihnen gefchlagen, wenn ein anderer Bornehmer fich am Tang ben fie begleiteten, betheiligte (Tabiti Ellis 1, 194 f.; Morenbor 1. 134 : Baumotu Doren b. 1, 109; 95 f.; Markfas Delvill 2. 76: Mathias G\*\*\* 187; Tonga Mariner 2, 317 f.: Some Turner 210). Man hatte ju Samoa auch überfpannte Bambu röhre von 4' an wie eine Bansflote unter einander verbunden, meld man foling und baburch verfchiebene Tone hervorbrachte, ober wie am in Tonga Bambusftuden von verschiedener Lange, oben offen und unte mit weichem Bolg geschloffen, die man ju gleichem Zwed auf b Erbe auffließ (Turner 210; Mariner 1, 187). Gin abnliche Rohr, oben offen und lang aufgeschlitt, murbe in Tabiti auf be Erbe liegend mit Stoden gefchlagen, wodurch ein lauter aber miber licher Ton erzeugt murbe (Ellis 1, 197). Aehnlich folugen bi Martefaner und Tonganer jur Begleitung ihrer Lieber Solaftude taftmäßig an einander (Melville 2, 188; Dathias G\*\*\* 187 Mariner 1, 137). And Sandeflatichen biente als routhmifche Bi gleitung (Krufenftern 1, 197; Turner 210). Trommeln un Floten gemeinschaftlich begleiteten oft ben Gefang (Coof 1. R. 1 147), ja Coof ichildert und ein ganges Orchefter tonganischer Mufil 5 Danner fliegen jene hohlen Rohre auf ben Boben, andere fchluge Die Bolgfieden und alle diefe sowohl wie noch andere fangen, - mu die Wirkung diefer Musik war mächtig und bezaubernd auch für eurs paifche Ohren (3. R. 1, 281). Freilich follen auch nach Burne und Bhilips (eb. 8, 438 Anm.) die tonganischen Dufifer ibr

Stude melde fie aufführen wollen erft vorber burchproben und lernen. Ihr Gefang mar eintonig und bewegte fich nur zwischen wenigen Tonen So schildert 3. B. Melville ben allabendlichen Gefang ber Sausbewohner bes Taipithales, welcher 1-2 Stunden dauerte und Langs. borff (1. 139) gibt Gefänge von Rutubiva, beren Beifen fich amiichen e-g bewegen. Lan (225) ermähnt 2 Lieber ber Gefellichafts inkln, welche fich innerhalb einer Quarte bewegten in den Tönen c. cis, d. e. f. wie denn auch Turnbull 75 nur 4 Tone in Tahiti borte. Melodien und Gefänge von Samoa gibt Willes 2, 77; 135; 145; von Tonga 3, 20 und Mariner 2, 324. Auf Sawaii fana man wie Capitain Burnen, der Gobn des befannten Musikhistorikers berichtet, einförmige (fo auch Chamiffo 152) Lieder mehrstimmig Cool 3. R. 3. 438) und auch diefer Gefang wird gerühmt. Turnbull rühmt and ben tabitischen Gefang und zwar als höchft mannigfeltig, harmouisch und streng im Takt; wie man denn bei einem Chor von 90-100 Frauen ober 50 Burichen nur einen Menfchen ju bom alaubte (208). Der neufeelandifche Befang machte auf Coot (1. R. 3. 28 f.) einen feierlichen Gindrud und ebenfo fagt Dieffen. bach (2, 57) daß er sich in tiefliegenden, einfachen, aber angenehmen Melodieen bewegte. Nach Davies in einer gelehrten Abhandlung bei Gren Appenbir 321 ift ber Dlaorigefang gebunden, aber vielfach mit Bierteltonen, wie aller Raturgefang, gemischt. Takt ober Rhuthfehlte: ber Sanger hielt beliebig bald bei dem einen, bald bei ben andern Wort an (eb. 326). Die febr intereffanten Notenbeispiele. bie er, die Bierteltone mit bezeichnend, gibt, enthalten gwar manches thibmifche und melodiose Element, sind aber für europäische Ohren waig geniekbar. Auffallend ist ihre fehr tiefe Lage. Wenn Davies bifen Maorigefang nach manchen Geiten mit dem altgriechischen vergleicht, so hat er gewiß sehr recht. Doch fingen die Maoris bei allen Gelegenheiten, beim Spiel, bei der Arbeit, dem Rudern, Auszug zum Krieg, beim Tanz, auch ohne besondere Beranlaffung un mm Bergnügen, und zu letterer Art muß man die Wechselgelage zwifchen einem Ginzelnen und dem Chor, welche öfters ausgeführt wurden (Shortland a, 139; Dieffenbach 2, 57; Davies bi Gren 382), rechnen. Alle biefe Gefänge, bei ber Arbeit, bem Rubern, jum Tange u. f. w. hatten ihre befonderen Weifen (Tanlor 148 f.). Diese Gefangeluft theilten alle Bolynesier, und man tann baber, mas Sale 151) von Falaafo fagt, auf alle anwenden, da jebe Regung ihnen fofort ju Gefang murbe. Doch haben wir aus minder gunftige Urtheile. Bennet (a) tabelt ben polyneftichen G fang gar febr megen feines nafalen Rlanges; Erufenftern (1, 197 nennt ben der Martefaner geradezu Geheul. Wir thun alfo mot nicht Unrecht, wenn wir fo über die volpnesische Mufit urtheilen : be Gefang, unentwidelt, nur wenige und ftete febr nabe neben einanderlu gende Tone umfaffend, murde auf ben verfchiedenen Jufeln mehr obe weniger rob vorgetragen, machte aber oft eben burch feine Ginfachbe und Langsamteit sowie durch die Tiefe der Lage, die Reinheit der 31 tonation einen nicht ichlechten Ginbrud; ibre Inftrumentalmufit ift gar roh nud eigentlich gleich null. Allein bennoch muffen wir ben Bolt neftern auch in mufitalifcher Beziehung tuchtige Aulagen jugefteben denn gehörte icon etwas bagu, daß Inftrumente bisweilen durchan nicht florend klangen für ein europäisches Ohr, fo fpricht noch mehr baff daß ihr Gefang meistentheils rein und öfter fogar nicht ohne Anmuth b funden murben, auch von Reisenden, benen man ein musikalisches Urthe autrauen barf.

Tange gehören ebenfo mefentlich jum Leben ber Bolynefter al Befänge und auf allen Infeln vertangte man oft gange Rächte. m mentlich wenn ber Mond schien. Säufig tangten bie Manner allein bäufig auch die Frauen, oft beibe Gefchlechter in Gemeinschaft. ban aber abgesondert in Reihen gegeneinander. Kaft immer find die Tan Maffentange, amifchen welchen fich ber Solotang einzelner nur felte einschiebt; boch maren auch Solotänze gebräuchlich. Der Tang felb bestand meift in einem Bupfen und Biegen auf einer Stelle, mob man die Arme erhob und die Finger in eine gitternde Bewegung fets (Arufenstern 1, 197; Melville 2, 46 f.; Mariner 2, 382 Turner 210; Forfter Bem. 415; Berven Coot 3. R. 1, 207) Diefe Bewegungen maren feineswegs ohne Grazie (Coot 3. R. 1 281), ja Chamiffo 152 schilbert einen hamaiischen Tanz als feb fcon, wie denn auch Jarves bie Tange ber hamaiifchen Jugen anmuthig nennt; allein meift waren die Bewegungen (und fo fal immer gegen das Ende der Tänze) übertrieben, verzerrt und dadure entweder lächerlich oder unangenehm (Jarves eb. Coof 3. R. 8 316). Ratürlich gab es verschiedene Arten von Tangen, wie bem 3. B. die Baffentange ber Manner befonders genannt werden muffe

Cool eb .: Savage Erstine 29); auf Tahiti führten bei großen Reften gange Schaaren Fechtspiele auf (Morenhout 2, 140; 1, 141), welche ficher hierher gehören; ebenfo in Tonga (Coof 3. R. 1, 343 f.); in Deufeeland begannen und beendeten folche Tange in sonderbaren und wilden Bergerrungen bestehend jeden Krieg und folde Bergerrungen namentlich des Gefichtes waren überall häufig und übrall bewundert (Dieffenbach 2, 56; Coof 1. R. 3, 58). Auf Tonga gab es Nacht- und Tagtange, ferner Rudertange, bei welchen jeder Mittanzende ein Ruber in der hand hielt und die von Riva nach Tonga gekommen sein follen (Mariner 2, 332; Cook 3. R. 1. 279). And obicone Tanze maren vielfach verbreitet, boch waren fie in berbfter Form verhältnikmäkig felten (Samoa Turner 211; Reufeel. Taylor 155; Tabiti Dorenhout 2, 128; Baumotu Arbouffet 290). Die Weiber tangten häufig auch allein und auch fie gange Rächte hindurch (Cool 3. R. 1, 338). — Die Tänzer hatten meift eine eigenthumliche Tracht, und wenn Blumenkranze, namentlich bei den Tänzerinnen, sowie Ropfput und Halsbänder von geflochtenem Menschenhaar sich von selbst verstehen, so verdient es Ermähnung, daß bie Tanzer auf Sawaii um Sands und Fufigelenke Flechtwerk, reichs lich mit Bahnen befett (Cook 3. R. 3, 316; Jarves 65), auf Tabiti eine 4' bobe Dute trugen, die wie ein Rorb geflochten und gleichfalls mit Kebern und Rahnen geschmudt mar (Coot 1. R. 2. 260). Die Tracht der tahitischen Solotängerinnen, welche je nach dem Emze verschieden waren, ist aus den freilich idealisirten Abbildungen in Coots erfter Reise (2, 260) allgemein bekannt.

Ursprünglich war der Tanz eine religiöse Ceremonie (Jar, des 65) und sehlte daher auch bei größeren Festen nie, und die Aresois, eine religiöse Genossenschaft in Tahiti, durchzogen fortwährend die Inseln, um Tänze, die nur sie tanzen konnten und dursten, und welche sehr häusig Kämpse und andere Erlebnisse der Götter darstellten, aususühren (Mörenhout 2, 130). Aber dieser religiöse Charakter war nach und nach zurückgetreten; die Tänze waren nur noch Verzwigungsmittel und so auch meist die der Areois. Aus diesen religiösen Darstellungen hatten sich nun mimische Tänze entwicklt, theils kuster, theils komischer und bisweilen höchst obscöner Art, welche kettere Mörenhout mythologisch deuten will (2, 128; 131). Die kusis, Austropologie. Er Bd.

1. R. 265) von einer Gesellschaft Areois eine Darftellung, in welch bie Aufführenden, lauter Manner, in zwei Barteien getheilt ware beren eine, braun gefleibet, ben herrn und bie Diener, bie anber in weifen Bewändern Diebe darftellten. Der Berr gab ben Diener einen Fleischkorb gur Bewahrung, welchen die Diebe mit mannigfach Lift an fteblen fuchten, jene aber im Tange auf die verschiedenfte Bei vertheidigten, bis fie fchläfrig murben, fich um ben Rorb festen m einschliefen; nun hoben die Diebe die Schlafenden auf und trugen b Rorb bavon, bas Ermachen ber Eigenthümer und ihr Suchen na bem Rorb endete bie gewiß nicht schlecht erfundene Bantomime. Do murbe biefelbe ober andere abnliche Darftellungen auch mit bem Schly gegeben, daß die Eigenthümer bei ihrer Berfolgung die Diebe erhafche und derb abprügeln. Solche balletartigen Aufführungen wechselte mit Solotänzen der Beiber jener Areoigefellschaften ab. Der Solotar einer Baumotuanerin (Messag. de Tahiti Jul. 1864, Arbouss. 353 f ftellte die Gehnfucht nach dem fernen Geliebten, den Entichluf ib ju folgen und die Freude bes Wiedersehens dar, unter Begleitun eines ichonen Liedes gleichen Inhalts.

Anhangsweise mag hier erwähnt werden, daß die Markefane (Coulter 178) eine ausgebildete Zeichensprache besaßen. Nachrichte in die Ferne, welche rasch verbreitet werden sollten, theilten sie durn eine Art Bocaltelegraphen mit, indem einer das Mitzutheilende sat ausrief, ein anderer in der Ferne den Anf ausnahm und weiterric (Melville 1, 144), ganz ähnlich also wie nach Cäsar (de bell gallico 7, 3) die alten Kelten versuhren. Auf Tahiti (Therman und Bennet 1, 541) dienten Plumen, wie so vielsach im Morger und daher im Abendlande zur Berständigung für Liebende, und wan dernde Maoris psiegen auf die Blätter der am Wege wachsenden Pfor miumbüsche Nachrichten, Lieder, Grüße an andere Wanderer u. dergl zu schreiben und dann den Busch zusammen zu binden. Andere welch des Weges ziehen, sehen die zusammengebundenen Blätter, öffnen si und lesen das Geschriebene (Hoch stetter 132).

Gehen wir nun zur Poefie der Polynester über, so haben wi lyrifche, epische und sogar dramatische Leiflungen zu besprechen. Bibeginnen mit der lyrischen Poesie, nicht weil diese die älteste ift, bem auch hier hat wie überall sich aus den ersten epischlyrischen Ansätzer menschlicher Dichtung zunächst das Epos entwidelt, sondern weil die

Lyif das gange Leben biefer Bölker begleitet und umgibt und daber ieber Beobachter berfelben, fei er Reifenber, fei er gelehrter Forfcher, macht mit ibr bekannt wird. Bei feinem erften Gintritt in das leben wird bas Rind von Boefie empfangen, benn bie Mütter haben hibide bergliche Biegen: und Schlaflieder (Dieffenb. 1, 26 von Reufeel.): alle ihre Spiele find von Liebern, Die fie abnlich wie unfm Linder ihre Rinderliedchen bagu fingen, begleitet (Dieffenb. 1, 262-3; Shortland a 137). Aber auch die Arbeit ber Männer ift flets durch Lieder erleichtert und erheitert, man hatte auf Tabiti 3 8. Befange für die Erbauung eines Baufes, das Fällen eines Baumes, das Berablaffen eines Rahnes ins Deer u. f. w. (Ellis 1, 200) und gang ebenso auf Meufeeland Lieder beim Bflangen, beim Laftragen, beim Rudern, turz bei allen und jeglichen Beschäftigungen. Beim Lasttragen und Rudern sang ein Borfänger eine kurze Zeile w, die Arbeitenden sangen bann nach dem Tempo ihrer Arbeit eine buge Antwort (Dieffenb. a. a. D.; Shortland a 139 f.). Es berkeht fich nach alle diefem von felbft, daß die gewaltigfte Arbeit ber Ranner, ber Krieg, gleichfalls von Gefängen begleitet mar. gim der Schlachten fette man sich durch Lieder in die nöthige Stimming, ja oft geradezu in die wildeste Wuth und Leidenschaft. Rade feuerte man fich burch abuliche Befange an (Forfter Bem. 412; Chortland a 150 f.); Ellis gibt ein langeres Beispiel von Tahiti (1, 200 f.), und es läßt fich nicht vertennen, daß fie mit außerorbentlis on Araft, in ftromender Fulle von Bildern und Worten und wirklich hurifend verfaßt sind. Auch spöttische und nedische Gedichte, oft freilich manständig genug, waren über den ganzen Archivel verbreitet (Neuied. Thomas. 1, 164; Baker transact. ethnol. soc. N. S. 1, 48; Samoa Erstine 75; Tonga Mar. 2, 337; Paum. Arbouff. 357). Sie hatten eine solche Bedeutung, daß es bisweilen über fie zum Krieg lam. Che wir nun über die zahlreichste Rlasse der polynesischen Lyrit, über die ethischen und erotischen Gedichte sprechen, ist es nöthig einen Blid auf die metrische Form und die Bortragsweise der Lieder zu Sehr häufig finden wir in ihnen gar feine metrische Form mb feinen anderen als ben gewöhnlichen Rhythmus der Sprache: fie unterscheiden fich dann von der Brofa nur durch Freiheiten in der Bortbildung, durch Ellipsen, sprungartigen Gang der Gedanken, durch lettene Borte und Formen. Rach Partins (387) bildet ber Athem

bas Maak ber hamgiifchen Boefie: jede Reile umfakt nach ihm viel Worte, als fich bequem in einem Athem aussprechen laffen; w auf das oben Gefagte hinauskommt. Oft aber zeigt fich in ben & bichten ein gewiffer Barallelismus der Bedanten, der mehr ober u niger ftreng durchgeführt mar (Bater a. a. D. 47 von Reufeelan vergl. das gleich folgende tonganische Gedicht). In Tonga indeft, t auf bie meiften Lieder gwar die obige Schilderung paft, gab es ei gelne, welche mit Rhythmus und Reim verfeben maren (Mariner 332 f.), auf Neufeeland eine ganze Rlaffe mit festem Merrum, welch freilich für jeben Sat besonders gestaltet mar (Shortland a 156 Wichtig war auch ber Unterschied, daß die einen Lieder mit Tangl gleitung (welche bisweilen unanständig mar), die anderen ohne diefel gefungen murben. Die Tanzbegleitung mar eine doppelte: entweb war der Tang die Sauptfache und das Lied, die Mufit fecundirte m ober bas Lied ftand an erfter Stelle und die Tangbewegungen, welt bann meift im Siten ausgeführt wurden und nur in Bewegungen b Oberkörpers, der Arme und Finger bestanden, waren untergeordm Diefe beiden Arten unterschieden fich auch durch die Musik von einande Befungen murben alle polynesischen Bedichte; die mit Tang aber batte eine mehr rasche heitere, die anderen eine ernstere langsamere Singweis

Wie nun die Kinder-, Die Arbeite-, Die Kriegelieder als bestimm Gattungen der Boefie angesehen werden und daher ihre besonden Namen hatten, so zerfällt auch die erotisch-ethische Boefie in zwei Klaffe Die eine bilden die Lieder, welche man auf Reufeeland Sal nennt, turge Strophen, die Abende von den festlich geputten Jung lingen ober Mädchen, welche fich jufammen vergnügen wollen, abwed felnd gefungen werden, indem der Chor der übrigen einen Refrai fingt von Silben ohne Bedeutung, ja oft nur von unartikulirte heftig hervorgestofenen Gutturaltonen und den Gefang mit jenen Tan bewegungen begleitet. Der Inhalt ift meist erotisch, oft fehr leiber fchaftlich; doch fingt man auch Spottgedichte in diefer Form. zweite Rlaffe umfaßt die inrifchen Gedichte, welche ohne Tangbegleitung in ernsterer Melodie und festem Metrum von einer ober mehreren Stimmen gefungen werden. Sie heißen auf Reufeeland Baiata un bruden ernftere Empfindungen oft moralifder Art, Betrachtungen Freundschafts, auch wohl Liebesgedanken aus, lettere aber immer i ruhigerer ernsterer Beife (Shortland a, 146 f.; 156 f.). In Ton

ga scheibet man von gewöhnlichen Liebern Lieber in der Nivas und in der Samoaweise ab, welche letztere den Hasas der Neuseeländer, erstere den Baiatas etwa gleichsteht (Mariner 2, 332 f.). Eine besondere Unterabtheilung, welche man auf Neuseeland zu den Waiatas rechnet, (Shortland a, 156 f.) sind die Tangi, die Klages oder Trauerlieden, welche theils beim Abschied von geliebten Personen oder bei ihrem Lod oder sonst der Noth des Baterlandes galten sie disweilen (Baster transact. ethnol. soc. N. S. 1, 48; Beispiele von Neuseel. dei Shortl. a. a. D.; Davis; Hochstetter 520 f.; von Hawaii Ellis 4, 178; Tahiti 1, 199). Sie sind oft von großer Innigkit und Zeidenschlaftlichkeit und gehören jedensalls zu den schönsten Blüthen der polynesischen Poesie (Bgl. serner Thoms. 1, 164 f.; Tayl. 126 f. Paum. Arbouss. 353).

Die Dichter schätzte man hoch; auch Dichterinnen finden sich in Renfeland (Hoch stetter 508 f.) und überall gab es einzelne nam, beste Dichter, die man hoch ehrte, auch wenn sie von niederem Stande waren. Auf Tonga zogen sie sich um ihre Gedichte zu machen, oft in die einsamsten und schönsten Gegenden (für deren Reize sie sehr empfänglich sud) zurück und mit dem Gedicht schusen sie zugleich die Singweise dessellen (Mar. 2, 336; Jarves 61). Mariner nennt zwei Dichter mit Ramen, deren einer nur scherzhafte, der andere nur ernstere Boesien dichtete— die also beide einen freiwillig abgeschlossen Dichterberuf hatten.

Als Beispiel wollen wir zunächst ein Lied von Tonga, wo Liebe mb Krieg selten, Naturschilderungen und moralische Reslexionen häusig den Inhalt der Poesie bilden (Mariner 1, 293), in der Nivaweise, welches Mariner (2, 378 f.) mittheilt, hier einrücken und zwar in humboldts Uebersetzung (3, 457).

- 1) Wir fagen plaudernd über Wawau Tua Litu, da sprachen puns die Weiber:
- 2) Last uns wandern nach Liku, ben Untergang der Sonne zu scharen; lasset uns auf das Zwitschern der Bögel horchen und die Alage der Turteltaube.
- 3) Wir wollen Blumenkränze pflücken am Abhange bei Matato. Wir wollen bleiben und vertheilen die uns von Liku One gebrachten Lebensmittel.
  - 4) Bir wollen baden im Meer, dann uns mafchen im

fen Waffer Wan Alas, salben mit wohlriechendem Del; wir . Kränze flechten und die Blumen winden, die wir pflücken von B

- 5) Stehend innbeweglich am Abhang bei Ana Mann wir athemlos hinunter in die Ferne des Meeres in der Tiefe.
- 6) Wie unser Gemüth sinnet, rauschet von den Toabäumen in den Ebenen des Inlands der mächtige Bi uns ber.
- 7) Mein Gemuth erweitert sich, wie ich schaue die Bro in ber Tiefe die sinnlos strebende zu durchbrechen ben festen F
- 8) D wie gludlich ift unfer Weilen hier gegen unfer ! auf Mua.
- 9) Es ist Abend, lasset uns gehn zum Orte. Horch! e her von den Sängern! Bereiten sie einen Tanz, zu begehen die auf dem Grabplatz zu Tanea?
  - 10) Dahin laffet uns manbern.
- 11) Sollten wir nicht gebenken unferes früheren Buftand der Krieg noch nicht zerriffen hatte unfer Land?
- 12) Wehe! ein furchtbar Ding ift ber Krieg. Schaue Buft ift bas Land und getöbtet graufam ber Menfchen Menge.
- 13) Wohnsitlos find die Säuptlinge, schleichen nicht mel fam beim Mondlicht zu ihren Geliebten.
- 14) Brechet ab euer Sinnen! Es sind Bunsche! In Krunfer Land.
- 15) Das Land Fidschi hat hergebracht den Krieg in Land Tonga; nun muffen wir handeln wie sie.
- 16) Lassen wir fahren das schwermuthige Sinnen! Morger leicht find wir todt.
- 17) Wir wollen uns bekleiden mit der Tschikula, a die Tapa, die Stirn schmuden mit vollen Biale-Kranzen un hals umwinden mit weißen huniblumen, zu zeigen unfere Sbraune.
  - 18) Boret bas Preisen bes Bolles.
- 19) Bu Ende gehet der Tanz und fie vertheilen bas Dal feres Festes. Laffet uns morgen zum Wohnort fehren.
- 20) Die Manner find begierig auf uns, bitten um unfere menfrange; die Worte ihrer Schmeichelrebe lauten alfo gu uns:
  - 21) Schon sind unsere Frauen von Litu, reizend ift ihr

nengebrännte Haut, ihr Duft gleich dem blumigen Abhang Matalotos und Beibnas; mich verlangt zn gehen nach Liku; morgen, morgen laffet uns wandern dahin.

Humboldt nennt das Gebicht, das so wörtlich als möglich überset ift, ein höchst liebliches; man wird diesen Ausdruck nicht übertrieben sinden, auch nicht erstaunen, wenn Ellis von außerordentlich schönen Liedern auf Tahiti spricht. Er erzählt von einem Klaggesang
auf den Tod eines einzigen Sohnes, welcher schloß (1, 199):

Dicht fallen Regentropfen aufs Antlit ber Gee,

Richt Regen; Thränen finds des Dro.

In einer neuseeländischen Sage (Grey a 15) heißen die Thautropfen Thränen des von der Erde gewaltsam getrennten himmels, die Rebel Seufzer der Erde; man fühlt wie durch jene mythologische Beziehung das tahitische Klaglied erhoben und verklärt wird.

Die Fabeln, welche wir aus Bolynesien haben, stammen von Neufeeland (Taplor 134) und von Samoa. Die neufeelandischen find lage Zwiegespräche zwischen einzelnen Thieren, in welchen bas benfelben Gigenthumliche hervorgehoben, bas für fie paffende und nicht paffende aus Licht gestellt wird. Die samoanischen sind ähnlich: boch mablen fie mehr wie unfer Thierepos, indem fie die Thiere und Bflanzen allerhand Erlebniffe durchmachen laffen, um einzelne Züge ihrer Natur zu erklären. Eine Moral ist häufig wohl in ihnen enthalten, häufig aber auch nicht. So ruft in einer Maorifabel die Gibedfe ber Ratte zu, sie follte zum Fruchtsammeln auf die Bäume mit ifr fleigen, was aber die Ratte ablehnt, denn, fo schließt die Fabel (Davis 188), "biefe beiden Leute, Ratte und Gibechfe, gehören auf bie Erbe, es pafte nicht für fie Baume zu ersteigen; und bas foll das Zwiegespräch zeigen." Früher hatte, erzählt eine samoanische Fabel, Die Ratte Flügel, die Fledermaus aber keine; die Ratte borgte fie ihr und bekam fie nicht wieder; welche Fabel geradezu fprichwörtlich geworden ift. Die wilde Banane, lautet eine andere, besiegte die ander m Bananenarten: daber trägt fie allein ihre Früchte aufrecht (Turner 251). - Auch Rathsel hatte man in Samoa: ein Mann fteht bor ber Thur mit einem Bundel auf bem Ruden — gemeint ift die Banane mit ihrer Fruchttranbe. Es fteht ein Mann zwischen zwei Befrafigen Fifchen: Die Bunge zwifchen ben Bahnen. Bier Bruder find es, die ihren Bater tragen: der Kopffchemel mit seinen vier File

gen. Ein Mann ruft fortwährend Tag und Nacht: die Brandun Wer verläßt den Wald klein und kommt groß zur Küste? der Ppiermaulbeerbaum, aus dessen Rinde Tapa gemacht wird; u. s. 1. 1 (Turner 216 nach dem samoan. reporter). Hier schließen sienge ihre Sprüchwörter an, welche bisweilen selbst räthselartig - z. B.: "o Stlave eines doppelten Wachsthums, des Ausblüchens, d Berblüchens", ein Maorisprüchwort bei Shortland a, 181, 8 d Wenschen bezeichnend — oder sabelartig sind — z. B. Grey b, 1: "ein sauler Hund bleibt so dicht beim Feuer liegen, daß ihm d Schwanz andrennt; ebenso machts mancher saule Mensch." Die Reivon Sprüchwörtern serner, welche Grey eb. 11. als Zwiegespräzwischen Hate Mythologeme: denn im Mythus von der Cschassing der Welt (ders. a, 1. Erzählung) kommt ganz dasselbe von nur als Zwiegespräch zweier Götter.

Die Gren'iche Sammlung von Maorisprüchwörtern ift ein bod intereffantes und äußerft reichhaltiges Buch. Es enthält alle vier 2 ten polynesischer Spruchweisheit : historische ober poetische, b. h. a Gedichten entnommene Sprüche, allgemeine Beisheitslehren und ei Reihe von ftehenden Redensarten abergläubischen Inhalts. Gine Rei folder Sprude wollen wir hier anführen und zwar zunächft a Tanlor (126 ff.), Shortland (a 176) und Hochstetter (518 Die Spinne verbirgt fich im Ret und ber Gedanke im Bergen. & Saufe Mufchel, in der Fremde Bapagei (der Brophet gilt nichts feinem Baterlande). Die Band ift flach, ber Schlund tief (von eine der viel ifit und wenig arbeitet). Tapferkeit im Krieg hat unficher Erfolg, aber Aleife im Landbau bat ficheren Lohn. Der Sund le die Sand, die ihn fchlägt; ber Mann guchtigt fie. Unfraut jaten Der Weg nach Samaiti ift abgeschnitten. Fremde Speife Gaumentigel; felbsterworbene macht fatt. Die folgenden find aus Gre S. 3: Der Mensch ift nicht wie ein Tibaum, ber abgehauen, wied auffprofit), G. 4. Die Gabe ift klein, doch Liebe gab fie. 8: 2001 mal acht ift fechegehn, (wie unfer zweimal zwei ift vier). 12, ver 17: Bas liegt baran ob er häflich ift ober nicht? er ift ber Gol des großen Fürsten Auripo. 13 : Ein feiger Sund nimmt ben Soma zwischen die Beine. 19: Beim Pflangen find die Freunde rar; ift t Ernte herein, fo tommen fie schaarenweise. 25: Ein Fruchtbaum, b

in einem Difthaufen wächft, gebeiht. 33: 3m Frieden fei treu, im 41 : Das Solgftud hat den Runftler nichts vorzuschreiben: er macht barans mas er will. 51: Sandle wie ein Mann, nicht thöricht, nicht hartnädig. 58: Ein Haus voll Leute ift voll von Meinungen. Bift du etwa Tambati? spöttisch, wie wir den Grofmogul Tamhati ift ein Sauptheld polynesischer Mythologie. Sie sind verschwunden wie der Moa (Dinornis, Palapteryx). Wie der Roa von Luft leben (ber Mog fant immer auf einem Bein; er batte ben Schnabel offen, man glaubte er lebe von Luft). 18: Der Anomito war der Baum, mit beffen Holz man den Moa kochte. 74: ber Moa trat ben Ratabaum nieder (mas in der Jugend verdorben ift, wird ebenso wenig wieder gut, wie ein vom Moa niedergetretener imger Ratabaum). 61: Weiber und Krieg sind die zwei Klippen der 67: Rannst du mit einem Stod die Sterne vom Simmel bolen? d. h. tannft du einen vornehmen Fürften gefangen nehmen? Bie auch in ber oben ermähnten Söflichkeitesprache die Fürften mb ihr Befit mit bem himmel und den himmlischen Erscheinungen identificirt werden und 3. B. der Kahn der tahitischen Könige flets "Regenbogen" beifit. Dan bente auch daran, daß nach bem Tobe bie Fürsten sich in Sterne verwandeln. 83: Der großäugige Tangara fieht dich überall. 91: Eine Menge Sterne fteben am himmel aber eine fehr fleine Wolfe bedect viele.

Es ift schwer, sich von biesem höchst interessanten Material zu trunen, und unsere Auswahl beweist schon, daß Grens Sammlung für den Charafter, die geistige Fähigkeit und die Geschichte der Neufelander unendlich wichtig ist.

Bon den mythologischen Sprüchen wollen wir nur zwei anführten Grey S. 43: die Männer sind nach Wiwi und Wawa, d. h. in alle Winde zerstreut. Wiwi und Wawa, welche auch sonst sprüche wörtlich erwähnt werden (z. B. 63; 64) sollen zwei Inseln sein, weiche die Borsahren der Maoris vor ihrer Einwanderung nach Neusteland zu besuchen pslegten. S. 50. Dent, wie es Kona ging, weil sie dem Mond sluchte. Rona (Davis 165) wollte im Mondschein Basser holen: der Mond indes trat hinter eine Wolke, so das sie stranchete. "Bersluchter Mond, rief sie, kannst du nicht scheinen"?

<sup>\*)</sup> So heißt in einem Marchen ber Malgafchen (biefes Bertes 2ter Band 6. 444 A.) Die fcone Ronigstochter Fibali, d. h. Streit.

Darüber wurde der Mond bofe, stieg vom himmel und verfolgte Rasch erstieg sie einen Baum, welcher am Strome wuchs: doch Mond grub ihn aus und nahm ihn sammt der darauf sixenden & mit sich zum himmel empor. Noch heute kann man sie im Lauf dem Baume sixen sehen.

Zwischen epischer und lyrischer Boeste stehen die Kleinen Stre und Lieder, welche die Polynester auf jedes beliebige Ereigniß simprovisiren, fürzer oder länger, meist aber nur zweizeilig. Diese zen Gedichtchen verbreiten sich ungemein rasch und werden lange Sestgehalten, als historische Ueberlieferung, ja als endgültiger Bifür irgend etwas Geschehenes. So hörte Ellis (1, 203) noch solchen Bers 1822, der während Blighs Aufenthalt entstanden

Solch einer ift ein Dieb und Tarcu ift ein Dieb,

Stahl die Boje dem Bligh.

Andere Beispiele stehen bei Cook (1. R. 2, 203) und bei ster (Bemerk. 407), wo ein folches Liedchen, welches die jungen I chen im Moudschein fangen, lautet:

Das Licht vom Monde, Das Licht hab ich gern.")

Und ein anderes ebenbafelbft:

Bielleicht befreundete biefer Mond ben Bante, ber her ju feinen Freunden tam.

Doch hatte man auch größere Gedichte der Art, wie 3. B. Reuseeland die Einführung der Batate (Dieffenb. 2, 47) und liche Ereignisse besungen waren und wie man auf Hawaii eine steihe solcher historischer Lieder hatte, welche früher im ganzen durch mündliche Ueberlieferung verbreitet waren, jest aber durch Regierung der Inseln ausgezeichnet und ausbewahrt sind (Jarves Ein ganz eigenthümliches balladenartiges Gedicht, den Gesang Geistes, der von seiner Reise ins Land der Seligen zu sprechen sie gibt Davis 168 und bei Ellis 4, 282 haben wir einen ähnl hawaiischen Gesang, welcher die Lebens und Familienschicksiale Hawaiers besingt. Er gehört eigentlich schon ganz zu der Gal der Poesse, zu der wir jest übergehen, zum Epos.

Die epische Boefie biefer Bolter überfieht zwar Deinede (

<sup>\*)</sup> Forster überset "bas Wölkchen im Monde"; allein sein uwa taum etwas anderes sein, als tahit. so Tag Licht Wolke, nach hale so ursprünglich himmel. Dann aber liegt hier die Bedeutung Licht r

wunderbarer Beife gang wenn er behauptet, außer ihrer Lyrik hatten fte kine Literatur. Und boch gilt wenn irgendwo fo gewiß bei ihnen Leffings Ausspruch, daß unter jedem Himmelestrich Dichter geboren werden. - Runachft gehören hierher bie uralten mythologischen Bedichte, welche auf allen Gruppen verbreitet, zum Theil aber in so als terthümlicher Sprache abgefakt waren, daß sie nur die Briester und fann biefe verftanden. Der Inhalt berfelben betraf meiftens bie Erfoffung der Belt, der Menfchen; dann die altesten Thaten der Botter, ihre Rampfe, die Ginrichtungen, welche fle auf ber neubevölferten Erde trafen — wie 3. B. die Areois auf Tahiti (Mörenhout 1, 485 f.) eine Menge bergleichen Lieber hatten, worin die Ginrichtung ihrer Befellichaft burch die Botter ergahlt murde (Reufeeland Dief. fenbach 2, 57; Tahiti Mörenhout 1, 419; Tonga Mariner 2, 336). Wir haben im vorigen Band (2, S. 205) Bruchstude eines folden Liedes von Tahiti gegeben, welches als Brobe dienen mag; die gange Auffassung ift großartig, ja erhaben. Defte biefer mythologischen Lieber ober wenigstens nahe verwandt mit ihnen find die Zauberformeln, welche Shortland a 111 f. u. 121 f. von Neufeeland mittheilt, welche ähnlich gewiß überall existirten, gegen Rahnweh, gegen Brand, für guten Wind, für Sieg u. f. m., dann für Neugeborene u. dergl.

An dief mythologischen Lieber schließen sich nun acht epische Gesange an, welche die Thaten der Ahnen zum Inhalte hatten (z. B. Greh a, 245). Da diese Gesänge aber in der Form der Prosa sehr lache standen, so sind sie gar bald in prosaische Erzählungen übergegangen, welche noch heut zu Tage überall in Polynessen erzählt werden.

Die vollständigste Sammlung dieser epischen Erzählungen polymesischer Bölker haben wir aus Neuseeland. Grey hat das Verdienst sie gesammelt zu haben und er war freilich wie kein anderer im Stande, eine solche Sammlung zu machen; war er doch Gouverneur und hatte er doch bei und trot seiner Stellung das volle Vertrauen auch der Maoris, daher er denn mehr von diesen heiligen und oft aus resligiöser Schen und Abneigung gegen die Fremden geheim gehaltenen Mythen und Sagen erfuhr, als irgend ein Anderer (Grey a X). Leute aus allen Enden des Landes erzählten ihm, oft der eine von dorther den Ansang, der andere aus ganz anderer Gegend den Schluß derselben Erzählung (IX); sie waren also im ganzen Lande bekannt. Benn nun Grey selber (XI) diese Ueberlieferungen kindisch, ihren

Inhalt absurd nennt, fo konnen wir dies Urtheil unmöglich billigen. Freilich fagt er felbft, dag ber poetische Berth diefer Erzählungen nicht unter dem altgermanischer oder altkeltischer flebe; allein man fann mit Jug und Recht behaupten, daß fie den indischen, ja ben alt griechischen Mythen und Sagen inhaltlich vollfommen ebenburtig find, und daß man natürlich immer auf polynefischem Boben fteht und daß daher manches Robe, manches Bufte mitunterläuft. Allein man bebente, wie auch bie griechischen, bie beutschen Sagen uns in einer Bestalt überliefert find, wie fie eine spätere verfeinerte Beit nach mannigfacher Umanderung erzählte. Und wenn fich in den polynefischen Mythen die Blutrache in der ärgften Geftalt zeigt und felbft Anthrepophagie in diesen Sagen vorkommt, so zeigt sich auf ber andern Seite als durchaus charafteriftisch für Die gange Sammlung die innigfte Familienanhänglichkeit: eine geliebte Schwefter, Mutter ober auch Gattis ju suchen wird die Erde durchwandert, die Unterwelt durchsucht und felbst der himmel erftiegen. Ferner zeigt fich barin eine Bartbeit und Innigkeit der Empfindung, welche bem beften der Boefie vieler anderer Bolfer nichts nachgibt, eine Reinheit und Sicherheit ber Reichnung, eine Rraft und Größe ber Phantafie, die ben Lefer fortwährend is reinem poetischem Benuf balt, ben einzelne besondere überraschenbe tiefere Anschauungen nur erhöhen. Martine Behauptung, Die Boly neffer hatten zwar Wit und Nachahmungstalent, aber feine Phantafte (303) wird durch Grens Sammlung, welcher möglichst wortgetres nacherzählt hat (XI), vollständig widerlegt. In ethnologischer wie äfthetischer Begiehung halten wir diese Ergablungen für unschatbar und wenn wir ihren hohen Werth hier felbstverftandlich nicht erfcop fen tonnen, fo mag boch noch gefagt werben, bag fich bie Maoris in ihnen ale geistig bochft begabt und von großer Bemuthetiefe zeigen: daß fie bei einem Bolte in diefer Abgefchloffenheit und Rummerlichteit bes Lebens eine geradezu einzige Erscheinung find, welche nur dadurch fich erklärt, daß einft die Maoris höher ftanden und ein reicheres Leben hatten als jur Beit der Entbedung. Diefem ungludlichen Gin fluß, einmal der Raturumgebung, bann aber auch der mangelhaften Entwidlung ber Sprache, die fich in ber großen Ginformigfeit ber Berhältniffe nicht weiter entwickeln konnte, ift es auch zuzuschreiben, daß in Rew feeland und überhaupt in Bolynefien tein Somer aufgetreten ift, ber die berichiebenen Elemente ber Sage zu einem größeren Epos umichuf: an und für sich würden sie dazu vollkommen geeignet und bedeutend genug sein. Auch ist zu bedeuten, daß bis auf die neueste Zeit dies alles duch mündliche Neberlieserung sich vererbt hat. Und so sagt Ellis (1, 330 f.): "ich habe oft bei Anhörung ihrer Sagen und Mythen gedacht.... daß, wenn die Tahitier Schrift gehabt hätten, ihre Mythen ihnen reiches Material zu Legenden geliesert haben würden, welche an Glanz der angewandten Mittel und an Großartigkeit der Aussührung der glänzenden Mythologie der Drientalen sich hätten an die Seite seine lassen. So roh ihre Sagen auch sind, in den gigantischen Thatten die sie erzählen und in den kühnen und reichen Schilberungen die sie enthalten, weht doch ein Zug von Poesse welcher zeigt, daß dus Bolk keine minder begabte Phantaste bestigt." Der Mangel an Schrift ift nicht die Hauptursache der stehen gebliebenen Entwicklung; aber was Ellis sonst sagt, gilt von allen Polynessern und zwar im reichsku Maaße.

Denn ähnliche ja oft ganz dieselben Erzählungen wie in Neuseeland, wo sie zunächst vor der Weltschöpfung, dann hauptsächlich von der Answanderung aus Hawaisi und den Abenteuern der einzelnen Stammhelden handeln, sinden sich durch ganz Polynesien, ganz besonders reich aber wieder in Tonga und Samoa. Wenigstens sind wir den diesen Inseln durch Mariner, Turner (245), Walpole, Hale u. andere besonders genau unterrichtet. Dieselben Eigenschaften, welche die Poesie der Maoris auszeichnen, sinden sich dort wieder, so daß wir sehen, diese Borzüge sind Eigenthum des ganzen polynessischen Stammes. Seit 2000 Jahren meint Grey XII., welcher Zahlenansube wir ohne zu weit zu greisen noch weitere 1000 Jahre ruhig zustlism können, werden diese Mythen auf allen Inseln erzählt, und noch hente haben sie ihre Lebenskraft, ihre rein menschliche Geltung nicht verloren.

Einige solcher Legenden und Sagen muffen wir zum Beleg des Gefagten hersetzen.\*)

Folgenden Tongamythus erzählt Mariner 2, 129-134:

Im himmel wohnte mit seinen beiden schönen Töchtern der Gott Langi (himmel). Als dieser einstmals nach Bulotu, dem Wohnsit der Götter, zu einer Götterbersammlung berufen war, ließ er seine

<sup>&</sup>quot;) Gin außerorbentlich ichones Mabchen ber Malgafchen fiche Band 2, 3.444

Töchter vor fich tommen und fagte: "ich weiß, daß ihr neugierig fe und meine Abwesenheit gern benuten möchtet, um nach Tonga bin au fteigen und bort die schönen Fürsten au feben und tennen au b Thut es nicht, denn es wurde die schlimmften Folgen habe wenn ibr binginget." Als ibm nun die Töchter versprochen batt an bleiben, ging er nach Bulotu. Kaum aber mar ber Bater w als die Mädchen untereinander sprachen: "wir wollen nach Tonge ; ben, benn bort erst mirb man unfere himmlische Schönheit bewunder Wer aber fieht uns bier im himmel an, mo alle Weiber fo ich find? darum wollen wir nach Tonga geben." Go eilten fie ber hinab und als fie die Insel betreten batten, fomudten fie fich au berrlichfte mit Blumenfrangen: bann gingen fie Arm in Urm babi wo die Fürsten beim Gefte fagen und ftanden fouchtern bon fer Die Jünglinge aber erblicken sie und erstaunt von ihrer göttlich Schönheit fprangen fie auf und "mein ift bies Dabochen" rief b eine, "mein ist es" der andere, und so geriethen fie in heftigen Stre Immer lauter ward bas Getümmel ber Rurnenben, fo bag es en lich die Götter in Bulotu borten. Erzurnt schickten fie ben Langi daß er feine Töchter gurudriefe und fie bestrafe und eilend fturn biefer nach Tonga. Doch als er ankam, war die eine Tochter ich todt, ber anderen rif er im heftigen Rorne bas haupt ab m warf es ins Deer. Allein dies schwamm weiter und wurde # Schildfrote; baber Schildfroten zu effen ein Frevel gegen bie B. ter märe.

Es mag nun eine neuseeländische Erzählung aus Davis (179-187) folgen, welche schon dadurch sehr merkwürdig ist, baß sie nalbekannten indogermanischen Sagen große Nehnlichkeit hat.

> D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Klagen Um beinen jüngeren Bruder, um Waihuka; Sieh, das Jahr ist lang, o Tutcamoamo — Und dies lange Jahr ist bein.

Die Männer waren geboren, der ältere und der jüngere Br der; aber sie hatten weder Bater noch Mutter, weder Stamm no Wohnort. Der Name des Jüngeren war Waihula und der Rau des älteren Bruders war Tuteamoamo. Der jüngere Bruder fre ein Weib, Namens Heneitelakara, ein sehr schönes Weib, sehr sch in Wahrheit. Der ältere Bruder wurde neidisch und sagte "me jüngerer Bruder hat dies schöne Weib davon getragen; was muß ich thun, um sie für mich zu gewinnen"?

Der altere Bruber bachte nach und fand ein Mittel, ben jungerm Bruber los zu werden, wenn fie jum Fischfang in Gee führen. Deshalb fagte er zu feinem Bruder: "lag uns zwei ausgehen und Bifde fangen", und fein Bruder ftimmte gu. Gie ruderten nun weit binaus, bis die Rufte außer Sicht mar und fie tein Land mehr faben. Der jungere Bruder fag vorn im Schiff, der altere hinten. Der Ankr war herabgelaffen, der Köder befestigt und die Angelschnur ausgeworfen. Gie fischten lange, und jeder fing hundert Fische, lauter Bapulus. Als ihre Kahne schwer geladen maren, gedachten fie der himtehr. Der altere Bruder aber hielt an der Absicht fest die er im herzen fich ausgedacht hatte, feinen Bruder zu tödten und deffen Beib für fich ju nehmen. Der altere Bruder fagte nun: "gieh ben Anter empor in unfer Schiff." "3ch tann nicht, antwortete ber jungen Bruder, ber Anter ift ju groß". Der altere Bruder fagte: "zieh ihn bennoch empor." "Ich bring es nicht fertig" fagte ber Bruber. Der jüngere Bruder zog an der Leine und machte den Berfuch den Anter ju beben, aber er lag unbeweglich am Seegrunde; und er rief and: "ich fann ihn nicht emporbringen, tomm du und gieh ihn berans." Der altere Bruder erwiderte: "tauche doch und mach ihn 108." "Tauche du felber" war die Antwort des Bruders. "Nein tande du" fagte ber altere Bruder und ein Streit entstand, wer nach dem Anter tauchen follte. Bulett erreichte der ältere Bruder feinen Bmsch; der jüngere sprang in die See um nach dem Anker zu tauom. Als er im Wasser und nicht mehr sichtbar war für das Auge stines Bruders, schnitt dieser das Ankertau ab und setzte das Segel bei.

Als der Kahn von dem Anterplatz sich entsernt hatte, tauchte der jüngere Bruder auf und rief: "tomm mit dem Kahn zu mir hiecher." Da nahm der ältere Bruder die Kleider des jüngeren, warf sie ins Meer und rief: "deine Kleider da brauche doch als Kahn." Der jüngere Bruder rief wieder: "bring den Kahn hierher." "Kimm dies für den Kahn" sagte der ältere, und warf ihm seine Deden in die See. "D laß mich in den Kahn" rief der jüngere Bruder. Aber der ältere Bruder warf ihm alle seine Habe nach und nach zu und rief: "das soll dein Kahn sein" — die Angelschnur, den Taupflod, das Kuder und den Ausleger. Der jüngere Bruder

schwamm nun auf der See und gedachte bei sich wie er entkomme könnte. Er betete zu den Göttern und dann rief er die Bögel a indem er sagte: "o Toroa, bring mich ans Land"; aber ber Bog antwortete nicht. Dann sagte er: "o Karoro, bring mich ans Land o Kawau, bring mich ans Land." Aber sie hörten nicht auf ihn.

Dann rief er die Fische des Meeres an und keiner von be Fischen hörte auf ihn außer dem Walfisch, denn der Walfisch we ein Borfahre von ihm, indem er das heilige Thier Tiniraus, des grigen Fürster dieser Welt war. Kaum hatte er daher gesagt: "o Bel sisch bring mich ans Land," so kam der Walfisch herbei, setze ih auf seinen Rücken und brachte ihn ans Ufer.

Der ältere Bruder segelte vorwärts, bis er ans Land kam und als er ausstieg, kam die Frau aus ihrem Hause und da sie ihren Mann nicht sah, sagte sie: "wo ist dein jüngerer Bruder"? "Ir einem anderen Kahn" war die Antwort. Die Frau dachte, ihr Man wäre todt; denn plötslich wurde sie fo traurig und sie ging in ihr Han um zu weinen. Abends kam der ältere Bruder an ihre Hansthür und rief: "Heneitekakara, schieb den Riegel von der Thür zurük." Und die Frau antwortete:

D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Klagen Um beinen jüngeren Bruder, um Waihuta; Sieh das Jahr ift lang, o Tuteamoamo — Und dies lange Jahr ift bein.

Die Frau grub, als fie dies fagte, ein Loch in die Erde um pentssiehen und fie hatte es schon bis an ihren Gurtel gegraben.

Nach einer Beile rief der altere Bruder wieder: "Seneitetatara schieb den Riegel von der Thur."

Und die Frau ermiderte:

D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Klagen Um beinen jungeren Bruder, um Waihuta, Sieh das Jahr ift lang, o Tuteamoamo — Und dies lange Jahr ist bein.

Die Grube ging ihr nun bis an die Schultern. Rach eine Weile rief er wieder, aber die Frau gab ihm keine Antwort und al er die Thur aufbrach, sieh, da war sie weg.

Als die Frau entflohen war, irrte fie an der Rufte umber ut

suchte die Leiche oder das Gebein ihres Mannes, denn sie dachte, er wäre todt. Da sah sie einen Albatroß und sagte zu ihm: "hast du irgendwo hier einen verwesenden Körper gesehen?" Der Bogel antwortete: "Nein." Dann sah sie den Kawau, den Karoro und viele andere Bögel und sagte zu ihnen und zu den Fischen des Meeres: "habt ihr irgendwo hier einen verwesenden Körper gesehen?" "Wir haben nichts gesehen" antworteten sie alle. Da sah die Frau einen Walsisch und tragte dasselbe und der Walsisch antwortete: "er ist dort am Land." Da ging die Frau dahin, wohin sie der Walsisch beschieden hatte, und fand ihren Mann daselbst sien und sie siel ihm um den Hals und sie weinten mit einander. Als sie ausgehört hatten zu weinen sagte der Mann: "laß uns zu unserem Hause gehen." Sie gingen mihrem Hause und als sie eingetreten waren, weinten sie wieder beimlich, so daß der ältere Bruder ihre Klagen nicht hören konnte.

Dann nahm Waihuka seinen Kamm, kammte sein Haar und somudte es mit Federn. Dann nahm er seine besten Kleider, welche er anlegte, ergriff seine beste Lanze und sagte zu seinem Weibe: "schwing ih sie gut?" "Ja", sagte sein Weib. Da legte er die Lanze nieder, nahm seine Keule und indem er sie schwang, sagte er: "wie nun, seh ih gut aus?" "Leg diese Wasse weg" war die Antwort. Dann nahm er sein Messer und sagte: "sieh mich an, seh ich damit gut aus?" "Nein, schlecht", sagte die Frau. Da ergriff er wieder seine shone Lanze, und wie er nur die Erde damit berührte, da regte sich das Eisen und Heneitekakara sagte: "sieht machst du's recht. Wenn du so thus, so wird dein älterer Bruder dir unterliegen."

Bur Abendzeit, als es kühl wurde, kam Tuteannoams an die Haussthür und sagte: "Heneitekakara, riegel auf, riegel auf." "Komm hersein, Tuteamoamo" sagte Heneitekakara. Tuteamoams trat hinein, aber kin jüngerer Bruder sprang vor und durchbohrte ihn. So, das ist das Ende.

Die Entstehung des Brodbaumes erzählte man in Tahiti so (Ellis 1, 68 f.): Zur Zeit eines gewissen Königs, da das Volk noch tothe Erde aß, hatte ein Mann und seine Frau einen einzigen Sohn, den sie zärtlich liebten. Der Knabe war zart und schwächlich, und eines Tages sagte der Mann zu seiner Frau: "unser Sohn thut mir leid, er verträgt nicht die rothe Erde zu essen. Ich will sterben und Speise werden für unsern Sohn." Die Frau sagte: "wie willst du Bait, Anthropologie, 6r Bd.

Speife werben?" Er antwortete : "ich will zu meinem Gott beten, er if mächtig und wird mir Kraft geben es zu thun." Alfo ging er bin n feinem Sausgott und trug biefem feine Bitte vor. Er erhielt eine gunftig Antwort und am Abend rief er fein Weib zu fich und fprach: "id werbe jest fterben; wenn ich tobt bin, nimm meinen Leib, zertbeil ibn, pflange mein Saupt an eine Stelle, mein Berg und meinen De gen an eine andere; dann geh ins Saus und marte. Beun bu bam einen Ton hören wirft, zuerft wie von einem Blatte, bann wie ber einer Blume, barauf von einer unreifen Frucht und endlich wie ber einer reifen vollen Frucht, welche ju Boden fällt, fo wiffe, baf ich et bin, ber ich Speise geworden bin für unferen Sohn. Balb baren ftarb er. Gein Weib gehorchte feinen Beifungen, indem fie ben De gen, wie er gefagt, beim Saufe pflanzte. Rach einer Beile borte fte ein Blatt fallen, dann die langen Blüthenhüllen, dann eine Kleine me reife Frucht, barauf eine ausgewachsene reife. Unterbeffen murbe et Tag, fie wedte ihren Sohn, nahm ihn mit binans und fie faben co nen großen ichonen Baum mit breiten, glanzenden Blattern bebedt und beladen mit Brodfrucht. Sie liek ihn mehrere Krüchte fammelt die ersten bem Sausgott und bem Ronige bringen und feine rothe Ert mehr effen, fondern die Frucht bes Baumes, ber bor ihnen much röften und effen.

Diefe Erzählungen halten die Bolynefier, wie ihre gefammten 1 terarifden Erzeugniffe, felbst febr boch. In ihren Befprachen tomme ftete Unspielungen auf dieselben und fpruchwörtliche Redensarten bi aus ihnen genommen find vor und gar nicht felten führen fie Stelle aus ihnen als Beweis an bei ftreitigen Buntten, Die fofort als ftret ger Beweis anerkannt werben (Ellis 1, 203). In einer religible Disputation, welche öffentlich zwischen tatholischen und protestantifde Miffionaren abgehalten murbe, um bie Neufeelander felbft über bet Werth der beiden Lehren entscheiden zu laffen, trug der Broteffen ben Sieg davon, weil er einige Maorifprüchwörter gefchict einzuflech ten verftand (Shortland a. 177). Auch bei Rechteftreitigfeite machen fie es oft fo und Gren (VII) war gerade befihalb genothig ein besonderes Augenmert auf ihre Sagen zu richten und tam fo ben fie zu fammeln. - Reben biefen ernften, epifchen Erzählungen pflet ten und pflegen fle auch fonft fich gern durch Erzählungen zu unte halten, oft aus bem Stegreif, wo fie bann ernftes, fcredliches, tom

fdet oft auch nicht fehr bezentes, oft aber auch fehr anmuthiges vorbringen. Bute Erzähler find fehr beliebt und baber fehr gefucht (Dt o. renh. 2, 81). Erfinderifch und phantaftereich find fie in hohem Daafe. In Tonga bilden baufig Besuche in Bulotu und Schilberungen ber Götterheimat, ober erdichtete Reisen ins Land der Bapalangi, ber Europäer, das mit den tollsten Uebertreibungen, aber oft aufs witigste gefdildert wird, ben Inhalt diefer Erzählungen (Mariner 2, 126; 334). Auch ben Europäern ergählten fie, anfangs mohl unbefangen, solde Beschichten, womit fie fich zu unterhalten pflegten; als fie aber faben, daß jene manches davon für baare Münze nahmen, fo reizte, fe das immer mehr, da Andere zu neden ihnen große Freude macht und fie ergahlten immer ausschweifendere Dinge. Auf folchen Ergah. imgen mag benn auch folgende tolle Geschichte beruhen, welche Wilfon war zweifelnd, aber nicht ohne frommen Schauber auf Tahiti borte (292 Anm.): Coot, so erzählte man ihm, hatte einen großen Affen bort zurud gelaffen, ben man zum Oberhaupte von Attahuru, einem Diftritte ber Insel, machte und ihm ein Weib nebst dreifig Bebienten und Ueberfluß an allen Dingen gab. Dan nannte ihn ben großen Menschenhund. Als aber fein Weib ihn eines Tages Fliegen, dies verabscheute Ungeziefer, fangen und fressen sah, da ward ihr Abschen an groß und fie floh ins Gebirge. Der Affe und feine Dieuer setten ihr nach. Allein ein anderer Säuptling begegnete ihnen. und biefer, eiferfüchtig auf die Dacht bes großen Denschenhundes, er-Hing ihn.

Daß diese Geschichte, welche nach polynessischen Begriffen fast noch unwöglicher ist als nach unseren, nicht wahr ist, braucht nicht erst gesagt werden; aber gerade deshalb mußte sie den Hörern witig vorkommen und gut erfunden ist sie jedenfalls.

In Tahiti zeigen sich benn auch Spuren bramatischer Compositionen noch neben jenen mimischen Tänzen. Meist sind sie konisch und öfters von grotestem Inhalt. So schlug in einem Stück (Forster 409) ein Bater seine Tochter einem Liebhaber ab, das Mädchen aber nud der Jüngling begegnen einander in der Nacht, sie entlaufen und im Folge davon erscheint die Tochter gar bald kreisend auf dem Theater. Nach allerhand "Gaukeleien" kommt das Kind, ein großer Kerl, zur Welt, der sofort mit Nabelschnur und Mutterkuchen, versolgt von der Hebamme, umherläust, zu besonderer Ergönlichkeit der Zuschauer,

bis denn endlich der Bater, durch den Enkel versöhnt, die Heirath zu gibt. Es scheint nicht, daß Forster etwas hinzugesett hat; die spanischen Berichte von 1775 (Bratring 177) erwähnen ganz ähnlichet indem ste z. B. als Inhalt eines solchen Stückes, die Geschichte eine Tahitierin, deren Mann sehr eisersüchtig ist, angeben. Bieles wird am dem Stegreif aufgesührt (Forster 403), momentane Satire ist gar nich selten (Forster eb.) und es war gewöhnliche Sitte, diese auch rück haltslos über die Häuptlinge zu ergießen (Wilson 480). Nach Nortenhout (1, 134) überwiegt in diesen Borstellungen mythologische Inhalt, und so sagt auch Forster, daß anf einer anderen Insel be Leichenseiern solche Schauspiele aufgesührt seien; auch hier also ha man benselben Ursprung des Dramas wie überall.

Auch in der neueren Zeit ist die poetische Fähigkeit der Bolyne sier nicht erloschen; dieselbe Liederdichtung aus dem Stegreif lebt wei ter, Darwins Ankunft auf Tahiti besang ein junges Mädchen in vie improvisirten Strophen, welches die übrigen Mädchen im Chor beglei teten (Darwin 2, 177); Cheever (177) führt ein christliches Se dicht einer hawaiischen Fürstin an und nach Remy ist der Kanaka Davil Malo der Versasser ber Geschichte von Hawaii, welche z. T. im hawaiian spectator, einer hawaiisch und englisch geschriebenen Zeitschrift 1838 erschienen ist. Auch die Reuseeländer haben eine Zeitschrift ir ihrer Sprache, den Maori Messenger.

Die Beredtsamkeit der Polynesier ist gleichfalls nicht unbedeuten und wird in Neuseeland durch eine reiche Bilder, und Geberdensprache, welche die Häuptlinge besitzen — denn Beredtsamkeit ist nur die Sache der Häuptlinge — unterstützt. Durch poetische Anspielungen Doppelsinniges, Citate u. s. w. werden die Reden oft dunkel und da her schwer verständlich für Fremde (Shortland 169). Und dock sind jene Anspielungen oft wichtig genug, da sie auch in ihren politischen Anschauungen und Forderungen sehr häusig sich auf ihre alter Sagen und Dehthen stügen (Grey VII); daher hat sich denn bei den neuseeländischen Reden folgende Form als die gewöhnlichste aller Reden sesselbet; die Einleitung wird durch Gesänge oder poetische Sitate gebildet, dann folgt die Rede in Prosa, auf diese wieder ein pot tischer Ergus aus Citaten zusammengesetzt und dann der Schluß.

Auch jett noch sind die Maoris tüchtige Redner, daher viele vo ihnen Prediger werben (Hochstetter 510) und die politischen Brief

welche im letten Kriege der Maorianführer Thompson schrieb, waren ebenso beredt als schlagend (eb. 497). Auch auf Tahiti blühte die Bendtsamkeit, wie sie auch auf den Markesas (Mathias G\*\*\* 189) und auf Hawaii (Jarves 61) in hohen Shren stand und viel geübt wurde; nur hat die neuere Geschichte Tahitis zu ihrer Entwickelung kime Gelegenheit geboten. Doch sind sehr viel Tahitier gleichfalls als Rissionsprediger thätig.

In hoher Bluthe bagegen fland die Beredtfamteit in Tonga und Samoa. Mariner erzählt, daß König Finau, als er der Insel Bawo den Frieden anbot, eine Stunde lang mit hinreifender Beredtsamleit geredet habe (1, 178) und die Rede welche der junge Finau hielt, als er feinem Bater in der Herrschaft folgte (Mariner 2, 382; Sumboldt 3, 460), ist gleichfalls durch Form und Inhalt bidft bedeutend. Denn fie ichildert die Segnungen des Friedens und empfiehlt bie friedliche Beschäftigung bes Aderbaues, bas ruhige Bleiben im Lande als das Beste. "Das ist wahrhaft männliche Gefinnung. fagt Finau, ba wo man fteht, mit Liebe und Bufriedenheit ju verharren." In Samoa fprachen die Redner in großen Berfammlungen febend, auf einen großen Stab geftütt, in der Sand einen Fliegenwedel; in fleineren sitend. Beber Redner fpricht für feinen Stamm und so herrschte in der Reihenfolge ihres Auftretens eine ftrenge Etis lette. Die Reden felbft find fliegend, oft von Beifall unterbrochen ober von anständig gemäßigtem Lachen, wenn eine ironische Wendung bottommt (Erstine 73). Auch hier wenden die Redner, wie in Reuseeland, Allegorien gern und häufig an; sowie auch hier Ans fpielungen auf die Geschichte des Landes, auf Sagen und Mythen Sind doch hier die Redner zugleich die Bemahrer der alten Ueberlieferungen, sowohl für das Land, als für die einjelnen mächtigen Familien, deren jede ihren Redner hat. Biffen ift geheim und wird vom Bater nur auf den Gohn oder den nächsten Bermandten vererbt. Als Anhaltspunkt für ihre Ueberlieferungen dienen ihnen, wie den Beruanern ihre Anotenschnüre, gemife angere Dinge als Bebeimzeichen, welche nur die Gingeweihten berfteben; wie a. B. ein Redner eines der vornehmften samoanischen Geschlechter einen Stab mit verschiedenen Ginschnitten hatte, welcher ihm den Stammbaum des Geschlechtes, dem er zugehörte, bezeichnete. (\$000 98). Die Rede eines Häuptlings von Umea, welche acht polynestischen Gepräges und den neuseeländischen Reden in ihrer ganger Art nabe verwandt ift, gibt Hood 154.

Denn das ift ein Bug, der durch ihre gange Beredtfamteit bin burchgebt, aber auch in ihren gangen Bebichten fich findet: fie lieber ironische Wendungen und diese Ironie ift gleichsam bei ihnen verftei nert, indem fie febr baufig, um recht ftart aufzutragen bas Gegenthei pon bem fagen, mas fie meinen. Es hangt biefer Rug jebenfalls mi ihrer Luft am Reden aufammen; fie neden fich weit freier und fcherz hafter als die Europäer untereinander und namentlich Fremde, Euro paer ziehen fie gern auf (Turnbull 297); Spottgedichte waren nich felten bei ihnen und in Samoa batte jeder vornehme Sauptling an geftellte Boffenreifer (Turner 210), welche alle aus ein und bemfelben Dorf kommen. Da fle felber tabu find, fo haben fie die Freiheit die fich bei Tobeeffrafe tein anderer erlauben durfte, bas Tabu, wel ches auf der Berfon der Sauptlinge liegt, durch allerhand ju brechen; fie durfen über die Beine ber Fürsten wegschreiten, ihren Berru beim Effen die Speifen vor bem Dlund, um fie felbst ju verzehren, wes nehmen u. f. w. Auch gebraucht man fie, eben weil fie tabn fint ju Boten im Krieg an die feindliche Partei, bei welcher fie ungebin bert Butritt haben (Sood 102 f.), Much hatten einzelne Infeln, wie bei uns viele Städte, ihre befonderen Beinamen ober Gefchichten, mit benen man fie nedt; fo hießen die Tahitier Schildtrotenwurger, weil fle einstmals eine in ber Schale verborgene Schildtrote hatten mit ben Fingern ermurgen wollen; die Buabeiner Scheerenbrater, weil fu einft eine Scheere, um fie ju fcharfen, im Dfen mitbrieten u. f. w. (Ellis 1, 96 f.).

Anhangsweise wollen wir gleich hier alles Andere betrachten, was zu den Bergnügungen der Bolynester gehört, ihre Spiele. Bon den Schwimmspielen, in welchen die Hawaier es den Tahitiern zuvor thaten (Ellis 1, 224) haben wir schon geredet. Hierher gehört es auch wenn in Tonga zwei Parteien unter dem Wasser einem sehr schweren, Stein 70 Ellen weit zu einem bestimmten Ziel wetteisernd schleppten, so daß die gewannen, welche zuerst ankamen (Mariner 2, 344); oder wenn in Huaheine sich drei Mäuner in ein kleines rundes Schiff setzen und dies mit Ruderschlägen unglaublich rasch so lange im Kreis drehten, bis es umfiel (Turnbull 95).

Wettfämpfe im Tanzen, Laufen u. f. w. waren häufig (Mo.

renhont 2, 13 f.); aber auch Rampffpiele hatten fie vielfach; 3. B. Sperwerfen , Ringen, Fauftlampf, Boren, Fechten (Ellis 1, 211); 4, 150; Turner 212 f.). Dies lettere murbe auf Camoa oft fo kidenfchaftlich betrieben, daß es jum Krieg führte; und Wettringen biente in Tonga gar oft in einer Disputation, wo Gründe nicht zur Cinigung führten, als lette Entscheidung, benn Recht hatte, wer fiegte (Mariner 2. 8). In Samoa führten meift zwei Barteien ein Bettringen auf, nach welchem die besiegte die Sieger bewirthete. Spermerfen betreiben fie oft ebenfo (Turner eb.), oft auch ftellt ha bier und in hamaii ein Einzelner den Speermurfen von mehreun ja pon 6 Männern aus, benen er blok burch Beschicklichkeit bes Ausweichens entgeht (Ellis 4, 149). Wettschießen mit Pfeilen, aber ohne eigentliches Zielen, war in Tahiti gebräuchlich, wobei benn junge late mit weißen Fahnen anzeigten, wie weit der Bfeil geflogen mar. Da aber bies Spiel befonders beilig mar, fo burften es nur die Fürfien pielen und auch diefe nur, indem fle eine besondere Rleidung ans legten, welche fie vom Marae, dem Tempelplat, wo fie für gewöhnlich bing bolen und dorthin jurudbringen, und indem fie nach dem Spiel fich durch Baffer vom Tabu befreiten (Mörenhout 2, 148 f.; Ellis 1,219). Auch das Ringen war hier febr feierlich, ftets mit Anruf der Botter und großer Ehre für den Sieger verbunden; auch Weiber rangen mit (Ellis 1, 205; 208; Turnbull 206). Ferner maren Ballpiele verschiedenster Art, wobei ber Ball bald geschlagen, bald geworfen, bald mit dem Fufe gestoffen wurde, fehr verbreitet (Coof 3. R. 3, 443; Dieffenbach 2, 57; Ellis 1, 213-4; Morenhout 2, 153; Mariner 2, 344). Brettfpiele batte man gu Bawaii (Coof 3. R. 3, 440), ju Reufeeland (Shortland a, 136) wohin es nicht erft, wie Dieffenbach (2, 58) will, aus Europa eingeführt mar; auch bierbei gerieth man oft in Streit. Andere Spiele waren gabllos; ba ließ man Drachen fliegen, spielte mit Kreiseln, warf Steine flach übers Baffer, daß fie immer wieder auffprangen (Seeimgfern in Mittelbeutschland) sprang durche Seil, verstedte, schaukelte fc, lief wie zu Rufuhiva und in Neuseeland Stelzen, suchte einen Stein in der Hand vieler im Kreise stehender Personen u. f. w. (Ellis 1, 228; Mörenhout 2, 150; Taylor 169 f.; Thomps fon 1, 196; Frencinet 2, 604; Turner 215 f.). In Reufeeland hatte man, wie bei uns die Kinder, eine Geheimsprache durch Busatz einer bestimmten Silbe (Shortland a, 135; ber noch bie Kinderspiele erwähnt). Eine Art Morraspiel hatten die tonganische Fürsten; man mußte die außerordentlich raschen Bewegungen der Gezuer errathen und gleichzeitig nachahmen; das Bolf spielte dies Spie einsacher (Mariner 2, 240). Ein Spiel der Fürsten auf Hawar beschreibt Ellis 4, 81: in der Mitte der spielenden Parteien lieg ein Tapatuch, unter welches ein einzelner aus der Partei einen Stei verstedt; die andere schlägt mit Ruthen dahin, wo er liegt und triffsie den Punkt, so hat sie gewonnen. Es ist interessant, wie man mei aus der Bewegung der Armmuskeln richtig schließt, wo der Stein liegt Das ganze Velk, oft 7—8000 Menschen, pflegte auf eigens dazu herge richteten 50—60' langen Flächen einen schweren Holzstad oder einen run den sehr sorgsam außewahrten Lavastein zwischen zwei aufgerichteten Pfch len hindurchzuwersen. Auch dies Spiel ward sehr leidenschaftlich be trieben und oft alles Vermögen dabei eingesetzt (Ellis 4, 198 f.)

Sehr beliebt waren, wie auf den Marianen, auch in Polynester Hahnentämpse. In jedem Haus in Tahiti war ein Pfeiler, ar welchem der Hahn, der sehr zärtlich behandelt wurde, mit einem weicher Seil angebunden war (Mörenh. 2, 146 f.). Die Bögel wurder mit Nudeln von Brodfrucht gefüttert (Ellis 1, 222) und ihre Gefechte und Siege in eigenen Gesängen gepriesen (Mörenh. 2, 146 f.). Ganze Distrikte kämpsten so miteinander, wobei man die Hähn mit künstlichen Sporen versah und ganz früh, damit sie noch recht frisch wären, kämpsen ließ; auch stand diesem Spiel ein besonderer Gott vor (Ellis eb).

Für die tonganischen Fürsten war früher ein Hauptvergnüger die Rattenjagd, welche mit ihren ziemlich weitläufigen Einrichtunger und Ceremonien Mariner beschreibt. Die Jagenden, welche in einen Reihe gingen, waren in zwei Parteien getheilt, und zwar so, daß der erste, dritte u. s. w. des Zuges der einen, der zweite, vierte u. s. w. der anderen Partei angehörte; jede Partei durste nur nach einer Seits schießen, und welche von beiden schließlich die meisten Ratten getödte hatte, trug den Sieg davon (Mariner 1, 279 f.). Auch in Reusseland war diese Art der Jagd früher eine beliebte Unterhaltung (Tahlor 83 f.). Aus Samoa dagegen jagte oder besser sing man die Tauben (den Didunculus strigirostris, der jetzt immer seltenen wird, da die eingesührten Katen die Nester zerstören), indem man die

wilden Bögel durch gezähmte anlockte und dann mit Netzen an langen Stangen fing (Turner 212 f.). In Tonga herrschte dieselbe Sitte; die Lockoögel waren aber schwer zu zähmen und daher so kostbar, daß jedes Baar einen eigenen Wächter hatte, der bei Hungersnoth jegliche Rahrung für sie tabuiren durste (Mariner 1, 246 f.; 2, 342).

Dies mag zur Uebersicht über die Bergnügungen der Polynesier genügen; allein schon aus dem hier Erwähnten, das sich sehr vermehren ließe, erhellt zur Genüge, einmal, daß die Polynesier ein sehr verzwägungssüchtiges Bolt, wohl das vergnügungssüchtigste von allen sind, dann aber auch, daß sie mit der größten Leichtigkeit und Kühnheit, ja auch nicht ohne Geist sich jeden Augenblick ihre Unterhaltungen, ihre Spiele zu bereiten wissen.

Diese Fröhlichkeit herrscht auch jett noch in vielen Gegenden; da überall, wo die Europäer nicht zu feindselig aufgetreten sind. So besuchen sich in Samoa (Hood 45) die Eingeborenen sehr häusig dorfweise und dann werden ein oder einige Tage in anhaltender Lust-barkeit verbracht.

Diefe allgemeine Beiterkeit und frobe Laune, ber Wunfch ju geiden und fich zu vergnügen war es denn auch, welcher den Europäs em bor allen Charafterzügen ber Bolynefier gunächst in die Augen fel. Sie waren stets in eifriger Unterhaltung begriffen, untereinander oder mit ben Fremden; sie äußerten ihre Freude so lebhaft, sie mußten fich einen folchen Anschein von Unschuld und Liebenswürdigkeit gu geben, hatten fo etwas bergliches, zuvorkommendes, biederes, daß die tifen Reisenden, wie es ja bekannt genug ift, geradezu bavon hingeiffen und zu fehr geblendet waren, um ihre Schwächen zu erkennen. Unter fich waren fie, wenn tein Krieg war, durchaus friedlich und Schläges mim famen niemals vor (Turnbull 297; Ellis 1, 96; Brown 45; 46; Baumotu Belder a I 374; Porter 2, 57) oder murden menigftens gleich von den Umstehenden geschlichtet (Forster Bem. 318). Doch waren die Weiber nicht immer so friedsertig (Brown 45). Diefe frobliche Liebenswürdigkeit wird auch von einzelnen Paumotuanen, namentlich den Mangarevern und den Bewohnern von Sao geruhmt (Mörenh. 1, 169; Belcher a, 1, 372; Diorenh. 1. 98). Allein wenn wir auch gewiß nicht leugnen wollen, daß eine olde Heiterkeit sie fortwährend unigab, wie sich dieselbe ja bis in die jebigen auch für die Polynesier nichts weniger als heiteren Zeiten bewahrt hat (Darwin 2, 187): so beruhte dieselbe auf der ftets leich angeregten momentanen Lebensluft der Bolhnester, auf ihrer leichte Empfänglichkeit für neue Eindrücke, keineswegs aber auf wirklicher Gwiegenheit und Reinheit des Charakters. Bielmehr werden sie eben leicht zu tiesster Melancholie hingerissen, welche so mächtig werde kann, daß sie den Tod herbeisührt, wie denn Todesfälle durch Sinbildum aus Hurcht bezaubert zu sein, eine religiöse Satzung, ein Tabu gebroche zu haben, gar nicht selten sind (Brown 75); wie überall, auf Hawaii un Tahiti und Neuseeland die Eingeborenen den trüben Glauben an ihre eigenen Untergang haben: "der Hisstus wächst, die Koralle breit sich aus, der Mensch stirbt dahin" lautete eine Weissaung auf Tahi (Ellis 1, 103), welche die verschiedensten Besucher von ihnen am sprechen hörten, und ganz ähnliche Sprüche leben im Mund der Ret seeländer (Darwin. Hoch stetter 479).

Auf der anderen Seite aber ift die Beiterkeit nur fünftlich g macht und nur der trugende Dedmantel für Diftrauen, Falfchei Berratherei, welche fehr häufig bei ihnen find und fich gern binte bem Schein ber harmlosesten Offenheit versteden. Das Migtrauen, bi Schen, welche fie oft ben Fremben gegenüber zeigten, ertlart fich frei lich aus der Ueberlegenheit der Europäer, aus der feindseligen Mi wie diefe häufig auftreten, sowie aus jenem ichon öfters erwähnte Glauben, daß von der See her ihnen ein Unglud drobe, und daß bi Beifen Götter maren, gang bollftanbig. Allein wie verratberifc m treulos fie find, das mußten die Spanier erfahren, welche um 177! in Tahiti zuerst freundlich aufgenommen, dann jeder Jufulte ausgeset waren (Bratring 147-167), das erlebte die Manuschaft gar viele Schiffe, welche plötlich von den Gingeborenen überfallen murben, mocht nun der Ungriff gelingen ober miggluden. Freilich waren in be meiften Fällen die Europäer an bem entftehenden Streit ichuld: allei fast immer stellten sich die Eingeborenen auch noch nach ben Beleidi gungen fo lange freundlich und gang harmlos, bis der geeignete Reit puntt ber Rache ihnen gefommen ichien; dann brachen fie los. Ind Birgin nennt die Tonganer wie die Samaier unzuberläffig (2, 69 1, 270 f.) und Turnbull (119 vergl. 102) bezeichnet den Charalte ber Tahitier als ein Gemisch von Bosheit und Berratherei, Wenn frei lich Möreuhout (1, 226 f.) erlebte, daß die Tahitier ihm Tattamurgel versprochen hatten und trot bes empfangenen Breises fie ihm nicht brad

tm, so ist seine moralische Entrustung über ihre Unehrlichkeit lächerlich genng; benn ber ehrliche Belgier erzählt furz vorher, daß alle die Rode, welche er als Breis gegeben hatte, so eng gewesen feien, daß kin Tahitier fie brauchen konnte. Das findet er gang in der Ordung, und mundert fich, wenn jene querft Betrogenen ibn wieber betrigen. Auch mare es nicht Recht, wenn man aus bem Umstande, bif die Reufeelander ihre Improvisatoren "große Lügner" nennen (Bolad 2, 102) ichliefen wollte, die Reufeelander feien burchaus berlogen gemefen: vielmehr beweift gerade biefer Rame, daß ihnen Lus gen im gewöhnlichen Leben nicht fehr geläufig maren. Beisviele indeft wa abscheulichem Berrath gegen die eigenen Landsleute erzählt von Tabiti Turnbull 305, von Tonga Mariner, von Reufeeland Coof 3. R. 1, 148 und Bolad narr. 1, 205; 2, 10 und folde Bifpiele find nicht felten. Die Tabitier verlockten baufig Matrofen m Defertion und lieferten fie nachher für bie ausgesetzte Belohnung al (Turnbull 296). Ferner ift bekannt genug, daß die hervorragendfen Bolynefter mahre Mufter von Berfchlagenheit gewesen find, fo finan auf Tonga, Tamehameha auf Hawaii und Bomare auf Tahiti. Doch tommt es auch vor, daß gerade Berrather im Krieg von den frinden, zu welchen fie übergeben, umgebracht werden (Bolad 2, 36). Conft wird ber Rrieg aber gang ihrem binterliftigen Charafter gemäß Fführt; faft immer burch beimlichen Ueberfall, burch Binterhalt, felten burch offene Schlacht. Und auch in ihren alten Sagen kommen Uebeilftungen, ja arge Treulosigkeiten nicht felten vor. Zwar nicht immer # ihre Unzuverlässigkeit schlimm gemeint, häufig beruht sie nur auf in Ungefchidlichteit in ber Berftellung, auf ihrer Unfähigkeit, ein Beheimnig zu bewahren. Die Schiffe welche man angreifen wollte ciufren biefe Abficht vielfach durch direftes Ausschwagen oder durch mborfichtiges Betragen ber Infulaner. Ebenfo verrathen fich Berbucher meift felbst und politische Berschwörungen werden meift ausgemast (Bale 16). Treibt fie aber perfonlicher Rachedurft, fo find k im hohen Grade an sich haltend, fie verkehren durchaus freundlich oft lange Reit hindurch mit bem Gegenstande ihres Saffes, bis eine de Rache gunftige Zeit kommt. Rachfüchtig sind fie alle und verffen angethane Beleidigungen wie die Malaien nie und wenn fie Jahre lang fich verstellen. (Coot 3. R. 1, 148; Thomson 1, 113; Dieffenbach 2, 110; Mariner 1, 147; 1, 288 und oft). Davis (227) erzählt eine Maorisage, in welcher der Sohn eines ihrer l rühmtesten alten Könige, um sich an seinem Bater zu rächen, sich sel und 140 Begleiter, die tüchtigsten seines Stammes, umbringt. Unter d Renseeländern kommt auch jetzt noch erbliche Blutrache vor, welche früherer Zeit, nach den Sagen bei Grey, häusig war; jetzt ist sie sell (Brown 44). Auch auf den andern Gruppen herrschte sie (Krus. 1, 184

Wir sehen also als ersten Zug ihres Charakters Heimlicht Falschheit, hinterlift, welche indeß verdedt werden durch ihre gro Erregbarkeit und Bergnügungslust.

Diefe Erregbarteit ift es benn auch, welche fie in ben Ruf b gröften Unehrlichkeit gebracht hat und boch find fie bier "beffer a Freilich ift Fremden gegenüber Diebstahl, ber meift n großer Schlauheit und Befchidlichfeit ausgeführt wird und oft be erstaunlicher Frechbeit ift, fast ausnahmslofe Regel. Diebisch nem Coot (3. R. 1, 176) die Maoris, diebifch nennt er (eb. 1, 20% 2, 98) die Tonganer, die Hamaier (eb. 3, 309), diebifc maren t Tahitier, (Ballis 1, 209; 230; Bratring 147 f.: Coot 1. 2, 186 u. f. w.). Die Baumotuaner (Byron 1, 96); biebifc t Martefaner (Bilfon 254; Marchand 42), Die Bewohner b Nivagruppe (le Maire n. Beltbott 7, 61 f.). Ja Turnbr erzählt Beispiele, wo die Dieberei auf den Gefellschafteinseln gerade in offenen Raub ausartet (205; 234 f.). Nur Kurcht und 200 nur recht ftarte Furcht tonnte die Infulaner abhalten alles zu ftebt mas fie faben; mar die erfte Schen den Fremden gegenüber abgeles fo flahlen und raubten fie, mas fie fonnten. Mit bewundernsmerth Geschicklichkeit zogen fie die eifernen Nägel unterm Baffer aus be Schiffe; fie riffen ben Europäern Dinge aus ber Band und fprange damit über Bord. Allein nun ift junachft ju bemerken, daß alle B Ihnefier unter einander fast immer ehrlich find (Tahiti Turnbul 296; Wilfon 441; Tonga Coof 3. R. 2, 98; Mariner! 162; Martefas Rrufenftern 1, 199; Marchand 150; Same Ring bei Cool 3. R. 3, 454). Nirgende murbe bas Gigentbu verschlossen oder sonft vermahrt und mar doch überall vollständig fic (Bougainville 163; Melville 2, 141; Coof 3, 454). In waren fie beim Sandel fast immer ehrlich, fo namentlich (Coot 3. 9 2, 97) die Tonganer, und die Tahitier brachten, als Wallis Matrofe fie mit Bleinägeln betrogen hatten, gang treubergig diefe wieder, n

fie gegen beffere Baare umintauschen, benn fie glaubten, die Bermechelung fei nur ein Irrthum (28 a [ lis 234). Auch die Bewohner von Sao (Baumotn) waren fehr ehrlich (Belder a 1, 372), ebenfo die Marthaner (Darchand 1, 148). Wie wenig die Dieberei bei ihnen Charaftering ift geht daraus hervor, daß die Insulaner jest durchfuitlich ehrlich find, wenn auch felbstverständlich Ausnahmen vortomum und auch in alter Beit vorkamen. Aber ehrlich nennt Birgin 2, 69 die Tonganer. Listanety und Ohmstedt 259 die Hawaier, Lutteroth (51) und Ellis (2, 21) die Tahitier. Auch waren es wohl nie die Bornehmen, welche ftablen, sondern stets das gemeine Bolt; iberall wenigstens nahmen die Bauptlinge den Borwurf eines Dieb-Rahls sehr übel (d'Urville a 2, 424; Coot 1. R. 2, 100; Rariner 2, 162; vergl. Borter 2, 57) und der Diebstahl galt all gemein; freilich nicht als Berbrechen (Mar. eb. Roquefueil 1, 313). Daher gestanden die Markefaner gleich ein, was sie gestohlen hatten ober trugen es gang öffentlich (Marchand 43) und nur der Gifer ber Europäer gegen den Diebstahl und bie Furcht vor ihnen lief bie Diebe sich verbergen. Hatte sich ein Europäer unter den Schutz der Naoris gestellt, so war er und sein Eigenthum sicher (Cruise — 1829 — 29; 154; Shortland 203). Ebenso war es auf Samoa, Longa und Nutuhiva (Walpole 384; Mar.; Wilson 254). Auch fanden harte Strafen wenigstens in Tahiti auf dem Diebstahl, wenn ein Tahilier dem anderen etwas gestohlen hatte : man ertränkte die Diebe (Forfter Bem. 318) ober hängte fie auf (Bougainv. 181) sie machten einen Unterschied: wer ben Europäern etwas gestohlen batte, betam nur Stodichlage und mußte feine Beute herausgeben (6.). Auch waren die Eingeborenen fcon durch die strengen Tabu-Biche in ben meiften Fällen vor dem Diebstahl behütet: es mare das diferfte Berbrechen gegen die Götter gewesen, wenn ein Mann aus ben Bolte einem Fürsten etwas entwendet batte, mahrend umgefehrt bas Eigenthum bes gewöhnlichen Mannes bem Fürften vollstäudig ur Berfügung fand.

Die Dieberei den Europäern gegenüber beruht nur auf ihrer unbewinglichen Begehrlichkeit nach den neuen herrlichen Sachen der and ben neuen berrlichen Sachen der Andenmlinge; diefe Begehrlichkeit ift fo groß, daß sie die Einstehrnen oft das Aengerste wagen läßt.

Die Babgier nach europäischem Besithum, welche g. B. bei ber

Speife werben?" Er antwortete : "ich will zu meinem Gott beten, er ift mächtig und wird mir Rraft geben es ju thun." Alfo ging er bin ge feinem Sausgott und trug diefem feine Bitte vor. Er erhielt eine gunftig Antwort und am Abend rief er fein Beib zu fich nud fprach: "id werbe jest flerben; wenn ich tobt bin, nimm meinen Leib, zertheil ihn, pflanze mein Saupt an eine Stelle, mein Berg und meinen De gen an eine andere; dann geh ins Saus und marte. Benn bu bam einen Ton hören wirst, querft wie von einem Blatte, bann wie vor einer Blume, barauf von einer unreifen Frucht und endlich wie ber einer reifen vollen Frucht, welche ju Boben fällt, fo miffe, baf ich et bin, ber ich Speife geworben bin für unferen Sohn. Balb baren ftarb er. Gein Beib gehorchte feinen Beifungen, indem fie ben Da gen, wie er gefagt, beim Saufe pflanzte. Rach einer Beile borte fi ein Blatt fallen, bann die langen Blüthenhüllen, bann eine fleine un reife Frucht, barauf eine ausgewachsene reife. Unterbeffen murbe et Tag, fie wedte ihren Sohn, nahm ihn mit hinans und fie faben ei nen aroffen ichonen Baum mit breiten, glanzenden Blattern bebedt und beladen mit Brodfrucht. Gie lief ibn mehrere Aruchte fammeln die erften dem Sausgott und dem Ronige bringen und feine rothe Erb miehr effen, fondern die Frucht des Baumes, ber por ihnen muchs röften und effen.

Diefe Erzählungen halten die Bolynefier, wie ihre gefammten fi terarischen Erzeugnisse, selbst febr boch. In ihren Gesprächen tommer ftete Unfpielungen auf Diefelben und fpruchmörtliche Rebensarten bi aus ihnen genommen find bor und gar nicht felten führen fie Stelle aus ihnen ale Beweis an bei ftreitigen Bunkten, Die fofort als ftren ger Beweis anerkannt werden (Ellis 1, 203). In einer religiofe Disputation, welche öffentlich zwischen tatholischen und protestantifce Miffionaren abgehalten murbe, um die Reufeelander felbft über be Werth ber beiden Lehren entscheiben zu laffen, trug ber Broteftar ben Sieg bavon, weil er einige Maorifprüchwörter gefchickt einzuflech ten verstand (Shortland a. 177). Auch bei Rechtestreitigkeite machen fie es oft fo und Gren (VII) war gerade befibalb genothig ein befonderes Augenmert auf ihre Sagen ju richten und tam fo bagt fie zu fammeln. — Deben diefen ernften, epifchen Erzählungen pfler ten und pflegen fie auch fonft fich gern burch Erzählungen zu unte halten, oft aus bem Stegreif, mo fle bann ernftes, fcredliches, tom

hich bon ber larmenbften Frende gur tiefften Trauer übergeben, wenn fte an irgend etwas Trauriges vielleicht gang zufällig erinnert werden (Bolad 2, 165). Und umgefehrt: in eine larmende Schaar, welche fich in Todtenklagen erging, brangten fich zwei Beiber ein und riefen: wir find mit Weinen noch nicht fertig, aber wir wollen erft unsere Antoffeln im Ofen braten, bann tommen wir wieder und fegen bas Beinen fort; so wollen wir es machen, riefen alle mit weinerlicher Stimme und fo geschah es (Bafeler Miff, Magaz, 1836, 613). 3ch habe fle, fagt Crozet 68, in berfelben Biertelftunde von einer tiubiden Freude jur ichwärzesten Traurigfeit, von völliger Gemutherube # ärgfter Buth übergeben und dann wieder in unmäfiges Lachen ausbrechen feben. Die blieben fie lange in einer Gemutheverfaffung. Dabei ift an teine Berftellung zu benten, es ift ihr Charafter fo und manches, was man ihnen als Berrätherei und lang hingehaltene Ab-Mit ausgelegt bat, durfte fich mit mehr Recht von diefem Gefichtsmuft aus ertlären laffen. Cbenfo erhalten wir durch Borters Ergab. lungen von feinem Anfenthalte auf ben Markefas (Vincend. Dum. Marg. 44-92) ein treffendes Bild von einem Bolte, welches jedem Ratureindruck folgend rafch und unmotivirt von einem jum andern Bergeht und nur von Rudfichten auf feinen Bortheil geleitet wird. Ind Dardand (1, 146) ftimmt hiermit genau überein. Bon Tahii und Bawaii gilt daffelbe. Auch da, wo die Bolynefier fcheinbar befarrlich fich zeigen, zeigt fich biefelbe Berrichaft augerer Ginbrude mb pfychifcher Borgange: fo zeigen die Sandwichinfulaner einen Gifer und eine Anftrengung bei ihren Spielen, wie fie ihn nimmer mehr bi Feldarbeit, Baus. und Kahnbau zeigen (Ellis 4, 199). fullender freilich ift es, wenn Turnbull (313) fagt: "Die Gabe de Beharrlichkeit ift überhaupt das vorzüglichste Talent der Wilden", in Sat, ber in biefer Allgemeinheit völlig unrichtig ift; allein Turnbull fahrt fort \_im Bergleich mit einem Europäer arbeiten fie gmar hintereinander und in einem Ruge nur fehr wenig, allein mit einer Leblingsarbeit fangen fie taufendmal wieder aufs neue an und ruhen nicht eher, bis fie damit fertig geworden find." Gin fortwährendes Die und Widerspringen zeigt fich bemnach auch hier, und also bas grabe Gegentheil von Beharrlichkeit; fertig werden fie, weil ber felbe Segenstand fie ftete von neuem reigt, ihre Lebensverhaltniffe ing grung find, so daß fie fich nicht bauernd gerftreuen können und

oft auch die Noth, die ficherfte Lehrmeisterin der Menfchen, fle zwingt.

Denn man wird sich nicht wundern, daß Faulheit, Indolenz ei Hauptzug ihres ganzen Wesens ist, wie derselbe Turnbull von denselben Tahitiern hervorhebt (212). In ihrer Naturumgebung, bei ihre Regierungsform mußte dieser Charafterzug sich besonders ausbilden daher sie auch Ohm stedt 276 viel sauler als die Hawaier nenm Noch ärger indeß ist die Indolenz auf Baumotu, wo die Männe meist in absolutem Nichtsthun die Tage hindringen. Trägheit, welch auf geistigem Gebiet besonders groß ist, hat die Wissionäre sehr gehemmt (Hawaii\*) Cheever 260; Birg in 1, 270; Uwea Gräff im Ausl. 1868, 530 und sonst). Die Tonganer, Samoaner um Neuseeländer haben diesen letzten Charasterzug am wenigsten.

Die Bolynefier lieben mit Ausnahme jener Infeln bes weftlich ften Zweiges, wie Fataafo und Tutopia, ben Krieg in hohem Maag Much ben Europäern find sie vielfach feindlich gegenüber aufgetretes wie benn Coot auf feiner erften Reife in Neufeeland fast überall eine triegerifchen Empfang fand. Allein mo es wirklich zu Blutvergieße in diefen Rallen tom, find fast immer die Europäer fould gewesen wurden boch nach einer Angabe ber Diffionare (ber Reufeelander 95 nach Gründung der Mission in ihrer Nachbarschaft nicht weniger al 100 Neuseelander durch Europäer ermordet und daß es für bief Diorder teine Juftig gab, verfteht fich nach dem Auftreten ber Englar der unter unkultivirten und schwachen Bölkern von felbst. Marion Ermordung 1772 war wahrscheinlich die Folge von Survilles Be nehmen (d'Urville a. II 394) an der Ermordung der Mannical Fourneaur's, fpater an der Ermordung der Bemannung des Schiffe Bond (1809), der Agnes (1816) waren rudfichtslofe Beleidigunge welche die Europäer den vornehmften Eingeborenen zufügten ichuld (verg Coof 3. R. 1, 143; Dillon 1, 217). Ihre Tapferfeit ift indeß nicht ge ring. Wenn Pate (Baf. Diff. Dag. 628) und Bolad (2, 22) behang ten, fie feien furchtfam, ihre Bravour bestehe nur in Schreien und gare ihre Rriege zweckten nur auf Umbringen, Beutemachen, Gefangennel men ab, wenn auch Brown (44) und ähnlich Martin (299) fag.

<sup>&</sup>quot;) Wenn Turnbull 163 und Simpson 2, 143 die hawaier "fehr arbei sam" nennen, so thun fie das nur aus Parteilichkeit. Simpson ift ein betiger Feind ber Miffionare.

fte seien weber kampflustig noch kübn, obwohl sie viel von Krieg redeten, so ift allerdings richtig, daß ihre Kriege weit mehr burch hinteilft als durch Tapferkeit entichieden werben, daß ber groke Saufe icht leicht fich jur Klucht wendet, oft icon beim Kriegsgeschrei ber frinde, ficher aber nach den ersten Bermundungen oder Tödtungen; de fie freilich von Tapferteit einen anderen Begriff haben als die Europäer, benn die Tonganer 3. B. halten nur ben für tapfer, ber fin Leben an einen vernünftigen Zwed magt und tede Belbenftudom gelten ihnen teineswegs für rühmenswerth, fie tabeln vielmehr häufig die Europäer deshalb (Mariner 1, 240). Auch die Tabitier halten im Krieg fortzulaufen nicht für schimpflich, wo hingegen ihnen Bunden eher für einen Beweis von Thorheit und Ungeschick als von Tapferkeit erscheinen und sie die Narben baber lieber verbergen (Bilfon 472, 479 Note). Allein feige barf man die Bolquefter nicht nennen. Wenn es der Drang der Umstände verlangte, haben fie fich stets aukerordentlich tapfer gezeigt, wie die Europäer felber oft erfuhren : fo fand Borter 1813 auf dem Martefas, mo die Gingeborenen fich in engen Thälern binter Keftungswerten bielten, einen so topferen Widerstand, daß diese Werke ohne Artillerie nicht zu nehmen waren. Die Tahitier haben sich gleichfalls in den Kämpfen, welche die frangofische Occupation veranlagte, fo heldenmuthig gezeigt, dif felbst Mörenhout (1, 334) ihre tüchtige und tapfere Saltung rühmend anerkennt. Und triegsluftig waren fie von jeher. Brachten ste boch weit mehr Mädchen als Knaben bei ber Geburt um, weil tiftere unbrauchbar für den Krieg, letztere aber tüchtige Krieger fein würden; mar doch dies das höchste in ihren Augen, mas man werden tomte (Ellis 1, 295). Und jene folimmen Urtheile über Reufeeland sab am schärfften durch die Kriege widerlegt, welche die Maoris mit ben Englandern felbst geführt haben, in welchen sie eine bewundernswerthe Ausbauer, große moralische wie phyfische Kraft und so große Augheit gezeigt haben, daß die Engländer mehr wie einmal fich in ber miglichften Lage befanden. Dazu kommt nun, daß die einzelnen Duptlinge ftets fehr tapfer find, ja daß fich unter ihnen eine Reihe witlicher Belden sindet. Gin Bäuptling antwortete auf die Frage. warum er seine Leute nicht an den Acerbau gewöhne: wenn ich fie arbeiten beife, fallen sie in Schlaf; wenn ich sie tampfen beife, reifen fle die Angen auf wie eine Theetaffe (Neufeelander 281). Der Baupt-Bait. Anthropologie, Gr Bb.

ling Shonghi erhielt im Rampfe eine Rugel in Die Bruft, boch fiel Als nun die Feinde auf ihn eindrangen, rief nicht augenblidlich. mit aller Macht nach feinen 200 verftedten Kriegern. ftupte. Es zeigte fich ungefähr ein Dutend ftreitbarer Manner, w Shonghi wohl wufite, Alles, mas er entgegen an ftellen batte. Alle Schreden ergriff die Feinde und die Sieger wurden bie Befiegt (Carle 64). Ferner dente man an Te Beuben, an William Thom fon und fo manche andere Namen aus der neufeelandischen Befchicht man bente an ihre Sagen, welche gleichfalls ihre Tavferteit binlangli beweisen, wie benn auch Tapferteit, nebft Freigebigfeit, Standhaftigte und religiöfer Strenge als Baupttugend ber Fürften galt (Thom fon : Wir brauchen über die Tapferkeit der übrigen Bolynefter nid fo ausführlich zu handeln; die Ramen Finan, Tamehameha, - Dor fins 345 nennt Muth und Tapferkeit geradezu Charafterzug ber Se waier - Bomare und die Kriegsgeschichte, welche sich an fie tumpf beweift fie zur Benüge. Auch ben eblen, ja beinahe beroifchen Bug, wel der ben Reuseelandern nicht abzusprechen ift, finden mir zu Tong mieder und ebenfo bei einzelnen Männern auch der Gruppen, obgleich er bort nicht allgemein zu finden ift. Denn wem überhaupt in Bolynessen die Kriege grausam und wüst geführt werden wenn die Bolynefier im Allgemeinen gegen Schwache, Bulflofe wil und unmenschlich find, und im feindlichen Land Beiber und Rinde ebenso iconungelos tödten, wie die Manner, so gilt dies besonden von den öftlichen Gruppen, von Tahiti (Coof 3. R. 2, 331), Ru fubiva (Erufen ftern 1, 199), Samaii (Remy XLVI) und Ban motu (Mörenb. 1. 164: 299).

Indes auch die Tonganer waren sehr grausam und unmenschild hart (Mariner 1, 142; 147; 164 f.), auch auf Reuseeland wurd nie Pardon gegeben (wofür die Sprache gar kein Wort hat, Polad 2, 22 f.) und man zweiselte nicht, daß jede Art von Willtur und Gransamkeit gegen Gesangene erlaubt sei, da ja die Götter nicht auch ders gegen die Menschen versuhren; häusig sind daher die größten Grausamkeiten, worauf Mundh 2, 219 mit Recht hinweist, geradezu durch die Sitte geboten und keineswegs Folge persönlicher Reigung. D'Urville a 2, 399 hat mehrere Beispiele von Edelmuth der Siegen gegen die Bestegten zusammengetragen, sowie auch auf den schönen Rug hingewiesen, der in Reuseeland nicht selten ist, auch den Worten

be feindes zu vertrauen. Ein Beispiel solches Edelmuthes und Bertraums gegen Feinde erzählt eine schöne Sage bei Greh a, 299. Auch die Longaner erkannten alles Gute vom Feinde an (Mariner 1, 229), Sie und die Maoris besitzen die Tugenden tapferer Krieger in höherem Grade als die übrigen Polynesier. Doch sind, wie alle jene Böller, auch die Maoris gegen die Europäer immer friedsertig gewesku; zum Krieg haben sie sich nur aufs äußerste bedrängt entschlossen.

Dit biefen friegerifchen Gigenschaften bangt ber Stola, bas bobe ausammen, was 2. B. Tonganer Selbftgefühl Bolynefier ber (Vemes 145), Reufeelander, (Dieffenb. 2, 107, 111), boch auch alle übrigen im reichften Daafe befaffen; baber die verächtliche Behandlung, welche fie von den meisten Europäern zu dulden hatten, nicht um wenigsten ju ben Feindseligkeiten zwischen ihnen und den Europiern beigetragen haben und beitragen (g. B. Bochstetter 224 f.; 485). Die Tahitier find fehr empfänglich für eine mohlwollend freundide Behandlung und fehr empfindlich für bas Gegentheil (Turnbull 252). Selbstmord aus Eifersucht ober sonft beleidigtem Stolze. ift in Reuseeland nicht felten (Bolad 2, 86; Dieffenbach 2, 112; vergl. Dillon 2, 135; Turner 470). Dies Gelbftgefühl ortete baufig in Prahlerei und Gitelkeit aus; fo namentlich in Neukeland (Brown 64; Martin 299) und auch von den Tonganern, wiche Mariner (2, 144, 342, 155) ganz frei von diesen Fehlern mennt, erzählt Erefine (159) einen abnlichen Zug. Auf der anderen Site befördert er aber auch ihren Unternehmungsgeist, der nicht ge-Bie viele Bolynefier haben die Europäer auf weiten Seefonten begleitet! ber Neufeelander Chonghi reifte nur nach Europa un bort fich Fenerwaffen zu verschaffen, welchen Plan er indeß forg-Milig zu verbergen wußte (Darwin 2, 193; Reufeelander 267 i). Und welchen Unternehmungsgeift und welche Kraft und Energie m Durchführung befagen die großen Danner der Bolynesier, Tamehamcha, Finan, Bomare, William Thompson und andere. "Wäre ich Ainig von England, rief Finau I. aus, Alles follte mir gehören, alle Infeln der Belt. Rach Tonga täme ich nicht um Schweine und Ims zu erbitten, sondern an der Spite von Kanonen. uchmenden follten Ranonen gehören, die anderen aber fich diesen fü-90" (Mar. 1, 423).

Ueber ihre Mäßigfeit im Trinten haben wir ichon oben (G. 61) gespro-

chen; wirklich unenthaltsam sind sie nur in der Wollust, gber Tom ner, Samoaner und Neuseeländer sind auch von diesem Laster t freier als die anderen Gruppen, deren zügelloseste Tahi.i war. Scha haftigkeit kannte man zu Tahiti weder in Worten noch in Werl (Cook 1. R. 2, 194; Mörenhout 1, 229); wohl aber e Neuseeland (Dieffend. 2, 161), auf Tonga und Samoa.

Auch religiös waren fie im hohen Grade und bis aufs peinlich gewiffenhaft im Dienst der Götter; und so zeigen fie sich, wo fie wi lich bekehrt find, als Christen ebenfalls.

Doch gab es auch Freigeister unter ihnen, wie denn z. B. Fin zum Entsetzen seiner Unterthanen im hohen Grade irreligiös war (Dit 1, 159) und ebenso war es Pomare I. (Turnbull 254). Es ist e auffallender Zug, daß die Polynesier sich so leicht von ihrer Religio die sie dann selbst verlachen, abwenden lassen (Dieffenbach 2, 60 ste scheint ihnen nicht mehr genügt zu haben.

Man hat den Bolynefiern jedes Gewiffen und sittliche Geff absprechen wollen, von Dantbarkeit g. B. follten die Tabitier nich wiffen, weil schon bas Wort bafür ihrer Sprache fehlt. (Go Bei nett a, 108; vergl. Martin 298 f.). Wie irrig aber ber let Schluß ist, liegt auf der Hand und so sagen denn auch Thermann w Bennett (Journ. 1, 78) ausbrudlich, daß die Tahitier biefe Enge ben und amar fcon in heidnischer Zeit beseffen haben - wie ja mancher Bug bei Cook u. Anderen beweift. Und daß auch jene a deren Antlagen ju ftreng find, beweift Folgendes. Die Tonganer fa ten: "nach einer guten Sandlung hat man ein schönes, herrliches @ fühl, beshalb handeln wir gut" (Mariner, 2, 150) und edle 21 ten (Beifpiele 3. B. Dar. 2, 6 f.) entgeben ber allgemeinen Bewn berung borten nicht (eb. 2, 139). Gie haben Ginn fürs Eble, Rein Grofartige (eb. 153), fie ehren bas Alter, die Weiber, die Elter fle lieben das Baterland (2, 154-6; Erskine 158). Benn DR riner neben Finau I. jum fclafen lag, fo legte ber Fürst, wenn glaubte, baf jener ichliefe, bieweilen bie Band auf feine Stirn m fagte: armer Bapalangi (Fremder), wie fern bift du von beiner & math! vielleicht troftet fich jest fein Bater und feine Mutter und fag morgen fommt unfer Sohn! (Mar. 2, 40). Strenges Rechtsgefti zeichnete ihn und die übrigen Fürsten aus (wobei man bebenten mu daß das Bolt taum als Menfchen galt) : weil er felbft außerorbentli

foel oft auch nicht febr bezentes, oft aber auch fehr anmuthiges vorbringen. Sute Erzähler find febr beliebt und baber febr gefucht (Dto. rent. 2, 81). Erfinderifch und phantastereich find fie in hohem Daafe. In Longa bilben baufig Befuche in Bulotu und Schilberungen ber Götterheimat, ober erbichtete Reisen ins Land ber Papalangi, ber Emopäer, das mit den tollsten Uebertreibungen, aber oft aufs witigste pefdildert wird, ben Inhalt diefer Erzählungen (Mariner 2, 126; 334). Auch ben Europäern erzählten fie, anfange mohl unbefangen, folde Befchichten, womit fie fich ju unterhalten pflegten; als fie aber feben, daß jene manches bavon für baare Munge nahmen, fo reigte, ft das immer mehr, da Andere zu neden ihnen große Freude macht und fie erzählten immer ausschweifendere Dinge. Auf folchen Erzäh-Imgen mag benn auch folgende tolle Beschichte beruhen, welche Wilfon war zweifelnd, aber nicht ohne frommen Schauder auf Tahiti borte (292 Anm.): Cook, so erzählte man ihm, hatte einen großen Affen bort jurud gelaffen, ben man jum Dberhaupte von Attahuru, einem Diftritte ber Infel, machte und ihm ein Weib nebft breifig Bedienten und Ueberfluff an allen Dingen gab. Dan nannte ihn den großen Menschenhund. Als aber fein Weib ihn eines Tages Fliegen, dies verabscheute Ungeziefer, fangen und fressen sah, da ward ihr Abschen zu groß und fie floh ins Gebirge. Der Affe und seine Diener fetten ihr nach. Allein ein anderer Bauptling begegnete ihnen, und biefer, eiferfüchtig auf die Dacht bes großen Denfchenhundes, er-Mua ibn.

Daß diese Geschichte, welche nach polynessischen Begriffen fast noch unmöglicher ist als nach unseren, nicht wahr ist, braucht nicht erst gesagt pr werden; aber gerade deshalb mußte sie den Hörern witig vorkommen und gut erfunden ist sie jedenfalls.

In Tahiti zeigen sich benn auch Spuren bramatischer Compositionen noch neben jenen mimischen Tänzen. Meist sind sie komisch und sfure von groteskem Inhalt. So schlug in einem Stück (Forster 409) ein Bater seine Tochter einem Liebhaber ab, das Mädchen aber und ber Jüngling begegnen einander in der Nacht, sie entlaufen und in Folge davon erscheint die Tochter gar bald kreißend auf dem Theater. Nach allerhand "Gaukeleien" kommt das Kind, ein großer Kerl, zur Welt, der sofort mit Nabelschur und Mutterkuchen, verfolgt von der Hebamme, umherläust, zu besondere Ergöslichkeit der Zuschauer,

bis benn endlich der Bater, durch den Enkel versöhnt, die Heirath zu gibt. Es scheint nicht, daß Forster etwas hinzugesetzt hat; die spanischen Berichte von 1775 (Bratring 177) erwähnen ganz ähnlichel indem sie z. B. als Inhalt eines solchen Stückes, die Geschichte eine Tahitierin, deren Mann sehr eisersüchtig ist, angeben. Bieles wird an dem Stegreif aufgesührt (Forster 403), momentane Satire ist gar nick selten (Forster eb.) und es war gewöhnliche Sitte, diese auch rück haltslos über die Häuptlinge zu ergießen (Wilson 480). Nach Ms renh out (1, 134) überwiegt in diesen Borstellungen mythologische Inhalt, und so sagt auch Forster, daß auf einer anderen Insel de Leichenseiern solche Schauspiele ausgesührt seien; auch hier also ha man denselben Ursprung des Dramas wie überall.

Auch in der neueren Zeit ist die poetische Fähigkeit der Polyme ster nicht erloschen; dieselbe Liederdichtung aus dem Stegreif lebt wei ter, Darwins Ankunft auf Tahiti befang ein junges Mädchen in vie improvisirten Strophen, welches die übrigen Mädchen im Chor beglei teten (Darwin 2, 177); Cheever (177) führt ein christliches Ge dicht einer hawaiischen Fürstin an und nach Remy ist der Kanala Davi Malo der Berfasser ber Geschichte von Hawaii, welche z. T. im ha waiian spectator, einer hawaiisch und englisch geschriebenen Zeitschrift 1838 erschienen ist. Auch die Neuseeländer haben eine Zeitschrift is ihrer Sprache, den Maori Messenger.

Die Beredtsamkeit der Polynesier ist gleichfalls nicht unbedeuten und wird in Neuseeland durch eine reiche Bilder, und Geberdensprache, welche die Häuptlinge besitzen — denn Beredtsamkeit ist nur di Sache der Häuptlinge — unterstützt. Durch poetische Anspielungen Doppelsinniges, Citate u. s. w. werden die Reden oft dunkel und da her schwer verständlich für Fremde (Shortland 169). Und doe sind jene Anspielungen oft wichtig genug, da sie auch in ihren politischen Anschauungen und Forderungen sehr häusig sich auf ihre alte Sagen und Mythen stützen (Greh VII); daher hat sich denn bei de neuseeländischen Reden solgende Form als die gewöhnlichste aller Roben sessische Ginleitung wird durch Gesänge oder poetische Ctate gebildet, dann folgt die Rede in Prosa, auf diese wieder ein pot tischer Erguß aus Citaten zusammengesetzt und dann der Schluß.

Auch jest noch find die Maoris tüchtige Redner, daher viele vo ihnen Prediger werden (Hochstetter 510) und die politischen Brief

welche im letten Kriege der Maorianführer Thompson schrieb, waren ebenso beredt als schlagend (eb. 497). Auch auf Tahiti blühte die Bendtsamkeit, wie sie auch auf den Markesas (Mathias G\*\*\* 189) und auf Hawaii (Jarves 61) in hohen Shren stand und viel geübt wurde; nur hat die neuere Geschichte Tahitis zu ihrer Entwicklung kine Gelegenheit geboten. Doch sind sehr viel Tahitier gleichfalls als Rissonsverdiger thätig.

In hoher Blüthe bagegen fland die Beredtfamkeit in Tonga und Samoa, Mariner erzählt, daß König Finau, als er der Insel Babao den Frieden anbot, eine Stunde lang mit hinreifender Beredtsamteit geredet habe (1, 178) und die Rede welche der junge Finau bielt, als er feinem Bater in ber Berrichaft folgte (Dariner 2. 382; Sumboldt 3, 460), ift gleichfalls durch Form und Inhalt bodft bedentend. Denn fie ichildert die Segnungen des Friedens und empfiehlt die friedliche Beschäftigung bes Aderbaues, das ruhige Bleiben im Lande als bas Beste. "Das ift mahrhaft mannliche Gefinnung. fagt Finan, da wo man steht, mit Liebe und Rufriedenheit zu verbarren." In Samog fprachen bie Redner in groken Berfammlungen stehend, auf einen großen Stab gestützt, in der Hand einen Fliegenmedel; in fleineren fitend. Jeder Redner fpricht für feinen Stamm und so herrschte in der Reihenfolge ihres Auftretens eine ftrenge Etilette. Die Reden felbst find fliefend, oft von Beifall unterbrochen ober von anständig gemäßigtem Lachen, wenn eine ironische Wendung bortommt (Erstine 73). Auch hier wenden die Redner, wie in Renseeland, Allegorien gern und häufig an; sowie auch hier Anspielungen auf die Geschichte des Landes, auf Sagen und Mythen Sind doch hier die Redner zugleich die Bewahrer ber alten Ueberlieferungen, sowohl für das Land, als für die einpluen mächtigen Familien, deren jede ihren Redner Bissen ist geheim und wird vom Bater nur auf den Sohn oder den nächsten Bermandten vererbt. Als Anhaltspunkt für ihre Ueberlieserungen dienen ihnen, wie den Peruanern ihre Anotenschnüre, gewife aukere Dinge als Beheimzeichen, welche nur bie Gingeweihten berfteben; wie 3. B. ein Redner eines der vornehmsten samoanischen Geschlechter einen Stab mit verschiedenen Ginschnitten hatte, welcher ihm den Stammbaum des Geschlechtes, dem er zugehörte, bezeichnete. (\$000 98). Die Rede eines Häuptlings von Umca, welche acht po-

wie viel mehr muffen fie das, da wir ihre oft ben Europäern über legene Rlugheit, ihre Felbherrngabe, ihre ganze geiftige und fittlich (a. B. Finau II.) Groke aus ihren beimifchen Berhaltniffen fich ent wideln feben. Go tann man teinesmegs für alle Falle mit Bale 14 fagen, daß die Bolynefier mehr durch rafche Faffungetraft un Talent ju mechanischen Rünften, ale burch Geneiatheit ju eigent lichem Rachbenken fich auszeichnen. Sie fteben an geiftiger Begabun um ein bebeutendes höher, als alle fibrigen Raturvöller ber Erbe, i fle haben fich verhältnigmäßig fo boch entwidelt, wie taum et anderes Boll ber Belt. Man bringe aber bierbei bie ankerft ungun ftige Naturumgebung biefer Boller und bie ungeheure Schwieriatei mit in Rechnung, welche die plötliche Aufnahme einer fo boch gestei gerten Cultur wie die europäische mit sich bringt; man bedeute fer ner, wie englischer Bochmuth, frangofische Leichtfertigkeit und amerika nische Gewinnsucht ben Bolbneftern diese Anfnahme, ja ihre eigen Existenz erfcwert und vergiftet haben und laffe sich nicht blenden burt Deklamationen wie die Hochstetters (463); "baf nicht bie phofisch Araft den Kampf ums Dasein entscheidet, sondern die moralische Aras und die Stärke bes Beiftes" - benn das Busammentreffen ber En turvöller, namentlich ber Engländermit ben Bolyneftern, und befonder den Maoris beweift, daß die moralische Kraft, das beißt denn bor Die größere moralische Reinheit und moralische Berechtigung ben Ramt ums Dafein keineswegs entscheibet, sondern lediglich die phyfifche Rra und die Kraft des Berftandes. Wir werden hernach feben, wie die Da oris behandelt find. Die Weltgeschichte lehrt aber genan daffelbe, bem auch in ihr flegt nur die physische und geiftige Kraft, nicht die De Moralifche Kraft ift bas Riel, nach bem die Menfcheit fie hinringt, bewußt oder unbewußt, und ware fie unter den Culturod tern ichon allgemeiner verbreitet und höher entwidelt, die Naturvolle würden richtiger beurtheilt - und behandelt werden.

Doch tommen wir zurud zu ber Lebensschilberung ber Polym fter, so muffen wir uns zunächst ein Bilb ihres Familienleben machen.

Die Weiber werden im Allgemeinen inicht folecht behaubelt, of wohl fie eine entschieden tiefere Stellung einnehmen tals die Männer In Neuseeland, wo sie an allen öffentlichen Angelegenheiten, auch a ben Kriegsberathungen Theil nehmen (Polad 1, 94), begleiten fie be

Ram flets, ja fie geben oft mit in den Rampf, um bie Danner angusenern; harte Arbeit liegt ber Fran nicht ob, sie pflanzt, flicht Ratten, beauffichtigt die Kinder, mahrend ber Mann ben Saus- und Ahuban, die Aderbestellung, Jago und Fischfang beforgt (Dieffenlad 2, 38-39). Rant amifchen Chegatten ober gar Diffhanblung ber Frau bon Seiten bes Mannes tommt nie ober boch felten bor (Brown 33); auch aften Männer und Weiber hier gemeinschaftlich (Bolad 1, 94) und die Mutter findet bei den Kindern denselben Gehusam wie der Bater (Nichol. 280). Alles dies widerspricht fich Forfint Behauptung (Bem. 212), die Maoriweiber litten eine fclechte Behanding, doch fehlt es an einzelnen Brutalitäten auch hier nicht. Auch in Sawa (Billes 2, 148 und Erstine 51) affen die Männer mit ben Beibern Coot 3. R.2, 116), sie thun felbst bei ber nieberften Rafte (Mar. 2, 300) teine barte Arbeit und werden als die Schwächeren mit einer gewiffen Beinheit und Anfmerksamkeit behandelt (Mariner 2, 92); fie dürfen in der Bollsversammlung reben (eb.1, 15 7), ja fie können sogar an die Stelle rines Stammesfürsten treten und finden ftrengen Behorfam (eb. 156; 175). Einzelne Beiber fteben besonders boch und werden in religiösen wie in politischen Dingen von den Fürsten um Rath befragt (eb. 1, 437) und daß der Mann seine Frau schlägt, steht gang vereinzelt (eb. 2, 18-19). Doch ift es auch vorgekommen, bag bei einer hungerenoth in Rann fein Beib töbtete und — auffraß (eb., eine ahnliche Sage bi Shortland a 178 f., doch als Muster rücksichtsloser Schlechtigkeit). Inf ben Markesas ists wie in Tonga; die Weiber effen mit den Rämern, arbeiten nur im Haufe, nur leichte Arbeit und nur nach Enft und Laune (Borter 2, 116-7; Melville 2, 247), obwohl fe soust durch manches Tabu eingeschränkt find (Mathias G\*\*\* 113; Melville).

In Hawaii dagegen aßen die Weiber abgesondert von den Mänstern und bie besten Speisen, Schildkröten- und Schweinesleisch, Banasten, Rolos u. s. w. waren ihnen durch ein Tabu verboten (Cook 3. K. 3, 437; Jarves 84 f.) Ihre Arbeiten waren indeh nicht schwer, um hansliches wie Mattenslechten u. dergl. lag ihnen ob (Cook eb. Inves 80). Auch hatten sie politischen und religiösen Einsluß, wie die Geschichte Hawaiis beweist, ja sie konnten selbst an der Spize des Staates stehen (Jarves 84) und an dem Leben der Männer nehmen se vielsach Theil. Doch wurden sie oft brutal behandelt und selbst

pornehme Weiber von ihren Männern gemifibandelt (Cool 8. R. Roch ftrenger mar die Scheidung ber beiben Geschlechter Tabiti. Die Frauen, benen bier bieselben Speisen wie in Tabiti t boten waren, durften nicht einmal au demfelben Feuer, mit bem bie Manner gefocht murbe, tochen, nicht biefelben Gefafe benuten 1 mußten in eigenen Räumen effen; die beiligen Stätten burften fie ! fo menig wie anderwärts betreten (Ellis 1, 129). bier gleichfalls vor, daß fie von den Mannern (meift aus Giferfuct) mifchandelt murben (Coot 3, R. 2, 347). Souft indek mar i Stellung nicht ichlecht; die Arbeit mar angemeffen unter beibe & ichlechter vertheilt (Dorenhout 2, 77), am öffentlichen Lel nahmen die Frauen lebhaft Untheil, ja fie maren fogar nicht ol politischen Ginfluß (Coot, Bennett a 1, 108). Aehnlich mar auf Mangareva (Doren b. 2, 72), mahrend im übrigen Baum (mit Ausnahme bon Bom Belder a 1, 374) fie aufs allericht tefte behandelt murben: alle, auch die schwerfte Arbeit lag auf ibn - nur Saus- und Rahnbau ift Sitte ber Manner - alle Rahr gehört ben Männern und fie find ben robesten Difhandlungen a gefett (Dtorenh. 1, 51; 1, 138; 2, 71).

In früheren Reiten aber icheinen die Weiber überall eine bob Stellung gehabt zu haben. Das beweisen icon die uralten neut ländischen Muthen bei Greb; bas bemeisen ferner bie Spuren, t früher die Erbfolge allgemein eine weibliche mar, mas fich am reinf in Tonga erhalten hat (Mar. 2, 89-97). In Reufeeland tam bu die Che ber Mann in den Stamm und den Rang feiner Fran, wi umgekehrt und geborte biefem auch im Rriege mit bem Stamm, bem er geboren, an (Taplor 162 f.; Thomfon 1, 177; Brop 34). Daraus erflärt es fich auch (Ellis leitet irrig bas Gegenth ab), warum in den schlimmften Flüchen der Tahitier die Mutter w tommt. Solche Flüche find: mögeft du eine Flasche mit Salzwaf für beine Mutter werben; mogeft bu als Speife für beine Mut gefocht werben; reif bir's Auge (ben Git ber Geele) aus und gil beiner Mutter qu effen (Ellis 1, 129 - 30). Auch auf ben De tefas galt es als größte Beleidigung, der Mutter eines anberen fluchen (Borter 2, 25) und auch bier jog meift ber Schwiegerfo ins Saus feiner Schwiegereltern (Dathias G\*\*\* 113).

Bor ber Che leben beide Gefchlechter fehr ausschweifenb und

Raden konnen wem fie wollen ihre Gunft ichenken. So war es in Renseeland (Dieffenbach 2, 40; Nicholas 163; Bolad 1, 145), doch entzogen fle fich bäufig aus Schamhaftigfeit ben Bliden ber Fremden wenigstens da, wo Europäer noch nicht bingekommen warn (Bolad Narr. 1, 133; 164; 214); so auch in Tonga, nur salt es hier boch fdimpflich für die Dabchen, die Liebhaber oft zu wedseln und ihre Gunft ift schwerer zu gewinnen (Dtariner 2, 174), umentlich für Fremde (2, 23). Die unverheiratheten Beiber fchlafen ale in einem Baus aufammen und dort besuchen fie die jungen Danur (J. R. G. S. 3, 194). In Samoa, wo fich größere Schamhaftigleit foon badurch anfundigt, daß im Saufe die Schlafstellen ber Einzelnen durch Matten getrennt find (Balpole 358), find die Beiber jurudhaltend, es gab dort 1840 noch teine Spphilis, doch war den Madden freier Umgang mit Fremden erlaubt, aber nicht mit Einheimischen (Billes 2, 73; 125; 138); und die Bewohminnen von Mauna boten der Maunschaft La Berouses ihre Bunftbrengungen feil (la Ber. 2, 186) ober wurden von ihren Angehörigen a die Franzosen verhandelt (2, 219 f.). Indeffen ift auch bier mit Ansnahme der Dadden boberes Ranges, die gang ftreng find de Lebensweise burch europäischen Ginfluß febr unteusch geworden und beffert fich erft jett durch den Ginflug der Miffionare (Turner 184). Auf Bamaii fand Coot (vergl. Bantouver 1, 127) die Beiber bes geringen Bolles ganz zügellos, mahrend die vornehmeren M mrudgezogen hielten (3, R. 3, 423). Wie schamlos aber auch biefe mit der Reit geworden find, beweist ein Beisviel bei Cheever 68. Am schamlofesten sind unstreitig die Weiber in Tabiti, namentin ben befuchteren Safen, wo der geschlechtliche Umgang der haptgegenstand der Conversation ist und ohne allen bildlichen Ausbent besprochen wird (Coot 1. R. 2, 204). Doch follen hier in frihmen Zeiten die Weiber viel ftrenger gewesen sein (Ellis 1, 270) ub Forfter (Bem. 373, Anm.) behauptet ausbrudlich, bag alte Beiber ausgenommen teine Frau "bom Stande" fich zu vertrauten Umgange bergegeben batte. Unteusche Bespräche find übrigens in gang Polyneften gewöhnlich und nicht bloß aus Natürlichkeit, sondern als Beiber unterhaltung, wobei in Tonga die Beiber errötheten (Dar. 2,177; Reuf. Brown 36; Sam. Turner 184). Indeß stehen den Be**bohnerinnen von Tahiti die Mark**esanerinnen sowie die Weiber auf Waihu

wenig nach (Forfter Reife 1, 225; Behrens 85 f.; Dat chand 1, 44). Auf Rutuhiva bot fich mit ben anderen Beiber ein junges Madden von 8 Jahren auf bas bringenbfte an (Rrufes ftern 1, 128) und als der Missionar Barris den Bewohnerium nicht zu Willen mar, tamen Nachts die Weiber zusammen und be faben den Schlafenden, ob er wirflich mannliches Beschlechtes fei (Bil fon 256). In Tahiti murbe die Begattung, wie Coots Reifebegleite faben, öffentlich bor aller Augen vollzogen, unter gutem Rath be Umftebenden, namentlich der Beiber, worunter die Bornehmften fich be fanden: boch wufte bas betheiligte Mädchen - von 11 3ahren fcon allein guten Befcheid (Coot 1. R. 2, 176; andere Beifpiel Bongainville 157; 164). llebrigens erlebte la Beroufe am liches auf Samoa (2, 220). Sehr häufig zogen fich bie Beibe nadend aus, um bie fremden Danner ju loden (Baibu Bebren! 88; Tahiti Bougainv. 157 und fonft). Auch unnatürliche Lafte waren nicht felten: fo gab es auf Tahiti Manner, welche als Beite verkleidet und gang wie Beiber lebend das ichanblichfte Gemen trieben; inbeg maren nur 6-8 folder "Mahus" auf ber Infel m biefe hatten ihre Liebhaber nur unter den Bornehmen, von bemt Einzelne freilich gang mit ihnen lebten und biefe gogen fie vor (28i fon 277; 319 Note; Turnbull 306). Unter den unbemittelt Männern des Bolles, welche fich keine Weiber taufen konnten, w bagegen Onanie im hohem Grabe verbreitet (Wilfon 311). Un in Bawaii maren unnatürliche Laster nicht felten (Remy XLIII) m in Tahiti gab es eine besondere Gottheit, welche der unnatürlich Luft vorftand (Mörenhout 2, 168). - Dag folde Ruftande but Antunft ber Europäer fich nur noch verfchlimmerten, liegt auf b Namentlich rif jest die Prostitution der Beiber ein, well von ihren nächsten Bermandten oder ihren Männern für Gifen m dergl. ben Fremden angeboten murben, oft aufs icamlofefte: ben Bre erhielten bann febr oft die Männer. So in Reufeeland (Coot 8. 8 1, 132; Cruise 230; Dieffenb. 2, 40), wo fie inbef icon ben 40er Jahren feltener murbe und für ichanblich galt (Brown 8t Auf Tahiti mar fie im vollen Schwunge (Bougaint. 157): \$ mare I. trieb mächtigen Sandel mit Weibergunft gegen Bulver (Eur bull 299); auf Baumotu, Nutubiva (Krufenstern 1, 128 f Tonga (Turnbull 310), Hawaii (Freycinet 2, 587) herrsd diese Unstitte gleichfalls. Uebrigens nrtheile man hier nicht zu einstig über die Polynester: Mathias G\*\*\* bemerkt (152) ausbrücklich, we die Prostitution mur in den von Suropäern besuchten Harsche; man bedenke, wie die Suropäer fast alles aufs schamloseste mingemacht haben, die öffentliche Begattung (Bougainv. 157; 164), die lüderlichste Unzucht, mit welcher sich die Schiffe Bougainsilles (157), Marchands (1, 44), Dumont d'Urvilles (4, 6; 17 f.; Roquemaurel eb. 274; Lutteroth 136 f.); Lasplaces (Lutteroth 166 f.) und Dupetitthouars (eb. 192) bestelt haben; man denke ferner an die berüchtigte Reise der Pandora mid man wird sich wenigstens vor Einseitigkeiten im Urtheil hüten.

Uebrigens tommt auch reine, leibenschaftliche Liebe in Bolynefien wr. Die Reuseeländerinnen, welche mit den Europäern zu thun hatten, wollten am liebsten Che mit ihnen, nach beren Schliefung fie durchans nicht wolluftig, aber im hoben Grabe treu maren (Dieffenbach 2, 40; Cruise 269; 274). Die Maorimpthen bei Grey enthalten fener fehr häufig die Schilderung ber reinften und garteften Liebes. Melancholie, ja Gelbstmord aus ungludlicher Liebe tam in Reufeeland gleichfalls vor (Davis 171) und ebenso nicht selten of Rive (Bood 22). And in Tahiti waren folde Fälle häuly und Ellis gibt Beispiele, von benen eins freilich zu einer fehr meludlichen Che führte (1, 267 f.); auch die Tahitierinnen fcoloffen th oft mit der treusten Zärtlichkeit an Europäer an, wie die Ehen of Bittairn und ber rührende Fall beweisen, welchen Wilfon 468 f. millt. Eine fehr romantische Liebesgeschichte von Tonga steht bei Rariner 1, 259, der auch versichert (2, 174), daß in Touga be Che aus Liebe geschloffen murbe. Wer in Samoa eine beftige Erbelleidenschaft fühlte, brachte fich am Arm Brandwunden bei, um i funbildlich seine Glut auszudrücken (Erskine 50).

Die She ist insofern streng, als verheirathete Weiber meist keusch son. Sescholossen wird sie auf verschiedene Art, in Neuseeland ohne Eremonien und es genügte, wenn das Mädchen nur in das Haus des Mannes aufgenommen war (Thomson 1, 177; Polad 1, 141; Grey 243), doch fand bisweilen auch priesterliche Einsegnung sant (Polad 1, 270). Die Einwilligung des Bruders galt für besonders wichtig (Thomson 1, 178), wie nach dem Tode der Etem der Bruder auch über die Berheirathung der Schwester ver-

fügt. Sehr gewöhnlich indeft war es, bas Madchen mit Gewalt # rauben; dabei tam es oft ju febr erbitterten Rampfen, in welchen bel Mädchen felbst bisweilen verwundet, ja wohl gar, um es nicht be feindlichen Partei zu überlaffen, getobtet murbe. Doch auch bam wenn Niemand fich ber Beirath widerfette, führte man Streit mi Berfohnung zum Scheine auf (Taplor 162 f.). Aebulich erzähl Dieffenbach (2, 36 f.), daß wenn ein Madden von zwei Sie habern umfreit fei, diese die Beliebte je an einem Arme faßten und p fich bingogen; der Stärkere habe fie bekommen, boch fei es auch bie bisweilen nicht ohne Berrenkungen abgegangen. Gin Reft biefer Sin fonnte es fein, daß die Neuvermählten von ihren Freunden and geplündert und geprügelt werden (Bolad narr. 1, 879; Pate Bafel Miff. Mag. 1836, 610). Doch tommt folches Ausplündern 🕊 allen wichtigen Beränderungen in der Familie vor (P) ate eb. 718) Ferner verfprach man oft Rinder, bismeilen icon vor ber Bebur (Bolad 1, 135) mit einander, die dann bis jur Che, welche mm im 18 .- 20. Lebensiahr ichlok, ftreng Tabu maren (eb.). brachte, wie fonft nur in Samoa, Die Mitgift mit (Bolad 1, 95) Auf Tahiti wurden die Chen gleichfalls fehr einfach geschloffen: a junger Menfc, ber beirathen wollte, brachte bem Bater ber Bru und ber Braut felbft (Ellis 1, 270) ein Befchent - ein folde aber mar nothwendig und arme Männer blieben daber unvermal (Wilson 311); ward er angenommen, so schlief er gleich i Nacht bei feiner Braut und nach einem Heinen Festeffen des Morgen barauf war die Che fertig, nur daß, wenn ber Dtann die junge Fre nach brei Tagen ins Baus feiner Eltern brachte, noch einmal ein Fel effen abgehalten murbe (Mörenhout 2, 62 f.). Die Bornehme aber wurden, nach Tängen und Festlichkeiten Tags guvor, im Familie marae vom Priester mit der Frage "wollt ihr einander treu bleiben und mit Gebeten für das Beil des Baares zusammengegeben. ftellte fich bies lettere auf ein Stud Beug und nach einigen Cer monien (die weibliche Bermandtschaft fließ fich bisweilen mit einem Sa fifchaahn blutig, fing bas Blut auf einem Stud Beng auf und legte i ju ben Fugen ber Braut) murben fie mit einem anderen Stud Ben augedeckt, worauf die Che geschlossen und nun durch reichliche Ref gefeiert wurde. Das gebrauchte Beug, welches für beilig galt, beta ber Ronig ober bie Areois. Auch hier tamen Berlobniffe in ber Rin

jeit vor, worauf benn ber Berlobte abgesondert schlief und sehr sorgsellig ihre Kenschheit gehütet wurde (Ellis 1, 270 f.). Die Töchter
der tonganischen Fürsten wurden immer so behütet, vor und nach der
The (Authentic narr. 142). Auf Rufuhiva sehlen der Ehe alle Cetwomien (Math. G\*\*\* 113); sie wird durch längeres Zusammenvehren geschlossen (Lisiansth 82.) Auch hier wurden die Kinder
est seine verlobt (Bennett a, 1, 327). Auf Hawaii warf der
Brüntigam vor den Augen der Berwandten ein Stüd Zeng anf die
Brunt und die Ehe war fertig, welche dann durch ein Fest geseiert
ward (Jarves 80); doch mußte früher jeder vornehme Mann, ehe
a sich verheirathete, die verschiedenen Häuser zum Essen, Zengbereiten,
Echlasen u. f. w. bauen (Malo bei Cheever 64). In ganz Bohursten war es dann ferner häusig, daß die Weiber ost die Männer
switen (Cheever 135; Essis 1, 270 f. u. s.).

Auf Tonga und Samoa waren die Bochzeitsgebräuche ziemlich glidmäßig. Turner (184 f. vergl. Jadfon bei Eretine 414) bidreibt bie weitläufigen Festceremonien, welche bei Bornehmen im Rarae, bei Geringeren im Saufe bes Bräutigams vor fich gingen mb hauptfächlich in Ueberreichung gablreicher Geschente, welche bier die Braut brachte, in Tonga dann noch in allerlei Luftgefechten bestand (Mariner 1, 161 f.). In Samoa folgte bann etwas obscones: brantigam machte "digito admoto", wie Mariner (1, 169) fest, die Brobe auf die Jungferschaft der Braut, was in Tonga nicht sidah. Für eine jungfräuliche Braut gab ber Bräutigam große Befente; Braute, welche ihre Reufchheit nicht bewahrt hatten, murben oft mach ber Sochzeit von ihren Freunden heftig gefchlagen (Dari. Ber eb.; Enruer eb.). Doch tam, an jene alte neuseelandische Sitte be Brantranbes erinnernd, auch in Samoa ein Entführen ber Braut, in Entlaufen des Baares vor: dann fangen die Freunde des Brauhams, ju feinem Breis, die Entführung laut ab, nannten die Braut bie Eltern mußten ihre Buftimmung geben (Turner 188).

Bolygamie war überall in Bolynesien zu Haus; auf Samoa galt fe bei ben hämptlingen hauptsächlich wegen der Aussteuer und die der des beiten nachher bis auf zwei etwa meist wieder weg. Die Bruderstichter der Fran wurde, aber auch nur der Aussteuer wegen, denn fe kunte leben wie und wo sie wollte, stets die Concubine des Mannes (Turner 189). In Neuseeland tam Bolygamie unter den Bornehmen

vor, mar aber teineswegs allgemein herrschende Sitte (Dieffenb. 37). So beirathete ein Mann mohl 3-6 Weiber, namentlich leie mehrere Schweftern, bon denen dann die querft gemählte (Tablot oder die Mutter des Erstgeborenen (Thomson) Sauptfrau war. 32 batte ihr Keld und ihre Besitzungen für sich (Taplor 162-4 Thomfon 1, 179; Bolad 1, 24 Note). Die Beiber lebten m tereinander, aus Gifersucht, nicht fehr friedlich, obwohl Ridele 120 f. bas Begentheil verfichert und behauptet, fie nahmen fich fon bas Saugen gegenseitig ab'; die Bauptfrau behandelt banfig die and ren auf bas Schlechtefte (Bolad 1, 146) und Bolad erzählt 14 f. eine ergötliche Geschichte von einem Manne, ber burch auferft lifte Behandlung feine Frau dahin brachte, ein zweites Weib zuzulaffen Auf Tahiti war die Bolygamie noch viel ausgedehnter; jeder, ber fil mehrere Frauen taufen und fie erhalten tonnte, batte 2-3 ober und mehr Beiber, wodurch die Aermeren ehelos zu leben gezwungen wur ben und die Sittlichkeit ber Infel großen Schaben litt. mählte Frau ober die vornehmfte galt als eigentliche Gemablin, bi übrigen als Nebenweiber. Gleich vornehme Gatten treunten fich bited indem der Mann andere Weiber, bas Beib andere Manner natm mar die Frau vornehmer, so hatte nur fie dies Recht, wodurch de die Che keineswegs aufgehoben murbe (Ellis 1, 273 f.). Bon te Martefasinfeln batte nur Sta. Christina mirfliche Monogamie (Bes nett a 1, 327), fonft tam bisweilen aber felten Bigamie (nie mehr vor (Mathias G\*\*\* 111); bagegen mar, weil es auf Nutubiva met Männer als Franen gab, Bolyandrie nicht felten daselbst und namen lich vornehme Frauen hatten zwei Manner (Lifiansty 88; Roque feuil 1, 308; Mathias G\*\*\* 111), beren einem fie icon in fruf Jugend vermählt wird; und bann nimmt später beide ein reiferer 🕪 baber zu fich ins Saus - nach Melvilles Darftellung (2, 129 Die Männer leben, da sie nicht eifersüchtig sind, in Frieden mit ei ander (Porter 2, 60). In Sawaii war Bolygamie gleichfalls wi felten unter benen, welche mehrere Frauen bezahlen tonnten, bat benn bas geringe Bolt meift in Monogamie lebte (Jarves 80). 1 ter ben Bornehmen fand fie Michelema y Rojas (131) noch w

Die Maoris hielten die She hoch, Trennungen waren seiten w Chebruch wurde an der Frau meist mit dem Tode gestraft (Mart 65; 304). Nach Thomson freilich herrscht Treue in der Che m un, wenn Kinder ba find, fonft felten. Chebruch ber Weiber wird mi ihm durch Fortschiden. Schläge ober Tod der schuldigen Frau seftraft: ibr Bubler bat einen dreimaligen Angriff mit der Lange anhuhalten, worauf er erst, wenn er nicht verwundet ist, sich vertheibigen barf; die erfte Bunde entscheidet den Rampf (1, 178). Nicholes 125 gibt an, daß dies Berbrechen mit dem Tode des Berführers seftraft fei, wenn es in beffen haus, mit bem bes Weibes, wenn es aferbalb begangen mare. Europäischer Ginfluft hat diefe Strafen gmilbert: boch töbtet oft bie Frau bes Chebrechers ans Gifersucht beffen Bublerin , oder der Chebrecher fich felber aus Furcht vor den Rolgen feiner That (Dieffenb. 2, 36-38). In Tahiti trennten fich die Eben leicht, die Rinder welche von Geburt an entweder dem Batr ober ber Mutter gehören, folgen bann bem, welchem fie angehören (Mor. 2, 63); doch find Trennungen, wo Kinder vorhanden find, feltn (64). Berlieft eine Fran den Mann ohne deffen Ginwilligung, b lounte er fie gewaltsam jurudbringen; auch vereinigten sich Betremte öfters wieder (66; 66), mas auch in Neuseeland vortam; menigftens enthalten die alten Maorifagen berartige Buge (Grey 235). Chebruch war auch auf Tahiti verpont und verheirathete Weiber ftreng - wie Forfter Bem. 374 (vergl. 340) verfichert und Turnball (265) fagt abnliches. — Auch in Nutubiva bob gegenseitige Ginwilligung die Che leicht wieder auf, mahrend Chebruch der Frau ftreng staft murbe (Lifiansty 82); aber tropbem profituirten aus Sabfact die Manner ihre eigenen Weiber! Gang ebenso mar's auf Sawen (Jarves 80; vergl. Coot 3. R. 3, 468). Auch auf Tonga if fic die Che febr leicht, indem der Mann die Frau fortschidt; bife ift bann gang frei (Mariner 2, 173), mahrend auf Samoa ine Geschiedene auch nach dem Tod ihres Mannes nie wieder beirathen darf (Biltes 2, 138; Turner 190), es fei benn einen Bruber ihres Mannes, ber auch für die Kinder forgen muß (Tur-Ber eb). Chebruch führte bier oft jur Tödtung ber schuldigen Frau; f aber tödtete man einen ihrer naben Bermandten (Turner 186). and tam es vor, daß der erzürnte Gatte der Schuldigen die Nase abig (337), oder ein Auge. - ben Git ber Seele - ausftach (325). Gebrecher schlug man todt (310). Auf Tonga tam Untreue der Beiber felten vor; auch hier konnte sie, wenn das Weib nicht durch hoken Rang der Strafe entging, mit dem Tode geahndet werden (Ma-Beit, Anthrevologie, 6r Bb.

riner 2, 171; Cool 3. R. 2, 68); Männer waren freier, n verbargen sie ihre Liebschaften vor ihren Weibern und Berführer w nehmer Weiber mußten für diese den Tod leiden (Cool eb.; Mriner 2, 175). Auch die Weiber der untersten Bolkstlasse sind in nur daß sie bisweilen bei Begegnungen den Bünschen der Häuptlissich sügen, da diesen nichts abgeschlagen werden darf (Mar. 2, 171 Kriegsgesangene Weiber brauchte man gleichfalls, doch ohne Schm (eb. 176). Die Jünglinge durften unverheirathete Weiber rauben, mit ihnen zusammen zu leben. Berheirathete aber oder solche die die willig folgten, wurden gleich freigelassen (eb.); wurden doch die In willig folgten, wurden gleich freigelassen (eb.); wurden doch die In willig bei selftlichen Gelegenheiten durch öffentliche Reden zur Keusch namentlich gegen Ehefrauen ermahnt und vor dem Mißbrauch ih Kraft dem schwächeren Geschlecht gegenüber gewarnt; (Mar. 1, 18

Wittwen und Wittwer find auf Neufeeland so lange tabu, I bie Gebeine bes abgefchiedenen Gatten an die lette Anhestatt gebru sind. Die Wittwen dürfen sich wieder vermählen und übertreg dann, wenn ihr Mann ein vornehmer Häuptling war, ihren früher Einfluß auf ihren zweiten Gatten (Dieffenb. 2, 40). Anh Tahiti durften sie sich wieder verheirathen (Wilson 461) dagegen ben Markesa wie zu Samoa nicht, sie schnitten hier, wie auf Evage (Turner 470) das Haar ab und lebten in Zurückgezogenh (Melville).

Häufig aber war es, daß beim Tode des Mannes die Frau felbst umbrachte, in Neuseeland meist durch Erhängen (Dieffenb. 40; Cruise 293). Auf Tonga war es Sitte, beim Tod des Titonga, des höchsten Fürsten der Insel, sein Hauptweib zu erdrosse (Mar. 1, 342); und auch hier erdrosseln sich bisweilen andere Ber, wenn ihr Mann stirbt (eb. 355; auth. narr. 78). Früher al so erzählten die Tonganer selbst, wurden alle den Mann überlebend Weiber gewaltsam getödtet (Mar. 1, 342).

Durch ganz Polynesten herrscht eine Sitte, welche ein arges St auf das eheliche Leben werfen könnte, welche man aber etwas mill beurtheilen nuß; es ist das die Sitte der Blutsfreundschaft, wel wie zum Namentausch, so auch zur Mittheilung des Beibes an t Tayo, den Freund, verpflichtet (Reuseeland Polack 2, 131; Tal Hamilton 29 f.; Forster ebendas.; Ellis 3, 124; Sainson d'Urville a 4, 358; Gaimard eb. 385; Huahine Coof 1. R.

247; Tonga Coot 3. R. 1, 300; Hawait Coot 3. R. 3, 320; Remy XLI. vergl. Jarves 80); diefer aber enthielt sich wie ein leiblicher Bruder aller Geschlechtsgemeinschaft mit den Blutsverwandten simes Freundes (Wilson 467). Jeder ist zum Schutz des anderen verpstichtet. Wenn zwei Verbrüderte (oder auch leibliche Brüder) zussumen in den Krieg zogen, so zeigten sie die ganze Krast ihrer Treue: se wichen nicht von einander, namentlich nicht in der Kampsesart, in velcher man nicht sliehen durste; siel einer, so tauchte der andere seine hand in das Blut des Freundes und bestrich sich damit, zum Beweise siner Liebe und seiner Absicht, dies Blut zu rächen (Ellis 1, 290). Und erben sie von einander, wenn einer von beiden kinderlos stirbt (hamilton 32; Wilson 468) und was sie haben, müssen sie mitstwander theilen (Coot 1. R. 2, 84; Turner 350).

Blutschande war zwar überall verabscheut (Wilson 4, 68), doch km aus politischen Gründen bisweilen die Ehe zwischen Bruder und Schwester vor, aber nur in der regierenden Familie, weil in derselsen bisweilen nur auf diese Weise eine ebenbürtige Ehe geschlossen und dadurch die Streitigkeiten über die Erbsolge vermieden werden kunten (Tahiti Mörenh. 2, 67; Turnbull 15; Markesas Porster 2, 30; Sandwich Ellis 4, 435; Stewart 129; Wilkes 4, 82). Tamehameha war mit nah verwandten Weibern vermählt; Sholiho, sein Sohn, mit der eigenen Schwester und ausgerdem aus Sebe zu seinem Bater mit einer von dessen Wittwen (Ellis 4, 436; Urago 2, 149 f.). Auch in Neuseeland war die Ehe unter nahen Berwandten nicht selten (Shortland a 119) und ebenso in Tonga (Schückte 43). In Samoa war sie aber nicht gestattet (Turner 186).

Die Weiber sind mährend ihrer Periode unrein und von den Mannern getrennt (Wisson 461; Nicholas 187); sie gestern in Zurüdgezogenheit (Hawaii Campbell 112), auf Tahiti (Rörenh. 2, 53) in einem besonderen Häuschen. — In Neuseeland ih die Frau (und ebenso das Kind Shortsand a 122) von der Geburt dis zur Taufe tabu, mährend welcher Zeit sich beide in einem kriigen Hause aufhielten (Davis 195). Die Mutter oder eine Bervondte säugt (oft sehr lange) das Kind mit großer Liebe, das alsbald inen Namen besommt nach irgend einer Eigenschaft, die es hat, die man vänscht, nach irgend einem Ereignis vor oder bei der Geburt (Dief. 2, 25 f.; Greh 247). Oder man hielt dem Kind ein Götterbild

ans Dhr und nannte alle möglichen Ramen ber : bei welchem et erft niefte, ben betam es (Taplor 74 f.) Doch mar bies um erfte Name, ben die Mutter ober beide Eltern ober auch bie mandten gaben. Die Nabelfchnur marb bom Briefter abaefdn wobei er bestimmte Segensformeln über bas Rind fprach (Sh. land a 121), dann begraben und ein junger Baum darauf geof welchen man bas Zeichen bes Lebens nannte (Taulor eb.) Die placenta mard unter bestimmten Gebräuchen begraben (Greb In den ersten Monaten feines Lebens erhielt bas Rind baun : ameiten Namen beim West der Namengebung (Taulor 156). welchem eine Art von Taufe verbunden mar (Dumont d'Uri a 2, 443; piec. justif. 682 f.). Der Tohunga (Briefter) t einen grünen Ameig ine Baffer und beforengt bamit bas Samt Rindes (wobei die Mutter nicht zufehen durfte Davis 195) 1 geheimnifvollen Segenssprüchen, welche nach bem Befclechte bes des verschieden find. Diese Formeln find bialogisch, aber in fo altert licher Sprache, daß fie jum fleinsten Theil nur noch verftanben Junge Leute wohnten diefem Fest nur felten bei (Dieff-2, 27-8). Dann murde bas Kind bem Kriegsgott En ger (Taplor 76). Doch find im Rorden der Infeln Die Ceremi etwas anders (eb. 75), wie benn auch in einer Erzählung bei C (80) das Kind gang ins Baffer getaucht wird; benfelben Geh ermähnt Date (Bafel. Miff. Dlag. 1836, 602). - Ein britter 9 wird beim Tobe bes Baters angenommen, der als Familienn gilt; er bezieht fich gleichfalls auf Thaten, Schidfale, Befitthum bergl. Uebrigens haben Saufer, Rahne, Baffen, Rleiber, Bi Rühe, Schweine u. f. w. besondere Namen (Tanlor 158).

Erziehung kennen sie eigentlich nicht. Die Kinder, welche beinahe schwimmen als laufen lernen, wachsen ziemlich sich selber und der tur überlassen auf. Doch werden sie von den Eltern wirklich, je leidenschaftlich geliebt, wie es denn vorgekommen ist, daß man: Kinder ausgenommen, ausgestopft und so mit sich herumgetragen Bolad narr. 1, 374). Die Mutter singt den Sängling mit schen herzlichen Schlasliedern ein (Dieffenbach 2, 27; 29 f.), Bater trägt und wartet ihn nicht selten ebenfalls (Polad 1, 8 später nimmt er den Sohn mit auf die Jagd, lehrt ihm die Sder Borzeit u. s. w., doch wendet er körperliche Strafen nur sehr

in an (Dochftetter 469). Wie die Dlaoris wirkliche Anhänglich, bit haben an Familie und Bermandte, baber auch großen Ahnenftolg Etammbaume von 20-30 Generationen, ja bis jum Anfang ber Belt befiten, welche fie mit Bulfe von eingeferbten Brettern fub. m (Taylor 155); wie fie Liebe ju Land und Bolf haben und ber, mider feinen Stamm verläft, für fehr undantbar gilt, fo hielten fie d auch für ein Unglud teine Rinder ju haben und töbteten beshalb bie bes Feindes (Bolad 1, 114; 2, 153; 1, 53). Auch Entel lien fie febr (Dieffenb. 2, 40). Gehr gartlich werben indefi die finder nicht behandelt, wie auch Mann und Beib einander teine Autlichleit aukern (Brown 39), aber fie lieben und achten ihre Elten und betragen fich felten unruhig ober unartig, fast immer gefett and gut (Dieffeub. 2, 27; 29; Brown 39). Es berricht überhupt unter ben Maoris eine große Familienanhänglichkeit; bas bewifen unwiderleglich die Sagen bei Grey, ferner die vielen Rlaggefinge bei Davis und manche andere Beispiele; Dieffenbach tannte inen Maori Briefter, der auf der Stelle, wo feine Mutter umgebracht war, fpater als er Chrift geworden, stets etwas Religiöses las (1 149; andere Beisviele 168). Der Erftgeborene hatte in jeder Binficht ben Borang (Tahlor 165); dies freilich, wie auch die Sagen bei Och beweisen, mag zu manchem Familienzwist Anlaß gegeben haben. Rein Anabe 8 Jahr etwa alt, so wird er in einen Fluß getaucht, inden man die Götter anruft, daß fie ihn ftart und mannhaft maden (Bolad 2, 258). Wird er bann mannbar, fo erhält er die Lattnirung, mit 16 Jahren hat er icon gang die Saltung eines Rannes (Taplor 165), benn in Folge ber großen Freiheit in ber a aufwächft, ber mit ben Mannern gang gleichen Behandlung, die er Mitt, ift er fcon ein halber Mann in dem Alter, in welchem bei bie Anaben in die Schule tommen. Geschlechtsgeheimnisse gibt # weber für Mabchen - bie nach Brown 33 icon mit bem 12. Mer mannbar werden — noch für Anaben und früher coitus ist au gewöhnlich (Dieffenb. 2, 12).

In Zahiti, wo die Kinder gleichfalls eher schwimmen als gehen kinnen (Morenh. 2, 61), wurde die eben entbundene Frau nebst dem Kinde in ein möglichst heißes Dampsbad — doch nahm sie dies uch Anderson bei Cook 3. R. 2, 238 nur gegen die Nachwehen — und dann gleich ins kalte Wasser gebracht (Wilson 462; Mö-

renh. 2, 59); barauf geht fie mit bem Rinbe in ben Marae. w nach einem Opfer ber Priefter bie Nabelfcnur bis auf ein Stild be 10" Lange vom Rinde abschneibet. Mutter und Rind bleiben fo lang bort, bis biefes Stud von felbft abfallt, worauf es benn wie be erste im Marge begraben wird. Mutter und Kind, welche beibe i einem besonders hergerichteten Bauschen wohnen, in das nur ber 8 ter eintreten barf, die übrigen Bermandten nur nach Ablegung alle Rleiber, Mutter und Rind find 6 Wochen bis 2 Monate tabu, & ju einem großen Feste im Marae, bem Droafeste, mas in Gegenma der Areois, der Bauptlinge des Begirts und der Bermandten gefrie wird. Die Eltern muffen ben Areois und ben Bauptlingen gref Mengen von Tapa geben und ein großes Tapastud, welches auf be Marae gebreitet wird, damit biefen heiligen Blat die Fran betret burfe, an den Marge abgeben. Unter Bebeten vermunden fich w beide Eltern, fangen bas Blut auf einem Blatt auf und legen es d Opfer auf den Altar; bann geben die Areois festliche Borftellunge als Chrfurchtsbezeugung gegen bie Götter, bamit biefe bem Rin Glud verleihen (Dorenh. 1, 536-7). Go mar es bei Rinber pornehmen Gefchlechte; armere maren nur 2-3 Bochen tabu m tehrten burch 5 Reinigungsopfer wieder in den gewöhnlichen Bufton jurud. Go lange die Mutter tabu war, durfte fie nur das Sir faugen, fie felbft mußte gefüttert werben: Alles mas bas Rinb b rührte, namentlich mit bem Ropf, wurde fein Gigenthum (Bilfs 462). Die Namengebung ift bier ohne Feierlichkeit balb nach b Geburt; die Ramen nimmt man, wie in Neuseeland, von irgend eine Gegenstand, irgend einem Ereignift (Forfter Bem. 482) ober a der Familie. Die Kinder gehörten abwechselnd dem Bater ober b Mutter und erhielten je nachdem den Namen vom Bater und @ feiner, ober von ber Mutter und aus ihrer Familie (Dorent. 64). Doch nahm man auch später noch Namen an ober veränderte be welchen man hatte; fo hieß Bomare ursprünglich Otu, wie eine I aschgrauer Reiher heißt (eb.), er nahm aber später ben Ramen \$ mare b. h. Nachthusten an, weil, als er fich auf einer Reife ins @ birge erfältet und beshalb Nachts viel gehuftet hatte, ben anderen De gen ein Sclave ihm bedauernd dies Wort fagte.

Die Befchneidung, welche etwa im 8ten Jahr und ftets an merern Anaben jugleich vom Briefter vorgenommen wird, bauert 5 Za

mb ift nicht ohne religible Weihe (Forfter Bem. 482; Cool 3. 2. 2, 349); bann folgt mit ber gefchlechtlichen Reife bie Tattuirung, welche namentlich die Madden fehnfüchtig marten, denn nicht manbar fein gilt als Schande für fie (Forfter Bem. 374). — Ben Erziehung ift auch hier nicht die Rede. Bon früh auf find bie Kinder bei allem Unanftändigen dabei; die Dlädchen murden dann im Emamachen unterrichtet und ber Schönheit halber por ber Sonne be-Mitt; bie Rnaben in Baffen geubt und in ben Sagen ber Borfahren, in ben nautischen Renntnissen, welche sie befagen, sowie in ihren waltifden Rertigfeiten unterrichtet (Morenh. 2, 60; 61; Forfter Ben. 377 f.). Es fehlte nicht an Liebe ber Eltern ju ben Rinbern Bilfon 310); dagegen kummern fich die Kinder um die Eltern fo mt wie gar nicht, ja fle vernachlässigen fie im Alter, Das Alter bat mit unr feine Achtung, es wird vielmehr öffentlich verspottet (Turn. bull 260; Bilfon 471). Sie tennen feine Bietät (Turnbull 271) und diefe muß ja auch icon baburch untergraben werben, baß ik Kinder sogleich nach ihrer Geburt als Kamilienhäupter betrachtet werben und ber königliche wie ber ablige Bater bei Geburt eines Sobsoffeich an Bunften beffelben aller Burben entaufert und nur d jenen vertretend weiter lebt; daber er fich jeglichem Willen feines Cohnes fügen muß (Ellis 3, 99). Auf Mukuhiva, wo Kinder als Mad gelten (Mathias G\*\*\* 108), lieben zwar die Eltern die Kinber berglich (auch bie Bater, Croot bei Wilfon 268; Darchand 1, 151) und Adoption von Seiten bober gestellter ift nicht felten: din bie Eltern haben teine Bewalt über bie Rinder und biefe, welribre Rechte fruh tennen lernen, betragen fich übermuthig. it bier und auf Damaii, wo das Greisenalter gleichfalls folecht bemelt wird (Remy XLVI) alles so ziemlich ebenso wie auf Tahiti. I Longa dagegen wird bas Alter febr boch geachtet feiner größeren Bitheit wegen (Mariner 2, 89 f.) und ebenso werden die Kinder imig geliebt (Beifp. eb. 2, 50; 1, 362 f.; 1, 93; 298), daher auch Deption wie in Nukuhiva (die auch in Tahiti vorkommt, Wilson 488) ganz gewöhnlich ift. Namentlich Frauen adoptiren Kinder oder Emachiene um "Mütter zu werben" wie fie fagen, oft wenn bie Mitter ber Aboptivfinder noch am Leben sind und ganz in der Nähe weinen. Diefe Kinder werden bann von ihren zweiten Eltern mit in größten Sorgfalt gepflegt (Mariner 1, 90; 2, 99 f. Befchichte

renh. 2, 59); barauf geht fie " . göchnerinnen und Sänglinge 396), ebenfo bie Beiber bei nach einem Opfer ber Briefte-10" Länge bom Rinbe of Jenn Kurtuma ift ihnen, wie et Beburt und mas damit verbunden ift. bort, bis biefes Stur Geheimniß, nur Beiber helfen ber erste im Marge be geariner 2, 273). Auf Uwea folgt einem befonders F m, mobei man bas Saupt bes Kinbes, mi ter eintreten bo benette (Dichel. 166 nach annal. de l Aleider . Du' Je fant der den Uterus her Max. Dagegen foll in Rive (nach Boob Appent au einem o ber Areo' per per ben Uterus der Wöchnerin vermittelst eine per bei ber Ge mirb. Men de fing beftig bin und her schwenkten, an welcher Prodeck John Jagreiflich, die meisten Frauen gestorben feien. **30**0. sie eife anga sittenrein ist, so wachsen auch die Kinder hier in bessen ۲ ben auf ja man fördert fie durch ernfte Behandlung auch moralisch. E Beat fle nie, um fie nicht eitel zu machen, ins Geficht gelobt (Mi 118), wohl aber in Selbstverleugnung und strengem Aufld rin wie es die Sitte will, geübt (Beifp. Mariner, 411) und a baut hielt man fie jur Reufcheit an. Die Dadchen unterrichte man in Runftfertigfeiten, die Knaben, deren feierliche Befchneidung i 14 Jahre vorgenommen wird, in Leibesübungen (Mar. 2, 302 f Beschichte 48).

In Samoa, wo man die Kinder oft mit wahrer Affenliebe lied und dadurch daß man ihnen Alles gewährt, ihnen oft schadet, ja ihn Tod herbeisührt (Hood 45), betet bei der Geburt eines Kindes de Bater oder der Mann der Wöchnerin für sie und bringt ein Opstefsen Größe der Priester bestimmt, das aber disweilen sogar ein Hod oder ein Kahn war. Hebamme ist meist die Mutter der Wöchneri bei besonders schweren Geburten rief man den Gott der Familie a aus welcher die Mutter stammte. Und wie man in manchen Gege den Deutschlands die noch ungetausten Kinder mit seltsamen Nam belegt, so nannte man die ebengeborenen hier Koth (merda) des Fmiliengottes. War es ein Knabe, so hielt man ihm gleich bei des dur Tapabereitung diente (Turner 174—5). Am dritten Tand die Wöchnerin auf und dann wurde ein Fest geseiert, wobei d

' Namen erhielt ; die Freunde des Baters brachten bann Geschente. unt. - also bas tabitische oron, wonach bort bas gange Feft die Freunde der Frau und diese umgekehrt andere Baben, , hießen, für die Freunde des Mannes. Die Eltern betanichts; die Keier dauerte, alles genau wie in Tahiti, drei Tage Aufführungen, Tangen, Wettfampfen u. f. w. (eb. 178). - Die Rabrung bes Rinbes ift bis jum britten Tag Saft bes Rotos. hes, den man ausbrudt. Frauen, welche dafür aut bezahlt muruntersuchten indeffen die Milch der Mutter mit Baffer und zwei m Steinen und wurde nur, wenn fie nicht gerann, bas Kind an Bruft genommen. Die Entwöhnung geschah meist im 4ten Mowenn nicht ber Bater fein Kind bem Familiengott weihte. Dann es Gottes Banane, weil es fo bid murbe wie eine Banane; benn frühe Entwöhnen töbtet viele Rinder (eb. 176). Alle Rinder ftebis jum 5ten oder 6ten Jahre gang unter ber Aufficht ber Mutspater lehrt man die Dadden Bafferholen, Duschelsuchen, Datlecten u. f. w., die Anaben aber gehen mit dem Bater hinaus ie Pflanzung, zum Kahn- und Hausbau, zum Fischen u. f. w. lernen alle Arbeit auf diese Beise (eb. 177). Much bier find ptionen anderer Rinder, hier aber meift aus Bewinnfucht, febr fa; benn die Aboptirenden erhalten von den Eltern und diefe jenen groke Geschenke. Daber arbeiten die Misstonare biesem ma entgegen (eb. 179). Solche Aboptionen find auch in Mante nicht felten (Dichelis 107 nach Caret annal. 1842, 2, V, L Das Tattuiren, welches im 17. Jahre bei ben Knaben geschah bas fie volljährig machte, ift mit manchen Reierlichkeiten verbunden, t aber die Beschneidung im 9 .- 11. Jahre (Turner 177; 181). ! Dabchen haben ein Fest für sich, wobei man fie beschentt, beim tritt ber Mannbarteit (eb. 184). — Die Anhänglichkeit ber Fakumitglieder war in Samoa, wo man auch ferner Berwandte wie tern, Reffen, Bafen, Richten, Bruber und Schwester nannte (Tur-815) groß, namentlich aber liebte man die Rinder. Bekehrungen Agten oft nach Todesfällen in der Familie; Turner erzählt einen wers ergreifenden Fall, wo ein Bater nach Berluft von vier Kinmm Christenthum übertrat (145 f.).

Erothem nun, daß innige Liebe zu den Kindern den Polyne. wicht abzusprechen ift, trothem ift der Kindermord in erschreckenber Weise burch gang Bolynesien verbreitet. Auf Reuseeland mar minber häufig; bier geschah er meift nur aus Rache, wegen gebroch ner Treue, ehelicher Streitigkeiten, harter Behandlung mahrend b Schwangericaft u. bergl. (Dieffenbach 2, 25), bann aber namen lich aus Trägbeit (Bolad 2. 92). Namentlich Mädchen eutschle man sich leicht zu töbten (Taplor 165). Auch Abortus war nich felten (Cruise 288). 3mar fagt Bolad (1, 86), bag er Beran wortung nach fich ziehe, ba bas Kind zugleich als Gigenthum be Stammes, nicht blof ber Eltern betrachtet werbe; allein er felbft # gablt 1, 381), daß wenigstens ein Biertel ber Beiber, die er tenna lernte, Kindermord begangen hatten. Er ward auch ohne Schen ein geftanden und man hielt über das gemordete Rind die gewöhnlich Tobtenklage; migbilbete Kinder icheinen bier aber nicht umgebracht # sein (d'Urville a 2, 443). Man töbtete die Kinder entweder bur lebendig Begraben (Ungas 1, 313), ober burch Erwürgen u. benf gleich bei ber Geburt (Dieffenb. 2, 25). Satte bas Rengebores aber nur etwa eine Biertelftunde gelebt, fo mar es biefer Gefahr en ronnen, es burfte bann nicht getöbtet werben; mas auch auf ben a beren Gruppen galt. Seltener mar bies Berbrechen auf ben Martefel ja Mathias G\*\*\* 108 läugnet es für diese Gruppe gang und allerbing fcmeigen unfere übrigen Berichte bavon. Allein in früherer Reit wit man es, wenn auch in minder ausgedehntem Maage, auch hier au geubt haben, denn auch hier werden wir eine den Areois gleiche Gefellicha finden; die Areois aber mußten alle ihre Kinder tödten. Auch fpris bie grenzenlose Lieberlichkeit ber Martefanerinnen bafür. Ganglich m bekannt mar ber Kindermord auf der Bervengruppe nach Billiam 560: wenn aber Williams (eb.) und ebenfo Wiltes (2, 80) an Samoa davon frei nennen, fo ftimmt ihnen gmar Turner (171 hierin bei, fügt aber hingu, daß fünftlicher Abortus (burch Drud) b felbst befannt mar, daß man ihn aus Scham, aus Furcht, aus Ren beit und um feine Schönheit zu bewahren ausführte. Auch auf To ga tam bies Berbrechen vor, gwar aus Tragbeit ober Robbeit m felten (Mar. 2, 18 f.); um fo weniger aber bedachte fich bafelbft e Rranter, ein Kind zu opfern, um baburch ben Rorn ber Götter i beschwichtigen und fo am Leben zu bleiben (g. B. Mariner 1, 91 Auch in anderen Fällen opferte man Kinder, namentlich gern folche. ! aus einer Difchehe ftammen (Mariner 1, 227 f.; Erstine 156

Ringends aber war der Kindermord häufiger als zu Tahiti und Haweil Auf Tahiti wurden 2/8 aller Kinder, hauptfächlich Madchen ungebracht; die ersten brei Kinder, sowie Zwillinge, tödtete man immer mb mehr wie zwei oder brei Kinder zog Niemand auf. Ellis fand framen, welche 10 und mehr Rinder getödtet hatten, Williams erzählt mbere noch foredlichere Beispiele (Wilson 272; 310; Turnbull 293; Ellis 1, 250 f.; Williams 562 f.). Alle Rinder einer Richehe, namentlich dann, wenn die Mutter vornehmer war als der Bater, wurden in allen Fallen umgebracht (Williams 565) und fo lan es, daß die Areois alle Kinder bei Strafe der Ausstoftung aus ber Befellichaft tobten muften. Die höchsten Areois brauchten indeß ur den ersten Sohn und alle Mädchen umzubringen und die vorwhusten Fürsten durften wenigstens ihren ersten Gohn am Leben luffen (Morenhout 1, 485 f.). Wurden alle Kinder einer Difchthe getobtet, fo behielten beide Eltern ihren Rang (Thermann u. Bennet 1, 143); blieben sie am Leben, so fank der Bornehmere der beiden Gatten zum Rang des Geringeren herab (Ellis 1, 156). Stand der Mann tiefer, fo konnte er fich durch Tödtung der Rinder mm Rang ber Frau erheben, die Frau nicht umgekehrt, da alle Bererbung durch weibliche Linie erfolgt (eb.). Die übrigen Motive (über welche, wie über ben ganzen Gegenstand Wegener 72 gut gehanbelt hat) waren Trägbeit, dann Furcht vor den ewigen Kriegen und imm blutigen Zerstörungen (Williams 562 f.) und Sorge für i weibliche Schönheit, aus welchem letteren Grund man häufig Mortus bewirkte (Diorenh. 1, 497). Es gab Weiber, welche die Einder gegen Bezahlung aus dem Wege ichafften (Thermann u. Bennet 1, 143); auch hier aber blieben fie am Leben, wenn fie tim eine Biertelftunde gelebt hatten. Dan schämte fich ber That nicht bielmehr gestand man sie offen ein und wunderte sich nur über die Europäer, die sie tadelten (Forster Bem. 481).

Man tödtete die Kinder auf verschiedene Art, durch Erstiden, Ouchbohren, lebendig Begraben (Ellis, Williams a. a. D.; Cook 3. R. 2, 345). Eine ganz besonders gräßliche Art beschreibt Williams 567 f.: man brach den Kindern, von den äußersten Gelenken aufangend, die Glieder und erwürgte sie, wenn sie hieran nicht starben! — Auch in Hawaii zog man, außer in den Familien der vorzehnsten Hänptlinge nie mehr als 2 oder 3 Kinder auf; Dlifgebur-

ten töbtete man gleich; auch sollen  $\frac{2}{8}$  ber Kinder umgebracht se (Stewart 250; Ellis 4, 326—30). Man erwärgte sie ob begrub sie lebendig und nicht einmal, wie doch in Tahiti, vor de Hause, nein, oft im Schlasgemach der Eltern selbst, welche lettern meist selbst die grauenvolle That vollbrachten, oft schon wenn es tra war oder zu viel schrie. Denn hier töbtete man die Kinder oft er ein Jahr nach der Geburt oder noch später. Einen gräßlichen Sie der Art erzählen Ellis (4, 326) und Jarves (73). Auch hi war der Grund der That Trägheit, Sitelseit der Weiber (Ellis Jarves 85); auch hier gestand man die That ruhig ein, welche en neuerdings vom Könige und den Häuptlingen als Berbrechen behal best wird (Ellis 4, 327; 331).

Ellis ift ber Anficht, daß die fcredliche Sitte etwa 50 Jal por ber Entbedung, also um ober nach 1700, fich weiter berbreit habe. Allein ba fie gleichmäßig auf Hawaii wie Cabiti herricht, ! fle auf allen Gruppen befannt mar, ba wir auf Tutopia, in Mit nesten fie gleichfalls in großer Ausbehnung fanden, ba fie auch ! ben Malaien herrichte, fo find 50 Jahre eine viel zu geringe Re und Meinide (59) hat Recht, wenn er biefe Sitte für eine fehr al hält. Mörenhout 1, 496 glaubt ben Kindermord als Folge fr herer Uebervölkerung und Noth ansehen zu muffen, wie ja auch B mare bies als Grund in einem Gefprach mit Turnbull hinftellte (286 Mag man dies ab und zu unter ben Bolynefiern felbft fpater geglan haben, ja mag biefer Grund an manchen Orten in ber That gewin haben, er ift teineswegs ber eigentliche Urfprung ber Sache, wie ja icon historifch fest steht, daß diefer Uebervölkerung früher burch e anderes Mittel, nämlich durch Entfendung von Colonien abgeholf Meinede (59) ift benn auch anderer Anficht als Morenhon wurde. er glaubt, bag ber Rindermord von den höheren Gefellichaftetlaffe ausging, ba biefe um die Reinheit bes Blutes und bie feften Ste besunterschiede zu erhalten alle in gemischter Che erzeugten Rinder a ber Welt ichafften. Wir haben wie ben gangen Gegenstand fo an biefe Spothefe Meinidens an einem anderen Orte, auf ben wir bi verweisen, eingehender behandelt (Aussterben ber Raturvöller 54 f 60 f.) und ju zeigen verfucht, bag, fo viel auch bes Richtigen De nides Anficht für fpatere Beiten enthalt, fie ben eigentlichen Urfprm ber Sitte boch noch nicht aufbedt, daß biefer vielmehr wohl in relig

ökn Anfdanungen ber Bolfer murgelt. Einderfeelen gelten für besonders beilig, mober auch die Art, wie man meist die Kinder umbruchte, zu erklären ift, auch jene gräßliche von Tahiti, die Williams malt: man wollte nicht gern felbst Sand an sie legen, sondern forberte ben Beift gleichsam auf, sich zu entfernen; hatte biefer Beift aber foon felbftftänbiges Leben burch bie erfte Biertelftunde erlangt, fo hatte er fcon ein Anrecht ans Leben, das man ihm nicht mehr wimen burfte. Rinderfeelen also gelten für besonders beilig; wollte wan baber bei ben Göttern vermittelnde Schutgeifter haben, fo fandte wan ihnen folde Linderfeelen au. Diefen Glauben, welcher wie fein Bortommen bei fo vielen Bölkern beweift (fiehe Aussterben ber Naun. 61) in ben grauesten Urzeiten des Menschengeschlechtes wurzelt, wird man nicht mit Unrecht auf eine doppelte psychologische Grundlege jurudfuhren, einmal auf die Liebe, welche auch das robefte Ge-Kopf zu feinen Rachtommen hat und zweitens auf das Bewuftfein ber Schwäche ber Rinder, welches für ben burchaus felbftfüchtigen und kineswegs tapferen Naturmenschen von nicht geringer Gewalt mar.

Auch über die Unfruchtbarteit ber Ghen, welche wir fast überall in Bolynefien finden, haben wir in der erwähnten Schrift (über das Intfterben der Naturvöller, Leipzig 1868 S. 48; 25 f.) gehandelt, mb konnen teshalb hier um so fürzer sein. Sie beruht in Tahiti, in hamaii, auf ben Markefas, auf Reufeeland, turz überall, mo wir fe finden zunächst auf den grenzenlosen Ausschweifungen der Weiber, wi bem allzufrühen Coitus, auf der fchlechten Wartung der Reugebernen, auf zu lange fortgesettem Sängen, wobei Samaierinnen (Rem XLII), Maoriweiber (Solman 4, 494; Sochftetter 157) und swif auch andere Bolynesterinnen noch Thiere, (Schweine, Sunde) mit anlegten, fie beruht ferner auf der ichlechten Behandlung, welche 1 8. in Banmotn die Weiber erdulden muffen, in den bochften Stanm wohl auch auf den Beirathen unter allzunaben Bermandten, mo-🚾 man 3. B. Tamehamehas geringe Kinderzahl in Hawaii selbst etfarte (Ellis 4, 436) und endlich für bie fpatere Reit auf bem bilfachen leiblichen, namentlich aber geistigen Drud, ben die Bolynefer burch die Europäer zu erleiden hatten — und haben. find Chen, wo biefe Grunde nicht gelten, wie 3. B. vielfach im Innem von Reufeeland -- allerbings zu Dieffenbachs Zeit - und Michen zwischen Europäern und Polynesierinnen (Dieffenbach 2, 33; 2, 40) fast immer und oft sehr fruchtbar. Au eine Race eigenthumlichkeit, angeborene Schwäche ber Bevolkerung u. bergl., wo von man Bieles gerebet hat, ist also nicht zu benken.

Es bleibt uns noch übrig, von ben polynestichen Stlaven # fprechen. In Tabiti und fast überall maren fie Rriegsgefangene, i Reufeeland bisweilen auch verurtheilte Berbrecher. Obwohl man fi ftraflos töbten, ja auffreffen durfte, obwohl man fle gerne ju De fchenopfern nahm, oft auch ploBlich ermordete, um feine Rache, bi man noch vom Krieg her hatte, ju tublen, fo war im allgemeine ihr Loos doch, wenn auch vielfache Ausnahmen vortamen, ein mild wie schon baraus hervorgeht, daß man nirgends und niemals in 🥦 Innefien Stlavenhandel fannte (Ellis 3, 95 f.). Birft Elis m mentlich ben Maoris Graufamfeit gegen die Sclaven vor, fo und man beachten , daß gerade in Reufeeland die Sclaven (befonders gefangen Bauptlinge) ansgetaufcht, losgetauft, bisweilen freigelaffen und in bi Familie bes Siegers aufgenommen murben (Bolad 2, 53); ja fogar # Bäuptlingen find diefe Rriegsgefangenen bier bisweilen burch Belbenth ten in ber Schlacht emporgestiegen (Bolad 1, 35). Solzhauen, Baffe tragen und die verachtete Thätigkeit des Kochens (baber man f fpater nach dem englischen Wort Kuki nannte) war ihre Arbeit; fie wm ben nach Batefielde (1, 382) ausdrücklicher Behauptung zwar veracht aber äußerst milde behandelt. Dem widersprechen Andere, natürlich, benn b Behandlung mar eine gang willfürliche und hing alfo von ber Laune & Berrn ab. Entlaufene Sclaven maren vogelfrei (Bolad 2, 107) und fant nur Sous, wenn fie an Beife vertauft und biefen entsprungen mar (109). Wir fprechen über bas loos ber Sclaven noch genauer und ftell bier nur einige charafteriftifche Buge aus bem Leben ber Maori gufamme um die Schilderung bes polynefischen Familienlebens baburch zu ergange

In ganz Bolynesten herrschen eine Menge Söslichkeitsgesetze ur wenn diese auch sehr von den unsrigen abweichen, so läßt sich be nicht läugnen, daß sie in ihrer Art gleichfalls berechtigt sind und benfalls das Leben dieser Bölker weit über ein Leben von Wilden er porheben. Während sonst überall eine muntere Gesprächigkeit berest so geht diese bei Bersammlungen und Berhandlungen sofort in e würdevolles Benehmen und eine regelmäßige Ordnung über (Reuse Watesielb 1, 81; Tahiti Ellis an verschiedenen Orten, Daw King bei Cool 3. R. 3. S. 287 f. an versch. Orten; Tonga M.

riner; Cool 3. R. 2, 128), die befonbers in Samoa von ben Simptlingen mit viel außerem Anftand und großem Ceremoniell ausgeführt wird (Billes 2, 103; Turner 348). Go galt es icon für ime große Unhöflichteit, wenn Jemand in den allgemeinen Berfammlangen ju fpat tam (Erefine 52). Rann nun auch die Art und Beife wie man die Europäer bei ihrer erften Antunft überall empfing ( 8. Coot in Hawaii 3. R. 3, 287 f.; Tonga eb. 1, 275; auf herven und Martef. eb. 1, 198; Wallis in Tabiti, Schouten in Niva 4, 42; Bale in Faltaafo 151) nicht maggebend fein, ba man fie na einem weitverbreiteten polynesischen Glauben für Götter hielt, fo weren boch auch fonft, wenigstens in früheren Beiten, große Geftlichbien mit dem Empfang bedeutender Fremden verbunden, nächtliche Unge, Bettfpiele, große Gaftereien (Turner 199; Dieffenb. 1, 814), fowie eine Menge von Boffichteiteceremonien, über bie fich ichou Shouten (42) munderte. Nirgends mar bies mehr ber Fall als in Camoa, wo man auch eine Menge höflicher Gefprachemenbungen bette; daber Erefine nicht mit Unrecht die famoanische Stiquette mit ber spanifchen vergleicht (72). Doch beruhte fie nicht nur auf Meufrichfeiten, fondern wirklich auf einer gewiffen humanität, wie benn 1 8. jeder Samoaner, welcher an Arbeitenden vorübergeht, Diefen fo lange hilft, bis fie felbft fagen: geh weiter (Turner 341). weren auch die Tahitier und Hawaier gegen alle Fremde, auch von weberem Stande, außerordentlich höflich, anftanbig und von einneh. menbem Betragen (Turnbull 296; Ring bei Coot 3. R. 3, 308 f.). Der gewöhnliche Gruß in Bolynefien wie in Mabagascar (Biltes 2, 12; 337) befteht in Rafenreiben, bas gwar auf Tabit foon 1829 abgeschafft und in Baumotu bamale im Schwinden ber (Morenhout 1, 93), welches aber noch Sochftetter (205; 218-9) in Reufeeland vorfand. Gin Sauptling dafelbft berührte mit ber Rafe ben gefchriebenen Ramen feines Sohnes, beffen Todes. schricht er in einem Brief empfing. Als eigentliche Sauptsache bierbei gilt bie Bermifchung des Athems ber fich begrufenden (Rendall bei durville 2, 558). Auf Samoa galt biefer Eruf gleichfalls; wollte man besonders boflich sein, so brudte man die Rase auf die Den (Erstine 57). Uebrigens mar auch der Ruf gar nichts feltenes. Gruft ein Tonganer einen boberen Berwandten, fo füßt er im die Band, einem fehr hohen den Fuß. Der Rug besteht hier

wie in Reufeeland aus einer fchnuffelnden Berührung mit Rafe m Oberlippe; gleiche legen auch wohl die Lippen auf einander, aber ofn Ueber ben europäischen Rug lachen fie febr (Darine 1, 238; Schouten 44). Auch in Tahiti tufte man bie San oder den Mund jum Gruß (Ballis 238 und fouft).  $\mathfrak{D}_{\mathbf{d}}$ Ergreifen oder Schütteln ber Sand berricht als Gruf überall mit ift nicht erft, wie Erstine 36 will, von den Europäern eingeführt Auch hatte man Grufformeln überall. Auf Tahiti rief ber Birt und feine Familie wiederholt : "willtommen"; der Baft: "ich tomme." Wirth : "Gott fegne bich." Der Gaft fest fich bann und fagt: "bier." Danu fragte man nach bem Grunde bes Rommens und fest ba Gaft eine Bemirthung vor. Auch beim Riefen fagt man: "Gott fest bich" (Wilson 473-4). Auf Samoa und Samaii war ber Graf "meine Liebe bir", (Cheever 115; Turner 341) ben man, well man nicht beleidigen, zurudgeben muß (Nant. Mag. 1862; 465) Die Antwort mar auf Samoa; "Schlaf und Leben bir" (Eurue 341) und das Abschiedswort: "leb wohl" (Erstine 57). Auf Ru feeland fagte man "tomm ober gebe gefund"; Rommenden auch "blei hier" (d'Urville a, 2, 556 f.). Bei befonders feierlichem Empfor hielt man langere Reben voll Complimente und Bebete um Boble geben bes Andern in Neufeeland (d'Urville a 2, 556). In Greps San finden fich Beispiele (252 f.). Auch legte man in einem folden Fall frift Matten auf die Flur des Saufes. Begrüßten fich zwei, die fich lan nicht gefeben hatten, fo begann rafch nach bem erften Gruf ein la ges und heftiges Wehtlagen, Tangi genannt, worin Brown (28, Mn feel.) und Frencinet (2, 589, Hamaii) mit Unrecht Freudeuthräm fieht, vielmehr ist es eine Todtenklage um alle die, welche gestorie find, mahrend fich jene nicht faben. Go faßt auch Tanlor (106 diefe Sitte auf, welche in gang Bolynefien febr gewöhnlich ift m über die icon Coof und feine Begleiter fich wunderten.\*) Man ibe ließ sich hierbei oft einer gewaltigen Leidenschaft. Allein so wie 🗯 fertig war, fing man auch fogleich an zu effen (Sochftetter 288)

<sup>\*) 1.</sup> R. 2, 103; 227; ebenso Turnbull 300; Bilson 312. Es tont seltsam erscheinen, daß die tahitischen Beiber auch mit Coot diese Long ausübten. Aber an vielen Orten Bolynefiens hielt man die Guropäer fi die wiederkehrenden Seelen der Berstorbenen und so mag es auch hier sewesen sein; dann lag es nahe, beim Wiedersehen nochmals seine ganze Transum den Abschied darzustellen.

wir ja oben schon ein komisches Beispiel sahen (Seite 111.). In man einem Fremden, so ist es äußerst unhöslich, nach dem um fragen, vielmehr sucht man diesen heimlich zu erfahren; man muß jeden bedeutenden Mann kennen (Tanlor 155). In Sagen bei Grey (251; 269) gibt man sich daher gegenseis legenheit, Erkundigungen einzuziehen. In Samoa ging vor jesenschmen Häuptling immer ein Diener voraus, der einen grüsteig trug und fortwährend den Namen seines Herrn rief (Tur-14). Aehnlich war es in Hawaii (King bei Cook 3. R. 3, allein das geschah nicht, um seinen Namen bekannt zu machen, 1 um Berletzungen des Tabu, mit welchem ein solcher Mann umgeben ist, zu verhüten.

laftgeschente gab man überall, zum Abschied oder bei der Anstit sehr koftbare, so baß die Geber sich darüber zu Grunde richt In Samoa gibt man sie meist an Höherstehende; auch mag r selbstische Gedanke bei dieser Freigebigkeit wirksam gewesen Leusell. Gren 309; Samoa Turner 329; Tahiti Cook 1.

85; Sawaii Cheever 197). Zum Dante legte man in t. Longa und Niva die Geschenke auf den Kopf (Turner Schouten 45; Forster R. 2, 59; 61 u. s. w.).

Son anderen Höflichkeitsregeln ist nun noch folgendes zu bemerRebet man mit einem Höheren, so wäre es äußerst unschidlich, yn stehen; man muß sich vielmehr setzen und sagt dann sitzend, nan zu sagen hat (Tonga Mariner 2, 83; Cook 3. R. 2, Samoa Turner 332; Reuseland Dieffenbach 2, 109). sitt nie mit ausgestreckten Beinen, was für unanständig gilt ner 328), sondern mit untergeschlagenen, die Beiber aber mit 18 gelegten Beinen (Cook 3. R. 2, 128; King daselbst in der Ueber die Füße oder Beine eines Häuptlings hin zu schreiikt als sehr unpassend (Erstine 49), ja als Tabubruch gegen seiligte Berson des Fürsten, daher es ungestraft nur die Spaß-, die wir oben erwähnten, thun dursten, da sie selbst tabu wakndere konnten dafür mit dem Tode bestraft werden. In etwas en, was einem Samoaner gehört, ist ärgste Beseidigung (Tur-

rbenso nehmen es die Neuseeländer und Tahitier im höchsten wenn man ihre Namen einem Thier oder irgend einem ilegen wollte (d'Urville a 2, 562); Pomare wollte pologie. Er Bo.

ein Schiff, dem fein Rame zu feinem großen Diffallen beigelegt einfach wegnehmen.

Ueber ben Namentausch haben wir schon geredet; ebenso bie Höflichkeitesprache, welche auf vielen Inseln herrschte; wir ti also jest übergehen zu bem feindlichen Berkehr dieser Boller neinander.

Auch den friegerischen Ginn der Bolynester baben wir fcon nen gelernt; feben wir jett, wie fie ihn bethätigen. - In Tabiti auf Damaii find offene Felbichlachten nicht felten (Ellis 1, ! 4, 156; Jarves 59), welche in Reufeeland gmar auch, aber 1 nicht fo häufig vortommen. hier wurde gewöhnlich ber Rrieg ( fagt, die Beschwerde, welche die Kriegsveranlassung bilbete, ausei bergefest und Erfat (utu) von ihm gefordert, wie fie es auch in vatftreitigfeiten machen (Bolad 2, 2 f.; Jamefon 184) und wenn dies (wie gewöhnlich) nichts half, begann ber Rampf fe In Tahiti ward der Berold des Königs mit der Fahne bes migs im Lande umbergeschickt, um die maffenfähige Manuschaft p rufen, die dann auf einem bestimmten Blat jufammentam. war es in hamaii, wo man für verschiedene Arten bes Aufgebots fciebene Berolde hatte. Aufer ihren Waffen trugen die Krieger Licht eine Baffertalebaffe und Lebensmittel (getrodnete Fifche u. be bei fich. Bogerungen murden bart bestraft; ju Saufe blieb Riet aus Rurcht por bem Schimpfe ber Reigheit (Ellis 1, 279; 4, 1 Beiber, Kinder und Greise ließ man entweder in den Dorfern, brachte fie auf feste Plate in Sicherheit (Ellis 1, 279; 4, 1 In Tahiti traten por Beginn bes Krieges erft Boltsverfammlu aufammen, welche über Rrieg und Frieden befchloffen; auch die C wurden ftets befragt, allein diese stimmten fast immer mit ber 2 ritat (Morenhout 2, 33; Ellie 1, 278). Oft nun murb Krieg durch Ueberliftung geführt, tam es aber zur Feldschlach führte man por diefer in Reufeeland erft einen höchst wilden ! auf, ber in den entfetlichften Körperverdrehungen und Befichten rungen bestand und bem Keinde Berachtung ju bezeigen und gurcht auflößen bezwedte. Sierzu fang man befondere Lieber (Dieff 2, 125 f.) und beides, Lieder und Tang, lernen die Rinder in früher Jugend (Cool 3. R. 1, 178). In Tahiti und H nahm man die Götterbilber mit ins Feld und mahrend in A

son bei den Borberathungen des Krieges die Götter eine Menge Opfer, meift Menschenopfer erhielten, und bie Briefter fortwährend ihre eigenen Götter um Bulfe anflehten und die feindlichen Götter baten, zu ihnen überzugeben, wofür fle bei glüdlichem Ausgang reiche Gaben empfingen (Dorenhout 2, 37; Ellis 1, 279), fo gogen bie bawaiifchen Briefter, nachdem por der Schlacht die Wahrfager aus imm Opfern, bem Aussehen bes himmels und ber Wolten guten Efolg verkundet hatten (Ellis 4, 157), fammt ihren Gögen mit m Reld und indem fie mit den ichredlichften Befichtsverzerrungen in Reihen ber Kämpfenden burchwandelten, suchten sie ben Ihrigen Muth, den Feinden Angft einzuflöfen (Jarves 59). Jeder der mittimpfenden Fürsten hatte feinen Kriegsgott bei fich in der Schlacht (Mils 4, 158), Buften, welche aus Flechtwerk gemacht und mit rothen gebern bebedt maren, ein vergerrtes Geficht und icheugliches Maul batten (Ellis 4, 158; Cool 3. R. 3, 305). Ueberhaupt ftand der Arieg unter besonderer Aufficht der Götter. — Die Besiegten flanbte man , feien jur Strafe irgend eines Frevels von den Göttern briaffen, ber Sieger ein Strafwertzeug Gottes. Daber hielt man m Rriegegeit die Culte boppelt ftreng (Mörenh. 2, 44; 49). In Chiti hatte man eine wilde und rauhe Kriegsmusik von Trommeln mb Mufcheltrompeten (Ellis 1, 285) und ferner eigene Schlachtwiner. Rauti genannt, welche mabrend ber Schlacht und vor und nachfer, so lange der Krieg dauerte, im Beere umbergeben und durch ingelne Ermahnungen oder Erzählungen von der Ahnen Thaten, von be Dacht ber Götter n. f. w. die Krieger anfeuern mußten. "Rollt wmarts wie die Wogen, - brecht auf fie ein wie die Brandung Deeans auf bas Riff. Beigt eure Rraft, eure Buth, Die Buth beifenden wilden Bundes - bis ihre Reihe gebrochen ift und fie fichen wie bas Meer jur Zeit der Ebbe" - fo riefen fie. Es mam neift vornehme Männer und tapfere Krieger, die Anstrengungen ime Berufs aber oft fo groß, daß fie benfelben fterbend erlagen Ellis 1, 287 f.) Ihre Reden machten den mächtigsten Gindruck und bed jest fagt man von einem, der dringend und heftig um etwas bittet, er ift wie ein Rauti (eb. 288). Uebrigens hatte auch der Arieg in Reuseeland religiöse Weihe, denn alle Krieger waren tabu (welhalb fie fich auch mit Beginn bes Kampfes ber Weiber enthalten buften) und blieben es, bis nach Beendigung bes Rampfes ber Brie-

fter bas Tabu aufhob (Tanlor 78 f.). Die Krieger gingen na nur baf fie einen Weberfchmud trugen; burch bie Art beffelben ge neten fich die Rubrer por ben anderen aus (Dieffenb. 2, 125 Auch in Tabiti hatten bie verschiedenen Stände verschiedene Rrieget ber, bie Bornehmen einen besonderen Federschmud bes Sauptes nebft ner großen fie fenntlich machenben Blume. Ginige trugen eine Art De von Flechtwert, der mit Febern bededt bisweilen 2-3' boch aufrag Wer ihn trug, war stets das besondere Ziel der Angreiser (S 1, 209 f.). Bang befonders reiche und gefchmadvolle Belme trug die Bewohner der Auftralinseln (eb. 208 f.). Auf Tahiti batte m ferner ein Bruftschild von Federn und Muscheln und oft noch Tiputa, einen Umwurf um die Schultern. Die gewöhnlichen Rries batten oft bis zur Unbehülflichkeit viel Kleiber an, um fich zu fiche auf dem Ropf einen diden und schweren Turban, um ben Gürtel jum Anie drei bis vier Matten, um die Schultern mehrere Tipute Doch gingen fie oft auch bis auf ben Maro nadt, ba fie bann f roth und ichwarz bemalten (Mörenbout 2, 35 f.). Auf Saw trugen die Krieger meift nur den Maro, banden fich aber bismeil turbanähnlich Zeug um ben Ropf. Die Bäuptlinge trugen jene t baren Feberhelme und Febermantel, welche icon Coot und feine I gleiter fo febr in Staunen festen (3. R. 2, 400; 3, 305); die Bels aus Flechtwert und bicht mit Febern bebedt, hatten bie For griechischer Belme und webende Bufche; die Mantel maren gelb u roth und nur ber Ronig durfte einen gang gelben tragen. bienten nicht jum Schut, sondern nur jur Auszeichnung ber Ritfl (Ellis 4, 157). Das Beer wurde auf Tahiti in 5 Ordnung getheilt, beren fünfte Beiber, Kinder und Bagage bilbeten, hatte verschiedene Arten ju tampfen, g. B. fo, daß zwei Beere Da gegen Mann fochten, ober daß eine zweite Linie die ermattete er aufnahm und ablofte, baf eine besonders tapfere Schaar fich mitt ins bichtefte Betummel fturgte; ober man ftellte bas Beer in ei Phalany ober ein Quarree, welches bann die Feinde vereinzelt, me Urt ber Tirailleurs angriffen, eine Aufstellung, die man "Rorallenfel nannte (Ellis 1, 284). Auf Hamaii hatte man verschiedene B resaufftellungen und Rampfarten, je nach ber Dertlichkeit, mo m tampfte, nach ber Starte bes Feinbes u. f. w., in offenem Gef meift eine halbmondförmige Schlachtreihe mit zurüdgenommener Dit

in beschräuftem Raum eine Anordnung nach einzelnen Colonnen. Der boffte Bauptling, welcher den Oberbefehl hatte, ftand immer in der Mitte der Schlachtordnung, jeder einzelne Fürst bei der Schaar seiner Ramen (Ellis 4, 155). Berichiebene Arten ber neufeelanbischen Tatit fowie mancherlei Kriegelift führt Shortland (a 232) an. And Greys Sagen bieten hierfür mannigfache Beifpiele. Solacht maren Ginzeltampfe gewöhnlich, indem besonders tapfere Belben bor die Schlachtreihe gingen und die Feinde heraus forderten, was flets angenommen wurde (Ellis 4, 159; Tahiti 1, 286; Neufeland Dieffenbach 2, 125). Much Beiber fochten öftere mit (Reufeel. Richolas 135, 137; Bawaii Ellis 4, 124) ober fie michten ben Kampfenden Lebensmittel jur Stärtung, Baffen u. f. w. (Barbes 58; Turnbull 248). Die Schlacht löfte fich meift in inglne Scharmützel auf und wurde mit großem Lärmen und Geschrei seführt; namentlich aber erhob fich jum ärgften Schreden ber Feinde in Triumphgefchrei über ben ersten gefallenen Feind. Belang es, ich seiner nach heftigem Kampf zu bemächtigen, so wurde er, nachdem man ihn bes Schmudes beraubt, den Göttern geweiht (ebenfo gu Renfeeland Thom son 1, 129) und zum Tempel geschleppt; lebte er 104, fo trug man ihn auf den Speerspiten dahin und der nebenber-Schende Priefter bes Dro weiffagte aus ben Budungen bes Sterbenden: ballte er die Faust, so war der Erfolg ungewiß, mahrend gute Biden bas flegreiche Beer mit ber festesten Buverficht erfüllte (Ellis 1, 289; bu Betit Thonars 3, 127). Uebrigens tam biefe lette Gransamkeit nur in Tahiti vor; in Hawaii opferte man die so Gefangenen ohne weiteres (Ellis 4, 159). Andere, die man im späteren Briauf bes Kampfes fing, brachte man entweder gleich um, oder machte fte an Sclaven, oder bob fie au Opfern auf (Ellis 1, 317; 4, 160). In Reuseeland schnitt man (und ebenso zu Hawaii Ellis 4, 159) dem gefallenen oder gefangenen Feind eine Lode ab, davon ein Theil dem Kriegsgott geopfert, der andere als Trophäe aufgehoben wurde. Die gefallenen Rrieger bes eigenen Beeres wurden mit flagendem Befri betrauert, an den gefangenen Feinden von den Weibern beliebige graufame Rache geübt (Taylor 80). In Reufeeland waren Belagerungen ber auf Bergen gelegenen Pas gar nicht felten; man Wof ben Ba ein, jog Gräben, thurmte Golz aufeinander, um bon bort aus in den Ba ju schiefen; bei ber Eroberung murben alle Dtanner getobtet, die Beiber und Kinder in die Sclaverei gefclevot. Dod tam es auch vor, baf die Belagerung und überhaupt ber Rrieg buxd einen Bertrag geschloffen murbe, ben man bann burch groke Reftlich teiten feierte (Dieffenbach 2, 125-7; vergl. Ellis 1, 313 Auch die Sandwichinfulaner wie die Tahitier hatte pon Tabiti). folde Bas, Orte, meift burch die Natur befestigt und bann dur Kunft noch mehr gesichert; namentlich ben Zugang bedte man bur eine Art Schange, bon wo aus man Felsftude und bergl. auf D Feinde schleuberte (Ellis 4, 159; 1, 313). Das Lager mar fte ungeschütt; nur auf ber Bervengruppe suchte man auch dies zu bede (Ellis 1, 813 f.). 3m Lager hatten dann die Kriegerebner na Mörenhoute Darftellung (1, 40) die Bflicht, fortmahrend au madund jum Zeichen ihrer Bachsamteit fortwährend ju reben, von Schlechtigkeit ber Feinde u. f. w., wie man ähnlich in Neufeeland == oft 12' langes Stud Soly in ben Bas hatte, welches in Stridhing und gefchlagen dumpf tonte; man folug es fortmabrend au-Beichen daß man mache und führte es auch bei fich, wenn das Beauf dem Mariche war, um es auf den Lagerpläten ju benute (Dieffenbach 2, 133).

Seefchlachten waren in Hawaii nicht felten, in Tahiti sehr ge wöhnlich, ja in früheren Zeiten wurden hier fast alle Schlachten zusee ausgesochten. Man stellte die Schiffe in drei Reihen auf, dere lette die Referve bildete. Sehr häusig wurden sie, damit die Reihe nicht durchbrochen werden könnte, alle in eine lange Kette aneinander gebunden (Mörenhout 2, 41 f.; Ellis 1, 312) und nun erfolgts die Schlacht, welche meist sehr blutig war, denn die Bestegten mußten, um zu sliehen, wegschwimmen, konnten also sehr leicht eingeholt werden (Mörenhout eb).

Die Sieger hausten schredlich, am ärgsten auf Tahiti, benn zu Hawaii gab es bestimmte Asple für die Flüchtigen, welche man streng respectirte (Mörenhout 2, 39; Ellis 4, 167). Die Leichen ber in der Schlacht gefallenen Krieger wurden auf das scheußlichste versstümmelt und mißhandelt — um nur eines, freilich aber auch das grauenvollste anzusühren, man schlug die Leiche platt, bohrte dann ein Loch in dieselbe und stedte hierdurch den eigenen Kopf, so daß man den todten Feind wie eine Tiputa trug und so kehrte man zur Schlacht zurück. Man nannte dies Bersahren Menschentiputa (Ellis 1, 310).

Binfig weibte man die tobten Männer bem Oro, die Weiber bem Tangaroa (eb. 308 f.). Wer ihnen lebend in der Schlacht oder bei ber Berfolgung in die Bande fiel, Mann, Weib ober Rind, Krante obr fouft Bulflofe murbe mitleibelos niedergemacht. Dan flief ihnen oft den Speer von einem Dhr jum andern burch ben Ropf, jog bann einen Strid durch die Deffnung und fchleppte fo gange Reihen bon Lichen mit fich (Ellis 1, 304 f.; Hawaii 4, 161). Auf Reufee-Land wurden gefangene Bauptlinge, ehe man fie umbrachte, erft gemartert (Thomfon 1, 129). Das Land wurde aufs fchredlichfte verwüftet, die Baume gefällt, die Baufer verbrannt, der liegende Grund und Boben an die Sieger vertheilt; welches lettere auch bei friedlider Unterwerfung eines Stammes unter ben anderen geschah (Turnbull 245). Diefe furchtbar blutigen Kriege maren nun überaus häufig, den ihr Anlag mar oft ein ganz unbedeutender; in Neuseeland batte ein Sauptling ein Fag Bulver, welches verderben wollte; da fing er einen Arieg an, um bas Bulver nicht ungebraucht umtommen Bu laffen (Darmin 2, 193). Much wenn Menfchen, welche von bem Rriegsgott begeiftert waren (fie genoffen auch fonft abgöttische Berehrung), in ihrer Begeisterung Krieg verlangten, fo begann man Ring (Mörenh. 2, 48 f.). Nichtachtung gegen Bornehme, auch wenn es noch Kinder find (Wilfon 441) ift ferner eine gewöhnliche Braulaffung dazu, oft schon nur ein feindseliges Wort und man wird No nicht wundern, wenn diese furchtbaren Kriege von den schreckliche ften Folgen waren. In Reuseeland haben fie bas Land verodet, viele Stämme gang vernichtet und bas gange Bolt rob und ängstlich gemacht (Dieffenbach 2. 130 f.).

Die Knochen der erschlagenen Feinde nahm man als Trophäe mit, in Tahiti namentlich die Unterkinnlade oder die Kinnhaut, wosmöglich mit einem Theil des Bartes (Bougainville 181), welche man in den Häusern an Colossichnüren aushing (Coot 1. R. 2, 159). Aus den Knochen machte man Geräthschaften, namentlich Fisch, baken und es galt dies als eine besondere feindselige Handlung (Neuskan und es galt dies als eine besondere feindselige Handlung (Neuskand Dieffenbach 2, 44; Tahiti Ellis 1, 309; Hawaii King die Cook 3. R. 3, 429). Während man die Leichen der Feinde den Krabben und Hunden, der Berwesung auf freiem Felde überließ (Ellis 1, 308; 4, 160), oder sie gebrauchte, um Kähne über sie in Sen zu lassen (eb. 1, 309), so sammelte man die Schädel sorgfältig,

trodnete fie (in Neufeeland an man bas Birn) und bewahrte fie ent weber im Marae (Tahiti Ellis 1, 309; 2, 315; Martefas Relville 2, 129; Rarotonga Ellis 1, 359; Bamaii Ring bei Coof 3. R. 3, 359; 371) ober in ben eigenen Saufern auf, wie in Renfeeland gewöhnlich, aber auch auf Rutuhiva (Delville 2, 148 f.; Tahiti und fonft nicht felten war. Doch hob man ebenfo auch bie Röpfe der eigenen Bermandten auf (Lesson Complement ju Buffen 2, 322; Bolad 2, 39; Dieffenb. 1, 364). Rach Pate (Bd. Miff. Mag. 1836, 630) follen bie Neufeelander nur biefe lettern Schabel bei fich aufbewahrt haben; boch maren bie Schabel, bie man den Europäern vielfach jum Bertauf anbot (Bartinfon 115), fider Wie hoch man die Tödtung eines Feindes ichatt geht aus der gewiß uralten neufeelanbifchen Sitte berbor, baf, mer aus dem Rampfe gurudtehrte, nachdem er gum erften Dale einen Reind getödtet hatte langere Beit tabu blieb; feine Baffen murben gerbre den (Tanlor, 77). Mitten im Kampf biente bie Darbietung ber aubereiteten Feindestöpfe jum Beichen, daß man den Frieden wunfche; was dann fofort entweder angenommen ober verweigert wird (d'UIville a 2, 550); wie benn überhaupt Austaufch ber Schadel ftebente Friedensbedingung in Neufeeland war (Cruife 51). Dan ftedte sie als Trophäe ringsher um das Dorf auf die Pfähle des Zanuses (Dieffenbach 2, 128 f.). Indef wie man gewöhnlich die eigenen Gefallenen begrub (Ellis 4, 160), fo begruben in einem Rrieg ber Mgatisawa und Mgatisraulaum die flegreichen ersteren alle tobten Beinde, nebft ihren Flinten und Bulver in ein grofes Grab, das fie tabnit' ten (Dieffenb. 1, 105) und auch auf Samaii mar man oft menico lich: ein nicht unmittelbar in ber Schlacht gefangener Fürft marb meift ungefrantt freigelaffen, ebenfo ber fich in die Rabe bes Konigs obes eines besonders vornehmen Sauptlings geflüchtet hatte (Ellis 4, 160 f.)-Die Tahitier find die graufamften, wie fie die wolluftigften Bolynefies find - Gigenfchaften, welche man fo oft mit einander vereinigt findet-

Als Parlamentärslagge biente ein grüner Zweig vom Tibaum, (Dracaena) oder ein Banauenschaft (Hawaii Jarves 61; Tahiti Cool 1. R. 2, 80; 93; Hervey Cool 3. R. 1, 205; Mörenschout 2, 50; Neuseel. Cool 1. R. 2, 296). Doch hatte man auf Tahiti auch Fahnen von einheimischem Zeug oder rothe Federbündel an Stäben mit derselben Geltung. Zu Tahiti brachte diese Flagge

bitwilen ein Beib (Ellis 1, 317 f.; 2, 59). Der Frieden tam nach lingenem Reben und merkwürdigen Ceremonien zu Stande; beide Beile gaben einander einen jungen Hund und einen schmalen weiß mb rothen Streifen Tapa, welche letteren bann zusammengenäht und mitr mancherlei Gebeten als Band bes Friedens auf den Altar ber Witer gelegt wurden. Dann folgten große Festlichleiten und Tange. i beren einem eine Schaar Manner bem bon feinen Bachen umgeenen König bie Band, eine Schaar Weiber bas Antlit ju fuffen noten; gelang es, fo mar der Tang zu Ende (Ellis 1, 318 f.). h Sawaii war es ebenso: nur wand man als Symbol des Frieme bier gemeinschaftlich einen Krang, ber auch ben Göttern geweiht unde (Jarves 61). Auch Waffenftillstand murbe respectirt, mahmb beffen in Neufeeland nicht bloß gegenseitiges Besuchen, sondern pandel, felbft mit Kriegematerial ftattfindet (Polad 2, 12 f.; arr. 2, 310). Auf ben Markefas hatten einzelne Berfonen bom inbliden Stamm auch mahrend des Kriegs freien Durchzug, z. B. iche, welche in den anderen Stamm hineingeheirathet hatten (Vinc. bm. 258; Borter 2, 19; Melville 2, 20). Zwei Stämme, side bort im Krieg waren, durften fich nur zu Lande betriegen, weil Bemahlin bes Bäuptlings bes einen Stammes, eine Fürstentochbes feindlichen Stammes, jur See in ihre neue Beimath getom-Burbe fie in berfelben fterben, fo mußte ewiger Friede wichen beiben Stämmen fein, um ihren Beift nicht zu erzurnen Krusenstern 1, 188). Offene Schlachten find auch bier felten Rathias G\*\*\* 84); fonft wird ber Krieg, welchen Berolde anfam und ber oft nur angefangen wird, um Befangene ju Denichen= him zu bekommen (eb. 90), gerade so wie zu Tahiti und Hawaii fint (Porter 2, 38; Krufenft. 1, 187). Weißes Zeug galt 4 Parlamentärflagge (Marchand 1, 40).

Ebenso war's zu Paumotu, nur daß die Einwohner dieser Gruppe Michichere Krieger waren. Sie waren sehr wild und gefürchtet, daher mis sie stere nach Tahiti ries, wo sie als Hüsseruppen dienten, nasuch auf der kleineren Halbinsel Teiarabu (Mörenh. 1, 159; 1, 64, 299). Bon den Societätsinseln galt Bolabola für die tapferste mb kriegerischste (Cook 1. R. 2, 252; 256; Turnbull 158 u. oft).

Auch auf Tonga und Samoa war der Krieg ganz ähnlich. Berfünstungen der Feinde durch die Briefter waren in der letzteren

Gruppe gang gewöhnlich (Turner 318); und mahrend bes Kriege wurden von den Brieftern Teste angeordnet, an benen nur die, weld felbst am Rriege Untheil hatten (alfo nie Weiber und Rinder) fich b theiligen durften. Wer von ben Festspeisen af, ohne mit in die Schlad ju ziehen, mußte fterben, baber man alle Refte forgfältig vertigt (Turner 242). Er bestand auch hier meift aus gegenseitigen Uebe fällen und einzelnen Scharmliteln, wobei es an Belbenthaten nich fehlte; boch auch offene Felbichlachten tamen vor, in benen die Ri ger mit einem raschen Anprall por und bann wieder zurudliefen (De riner 1, 189-220: 171). Bor ber Schlacht bielt ber Rübn eine begeisterte Rede, nach welcher die einzelnen Rrieger meift auffpra gen und die Feinde nannten, die fie tobten wollten (eb. 1, 171; 169 Dann ichloft man noch einen furgeren Baffenftillftand, bamit bie Ba wandten, welche fich feindlich gegenüber fteben mußten, Abschieb vo einander nehmen tonnten (eb. 1, 188). Sollte Friede gefchloffen me ben, fo besuchte die eine Bartei festlich bekleibet, aber bewaffnet, andere, bei ber fie die Waffen niederlegt und Rama trinkt; ben a bern Tag besucht auf dieselbe Weise die zweite die erfte (eb. 1, 23 -8). Festungen hatte man bier auch, mit Mauern bon Robes flecht, auf Samoa mit grobem Ballifadenzaun (Turner 300; Dat 1, 100) und Graben, beren Gingang durch runde Baftionen m Schiekscharten - Die Samoaner hatten bas von Tonga gelernt vertheidigt mar (Ersfine 75).

Gegen die Gefallenen sowie die Bestegten versuhr man hier mit der unmenschlich (Mar. 1, 195; 204); doch war die samoanisch Sitte grausamer als die tonganische (eb. 1, 163). Die Weiber soll ten auf Samoa mit in den Krieg, um als Boten zu dienen (Turne 334), um die Krieger zu pslegen und ihnen in der Schlacht Wasst zu reichen. Jeder wassensähige Mann mußte bei Strase der Bebannung mit ausziehen. Wer die Wassen im Kriege wegwarf, we öffentlich beschimpst und wurde früher mit dem Tode bestrast (Tunner 316). Sinzelne Dörfer hatten in jedem District das Recht döchfrung und des Vorkampses, worauf sie sehr stolz waren; auch i Frieden wurden sie höher geehrt. Jedes Heer hatte für die Seinig bestimmte Abzeichen, die Tag sür Tag wechselten; heute färbte musich die Wangen schwarz, morgen trug man 2 Striche auf der Bru. s. w. Die gesangenen Wänner tödtete man meist, denn der höch

ry eines jeden Mannes war es, das Haupt eines Feindes zu erst, welches man feierlich zu Füßen des Häuptlings niederlegte. em sie später alle in den Marae gebracht waren, wurden sie egraden oder den Berwandten zurückgegeben. Auch die Körper man wenn man sie kannte; sonst blieben sie unbeerdigt liegen. slegte Segend wurde verwüstet, namentlich der Bäume beraubt, ner 331); Weiber und Kinder aber töbtete man nicht (304). Seeschlachten hatte man hier (Turner 299—304) und in (Erstine 62—3).

is versteht sich, daß die einheimische Art der Kriegführung durch influß ber Europäer fehr verändert ift, icon burch die Feuer-. Gefährlicher find fie baburch nicht geworben; vielmehr thun, i folecht oder gar nicht zielt, die Flinten weniger Schaben als die n Baffen (Mutuh. Mathias G\*\*\* 87; Tahiti Ellis 1, Samoa d'Ewes 167). Finan I. nahm zwar von den Enga bas Marichieren in geschloffenen Gliebern an (Mariner 1, 71), aber Ranonen wollte er in seinen Kriegen nicht anwenden fagte er, eine Baffe für Götter, nicht für Menichen feien (eb. B). Durch die Art und Weise ferner, mit welcher bie Englann Maoris gegenüber traten, sind diese unter sich zu einer festeünheit gebracht und die Kriege unter ihnen feltener geworden. uf Hawaii und Tabiti tommen Nationaltriege burch ben Giner Europäer nicht mehr vor und wenn und wo fie vortommen, ien boch bie Diffionare auf die Kriegsführung fo eingewirft, ! jest frei von folden Unmenschlichkeiten fein murbe, wie wir Ibern mußten. Bon all biefen Ginfluffen ber Europäer ift biete, weil er ber einzige ift, ber auf fittlichen Grundlagen beruht, wige, ber wirklich fegendreich für die Bolynester ift.

Die einheimischen Waffen der Polynesser bestanden hauptsächlich heren oder kleineren Keulen, welche meist von Sichenholz, in land aber von Stein und zwar wenn sie besonders kostdar sein von Grünstein waren. In manchen Gegenden, so in Neuseeden Australinseln, auf Nukuhiva, Tonga, aber nicht oder nur auf Tahiti schnitzte man künstliche Figuren auf diese Wasseraland Hale 42; Polad 2, 28; Hochstetter 224; Cook 2, 283; Warekauri Travers bei Peterm. 1866, 63; Sakuruer 300; Tonga Cook 3. R. 2, 114; Uwea Wallis

271: Nive Turner 470: Rufub, Krufenft. 1. 181: Mardanb 1, 137 f.; Tahiti Ballis 210 f.; Morenh. 2, 85; Ellis 1, 296; Hamaii Cool 3. R. 3, 447). Gine besondere Abart ber Reule gebrauchte man zu Tahiti: sie war auf ber einen Seite fich und mit Saizähnen befett, fo dan fie, mo fie hintraf, alles aufrig. Ein ähnliches Mordwertzeug fanden wir fcon in Mitronefien mb hierher gehört es wohl auch, wenn die Dlanner von Bairatea (Other brud) in Baumotu, welche im Rampf Rleider von Fischhaut truges, Armfchienen mit Saifischzähnen besetzt hatten (Coot 3. R. 2, 367). Die ameite Sauptwaffe mar ber Speer, 12-18' lang, die Kleineren jum Werfen, die größeren jum Stofen gebraucht (Sale 42), auf ben Martefas nach Bincendon Dumoulin 283 bisweilen vergiftet, and Nive auch zweizinkig und mit Kebern geschmückt, an welchen man ben Gigenthumer ertennen fonnte (Erstine 27), auf Reufeeland til 30' lang (Cool 3. R. 1, 177), boch fo ungleich in ber Arbeit, baf man nicht zwei volltommen gleiche fant (Nicholas 90). Oft hatten fie oben Widerhaten und auch nach unten waren fie jugefpitt (Res feeland Coot 1. R. 2, 314; 343; Hamaii 3. R. 3, 447). hölger zu biefen Speeren finden fich nirgends (Bale 42). Auch im fache Stabe und Stode gebrauchte man als Baffe, 3. B. auf Der gareva (Mörenh. 1. 111), mo man feine Speere hatte (Beedey 137; 143). Auch schwertförmige Waffen maren nicht felten, in Ren feeland von Anochen oder Grünftein, an beiden Seiten foneibis (Coot 1. R. 2, 294; 314), auf Nive und Rutuhiva von 504 fonft ebenfo (Erstine 27; Marchand 1, 137 f.); auf Tabiti und Sawaii an den Schneiden mit Baigahnen befett und baburch von grup envoller Wirfung (Ellis 1, 297; Coof 3. R. 2, 451). Auch hatte man auf Tahiti (Ellis 1. 297) und Samaii einen hölzernen Dolch ben man in Samaii mit einer Schnur um die Sand befestigte (Coot eb.)-Schleudern, welche nach Bolad 2, 28 den Maoris früher unbefand waren, gebrauchte man überall, die Steine maren meift von ber Grife eines Buhnereice, boch auch wie eine Kanonentugel groß (Eurnet 467 f.), meift maren fie rund, boch auch rauh und edig (Ellis 1, 290-1; Borter 2, 32 und die oben angeführten Stellen). gerne Aerte hatte man ju Neufeeland, fteinerne ju Nufubiva, die mar jest mit schlechten eifernen vertauscht hat (Coot 1. R. 2, 343 Mathias G\*\*\* 121). Schilbe hatte man nirgends (Reuf. Bola'

8; Bawaii Ellis 4, 156; 1, 296 f.; Tahiti Mören h. 2, ); wohl aber trug man ju Tabiti und auf den Auftralinseln ilen eine Art Banger von Flechtwerk ober auch von Holzplatten \$ 1, 300), in Samaii gurtete man jum Schut mehrere Matten Loof 3. R. 3, 430). - Bogen und Pfeile murben auf Dangebraucht (Beechen 137; 143), sowie ferner auf Tonga, a, Reufeeland - bier aber ift biefe Waffe meder urfprünglich erbreitet (Bolad 2, 28) - auf Sawaii und Tahiti, doch brauchte te an beiden letteren Orten nur jum Spiel (Chamiffo 151; 1. R. 2, 146; Ellis 1, 220). Auch in Tonga hatte man aum Bergnügen, welche in eine Rugel endigten (Jacquinot Irville b. Zool. 268) und 6' (wie auch ber zu ihnen gehörige ) lang waren (Mariner 1, 283). Die Kriegepfeile maren 'lang, bei einem Bogen von 41/2' Länge; fie hatten entweder Wie en ober maren mit einem Rochenstachel jugefpitt (Dariner 2. Auch anf Camoa bienten fie als Waffe (Wilfes 2, 151).

Auch anf Samoa bienten sie als Waffe (Wilkes 2, 151). benute man im Kriege anf Tonga noch verbedte Gräben, in Boben spite Pfähle stedten und die eigentlich zum Schweinfang i (Mariner 1, 113), eine Einrichtung, welche an manches je in Mikronesten und Malaisien erinnert.

Durch gang Bolynesien herrscht ber Kannibalismus in febr auster Beise. Er wurde ohne Scham als allgemeine Sitte einben auf Neuseeland, ben Bervebinfeln, Mangareva und Baumotu : 37; Ellis 1, 309; 358; Beechen 171; 176). Much auf Rartefas mar er fehr verbreitet, obwohl Borter (2, 45) teine bavon fand. Man verbarg ihn bor ben Europäern, läugnete it den Zeichen des Abscheu's und schob ihn auf die Feinde |ville 1, 47; 200; 2, 198 f.); allein wenn man Geinde ern und ihre Leichen erbeutet hatte, fo murbe ein großes Fest ant und die letteren gefreffen (Dtelville 2, 207 f.). Auch bei ieftlichkeiten welche Menschenopfer erheischten, verzehrte man biefe folieglich und zwar bisweilen fogar roh! Bom eigenen Stamme nan Riemanden; brauchte man folche Opfer, fo machte man eine erei in bas Bebiet eines feindlichen Stammes (Mathias G\*\*\* Roquefeuil 1, 320; Lifiansty 81). Namentlich Krufenfoilbert den Kannibalismus hier entfetlich; man fturze fich ub auf bas Opfer, reife ihm gleich ben Ropf ab und faufe bas

noch marme Blut: Menschenfleisch sei ihnen ein Lederbiffen und is hungerenoth tobteten oftere die Manner ihre Beiber, die Rinder ifer alterefchwachen Eltern und an Europäern vergriffe man fic nur aus Furcht nicht (1, 200-2; 187). So arg schildern freilich bie ande ren Quellen die Buftande auf Nutubiva nicht und einen Bunt ba Krufenftern ohne 3meifel zu viel behauptet. Er fagt nämlich (200): auch die Weiber betheiligten fich an diefen furchtbaren Dablen; allei Lifiansty (81) fomobl mie Langeborff (1, 115), Roquefeuil (1, 320); Radiguet (Rev. des deux mondes 1859, 2, 611) and Vincendon Dumoulin (255) versichern einstimmig, daß Beiber fil gar nicht betheiligen burfen, eben fo wenig wie Rinder, ja bag f (Radiguet a. a. D.) einen tiefen Widerwillen gegen diefe Dableite haben. Allgemein ausgeübt werden fie nach Radiquet nur im Rriege, wo man namentlich Augen und Berg, letteres roh, verschlingt: we ben Menschenopfern burfen außer ben Brieftern (Ellis 3, 313) um bie Bauptlinge und Greise effen. Auch auf Reuseeland begnügten fi Die Bäuptlinge oft bamit, bas linke Auge des Feindes binabzufdin Die Leiche mar tabu, bis ber Briefter einen Theil berfelben als Opfer an einen Baum gebenkt hatte, boch trant man nach Gul 1, 310 in der Schlacht bisweilen das Blut des fterbenden Reindes biefem jum hohn. Weiber, welche gerade mit Rumarapflangen befchi tigt ober schwanger maren, durften fich an dem Mahle nicht betheil gen, auch Kinder bis zu einem bestimmten Alter nicht, in welchem f durch unverständliche, also fehr alte Lieder eingeweiht wurden. Fleiff ber Europäer ift man hier fo wenig als fonft irgend mo (Dief. fen b. 2, 128-30; Tanlor 79). Der erfte erfchlagene Geind me auch hier den Göttern beilig; man nahm fein Berg beraus und fted es, um es allerwarts zu zeigen, auf eine Stange; fpater verzehrte et unter bestimmten Ceremonien ber Bauptling (Shortland a. 231 Thomfon 1, 129). Auch auf Samaii bestand die Menschenfreffent (Coof 3. R. 2, 407 f.; Jarves 81), boch fchamte man fich ber felben und fie mar ju Coots Zeiten fcon im Abnehmen oder for erloschen. Ganz erloschen mar der Kannibalismus schon in D hiti, wo ihn nur einzelne, um zu prahlen, ausübten, aber auch bas nur zwei, drei Dundvoll affen und zwar meift vom Rippenfett (Beif Coot 3. R. 2. 361; Ellis 1, 310); allein friiher mar er gewi allgemeiner (Dorenh. 2, 188), wie fich aus einem Marchen !

Cool 3. R. 2. 360 folieken läkt: in den Bergen von Tahiti lebte einft zwei Menichenfreffer unbefannter Berfunft und thaten großen Shaden auf ber Insel. Zwei Bruder beschloffen fie zu tobten: fie inden beshalb bie beiden ein und fetten ihnen glühende Steine vor, in Brodfruchtteig eingetaucht waren und also ungefährlich antiaben. Der erfte ftarb baran; der andere aber, von dem Rifchen was die Speife in feines Gefährten Bals verursacht batte, gewarnt, wollte nicht effen. Da überredeten ihn die Brüder, und fagten die Speife fi gut und beilsam und die erste seltsame Wirkung ginge rasch poriber. So aft er und ftarb gleichfalls; die Tahitier zerschnitten beide Kichname und begruben fie. Das Weib einer der Menschenfresser, das mar zwei ungehener große Bahne hatte, aber tein Menschenfleisch ag, wurde nach feinem Tobe unter die Götter verfest. Aehnliche Marden und Sagen gab es in Samaii (Jarves 82). Much erzählten fe felbft, daß ihre Borfahren Menfchenfreffer gewesen feien (Forfter Bem. 290); worauf auch die merkwürdige Sitte hindeutet, daß bei manden Festlichkeiten, namentlich bei feiner eigenen Ginweihung, bem Amig bas linke Auge eines geopferten Denfchenopfers bargeboten wurde; er öffnete dann den Mund, als ob er es verfchlänge (Turn. bull 305; Coot 3. R. 2, 361 und oft) und hat es fruher ebenfo gut verschlungen, als es die Maoris und Markesaner noch später thas in. Man glaubte, er betomme durch diefe Ceremonie Starte und Beift, mas fich baraus erklärt, daß man bas linke Auge als ben Sit der Seele anfah. Auch in Samoa war diese Sitte nicht mehr im Samange und auf ihr früheres Bestehen beuten nur einzelne Behande bin. So gilt "ich werde bich braten" für bas höchste Schimpfwert, bas man einem fagen tann, über welches es fogar jum Kriege bunt: fo balt der, welcher sich dem Sieger unterwirft, indem er sich miederbengt, jum Zeichen ber Unterwerfung Bolg und Bananenlaub in die Bobe - Bolg, um Feuer anzumachen, Laub, um die Speise fineinzuwickeln. Ja, und in einzelnen Fällen, bei besonders heftigem 🍕, tommt Kannibalismus auch jest noch vor; doch ift man auch hier noch ein Stud Gleifch des todten Feindes (Turner 194; Ere. line 102). Auch follen 1845 noch Leute zu Samoa gelebt haben, wiche früher noch oft Menschenfleisch gegeffen haben (nach hunkin im Samoan reporter Erskine 39). Auch auf Fakaafo, wo kein Kannibalismus jur Zeit der Entdeckung herrschte, scheint er früher geübt

zu sein, benn wie man den Schweinen einen Theil bes Ohres abschnitt, so machte man es auch mit den Kriegsgefangenen, fie wurden bas Schwein, die Speise ihres Besiegers (Turner 324).

Auch auf Tonga war ber Kannibalismus fo aut wie erloiden und tam nur noch in Sungerenoth, wo auch Beiber fich betheiligten (Mariner 1, 118) und ale Reichen bee ärgften Saffes bor. Se war ein Mann von einem andern aufe ichnödeste beleidigt; er erfolm ibn, fcnitt ihm die Leber (ben Git ber Leidenschaften, an ber fic auch Frevel gegen die Götter buft) heraus, tauchte fie fo oft er tie ten wollte, aubor ein und brudte ben Saft aus ihr in fein Getrant, jum allgemeinen Entsetzen ber übrigen Tonganer. Mariner (1, 329) fah ben Mann noch felber. "Roch beinen Grofpvater," ober "graf beinen Bater bei Mondlicht aus und frif ihn," und berartiges fin bafelbft bie ärgften und beleibigenbften Flüche (Mar. 1, 227). Def haben zu Mariners Zeiten Krieger, welche auf den Fidschiinseln ge wefen waren und biefe Infeln nachahmen, fowie fich recht fürchterlich machen wollten, wieder angefangen. Gefallene zu verzehren, was be übrigen indeg und namentlich die Weiber nur mit graufendem Abiden faben (Mariner 1, 115 f.). Beige zu effen hielten fie für foit lich; fie fürchteten bie Dacht bes Gottes ber Beifen, weil einige Tow ganer, welche brei Beife gefreffen batten, febr frant geworden und jum Theil gestorben maren (Mariner 1, 330-1).

Da wo der Kannibalismus so recht in Blüthe war, wie in Respeeland, auf Paumotu, aß man Menschensleisch aus wirklicher Liebheberei und gleichgültig, wie jede andere gute Speise auch (Thomson 1, 147). So zeigt sich auch jene viehische Rohheit, welche Ellis 1, 358 vom westlichsten Paumotu erzählt, in etwas milderem Lichte dort warsen einem gefangenen Kinde, das in Hungersqualen nur um einen Bissen Speise flehte, die Sieger ein Stück Fleisch seigenen Vaters zu. Auch in Neuseeland kam es wohl vor, daß man durch Verwechselung der Leichen einen Verwandten auffraß (Polak narr. 2, 48); doch hatte man davor großen Abscheu (eb. 299). Allein auch hier gewöhnen sich die Kinder schon früh an jene Schenk lichkeit, indem sie mit den Resten der Erschlagenen und Gekochten spielen (Pola 2, 3) und bei allen Mahlzeiten der Art zugegen sink. Ilebrigens ist gar nicht zu verkennen, worauf wir auch anderswo hinge wiesen haben (Aussterben der Naturvölker 73), daß der Kaunibalismus

in ganz Polynessen zur Zeit der Entdeckung schon im Absterben war. In Tahiti, Samoa, Tonga war er schon erloschen; auf Hawaii, den Raksas schämte man sich seiner und selbst die Maoris erzählten, west schämdliche Gebrauch sei keineswegs dei ihnen angestammte sonem erst in später Zeit eingeführte Sitte (Thomson 1, 142) — ine offenbare Ersindung, weil auch sie des Kannibalismus sich schämm. Daß natürlich die Missionäre ihn wo sie konnten ausrotteten, whet sich und so ist er setzt so gut wie überall erloschen, mit Ausschwe etwa mancher Paumotu-Inseln. In Neuseeland zog er sich Brown 55) erst ins Innere des Landes zurück, dann erlosch erm; 1843 kam daselbst das letzte Beispiel vor (Thomson 1, 148).

Bie aber, fo muffen wir jest fragen, konnte eine fo unnatürliche itte überhaupt aufkommen? Man hat gemeint, durch Mangel an derungsmitteln fei fie veranlafit, ober boch wenigstens gefördert worm (Hawlesworth bei Forster Bemerk. 288; Quarterly review 1859, 36), eine Ansicht, welche icon ber altere Forfter (Bem. 288 f.) reffend widerlegt bat. Meinide meint (44), auch diese Unthat sei sprünglich, wie der Kindermord, von den Bornehmen ausgegangen, tiche ben Leib verzehrt hatten, wie der Gott die Seelen, denn allerings ift es vielfach Glaube der Polynester, daß die Götter die Seenach bem Tobe fragen (Bolad 1, 17). Allein wenn biefer Nanbe auch nicht erst durch die Menschenfresserei der Bolynesser aufgewamen ift, fo fragt es sich doch febr, wie er zu deuten, wie er entstanden i; und auf keinen Fall kann er der einzige Grund des Kannibalismus in, weil ja an demselben sich auch Leute aus dem Bolte, bisweilen auch Beiber betheiligen burfen, mas, wenn er nur eine Gigenschaft ber Götter nd beshalb ein Borrecht ihrer Stellvertreter auf Erden, des Abels ite, unmöglich geftattet fein würde. Wir faben nun oben schon viel-📫, daß auch in Ländern, wo er nicht mehr herrscht, besonders glumber Sag ober Rachedurft zum Kannibalismus führte; und biefer 🏘, dieser Rachedurft, ift eines der wichtigsten Motive jener Unsitte - mb nicht nur bei "Wilden" wirtfam. Die morning post vom 18. Rob. 1839 erzählt, daß General Rosas in Montevideo Cullens am und General Aftrudos Gingeweide bei einem Gaftmahl fervieren Dag auch fonft Beife fich an diefem icheuflichen Gebrauch thatbetheiligt haben, ermähnt d'Ewes (150) von Europäern auf Tonga, ans gang nener Zeit. Wie es nun in Neufeeland als besonders schimpf-Beit, Anthropologie, 6r Bb.

lich galt im Kriege durch Sclavenhand zu fallen (A. Earle 212 so glaubten die Maoris, wer nun gar von den Feinden gefressen wert der komme in ein ewiges Feuer, die anderen aber (und namentli wer selbst viel Feinde gefressen habe), kämen in den Himmel (Coi 3. R. 1, 148); oder, daß sie durch Auffressen ihren Feinden deben nach dem Tode ganz rauben könnten (Nicholas 281). De trat aber noch Anderes. Die Abiponer aßen gern Tiger, Stiere, Bischweine, weil diese Nahrung Stärke und Muth verleiht; sie verschmit ten Hühner, Eier, Schase, Fische, weil sie seige machen (Dobrizho ser 1, 329); wir selbst sagen wohl auch, daß Mark aus Knochen sta Taubenherzen melancholisch machen. Die Kalisornier glauben nun dm das Auffressen tapferer Männer selbst tapfer zu werden (la Peronse 376) — und so glauben auch die Markesaner durch das Auffressen tapferen Bestegten sich dessen Sigenschaften anzueignen (Vinc. Dum. 298

Diese beiden Motive nun sind es, weshalb man besonders a bas linke Auge (oder, doch seltener, auf das Herz) begierig war; man den Six der Seele, so aß man die Seele mit und mit ihr a ihre Eigenschaften, daher man selbst an Klugheit und Einsicht zunah während jene aushörte zu existiren. Thom son (1, 147) will zw letteres Motiv nicht gelten lassen und meint nur um Schrecken zu eregen (ein neuer Grund also, der gewiß richtig ist) und aus Haß ber Kannibalismus ausgeübt (1, 145). Allein dadurch erklärt si durchaus nicht jenes Berschlingen des Auges und da die Polynesselbst sagten, durch dies Berschlingen gewänne man an Geist, so unsere obige Aussaliung unstreitig richtig. Dabei bleibt aber immer t Analogie mit dem Ausserseles Seele Seitens der Götter zu beachte

Daß der Kannibalismus auf allen Infeln früher sehr ausgebn tet war, dafür sprechen schon die zahlreichen Menschenopfer, die nüberall finden. Freilich sagt Ellis (1, 106), auf Tahiti seien du Opfer erst später eingeführt, allein da wir sie auf allen Inseln gleic mäßig vorfinden, da sie serner aufs innigste mit den religiösen schauungen — man denke nur daran, daß die Götter die Seelen spien — und Gebräuchen zusammenhängen, so ist diese Behauptwischer falsch. Man mag sie freilich in Tahiti ausgestellt haben: der

<sup>&</sup>quot;) Remy XLVIII (vergl. 125) fagt, die Leiche guter hauptlinge fet "et Liebe aufgefreffen." Dies wird auch sonft berichtet und ift, wenn wahr, ban jedenfalls nur eine finnbildliche Darftellung bes Berzehrtwerbens ber Sel burch die Götter.

man schämte fich, wie des Kannibalismus, so auch icon der Menschenopfer jur Zeit der Entdeckung. Auf Tahiti brachte man beim Beginn eines Krieges 4-5; Die Kriegsgefangenen wurden meift gleich. falls beim Sieg geopfert (Ellis 1, 276 f.); ja bei gewiffen himmelsericheinungen, wenn die Sonne "im Buftand bes Rriege ftand," mußte em Mensch geopfert werden (Bougainville 183), wie man die Erfoeinung eines Rometen als göttliche Aufforderung Krieg zu führen in Tahiti und Samoa ansah (Cook 1. R. 2, 278; Turner 344). ferner brachte man folche Opfer bei groken Nationalfesten, bei ber Cinfuhrung eines neuen Königs, bei Krantheit eines Fürften, bei Erbanung von Tempeln (Ellis 1, 346) und bei anderen Gelegenheiten welche Mörenhout 1, 525 angiebt. Früher ruhten bie Tempel gang auf Menschenleichen, indem jeder Pfeiler auf ein dargebrachtes Opfer gestellt murbe (Thermann u. Bennet 1, 242); fpater grundete man wenigstens den Mittelpfeiler auf diefe Beife (Ellis 1, 346). Auf dem Markefas wurden beim Tode eines jeden Briefters 3 Menion geopfert (Lisiansty 81; Vincend. Dum. 228) und jährlich außerdem noch 20 folche Opfer gebracht, unter großen Feierlichkeiten (Mathias G\*\*\* 65). Hier af man diese Opfer theilweise noch (eb. Lifiansty 81). Doch icheint man auch hier biefe Sitte nicht mehr gang unbefaugen angesehen zu haben; Melville, obwohl er barnach forfite, tonnte nichts bavon bemerten (2, 80); man verbarg fie ihm alfo. Auf Samaii maren Menschenopfer gleichfalls häufig, doch follen fie auch hier erft von einem besonders friegerischen König eingeführt sein, der in einem Kriege auf Befehl bes Gottes 80 Menschen töbtete; deshalb sollen auch sonst öfters gerade 80 Opfer geschlachtet sein — auch hier wieder eine Erzählung, welche die Sitte gleichsam entschuldigen foll, die fich aber klärlich als ungenügend ausweift: benn mar bie Sitte nur durch den Krieg eingeführt, wie tam es, daß man bei allen größern Ereigniffen auch zu Friedenszeiten Opfer brachte? Daß man diefe Opfer nicht blok von den Kriegsgefangenen, fondern aus bem eigenen Bolte, natürlich nur aus bem niederen Stande nahm? Diefe Opfer aber wurden gebracht ebenfalls beim Beginn und Ende eines Krieges, bei größeren Festen und beim Tode eines vornehmen Rames, an beffen Grab man einen Mann und eine Frau schlach. tete (Jarves 47 f.; Ring bei Coot 3. R. 3, 460). Doch murden beim Tode des Königs weit mehr, fogar 10 Menschen geopfert

(Coot eb. 459), junachst bei ber Ausstellung ber Leiche und noch größer Schaaren foll bas Begrabnig felbft gefostet haben (Remy 115) Früher warf man hier Menichen aus bem Bolf als Dofer ben bung rigen Saien bin, welche man ale Götter verehrte (Thermann m Bennet 1, 422). In Neufeeland brachte man vor dem Krieg et Menichenopfer, um ben Ausgang befielben vorberzuseben (Bolad 1 286), sowie man auch ben ersten Gefangenen den Göttern schlachtete (d 2, 8; Shortl. a, 231; Thomson 1, 129). man baselbft, wenn ein Bäuptling frant mar (ber Reuseelander 283) und Menschenopfer brachte man früher am Grabe ber Bauptling (Taplor 97). Auch Gebäude grundete man auf Menichenleiche (Taylor 387 f.), ein Gebrauch, ber jur Beit ber Entbedung fre lich foon abgeftorben mar. Gine eigenthumliche Gitte erzählt Dief fenbach 2, 127: war irgendmo Blut vergoffen, fo gog eine Schaa aus, welche ftreng tabu mar, und tobtete ben erften Begegnenber auch wenn er vom eigenen Stamme war, um die Blutfchulb ju tilge wie man auch Leute, die ein Tabu gebrochen hatten, opferte oder ei Menfchenopfer brachte, um irgend welchen Tabubruch wieder ju ful nen (Jarves 47). Begegnete jener heiligen Schaar aber tein Denfel fo warf ber Priefter etwas Gras unter Zauberformeln ins Baffe und dann genügte auch die Tödtung eines Thieres. Auf Tonga m Samoa herrichten dieselben Sitten, Menschenopfer am Grabe (authen narr. 78; Mariner 1, 295); bei Krantheiten eines Fürften, b Berletzung eines Tabus burch denfelben; nur daß man in beiden fi len meift Rinder umbrachte, um die Götter besto gewiffer zu bewege Bei Krantheit bes Königs genügte es, ein Kind zu opfern; mar aber b Tui-tonga frant, das heiligste Saupt bes Staates, fo mar eines nicht bi reichend, man tobtete brei bis vier (Mariner 1, 229; 379; 454 Sonft nahm man Sklaven, Kriegsgefangene ober Leute aus bem Bol jum Opfer, welche man plöglich und verratherisch überfiel (Ring b Coof 3. R. 3, 459); daher benn biefe unglüdlichen, fobald ei Belegenheit tam, wo man Menschenopfer brauchte, sofort in die Ber floben, um fo mehr als man Familien, ja gange Gegenden, o welchen man einmal ein folches Opfer genommen hatte, als b Göttern geweiht betrachtete und auch fernerhin namentlich gern a ihnen Menfchen fclachtete (Ellis 1, 346 f.). Ellis (1, 36 erzählt eine Geschichte, Die einem fehr verbreiteten abendlandisch Märchen gleicht und welche, weil sie ein Zeugniß ist für den Berfall des Kannibalismus, hier schließlich stehen mag: auf einer kleinen Insel bei huahine verschwanden öfters besonders kräftige Männer, man wuste nicht, wohin, bis die Königin der Insel durch einen Zussul dahinter kam, daß ihr eigner Gemahl sie heimlich tödten ließ und sie dann auffraß und daß er jetzt eben ihrem Bruder dasselbe Loos bereiten wolle. Die Fürstin theilte diesem die Gesahr mit und er wieder sämmtlichen Raatira, dem zweiten Stand der Insel, welche alle auf Befehl des Gottes Taaroa jenen König zu tödten beschlossen. Das geschah denn auch durch List und seit der Zeit verzehrte man kinen Menschen mehr.

Stände, Berfaffung und Rechteverhältniffe find in gom Bolynefien ihren Grundlagen nach fo ziemlich gleich. Die Gesellschaft jeigt überall zwei gang icharf geschiedene Stande, Bornehme und Bemeine, zwischen benen sich auf ben meisten Gruppen - nur in Neufeland und Sawaii nicht - noch ein britter Stand, die Landbefiter, ans bem erften entwidelt hat, mabrend man die Stlaven, die aus Rriegsgefangenen bestehen, als vierten Stand betrachten tann. Biemlich allgemein findet sich ein Basallenthum und eine Art Feudalwesen, bas bon mehreren gleich mächtigen Bäuptern abhängt; eine centralifirte Regierung, die festere Ginrichtung und größere Ausbehnung befitt, hat fic nur auf Samaii, Tahiti und Tonga gebildet. Auf Samaii but fle fich erft neuerdings unter mefentlicher Mitmirtung europäischer Ginfluffe, welche die Machtmittel lieferte, in europäischer Weise consolibirt. Rämpfe aber, welche die Oberherrichaft jum Zwed hatten, find auch im beidnischen Bolynesien vielfach geführt worden. Die beiben Sauptstände, Bornehme und Gemeine, find aufs allergrellfte überall, doch am wenigsten streng auf Samoa und auf Neuseeland ge-Sie Bornehmen find im alleinigen Befitz alles Rechtes, aller Racht, alles Eigenthums, nur fie fteben mit ben Göttern im Bufammenhang, benn nur fie haben eine Seele; fie find bie Stellverteter und Darfteller Gottes auf Erden. hierfür bringt Sale (19) folgenden wichtigen Beweis bei: überall heißt ber Fürst aliki, ariki 1. f. w., in Neuseeland aber, wo gar manches Alte bewahrt ift, heißt Mit der einen besonders heiligen Rang angeerbt besitzt, der im Krieg umbermundbar, der ein "Stellvertreter Gottes" ift, wie Lee im Bolabular das Wort aliki überfett; wak-ariki heift einen Priefter

(Stellvertreter Gottes) machen und ebenso samoan. ali'i Häuptling, va' ali'i Priester. Beides also ist ursprünglich gleich. Die Gemeinen sind gänzlich von den Bornehmen abhängig; was sie arbeiten, bestien, gehört alles den Bornehmen, wenn letztere es nehmen wollen; das Leben der Gemeinen hat gar keinen Werth, mit den Göttern haben sie keinen Busammenhang, da sie gar keine Seele haben; daher sind die Bornehmen und alles, was ihnen gehört, durch die strengsten religiösen Banngesetze von den Gemeinen geschieden, deren Uebertretung den letzteren den Tod bringt. Dies muffen wir nun im Einzelnen betrachten.

Muf Samoa besteht eine patriarchalischearistotratische Berfaffung. Sebe Abelsfamilie, Die ftets zu Familienzusammentunften ein großes eigenes Berfammlungshaus hat, mablt fich ein Familienhaupt, beffen Bürde jedoch nicht erblich ift. Diefe Familienhäupter nun mablen einen aus ihrer Mitte jum Säuptling bes Dorfes, in welchem fie gefammenwohnen. Auch feine Burbe ift nicht erblich; und wenn es auch oft vorkonimt, daß er fterbend feinen Nachfolger bestimmt, fo ift es boch nöthig, daß diefen erft mieder die Befchlechtshäupter burch ihre Babl bestätigen (Turner 280 f.). Aus diefen Sauptlingen über bie einzelnen Dorfer mabit man die Diftrifthauptlinge, beren es gebn gibt, wie die Gruppe in gehn Diffrifte gerfällt (Turner 290). Go find unter ben samoanischen Fürsten brei Rangstufen; zwei ober brei ber Häuptlinge sind vom ersten Rang und ihr Cinfluß erstreckt sich über die gange Infelgruppe. Ihre nächsten Bermandten und die Regenten der großen Distritte bilden ben zweiten, Die Borfteber der einzelnen Dörfer ben britten Rang. Jeder Bäuptling, von dem eines Dorfes bis jum höchften Fürften der Gruppe gilt als Bater feines Bolles und muß fich baber eines jeden Gingelnen, Die er alle als feine Rinder betrachtet, mit Rath und That annehmen: baber muß jedes Dorf einen Bauptling haben: es mare fonft vater- und ichuplos. Diefer wird hoch geehrt: er bekonimt bei Ravapartieen die Schale zuerft, er bei Gaftmählern die besten Speifen vorgelegt. Wenn er nun auch arbeitet, wie jeder beliebige andere Samoaner, fo redet man ibn boch mit besonderer Boflichfeit an (Turner 282-4), wie denn überhaupt jene Rangstufen nicht sowohl durch verschiedene Titel, als durch eine ceremonielle Sprache unter fich und vom Bolt verschieden find. Dieje Sprache, über welche wir oben ichon rebeten, bat je nach bem Rang

andere Borte für die Thätigkeiten, die Korpertheile, das Eigenthum L. f. w. ber betreffenden Berfonen. Go murbe der Sauptling "ber Shatten des Bolkes" (der Schatten, in welchem es ruht) genannt Arner 343); zu einem gemeinen Manne sagt man: ua alu mai, n ift getommen; ju einem Grundbefiter ua alala mai; ju einem miberen Bauptling ua maliu mai; ju einem höheren Fürsten ua susu mi: jum pornehmften Fürsten aber und ebenso in der Anrede an Gott us afin mai (Sale 29). Die Namen ber Bauptlinge felbft waren bezeichnend, 3. B. "Dieer und himmel" oder auf Samoa Raunga, d. h Berg: so lange nun der König, der diesen Namen hat, let, fo lange fallen die betreffenden Worte aus ber Sprache aus und nuffen durch andere erfett merben (gatham 262, Erstine 44; ungl. 108). Auch in Reufeeland herricht biefe Sitte (Bolad 1, 37), beren Grund (wie aus Shortland 32 bervorgeht) barin liegt. uf, wenn die Worte nicht ausfielen, rein zufällig öfters Zweibeutigeiten entstehen könnten, welche entweder Unglud bedeuteten oder gar, win auch gang unabsichtlich, ber Burbe vornehmer Berfonen zu nabe räten.

Bale (29) und ahnlich d'Urville (b, 4, 105) vermuthet, bag ie Berfaffung Samoas fruher monarchifch gemefen fei, ba ber angethinfte und reichste Säuptling mit einem Titel, ber nur ihm zukam, mu genannt murbe. Aber freilich war auch ichon zu Sales Beit de Macht, welche früher wohl mit diesem Titel verbunden war, gange ich geschwunden, dagegen hatte sich die Dtacht einer anderen hohen Burbe (fo Mein, 90), des Tamafainga erhalten (Williams 326 f. mf. in Bajeler Miff. Mag. 1838, 116), in welchem "ber Geift ber litter" mohnte; er mar bis 1830, wo er erschlagen murde, ber Schred Bolles gewesen. Erlosch mit ihm eine Burbe, bann feben wir er den umgekehrten Gang ber Dinge wie in Tonga, wo das geistliche berhaupt, der Tuistonga, zwar in höchsten Chren, aber ganz ohne lacht weiter bestand, mahrend die Macht alle an den König, an Finau ergegangen mar. Nach Turner (98) aber mar Tamafainga ein zenname, er felber nur ein einzelner von einem mächtigen Krieget infpirirter Mann; und fein Tod baher nur momentan nicht gang entungelos. Es fehlte an jedem festen politischen Mittelpunkte, daber Loderung ber Berhältniffe immer weiter vorschritt. Geit bem Aufib in Upolu 1848 ift aller Rusammenhang ber 10 Diftrifte aufgelöft:

jeber fteht jett für fich und volltommen unabhängig (Turner 290) be. Rein samoanischer Saubtling hatte unumschränkte Macht. Denn überell bilden die anderen Sauptlinge und die Saus- und Grundbefiter, jener aweite Stand, die hier Tulafale genannt wurden, eine Berfammlung, welche dem erften Bauptling des Dorfes ober des Diftriftes berathend mit befchliefend zur Seite fteben. Alle wichtigen Angelegenheiten eine Dorfes bestimmt nicht ber Säuptling besselben, sondern die Berfamm lung aller feiner Säuptlinge, aller feiner Tulafale; ebenfo haben it Diftritte ihre Berfammlungen, welche gebildet find aus ben Band lingen bes Diftrifts, und bie Angelegenheiten ber gangen Gruppe wer ben burch eine Berfammlung ber oberften Bauptlinge bestimmt, bent jeder einen Grundbesiter als Rath und Redner bei fich hat; benn be Kürften reben felten öffentlich. Die Berfammlungen, in welchen in einzelnen Stämme getrennt figen, find im Marae. Der Sprecher, it ber Sand als Emblem bes Rebners einen Fliegenwebel, ber and Haaren geflochten ift, spricht stehend, indem er fich auf einen Stab (auf eine Lange in Kriegszeiten) flütt. Er fangt feine Rebe leife an, fprich aber immer lauter und lauter. Da er nicht für sich, sonbern durchand nur für feinen Diftrift fpricht, fo ift bie Reibenfolge bes Auftretens ftreng abhängig von der Rangordnung ber Stämme, worüber bis weilen Streit entsteht. Die Reben find meift fliefend, öfters unter brochen von Beifallerufen oder durch leifes Lachen; allein ftets bleibt alles in bochft anftanbiger Form. Die Berfammlung entscheibet burd Bustimmung ober Berwerfung und gwar wird die Diskuffion, die in längeren Reden für und wiber besteht, fo lange fortgefest, bis ber größere ober einflugreichere Theil ber Berfammlung einstimmig ift. Der Tuvu beruft die Berfammlung, wenn es nöthig ift; wenn er aber biefe Bflicht verfaumte, fo wurde fie auch ohne feinen Ruf aufammentreten (Bale 29, Erefine 73 f., Turner 287 f. 348). Dorfhäuptlingen fteht eins ber Befchlechtshäupter bes Dorfes als befonderer Belfer für bas Berufen ber Berfammlungen, ber Beftimmung ber Abgaben für Gemeindezwecke u. f. w. zur Seite (Turner 285) Auf Samoa ift jest noch aller Besitz gemeinschaftlich und wer ein größere Ausgabe hat, wird ftets von Anderen unterftütt (264). Lan darf allein das Kamilienhaupt verkaufen: allein wenn er nicht nad dem Willen der Familienglieder handelt, fo verliert er feine Burd (Turner 283).

Aus allem Borftebenben zeigt fich, bag bie Dlacht ber Bauptlinge ziemlich gering ift; auch die vornehmften Oberhäupter haben men groken Ginfluß (Erstine 80) und icon La Beroufe munette fich über ihre Dachtlofigfeit: trop ihrer Befehle und Stodichlage jut das Bolf boch, was es wollte (La Perouse 2, 223). Nur in utuila war nach Erskine (44; 105) ein etwas strengeres Regient bas in ben Sanden von 7 Sauptlingen und ber entsprechenden atheversammlung lag. Sonft hatte ber Bauptling nur Freiheit von baben, Anspruch auf ein von ber Gemeinde gebautes Saus u. bergl. irefine 43), doch genok er eine fast religiöse Berehrung: es mar u beilige Sitte, ihm die Erftlingsfrüchte zu opfern (Turner 327). em bochften Fürsten, bem König sich zu nahen, war wegen feiner ofen Beiligfeit nicht ohne Befahr: man mußte fich vorher mit reinem iaffer besprengen (Turner 342). Daber ift es begreiflich, junächst f die Gefchlechtshäupter ibm, wenn er heirathen will, Alles mas er m brancht geben; dann aber, daß die Familien fich gern mit einem den Bäuptling durch Beirath verbinden, da ihnen diese Berbindung ne und Bortheil bringt. Go tam es. daß ein folder Rurft bis ilen fünfzig. und mehrmal fich verheirathete; boch hatte er felten tr als zwei Beiber; die anderen verliefen ihn wieder. Diefe Sitte u indeft den Miffionaren recht hinderlich (Turner 282 f.).

Geringer geehrt waren die Tulafale; doch wie sie die Hauptste Bolkes bilbeten, so waren sie auch der mächtigste Stand lande. Der dritte Stand, das Bolk, hängt ganz von ihnen ab ift vollständig machtlos (Hale 28). Doch lag hier ein minder werer Druck auf ihm wie in anderen ozeanischen Gebieten und das the seinen Grund in folgenden Berhältnissen, welche zur Erhebung Tulafale nicht wenig beigetragen haben.

Auf Samoa bilden sich politische Parteien von großer Heftigkeit, tich (nach Hales Bergleichung) etwa wie Regierung und Opposin zu einander verhalten. Sie haben trothem, daß ihre Anhänger f der ganzen Infel zerstreut sind, ihre Hauptmittelpunkte. Die rkere Partei heißt mald, die schwächere, welche von jener nicht durch kimmung, sondern im Kampf besiegt ist, vaivai: sie muß sich alles t der stärkeren gefallen lassen, denn diese verbannen, vertreiben die siegten, verwüsten, plündern das Land derselben, doch vernichtet man Gegenpartei nicht, macht sie auch nicht zu Stlaven, da öfters Glies

ber berfelben Familie zu verschiedenen Barteien geboren (Sale 29 f.). Diefe Rriege find (Biltes 2, 150) oft äußerft wild und graufam; und boch fann man ohne einen folden nicht Malo werden, mas bes für jeden Stamm das Riel des Ehrgeizes ift; ben nur ber Stamm wird Malo, dem fich ein anderer besiegter mit vielen Ceremonien unterwirft. Die Nachbarftanme helfen meift und fo bildet fich anf Seiten bes Malo eine lofe Berbindung, welche von bem Rath ba erften Bauptlinge beherricht wird (Erstine 63 f.\*) Sauptorte find Mana (Oftfufte von Upolu) und die gegenüberliegente kleine Insel Manono, in beren Rampfen die samoanische Gefcichte feit ber Entdedung ber Gruppe besteht. Dier haben wir junachft nur bie Folgen diefer Berhältniffe zu betrachten : erftlich die große Dilbe bet Regiments, die bier herricht, benn die Bauptlinge ber Baivai-parti magen natürlich nicht, die Ihrigen zu bedrücken, damit diefe nicht von ihnen zur Malo-partei abfallen. Die Fürften aber ber letteren muffet fich aus Rurcht vor der Oppositionspartei gleichfalls fehr vor hartes und unliebfamen Dlafregeln huten, benn fonft verlieren fie rafc ibre Dlacht und werden Baivai. Zweitens geschieht es durch eben biefe Berhältniffe, daß nirgende in gang Bolynefien die Standesunterfciete minder schroff find ale bier; Lebensmittel und fröhlicher Lebensgeunf find für die höheren und niederen Stände bier fast gleich, ba fich in Diefen ewigen Rämpfen den Fürsten die Rothwendigkeit aufgebrangt hat, das Bolt auf ihrer Seite zu haben (Sale 30).

Die drei Stände finden wir auch, freilich in etwas anderen Berhältnissen, auf Tonga wieder. Sie heißen daselbst Egi Adige, zwischen denen und den Tua, dem Bolke, die Matabulen und Mas die Zwischenstusen bilden. Schon die Namen sind bezeichnend: matabule heißt "Auge des Herrschers", mus und tus bedeutet (Hale 31) "die vorn und die hinten." Unter den Tua und außer jeglicher politischen Gliederung stehen die Tamaiveiti, die Stlaven (Geschichte 42). Unter den Egi kann man wieder den hohen Adel vom niederen scheiden. Zum hohen Adel gehören alle diesenigen, welche die höchsten Staatswürden bekleiden oder bekleiden können, also die nächsten Berwandten dieser Würdenträger, die Weiber mit eingeschlossen; die übrigen Egi

<sup>\*)</sup> Caesar (de bello gallico 6, 11 u. 12) fand genau biefelben Berhaltniffe in Gallien vor. Seine nachrichten könnten geradezu fur Samoa gelten, wenn man ftatt ber keltischen samoanische Namen sest.

mn man als niederen Abel bezeichnen und zu ihnen gehört jeder, der gendwie mit einem der vornehmsten, wenn auch noch so fern, verandt ift. Der Stand erbt burch die Mutter (authentic narr. 94): : Rinder einer Egi und wenn der Bater ein Tua ift, werden ftets eber Egis, Rinder aber, welche der Konig felber mit einer Frau n niederem Stande zeugt, gehören bem niederen Stande an (Mar. 101), nur daß man fie befonders gern ju Opfern für die Götter fuct; vielleicht freilich nur aus bem Grunde, weil man folche folingefinder am liebsten aus ber Welt fchafft ober aber, weil fie d ihren Bater ben Göttern genehmer und baber bei ihnen wirtter find als Rinder, welche nur ben niedern Ständen entsproffen 1. Die Rang- und Erbfolge in einer Familie, in ber Mann und in auf gleicher Rangftufe ftehen ift bie, baf ale erfter ber Dann n die Frau folgt; bann tommt vor ber alteften Tochter ber altefte bn, beide aber vor dem zweiten Sohn und der zweiten Tochter, de lettere wieder por bem britten Sohn, ber britten Tochter ben raug haben u. f. w. Ift die Che finderlos, fo haben die Beoifter des Mannes nach dem Alter, doch fo, daß flets der Bruder ber Schwester ben Borgug bat, ben ersten Rang und bas erfte bt: ift aber die Frau vornehmer, fo fteben auch ihre Bermandten n Rang und Recht benen bes Dannes voran (Mariner 2, 89 90; Erskine 128). Das Eigenthum aber, Bflanzungen, Sau-Rähne und bergl. erbt immer durch die weibliche Linie, in die tterliche Bermandtschaft (Mariner 2, 97). Die Matabule ftans i ab von ben Egi, von ben jungeren, nicht erbberechtigten Gohnen Doch tonnen nach Mariner 2, 90 f. auch folche Manans dem Bolte, welche fich durch besondere Beisheit oder andere fe Thaten ben Egi nütlich gemacht haben, ju Matabule erhöht ben; auch ihre Nachkommen bleiben bann in biefem Stande. nabule find eine Art vornehmer Diener, gleichsam bas Befinde, Gefolgichaft ber Egi; beren jeber eine bestimmte Angahl Datae hat und diefe, welche barauf ju feben haben, daß der Wille \$ Beren gefchieht, daß er felbft feine gebührenden Ehren erhalt i. w., werben je nach dem Rang des Egi, ju dem fie gehören, ge-Ihre Sohne und jungeren Bruder gehoren ju bem Stand ber a und ein folder Diua wird erft nach bem Tobe feines Baters finderlofen alteren Bruders Dlatabule : daber die letteren meift

alle schon in vorgerudterem Alter stehen und es uns einmal nich wundern tann, wenn fle megen ihrer Weisheit besonders gepriefe find; zweitens aber auch, baf fie eine gemiffe öffentliche Sittenpelie ausüben. Sie und die Dua theilen nicht nur bei öffentlichen fielle bie Speifen, ben Ravatrant aus und forgen', bag bier alles nach ! ftrengften Stifette bergeht, die trot allen europäischen Sofen verwid schwierig und unerbittlich ist: sie haben auch die öffentliche Auff über die jungeren Sai, denen sie an allen Festen oder öffentlich Bufammenkunften Reben zu halten verpflichtet find, um fie gur Ren heit an . und von Gewaltthätigfeiten gegen Beiber, gegen bas nie Bolf, die Tua, abzuhalten; und man schenkt ihren Worten Ihrer Weisheit wegen ift es ferner ihre Bflicht, Die religisie Gebör. aftronomifchen, geographischen, turz alle Kenntniffe bes Bolles ben jüngeren Geschlechte zu erhalten und zu lehren. Anch einzelne 🖦 werbe treiben fie, welche besonderes Beschick verlangen und von fonderer Burbe find; eine bestimmte Rabl unter ihnen find Rab bauer, andere Walzahnschneider, wieder andere Beforger der Leiden feiern, wozu wiederum eine fehr genaue Renntnig einer ausgedehrief Etikette gehört. Die Sohne ober jungeren Bruber ber Mua fin Tua, werden aber ebenfalls nach dem Tode bes Baters ober altern Bruders Mua; auch fie gehören zu einzelnen Egi; auch fie bain bestimmte Sandwerte, wie 3. B. die Steinarbeit, das Retflechten, Fifchfang, ben Sausbau, bas Tattuiren, Reulenschneiden, Barbieren; doch find diefe Sandwerte teineswegs erblich, fondern man mablt fe. beliebig ale Beruf.

Zeigt diefe Gliederung der Gesellschaft schon ganz deutlich, woran Meinide mit Recht hingewiesen hat, (82), daß die Grundlage derfelbe

plu, (d'Urville a 4, 73) aus dessen Bürde sich das heutige tonisses Königthum entwicklt hat. Wenn es vorkam, daß auch der
ktonga dem Beatschi Shren erwies, welche einer höher tabuirt, einer heiligeren Berson zukamen (d'Urville a 4, 92): so geschah
knur dann, wenn der Beatschi der Abkömmling einer Tante oder
kren Schwester des Tuitonga war und die Berehrung galt seiner
kson, nicht seiner Würde. Die Glorie aber, welche den Tuikson umgab, zeigte sich noch in Folgendem. Zunächst gebrauchte man
kun ihn eine ganz besondere Sprache, welche man gegen keinen
kuptling anwendete (Mariner 2, 84). Ferner bekam er eine
ke reichliche Abgabe, welche in Gestalt eines Ernteopfers im Oktober
kracht wurde und inatschi d. i. Theil hieß (Mar. 2, 207 f.).

Bei diesem Feste, zu welchem alle Inseln ihre Abgaben schidten, weben auch Menschenopser und zwar nicht weniger als zehn gebracht isot 3 R. 2, 58). Merkwürdig ist das Inatschisses, welches Coot i. 39—58) beschreibt: der Sohn Paulahos, des damaligen Tuisega, war zur Mannbarkeit herangewachsen und ihm zu Shren ward wie Coot (57) ganz richtig sagt, als Huldigungssest begangen; we brachte aber die Gegenstände, zu deren Einlieserung sich das Land upflichtet zeigte, nicht in Wirklichkeit dar, soudern theils in Nachsbungen, theils nur andeutungsweise, indem die Körbe, die man keeitrug, seer waren (47; 56). Ein solches Fest sand jedesmal wit, wenn der Sohn des Tuitonga, der die Würde des Vaters erben site, herangewachsen und nun selbst heilig genug war, um mit dem keter effen zu dürsen (eb. 55).

Anch die Bermählung des Tuitonga war außerordentlich feierlich wit feltfamen Ceremonien verbunden, welche Diariner 1, 134—
18 schildert und von denen wir wenigstens das merkwürdigste, da tie Deutung schwierig ist, ansühren wollen. War die äußerst reich ikeldete Braut — sie ist in so viel feinste samoanische Matten gestiebt, daß ihr die Arme vom Leibe stehen und sie sich nicht setzen wir) — war die Braut mit ihren ähnlich nur minder reich gekleideten dem Hautjungsern zum Hause des Tuitonga hingegangen, wo dieser auf wartet und sie sich nebst ihrer Begleitung vor ihm niedersetzt, so

<sup>\*)</sup> Elis 3, 114 f. ergahlt, daß man auch bisweilen die Rönige in Best:

bei den Göttern Ginfluß hat, herumträgt, auch in bas Sans 1 Tuitonga gebracht werden, ob er ihnen helfe. Finau I. wurde be obwohl er icon tobt mar, als Reichen tieffter Demuthigung über Rocharube gelegt, ob bies vielleicht ben feindseligen Bottergorn, seinen Tod herbeigeführt hatte, banne (Mar. 1, 385). geschichtlichen Ueberlieferungen ber Tonganer, auf welchen die Re richten bei Erstine 126 f. beruben, ergablen, bag "bor 16 Se rationen" die weltliche Dacht bes Tuitonga, welcher damals ganzen Tongaarchipel und Uweg und die Nivainseln beherrscht be foll, verfallen fei. Allein feine göttliche Ratur und Burbe ton man ihm nicht nehmen; fie blieb bis gur Beit ber Entbedung ! Mariner fcildert fie noch als vollständig bestehend. Beit hatte ber Tuitonga wie es scheint noch einen Sofftaat von ringeren aber gleichfalls göttlich verehrten Burben um fich; von be fich auch noch Spuren erhalten haben. Denn zu Dariners i gab es noch neben dem Tuitonga den Beatschi (bei Erstine 160 & bei Wilfon 369 Beardichi), welcher eine ahnliche wenn auch gerin religiöfe Bedeutung hatte. Go berichtet Dariner 2, 141, bag wohl ber Tuitonga wie auch der Beatschi fast nie von einem & (wie Briefter und Säuptlinge fo oft) begeistert wurden, weil b ju "vornehm" maren, b. h. weil beide felbst als lebende Gotter gesehen murden. Beide follen Abtommlinge hoher Botter fein, me einst Tonga besuchten, doch weiß man von ihren Dlüttern nid beide hatten gwar politisch gar feinen Ginfluß niehr, ja Finau I. wies es dem Tuitonga, als biefer fich in eine öffentliche Ungelegen gemischt hatte (Mariner 2, 142); allein fle genoßen boch bo Ehre als ber Rönig, welcher sobald er einem von ihnen begegnet, wie es die Etiquette gegen einen Bornehmeren in Polynefien 1 niederseten mufte: baber benn eine folche Begegnung gern vermit wurde (Dar. 2, 81-2). Wenn ber Tuitonga bei Kavafesten gegen mar, fo hatte er nicht nur den Borfit, fondern auch einen g abgesonderten Blat; die dienstthuenden Matabule muften fich 6' ihm entfernt halten und felbst die bochften Sauptlinge, welche fe ftanden, mußten jum Beichen, daß fie niedriger feien als er, fit trinten (Mariner 1, 199; 204). Gine folde Berehrung gollte : dem Beatschi, wenn er auch höher als der König ftand, nicht (2, & ja bei Ravafesten erhielt er erst ben achten Platz nach bem Tui-ta

kabolu, (d'Urville a 4, 73) aus bessen Bürde sich das heutige tonganische Königthum entwicklt hat. Wenn es vorkam, daß auch der Taitonga dem Beatschi Ehren erwies, welche einer höher tabuirten, einer heiligeren Berson zukamen (d'Urville a 4, 92): so geschah dies nur dann, wenn der Beatschi der Abkömmling einer Tante oder Altren Schwester des Tuitonga war und die Berehrung galt seiner Berson, nicht seiner Würde. Die Glorie aber, welche den Tuitonga nmgab, zeigte sich noch in Folgendem. Zunächst gebrauchte man zegen ihn eine ganz besondere Sprache, welche man gegen keinen Haptling anwendete (Mariner 2, 84). Ferner bekam er eine sehr reichliche Abgabe, welche in Gestalt eines Ernteopfers im Oktober gebracht wurde und inatschi d. i. Theil hieß (Mar. 2, 207 f.).

Bei diesem Feste, zu welchem alle Inseln ihre Abgaben schickten, wurden auch Menschenopser und zwar nicht weniger als zehn gebracht Coot 3 R. 2, 58). Merkwurdig ist das Inatschifest, welches Coot (eb. 39—58) beschreibt: der Sohn Baulahos, des damaligen Tuistonga, war zur Mannbarkeit herangewachsen und ihm zu Ehren ward es wie Coot (57) ganz richtig sagt, als Huldigungssest begangen; man brachte aber die Gegenstände, zu deren Einlieserung sich das Land verpslichtet zeigte, nicht in Wirklichkeit dar, sondern theils in Nachsbildungen, theils nur andentungsweise, indem die Körbe, die man herbeitrug, seer waren (47; 56). Ein solches Fest sand jedesmal statt, wenn der Sohn des Tuitonga, der die Würde des Baters erben sollte, herangewachsen und nun selbst heilig genug war, um mit dem Bater effen zu dürfen (eb. 55).

Auch die Bermählung des Tuitonga war außerordentlich seierlich und mit seltsamen Ceremonien verbunden, welche Mariner 1, 134—138 schildert und von denen wir wenigstens das merkwürdigste, da seine Teutung schwierig ist, ansühren wollen. War die äußerst reich bekleibete Braut — sie ist in so viel seinste samoanische Matten gewidelt, daß ihr die Arme vom Leibe stehen und sie sich nicht setzen kann\*) — war die Braut mit ihren ähnlich nur minder reich gekleideten Brautzungsern zum Hause des Tuitonga hingegangen, wo dieser auf se wartet und sie sich nebst ihrer Begleitung vor ihm niedersetzt, so

<sup>\*)</sup> Ellis 3, 114 f. ergablt, daß man auch bisweilen die Ronige in Bestpolynesten durch ein möglichst unformiges Umbullen durch Rleider ehrte.

tritt eine Frau, beren Antlit mit einer Matte verhüllt mar zwife ihnen auf und geht in bas Saus bes Tuitonga, mo fie einer ande Frau, die dort mit einer großen aufgerollten Dlatte, mit einem Rt ichemel jum Schlafen und einem Körbchen voll Delftafchen fitt. Schemel und die Matte nimmt, fich auf ersteren legt, mit lette audedt und fich anstellt als ob fie schliefe. Darauf führt ber I tonga die Braut ins Saus, fest fich und läft auch fie aber auf fen linken Sand bicht neben ihm fich nieberfeten. Darauf werden Some fehr tunftvoll gerlegt und an die anwesenden Säuptlinge verthe welche indeft das Fleisch, da es streng tabuirt ift, nicht effen burfe indeff erhebt sich nun jene schlafende Frau und nimmt alle bi Speisevorrathe mit fich. Darauf führt der Tuitonga feine Brant bas für fie bestimmte Baus feines Behöftes, wo fie nun bleibt, wi rend vor dem Saus ein großes Rest gefeiert wird, welches aber foft durch Berolderuf geschloffen wird, wenn Abends ber Tuitonga fei Braut zu fich kommen läft und fich mit ihr zurudzieht. feinem Tode ift ein großes und noch fonderbareres Fest. Rund wird bei den Festlichkeiten, welche einen Monat dauern, soviel gegeff daß Schweine, Buhner, Kotobnuffe u. f. w. auf 8 Monate etwa buirt werben muffen, um fie nicht gang auszurotten. aber meniger effen, fo murbe ber Born ber Gotter groß merben : fich durch den plöglichen Tod einiger Bauptlinge Befriedigung ichaf (Dariner 1, 120). Die verschwendeten Borrathe find daber folde anzusehen, welche man dem Todten zu seiner Ausruftung ins Jenfeits gab. Auch das Weib des Tuitonga murde früher Grabe erwürgt (Dar. 1, 321), mas indeg Finau abschaffte (eb. 221). Doch herrschte die Sitte, die Frauen des Abgeschiedenen tödten, auch beim Begrabnif anderer hoher Burbentrager noch Wilsons Zeiten, welcher dem Begrabnig des Sata-talama Dim beimohnte und zwei von deffen Weibern erwürgen fab (Bilf. 3t Beim Begräbnif bes Tuitonga tamen die sonst so üblichen Trai verwundungen nicht vor. Allein einen Tag nach bem Tod fconi fich alle Bewohner der vom Tuitonga bewohnten Infel, Mann, B und Kind die Haare gang und gar ab; und jeder legt etwas seinem besten Besit mit ins Grab. Die Trauerzeit dauert fur ! 4 Monate; bas Tabu aber, welches durch die Berührung ber & oder der Dinge entsteht, welche ju ihrer Aufbewahrung und &

flattung gehören, viel länger. Während ber Trauerzeit barf fich Riemand rafiren, Niemand ursprünglich wohl auch maschen, benn man falbt fich nur bes Nachts; es tritt also ein Trauern ein, welches mit manchem uralten indogermanischen Brauch, so wie mit dem bebraifden "in Sad und Afche" große Aehnlichkeit hat. grabnif geht Abends vor fich, die gange Menge fitt mit brennenden Fudeln ums Grab, welche bann fpater alle jufammengelegt werben. Dann wird der Blat um das Grab gereinigt und während darauf bie anderen weggeben. Lieder in einer ganz unbekannten Sprache (bie sich als uraltes, dem Bolk nicht mehr verständliches Tonganisch aus- , gewiesen bat) von bestimmten Sängern gesungen. Was nun folgt, ift feltfam. Denn nun fommen 60 Männer und bagu aufgefordert bon denen, welche das Grab beforgen, setzen sie sich im Dunkeln um bifen Blatz und taden. Diefen Koth ichaufeln die vornehmsten Frauen 10ch in der Nacht fort; welche Ceremonie 14 Tage hindurch allmidtlich wiederholt murbe (Mariner 2, 222 f.).

Die Bezeichnung Tuitonga ift nur ein Titel, fo daß natürlich jeder, der diese Würde bekleidete, noch seinen Familiennamen hatte. Das Geschlecht, aus welchem zu Cooks und Mariners Zeiten die Tuitongas ftammten, mar bas der Fatafehi (Mariner 2, 81; Coof 3. R. 2, 135; 127; d'Urville a, 4, 91). Nun vererbte Rang mb Burde in weiblicher Linie, daher tommt es, daß die älteren Sowestern des Tuitonga oder seine Tanten geheiligter und vornehmer der felber und feine Frau find und daß fie daher vor diefer letstam die höchsten weiblichen Ehrentitel Tamaha und Tuitonga-fafine, d. h. wiblider Tuitonga führen (Erstine 127 f.). Auch größere Chrenbrigungen empfingen sie, als der Tuitonga selbst (Wilson 355). I diefer mußte ihnen und ihren Nachkommen gegenüber, auch wenn bife teinesmegs fehr hohen Rang bekleideten, wie 3. B. der bei Cook erwähnte Latulibulu, beffen Name wohl nur "herr einer Infel" zu benten ift (vergl. Wilfon 348), er mußte ihnen gegenüber fich ebenfo ft bemuthigen, wie das übrige Bolt vor ihm (Coot 3. R. 2, 130; 135; d'Urville a, 4, 236). Wenn die Hauptgemablin bes Tuilonga, die natürlich immer dem höchsten Abel angehörte, einen Sohn gebar, so biek diefer Kohatabu, "heiliger Sohn" und folgte dem Bater in der Würde nach. Gebar sie eine Tochter, so galt diese für beiliger als fie felbft, für fo beilig, daß fie feines fterblichen Dannes Beit, Anthropologie. Gr Bb.

Gemahlin werden konnte, obwohl sie mit Männern ungehindert i vertrautesten Umgang haben durste. Bekam nun wiederum die Toch selber aus diesem Berkehr eine Tochter, so galt diese für noch heiliger este selbst; die Tochter, die Enkelin also des Tuitonga ward Tamak während die Tochter nur Tuitonga-sassine blieb (d'Urville a, 274; Geschichte 43 f.), natürlich, da der Abel durch die Mutter verbt. Die Ehrsurcht vor der Tamaha und ihre Bedeutung hat su noch dis auf neuere Zeit erhalten (Brierly in J. R. Geogr. Sox XXII, 98); doch als 1852 die letzte Trägerin dieser Würde is einem Alter von 80 Jahren starb, ist mit ihr auch ihre Würde m loschen (Geschichte 44)\*).

So war also ber Tuitonga ursprünglich ber weltliche und baha auch der geistliche Berr des tonganischen Gebietes und fo fand Cool deffen Nachrichten über die Berfaffung (3. R. 2, 125 f.) allerding buntel genug find, 1777 die Berhältniffe noch vor, wenn fie auch furze Reit nach ihm vollends zusammenbrachen. Das Rönigthum bet Tuitonga mar also eine patriarchalisch-theotratische Burde mit vollste big absoluter Gewalt, welche jedoch - in späterer Beit - burd ber tommen und Fürstenmacht mannigfach beschränkt war. Die Burde blieb i bemfelben Gefchlecht, fo lange fie daffelbe behaupten tonnte; wie denn nach Coofs Berechnung bas ber Fatafebi mindeftens 135 Jahre to giert hatte (eb. 133). Sie ging über von einem Befchlecht jum au beren, entweder durch Erbfolge beim Aussterben der einen Famili oder aber durch gewaltsames Niederwerfen diefer burch irgend ein andere mächtigere. Bon ber früheren Geschichte Tongas wiffen wi nichts, doch mag auch in früheren Sahrhunderten ichon abnliches vor gefommen fein, wie es fich furz nach Coofe Anwesenheit in Tonge vollzog; Ereigniffe, welche Dariner zum Theil mit eigenen Auge geschehen fah. Gin machtiges Fürstengeschlecht verdrängte bas bis be Denn neben bem Tuitonga ftand noch eine gan; bin berrichende. Reihe anderer Burdentrager in bestimmt gegliederter Abstufung be Ranges. Jeder einzelne Ort und jeder Diftrift, bann wieder jet einzelne Insel hatte ihren Tui, und zwar waren die Ortshäuptling den Bezirkshäuptlingen und diese wieder den Bauptern der Infel unter

<sup>\*)</sup> Der Rame Lamasha scheint mit dem samoan. Litel Lamassainge vielleicht auch mit dem mikronesischen tamo-l verwandt zu sein.

geben, welche lettere bann fchlieflich alle abhingen vom Tuistonga. Die Bornehmften biefer Fürsten befleideten öffentliche Memter. ben des Diftrittes Ardeo, der Tuisardeo (d'Urville a, 4, 92; Bilfon 369), mar ju gleicher Reit Begtichi; genaueres als wir fon von feiner Burbe gefagt haben, läßt fich nicht mehr bestimmen. Bielleicht ift bie Berehrung, die er genofi, nur der Rest einer vor lagen Zeiten großen politischen Macht. Dann folgte bas Umt bes Embatakalawa — Hata-kalawa ist ein Distrikt auf Tonga, der sonst and Sogi genannt wird, d'Urville a. 4. 93 — welches Amt etwa einem Premierminister entsprochen zu haben scheint (eb.). Es stand u naher Berührung mit dem des Tui=tana-Kabolo (d'Urville; Anotubolu Geschichte 42), welcher Häuptling eines Theiles des Diftittes von Sifo mar, ber Kanatabolo biek und nur in dem Sauptate des Candstriches Kanakabolo, in Bangal mit seiner Würde be-Midet werden fonnte (d'Urville a, 4, 94). Beide Burden hatten ime nur civile Bedeutung (eb. 237), obwohl ihnen die Kriegeverwaltung und die öffentliche Bolizei oblag (eb. 94; Cook 3. R. 2, 132). Daher tommt es auch, bag man ben Tui-tanafabolo meift ohne weiteres den König nennt. Die höchste triegerische Würde war bie bes Sata (d'Urville 73; 96; 237), welcher an ber Spite der Truppen und überhaupt des gesammten Kriegswefens ftand. M letter mag hier noch der Lavaka, der Oberpriester der gangen Suppe, genannt werden (eb. 73). Auch diese Burden scheinen im Bit bestimmter Befchlechter gewesen zu fein, in welchen fie fich vertibten, und baburch, baf beide Würden, die des Tui kanakabolo und be hatafalama in die Sande der Familie Tubo (eb. 238) gefommen waren, badurch erlangte biefe, wie es fcheint, einen fo großen Ginfluf, bif von biefer Familie mohl ichon feit langer Beit die Dacht des Entonga zurudgedrängt wurde und ihrem ruftigsten Bertreter Finau bi Familie ber Fatafehi und die Würde, welche sie bekleidete, endlich my unterlag. So fagt denn auch d'Urville (eb. 237), daß der Tuel Tuihatatalama ungebräuchlich geworden fei furz vor dem Sturze de Tuitonga, und zwar deshalb, weil er in der Würde des Tuikanatabolo und in derfelben Familie aufging; womit Erskine 126 f. Kmau übereinstimmt. Auch erläutert d'Urville das Emporfommen bes Geichlechtes der Tubo und das Auruddrängen der Tuitongas febr treffend durch die Bergleichung der ersteren mit den hausmeiern, der

letteren mit ben Königen bes Frankenreiches. Wenn Da (2, 87) den König, alfo den Tuifanafabolo San, d. h. C nennt (welchen Namen ihm auch d'Urville 94 beilegt), fo 1 er diesen Namen, den man natürlich nicht als Titel auffaffe pollständig: denn er batte ja die Dacht gewaltsam an fich ; er herrichte ja ale Eroberer (Erefine 126). Dag aber bi aanifche Geschichte folder Sau fcon in früherer Zeit gefeben riner 2, 87; Erefine eb.; Meinide 75; 89 f.), lag mehr in der Natur der Sache, als der eigentliche Herrscher, de tonga, ursprünglich nicht mit in ben Krieg giehen durfte megen allugrofen Beiligfeit (d'Urville a, 4, 91; Meinide 81). nun berichtet wird (Geschichte 42 f.), Tuitanotubolu beife ein Berr aller Infeln und die Burde fei dadurch aufgefommen. b Beiten ein Tuitonga fein zwiefaches Umt, Die Leitung bes rel und politischen Lebens zu fchwer befunden habe und deshalb bie in die Baude feines Bruders niedergelegt habe, der badurch Tui bolo geworden fei: fo entstellt diefer Bericht die Berhältuiffe mehr als einer Seite bin und beruht nach allem fo eben Darge auf handgreiflichen Irrthumern.

Die ursprünglichen Berhältnisse maren also die: es berricht Tonga ein Rönig, beffen Dlacht auf göttlichen Ursprung jurud wurde. Er mar umgeben von einer Reihe mehr oder minder tiger, einander selbst wieder untergeordneter Sauptlinge, von t einzelne wieder besonderen Memtern vorstanden und biefe Art be faffung fieht ber Berfaffung mancher mitronesischen, mancher In nordwestlichen Bolynesiens gleich, wie sie überhaupt die Gru bes polynesischen Staates barftellt. Nach und nach aber - un liches finden wir gleichfalls in Bolynesien wie Diffronesien -Die Dlacht bes Königthums in Schatten vor ber Dacht einzelr fondere hervorragender Sauptlinge, welche immer mehr und meh vortraten, bis ein einzelner unter ihnen, Finau, deffen Th feinem Chraeix gleichtam, alle Dlacht an fich rig. Finau hob ge bas göttliche Königthum des Tuitonga auf, fehr ermunicht bem welches dadurch das inatschi-Opjer nicht nicht zu bringen bro daher verschiedene Tui-tongas, welche später noch auftraten die alte Würde wieder zu erlangen, durchans feinen Anklang und nichts ausrichteten (Erskine 128). Doch ba bem In

attliche Burbe blieb, fo lag es nabe, daß gerabe bem weltlichen Berricher baran liegen mußte, bie nächste Berwandtichaft mit Initonga ju unterhalten. Der neue Ronig mar vom höchsten ber Tuitonga tonnte fich nur mit einem Weibe bes höchsten Diefe beiden Grunde, indem fie diefelbe auf ihr permählen. Daß gurudführen, erläutern die wohl übertriebene Nachricht chte 43), daß ber Tuitonga ftete bie Tochter bes weltlichen ere habe beirathen muffen. Dag übrigens diefer Berfall ber toniasmurde bes Tuitonga bem Lande nicht jum Beil gereichte. ich ichon darin, daß nach dem Tode jedes Berrichers meift ein iner Streit der mächtigften Geschlechter um die hervorragenofte ig begann (Mariner 1, 368). Gelbft Finaus gewaltsame greifung, die er nur feinem Chrgeig, feiner Rudfichtelofigfeit ühnheit verdantte, hatte nicht fofort diefen Uebelftand befeitigt, ın d'Urville 1827 brei Bauptlinge an der Spite ber Gruppe welche alle ihre Dacht fich erft burch Rämpfe errungen hatten. ang geht erft nach bem Tob bes Baters auf den Gohn über, hon gleich bei ber Beburt bes letteren (Mariner 2, 90 f.; 3. R. 2, 133). Jedes einzelne Geschlecht icheint einen bea Namen gehabt zu haben, den zwar jeder bei der Namennebst feinem gewöhnlichen Rufnamen betam, der aber ale Rufnur bom Befchlechtshaupte geführt werden durfte. es auch, daß Niemand den Ramen Finau führen darf, der önig ift, obwohl alle männlichen Bermandten des Gefchlechtes beifen (Mar. 1, 383). Nicht gang gleich ift die Annahme mens Bomare bei ben tabitischen Berrichern. - Der Abel ift ngeben von feinem Gefolge, junachft von Matabules, welche 1 (bei d'Urville a. 4, 350) nicht mit Unrecht die Rathe und garbe ber Adligen nennt. Doch bestand feineswege die Rriegebes Adels aus ihnen; und in Tonga hatten die hochsten Bauptfters eine Urt Leibmache von Kidschimannern um fich (Thovei Deinide 81). Allein jeder der hohen Sauptlinge hat au nofo, b. h. eine Schaar untergeordneter Sauptlinge und ules ftete bei fich, wie diese meift auch auf feinem Behöfte inen Bflanzungen wohnen, feltener und nur die niederen Egi rem eigenen Grundbefit, welcher ihnen häufig erft von ihren 1 gegeben mar. Die Matabule und die zu ihrer Familie geborigen Dua wohnten, ba man fle ftets brauchte, auch ftets b ihren Berrn. Beber der fleineren Bauptlinge hatte nun wieder fei Kau tangata, b. h. Schaar von (fechtenben) Mannern bei fich, mei Muas, doch auch einzelne zu letteren gehörige Tuas. Diefe Gefolg: mannichaften, welche füre Leben des einzelnen Fürften blieben und bie fi die vornehmen Säuptlinge fast ber einzige Umgang maren, ba diese ein ander nur bei feierlichen Ravafesten ober anderen folennen Beleger beiten, fonft aber nicht befuchten: Diefe Gefolgsmannichaften entftebn an Jugendbefanntschaft, aus altem Familienanhang (Dar. 2, 297 f. Doch wird auch bei ihnen nie der höhere Rang oder richtiger die größer Beiligkeit ber Bauptlinge außer Acht gelaffen; jeder muß, auch jebe Rind geringeren Standes, bas mit einem Säuptlingstind fpielt, na irgend einer Berührung des Bornehmeren die ziemlich weitläufige Ceremonien durchmachen, welche nöthig find, um das Tabu, be für den Geringeren durch diese Berührung, diesen Umgang entstet fortzunehmen (eb. 299). Daffelbe muß aber auch der Tuitonga thm wenn er mit jenen vornehmeren weiblichen Bermandten gufamme trifft; daffelbe die Frau, welche einen vornehmeren Mann, ber Man welcher eine höherstehende Frau geheirathet hat, sobald fie mit ei ander effen, bafigen, fury bei jedem naberen Bertebr (Dar. 2, 98

Die vornehmften Sauptlinge, auch der Tui-tonga (Coof 3 ? 2, 126), wohnten alle auf der einen Infel Tonga, wie wir ähnli auch in Mifronesien 3. B. in Rufaie die Fürsten auf einer flein Infel abgesondert wohnend fanden. Auf Tonga murben fie alle at begraben - und fo fonnte man mit Coot (eb.), Mariner (2, 81 und Meinide (89) wohl annehmen, daß die Infel deshalb Tong tabu, heiliges Tonga hieß. Doch fonnte auch die Jusel deshalb, w fie fcon beilig mar, jum Aufenthalt ber Fürften geworden fein; # hierzu stimmt es, wenn die Sage die göttlichen Borfahren des Di tonga und Beatschi zuerst in Tongatabu lauden läft. Bon bier a verbreitete fich vielleicht die Bevölferung über ben gangen Archipel. De ift nicht außer Acht zu laffen, daß auf jeder Infel Die Baufer ber a ihr heimischen Bauptlinge (minder hoben Ranges) ftets an einem D den man mua (vorn) nannte, zusammengebaut maren (Marin. 1, 1: Auch der vornehmste Diftrift der Gruppe, der dem Tnitonga angehör bief Dua.

Das Bolt mar ju bestimmten Abgaben an die Sauptlinge, 1

niederen Bauptlinge ju ebenfolchen an die höheren verpflichtet. Tibut an ben bochften Bauptling einer Infel, eines Bezirkes bestand in Matten, Tava, in Dams, Kischen, Bögeln u. f. w., und die Menge bifer Abgabe wurde felten vom Sauptling felbft bestimmt, meift nur bom Ermeffen des einzelnen Tributpflichtigen, welcher nach feinem Bermögen beifteuerte. Diese Abgaben wurden zweimal im Jahre gegeben, emmal im Ottober beim Inatschifest, wo die Gingeborenen auch dem Tuitonga ftenerten, zweitens mehr beliebig zu Beiten, mo man irgend me Frucht ober bergl. gerade recht in Fulle hat und dann mehr in form eines Gefchentes. Diefe lettere Form batten die Abgaben ber nieberen Bauptlinge an die höberen immer (Dariner 1, 243 f.). fremde waren vom Tribut frei, außer bei besonders feierlichen Gelegenbeiten, wie beim Inachi, wo auch fie mit fteuern mußten (eb. 1, Eine andere mehr indirette Auflage mar die, daß bei einer Mentlichen Berfammlung, einem Fono, mochte fie nun zu welchem Amed auch immer gehalten werden, Die umwohnenden Landbesitzer ver-Michtet maren, Die nöthigen Lebensmittel und fonstigen Bedürfniffe gu Baut 3. B. ein Fürst einen Rabn, wogu immer eine größere Rabl Menichen fich versammelt, fo muß ber eine ber nächste wohnenden Grundbesitzer, mag er nun Egi, Matabule oder auch Mua fein, die Berfammlung mit Lebensmitteln verseben, der zweite steuert bas Blankenholg bei, ein britter liefert die Stämme gum Riel, ein vierter gibt bas nöthige Flechtwert (Mariner 1, 286). baß hier die Fonos allerdings gang anders als die ju Samoa find, weil die Fürften bier eine viel größere Dacht über das Bolt haben (Erstine 155 f.). Dort waren es berathende Bersammlungen, in benen viel geredet wurde, hier ist dies nicht der Fall und die geringere Mebung, welche die tonganischen Fürsten im Bergleich zu den samoamiden in der Beredtsamkeit haben, beruht wesentlich auf ihrer anderen Stellung jum Bolte. Daber fehlen hier auch die vielen und ausgefutten Böflichkeiteformen und ceremoniellen Reden ber Samoaner. Da nun auch kleinere Häuptlinge ihre Angelegenheiten durch solche Fonos beforgen laffen (287); da auch dann ein folcher gehalten wird, wenn das Betragen junger Männer von Stande irgend einen Tabel, eine Ermahnung durch einen Matabule nöthig erscheinen läßt (288); hm, da fast alle 14 Tage eine folche Bersammlung stattfindet: so liegt freilich auf der niederen Klasse des Boltes, welche zumeist dies alles beschaffen muß, eine nicht geringe Laft von Arbeit und Abgal Eigenthumsrecht hatten die Tua und wohl auch die niederen Da gar nicht, vielmehr maren fle verpflichtet, alles mas von ihrer Sa ben Fürften anftand diefen auszuliefern; wie diefe benn g. B. al bie Geschenke, welche bie Europäer ben Leuten nieberen Stand machten, bon benfelben für fich einforderten (Forfter Bemert. 328 und wie fie allein im Besit aller mirklichen Roftbarkeiten, g. & ber bochftgefcatten Balfifchahne maren (Dariner 1, 311 f. Aber auch sonft lag ein schwerer Druck, eine durchaus willfürlich Behandlung von Seiten der Fürsten auf den Tua (authent. narra 160): ihre Beiber muften ben Fürsten bei gufälligen Begegnunge wenn diefen das Gelufte tam, fofort ju Billen fein (Mariner! 173); man miftbandelte die Manner auf bas rudfichtelofefte (Co: 3. R. 1, 261), ja man ichoft fie, wie Finau, beliebig nieder, wer fle einem gerade unbequem maren (Mariner 1, 142; Dentreci fte aux 1. 283 f.). Und warum auch nicht? War es boch religiö Glanbe, daß der Tua feine Seele habe (Mariner 1, 55 Rol 1, 432) ober boch, daß diese Seele gleich nach dem Tode von ein Bogel Lota, ber auf dem Begräbnifplat verweilte, gefreffen werde of fich fonst irgendwie verwandele (Coof 3. R. 2, 124). Und d fcheinen fie biefen Drud nicht allzufehr zu empfinden; ja Darin berichtet (7, 287) ausbrücklich, bag ihnen Bermögen und Gelegenl zu eignem behaglichem Leben übrig blieb - so ftart mar einmal Macht ber Bewohnheit, andererfeits freilich auch die Bunft des Klim

Daß nun das Bolk, da es so tief unter den Egi stand, die alle möglichen Höslichkeiten bezeigen mußte, ja daß beide Stände du jenen religiösen Bann, durch das Tabu, von einander geschieden war begreift sich leicht. Erwähnt werden mag noch, weil es einigermal im Widerspruch zu stehen scheint mit dem, was wir oben (S. 4 über den Ursprung der Beschneidung sagten, daß man sich nie i einem höheren Häuptling (dem Vertreter eines Gottes) oder ein Grabe (wo ein Gott sein könnte) entblößen darf; daher legt m wenn man sich daselbst umtleiden muß, schnell einen Laubschurz (Mariner 1, 269). Es ist leicht ersichtlich, wie dieser Gebrauch nicht niehr ganz ursprünglicher Zeit, als das Schamgefühl erwacht nausgekommen ist. Schwieriger und wichtiger ist dagegen die Nericht, daß Kinau einen vornehmen Fürsten, der von ihm absiel, z

gemeinen Mann begradirt habe, eine Nachricht, welche wir dem so juberlässigen Dariner (1, 207-8) verbanten. Man follte glauben, baß, wie bem Tuitonga feine göttliche Burde nicht mit der weltlichen genubt werden konnte, so auch ein Fürst, der ja doch auch mit ben Bottern in Beziehung fteht, ber eine Seele hat, nicht in das feelenbje Bolt herabgestofen werden tonnte. Doch Mariner erwähnt auch fuft noch ähnliches; fo erzählt er (1, 359) von einem großen Fest, bos um einem aufrührerischen Bäuptling zu verzeihen von Finau anwitt mar; hier erichien jener Bauptling nun aufe allerauferfte bemithig, allein nur, wie es die Sitte verlangte: benn je bober er fand, um fo tiefer und länger mußte er fich bemuthigen. Diefe Lemüthigung besteht aber eben darin, daß er sich alle dem unterzieht, mas ein Dann aus dem Bolt einem Fürften gegenüber von Devotion und Selbsterniedrigung zu thun schuldig ist. Denken wir nun fruer baran, baf auch die Chamorri auf den Marianen, welche doch gleichfalls nur bem Abel, nicht bem Bolt eine Seele gufchrieben, öfters tinen Adligen zur Strafe ins Bolf hinabstießen, fo wird uns auch jene Radricht von den Tongainseln glaubwürdig erscheinen: um so eber, als fie an und für fich gang begreiflich ift. Der Tuitonga tonnte nicht ungöttlicher werden, als er mar, weil er die hochste Stelle unter diefen irdischen Göttern einnahm; wohl aber konnte, wie der Gott ma volnnesischem Glauben bie Seelen frift und dadurch vernichtet, ber machtigere Bertreter bes Gottes auf Erben, ber Bauptling, bem minder mächtigen die Seele rauben, ihn jum Bolke begrabiren.

Eine genane Betrachtung der politischen Verhältnisse von Tonga ift deshalb so besonders wichtig, weil die tonganische Verfassung die Grundzüge der polynesischen Urversassung, wie sie etwa zur Zeit der Sinvanderung bestand, am genauesten bewahrt hat. Dieselben Verbältnisse sinden wir freilich ähnlich wieder in Samoa, doch ist hier die Auslössung des Ursprünglichen viel weiter vorgeschritten und daher die Bestaltung des Ganzen minder scharf zu erkennen. Beide Gruppen aber, Tonga und Samoa, sind politisch einander nahe verwandt.

Ihnen gegenüber stehen nun zwei andere Gruppen polynesischer Lebenscentren, welche beide eine Umänderung, eine Weiterbildung dieser unsprünglichen Berhältniffe zeigen, auf der einen Seite Tahiti, Rarotonga und Hawaii, auf der anderen Neuseeland, Nukuhiva und Paumotn. Dort hat sich das Königthum stark erhalten und steht seiner ber berfelben Familie ju verschiedenen Barteien geboren (Sale 29 f.). Diefe Kriege find (Wiltes 2, 150) oft äußerft wild und graufen; und doch tann man ohne einen folden nicht Dalo werben, mas bes für jeden Stamm bas Riel bes Chrgeiges ift; ben nur ber Stamm wird Malo, bem fich ein anderer beflegter mit vielen Ceremonin unterwirft. Die Nachbarstämme belfen meift und fo bilbet fic auf Seiten des Malo eine lofe Berbindung, welche von dem Rath ber erften Bauptlinge beherricht wird (Erstine 63 f.\*) Die beiben Sauptorte find Mana (Oftfufte von Upolu) und die gegenüberliegente kleine Infel Manono, in deren Rämpfen die samoanische Geschichte fc der Entdedung der Gruppe beftebt. Hier haben wir zunächst um de Rolgen Diefer Berhältniffe zu betrachten : erftlich Die große Dilbe be Regiments, die hier herricht, denn die Bäuptlinge ber Baivai-parti magen natürlich nicht, die Ihrigen zu bedrücken, damit diefe nicht we ihnen zur Malo-partei abfallen. Die Fürften aber ber letteren muffen fich aus Furcht por ber Oppositionspartei gleichfalle febr por harten und unliebfamen Dafregeln huten, denn fonft verlieren fie rafc ibre Macht und werden Baivai. Zweitens geschieht es burch eben biefe Berhältniffe, daß nirgends in gang Bolynefien die Standesunterfdiebe minder schroff find als hier; Lebensmittel und frohlicher Lebensgeuns find für die höheren und niederen Stände hier fast gleich, ba fich in biefen ewigen Rampfen ben Fürsten die Nothwendigkeit aufgedrangt hat, das Bolt auf ihrer Seite zu haben (Sale 30).

Die drei Stände finden wir auch, freilich in etwas anderen Berhältnissen, auf Tonga wieder. Sie heißen daselbst Egi Adlige,
zwischen denen und den Tua, dem Bolke, die Matabulen und Mna
die Zwischenstusen bilden. Schon die Namen sind bezeichnend: matabule heißt "Auge des Herrschers", mua und tua bedeutet (Hale 31)
"die vorn und die hinten." Unter den Tua und außer jeglicher politischen Gliederung stehen die Tamaiveiki, die Stlaven (Geschichte 42).
Unter den Egi kann man wieder den hohen Adel vom niederen scheiden.
Zum hohen Adel gehören alle diesenigen, welche die höchsten Staatswürden bekleiden oder bekleiden können, also die nächsten Berwandten
dieser Würdenträger, die Weiber mit eingeschlossen; die übrigen Egi

<sup>\*)</sup> Caesar (de bello gallico 6, 11 u. 12) fand genau biefelben Bets baltniffe in Gallien vor. Seine Nachrichten könnten geradezu für Samoa gelten, wenn man ftatt der keltischen samoanische Ramen sest.

biefer beiden Stände, indem die Rifder und Runftler (Rahn- Sausbouer n. bergl.) theils zu ben Manahune, theils zu ben Raatira gebotten (Ellis 3, 96). Und noch niehr hat die neuere Beit die Warfe Trennung amifchen beiden aufgehoben (Ellis 3, 96); benn baf die Bahl ber Manahune ju Ellis Zeiten (um 1820) im Berboltniß zu den übrigen Ständen nicht mehr fo zahlreich war wie früher, tam baber, daß in Folge der endlosen und blutigen Kriege, melde im Anfange biefes Jahrhunderts geführt murben, eine Denge Ranahune fich eigenen Landbesitz errungen hatten und dadurch selbst m Raatira geworden waren. Cook und Forster (3 R. 2, 364; Pem. 309) ftellen nun gwar, indem fie die Raatira gang übergeben, bie Manahune als zweite Rangklaffe bin und fugen ihnen als britte bie Stlaven bei. Das ift falfch. Man tann die Bevolterung in zwei Beile abscheiden, in Abel und Bolf: will man aber eine Dreitheilung muchmen, fo tann man als gefondert nur jenen vermittelnden Stand, be Raatira, anführen. Denn alles mas Diener oder Stlave mar, gehörte zu ben Danahune, junächst bie Diener, die Teuteu (Wilfon 439; Ellis 3, 95), bann die Titi ober Stlaven und ebenso die Tute. Die Teuten maren Manahune ohne Leben und ohne die Kenntniß irgend einer Kunst, welche in Abhängigkeit und eigentlich in Leibeigenforft der Bornehmen ftanden (Forfter Bem. 324), auf deren Bütern fe feft wohnten; fle konnten nicht beliebig ihren Wohnsit und ihren hern vertauschen. Auch fie bebauten das Land; auch fie bereiteten Beng und dienten, wie und womit sie konnten; sie ruderten, sie kochten mb servierten die Speisen: Bäuser aber, wie Forfter (Bem. 310) will oder Rahne haben fie wohl nur in den feltenften Fällen gu bauen vermocht, da diefe Künste, hochgeachtet bei den Bolynesiern, haptfächlich im Besitz der Manahune, der Rangatira waren. Aus alle biefem erfieht man ben Unterschied zwischen ihnen und den Manahune, ber indeg ein fliegender mar; jedenfalls aber standen fie tiefer als die Die Tute, welche Bilfon (440) ermähnt, find Diener, welche allein die Weiber bedienen, doch waren es oft junge Arii oder Raatira, welche sich dazu hergaben, obwohl sie dadurch, indes wohl mr zeitweise, die Borrechte, das Tabu ihrer höheren Geburt aufgaben: natürlich, denn die Weiber felbst waren davon ausgeschlossen und hatten mit ihren Dienern ihre Feste für sich (Wilson 439). Diese Tute waren ober, wie schon ihr Name fagt, der abjectus und in leicht begreiflicher Uebertragung auch merda bedeutet, febr wenig geachtet, w fle sich diefem Dienste auch gewiß nicht aus reinen Motiven unte jogen. Wir thun wohl nicht unrecht, wenn wir fie neben bie Tente und noch unter die Manahune ftellen. Die abscheulichen Dabu, ba benen fcon oben die Rede mar (S. 124), werden wohl auch nur ben niederen Bolfe angehört haben, höchstens ben Raatira; und auch fi muffen mit unter ben niederften Ständen ber Befellichaft ermahn werben, denn man achtete fie auch in Tahiti nicht hoch, wenn fie and ftete mit ben Rurften (Turnbull 307) umgingen; ba fie aber aut und gar in beren Befolge und Dienstbarfeit maren, fo galten fie fice nur als Teuten. Die Titi, die Stlaven, theils felbft Kriegsgefangem theils Unterthanen unterworfener Säuptlinge, maren nebst Weib un Rind volltommenes Eigenthum bes Siegers, fie murben, wie in Ren feeland, amar bisweilen ploplich ermordet aus nachträglicher Rad ober wenn man ein Menichenopfer gebrauchte; im allgemeinen abe wurden fie milbe behandelt, ja öftere fogar mit ber Freiheit befden und in ihre alte Beimat entlaffen (Ellis 3, 95 f. Vincend. Dun Tahiti 302).

Die Raatira hatten ihren Grundbefit nicht als Leben vom Koni fondern als Eigenthum, bas burch Erbichaft von den Batern ber a fie getommen war (Ellis 3, 97; Mörenhout 2, 11). (eb.) unterscheidet zwei Rlaffen unter ihnen, welche fich burch t Größe ihrer Ländereien unterschieden. Die geringeren Raatira b bauten öfters das Land der Mächtigeren neben ihrem eigenen Grun besit, benen sie bafür jur Kriegefolge, so wie zu einigen Abgab verpflichtet maren. Dies fette fie gwar in ihrer öffentlichen Geltu nicht herab: allein man fieht benn doch auch hier, daß bie Greng zwischen ihnen und den Manahune nicht fehr fest waren. (Bilfon 437\*) das Recht, über ihr Gebiet ein Tabu auszuspreche was fie gewöhnlich thaten, wenn burch ein Fest oder fonft eine Be anlaffung die Lebensmittel knapp maren. Much einen einzelnen Bege stand konnten sie durch ein Tabu dem Gebrauch entziehen und i auf diese Beise fcuten, 3. B. bei einer Differnte die Brodfrud bei Unergibigkeit des Fischfanges die Fische u. f. w. Durch ein l ftimmtes Fest murbe bann fpater bas Tabu, wenn es nicht me nöthig war, aufgehoben. In der Staatsgemeinschaft hatten fie ei wichtige, ja auch bier die wichtigste Stellung: einmal, weil fie fc er Zahl nach ben eigentlichen Kern bes Bolles bilbeten, bann aber. wil fie im Befits ber wichtigsten Lebensmittel icon baburch für ben bel, ben fie an Dagigfeit, Fleiß und Geschidlichkeit übertrafen, und ir seine religios nothwendigen Feste von größter Bedeutung fein uften. Ihr Reichthum ichaffte ihnen auch nach anderer Seite bin lacht: benn eine Menge Leute, welche nur durch fie lebten, schloffen bekhalb natürlich auf bas festeste an fie an. Go wurden fie auch r Kriegszeiten febr wichtig, da fie die Sauptmacht des Beeres biltm. da fie an Kraft nicht nur, sondern auch an Berläklichkeit die ibmache bes Königs bei weitem übertrafen; ja fie hatten von allen ingeborenen die meifte Liebe zu dem beimischen Boben, auf dem fie ilich auch fester wie alle übrigen Stände wurzelten. Durch alles s waren fie febr häufig ein durchaus beilfames Gegengewicht gegen e Billfur und Uebermacht bes oberften Berrichers, da biefer ohne : um wenig ausrichten konnte: baber hatten die Redner in den kutlichen Berfammlungen, welche ben Staat hertommlich und häufig it einem Schiff verglichen, wohl Recht, wenn fie ben König zwar it dem Maft, die Raatira aber mit den Tauen verglichen, welche n Raft halten (Ellis 3, 97-98). Ihrem und der Säuptlinge Billen widerfette fich der König nie (Sale 34), vermochte es auch m so weniger, als sie nicht (wie die Matabule in Tonga) in einem thusverhältnif zu ihm standen (Ellis 3, 115); und fo unbeschränkt and der Theorie nach ist und so wenig es verfassungsmäßig mar, ersammlungen der Groken zu berufen, so war doch thatsächlich seine Racht häufig nur eine nominelle, bisweilen sogar ganz und gar big: fle hing von den Umftanden und feiner perfonlichen Bedeutung b (Sale eb.; Ellis eb.). - Schlieflich fei noch bemerkt, baf die laatira in ihrem eigenen Familientempel die Briesterwürde bekleideten. 4 auch Die meiften öffentlichen Briefter ju ihnen gehörten (Ellis 3, 98).

Bir gehen nun zur Betrachtung des höchsten Standes, der Arii der Eri über, zu welchen auch der König und seine Familie gestett. Dieser Stand zerfällt in drei Abtheilungen: erstlich der König und die Seinen, zweitens die hohen und drittens die niederen Häuptsinge. Letztere, welche Wilson Tohha nennt (437), sind Mösenhouts Tavana (2, 9 f.); Cook (3. R. 2, 182) nahm das Wort, det er Tohah oder Towha schreibt, irrthümlich als Eigennamen. Sie darm (Wilson eb.) die jüngeren Brüder oder Berwandten der vors

nehmeren Fürsten, benen fie untergeordnet und zu mancherlei Dienfte verpflichtet find, daher fie ben Raatira nabe fteben. Namentlich ein Art von polizeilicher Aufficht hatten fie. Die vornehmeren Bauptlim standen an der Spite der einzelnen Diftritte, beren fie entweder mel rere ober nur einen ober mit mehreren Standesgenoffen gemeinichaf lich einen beherrschten (Bilfon 437; Forfter Bem. 311), be bann wieder in mehrere fleinere Abtheilungen gerfiel (Bilfon 437) Diefe fleineren Abtheilungen nannte ein Tahitier auf Wilfous Be fragen (301) Wateina, d. h. ein Saus, eine Wohnung, ju ber wege des Ranges ihres Besiters oder wegen ihrer Lage eine Anzahl ander Baufer gehörten. Bedes Mateina errichte auf dem gemeinschaftliche Marae ein Ti'i, d. h. ein Götenbild, wodurch es berechtigt fei, an Diefem Marae ben Göttern zu dienen; und da die von ihm abhangige Bäufer durch dies Bild zu demfelben Recht gelangen, fo nenne mu die Bäufer nach den Bilbern gleichfalls Ti'i. Die Rahl ber w einem Mateina abhängigen Ti'i ober Baufer mar verschieben. - Ru Bonechea (bei Bratring 104) gab es 10-12 folder vornehmen Ariis; und wenn DImftedt (291) behauptet, die eigentliche Dacht be in den Banden von 7 Richtern gestanden, welche felbft den Konig batte jur Rechenschaft gieben konnen, wenn er von Bolizeibeamten unter ibm fpricht, welche alle Bagabunden aufgreifen muften: fo find damit m die höchsten Fürsten und die Tavana gemeint und die Bahl ift in fern zufällig, als DImftedt gerade 7 besonders mächtige Fürft vorfand, deren Rahl aber mit ber Reit fich anderte. find meift 8 Diftritte und ebenso viel bobe Bauptlinge auf den Infe (3, 120). Diefer Stand mar nicht fehr gablreich, aber auferorber lich vornehm, vom Bolt febr boch, ja beilig geachtet wegen feiner 2 stammung von den Göttern; und dies lette mar der ursprünglich und hauptfächlichfte Grund, weshalb die Arii felbft fo febr auf Reinheit ihres Blutes achteten und g. B. Rinder aus einer Che, ein Arii mit einer Frau eines geringeren Standes gefchloffen bal getödtet werden muften (Ellis 3, 98). Dem Konig, den man 2 rahi, b. h. großer Fürst nannte (Coot 1. R. 2, 239; Sale 3 ftand junachft im Rang die Ronigin, bann feine Bruder, feine Elte barauf feine anderen Bermandten. Die Burde mar erblich, auch weiblicher Linie. Der König sowohl wie jeder Säuptling verzicht sofort auf ben Thron und jegliche Burde, sowie der Erbfolger gebo

war: biefer befaß bann ben Rang, die Burde und die Titel, wenn and noch alle Macht bom Bater ausging, aber nur, weil er für bas mmundige Rind ftellvertretender Regent murde (Ellis 3, 99 f.; Coof 1. R. 2, 152; 241 u. oft). Ellis (3, 101) und Sale (34) meinen, diefe auffallende Sitte fei aus bem Beftreben hervorgegangen, die Erbfolge ju fichern, Unordnungen, Burgerfriege ju vermeiden; Moren-hout (2, 14), man habe badurch die Macht der Familien consolidiren wollen. Allein Diese Anfichten werden schon badurch widerlegt, daß nirgend nur entfernt eine ähnliche Rudficht fich sonft in Tahiti, ja in ganz Bolynefien zeigt: die Sitte erklärt sich richtiger mb befriedigender theils aus der Göttlichkeit der Konigsfamilie überbampt, in Folge welcher ein Kind ja ebenfo gut regierungsfähig sein mußte als ein Erwachsener; theils aus dem Glauben, daß der Sohn, ber einen Ahnen mehr zählt als der Bater, eben deshalb höheren Rang, eine größere Heiligkeit hat als der letztere, der also nach der Geburt des Bornehmeren diesem an Würde nachstehen muß. bife Burde und die Chrenbezeugungen, welche ihr gebührten, waren Merbings nicht gering. Zwar im äußeren zeichnete fich ber König in nichts por dem übrigen Adel aus, weder in Wohnung, noch Kleibung, nur daß die Matten, die er um hatte, bisweilen feiner maren (Ellis 3, 116); und mit dem allerniedrigsten seiner Unterthanen Megte er durchaus vertraulich ju sprechen: aber jeder, der ihm nahte, i ber auch nur an feinem Saufe vorüberging, mußte ben Obertorper bit jur Bufte entblogen, felbst feine nachsten Bermandten, ja feine eigenen Chem (Wilson 435; Cook 1. R. 2, 153). Doch sagt Cook (3. R. 2, 363), daß fich die Weiber der foniglichen Familie nur vor den Adtern nicht vor den Söhnen des königlichen hauses entblößen. Wer der diefe Chrfurchtsbezeugung, mit welcher man auch den Göttern und ihren Tempeln huldigte, verfaumte, oder auch nur mit ihr zögerte, ber war des Todes schuldig. Ram der König unversehens, so daß er die Leute noch in den Kleidern traf, so zerriß man diefe sofort mb brachte ibm ein Geschent zur Buge (Ellis 3, 105 f.; alle Quellen oft). Da nun ferner der König tabu ist, so wird alles, was er berührt, gleichfalls tabu und baber dem Gebrauche des gemeinen Lebens für immer entzogen. Die Gefäße, aus benen er ge-Fin ober getrunten bat, werben meift gerbrochen (Bantouver 1, 81) ober muffen für feinen ausschließlichen Gebrauch aufgehoben

werden; bas Saus eines Anderen, welches er betreten, wird fein Gig thum ober muß zerftort werben, alles, mas die bochften Surften felber brauchten, alle, die fie bedienten, Die mit ihnen umgingen, maren tabn, 1 nur folche tabuirte Berfonen durften ihre Baufer betreten, fie felber Wer nicht tabu mar und eins von biefen Dingen boch ti über ihnen ftand oder mit der Sand über ihrem Saupte herfuhr, r bes Todes fouldig (Ellis 3, 102). Die Sprachveranderung welche bei jedem Thronwechsel eintraten, haben wir schon öfters mahnt: Bantouver (1. 104) fagt, baf bei Dtus Thronbefteig alle Anführer bie Namen anderten, daß etwa 50 andere Worte, mit ben früheren Synonymen gar feine Aehnlichfeit hatten, auflam daß man aber im Bertehr mit den Guropäern die alten Worte ru weiter brauchte. Ferner hatte man eine gang befondere Sprace Stifette dem Rouig gegenüber. Wie wir Dlajeftat, Bochftdero, be und höchstfelig anwenden, fo nennen die Tahitier die Baufer bes ! nigs die Wolfen, abendlichen Fadelfchein in diefen Saufern ben B bes Königs Stimme den Donner, feinen Rahn - mpthologisch beutfant genug, wie biefe gange Sprache nipthologisch ju beuten ift ben Regenbogen, fein Reisen durch das Land Fliegen (Ellis 3, 1 -4): fo daß, wenn ein Tahitier fagte: icon leuchtet ber Blit ben Wolfen bes himmels, aber ber Cohn Dros ift fern: tehrt auf dem Regenbogen beim oder wird er gurudfliegen gu ben Bolk fo daß diefer Sat in gewöhnlicher Sprache hieft, ichon brennen Kadeln im Saufe bes Königs, ber noch fern ift, wird er zu Re ober ju Lande gurudtehren? Betrat nun diefer beilige Fürst Boben ber Infel, fo weit er nicht gang besonders ihm angehörte i alfo fcon tabu mar, fo murde die gange Infel tabu geworden 1 baburch unbewohnbar geworden fein. Deshalb durften biefe heilig! Berfonen nicht zu Fufe durch das Land geben, fondern fie wur pon bestimmten Dannern fortwährend getragen, auf beren Schult fie fafen, mabrend ihre Beine über die Bruft der Trager hinabhing Dabei pflegten Konig und Konigin fehr gern die Läufe ihrer Erö aufzusuchen und zu effen (Wilfon 436\*). Dehrere folcher Trä folgten immer, wenn ber Konig reifte und häufig flieg er, wenn eine ermudete, auf die Schultern des anderen, doch ftete ohne Erbe zu berühren. Die Trager felbst maren frei von anderer Ar und hochgeehrt (Ellis 3, 102 f.). Doch fiel diefe unbequeme !

bes Reisens weg, sobald ber junge König öffentlich anerkannt und beschnitten mar (Bankouver 1, 110; Turnbull 287) — mas wieder ein Licht auf die religiofe Bedeutung ber Befdmeidung wirft. Andere Beschränkungen, welche somohl bem König als bem übrigen Abel in Folge seiner Beiligkeit auflagen, werden wir später sehen, wenn wir eingehender vom Tabu handeln. hier wollen wir zunächst bie Machtstellung bes Ronigs zeigen, welche, wie wir ichon ermähnten, per Beit ber Entbedung feineswegs eine gang unbeschränfte wie früher gewiß mar. 3a früher icheint ber tabitische König biefelbe religiospolitische Doppelstellung gehabt zu haben, wie der Tuitonga in älterer Beit, was wir fcon aus dem ftrengen Tabu, welches den König umgab, noch mehr aber daraus schließen können, daß der Taniatoa von Raiatea geradezu zum Gott geweiht wurde (Therm. u. Bennet 1, 524) und als folder die Opfer empfing (Ellis 1, 342). Seine Einfünfte, durch welche er seinen und feiner Umgebung Auswand bestritt , 20g er 20nächst aus seinen eigenen Domänen : dann aber durch Abgaben, welche er von den Häuptlingen enipfing und deren Zeit obwohl fie gesetzlich nicht feststand, doch durch den Gebrauch geregelt war (Ellis 3, 116-7). Allein ba ber König tabu mar und feine Berührung alles tabuirte, alfo auf feinen Gebrauch befchräntte; so tonute er sich hierdurch schon, wie es die polynesischen Fürsten so oft machten, in den Besitz einer Menge von Dingen setzen, die er branchte ober münschte. So haben in der ersten Zeit der Bekanntschaft mit den Europäern alle die Geschenke, welche die letzteren an Leute aus dem Bolke machten, stets ihren Weg in die königlichen Shaklammern gefunden, aus welchen sie theuer genug an die Unterthanen vermiethet wurden (Forfter Bem. 324). Turnbull (286) fost geradezu, daß das gemeine Bolt wenig oder gar kein Gigenthum befist; benn wenn jemand irgend etwas befonders werthvolles habe und der Ronig erfahre es, fo laffe er es fogleich bem Gigenthumer absorbern, ber es bann nicht verweigern tonne; ja bie Begleiter bes Ronigs gaben genau Acht, wo irgend ein werthvoller Gegenstand sich befinde, um sofort den König zu benachrichtigen oder auch, um ihn für fich zu rauben: benn auch ben Bäuptlingen gegenüber ftand bem Boll tein Gigenthumsrecht zu. Wie rudfichtelos man bei diefem Beichenleintreiben oder beffer bei diefen Blünderungen verfuhr, davon giebt Ellis (3, 128 f.) uns fcredende Berichte. Rechnet man nun Bais. Anthropologie. 6r 23d. 13

hinzu, daß dem König Kahn., Haus., Feldbau und jede soust nöthige Arbeit von den Manahune beforgt wurde: so sieht man, daß ihm nach dieser Seite hin die alte göttlicheabsolute Gewalt so ziemlich geblieben war. Er hatte einen Bicekönig oder Stellvertreter in jedem Distrikt, dem er, wenn er etwas bedurfte, seine Aufträge sandte. Die versammelten Häuptlinge theilten sich dann entweder in die Arbeit oder der König theilte sie jedem einzelnen einzeln zu (Ellis 3, 127).

Anders aber verhielt fich bies in politischen Dingen, benn die Dacht ber übrigen Säuptlinge und ber Ragtiras mar groß genug, um bier dem König ein Gegengewicht zu bieten und da er thatfachlich für ben Krieg völlig von ihnen abhing, ju welchent fie ja, wenn er auch ber Anführer mar, die Truppen ftellten (Coot 1. R. 2, 241), fo murde tein Krieg begonnen, teine Flotte ausgerüftet, turz fein größeres politifches Unternehmen angefangen, bevor nicht ber Rath b. h. die Buftimmung diefer mächtigen Ariftofratie eingeholt mar. Reinesmegs erfolgte diese immer : ja es tam wohl dazu, daß diese Rathsversammlungen fich in feindliche Beere aufloften ober bag gar in ihnen felber Blut vergoffen murbe (Ellis 3, 117-8). Erließ ber König irgend einen Befehl, fo entfandte er ju ben Sauptlingen ber verschiedenen Diftritte feinen Boten mit einem Bundel von Rotoslaub, ber jedem Fürften ein folches Blatt nebst dem Befehl überbrachte: Die Annahme bes Blattes mar bas Zeichen, daß man gehorchte (Ellis 3, 122). Der Befehl hierbei konnte von mannigfaltigster Art, vielleicht nur eine Berufung zu einer Rationalversammlung sein. Berweigerung der Annahme führte oft jum Rrieg (eb.). Auch juriftifche Oberhoheit hatte ber König (Forfter Bem. 311), sowie bas Recht an bie Stelle verbannter Bäuptlinge und Ragtiras oder ausgestorbener Familien einen anberen Gigenthumer in die fo erledigten Landereien ju berufen, nicht aber diefelben an fich ju gieben (Ellis 3, 120). Golche Berbannungen felbst aber konnte ber Konig nicht allein vollziehen, sondern nur nach vorhergebender Befclugnahme burch die anderen Sauptlinge, weil es ihm an Macht fehlte (eb.). Ueberhaupt hatten die einzelnen Kürsten in ihren Diftriften größere Macht, als ber Konig felber nicht nach urfprünglicher Ginrichtung, fondern burch allmähliche Uneignung; wollte baber ber Konig etwas burchfeten, fo mar Borficht und Schlaubeit Noth. Daber erlangten bie Könige, je verschlagener fie waren, um fo größere Dacht und fo ift Bomare I ein mahres

Rufter an Berfclagenheit gewesen (Turnbull 254; 290). immer blieb die Macht des Königs abhängig von feinen perfönlichen Gaenschaften: woraus sich das Schwankende der Berhältnisse zu Tabiti und die mannigfachen Kriege tafelbst binlänglich erklären. Daß bie Manahune und Teuten politisch gang ohne allen Ginflug maren, berfteht fich von felbft. Doch konnten einzelne befonders begabte oder fouft bevorzugte Individuen biefes unterften Standes durch Berdienste, duch Rriegsthaten zu ben höheren Ständen emporfteigen, bochftens aber nur zu ben Tavana und meist nur zu ben Raatira (Wilson 440). Auch einen Sofftagt von ftebenden Begleitern hatte ber König. hierzu gehörten junächft aufer feinen Teuten und sonftigen Dienft. lenten die Areoi, welche ihn meift auf feinen Reifen begleiteten (Ellis 3, 129); dann aber hatte er stets einige ihm besonders vertraute haptlinge in seiner nächsten Umgebung, welche ihm als Minister ober Rathgeber dienten (Ellis 3, 117). Auch fie waren gewiß mit einbegriffen unter die Hog. b. b. die Freunde des Königs, wie man die vornehmften Diener beffelben nannte. Bu ben hoa gehörten auch bie Boten, welche ber Konig mit ben verschiebenften Auftragen aussandte Forfter Bem. 311). Die Stellvertreter bes Ronigs, welche er in den einzelnen Diftritten hatte, find ichon erwähnt: fie übten ihre Macht, melde der des Königs gleich tam, oft fehr drückend aus (Turnbull 287). Ginen ganz ähnlichen Sofftaat hatten die Sauptlinge um fich (Goof 1 St. 2, 240).

lleberhaupt, wie der König über den hohen Häuptlingen, so standen diese wieder über den Tavana, den niederen Häuptlingen, letztere wieder über den Raatira und diese über den Manahune. Man mag daraus ermessen, was alles von Abgaben und Lasten auch hier auf dem Bolke lag (Schilderung bei Ellis 3, 127 f.); und wenn dies letztere trotzdem an diese Versassungssorm und an seine Vornehmen anhänglich, wenn es dabei doch fröhlich blieb, ja auch in seinem Geschorsen nichts sklavisches hatte (Wilson 440), so erklärt sich dies hier wie in Tonga und überall in Polynessen einmal durch den religiösen Glauben, den man an diese Einrichtungen hatte und durch die lange Gewöhnung an dieselbe: dann aber auch durch das bequeme Klima, in welchem Wohnung und Kleidung kein dringendes Bedürfniß und sie wie auch die Nahrung leicht beschafft sind. Welchen traurigen sinsuss die Ebelosiaseit des gemeinen Bolkes hatte, die nothwendige

Folge feiner Armuth, das haben wir oben (S. 124) schon gel Anch den Charafter fonnten diefe Berhältniffe nur berabdruden; bag bas Bolt nicht wirklich unter ihnen gebeiben tonnte, bag es einer langsamen Bernichtung entgegenging, bedarf taum des Ben (Aussterben ber Naturvöller S. 80). Doch hat biefer Drud wieder eine gute Seite gehabt: er ift es vorzüglich gewesen, be Bergen bem Chriftenthum, bas querft feine mabren Anbanger im ! fand, geöffnet hat, wie aus gar manchem dantbaren Aussprud Bekehrten felbst hervorgeht; er mar es, welcher bas Bedürfniß Gefeten den Balbeivilifirten besonders fühlbar machte - wi nirgende reiner und ergreifender ausgesprochen ift, als in Cham herrlichem Gedichte "ber Gerichtstag auf Suahine" (vergl. Elli 213). Und fo hat man gerade diefe alte Berfaffung febr leicht gegeben; die Art und Weise wie jest die Abgaben für die Roi eingefordert und geleistet werden, ift eine fehr milde (Arbousset 2 Uebrigens tamen auch Empörungen gegen die allzustrenge Dtacht Königs vor, wie 3. B. 1853 auf Raiatea (Perkins 257).

Damit haben wir die Grundlagen der Tahitischen Berfassung So einfach auch die ursprünglichsten Buge berfelben fint verwidelt mar boch alles burch eine Geschichte von vielen Jahrhunde mit der Beit geworben: und daß die gefcilberten Buftande in Wirklichkeit und den Schwankungen des Tages die verwickeltsten hältniffe berbeiführen tonnten, ja mußten, bas bedarf teines Bem Che wir aber weiter geben, ift es indefi noch nothig einen Blick die Ceremonien ber Krönung zu werfen, ba diefe bochft mertwi find. Das eigentliche Zeichen ber foniglichen Burbe ift ber maru ber Gürtel von rothen Federn und ein Kopfput ta-umata gen (Morenhont 2, 22). Der Gurtel, ber im Beiligthum ju Attal aufgehoben murde, mar aus den Ribern der Ficus religiosa (El 3, 108) geflochten und ale ihn Coof fab, 15' lang und 15" breit eine Flagge bes Capitan Ballis angenaht; am einen Ende mit bufei förmigen Rederzierrathen, die mit schwarzen Redern eingefaßt ma am anderen gabelformig in zwei lange Bipfel auslaufend. Er bicht mit rothen und gelben Gebern bededt, welche in zwei Re vierediger Felber übereinander ftanden. An ihn wurden, wenn Konig in Befit neuer rother Federn tam, Diefe angefett, fo baf fortwährend wuchs (3 R. 2, 191; vergl. 163 f.); wenn aber

ı

neuer Ronig bamit befleibet murbe, fo mußte er durch ein ganges Stud verlängert werben, fo daß er alfo abnlich wie die peruanischen Anotenfonure als geschichtliches Dokument bienen tonnte. Ru biefer Berlängerung maren bie Säuptlinge verpflichtet bie nöthigen rothen Rebern einzuliefern. Drei Denfchenopfer (nach Ellis 3, 108 öftere freilich nur zwei) murben bei ber Bereitung bes Gurtels geschlachtet, bas erfte für das Reinigen der Federn, das zweite fürs Raben und das britte für die Bollendung bes Gürtels (Doren b. 2, 22). Andere Denfchen wurden geopfert, um unter den Bfeiler des kleinen Tempels gelegt ju werden, der ju biefer Gelegenheit errichtet murde, um bas Bild bes hauptgottes, des Oro aufzunehmen (eb.). Die Bäuptlinge mußten für den neuen König vier Kähne bauen; mar dies alles geschehen, so wurden zwei Rahnen durch das Land geschickt, fie annehmen hief den Rönig anerkennen, ablehnen aber, fie jurudweisen ober gar gerreifen bedeutete Auflehnung gegen ben Berricher und führte jum Krieg (Dor. 2, 24). Am Krönungstag felber jog ber neue Konig festlich gelleidet umgeben von den Areoi, welche gleichfalls im bochften Staatetleid erihienen, gefolgt von allen Bauptlingen burch die bicht gebrangte Boltsmaffe, welche aber tropbem gang rubig und feierlich daftand und natürlich bis jum Gürtel entblößt war, jum Marae, d. h. jum heiligen Tempelplat, der gleichfalls festlich geschmudt mar. Dort sette sich der König neben den Altar, die Kürsten ihm gegenüber, das Bolf faß in agemeffener Entfernung rings umber. Nachdem nun die Feier durch den Alang der Muscheln und Trommeln, welche die Briester ertönen liefen, eröffnet war, wurde ein neues Menschenopfer vor den Altar und das Bild des Gottes gelegt, deffen linkes Auge der Priefter, nachdem er und ber König lange Gebete gesprochen hatte, dem letteren auf einem Bananenblatt barbot. Der König öffnete ben Mund nahrend der Gebete, welche diefe Ceremonien begleiteten, af jedoch das Auge nicht, welches vielmehr wieder jum Leichnam gelegt wurde. Das rechte Auge opferte man der Gottheit. Man glaubte, daß burch diefen Aft der Feierlichkeit der König an Kraft und Weisheit zunähme. Morenh. 2, 24 f.). Auch Bufchel vom Saupthaar Des Opfers waren mit zu dem Auge gewidelt, welches man dem Könige barbot (Cool 3. R. 2, 185). — Nun wurde "das große Bett des Oro" (Ellis 3. 109), eine Art Tragbahre, welche aus einem Stud Holg tunftlich geschnitt mar, vor den Sit des Königs gestellt und dann

erhob fich diefer, um jum Meere ju geben. Boraus jog ber Briefter welcher, nach Ellis (eb.), bas Bilb bes Dro trug, mahrend nac Mörenhout dies auf ber Bahre ftand, die nach ihm (eb.) vor ber König ber, nach Ellis von vier vornehmen Surften ihm nachgetrage murbe. Go jog man ans Meer, wo die heilige Biroque, feftlie geschmudt, ben Briefter und das Götterbild aufnahm, mahrend be König felbft, von den Brieftern gang entfleidet, auf ein bestimmte Reichen ins Meer ftieg. Der Briefter bes Dro fcblug ibm ben Rude mit einem benetzten beiligen Zweig unter Gebeten zu Taaroa. burch murde ber Ronig von jeglicher Schuld befreit. Dann beftieg : ben beiligen Rahn und ward unter erneutem Bebet mit bem beilige Bürtel befleibet. Dies Gebet ging an : "breit aus die Dacht be Ronigs über das Deer bis zu der beiligen Infel"; es fchlog: "bie ift bein Bater, o König", womit Dro gemeint mar. Darauf erfolg lautes Jauchgen des Bolfes, Miufit ber Briefter und ber Rabn m bem Ronig ruderte weit hinaus in bas Meer, um die Dacht b neuen Berrichers über daffelbe zu zeigen. Während diefer Fah tamen Tuumao und Tahui, Meeresgottheiten in Geftalt von Saie um den König zu begrufen. Diefe Baie erfchienen bei jedem rech mäßigen Rönig und galten für friedlich und ungefährlich (Ellis 110-2; Mörenh. 2, 24-26). Dann murde ber neue Berrich auf dem Bette des Dro unter fortwährendem Jauchgen der Meng unter Tang und Mufit ber Briefter gurudgetragen gum Meere w bort wieder vor den Altar gesett. Die widerwärtigen Ceremonie die nun folgten, verschweigt Ellis aus Bartgefühl: wir aber muffe fie ohne Bulle ichildern, weil fie gerade ethnologisch von Wichtigkeit fin Nadte Männer und Frauen aus bem Bolf. brangen auf den Marae m umtanzten den dafitenden König auf das allerschamlofefte; dabei sucht fie ihn fortwährend mit ihrem Körper, namentlich mit den unanftandig Stellen beffelben zu berühren und ihn mit ihrem Urin und ihrem Ro ju besudeln, welcher Theil der Feier durch einen Trompetenftof b Brieftere fcolog. Dit ihm mar bas Bange beenbet (Doren b. 2, 27 Beil nun der Briefter den König als folchen verfünden mußte, fo bi die königliche Familie mas an ihr lag Frieden mit ihm. Dies mar 1 stehende Art der Königsmahl, die auch stattfand, wenn zwei frie führende Partheien um Friede ju ichaffen gemeinschaftlich einen neu Rouig mählten (eb. 28).

Schließlich bleibt nur noch zu erwähnen, daß der König bei allen Menschenopfern zugegen sein muß, daß ohne seine Anwesenheit kein solches gebracht werben kann (Cook 3. R. 2, 194. 362).

Die meftlichen Inseln bes Gefellschaftsarchipels bilbeten eine politifde Einbeit für fich, wenn sie auch unter tabitifder Oberhobeit aefanden zu haben fceinen (Ellis 2, 146), wenigstens in späterer Zeit. Ursprünglich war aber bas Berhältnik eber bas umgekehrte und Naiatea mit dem höchsten Nationalheiligthum des Archipels, dem Marae von Opoa der eigentliche Mittelpunkt der Gruppe, deren religiif Geltung fich bis in die späteste Zeit erhielt (Williams 186; Reinide 130). Doch hatte noch der 1831 verftorbene König von Raiatea über Tahau Borabora und Snaheine geherrscht, welche Macht a erft burch bie felbständige Erhebung ber Bauptlinge diefer Infeln berlor, beren jede nun felbständig blieb (Thermann und Bennet 1, 519). Die volitifden Berhältniffe entsprechen übrigens bier bis ins einzelne den tahitischen. Der König, deffen Name stets Tamatoa (bergl. oben S. 178 Anm.) war (Therm. u. Bennet 1, 530), wurde zu Opoa, wo er auch residirte, gewählt und dieselben schmutigen Ceremonien wie in Tahiti fanden auch hier statt, wie auch hier der König burchaus göttliche Berehrung genoft. Es ift ein febr beachtenswerther weil gewiß uralter Bug, daß er biefe göttlichen Ehren bier erft nach jenen fomutigen Ceremonien und durch diefelben erlangt, (eb. 526), wodurch auch auf die tahitischen Gebräuche ein neues Licht fällt\*). Alle übrigen Berhältniffe waren gleich.

Auf Rarotonga sinden wir dieselben vier Klassen der Bevöllerung wie anderwärts: an der Spize des Staates sieht der Ariti, der König
der schon seit einer langen Reihe von Jahren den Familienamen Makea
sührt (Williams 199); ihm sind zunächst die Mataiapo oder Distrikhänptlinge untergeben. Dann folgen die Rangatira und schließlich die Unga, die Diener welche die Güter der Bornehmen zu bearbeiten, ihre Häuser, ihre Kähne zu bauen, ihre Netze zu slechten, für
ihren Unterhalt durch Abgaben zu sorgen und jeden ihrer Besehle zu
vollsteden haben (Williams 216). Je mehr Landbessit Jemand

<sup>&</sup>quot;) Bir haben oben gesehen (S. 153), daß auch bei Friedensichlüffen Ranner und Weiber ben König zu fuffen versuchen, welcher hiergegen von feinen Bachen vertheibigt wird. Diese Ceremonie scheint mit jenen schmutzigen bei ber Kronung verwandt zu sein.

hat, um so mächtiger ist er (eb 215). Die Zahl der Hauptdistrift betrug drei, doch zersielen diese wieder in kleinere (eb. 216) um zwischen den einzelnen Distrikten lagen in heidnischen Zeiten unde baute Streisen Landes, auf welchen man die Kriege führte (eb. 210) Seltsam war hier die Abdantung des Baters zu Gunsten des neuge borenen Erben gestaltet: war der Sohn, der Erbe, herangewachsen so soch und rang er mit dem Bater und behielt, wenn er diese bestegte, das Eigenthum der väterlichen Güter (eb. 138). Weibe folgten nur selten als Erbinnen (eb. 215).

Auf den Sandwichinfeln herrichte zwar diefelbe Eintheilung be Bevöllerung, indem die tonigliche Familie, die hohen Bauptlinge, welch gangen Diftriften vorstanden und die fleinen Grundherren, die haku ain: benen man die Briefter jugablte, ben Abel bilbeten, welchem ba bienende Bolt gegenüberftand (Jarves 33; Ellis 4, 412 f.; Sil 46; Bale 36 f.; Coot 3, R. 3, 450): barin aber ift diefe Grupt eigenthumlich, daß hier nicht ber niedere Abel (die hatu aina, be Rangatira und Matabule entsprechend), sondern der Despotismus be Könige zur Entwickelung und größten Macht gelangt ift, obwohl aus hier diefer Mittelftand die Mehrzahl der Bevölkerung ausmachte (Cha miffo 148). Und zwar finden wir diefen Despotismus fcon i alter Zeit: die einheimische hamaiische Geschichte hat wenigstens b Ramen gar mancher alten Könige aufbewahrt, welche fich befonder durch Unterdrudungen und Graufamteit ausgezeichnet haben, 3. B. be bes Suatau, welcher alle graufam tobtete, die ichoner maren, als und der auch noch anderer Gunden halber durch eine Berfchwörun getödtet wurde (Jarves 32). So war benn auch zur Beit b Entbedung die Regierung burchaus bespotisch. Es gab zwar Gefet allein der Ronig fonnte willfürlich von ihnen dispenfiren (Jarve 32) und ebenso die Säuptlinge, von denen freilich an ben Rönig a pellirt werden fonnte, benn biefer mar die oberfte juriftifche Bebor (Ellis 4, 422), fein Wille galt in jeder Beziehung als höchftes Gefet (eb. Er mar, fo wie jedes Mitglied einer fürftlichen Familie, Mann ob Beib, umgeben von einer Art Gefolgschaft, die politisch feine Rech hatte, bem König aber theils als Freunde, theils als Diener nal ftanden und ihrem Berrn gleich bei ber Beburt zugetheilt murbe (Jarves 33). Gie maren ihrem Berrn und Freund aufs engf verbunden: fle lebten und ftarben mit ibm (Lifiansty 123). De

Tabu ber Fürsten mar hier womöglich noch strenger als zu Tahiti, menigftens wurde es noch rudfichtelofer burchgeführt. Dan warf fich bor bem König ju Boden und ebenso vor den Dingen, die er in unmittelbarem Gebrauch hatte; fiel Jemandes Schatten auf ihn, oder ging ein Menich im Schatten des toniglichen Saufes mit bedectem Samt oder betleidetem Obertorver, fo mufite er fterben (Barves 35). Die Entblöfung bes Oberleibes mar hier gleichfalls Sitte (Chamiffo gef. Berte 1, 208); ja frühere Könige follen fo fehr tabu gewesen fein, daß man fie nie bei Tag feben durfte (Cham. 149). ber Berfon, bes Gigenthums gab es dem Abel ober gar bem König gegenüber nicht (Jarves 35; Ellis 4, 422) und der einzige Schut, den die Leute aus dem Bolf hatten, beruhte erstlich auf dem besseren Raturell mancher Herrscher (Ellis eb.; Jarves 32) und zweitens barin, daß tein Sauptling bie Diener eines anderen schädigen ober ftrafen durfte und daß ber Berr die Diener — denn natürlich war bas Bolt den Fürften zu jeglichem Dienst auch bier verpflichtet oft des wohlverstandenen eigenen Bortheils halber schützte (eb. 32). Alles Land gehörte bem König. Wegen mannigfacher Streitigkeiten wollte einer ber alten Berricher, Buiatalani, fein Recht aufgeben und alles Land dem Bolt schenken, damit er nicht immer dafür zu sorgen brauche. Allein das Bolf gab alles Land dem König wieder zurück und so blieb biefer der alleinige Eigenthümer (Bamaiifche Ueberlieferung and Haw. spect. II, 438 bei Sale 37; Jarves 29). Go ging denn alle Belehnung mit Land vom Könige aus, ber jede Insel irgend einem vornehmen Kürsten gab, der sie verwaltete und ihm Abgaben Ablte. Bede Infel felbft zerfiel bann in verschiedene Diftrifte (Bawaii 1 B. in 6), au beren Spite wieder ein ober zwei Bauptlinge ftanben, welche ebenso wie die Borfteber der kleinen Diftritte und Dorfer, in welche die großen Landesabtheilungen zerfielen, vom Regenten der. Infel eingesetzt wurden. Doch gab es auf jeder Infel eine Menge Grundftude, welche bem König gehörten und unter feiner eigenen Bermaltung standen. Die Abgaben an den König kamen jährlich oder halbjährlich ein: der Regent bekam ebenfolche von den Häuptlingen unter ibm und diefe wieder von ihren Untergebenen. Best gablt man östers in Dollars oder auch in Santelholz: früher in Naturprodukten, Rähnen, Matten, Regen u. f. w. Die Bohe der Abgabe ift beliebig; fle wird nach dem Bedürfnig bestimmt (Ellis 4, 414 f.). Rebenbei

erhielt ber Ronig fowohl als die Sauptlinge "freiwillige" Befder von ihren Untergebenen und vom Bolte, auch von den Bewohne ber wenigen Landstriche, welche von allen Abgaben befreit maren, m in Folge auferordentlicher Berbienfte ihrer Befiter gefchehen tom und dann ale ewiger Bortheil an dem Landestheil, nicht an der Berfe oder an der Familie haftete (eb. 417). Gine andere Abgabe erfolgt wenn ein Fürst ein neues Baus gebaut hatte. Bezog er es, fo ta bie gefammte Bewohnerschaft ber Gegend, vom Bornehmften bis au Geringsten: und Niemand durfte das Saus betreten ohne Befcher Niemand aber auch bem Gigenthumer feinen Befuch vorenthalte Liholiho nahm bei einer folden Gelegenheit 2000 Dollars ein (Elli 4, 418 f.). Wer ju Martte ging, mußte gwei Drittel feiner Baan als Abgabe geben, oft aber nahm man ihm auch Alles (Stewat Auf alle Beife murbe bas Bolt beraubt und geprefit (St. In neuerer Beit hat ber König noch eine große Gi mart 142). nahme burch einen Safen und Lotfengeld, welches Tamehamel 1816 nach europäischem Mufter einrichtete (Ellis 4, 418). Bolt haftete nach Ellis 4, 417 und Jarves 34 an der Scholl was freilich Chamiffo 149 und Campbell 98 laugnen, aber wol mit Unrecht: wurde ein Land einem Fürsten verlieben, so erhielt : damit auch die volle Gewalt über bas Bolt dafelbft, welches erft i neuerer Zeit Freizugigkeit erhalten bat. Aber wenn der herr b Landes mit den Kanata (dem Bolte), die es bebauten, nicht zufriede war, fo tonnte er fie einfach wegjagen (Ellis 4, 417). werben tonnten fie nicht (Cham. 149). Die Bewohner beflegte Diftrifte murben Stlaven (Ellis 4, 417). Aufer jener ichon a nannten Befolgichaft hatte ber Konig noch beftimmte Sauptlinge i feiner unmittelbaren Umgebung, welche ihm als berathender Körp jur Seite ftehen und beren Rath er, wenn er gleich ihn feinesweg beachten muß, doch in den meiften Fällen folgt (Ellis 4, 424). 8 besonders wichtigen Angelegenheiten wird sogar eine Bersammlung alle Fürsten und Baupter jur Befprechung bes Gegenstanbes jufammer berufen, beren Entscheidung ber König fich fügt. Die Berhandlunge waren geheim und fast nie brang etwas bavon ins Bolt (eb. Jarbe Man fleht alfo, ber hohe Abel hatte feine Geltung: ja feir Dlacht hat die bieber geschilderten Berhältniffe im Lauf der Geschicht vielfach getrübt, indem öftere einzelne ober mehrere Infeln, an bere

Spite mächtige Fürsten standen, vom König absielen. Daher war eigentlich ein ewiger Kampf, welcher dauernd erst durch Tamehameha bendet ist (Ellis 4, 414; Chamiffo 149).

Beder Rang, also auch die königliche Burbe, mar erblich in weiblicher Linie (Jarves 33), doch fagt Stewart 125, daß der Rang des Kindes sich nach dem der beiden Eltern. Bater und Mutter bestimmte. Auch Cham. 150 läßt ben Rang bes Batere auf den bes Kindes Ginflug haben; auch Beiber konnten die höchste Würde erben (Ellis 4, 412). Nach Billes jedoch (4, 31) gab es hier früher keine gesetzlich bestimmte Radfolge, benn wenn auch die Rinder der hauptfrau die meiften Aufpruche auf ben Thron hatten, fo tonnte boch ber Ronig feinen Radfolger felber ernennen, wodurch es bann öftere ju beftigen Rampfen lam. Man könnte in dem, was Frencinet 2, 602, Stewart 216 und Ellis 4, 177 ergählen, daß nämlich nach dem Tobe des Königs oder eines Fürsten eine allgemeine Anarchie mit Straflosigkeit aller Berbrechen ausgebrochen sei, man könnte hierin eine Bestätigung für Billes Behauptung feben wollen; allein diese Angrobie scheint nichts weiter gewesen zu fein, als das Zeichen ber allgemeinen Landestrauer, das sich selber Wunden schlägt, wie nach dem Tode eines Privatmannes der einzelne Bermandte. Ein Auffteigen vom Bolf zum Abel war nach Chamiffo 149 unmöglich; doch konnten fich Leute vom niedersten Abel bis zum höchsten aufschwingen durch befondere Berbienste, Gunst des Königs u. dal., wofür Karaimotu, (William Bitt) bon Geburt ein Haku-aina ale Beispiel dienen mag (Ellis 4, 412).

Die Fürsten verkehrten untereinander mit Feinheit und Höflichkeit; die verschiedenen Rangstusen unter ihnen spiegelten sich auch in Sprache und Benehmen (Jarves 34). Gegen den König betrugen sich auch die Bornehmsten oder ihm Befreundetsten mit der größten Ehrsucht Ellis 4, 414). Bom Bolte aber waren sie ganz geschieden: ihre Rahrung, ihr Feuer (Lisiansty 127), ihre Wohnungen, ihre Kleidung strehe in et 2, 578), ihre Badeplätze, kurz ihr ganzes Leben mußte ein anderes und von dem des Boltes auss strengste abgesondertes sein. Das zeigte sich auch äußerlich: die Bornehmen waren tolossal, sett, stolz, tühn und unverschämt, die Leute aus dem Bolt mager, elend, suchstam und knechtisch, geistig und leiblich verkommen, beide aber Bransm und träge: jene opserten Hunderte um ein übertretenes Tabu passen oder aus Bergnügen; diese exmordeten ihre Kinder, um sie

nicht ernähren zu muffen ober um sie von dem Druck der auf ihm lastete zu besreien (Hale 37). Dieser Druck ist natürlich in nen Zeit, wenn er nicht ganz aufgehört hat, viel milder geworden: so fat es Olm stedt 1840 (195). Doch berechnet Michelewa y Roja die Abgaben, welche man dem König an Landesprodukten geben mußt auf 10 Procent (61), obwohl derselbe einsach eingerichtet war m weder Silbergeschirr noch Kostbarkeiten besaß (eb. 119).

Betrachten wir nun die Entwickelung ber politischen Berhältniffe an Reuseeland, Rukuhiva und Paumotu. In Reuseeland finds wir die ursprüngliche Berfassung in einem solchen Berfall, daß ber gan Staat in lauter fast gleiche Elemente aufgelost erscheint: Hale (33) m Meinide (91 f.) haben dies zuerst und sehr gut nachgewiesen. Allein us sprünglich waren bier dieselben Abstufungen verschiedener Würden w Stände wie zu Tonga und im übrigen Polynessen und es erwächst daher fi und die Aufgabe einmal die zu Grunde liegende Berfassung in ihm Hauptzügen wieder aufzusinden, dann zu sehen, wie sich aus ihr dagstände zur Zeit der Entdeckung entwickelt haben. Beginnen w mit der Schilderung dieser letzteren.

Coof fand 1769 (1. R. 2. 325; 3. 61) die Bevölkerung i Often der Rordinsel abhängig von einem Säuptling Teratu, beffe Berrichaft fich weit erftredte und bem wieder mehrere andere Dbe bäupter untergeben maren, welche alle felbst icon bejahrte Manne über die anderen einen großen Ginfluß hatten: fie murden hoch geeh und übten richterliche Gewalt ziemlich rudfichtelos aus. Ihre Burb fo borte er, follte erblich fein. Aehnlich mar es auch nach Dillo noch 1805 ober 1806, indem er (1, 215) von einem oberften Baup ling, bem andere untergeben maren, erzählt. Teratu scheint üb mehrere Stämme geberricht ju haben, jener Säuptling bei Dillo wohl nur über einen einzigen; und bas mar ber gewöhnliche Buftan So schildert Ellis (3, 343) die Berfassung Neuseelands: jed Bauptling, fagt er, fteht an ber Spite feines Stammes, vollfomme unabhängig von jedem anderen Standesgenoffen und berfelbe Buftar bes Landes zeigt fich uns auch in allen Erzählungen Dillons. D Bevolkerung zerfiel in lauter einzelne Stämme; und alle diefe Stämn waren zur Zeit ber Entbedung ungbhängig von einander ober bo nur in einzelnen feltenen Fällen burch irgend eine gemeinsame Ber schaft wie die Teratus verknüpft. Doch ist wohl zu beachten, be

Cool bon biefem Fürften nur nach bem erften Augenschein berichtet; baf wir alfo feineswegs ein allzubebeutendes Gewicht auf feine Nachnot legen burfen. Go febr nun auch in bamaliger Zeit die Stämme in der That von einander unabhängig maren, fo wuften boch die Eingeborenen noch recht gut von einer Zusammengehörigkeit der Stämme ju größeren Baugen und hatten von einer festen Bliederung Diefer größeren Einheiten wenigstens noch sagenhafte Kunde; ja diese letteren hatten fich nominell erhalten. Denn nach den Berichten der Gingebornen bei Bale 32 gibt es 104 Stämme ber Maori welche in 4 Abtheilungen zerfallen: die erfte, 35 Stämme umfaffend, wohnt auf der Rordhalbinfel bis jur Landenge von Manntog und biefe Stämme beifen die Rgapuhi. Sie waren durch Krieg und Krankheit arg mitgenommen. Die zweite Abtheilung, Die Ngatimaru, umfaßte nur 14 Stämme; welche von jener Landenge bis jum Oftkap mohnen. Die dritte Abtheilung, Die Ngatitohungunu, ift bei weitem die gablreichste. Sie umfaßt 49 Stämme und bevölkert das Land von der Oftfufte bis zur Coofftrage. vierte Abtheilung, die Naatirnanui. 9 Stämme, wohnt von der Cookfraje bis zur Landenge von Manufoa. Dieser Theil des Landes ift am dunnsten bevölkert (hale 32). Die Gubinsel war so gut wie mbewohnt: nur ihr Nordrand war von einigen verkommenen Stämmen best, die jedenfalls dorthin von mächtigeren und friegsluftigen Nachbarn bon der Hauptinsel vertrieben maren. Die Borfatsiilbe Naati oder Nga und Ngai bedeutet "Nachkommen, abstammend von"\*); die einzelnen Stämme felbst hatten den Ramen Wafa d. h. Kahn, was sich darauf big, daß einst die einwandernden Borfahren der Maoris in 4 Rähnen Blommen fein wollten und bie Nachfommen der Infaffen je eines Kahnes bildeten eine große Gemeinschaft, deren Unterabtheilungen 3wi grannt wurden; jede 3wi aber zerfiel wieder in kleinere Unterabtheilungen, die man Bapu nannte. Die einzelnen Waka fowohl wie and die Iwi hatten ihren Namen für sich, nachdem die Waka nach dem hauptführer des Kahns oder nach der gemeinfamen Abstammung ber Infaffen eines folden; die 3mi nach den einzelnen Infaffen felber und bie Bapu ober einzelnen Stämme wieber nach bem Fürsten, ber bi ihrer Lostrennung ihr Haupt war (Shortland a 208), also 1 B. Agati-rengu Sohne des Rengu, Mgai-tama, Nachtommen des

<sup>\*)</sup> nga-ati, nga-aiti; nga ift Plural bes Artifels.

Tama u. f. w. (Hale 32). Jett sind biese größeren Abtheilung nur noch Namen, ohne politische, nur von historischer Bedeutung u nur die Stämme haben politische Wichtigkeit (Hale eb.). Alle gerade ihre geschichtliche Bedeutung macht diese Eintheilung doch ar praktisch wichtig, denn, wie die englische Colonialregierung oft gen ersuhr, zum Abschluß eines Landkauses, der in den Augen der Marrechtliche Geltung haben soll, ist genaue Kenntnis dieser Genealogi nöthig; da nach ihnen sich das Anrecht der einzelnen Stämme od Familien auf den rechtlichen Besit des Landes bestimmt (Short eb.). Daraus geht nun schon ganz unzweiselhaft hervor, was freil auch sonst als durchaus wahrscheinlich anzunehmen wäre, daß einst je großen Abtheilungen selber politische Bedeutung gehabt haben. Leinzelnen Stämme sind von 300 bis 3000 Köpfe stark (Polad 1, 21

Innerhalb der einzelnen Stämme nun war die Berfaffung, r fie fich bei ber Entbedung zeigte, folgenbermaken. Es gab thatfacil nur 2 Menschenklaffen: Die Rangatira, Die Freien und Die Tauretare (ober Tononga Shortl. a 210), Die Stlaven (Sale 33, Deini 91 f., Cruife 277, Darmin 2, 195). Lettere (vergl. S. 14 maren Kriegsgefangene und beren Weiber und Rinder, baber man ale eigenen Stand taum rechnen tann. Sie waren gang Eigenthr ihrer Berren, benen fie auf Lebenszeit angehörten, welche fie to' schlagen konnten und oft auch todtschlugen, sei es um fie aufzufreff wie Ellis behauptet, welcher Anficht aber Dieffenbach aufs 1 stimmteste widerspricht (2, 130), sei es um sich burch ihren Tob bem feindlichen Stamm, dem fie angehörten, ju rachen, fei es, bag einem geftorbenen Familienhaupt ins Grab folgen follten (Sale 8 Ungas 2, 171, Thomfon 1, 149.) Die bartefte Arbeit lag u turlich auf ihnen, fie mußten bas Weld bebauen, im Rrieg Baff tragen und tochen (Sale 33), welches lettere für die fcimpflich Befchäftigung und eines Mannes gang unwürdig gehalten wurt Bon biefer Beschäftigung ftammt ber Name, welchen Richolas für t Stlaven angibt, Rufi, ein Wort, bas entlehnt ift aus bem Englifch und das man wohl Nicholas autwortete, um ihm die Stellung b Stlaven möglichft beutlich ju bezeichnen. Durch die ewigen Rrie gab es eine große Anzahl folder Tauretareta, nach Thomfon (1, 14! bildeten fie ein Behntel ber Bevölferung. Der Rechtsgrundfat, be fie Eigenthum ihrer Berren feien, mar fo ftreng, daß wenn es einm

einem bon ihnen gludte, ju entflieben und jum eigenen Stamme gurudjutebren, ber eigene Stamm ben Flüchtling auslieferte (Dieffenb. 2, 113)! In den meiften Fällen war dann Tod fein Loos (a. B. Ellis 3, 347). Ja und fand, wie es bisweilen vortam, Austaufch rinet Stlaven flatt: wer einmal Taurefareta gewesen war, erhielt zu haufe nie Rang und Ginfluß jurud (Thomfon eb.). and vor, daß ein besonders mild gefinnter Sieger Gefangene von kjonderer Bedeutung frei ließ — wofür Dillon (1, 186 f.) ein Beipiel gibt. Daß ein Stlave nicht tattuirt werden, die angefangenen Bufter nicht weiter geführt werden durften, ift oben schon erwähnt. 60 mat das Loos diefer Unglücklichen allerdings hart und fchwer grang, boch ift es eine Uebertreibung wenn Ellis fagt, es fei barter und schwerer gewesen als die Lage der Negerstlaven (3, 343 f.). Dinn im Allgemeinen und abgesehen davon daß ihr Leben namentlich A Rriegezeiten ftete gefährbet mar, murben fie (Thomfon 1, 149) nicht schlecht behandelt; fie lebten so ziemlich dasselbe Leben wie ihre herren (Dieffenb. 2, 141) nur daß andere Arbeit ihnen gutani. Es ift offenbar, daß die Diaori in den vielen blutigen Kriegen verwildert find; und fo treten fie une ale furchtbar rohe Barbaren in gar vielen Berichten aus dem Anfang biefes Jahrhunderts entgegen. Tod barf babei ja nicht außer Acht gelaffen werben, bag öftere bie Emichterftatter felbst, meist englische ober ameritanische Seefahrer nebst ihm Matrofen oder wenigstens die letteren die Eingeborenen in ihren Barbareien unterstützten, ja wohl gar die letzteren mitmachten. früheren Zeiten aber standen die Neufeelander um vieles höher und maren feineswegs fo roh; wie dies unwiderleglich aus den von Grey 8fammelten Sagen und Erzählungen hervorgeht, wie ferner das Leben der im Innern wohnenden Stämme zeigt. Auch die Stellung der Ellaven ist in diesen alten Sagen eine viel freundlichere und bessere, als später; und daß durch das Christenthum die Sklaverei zunächst fehr erleichtert und dann nach und nach abgeschafft ist (Thomson 1, 149), wer will das bezweifeln ober überfeben!

Gehen wir nun zu dem Stande der Rangatira, der Freien über. Sie stehen dem zweiten Stand des übrigen Polynesiens gleich, dem Stand der Landbesitzer, wie ja diesen zu Tahiti und Rarotonga der gleiche Rame bezeichnet. Sie sind aber auf Neuseeland der allein berichente Stand geworden und jeder Stamm besteht fast nur aus

ihnen. Wie dies gefommen, ift unschwer zu erklaren: burch bie ewi Dan bedente, daß urfprünglich vier gleich mächtige Bol abtheilungen fich auf der Infel befanden, welche anfangs gewiß m fefter Berrichaft ftanben, erft maren fie von einander abgeschieben, be aber geriethen fie durch die Kärglichkeit der Nahrung ju Banberung getrieben, mit einander in Streit; einer hielt immer bem auber bie Bage : fo .fonnte junächft nicht ein Stamm befonders machtig w ben, fo mußten ferner die Bauptlinge eines jeden Stammes gang abnl wie die Fürften auf Samoa ihre Krieger besonders milde behandeln, t benn auch die Krieger in ben Kriegen felber fich zu bereichern, f hervorzuthun, Dacht zu gewinnen die beste Belegenheit betten; treten mit Naturnothwendigkeit die Bauptlinge ober wie fie auf Ri feeland hiefen, die Arifi binter bem zweiten Stande gurud und ? einzelner konnte, wie das z. B. in Tonga geschah, sich und sein Gefchlecht und baburch feinem Stamm und vielleicht ber gangen Bol abtheilung (waka) größere Bedeutung fchaffen. Dazu tam noch, t gewiß ichon febr früh jede einzelne Bata und zwar ebenfalls bu den Nahrungemangel in eine Menge einzelner Stämme gerfiel, r durch ein festes Rusammenfassen immer schwieriger murde. Und b ware ein folches gerade für Neufeeland fo beilfam gewefen! Denn 1 Hamaiis Gefchick durch Tomehamehas Macht ein verhältnifmä gunftiges gemefen ift - wie gang anbers murbe ein geeintes Renf land unter einem wenn auch noch fo barbarifchen Fürften, Engla gegenüber getreten fein! Da es aber, wie es geschehen mußte, bal tam daß die Rangatiras, die Kriegsmacht der Aritis, die Saupt deutung hatten, so griff badurch die Berfplitterung immer weiter 1 sich: denn jeder Rangatira, der etwa durch hervorragende Kriegstha befondere mächtig war, tonnte feine Unhänger gufammennehmen, 1 diefen einen eigenen Ba bauen und fo Begründer eines neuen Stamn werden (Dieffenb. 2, 115). Mit ber eben bargeftellten & widelung ftimmt auch noch ein anderer Umftand überein, nämlich t diejenigen Rangatira, welche durch besonderen Kriegeruhm ausgezeich maren, eine gang besonders hervorragende Stellung unter ihres Gleid betamen, ja daf fie ber erfte Bäuptling bes Stammes, ber Rangat rabi murben. Diefe lette Burbe beruhte gwar febr häufig auch hervorragender Einsicht oder größerem Reichthum, sie war nicht erbli allein in der Kamilie, in welcher fie einmal mar, blieb fie meifte

Bale 33, Darmin 2, 195, Gilis 3, 341, Dieffenbach 2, 112 f.) und so tonnte fie leicht den Schein der Erblichkeit geminnen (Brown 29). Bon diefer Art maren die meiften Sauptlinge, mit denen die europäischen Befucher befannt murben. Man fügte fich ihnen ohne weiteres und hing ihnen mit der größten Treue an (Coof 1. R. 3, 61. Dillon 1, 220). Und fo wie die einzelnen Bauptlinge, fo boben fic auch einzelne Kamilien vor den übrigen des Standes, mit denen fie ursprünglich gang gleich waren, durch Kriegstüchtigkeit, Reichthum, Einficht u. f. w. hervor. Go theilte fich diefer eine Stand scheinbar in mei und von den Rangatira, wie man nun die vornehmeren ausfolieklich nannte, fchied man die unbedeutenderen, obwohl fie urfprünghis ebensogut Rangatira waren wie jene anderen, durch einen besondem Ramen ab: man nannte sie tangata Leute oder tangata ware. Gewiß ift diefe Gintheilung, welche wir bei Richolas, bei Short: land a 210, bei Thomfon 94 und fonst finden, nicht eine nur von den Europäern erfundene, etwa nur nach Analogie der übrigen polynefficen Berfaffungen: die Gingeborenen machten fie vielmehr felbft, ia sie umgaben die vornehmeren Rangatira, also die Rangatira im fpateren, engeren Sinn, nach alter polynesischer Auffassung des höheren Standes, von der fie nicht lostamen, mit einem höheren Tabu. Doch ift es ein Irrthum, wenn Shortland (eb.) die Rangatira ohne weiteres Eble. Säuptlinge nennt. Wohl aber ift mas er weiter igt, volltommen richtig: daß nämlich befonders tapfere ober befonders einsichtige tangata ware in jenen ersten Stand der Rangatira auffügen und umgekehrt, daß Mitglieder des ersten Standes durch Feigbit und Untüchtigkeit zu den tangata ware herabsanken. der Unterschied dieser beiden Stufen mar ja eben nur auf größerer Tühigkeit und Tapferkeit gegründet. Auffallender ist jene schon oben troahnte Rotiz Browns (29), daß auch Stlaven Bauptlinge merben lonnten: allein man wird fle nicht unglaublich finden, wenn man bebentt, daß Sklaven, Kriegsgefangene, bisweilen als freie Stammgenoffen gehalten wurden und daß fie ihrer Geburt nach auch zu den Rangatira, nur eines anderen Stammes, gehörten.

Reben oder vielmehr über diesen Rangatira aber gab es nun ursprünglich auch noch einen Stand, der dem Adel des übrigen Bolynestens entsprach, die Arifi. Diese hatten freilich zur Zeit der Entbedung schon fast alle ihre Macht verloren, ja es scheint sast, als ob
weit, untpropologie, so Bb.

das Befanntwerden mit den Europäern ihnen ben letten Stok t fett hat. Wenigstens mare bas begreiflich genug, ba die Ranga schon ihrer größeren Rahl nach, bann aber wegen ber größeren ! deutung ihrer einzelnen Standesgenoffen viel reichlicher mit ben En paern zusammentamen und fehr leicht von diefen für ben Abel Landes genommen werden muften. Etwas fpater, ju Anfang bie Jahrhunderts und bis 1840 bin, hatten die Ariti fcon gar teine politisch fondern - wie der Tuitonga - nur noch religiöse Geltung p beshalb, trot ihrer Dhnmacht, eine febr grofe Chre bei ihrem Stam und weit über ihren Stamm binaus (Sale 33). Man glaubte, kehrten nach ihrem Tod an einem Ort in ber Gegend bes Rord ju ben Göttern jurud (Bolad 1, 37; 58). Die lebenden Mi waren öftere von hohem Uhnenstolz durchdrungen (2B ate field 2, 22 und befagen fehr weit zurudgehende Stammbaume (Tahlor 15 oben 133). Go fand es auch Dieffenbach (2. 112 f.): il Burde mar in mannlicher und weiblicher Linie erblich und auch b galt der Bater für minder vornehm als der Sohn, wenn er at nicht gleich bei Geburt des letteren zu deffen Gunften abdantte (Bol. 1, 27). Sie genoffen ale Rind ichon bie größte Auszeichnung u Ehre; fie maren auch bei fremden Stämmen von gleichem Unfel als zu Saus, fie murben im Krieg geschont und im Frieden fand ihnen Bermandte und Freunde oft fehr bedeutende Geschenke (Dieffes 2, 112 f.). Diefe Baben maren gwar hertommlich, aber frei, : fprünglich jedoch maren fie ficher pflichtgemäß und mußten von jeb gegeben werden, denn in ihnen bestand der Tribut an die Fürst Bielleicht auch bestand neben jenen Geschenken noch eine fest bestimt Abgabe: und ale diefe wie das Inatschi des Tuitonga aufhör blieben jene gerade, weil fie freier maren. - Diefe neufeelanbifd Arifi stehen also gang ben Egi von Tonga, ben Arii von Tal gleich; nur mahrend ber Abel biefer beiden Gruppen fich machtig hielt und alles neben fich wenn auch nicht erdrudte fo boch in bo Unterthänigkeit hinabzwang, geschah auf Neufeeland bas Begenth der Adel wurde unterdrudt und der zweite Stand befam die bod Macht. Damit fällt die Bolemit Shortlands (a 212) geg Ellis, daß diefer arii mit "König" überfete. Ellis hat gang Red was einst die neuseelandischen Ariti maren, aber jest nicht mehr fit bas find die tahitifchen Urii geblieben. Auch bei ben Daori mar

einst dieselben mannigfaltigen Abstufungen unter dem Adel, wie wir ste im übrigen Bolynesien finden (b'Urville a 2, 97 f.; 410 f.). Thomfon (94) gibt folgende Scheidungen: 1) der Oberhäuptling des gangen Stammes, der hier wie überall augleich ber oberfte Briefter war; er war ber Bornehmfte im Land. An ihn schloft fich 2) feine Familie an, minder vornehm und heilig als er, heiliger als 3) die Stammeshäuptlinge, der Adel, die Arifi im weiteren Sinn. richnet er unter 4) und 5) die beiden Klassen der Rangatira, unter 6) die Stlaven. Das höchste Oberhaupt des Bolfes ftammt in geraber Linie von einem Rahnführer ber erften Ginmanberer ab; feine Burde war erblich, zunächst für die Söhne, doch wenn kein Sohn da war, auch für die Töchter (d'Urville a 2, 172). Diese vornehmfte Familie ftammte urfprünglich von den Göttern ab und fie felbst galten für heilig, ihr Gebot für Götterwillen. Als nun fpater die urfprünglich Untergeordneten eine fo hervorragende Bedeutung befamen, fo war doch noch das eine geblieben, daß dies eigentliche Oberhaupt bei ber Disposition über den Landbesit bes Stammes die wichtigfte Stimme halte (eb. Martin 75). Denn gerade in den Rechts und Besitzberhaltniffen bat fich, beachtenswerth genug, die größte Dacht des alten Abels erhalten, wie wir gleich betrachten merben. Auch Martin Schloert die politische Berfaffung der Maori nicht anders als Thomlon, ja vielleicht noch genauer, wenn er das Bolt in fünf Klassen theilt: 1) Stammeshäuptling; 2) Häuptlinge der einzelnen Familien, ber 3ten Rlaffe Thomfons, der Arifi im weiteren Ginne wie wir ste nannten entsprechend; 3) Nachsommen ber Bauptlinge; 4) Freie mb 5) Sklaven. Seine 3te und 4te Abtheilung entspricht ber 4ten und bten bei Thom fon. Diefe Nachkommen b. h. Seitenverwandten der Bäuvtlinae, biefe Freien — welche wiederum die Nachkommen itner find und also den tonganischen Matabule und Mua entsprechen bilben eben die Rangatira, deren ursprüngliche Geltung und Entstehung hierdurch genau bezeichnet ist. Jeder Ariki hat Einfluß je nad feiner Geltung auf feinen Stamm ober jene 3wi genannte Debrheit von Stämmen (Shortland a 211) und ficher hatte jede Waka, jede der 4 großen Hauptabtheilungen, ursprünglich einen solchen oberften Burften, der als heiliges Haupt an der Spitze der Gesammtheit stand. da es scheint, als ob jener von Coot erwähnte Teratu ein folches Oberhaupt einer Bata gewefen fei: wenigstens fällt die Ausbehnung

feiner Berrichaft, wie fie Coof beschreibt (vom Kap Ribnappers b gur Bay of Blenty, 1 R. 3, 61) nabe mit bem Gebiet gusamme welches nach Sale die 3te Bata, augleich die gröfte, inne bat. mare burch bies Rusammentreffen auch begreiflich, warum gerade bi fich diefe Burde fo lange erhielt: weil eben jene Abtheilung die größt festeste mar. Diese oberften Fürsten batten bann, auch ben Ginrie tungen bes übrigen Bolynesiens entsprechend, einen befonderen Rrieg anführer (Nicholas 198), der aber feinesmegs felber von vornehm Abfunft zu fein braucht (Dieffen b. 2, 115). Doch befriegten fi jur Beit bes Berfalls der bochften Burbe bie fleineren Stamme baupter gang nach Belieben und überhaupt fchrantte fich die Beltur bes Arifi immer mehr und mehr auf rein perfonliche Geltung e (Rich. eb.). Wichtige Dinge murben öffentlich besprochen, in ein Berfammlung aller freien Männer (Shortl. 2, 211); und bab nennt Shortland (eb.) ihre Berfaffung eine patriarchalifch befchrant Demokratie, Ellis dagegen (3, 341) aristokratisch oder feudal und beides anftatt fich zu widerfprechen ift mahr. Denn urfprüngli mar fie allerdings eine durchaus bespotisch-aristofratische und nur inf fern patriarchalisch, als bas Berhältnig der Herrschenden zu den B herrschten ursprünglich auf der Familie beruhte. Später aber en widelt fich hieraus durch das Emportommen des zweiten Stande der freien Rangatira, welche dem eigentlichen Adel nur fern ve mandt maren, sowie durch die Burudbrangung bes Abels eine bem fratische Berfassung, welche badurch patriarchalisch gefärbt wird, da auch bei ihr noch die Familienbande Geltung haben. Doch mar fco jur Beit ber Ginmanderung bas alte bespotisch-aristofratische Suften obwohl es damals wie aus Grens Sagen und Mythen hervorgeh noch in voller Bluthe mar, infofern einigermaßen verandert, ale b Einwanderer nicht unter einem, fondern unter vier Dberhäuptern tame und diefe vier Oberhaupter gleiche Geltung in der neuen Seimat behielten, durch beren Natur die Spaltung fich mehrte und die fpatere Ruftande herbeigeführt murben. Diefe Spaltung in vier Baupter per anlast noch die Frage, ob sie schon in der alten Urheimat oder er burch die Ginmanderung, welche ja vielleicht zu verschiedenen Reite erfolgte, entstanden ift. Allerdings weist der Umstand, daß wir au ben anderen Gruppen, someit mir ihre Geschichte gurudverfolgen konnen gleichfalls eine bespotisch-aristokratische Berfassung finden, darauf bin

baf diese Spaltung erft burch die Einwanderung erfolgt fei. Allein biergegen fprechen Grens Sagen auf bas entschiebenfte, welche alle einftimmig bie Haupteinwanderung gleichzeitig geschehen und nur einen aam untergeordneten Rufduf gur Bevölferung fpater nachfommen laffen. Auch tamen, diesen Sagen zu Folge — deren Treue in diesen Dingen für ebenso groß anzuschlagen ift, ale wir fie für chronologische Bestimmungen für gering erachten müssen — die Einwanderer selbst in io baufige Berührung, fie kannten einander fo genau, daß wir nicht etwa burch Landen an verschiedenen Orten und isolirtes Beranwachsen ber bier einzelnen Sauptstämme ber Infel jene Berklüftung erklaren Bebenten wir nun ferner, daß burch das religiöfe Element der polynefischen Berfaffung bas Emportommen Einzelner febr leicht geschen konnte: benn war der Kürst Bertreter, ja Inkarnation der Bottheit auf Erben, mußte fo alle Daacht von ihm ausgehen; trat aber ein anderer auf, der mächtiger war oder wurde, was war nothwendiger, als daß man diefen für den mabren Bertreter der Gottheit. für die Infarnation eines mächtigeren Gottes hielt und fich diesem. 140n rein aus religiösen Gründen zuwandte? Alle diese Gründe laffen Kolgendes als die richtige Antwort auf unfere Krage erscheinen: Shon zur Zeit der Auswanderung waren einzelne besonders mächtige Baupter neben den eigentlichen Berrschern aufgekommen, tropbem daß diefer letteren Macht bamale noch gang ftreng theofratisch beepotisch mar. Biele von diefen ftrebten nach größerer Bedeutung, als fie unter jenem Herrscher haben konnten und da ihnen im Mutterlande dies nicht gelang ober Schwierigkeiten bereitete, fo manderten fie aus, gemeinschaftlich, einer vom anderen gerufen, aber jeder dem anderen gleich an Macht, an Selbständigkeit. Durch bas Auseinandergesette erledigt fich auch ber Ginmand, ben man aus der fo fehr frühen Reit biefer Einwanderung herzunehmen geneigt fein könnte. Die urältefte Gestalt der polynesischen Bersaffung war eben keine allzustrenge; sie war bespotisch, war theofratisch, aber eben aus letzterem Grund die Berhältniffe noch fluffiger, welche fich erft im Lauf ber Jahrtaufende an bericiebenen Orten des Gebietes zu abfoluter herrschergemalt der Könige verdichteten.

Mit den neufeeländischen Zuständen haben die Berhältniffe auf den Martefasinfeln die größte Aehnlichkeit (Ellis 3, 343; Meinide 86). Denn auch hier finden wir die ursprüngliche Berfassung

nur noch in Trummern; auch bier ift feine Centralgewalt, Die Grupp zerfällt in lauter einzelne felbftanbige Infeln, bie Infeln in laute Scharf geschiedene Stämme, welche alle für fich wieber unter je einer Oberhaupte fteben: auch bier ift bies Oberhaupt fehr wenig einfluf reich und bie Stande fehr wenig von einander gefchieben (Forfte Reife 2, 263; Bem. 337; Wilfon 249; 260; Borter 2, 65 Rrufenftern 1, 167 f.; Sale 36; Ellis 3, 93; Bennett 1 1, 319; Melville 2, . 97). Doch wird ber bobere Rang bi Bauptlinge ftete geachtet (Borter 2, 65), obwohl er fich außerli nur durch einige Rleinigkeiten in der Rleidung auszeichnete (Del 2, 112). Satten doch befonders angesehene Fürsten auch bei fein lichen Stämmen und felbft in Rriegegeiten freien und ungefährbete Butritt (Melville). Die Bauptlinge betommen gwar Abgaben, ab feine Dienstleistungen außer gang freiwilligen; auch haben fie teine richter liche Gewalt (Stewart im Bafeler Miff. Mag. 1839, 62). nun Melville (2, 112) verfichert, daß den - ftete milbe aus gesprochenen - Befehlen berfelben ftete und fofort Folge geleiftet fe Rrufenftern (1, 183) aber im Gegentheil ergablt, man batte ibi Befehle, weit entfernt ihnen zu folgen, nur verlacht; fo laft fich diefe Widerspruch baburch erklären, daß beibe an verschiedenen Theilen be Infel (Rutuhiva) mit den Eingeborenen verkehrten, Delville i bem abgeschloffenen Taipithal, das wegen der friegerischen Wildhei feiner Bewohner gefürchtet mit europäischen Bewohnern wenig in Bi rührung tam, Rrufenftern bagegen in ben Ruftengegenden, weld den meisten Bertehr mit den Guropäern hatten. Die Kürsten erhielte überall größere Ehren auch nach dem Tode (Melville 2, 84 f Wilson 246) und nur ihre Seele, so glaubte man, tam in de Simmel (Math. G\*\*\* 40). Die Bevölkerung zerfällt in lauter ein gelne Stämme, beren jeder feinen Bauptling, freilich auch feine Botte und Briefter - ein Beweis, daß diefe Trennung der Bevölferun febr alt fein muß - für fich befigt (Porter 2, 29). Doch habe fich Spuren erhalten, wonach anzunehmen ift, daß früher die B völkerung wenigstens ber einzelnen Infeln unter einem Oberhaupt ftat ben (Meinide 94), wie 3. B. Wilfon (260) einen Fürften vo fand, der über vier "Diftrifte" herrschte und auch Ellis (3, 317 hier Berricher erwähnt, welche jugleich bas Dberhaupt mehrerer Stämn waren, ohne daß dadurch ihr Ginflug und ihre Dlacht größer ma

And war die Stellung bes Königs, ber Bauptlinge ursprünglich bier ebenso wie anderwärts: er felbst wie seine Kinder und Entel find "Etnas", b. h. Götter und feine Entelin - ber Rang vererbte auch hier in weiblicher Linie — war fo heilig, als es nur immer die tonganische Tamaha sein konnte (Krusenst. 1, 140; Vincend. Dum. Marqu. 226). Einzelne biefer irdifchen Etuas, welche in ber Burudgezogenheit kben, genießen geradezu göttliche Ehren : ja fie erhalten Menschenopfer, fo oft fie verlangen (Stewart a im Bafeler Miff. Mag. 1839, 65). Bird bem König oder einem Häuptling ein Sohn geboren, fo gehen Rang und Titel des Baters fofort auf das Kind über, der Bater behält nur ftellvertretend als Regent, fo lange der Sohn unmündig ift, die Racht (Math. G\*\*\* 103). Beil nun eben ber Bauptling eine gottliche Burde befitt (eb. 100), fo zieht Berletung Diefer feiner Beiligfeit, der Bruch des Tabus, das feine Berfon umgibt, den Tod nach fich (eb. 104). Nur die Bermandten des Könige bildeten auch hier den eigentlichen Adel, der deshalb nicht sehr zahlreich war (Kru fenftern 1, 167). Dem Könige ftanben untergeordnete Bauptlinge pur Seite (Delville 2, 115). Auch gab es hier einzelne Burbenträger: so der Toa oder Tua (Hale 36; Meinide 95; der Rame ftimmt jum tabitifchen toha, towha, tavana, wohl aber nicht ju ben tonganischen Tua), der Kriegsoberfte, der jedoch jur Zeit der Entdedung nur noch wenig Ginfluß hatte, fo daß jeder im Krieg fich hielt, wie es ihm felber beliebte und Krufenfterns Behauptung (1, 183), die tüchtigsten Krieger seien jedesmal Anführer, keinen Widerbruch enthält. Benn Dath. G\*\*\* erzählt, daß der Oberpriefter, ber Tana einen febr großen politischen Ginflug hat, daß er meift aus der Familie der Häuptlinge gewählt wird, daß es nur einen Taua (bem bann die Tahuna, die anderen Briefter untergeordnet find) für jeden Stamm gibt: so ift dies dem Namen nach gewiß jener Toa. Allein wie flimmen die Angaben über die Geltung der Burde? Der Taua scheint eine ähnliche Stellung zu haben, wie der Tuilonga: er war vielleicht das urfprüngliche Saupt der Infel und ift eft fpater verdrängt. Bener Toa hatte im Kriege nur noch wenig Lag fein Ginfluß vielleicht nach einer anderen Richtung bin und laffen fich fo die Angaben vereinigen? Wir laffen dies unent-Spieden und erwähnen nur noch, daß Krufenstern noch einen anderen dornehmen Beamten nennt, den "Feuermacher" des Königs (1, 186),

welcher dem König immer zu Händen sein, ja bei nur etwas längerer Abwesenheit desselben ihn vertreten muß und zwar nicht nur in Regierungsgeschäften, sondern auch bei seiner Gemahlin. Allein diese Schilderung scheint sich nur auf einen Tayo (oben S. 130) zu beziehen und keine allgemeine Geltung zu haben. Doch sagt auch Radiguet revue des deux mondes 1859, 2, 613, daß den Fürstinnen Bolyandrie erlaubt sei.

Der Titel der Kürsten mar atki (nenseel, griki tab. grii) ober häufiger noch hakaiki (Sale 36). Allein nur das erfigeborene Rind Anabe ober Madchen, wird felbst wieder hakatki (Radiguet rev des deux mondes 1859, 2, 607). Ihre Seitenvermandten maren bie wie überall bie Landbefiger (Sale 36) und auch ihre Seelen ainge noch jum himmel ein; und fie tonnten felber jum Stande eines be falli burch befonbere ausgezeichnete Kriegethaten, burch Beirath, bum Aboption, welche hier so häusig war, wie in Tonga, emporfleige (Rab. eb.). Man nannte biefen zweiten Stand bier, zu welchem aus bie jungeren Rinder ber Safa-ifi gehörten, bie Rifino (Radiguet eb Das geringe Bolt und feine Seelen gelangten nach dem Tode ni in die Unterwelt, welche bier Hamaiti genannt wird (Math. G\*\*\* 40 Diefer britte Stand hatte die Stellung wie überall bas Bolt i Bolyneften : feine Mitglieder befafen den Bataiti gegenüber fein Giger thumsrecht, vielmehr konnten ihnen diefe noch außer den Abgabe welche fie erhielten, nehmen, mas fie wollten, fie aus ihren Befitunge vertreiben, um fie felbst inne ju haben, fie burch aufgelegtes Tal nach allen Seiten bin befchränken u. f. w. (Rabig. eb.). Stlaw waren hier felten (Sale 36); fie waren wie die Fremden, die me ausnahmelos als Feinde betrachtete, rechtlos und konnten gang wi fürlich behandelt, also auch getöbtet werden (Mathias G\*\*\* 106).

Wir sehen hier also dieselbe Berfassung wenigstens in den Grund zügen, wie überall in Polynesien. Die Macht der eigentlich Fürsten und des hohen Abels war freilich sehr geschwunden, und au sonst waren die Unterschiede zwischen den Ständen sehr verwisse (Melville 2, 97), und zwar aus denselben oder doch ganz ähnlich Gründen wie auf Neuseeland, aus der Zerspaltung der Bevölkerw in lauter einzelne Stämme und der scharfen Isolirung dieser letztere welche noch dazu keine sehr hohe Kopfzahl hatten. Dazu kamen wie ewigen Kriege, welche durch diese Isolirung zuerst mit veranla

und später nur noch verschlimmert murben. Go trat auch hier bie Alaffe ber Bevölkerung, die ben eigentlichen Rern ausmachte, die Land. befiter, hervor und nach und nach auf die Dlachtstufe, welche früher die hauptlinge allein inne hatten und welche fie nun mit ihnen theilten. Co fagt benn Dathias G\*\*\* 101 gang richtig, bag bie Bauptlinge landeigenthumer und von einander unabhängig (eb. Ellis 3, 93) find und nur bei Kriegen ober großen nationalen Festen mit einander in Berbindung treten (Bergl. Vincend. Dumoul. Marq. 227). Wer dann fich unter ihnen durch Reichthum, welcher häufig ben größten Einfluß gibt (Krufenstern 1, 183), ober burch Kriegeruhm fich auszichnet, tritt an ihre Spite als mächtigster Fürst. Wir finden also bier bie neufeelandischen Rangatira aufe genaueste wieder. Auch verpoten fie öftere Land nach Roquefeuil 1, 316 und wenn biefer lettere hinzuffigt, daß biejenigen, welche bas meifte Land befiten, nicht immer die mächtigsten sind, so ist das leicht zu begreifen. größeren Kriegeruhm hatte ober wer von vornehmeren Gefchlechte mar - benn die Berehrung ber höheren, gottlicheren Abtunft erlofch nie batte natürlich größere Geltung als andere. Auch ift Landbesit in biefen unentwickelten Berhältniffen feineswegs immer bas, mas als höhfter Reichthum gilt. Und fo befaken auch viele der Geringeren, Geltungsloseren Grundeigenthum (Krufenst. 1, 168).

Bie auf ben Martefas, fo maren bie Buftanbe auch auf ber Meinen Infel Waihu (Forfter Bem. 331): hier gab es zwar einen Rong über die gange Infel (Eri, Hariti) allein er hatte keinen Ginfluß mid genoß auch wenig Ehrerbietung (Forster R. 2, 231); doch waren auch bier die Gräber der Könige heilig (eb. 217). hältnisse waren hier so armselig, daß eine Ordnung der Gesellschaft laum Geltung haben konnte; und biefer Sat, ben Forfter (Reife 2, 232) allerdings nur von Waihu ausspricht, gilt in noch höherem Rage von faft allen Infeln bes Baumotuarchipels. Jebe einzelne Infel fteht unabhangig für fich ba und ift taum in Berührung mit irgend einer benachbarten. Doch hatte jede Infelgruppe einen Häuptling, Arii oder Areki rahi genannt, welcher zugleich Briefter war und bon bem die kleineren Säuptlinge, Die Borfteber ber einzelnen Infeln, welche ihren Tribut zahlten, abhingen (Mörenhout 1, 110). gering war indeft bie Chrerbietung und ber Ginflug, welche diese Bauptlinge besagen, daß man fie bei eintretender hungerenoth wohl gar

ausplünderte (eb.) und baf Belder (a 1, 375) auf ber 3 au der Bermuthung tam, es gabe gar teinen Bauptling dafelbf anders haben fich die Berhältniffe im Anfang diefes Jahrhu ben westlichen Inseln bes Archivels gestaltet, indem fich bier tischer Mittelpunkt badurch bildete, daß um diese Zeit die ! von Anaa durch einen Kriegszug 38 Inseln unterjochten und wohner ale friegegefangene Stlaven nach ihrer eigenen Infel Amar haben fie, ale fie um 1810 Chriften wurden, die S wieder freigelaffen, und diefe find jum Theil auf ihre Infel gekehrt (Billes 1. 343; Bale 35). Doch aber ift ber von Anaa nicht geschwunden, felbst da nicht, als es felber (181 tabitische Oberhobeit, die freilich nicht schwer lastete, gebrac (Mörenhout 2, 371); er dauert noch heute (Arbouff Unaa felber hatte feinen König, wohl aber verschiedene Bi deren Einfluß auf vornehmer Abfunft oder großem Reichth besonderer Klugbeit beruhte (Sale 35). Geben mir nun o ärmlichen Infeln die Grundzuge ber polynesischen Berfaffung im letten Erlofchen, fo find fie vollständig, ja vollständiger vielen anderen Centren ozeanischen Lebens erhalten auf der bede Gruppe Baumotus, auf Mangareva. Bier hatte, wie Leffor 116) fagt, der Hohepriefter das höchfte Ansehen, neben we' König aus dem Geschlechte der Tongaiti (eb. 125) ftand, beffe nie von einem Beibe betleidet werden tonnte (eb. 117). Die priester ift aber sicherlich nichts anderes als etwa der Tuito ein Berricher, ber nur noch religiofe Geltung hat, weil neben anderer weltlicher Berricher aufgekommen ift. Der Ronig wo alleiniger Landeigenthumer und bekam ein Drittel, die Balfte viel er wollte von allen Landeserzeugniffen, von welcher Ab feine Bermandten frei maren (b'Urville b, III, 176). So 1 Berhaltniffe gewiß zu jener Zeit, ale der Briefter und der Ri eine Person, das heißt als das alte polynesische Königthum ! völlig unversehrt mar. Als später jener König, von bem erzählt, das alte Berrichergeschlecht feiner weltlichen Dacht fo trat damit eine Beränderung der Berhältniffe, welche fich vorbereitet hatte und bem Bang der Ereigniffe auf anderen bes Dzeans völlig gleicht, nur endlich ju Tage: ber zweite St bei weitem gablreichfte, die dem Berricherhaus burch Seitenli

wandten Abelsgeschlechter hatten die größere Macht erlangt. Diefe weren nun bie Landbesitzer, da nun das Land nicht mehr wie früher aleiniges Gigenthum bes geheiligten Fürsten mar; und fie verpachteten febr baufig ihre Landereien an den britten Stand, an das gemeine Bolt, Die Arbeiter (Leffon Dangar, 121). Gewiß aber aus altester Beit ftammt eine Eigenthumlichkeit, welche fich bier erhalten hat und welche fo recht bie alte Beiligkeit des Königthumes zeigt. War dem König der erfte Com, welcher ftets ben Thron erbte, geboren, fo verlor wie zu Taboi und Rutubiva fofort der Bater feine Burde und galt nur noch als Regent, das Rind aber als König, welches in einem abgefonderten Soufe errogen murde (Marescot bei d'Urville b. 3, 428). bant lag auf einem boben Berg, auf welchem in berfelben Art alle Bofahren des Königs aufgewachsen maren. Dan fagte bem Rinde, bag alles Bolt zu feinen Fufen wohne und ihm gehorche; dag die some Belt, die er fabe, ihm gebore. Ift ber Anabe in Diefen Befunungen, die ihn jum absoluten Berricher allerdings trefflich vorberiteten, jum Jungling berangereift, fo fteigt er von bem Berge berab und alles Bolt zieht ihm in feierlicher Procession, um ihn einjuholen, entgegen (Caret in den annal. p. propag. d. l. foi 1842, 51, 0-11; daber bei Dichelis 99).

Nachdem wir so das Einzelne betrachtet haben, kommen wir nun noch einmal auf jene allgemeine Betrachtung, mit der wir unsere Darstellung der polynesischen Berfassung eröffneten, zurück. Der überall berschende Grundsat, daß es zwei Menschenklassen oder Stände gebe, denen eine mit den Göttern verwandt und selbst Atuas oder Götter seine, deren andere nur der Erde angehörig, nicht einmal eine Seele hateten, war auf den verschiedenen Inseln zu mehr oder minder schroffer Gelung gelangt: näher specialisitet ergibt er solgende äußerst wichtige Folgen:

- 1) Die Stände sind erblich ohne die Möglichkeit der Bersetung aus einem in den anderen. Wo eine solche eintritt, beruht dies auf beitere Entartung.
- 2) Bermischung berfelben mußte als Berunreinigung des göttlichen Blutes, welches in den Abern des Abels floß, angesehen und des salb vermieden werden. So tilgte man die Früchte einer solchen Berbindung durch Tödtung derselben gleich bei der Geburt. Auf Harbait verlor eine Frau von Abel denselben, wenn sie einem Manne ans dem Bolke ein Kind gebar (Chamisso 149).

- 3) Rur der Abel fonnte baher jum Gottesbienft jugelaffen we ben: nur er durfte die den Göttern heiligen Stätten betreten, wer Götterbilder haben (Chamiffo 150).
- 4) Beil der Adel selber göttlicher Natur war, so hatte er u sprünglich, wenigstens in seinen Hauptvertretern, auch priesterliche Kind So war der König oft auch in Tahiti (Ellis 3, 94) hoher Briefte und in Neuseeland sehlten eigentlich die Priester, weil jeder Freie d selbst Priester war. Ein selbständiger Priesterstand konnte zu tein hervorragenden Bedeutung gelangen. Er gehörte meist nur den mit leren Ständen an. Der Adel waren eben die Mittelpersonen zwische Göttern und Bolt.
- 5) Daher nahm er auch als Stellvertreter der Götter Gabe und Huldigungen an, so daß auch die vielfachen Bedrückungen eine religiösen Grund haben (Vincend. Dum. Taiti 302).
- 6) Weil er göttlicher Natur war, so mußte eine strenge Sow dung zwischen ihm und dem unheiligen Bolle sein: daher das wei läufige Tabuspftem, das den Abel umschanzte.
- 7) Daher mußte die Berfaffung ein reiner Despotismus fei und alle die Confequenzen des Königthums von Gottes Gnaden, hiebe gehörten fie, denn hier floffen fie logisch aus dem Grundbegriff des Abel
- 8) Wie es Gliederungen unter den Göttern, mächtige und mir der mächtige gab: fo mußte es auch Stufen unter dem menschliche Abel geben. Wer den höchsten Göttern am nächsten stand, mußt über alle andern herrschen. So entwickelte sich das Königthum.
- 9) Befonders hervortretende herrscher wurden nach ihrem Tod zu felbständigen göttlichen Wefen (Beifp. bei Jarves 40, 54).
- 10) Aber auch da, wo der König oder der hohe Abel sein Wacht verloren hat, auch da bleiben ihm wenigstens die Ehrenbezem ungen wie früher: denn seine göttliche Natur kann er nicht verliere
- 11) Weil nun der Abel so scharf geschieden war: so ist es b greislich, daß er, und ware es bloß um Tabubrüche zu vermeide gern abgesondert wohnte. So fällt von hier aus auf Tonga tab und die dort wohnenden Fürsten ein neues Licht.

Dies etwa find die Grundzüge beffen, was wir jetzt überall mel oder weniger verändert finden. Bei mehreren Infeln tonnen wir die En widlung einige Jahrhunderte zurudverfolgen, indem wir die Sagen un Ueberlieferungen der Eingeborenen zu Gulfe nehmen; und hierbei e

gibt sich als gewiß beachtenswerthes Refultat, daß wir überall die selben Zustände schon seit Jahrhunderten sinden. So auf Tonga; auf Hamaii; auf Tahiti, welches um 1600 monarchisch regiert wurde (Rörenhout 2, 388; Vincend. Dum. Taiti 338). Dieselben Schwaukungen, welche die Zustände dieser Inseln zur Zeit der Entbedung zeigten, sinden wir die 4—5 Jahrhunderte hindurch wieder, von denen wir Kunde haben. Die neuseeländischen Zustände können wir durch die Sagen Grehs viel weiter zurückversolgen; aber wenn gleich diese Sagen die Macht der Fürsten noch sehr gegen die der Kangatira hervortreten läßt, so sinden wir doch die Grundlagen, auf welchen sich alles Spätere zu seiner Gestalt entwickeln mußte, schon in ihnen sehr klar und deutlich angegeben.

Run ift es eine Thatfache, beren Nachweis hauptfächlich Deis nides Berbienft ift, daß im geiftigen Leben ber Dzeanier eine große Branderung eingetreten ift: baf fie nämlich ihre alten Götter gegen mue, welche durch die Bergötterung ihrer Fürsten entstanden, jurud. titten liefen. Sollte biefe Beränderung nicht auf ihre politischen Ruftande Cinflug gehabt, nicht diefelben vielleicht erft hervorgerufen haben? Bielmehr das umgekehrte ist richtig. Die Fürsten standen mit den Bottern in fo naber Berbindung, daß man fie felber für Atua, für Botter hielt und ihnen auf Erden deshalb icon eine gottliche Stellung Je mächtiger fie nun auf Erben maren und murden, um so mehr mufte man ihnen auch nach ihrem Tode Bedeutung beiligen, um fo näher ihre Beziehung zu den Göttern annehmen. belt man ihre Beister erst für untergeordnete Gottheiten, deren Dacht aber mehr und mehr wuchs und endlich die alten Götter zwar nicht sang verdrängte, aber boch in den Hintergrund rudte. Daß dadurch, aber erft in zweiter Linie, auch ihr irdischer Ginfluß muche, wer wollte es bezweifeln? wollte man dagegen von der umgekehrten Unnahme ausgehen, ihre irdische Dacht fei erft durch ihre Bergötterung entftanden, fo wird dies dadurch unmöglich, daß die Seelen aller Geftorbenen als einflufreiche Beister weiter lebten, daß also die besondere Dacht einzelner Geister dadurch unerklärt bliebe.

And war die Macht der Fürsten keineswegs in den ältesten Zeiten sonz absolut, wie später vielfach. Denn die ursprünglichste Grundlage bes polynesischen Staates, welche freilich in das graueste Alterthum zurücknicht, ist die Familie. Der Bater steht an der Spige, der, weil er die Be-

giehungen der Familie zu den Göttern ober bamonifchen Machten regelt, wil er der Saudtichuts der Familie ift, den Göttern als befonders nabe ftebend ... gesehen wurde; alles andere gliebert sich nun nach ben näheren ober fernenn Graden der Bermandtichaft wie im Saufe, fo in dem aus ihm er-Die Diener des Saufes, urfprünglich mohl Kriegsmachfenen Staate. gefangene ober fonft erbeutete Menfchen ober folche, Die theils ans Armuth, vielleicht auch aus religiöfen oder rechtlichen Grunden fic an das haus und feinen herrn anschloffen, werben im polynesifcen Staateleben burch bas Bolf vertreten. Daf fich aber ein fo jahle reiches und doch gang rechtlofes Bolt neben bem Abel bilden tonnte, beweift mehr als alles Undere für das graue Alterthum ber polyuefifden Stämme und ihrer Einrichtungen. Denn urfprünglich - bie bie fifche Gleichheit beweift es - muß bas Bolt boch ebenfalls vom Abel ausgegangen, ihm verwandt gewesen fein: die Kluft, welche nun bennoch zwischen beiden Ständen fich gebildet bat, fest endlose Beitraume der Entwidlung voraus. Auf diefer patriarchalischen Grundlage bes Staates beruht ferner noch ein Bug, welcher burch gang Bolynefien hindurch geht und die verschiedenften Erklärungen hervorgerufen bat. die Bererbung durch die weibliche Linie. Man hat biefe Ginrichtung als Folge ber polynefifchen Musschweifungen betrachtet (fo 3. B. Jarves 33). Allein einmal finden wir fie auch da, wo die Bolynefier feineswegs fo ausschweifend find, zweitens war die Che fast überall ftreng und drittens maren in früheren Beiten die Ausschweifungen ficher minder arg, in welchen diese Ginrichtung icon bestand. verträgt fich ferner mit jener Annahme die hervorragende Stellung. welche die Weiber in Bolynesien hatten (S. 124)? Auch diese Ginrichtung geht vielmehr auf die alte Grundlage des polynefischen Staats lebens, auf die Familie jurud: hier ift es freilich die Mutter, auf welcher der Fortbestand der Familie beruht und diefen Grundfat ober beffer diese uralte Unschauung hat man beibehalten bis in die spateften Jahrhunderte.

Mit den politischen Einrichtungen nahe verknüpft, ja vielsach von ihnen abhängig, find die Rechtsverhältniffe. Freilich find diese schwankend genug und häusig durch die Bewalt der herrschenden durchbrochen; denn wie auf hawaii der König — ganz consequent, wenn er der Stellvertreter Gottes war — von den Gesehen dispensiren konnte (Ellis 4, 422), so herrschten nach Mörenh. (2, 17)

and auf Tahiti nur Willfür und das Recht des Stärleren. Ueberall gab es nur Gewohnheitsrechte. Das meiste war bestimmt durch den religiösen Bann, durch das Tabu, dessen Berletzung nach dem beskimmten Glauben der Eingeborenen unfehlbar Tod brachte. Was außerdem noch zu fagen ist, mag in Kürze folgendes sein.

Recht fprechen und Strafe bestimmen ift überall Sache ber Bauptlinge und, wo ein folder exiftirt, bes biefen übergeordneten Konigs, an welchen man in Hamaii sogar appelliren konnte (Tonga Cook 3. **%**. 2. 133. Samoa Turner 285. Tabiti Ellis 3, 122 - 3. Rartefas Dath. G\*\*\* 104. Hamaii Ellis 4, 422). Eben besbalb entschied in Reufeeland die Dehraahl der Stammgenoffen (Dief. fenb. 1, 93; 2, 105; Shortland a, 216), boch hatten auch hier die Häuptlinge trot ihrer gefunkenen Macht besondere juristische Odlung (Taplor 384. Bolad narr. 2, 55. Coof 1, R. 3. 61). Doch gab es auch eine Menge Fälle, in welchen der Einzelne fich felber Recht nehmen durfte, überall da nämlich, wo er den Frevler (Dieb, Chebrecher u. f. w.) auf der That ertappte. Die Strafen waren meift hart: Tobesftrafe, ebenfo graufame Berftummelungen waren nicht felten (Tonga Cool 3. R. 2, 133. Samoa Turner 285; 325. Tabiti Bougainville 181. Forfter Bem. 318. Markefas Math. G\*\*\* 104 f. Hawaii Ellis 4, 421). Auch mit hunger ftrafte man in Samoa ober bamit, baf ber Schuldige eine widerwärtig fcmedende Frucht, eine brennende Wurzel effen mufte (Good 18), dag er nadt herumgeführt oder mit Armen und Beinen an einen Bfahl gebunden zu dem Beleidigten hingetragen wirde, bag er fich langere Beit ber Sonne aussetzen mußte u. f. m. (Turner 287). In jetiger Reit find von ben Missionaren meift Arbeiteftrafen eingeführt und die Wege, welche die Sträflinge anlegen miffen, nüten bem gemeinen Beften febr.

Ueber die Strase des Chebruchs ist schon (S. 129 f.) geredet. Diebe bestraste man in Tahiti mit Ersäusen — auch auf Rarotonga war dies die Strase (Ellis 3, 127) — oder Erhängen (Forster Bem. 318; Boug. 181; Ellis 3, 126) oder mit sofortigem Niesdenschen Ellis 3, 125), odwohl ein eigener mächtiger Gott, Hiro, der Sohn Oros, die Diebe schützte. Eine gewöhnliche Strase war server (auch für andere Berbrechen) das Ausplündern des Thäters, welcher dann (Earle 107; Ellis 3, 126) keinen Widerstand leistete.

So mar es auf ben Martefas Math. G\*\*\* 105), auf Reufeelan Bolad 2, 101; Brown 24), wo man auch Ungludliche ausplin berte, weil man Unglud für eine göttliche Strafe, die babon Be troffenen also für Berbrecher ansah (eb.); auch gange Stämme murde ausgeplündert (Dieffenb. 1, 93), theils jur Strafe, theils abn auch nach bem Tobe eines Sauptlings (b'Urville a, 2, 546) Much in hamaii traf ben Dieb biefe Strafe; Tob jedoch, wenn e fich am Gigenthum eines Fürften vergriffen hatte (Ellis 4, 420 f.) Dan fließ ihn bann bier und in Tabiti gebunden in einem ledn Rahn ins Meer: b. h. man entsandte ihn in die Beimath ber Gotter bamit biefe ibn bestraften, benn an ihnen hatte er gefrevelt, ale n an ihren irbifchen Stellvertretern fich vergriff. Daher mar bas Mus plündern, eine rein irdische Strafe, in Tabiti nur unter dem nieden Bolte gebräuchlich (Ellis 3, 126). Auch fonft gab es Bermögens ftrafen: auf Samoa murbe bem Schuldigen oft fein Saus verbrand (Turner 315 f.), Thiere, die fich auf bas Eigenthum eines andere verlaufen hatten, murden getodtet ober geblendet (eb. 206); Beldbufen murden auferlegt (eb. 293). Die ebenermähnte Sitte ber Blunderung fam auch bei anderen Gelegenheiten vor: in Rarotonga mar es ein Mittel, fich Bermogen zu verschaffen, indem man einfach von feinem Lande Besit nahm, mas man Landressen (kai kainga) nannte unt mas fortmährenden Streit hervorrief (Williams 139). Satte je mand in Reufeeland die Sflavin eines anderen gebeirathet, fo murb er von diefem ausgeplündert (Reufeelander 181 nach Rutherford) nach Todesfällen tam es vor, daß das haus des Todten geplunder wurde und jedem gehörte bas an, was er erhafchte: baber bie Un gehörigen oft das Befte bei Seite Schafften. Dit dieser Sitte Scheint and das Scheingefecht benachbarter Diftritte beim Tode eines Säuptlings p Tahiti (Morenh. 1, 551) zusammenzuhängen und dies Alles sowi jene Stammesplünderung ju Deufeeland erinnert an bie allgemein Anarchie nach dem Tode eines Kürsten zu Hawaii. Diebstabl gal übrigens nur dann für schimpflich, wenn er entbedt wurde, fon burchaus nicht (Bolad 2, 87); nach brei Tagen wird unentbedt gestohlenes But Gigenthum bes Diebes (ber Neufeel, 182). raubten, wenn fie einen Unfall erlitten hatten, häufig ihren Untergebene etwas, um fich fchablos zu halten (Bolad 2, 87) und Diebftabl au Rache tam gar nicht felten vor (Shortl. a, 134; Reufeel. 190

Beruht dies letztere wie auch die Ausplünderung der Diebe auf einer Art von Wiedervergeltung, so herrschte das jus talionis auch sonft im ganzen Ozean, namentlich dei schweren Berbrechen, bei Mord, bei unsühnbaren Beleidigungen. Keine volle Genugthuung für irgend eine Beleidigung zu verlangen und zu erhalten gilt als seige und unschrenhaft. Die Sagen und die Geschichte aller Inseln bringen eine solche Menge von Beispielen für das Bergelten von Blut durch Blut, des wir hier nicht auss einzelne einzugehen brauchen. In Neuseeland nannte man diese Wiedervergeltung utu, welche bei den verschiedensten Gelegenheiten angewandt, bei Mord aber durch mehrere Geschlechter schortland aufs grausamste ausgesührt wurde (Pola & 2, 64 f. Shortland a 214).

Sehr häufig traf biefe Wiedervergeltung nicht einmal ben Schulbigen felbft, fondern nur einen Bermandten deffelben, oft unschuldige Amber (Angas 2, 171; Sagen bei Grey): denn in gang Polymefien mußte bie Familie, Die Bartei, ja ber gange Stamm für ben Emplnen haften. Letteres war in Neufeeland Sitte (Thomfon 1, 98) und hat viel Krieg und Elend herbeigeführt. Einen Mord tomte man dorten nicht mit Geld buffen (eb. 124) - obwohl häufig für ein Berbrechen 3. B. für Chebruch eine Gelbfumme ober Gelbeswerth als Compensation genommen wird (Shortland a 224) - wie überhaupt vergoffenes Blut in Reufeeland nicht nur alle Bermandten pr Rache rief, sondern so ftart wirkte, daß 3. B. einem auf der That ettappten aber blutig geschlagenen Dieb der ganze Acker gehörte, von dem er gestohlen hatte (Tanlor 352). War ein Berbrecher entlaufen, so zahlte die Familie die Strafe (Watefield 2, 108): auch fiblte fic die ganze Familie im Ginzelnen mitbeleidigt (Tabiti Wilfon 41; Reufeeland z. B. Shortl. a 224). Wegen biefes Busammenhaltens der Familie wurden in Tonga und Samoa womöglich alle Bermandten bes Mörders umgebracht; nur felten nahm man Wergeld (Mariner; Biltes 2, 150). — Eigenthümliche Ausartung des Biedervergeltungsrechtes war es, wenn in Neuseeland nach einem Morde bismeilen Befreundete bes Getödteten auszogen, um den erften beften, ber ihnen in den Wurf tam, mochte es nun Feind oder Freund fein. perfolagen (Dieffenb. 2, 127) - mas etwas an das malgifche Amolaufen erinnert. Auch hat man bort bas eigenthümliche Billigbeitsgefet, daß die Bezahlung für einen geleifteten Dienft nicht nach Bait, Anthropologie. 6r 20b. 15

bem absoluten Werth besselben, sondern nach dem Bermögen bessachgeschätzt wird, dem er zu Gute kommt (Shortland 183). — Frende waren überall rechtlos: ihr Eigenthum galt als Eigenthum der Getter des Landes und wurde beshalb ganz gewöhnlich ihnen genommen; und daß Strandrecht galt, darüber wird man sich nicht wundern kommen (Mariner 1, 308; Mathias G\*\*\*\* 106).

In Samoa wurden unentdedte Diebe öffentlich und privation verflucht (Turner 293) und wollte man ben Thater irgend eines Berbrechens auffinden, fo mandte man bafelbit gunächft einen feierlichen Reinigungseid an (eb.) In Tonga, wo niedere Häuptlinge bei ben pornehmeren Kürsten schwuren, indem sie die Hand auf deren In legten (Mariner 1, 155), leifteten die Bornehmften Entlaftungseite auf eine Ravaschale, welche dem Gott Tui fua bolotu geweiht und pu Nichts anderem im Gebrauch mar, in Samoa auf einen heiligen Steit ober eine heilige Kotoefchale und ba ihre meineibige Berührung To bringt, fo zeigte fich, wer fie zu berühren verweigerte, als fonbig (Mariner 1, 155; Coof 3, R. 2, 25; Turner 241; 118). Ein ähnliches Berfahren mit einer Schale voll Baffer, meldes bei ber Berührung bes Schuldigen Wellen folug, batte man au Bawail Much andere Ordalien tamen bafelbft vor (Ellis 4, 423); ju Tonge mußte ber Berbachtige burch einen Meeresarm fcmimmen, in welchem Haie maren (Mar. 2, 221). Ferner suchte man burch Rauberei ben Schuldigen zu ermitteln; wollte man nur ben Thater ftrafen, wer d auch fei, fo wurde über ein auf besondere Weise angegundetes Feuer von den Brieftern ein Gebet gesprochen, daß der Frevler von den Göttern getödtet werben follte. Der König verkundigte öffentlich, bas Diebstahl begangen und ber Schuldige verflucht fei : und fo groß war die Furcht vor bem Götterzorn, daß der Thater fehr häufig aus Angk ftarb (Jarves 36). In Samaii maren die rechtlichen Inflitutionen mohl am vollständigften: man hatte ein bestimmtes Gewohnheiterecht. welches zwar nur mündlich überliefert, aber nicht minder zwingend mar, auch für die Bauptlinge. Es betraf die Sicherheit des Eigenthums und der Berson, ben Grundbesit, die Arbeit, ju welcher jeder einzelne bem Bauptling verpflichtet mar, es gab Regeln für ben Bandel und bie Bemäfferung des Landes; auch gegen Sauptlinge murbe es ftrena inne gehalten (Ellis 4, 419; 423). Arbeiter für größere Unternehmungen dingte man im Boraus, oft indem man mit einem Dorfhäuptling

effordirte; auch ber Lohn ward voraus bezahlt, thaten fle aber ihre Arbeit nicht, so wurden fle geplündert (eb. 421). Jeder war hier sein eigener Bertheidiger, jeder klagte in eigener Berfon und bie Berhandlmgen wurden meist sehr geschickt geführt (423). Daß jeder sich selbst wr Bericht vertrat, welches in Hawaii im Saufe bes Königs gehalten mrde (Ellis 4, 422) war übrigens im ganzen Dzean Sitte. labiti (Ellis 3, 123) gab es teine bestimmten Gefetze ober Gerichts. ofe; jeber einzelne half fich wie er konnte und die Bauptlinge entfieben und ftraften nach Gutdunken (eb.). Wenn es nun auch im abitifchen fein bestimmtes Wort für "Gefet" gab (eb. 3, 176) und it bem Bort auch ber Begriff beffelben von den Tahitiern nicht er borgeftellt murde; wenn ferner bie Strafe für baffelbe Berbrechen nichieden mar je nach dem Stande bes Berbrechers : fo burfen wir rans nicht fcliegen, daß die Tahitier, die Polynesier tein ftrenges echtsgefühl gehabt hätten. Es war burch vielerlei getrübt. r Stand einen Unterschied in Beziehung auf die Strafe (Meinide 9), fo ift das nur eine ftreng rechtliche Folge von der größeren eiligkeit, ber Gottverwandtichaft ber höheren Stände. Daher tommt auch, bag Anfruhr, ja fogar ichon verächtliche Reden über den duig oder die Regierungshandlungen ein fo schwerer Frevel war, daß nfer der Berbannung ober dem Tod des Frevlers auch noch ein Renfchenopfer nöthig war, um die Götter zu verfohnen (Ellis 3, 23). 3m Mugemeinen aber haben die Bolynefier ein ftrenges Rechtssfuhl, wie der Gifer beweift, mit welchem fie der Gefetgebung burch ie Missionäre entgegen kamen (Ellis 3, 133 f.); und daß diese Bifete gehalten wurden, dafür mag die Beschichte des Tahute (Chaniffo Gef. 2B. 4, 63; Ellis 3, 213) ein Beifpiel fein.

Anf Tahiti gab es bestimmte Landmarken, welche häusig durch sichniste Götterbilder bezeichnet waren; ihre Berrückung galt als swerer Frevel (Ellis 3, 116). Auch die Neuseeländer hatten feste kudmarken (Pol. 2, 70) und diese sind allgemein und genau klant (Tahlor 384 f.). Nirgends ist mehr über das Landeigen-hun geredet, geschrieben und gestritten, als auf Neuseeland. Wir krühren diese Berhältnisse nrut kurz, so wie sie für unsere Zwecke von Bichtigkeit sind. Jedes Eckhen Land hat hier seinen bestimmten ligenthümer (Dieffenb. 2, 114), wer derselbe aber ist, das läßt ich oft nur durch die weitläusigsten Untersuchungen ermitteln. Denn

bas Eigenthumsrecht beruht lediglich auf Bererbung, biefe aber gi und muß berechnet werden von dem erften Besitergreifer an (Table 384 f.), also von ben Säuptern ber ersten Ginmanberung. muß daber, um die Rechtsansprüche genau zu tennen, die Genealogie und Sagen fo weit als möglich jurud verfolgen konnen: und bi war ber prattifche Grund, weshalb Gren bie Sagen und Uebe lieferungen ber Maori ju fammeln unternahm, benn mit biefen alle Ueberlieferungen wird bas Gigentbumerecht ftete vertheibigt (Short land 93). Und nichts ift den Neufeelandern beiliger ats bies Beft recht an fein Land: wer ein ihm gehöriges Gebiet zeitweise an eine Anderen abtritt, fordert boch jährlich eine Bortion Rattenfett, um fein Unsprüche geltend zu machen, ober schieft fich felber borten ein pet Tauben (P) ate im Bafler Diff. Dlag. 1836, 614). Denn freili geht ber Besit ber Ländereien vom Ginen auf ben Anderen babmi über, daß der Andere bas betreffende Land langere Beit benutt, Rifchen - baber man Fifchplate, um fie als Eigenthum zu bezeichnet mit Bfablen abstedte (Dicholas 62) - jum Bhormiumfdneiben jum Pflangen ober Ernten (Bolad 2, 82). Ein foldes Benute aber durch Andere konnte leicht vorkommen, da die Aderwirthichaft & Maori ein fortwährendes Wechseln des Bodens nöthig machte; obmet man das einmal benutte, das eigene Land nie anders verläft, als i ber bestimmten Abficht, babin gurudgutebren (Schirren 7). Bat eine Rriegeschaar auf einem bestimmten Bebiete öftere ihren Rriegetan getangt, fo hatte fle ein Gigenthumerecht an benfelben (Bolad? 82); und das Land, wo ein Säuptling Ratten gejagt hatte, gebort biefem (Dieffenb. 2, 114). Das Land fonnte entweder eine Einzelnen ober einer Familie ober einem ganzen Stamme geboren, i welchem letteren Falle natürlich alle Stammesangehörige daffelbe gu Jagen, Fischen, Bflangen, Ernten benuten tonnten. Wird ein fold Land vertauft, fo wird ber Raufpreis an den Sauptling bezahlt, b ihn aber an die einzelnen Stammesgenoffen vertheilt. Ebenfo ift e wenn eine Familie ber Gigenthumer ift : bann befommt jedes Ramilie glied - die Bermandtichaft rechnet man aber bom ersten oft mpthifch Abnberrn an, fo daß fie meift fehr weitläufig ift - feinen nach b Nähe ber Bermandtichaft abgemeffenen Antheil am Raufgelb (Tayl. 384 f.). War ber gange Stamm Eigenthümer, fo ift es leicht i sichtlich, daß der Privatbesit des Einzelnen wechseln konnte; jedenfal blieb der Stamm, auch wenn der Einzelne das Land offuvirt hatte. ber Eigenthümer deffelben (Darmin 2, 195) und nur er konnte es verlaufen, nicht aber beliebig ber Gingelne. Auch frühere Befitzer eines undes werden refpettirt (Taylor 384 f.); baber erhoben Befiegte, elde ihr Land an die Sieger verloren haben, ihre Ansprüche von mem, wenn diefe bas Land an die Europäer vertaufen wollten obortl. 260) und bismeilen fo gegründet, daß ihnen die Europäer dgaben (eb. 263): wären fle doch fonft auch rechte- und heimathelos d badurch freilich eine arge Beifiel für die Europäer geworden. uch gab es Streden, welche zwei Stämme beanspruchten (eb.), und ren Bertauf natürlich nur ju erweiterten Streitigfeiten führte. Diefe thteverhältniffe find also fehr verwidelt und dag bei ihnen ein in n Augen beider Bartheien rechtsgültiger Rauf nur bochft ichwierig Stande gebracht werden tonnte, ift begreiflich. Dazu tam, baf bie laori bas Land eigentlich für unveräußerlich hielten (eb. 280). efammteigenthum tonnte auch noch mancher andere Gegenftand fein: threre Maori kauften bisweilen 3. B. einen Kahn, ja sogar Waffen f gemeinschaftliche Roften, welche ihnen bann natürlich auch gemeinaftlich gehörten (Shortland 19 f.). Man vererbte den Grundth nur an die Söhne, an Töchter gaben die Brüder bisweilen rundftude, aber felten genug, jur Mussteuer mit, boch fielen biefe eber an die Familie ber Frau gurud, wenn diefe felbst feine Gohne te (Short l. 256 f.). Auch in Tabiti hatte jeder Fled Land nen bestimmten Besitzer, häufig auch die einzelnen Bäume und oft bitte ber Baum einem anderen als der Grund wo er wurzelte llis 3, 116). Auch hier erbten gewöhnlich die Kinder; waren er teine da, fo tonnte der Gigenthumer den Grundbefit und alles rige Bermögen jedem Beliebigen vermachen (Vinc. Dum. Taiti 307), pu er wohl meift feinen Tapo erwählte. Gin folches Testament hah mundlich im Beisein ber Bermandten und Freunde und galt heilig (Ellis 3, 116). Auf Hawaii fiel alles durch Tod erigte Land an ben König jurud, ber es bann bem Gohn bes Berthenen oder aber irgend einem Anderen verleihen fonnte (Ellis 420). Bas fonft noch über bie Erbverhältniffe Polynefiens zu merlen, ift fcon gefagt.

Die Darftellung der polynesischen Mythologie, zu welcher ir jest übergeben, hat besondere Schwierigkeiten; benn bei ber Bei-

bas Gigenthumsred: berubt lediglich auf Bererbung, biefe & und muß beredugt merten ton bem erften Befigergreifer # ( 364 fir alfo com ben Saurtern ber erften Ginmanberung muß taber, um bie Redickonforude genan ju fennen, bie und Sagen fo men ale monta jurud rerfolgen fonnen mar ter rraffifte Grunt mestalt Gren bie Cagen lieferungen ber Maret in fammeln unternabm, benn Ueberlieferungen mirt the Cigentbumeredt ftete verth land 93 . Und nidie ift ben Reufeelundern beiligerectt an fein banb mer ein ibm geboriges Gebiet Anderen abreitt, forbert bad jabrlich eine Portion 8 Anfreude geltent ju maden ober idieft fich felb -Tauben iftate im Bafter Diff. Mag. 1836, 6 gebt ter Benit ter Cantereien rom Ginen auf über, bag ber Untere bae betreffente Land lang. Fifden - tater man frifdrläge, um fie als Gi mit Bfablen abfredte :Micholas 62) - 32 jum Bflangen ober Ernten (Bolad 2, 82)aber durch Andere tonnte leicht portommen, ba Maori ein fortmatrentee Wechseln bes Bober == man bas einmal benutre, bas eigene Land m. ber bestimmten Abnicht, dabin gurudgutebremmeine Kriegeidagr auf einem bestimmten Gebie getangt, fo batte fie ein Gigenthumerecht 82 ; und das land, wo ein Säuptling Ram Diefem (Dieffenb. 2, 114). Das Land Einzelnen oder einer Familie oder einem gameldem letteren Kalle natürlich alle Stam Jagen, Rifden, Bflangen, Ernten benuben I Land verlauft, fo wird ber Raufpreil an ibn aber an bie einzelnen Glama mietameffene menn ( -fieb -

ligfeit des Gegenstandes bielten die Eingeborenen den Fremden gegenüber, welche noch bagu aus Untenntnig bas Beiligfte oft verletten, febr gurud mb andererfeits, wenn fie auch redeten, fo war der Gegenstand felbst wegen feiner Ungreiflichkeit fcwer für die Borftellung und fcwer für den Ausbrud und, was noch wichtiger ift, die Anschauungen, die Mythologeme waren theils me flar, entweder von Anfang an oder boch jur Zeit ber Entbedung, theil wechselnd und so mußten fich bie Nachrichten wibersprechen. Reisenden selbst trugen bagu bei, bas icon Berwirrte noch mehr verwirren: einmal, indem sie, was ihnen erzählt murde, bei mangel bafter Sprachkenntnik mangelhaft auffaften, bann, weil fie von ihre Standpunkt aus auf ben "wirren und thörichten Aberglauben " al auf etwas Unwichtiges, Albernes herabsahen und fich öfters tam Dlube gaben, recht zu hören; und endlich, weil fie nicht felten bie Mythologeme mit dem ihrigen verfetten, indem fie biefelben theils abstratt, zu modern und philosophisch auffaften, mogegen Geor Forfter in feiner Ueberfetung von Coofe britter Reife eifert, theil mit Gewalt Mofaifches, Chriftliches heraushörten oder hineindentete Dabin gebort es, wenn man bie neufeelandifchen Mothen nach gewiffe einzelnen Spuren für mosaisches Ursprungs halten wollte (Quarter review 1859, 333), denn auch dorten sei bas Weib aus der Rin bes Mannes gebildet (Nicholas 39; Smainfon 14), babt bies erfte Beib hevih, b. h. Bein, Knochen heiße; wie wir bet selben Namen und Mythus auch auf Fakaafo (Turner 323; 526 Bd. 5, S. 197) fanden, beffen mahre Darstellung und Deutung m später beschäftigen wird. Auf Wilsons Darftellung der tabitisch Sauptgötter hat ficher die Trinitätslehre Ginfluß gehabt, benn wen er nur brei Sauptgötter annimmt, wenn er biefe nennt Tani te De dua Tani der Bater, Oromatua Tua ti te Meidi Oromatua, St in dem Sohn und Taaroa Manu ta Hug der Bogel, der Geist; fieht man deutlich, wie er Borftellungen der Eingeborenen, well ganz anders aufzufaffen maren, nach feiner Anschauung bes Göttlich geformt hat.

Eine andere große Schwierigkeit für die Darstellung entsteht a bem großen Götterreichthum des polynesischen himmels, welcher ni minder belebt ist als der jedes beliebigen indogermanischen Boltes, daß zu einer mythologisch erschöpfenden Darstellung desselben ein Br für sich nöthig wäre: und dies um so mehr, als vielfach die einzeln

Geftalten nicht scharf von einander getrennt, als sie durch die Berbeitung der Polynesier über die einzelnen Inselgruppen des Ozeans mannigsach verändert sind, als durch die Beschaffenheit der neuen Heimethen und durch die historischen Schicksale der Bölker neue Götterzestalten zu den alten hinzugetreten sind. Bei diesen Umständen kann d uns also nicht einfallen, eine vollständig erschöpsende polynessische Mythologie zu geben, so wichtig eine solche Arbeit auch ethnologisch wäre: vielmehr beschränken wir uns hier nur auf die Hauptzüge, welche für das Gesammtbild der Polynesser unerläßlich sind; und auch für diese Hauptzüge geben wir, was von kritischen Boruntersuchungen nöthig ift, nur in der möglichsten Knappheit und öfters zwischen den Zeilen.

Können, ja muffen wir die polynesische Mythologie nach den wistiebenen Infelgruppen eingetheilt betrachten, ftellt fich als zweite Entheilung die nach dem historischen Entstehen der einzelnen Götter in: so bleibt eine britte noch wichtigere über, nämlich die nach dem Befen der Götter felbst, und nach dieser wollen wir uns den unabliden Stoff gliedern, doch fo, daß wir in diefen haupttheilen ftets imm anderen Gintheilungen und Unterschieden gerecht werden. -Drei Abtheilungen aber find es, in welche bie polynesischen Götter imm Befen nach gerfallen: wir haben junachft eine Reihe hoher Gottbeiten, welchen die Erschaffung der Welt zugefchrieben wird, welche Abst theils unerschaffen, theils von einander abstammend gedacht werben. Sie werden durch den gangen Dzean verehrt, wenn gleich mit mannigfachen Berfchiebungen und Modifitationen; sie find wie die alleften fo die heiligsten Götter der ozeanischen Welt. Ihnen gegeniber ftebt die unendliche Schaar der niederen Gottheiten, der Elementars Rifter, ber Feen, Riesen und ber Diener jener hohen Gottheiten, welche wir gleichfalls überall in Bolynesien finden werden. Gine britte Maffe aber bat fich neben und unter jenen beiden entwidelt und gwar wird fie durch vergötterte Menschen gebildet, deren Berehrung zwar micht wie in Mifronesten an einzelnen Buntten die alte Lehre gang berbrängt, wohl aber fie bedeutend verdunkelt, verschoben, verwirrt but und auch dies im gangen Dzean, wenn wir den nordwestlichen Stamm der Bolynefter, den wir im vorigen Band (198 f.) schilderten, andnehmen.

Beginnen wir nun mit ber Schilderung ber hohen Götter. Den Mat unter ihnen nimmt Tangaloa ein, ber eigentliche Haupt-

gott aller Bolbneffer, ben wir beshalb auf allen Infeln verehrt feber Wir finden ibn auf Samoa (Turner 244; Bale 22; 24; Bi' liams 548; Schirren 69; Meinide 13 f.), auf Tonga (Bi fon 390; Mariner 2, 104; 116; authent. narr. 152; Gefcio 46; Sale 22; 24), auf Samaii unter bem Ramen Ranaloa (3at ves 40; Sale a. a. D.), auf Tahiti als Taaroa (Forfter Ben 466; Morenh. 1, 419; 443; 462; 562 u. f. m.; Ellis 1 323 f.), ebenfo auf Raiatea (Ellis 2, 315), ben übrigen Ge fellichafteinfeln (eb. 1, 325; Coof 3. R. 2, 368), ben Bervey und Auftralinfeln (Billiame 52; 62; 104; 109; 201); mi fchlieflich auf Neufeeland ale Tangaroa (Gren 1 f.; Taple 18 f.), mahrend er auf Nutuhiva, aber nur bem Ramen nach au fehlen icheint. Bon befonderer Bichtigkeit aber ift, daß wir if auch auf ben Inseln bes nordwestlichen Stammes nester finden, auf den Totelaus und Elliceinseln (Ban 5, 2, 194 f.), sowie auf Tukopia (d'Urville a Phil. vocal de Tukopia s. v. Dieu), auf welches lettere Giland er aber gemi nicht, wie Schirren will (69), erft von Tonga ober Samoa fi " verpflanzt " ift. Dagegen fpricht fchlagend die Berehrung, weld er auf ben übrigen Inseln bes nordwestlichen Stammes fand, fow bas durchaus felbständige Leben diefer Abtheilung der Bolnnefier, w wir es im vorigen Band geschildert haben. Auch haben wir ebe bafelbst (135 f.) schon auf manche febr schlagende Uebereinstimmm des mifronefischen Mythus und des Mythus von Tangaloa hingewiefe welcher lettere Gott fich wohl unter fo allgemeinen Ramen wie Tab erifi (heiliger herr 139) ober in dem namenlosen Donnergott Bonapi, bem unfichtbaren Gott auf Ratat, dem blinden auf Big perbirat.

Und fast überall nun in dem weiten Gebiet, das er beherrse sand dieser Gott die höchste Berehrung, galt er für höher und heilig als alle seine übrigen Mitgottheiten. So vor allen Dingen auf Tahi Dort hörte ihn Cook schon auf seiner ersten Reise als höchsten Gnennen (2, 236; Forster Bem. 466), von dem alle übrigen Göt sowohl, als auch die Menschen geschaffen seien. Auch aus dem Nam den ihm Wilson (450) beilegt, der Bogel, der Geist, geht seine höch Stellung hervor: er schwebt als Geist über den anderen Göttern, wel persönlicher, menschlicher gedacht wurden. Daher ist es auch begreisti

baf man an ihm nicht häufig betete (Cook a. a. D.), ba er in feiner Abgezogenheit zu hoch und heilig war: nur in höchster Noth wendete man fich auch an ihn (Wilson 450), wie man auf Baitupu feinen Ramen, ba er zu heilig fei, nie aussprach (Sale 156). Tahitier und die übrigen Gesellschaftsinfulaner nannten ihn geradezu den gröften Gott, der unerschaffen am Anfang aufgetaucht sei aus ber Urnacht und alle Dinge geschaffen habe (Ellis 1, 323; Dorenh. 1, 437; Thermann u. Bennet 1, 313). Denn bas ift feine Sanptibatiafeit: er bat die Welt erschaffen und er erhalt fie fortmabmb - ein Muthus, welcher in ben verschiedenften Gestalten umlief. Co foll er mit feinem Weibe o-te-Papa, einem Felfen, alle Götter gegengt haben, bon benen bann Mond, Sterne, Meer, Winde entfanden, so daß also auch diese von Taaroa abstammen (Forster Bem. 466; Ellis 1, 324). Berwirrter und ganz allein ftehend ift die Berfton bei Wilson (451), in welcher Taaroa weiblich gebact auftritt und mit Tani (bem Bater, wie ihn Wilson nennt) jmadft bas Baffer in feinen verschiebenften Bestalten, bann ben Simmel und die Nacht zeugt, aus welcher fonft der polynesische Mythus die Botter alle ableitet. Es scheint alfo, als habe Bilfon manches mifverftanden. Coots Bericht (1. R. 2, 236 f.) foliefit fich ziemlich gman an Forster an, doch nicht ohne interessante Abweichungen; die Sterne find bei ihm theils unmittelbare Rinder des erften Baares, theils beben fie fich unter einander fortgepflangt; und gang ebenfo ift die Entkhung der Bflanzen. Auch alle Untergötter find die Kinder Tagroas und Papas und von diefen Untergottern ftammen bie Menichen, beren erfter und wie eine Rugel geboren, von feiner Mutter aber fo lange geredt und geformt wurde, bis er feine jetige Gestalt batte (ebenso Forfter Bem. 477). Intereffant ift es auch, daß nach Coof das Jahr (Cettanmatatapo) eine Tochter jener Ureltern mar, die dann mit ihrem igenen Bater Taaroa die Monate zeugte: die Kinder dieser letteren fud die Tage. Haben wir in dieser Angabe gewiß nur einen sehr imgen Rug au sehen, so beweist doch gerade er für das Uebergewicht Laroas über die anderen Götter: man würde sonst nicht noch in witer Zeit folche Mythologeme an ihn angeknüpft haben. bildete Taaroa gleichfalls, wenn auch unwillfürlich: denn als er sein Beib, den Felsen, durch die See schleppte, brachen verschiedene Stücke down ab, welches eben die einzelnen Inseln sind (Forster Bem.

477). Rach anderen Ergählungen (Wilfon 451 Anm.) find bie vielen Gilande freilich andere entftanden, Die Götter nämlich gerbrachen einstmals im Born bas grofe Festland, welches bamals bie gange Welt einnahm und fo bildete fich der Archipel (Ellis 1, 112). Doch nicht blos te Bapa foll die Gemahlin Taaroas gewesen sein: ein altes Lied (Mörenh. 1, 423 f.) giebt ihm verfchiedene Göttinnen ju Weibern, mit benen er die verschiedenen Dinge zeugt, fo mit seiner Tochter Bina ben Simmel, Die Erbe, Die See (Ellis 1, 325) und viele Götter (Ellis 1, 326), mit der "hina des Meeres" ben Rebel (Mörenh. 1, 565), mit ber Ofeufeumaiterai ben Dro und anden Gottheiten (Ellis 1, 324), mit einem anderen Weibe bie Bewohner ber verfchiedenen Infeln (Therm. und Bennet 1, 524). Res anderen Mithen formte er übrigens ben Menichen aus rother Erte, welcher beshalb rothe Erde af, bis nach bem oben (S. 97 f.) w wähnten Mythus der Brodbaum geschaffen mar (Ellis 1, 110). Wenn nun auch in Tahiti " von Ginigen " erzählt wurde, daß and bes Mannes Rippe (ivi) das erfte Beib Ivi gemacht mar: fo bat Ellis (eb.) gang recht, wenn er diefe Erzählung für modificient durch Guropäer halt; bas Ginheimische, woran fie anknupften, mag ein Mythus wie der von te Bapa gewesen sein. Nach bem Menschen font Taaroa die Thiere der Erde, die Bogel der Luft, die Fische des Baffers (Ellis 1, 77). Doch wird die Erschaffung des himmels, der Bolten, Sterne, Winde, der Bflangen, Thiere, Bache, der Korallen, Fifche, des Meeres auch feinem Sohne Raitubu, b. h. himmelsverfertiger zugefchrieben. Roch merkwürdiger ist eine andere Mathe, welche hauptsächlich auf den westliches Infeln des Gefellschaftsarchipels, aber auch in Tahiti zu haus mar, nach welcher er, anfangelos und unfichtbar, in der Ewigkeit lebte und nach unendlichen Jahren feine Schale, bas Meufere feines Rorpers abstreifte (Ellis 1, 325); auf Raiatea bieg es, er lebe wie ir einer Daufchel, Die er von Beit zu Beit abwerfe und baburch bie Welt vergrößerte (Therm. u. Bennet 1, 523). Dder es foll eins Ei gewesen sein, in welchem er vom Himmel herabhing, bis er es zerschlug und verließ; aus ben Studen entstanden, fo berichtet gleichfalls die raiatanische Sage, die Inseln (eb. 2, 31). Die Menscher erzeugte der Gott aus feinem Ruden: und diefe trägt er bann, im einen Rahn vermandelt, über die Gee, fein Blut aber, den Rahrs füllend, farbt See und himmel. Sein Leichnam wird auf Die Erbe

gelegt, den Ruden nach oben. woraus die Wohnung ber Götter ents fet; wie man auf Reufeeland glaubte, der Berg Tangariro fei be Rudgrat bes Tupuna, bes Uhnherrn (Dieffenbach 1, 347). Auf den Berven inseln zeigte Taaroa fich auch dadurch als Berr über die Menschen, daß er mit einem Ret und Speer um ihre Seelen ju fangen und an töbten bargestellt mar (Williams 109). in jenem alten tabitischen Lieb, welches wir im porigen Band (205) beprachen, wird bie Welt die Schale, das Aeufere Taaroas genannt, welcher felbst sich in die Welt und alles einzelne verwandelte. bir Schöpfung mar feine Anftrengung fo groß, daß fein Schweiß in Strömen berab rann; fo bilbete fich bas Deer mit feinem Salgeimad (Ellis 1, 112), wie er es auch war, der zornig die Gündfuth über Tahiti hereinbrechen ließ (Ellis 1, 386). Auch der Bohnsit Taaroas spricht für seine besondere Beiligkeit: es gibt mehrere himmel übereinander und in dem höchsten derfelben, welcher Reva hift, da wohnt er allein (Ellis 1. 325). Auch die Sonne gilt als kin Bohnfit (Forfter 467); wie er denn ausdrüdlich auch Schöpfer der Sonne heift (Ellis 3, 170; Forfter 467). Höchst mertwirdig ift die Berfton, in welcher diefer Mythus auf Hawaii umlief. Barbes erzählt fle 26: Die Hamaier wurden unter Kana im Kriege vom witischen König bestegt und dieser beraubte sie zur Strafe der Sonne: Sana aber machte sich durch das Meer nach Tahiti auf, wo Kahoadi der Berfertiger der Sonne lebte, von dem er fie wieder erhielt und fe wieder einsette. Raboa-alii ift Tabitifch Taroa-alii, b. h. König Aroa, Taaroa, Tangaloa. Der galt also in Hawaii als Sonnenbefettiger und zwar als wohnhaft in Tahiti: jum klaren Beweis, aft neue, daß die Samaier aus Tahiti abstammen. Auch Träger ber Belt mit allem was in ihr lebt und webt, ift Taaroa: ben gewaltigen otism auf welchem die Erde ruht, hält und erhält er mit seiner Modtigen Macht (Ellis 1, 325.).

Wir haben (Bb. 5. 2, 218 f.) Tahiti als Mittelpunkt des östlichen Polynesiens gesehen; von ihm gingen die Bevölkerungen der
simmtlichen Gruppen des Ostens aus, welche Thatsache auch für die Erseschung des religiösen Glaubens nicht unwichtig ist. Wir sinden bimlich außer auf den Hervey- und Australinseln den Gott Taaton nirgends in der Bedeutung, weder auf Hawaii noch Nukuhiva uch Paumotu, wie zu Tahiti; was uns freilich nicht eben wundern

fann, wenn wir die mannigfachen Schidfale ber Auswanderer beben burch welche gar manche Aenberung ihrer Borftellungen auftom Auf Bamaii galt er als einer der bochften Gotter (Jar! 40), wie man ihn auch als einen ber Götter nannte, aus wel bie driftliche Dreieinigkeit bestehen follte: benn als die Difftor zuerft tamen, hielt man fie für Rauberer abnlich ben einheimis bamaiischen Rauberern, nur daß ihre Götter besonders mächtig se Mit Ranaloa Bufammen ließ man Rane und Maui die Dreieinig bilben (Jarves 203 Anm.). Man hatte aber bier nicht mehr viele Erzählungen von ihm, er lebte nicht mehr fo frisch im dächtnift des Boltes als in Tahiti. Auch aus ben Mythen, wi früher seine berrlichsten Thaten verfündet batten, mar sein Name schwunden: denn wenn in Tahiti Tangaroa icon vorherrichend u bem Bilbe eines Bogels gedacht murbe (Bilfon 451), wenn ferner in einem Gi fich befand, durch beffen Bertrummerung er die 2 fcuf; fo ift mohl tein Zweifel, daß wir jenen hamaiifchen Riefenbe ber vor Erschaffung bes Landes ein ungeheures Gi auf bas Baffer Meeres legte, welches zerfiel und bie Infeln bes Archipel bilbete (El 1, 116; Jarves 26; Michelema y Rojas 81), bag wir bi namenlofen Bogel auf Ranalog beuten muffen. Auch auf ben D tefas finden wir nur Spuren, nicht aber ben Namen Taaroas, zwar diese Spuren in dem Dinthus von Atea oder Atea, dem C der Steine, welcher einen gewaltigen Felfen aus dem Deere em 30g, ale er mit ber Angel fischte. Wenn nun auch Math (344), dem wir die Erzählung verdanken, leider nicht erwä ob der Gott die Inseln aus diesem Felsen bildete, so ift dies doch wahrscheinlich anzunehmen und dann bezieht fich auch diefer Dopt auf ben wir noch jurudfommen, aller Bahricheinlichkeit nach urfpri lich auf Tangaloa.

Auf Neuseeland bagegen hat sich ber Gott nicht ganz brängen lassen, aber freilich gilt er hier nicht für die mächtigste E heit, sondern nur für einen unter vielen gleichen, für den Sohn Rangi und Papa (himmel und Erde) und zwar für den Bertz des Weeres und seiner Geschöpse, der sich freilich an der Weltschöps betheiligt, aber sie nicht allein hervorbringt (Greh 1 f.). Auch rer sonst in den Sagen bei Gren nicht erwähnt, wohl aber komm in Beschwörungen vor, welche sich auf Fischsang und glückliche Fi

beziehen (Dieffenbach 2, 116 f., Shortl. a 8; 111. Grey 136 f.), dem Tangaroa bezeichnet Fische und Reptilien jeder Art, für deren Bater er gilt (Gren 1 f., Tanlor 18 f.). Daber ift es nicht unwichtig, daß man in Neuseeland eine icone grune Gibechse, welche man vorzugsweise als Atua b. b. Gott verehrte, anflehte um Sonnen. fein, Binb, um gutes Wetter, ferner aber um Glud im Krieg und im Fischfang (Dieffen b. 2, 116-8). Auch foll, nach einem anbenn merkwürdigen Dhithus bei A. Carle 266, nach dem Beraufgieben des Landes eine Gidechfe einen Menfchen bei ben haaren aus bm Baffer gezogen haben, welcher ber Stammvater aller Reufeelander murbe. Und wie wir in diefen mythifchen Bugen gewift mit Richt Spuren bes Tangaloa-Mythus finden, fo muffen wir ebenfo merläffig die Sage bei Bolad (1, 19), die Menfchen ftammten ans einem Gi, welches ein Riefenvogel auf bas Waffer legte, auf biefen Bothus beziehen, den wir ja ganz in derfelben Geftalt icon auf Tahiti kennen lernten. Auch in Tahiti war er der Erzeuger des Merres: in Rarotonga war ihm gleichfalls das Meer untergeben, benn ihn vorzüglich flehten die Briefter, als fie die erste Kunde von Cook etfuhren, mit Gebeten an; "o großer Tangaroa, send uns dein großes Shiff ans Land, daß wir die Kutis (Cooks Leute, die Engländer) seben!" (Williams 201). In Tonga war die Auffassung des Gottes eine ähnliche. Tongaloer, sagt Wilson 390, war der Gott, der himmel und Wetter beherrichte; nach anderen Nachrichten (auth. mr. 152) rief man diesen Gott bei Wafferenoth an, deffen Name sider nur aus Tangaloa entstellt ist. Aus dieser seiner Beziehung Im Meere ift es aber ferner zu erklären, wenn wir ihn als Gott ber Zimmerleute und Handwerker auf Tonga und Zimmerleute als feine Briefter finden (Mar. 2, 117 f. d'Urv. a 4, 292; Geschichte 47). Ursprünglich war er Gott der Kahnbauer, da ihm das Meer beilig war; und weil der Kahnbau das wichtigste Sandwerk war, so faut er fpater, als sein Wefen immer mehr verblafte, zum Gott ber Bandwerker herab. Nannten boch die Rarotonganer die großen Schiffe Bradezu Tangaloas Schiffe (vergl. Befch. 47). Belches Meer, welche Shiffe ursprünglich gemeint waren, werben wir gleich sehen. t hatte auch noch andere Geltung bis in die fpatefte Beit. Er wohnte in der Luft, die er beherrschte, von wo er Donner und Blit herniedersendete und stets im Gewitter einen Sauptling tobtete, um ihn

au fich au rufen (Gefch. 46). Noch mehr in feiner urfprüngliche Macht und Bebeutung zeigt ibn ber Mythus, welcher ibn gum & schaffer ber tonganischen Inselwelt macht; denn biefe foll er an ein Angel aus dem Deere herausgefifcht haben (Mariner 2, 104; Ert fine 160); leider aber rift, ale bie gewaltige Daffe fich eben übe ben Meeresspiegel gehoben hatte, die Schnur ber Angel und mas fon ein großes Festland geworden mare, blieb nun eine Unbaufung einzelne Inseln (Sale 24). Un einem Felsen ber Rufte murde noch Da rinern bas Loch gezeigt, welches ber Angelhaten bes Gottes gebohr hatte, ja biefer haten felbst war noch im Besit bes Tuitonga (Maris eb. und nach ihm D'Urville a 4, 296). Ift er nnn fo ber Belten schöpfer, so erscheint er in den uralten Ueberlieferungen, welche wir Mariner verdanken (2, 175) folgerichtig auch ale ber Berr un Rufer ber ersten Menschen, als ber Bevölterer ber Infeln und augleid als der höchfte Beherrscher ber Götterheimath Bulotu. lautet ber mertwürdige Bericht Mariners: Tangaloa, welcher i Bulotu dem Baradies im fernen Westen mobnte, schickte seine am Sohne mit ihren Beibern aus, um bas neugeschaffene Land, welche er fo eben mit Pflanzen und Thieren von Bulotu aus belebt hatt auch mit Menschen zu bevölkern. Der jungere der beiben Brude Bafa-afu-uli mar flug und geschickt und verfertigte mit großem Fle täglich neue nütliche und schöne Dinge, fo daß ihn Tubo, der älter welcher faul war und stets nur af ober schlief ober umberlunger immer mehr beneidete und ihn endlich aus Reid tobtete. Erzur fam Tangaloa aus Bulotu herbei und fagte zu der Familie bes C schlagenen: laft eure Rahne ins Meer und fahrt "ki tokelau" ne Often zu bem großen Land, welches ihr dort findet. rein und gut und deshalb foll auch eure Saut helle fein und we follt ihr bleiben und Aerte verfertigen und andere Roftbarkeiten w grofe Mexte. 3ch werde ben Wind von eurem Land nach Ton weben laffen, so daß ihr tommen konnt wenn ihr wollt, Tubo at Und zu Tubo fprach er: Du follst schwarz fein, bei nicht zu euch. bein Berg ift bofe und elend follft bu fein, nur wenig befiten u feinen Sandel treiben können nach beines Bruders Land. Denn bei Schiffe find ju fclecht: er aber foll nach Tonga tommen tonne wenn es ihm beliebt. Dariner glaubte erft, Die Befchichte bi Kain und Abel zu hören, nach europäischen Erzählungen in ein vol nefisches Gewand gekleidet; allein die ältesten Männer kannten die Seschichte und versicherten auf sein Forschen, sie von ihren Vätern gehört zu haben. Jedenfalls ist die Stellung Tangaloas hier eine andere als sonst: hier zeigt er sich ganz entschieden als die Hauptsocheit der Gruppe. Doch gab es auch noch eine andere Erzählung über den Ursprung der Menschen: als Tangaloa Tonga geschaffen hatte, wandelte die Götter in Bulotu Neugier an, dies neue Land kamen zu lernen und deshalb fuhren einige von ihnen hin und beschossen, da es ihnen gestel eine Zeit lang daselbst zu wohnen. Allein plözlich starben drei von ihnen: und den überlebenden, welche über dies Unerhörte entsetzt waren, nard verkündet, sie hätten von den Frucht der Erde gegessen, deshalb gehörten sie dieser und der Eterblichsteit an. Der Versuch, Bulotu wieder aufzusinden, mißglückte: se mußten bleiben und so entstanden die Menschen (Mariner 2, 127).

Derfelbe Mythus vom Auffischen der Erde durch Tangaloa ferfchte nach Sale (24) auch auf Samoa, wo man nach demseben Berichterstatter auch einen Felfen, der von der Angel des Gottes durchbohrt war, jum Beweis der Erzählung zeigte. ph es auch noch andere Berfionen bier. Der himmel, fo beißt es, war in alter Zeit allein bewohnt, die Erde mit Baffer bededt, aus welchem nur zwei Felfen, die Infeln Savaii - es ift beachtens. bath, daß es gerade diefe fo wichtige Infel mar — und Upolu knorragten. Doch erzählt ein anderer Bericht, daß auch diese beiden film Tangaloa erft vom himmel herabgeschleubert und badurch das tifte Festland gebildet habe. Um dies Land nun zu bevölkern fendete Emaglog feine Tochter Turi ober Tuli aus, welche als Schnevfe vom bimmel herabschwebend sich auf dem neuen Lande nieder ließ. wie fie es betrat, ward es größer und größer, ber nadte Fels bebedte M mit Erde und eine kriechende Pflanze, welche der Gott durch fine Tochter vom himmel herabgefendet hatte, breitete sich immer Beiter aus. Endlich welfte fie und aus den faulenden Stengeln und Blättern entwickelten sich Würmer und aus diesen, da fie Tuli mit imm Schnabel entzwei pidte, endlich bie Menschen (Turner 244). Rad Sale (24) bedecte fich die Erbe von felbst mit Pflangen, unter aberen auch mit einem rankenden Weinftod, aus bessen Stamm ber Gott Rgai den erften Menschen machte. Uebrigens hatte auch sonst

Tangaloa hier große Achtung: er galt für den Spender alles Guter weshalb bei großen Festen sobald die Speisen vertheilt wurden ein öffentlicher Redner auftrat, alle Speisen laut aufzählte und dann andrief "Dank dir hierfür, großer Tangaloa". So berichtet Williams 548 f. nach Mittheilungen, welche ihm in Samoa gemacht waren. Man beachte dabei, daß die Samoaner sonst für gottlos galten, wie denn auf Rarotonga "ein gottloser Samoaner" sprichwörtlich war (Williams 542).

Wir können jest uns ein Urtheil bilden über Tangaloas urfprung liche Gigenthumlichkeiten und über die Bedeutung bes Gottes. & wohnte unerschaffen und ewig im bochsten himmel ober im reinen Luftraum, mo er wie ein Bogel fcmebte und hatte Dacht über bie übrigen Götter, welche meift feine Kinder waren. Bon ihm geht be Erschaffung der Welt mit Sonne, Mond und Sternen, mit Bflange und Thieren, furz mit allem Rubehör aus und ihm verdankt auch ber Menfch feinen Urfprung. Wie er bie Welt und alles Lebende m balt, fo find auch die Menfchen ihm Dant für alles Sute foulig von ihm geht aller Segen aus; weshalb man ihn in Reufeeland aus um Rriegsglud anflehte. Steht er in allen diefen Meuferungen feines Wefens dem griechischen Beus gleich, fo werden wir auch auf eine ähnliche Grundanschauung geführt, auf welchem bies fein Befen beruht: wir haben in ihm eine Berfonifitation des leuchtenden Simmelsgewölbet, bes ftrahlenden, oft flurmifch bewegten Luftfreifes (vergl. Dorent 1, 563). Bu diefer Auffaffung ftimmen alle Buge feines Befent. Bunachft daß er im höchften himmel wohnt; daß er in Samoa gerade au Tangaloa langi d. h. Himmel also himmlischer, im himmel wohner der Tangaloa und ebenso auf Fafaafo Tangaloa i lunga i te langi Tangaloa der oben im himmel genannt wurde (hale 22). And ift es natürlich, daß man diefen bochften himmelsgott als Bater ba übrigen Götter anfieht, welche ja alle himmlische Wesen find und alfe vom himmel stammen; und ferner, daß man ihn ale ben Erfchaffer ber gangen Welt anfah, ba ja ber himmel die gange Welt einm fcliegen und jufammenzuhalten icheint. Als Weltenichöpfer wirft a entweder das Land vom himmel berab (Samoa) oder giebt es and ber Tiefe empor ju fich auf, jum himmel: und gerade dies Auf fischen aus der Tiefe ift von Wichtigfeit. Die Erde ift damit um aufgefaßt als ein unten liegendes im Bergleich jum himmel, gemis

nicht als ein in der Unterwelt gebildetes. Ein unten Liegendes im Bergleich jum himmel ift fie, ber Gott will fie empor ziehen, boch che er fie zu feiner himmlischen Sobe hinaufbringt, reift die Schnur md die Erde bleibt tief liegen. Man bedenke, daß diese Dopthen fich Bolynefien, alfo auf ben kleinen Infeln in bem unermeglichen Dzean, msbildeten, und zwar ausbildeten unter der Tropenzone, wo die mudervolle Alarheit der See den Blid weithin in die blaue Tiefe wudringen erlaubt, einmal wird man das Bild des Auffischens für es allernatürlichste halten; und zweitens fich nicht wundern, daß es er himmel ift, der auffischt, ber himmel, beffen leuchtendes Bilb tets aus dem Deere widerstrahlte. Daß dann ferner die Infeln das lid des Zerbrochenen an die Hand geben, bedarf taum der Erwähang. Und hier wird nun jener ichon obenerwähnte Mythus von laiatea für uns wichtig, nach welchem bas Blut Taaroas die See int nur, fondern auch den himmel rothet und fein Leib, den Ruden ad oben auf die Erbe niedergelegt, die Wohnung der Götter und of Borbild aller irdischen Tempel bildet. Er felber bildet das himmelsgewölbe, benn dies ift mit bem Saus ber Götter gemeint; fein Mut ftrahlt in der Morgen und Abendröthe flammend über den men himmel, fpiegelt fich flammend in der Gee.

Allein vom himmel wehen und fturmen ferner die Winde; die mermefliche Luft mit ihren schwimmenden Wolfen gehört gang und u jum himmel. Daß die mythenbildende Phantasie dem Sturmind Flügel gab, lag nabe: wenn aber Tangaloa, der Gott des himmis, der Gott der bewegten Luft so vielfach als Bogel, der über den Beffern fcmebt, gedacht wird, ober wenn er den weltbilbenden Bein Gestalt einer Schnepfe herabsendet (Samoa), so hat dies viels wir barin feinen Grund, daß man die Götter vielfach in Bogelgestalt ochte. Das Gi, welches dieser Bogel legt, braucht ursprünglich nicht i Sonne bedeutet ju haben, fondern einfach die Inseln felbst oder ber die ganze Wölbung des sichtbaren Alls, welche sich ja durch die biflace auf der einen Seite der Eiform nähert; und sicher bedeuten nd die Schalen, welche Tangaloa abwirft, die Muschel, in welcher ift (Tahiti) nichts als eben bas himmelsgewölbe. Doch hat sich on fruh mit dieser Borstellung eines Welteies der Gedanke an die Gune verknüpft und vermischt, ohne das wir deshalb Tangaloa selbst de eine Bersonifitation ber Sonne, wie Schirren vielfach thut, auf. Bais, Anthropologie, fr Bb.

faffen barf. Denn wenn Forfter (Bem. 467) fagt, man ftelle fid auf Tahiti den Gott Tangalog, der in der Sonne wohne, als einer großen Dann mit iconem, bis zu den Füßen mallenden Saar ver, momit natürlich die Sonnenstrahlen gemeint find; fo beruht diese As gabe entweder auf einem leicht erflärlichen Brrthume Rorfters, vielleicht auch auf einem Diftverftandnift ber Fragen, Die er ber Sprace nicht recht fundig that feitens ber Gingeborenen: oder aber, wir haben ce bier mit einer Uebertragung zu thun, die une gleich noch weiter beschäftigen wird, mit ber Bermechselung nämlich Manis und Im galoas, welche in gang Bolynefien eine burchaus häufig vortommente ift. Wichtiger für unfere Auffaffung ift es, wenn man bie Sonne all lintes Auge, b. h. als Git der Geele Tangaloas auffafte, also nur als Thei feines Körpers, nicht als ihn felbst. Tangaloa ift nicht die Sonne. Dan paßt von alledem, mas wir besprochen, eigentlich nichts, wenigstens nicht bi naturgemäßer ungefünstelter Erflarung; mahrend fich uns alle Dotte gang von felber lofen, wenn wir ihn als Gott bes Simmelsgewölbe Nur dann tonnen wir auch begreifen, wie er zugleich Gott auffaffen. bes Meeres werben fonnte. Als er die Welt fcuf, fcmitte er fo febr, beifit es, baf bie Strome feines Schweifes bas Deer bildeten. Siemit find gewiß die Wafferguffe aus den Wolfen, Die tropifden Regenströme gemeint, wie wir ben Gott auch als Berr ber Gewitter, als Schleuberer ber Blite fanden. Strömte fo bas unermekliche Waffer vom himmel nieder, mas lag naber als den himmel, welcher "bas Deer ju gebaren" ichien, aufzufaffen ale ben Schöpfer und Berrn des Meeres, das wenn ruhig, nur das leuchtende Bild bet Gottes zeigte, wenn aber bewegt und fturmifd, burch niemanden anders bewegt wurde, als eben durch den Gott des himmels und ber Luft burch feine Sturme. Wichtiger aber ale Alles dies ift ber Umftand, daß wie wir gleich ausführlicher feben werden, man ben Simmel felbf in feiner unergrundlichen Blaue als ein zweites Dleer anfah; und be nun Tangaloa Berr bes himmels mar, so mar er auch Beer bet Meeres "über der Feste", von dem fo oft das Waffer in Regenguffen herabfiel. Co mard er wie er als herr des Wetters angesehen mund, auch herr ber Schiffahrt und des Fischfanges: wollte man glud liche Fahrt haben, ju Reifen, jum Fischfang, ihn mußte man at rufen. Dag man ihn aber als herrn ber Schiffahrt anfah, ihn als Sender bes großen Wunderschiffes der Anfis (Rarotonga),

follte das nicht noch einen anderen Grund haben? follte man nicht "Die eilenden Bolten, Die Segler ber Lufte " fur Schiffe angesehen jaben? und für Schiffe meffen anders als bes Gottes der Luft, als langaloas? und maren nun die Wolfen Tangaloas Schiffe, mas lag näher, le daß man ihn als Gott des Schiffbaues und fpäter jegliches Handwerkes Bar doch Schiffbau und Sausbau und alle ähnlichen Urniten tabu. d. h. ben Göttern besonders heilig. Daß man nun die Bollen als Schiffe Tangaloas anfah, bazu mochte ber Baffatwind icht wenig beitragen, der einen so großen Theil des Jahres beherrschte, ab die glanzenden Sommerwolfen immer in einer Richtung, nach Beften ju, alfo nach ber Götterheimath hintrieb, denn diese bachte un fich im Weften; mabrend umgekehrt die meiften Bewitter, die inbseligen Regenguffe, die wilden Sturme von Westen, also birett om gurnenden Gott gesendet tamen. Diefe glangenden Bauberichiffe 8 himmels waren es, die man erwartete; ja in Reuseeland sprach un geradezu babon, daß ein Schiff aus den Wolfen tommen werbe, milich (nach fpaterer Berfinsterung der Mythe) in feindlicher Absicht, m die Eingeborenen zu entführen; aber aus ben Wolken erwartete um es (Dillon 1, 242). Und ebenfo glaubten die Rufuhiver Arufenftern 1, 191), daß die europäischen Schiffe aus ben Bolm ftammten; ja in rascher Weiterbildung Dieser Auffassung erklärten i fich nun ben Donner als verursacht durch das Geschütz jener Schiffe. aher erklärt es fich benn auch, weshalb man fo vielfach heftige Angft atte, wenn ein Schiff in Sicht mar; weshalb man mit Bebeten u. ngl. seine Landung lieber abzuwenden fuchte. Man fürchtete eben mes Götterschiff, benn die Götter, wie wir bald feben werden, fragen ie Menichen. Daranf mag fich auch ber Name, welchen die Fremben Dzean führen, Papa-langi beziehen, wenn man ihn richtig mit himmelesprenger" übersett hat; es waren dann folche, welche ben ummel, um ihn zu verlaffen, öffneten (doch vergl. S. 250).

Auch ber Name des Gottes spricht für das Gesagte. Unzweifelstift dies, wenn Tangaloa "gewaltiger Athem " (Schirren 71) ebeutet, wir haben es dann mit einem Buotan, einem Gott des munmbrauften himmels zu thun. Mören hout (1, 439) übersetzt dentet das Wort als der fernwohnende, was sich auf das Thronen höchsten himmel beziehen würde.

haben wir nun fo das ursprüngliche Wesen des Gottes Tangaloa

٠

erkannt, fo bleibt une ichlieflich noch die Beranderungen zu ermahne übrig, welche ihn im Laufe ber Zeit in ber polynesischen Auffaffun felbst betroffen haben. Zugleich muffen wir auch diefe nach unfen Auffassung Tangaloas prijfen. Daß er in Neufeeland als Gott bi Fische und Reptile gilt, ift eine einfache Folgerung aus seinem Befe Es fett aber eine voraus, mas mir namentlich in Reu ale Geegott. feeland, aber auch fonft überall in Bolynefien finden; daß der Got feine alte Macht, fein altes Unfeben vielfach eingebuft bat. tam bas? wie tonnte ber mächtigfte Gott fo feine Dacht verlieren! Die Antwort auf diese Frage muffen wir einer allgemeinen Betrachtung polynesischer Mothologie, auf welche wir nachher ausführlicher eingeben, vorweg entnehmen: wie in Mitronesien war auch in Bolynesien der Auf tus der hohen Götter (nicht bloß Tangaloas allein) verdrängt durch bi Berehrung der Seelen Berftorbener, der Uhnen. Es lag aber nabe, anzunehmen, daß biefe Beifter, wenn man ihnen überhaupt die be treffende Dadit gufdrieb, fich eingehender und genauer, menfclicha um das Schidfal der Denfchen fummerten: fo muche ihr Ginflug und ihre Daacht täglich auf Rosten ber alten beiligeren Götter, welche de durch zurudgedrängt murben. Taaroa, beffen Dacht man prieg und rühmte, mischt sich nicht, so war die Meinung der späteren Tahitier, in die irdifchen Dinge; weshalb er auch teinen Cultus erhielt (Do. renhout 1, 462), weshalb man auch nur felten zu ihm betete Ja weil man fich bewuft war, daß die meiften Bötter ursprünglich Menschen gewesen maren, so tam man gewiß erft in gang fpater Bei auch dazu, den Taaroa felbst für einen Menschen, der erft späte vergöttert fei , zu halten; wie das einzelne Tabitier thaten (Elli: 1, 323). Auf etwas anderer Unschauung beruht es, wenn man au Tahiti und Tonga das Festland und die gange fichtbare Schöpfut für eben fo alt, ja für älter hielt als die Botter (Dariner ! 98; 104; Ellis 1, 327): man faßte eben die Bötter als Botte als wirkliche Berfonen auf, man fah nicht mehr im himmelsgewöll felbst den Gott, fondern mußte, daß er boch über der blauen Wölbur wohne: daher bachte man diese gesondert von ihm und natürlich, b ber Gott doch irgendwo sein mußte, ebenso ewig ober noch älter a ihn felbft. Giner verwandten Unschauung, welche aber noch größe: Stärte im mythischen Bersonificiren hat und also alter ift, gebort i an, wenn in Tahiti ergählt wurde, Tangaloa habe mit dem Sand d

Küfte oder mit dem Felsen, der Erte (Papa) die Götter, Menschen und Dinge erzeugt. Auch hier tritt ihm die Welt schon als etwas seriges entgegen und zwar als weibliches Princip. Der Himmel dagegen mit seinen Leben bringenden Regentropsen wird für das männsliche Princip angesehen und so auch der. Gott, in dem er personissicirt ift. Die Trennung und Gegenüberstellung des Gottes aber von dem, was im ursprünglichen urältesten Mythus sein eigentlichstes Wesen war, ist auch hier vollzogen. Und dies ist denn auch der Punkt, von welchem ans wir die schwierigste Verschiebung des Tangaloamythus, die er und zwar in Neuseeland erfahren hat, wieder zurecht rücken können. Dort ist nämlich Tangaloa zum Sohn Langis des Himmels und Papas der Erde geworden und — doch wir müssen den ganzen Mythus nach Grey (1—15) erzählen, der zugleich ein neuer Veweis für die hohe dickterische Kraft der Maori sein mag.

Das erfte Menfchenpaar entsprang von Rangi und Bapa, welche früher fo fest auf einander lagen, daß alles in dichtefte Finfternig ghullt mar. Schon lange maren ihre Rinder damit unzufrieden, aber Daher ift das Sprichwort: Finfterniß mar von der erften Abtheilung ber Beit bis jur zehnten und hundertsten und taufendften; und alle diefe Zeitabschnitte galten ale abgeschlossen für fich und jeder ale ein Bo; und fo lange herrschte Finsterniß. — Das tonnten die Linder Rangis und Bapas nicht länger ertragen und endlich fagte Inmatanenga, der flolzeste unter ihnen : laft uns Rangi und Bapa er-Mogen; Tane mahuta aber, der Bater der Wälder und alles, was in ihnen lebt, fagte: wir wollen fie nicht erschlagen, nur trennen und im stimmten alle bei, nur Tambiri-matea der Bater der Winde und Stürme nicht, weil er die Eltern mehr liebte als feine Bruder. berfuchten bie Botter, himmel und Erde zu trennen; Ronga-ma-tane, ber Bater ber gahmen und haumia-tifititi, ber Bater ber milden Nahrungepflanzen, Tangaloa, der ber Fische und Reptile und Tu-matauenga, ber Bater ber folgen Denfchen muhten fich ab, aber alle umfonft, bis gulett Tane-mahuta sich mit dem Rücken gegen die Mutter, mit bem Bein gegen Rangi feinen Bater ftemmt und fo die Trennung bewirft. Roch heute ftredt er deshalb die Beine (Die Wälder) gen himmel empor. Nun ward es helle und nun tamen die Kinder Rangis und Bapas zwischen beiden zum Licht. Allein der Gott der Winde jurnte feinen Brüdern. Er verabredete fich mit bem Bater, fette

feine Rinder, die Winde, in die verschiedenen Simmelsgegenden fest und begann nun einen furchtbaren Rampf mit den Geschwiftern, junachft mit Taneniahuta, dessen Forsten er zertrümmerte, bann mit Tangaloa, ben Gott bes Deeres und feinen Rindern und Nachtommen. tere entzweite fich im Kampf auch mit Tane : baber mit Solz und Bak, ben Erzeugniffen des Waldes, Tangaloas Brut, Die Fische gefangen mer ben und Tangaloa mit feinen Fluthen bie Balber ju gerftoren, be Solzfähne zu verderben sucht. Die Bäter der zahmen und wilden Nahrungspflanzen verbargen fich vor ber flürmenden Wuth ber Winde in der Mutter, der Erde Schook; und nur Tu-matauenga blieb mit feinen Kindern uubesiegt. Dann legte fich ber Born bes himmels und die Buth Tambiris. - Tamals maren die Menfchen unfterblich, bis burch Mauistikititi ber Tob in die Welt kam, indem er him nuistepo zu betrügen suchte. Was nun noch folgt, ift bie Erzählung wie Tumatauenga feine Bruder befriegte, befiegte und ihre Rinder ben feinen, den Menfchen, unterthan machte. Rur den Tambiri, ben Gott der Winde besiegte er nicht, baber beffen Gohne, Die Winde und Sturme, ben Rrieg mit ben Menfchen weiter führen. brei feiner Göhne, Regenschauer, Landregen und Sagelfturm vernich teten und verfentten einen großen Theil des trodenen Landes. Kinder waren Nebel und Thau, welche letzteren freilich am Soluf berfelben Ergählung ale die Seufzer der Erde, die Thranen des Simmele ertlärt werden, welche beibe im Schmerz über ihre Trennung entfenden. Tumatauenga nahm nach Befiegung feiner Bruder von leber Eigenschaft, die er im Kampfe entwickelt hatte, einen Namen an: Tu-farii, Tufa-nguha u. f. w.; fein eigentlicher Name also ift In. Much lehrte er die Menfchen Zauberformeln, um feine befiegten Brib der leicht und ihre Rinder reichlich in die Gewalt der Menschen gu bringen und jede Rauberformel hieß nach bem Hamen beffen, gegen den fie gerichtet mar: Tane mar die gegen Tane mahuta, gegen bie Balber und Baldthiere, Tangaloa die gegen Meer und Fifche; and Zauberformeln und Gebete für günstigen Wind, gutes Wetter und reichliche Ernte lehrte er fie.

So weit Grey. Dieselbe Sage erzählt mit einigen Abweichungen auch Taylor. Nach ihm (18 f.) entsprangen dem Chebündnisse Ramgis und Papas zunächst die Farnkrautwurzel und die Kumara, dam Tane, der Schöpfer der Bäume und ihrer Bewohner, der Bögel;

Tif der Bater ber Denschen, Tutengauahau, ber Urheber bes Bofen, Tabn, der bes Guten, Tambirimatea, der Bater der Winde und Tangalog, bes Meeres, ber Fische. Nach Taplor ftust dann ferner Tone durch feine Bäume ben emporgeschobenen Simmel, damit er nicht wieder berabialle: das übrige wie bei Greb. Die Erklärung biefes Mythus wird uns erleichtert werden, wenn wir die gefammte Shopfungegeschichte betrachten, wie fie Taplor nach den buntelen bichterifchen Worten der Gingeborenen ausführlich darstellt (14 f.). Gie gefchah in feche Beiträumen. Ale Feinftes entftand querft vor allem Wirklichen der Gedanke. Diefer wuchs und nahm zu und fo bildete sich das Begehren, alles noch in der Urnacht. Aehnlich berichtet Smainfon 13, ber ale erftes ben Bedanten, bann ben Beift und als drittes die Materie binftellt. Aus dem Richts (Tanlor eb.) aber ging ber himmel bervor mit feinen beiden Augen, mit Sonne mb Mond, welcher mit Savaiti zusammen wohnend das feste Land gengte. Run erft entstanden die Götter und erft nach diesen schliefelich die Menschen. Die Götter theilt er bann wieder in zwei Klassen: bie altesten find die von der Nacht geborenen, die Kinder der großen Mutter Nacht, der Sine-nui-te-po und zweitens die jungeren, welche bem licht entsproffen find, die Kinder Rangis und Papas.

Betrachtet man diefe Mithen genauer und vergleicht man fie mit benen von Tahiti, so wird man gleich zu der Erkenntnif kommen, bak fie einer späteren Reit angehören, ja 2. Th. einer schon reflektirenden, fünftlerisch ober philosophisch alles zurechtlegenden Zeit. Wir sinden hier alles auf den Denschen und zwar ganz natürlich auf ben neufeelandischen Menschen bezogen. Bunachst fehlt ber Glaube m einen Gott und Schöpfer; ber himmel ift bevölkert burch eine some Schaar Götter, von denen der eine dies, der andere jenes Richaffen hat, wie auch unter ben Menschen ber eine bies, ber andere das ichafft (Taplor 13). Dann ferner, das himmelsgewölbe das man früher felbst als allmächtigen Gott auffaßte, ift jest felbständig den Göttern gegenüber getreten. Man kannte die Götter; man wufite daß fie im himmel lebten, daß man aber früher ben himmel felbst. bas Beltall felbst personificirt hatte, bag aus dieser Bersonifikation bes bald donnernden und stürmenden bald glänzend strahlenden Simmels sie Götter entwickelt hatten, bas wußte man nicht mehr. personisicirte nun von neuem. Durch den Regen, der vom himmel

fällt, wird die Erde befruchtet; Bflanzen machfen. Thiere fin Bflangen, Menfchen ohne beides nicht zu benten; man fab al fie vom himmel stammten und fo ward himmel und Erb beiligen Götterpaar, bem man nun auch jene alten Götter als autheilte. Gin fernerer Beweis für bas fpatere Alter jener ländischen Sagen liegt in der Stellung, welche die Denfche icon haben. Gie fteben vollständig im Mittelpunkt; ihr Got matauenga, besiegt alle übrigen Götter, er ift ber ftolgefte; wir hier also einmal, wie der Mensch der Natur gegenüber sid fühlt, wie er sie nicht mehr als bas übermächtige allein göttl lebte Wefen anfieht, fondern wie er fie beherricht, trothem, ba einzelne Rug bes Lebens noch von Göttern geleitet ift. feben wir aber ein bewuftes bichterifches Auffaffen, Erklaren un fammenfügen der Thatfachen, welches entschieden erft einer f Reit angehören tann. Dan bente, gang abgefehen von jener fet talen Deutung des Nebels und des Taues nur an die Auffaffw Schilderung oder beffer gefagt mythologische Darftellung bes spaltes in der Natur. Dag nun gar die Berfion bei Taylo: welcher ber Schöpfung erft ber Gebante und bann bas Bolli ausging, einer fehr fpaten Beit angehört, das liegt auf ber Uebrigens ift nicht nöthig, bei ihr an europäischen Ginfluft zu Daß erzählt wird, der Himmel habe mit Savaiti das feste & zeugt (Taylor 14 f.) weist ferner auf eine spätere Zeit dieser I bildung, als die Maori schon in Neuseeland, dem neuen ? wohnten; benn nur bann fonnte ihnen diefes als Rind bei Beimath, Savaitis und bes alles ichaffenden Simmels ericheinen aber der Minthus von Tangaloa älter ift, als jene eben erzählte er wirklich ber älteste polynesische ift, ben wir fennen, auch bas fich beweifen laffen. Bunachft durch die weite Berbreitung Namens, ber überall in gang Bolynefien herrschte, und zwar als Weltbildner geherricht haben nuß, ba wir auf den Dartefe Die Sage vom Auffischen der Infeln, auf Reuseeland noch t bem Bogel, ber das Weltei legt, vorfinden, freilich ohne Nan Gottes. Dann aber ift ein fehr großes Bewicht barauf zu lege wir gerade in ben Centralpuntten polynesisches Lebens, in S und Tonga einerseits und Tahiti andererseits ben Gott 1 feinem alten Leben fanden. Als die Polynefier noch alle in

wohnten, galt der Mythus noch, auch noch als sie nach Tahiti wanderten, wo man ihn gleichfalls festhielt; den späteren Auswanderern verschob n sich durch ihre anderweitigen Schidsale. Dabei ist noch auf zwei kunkte ausmerksam zu machen: einmal darauf, daß auch in Tonga, bwohl man dort in einzelnen Sagen das Alte, Aechte ausbewahrt witte, doch gleichfalls Tangaloa herabgesunken war zum Schutzpatron er Handwerker; und umgekehrt, daß man in Neuseeland doch auch woch eine Ahndung hatte von seiner alten Herrlichkeit: denn Tahlor heidet ja eben zwischen den Söttern und trennt die alten, die Söhne er Racht, zu denen Tangaloa gehört, als ganz geschieden von den püteren, den Söhnen des Lichts, des Himmels.

Bir baben fo das Wefen Tangalogs vollständig betrachtet; ebe vir aber zu dem zweiten Hauptgott der Bolynefier kommen, wollen vir Giniges noch, mas im Borbergebenden ermähnt werben mußte, gleich vollständig abhandeln, junächst die Lehre von der Schöpfung und unn mas noch über Rangi und Bava ju fagen ift. - Auf Samoa von ber Trennung des himmels und der Erbe ganz Aehnliches mablt, wie unter ben Maoris. Der himmel mar ber Erbe fo nah, bak die Menschen friechen mußten. Taro und andere Bflanzen drängten in dann freilich empor, allein immer noch fliefen bie Menschen mit ben Köpfen an. Dann tam ein Mann ber zum Dant für einen Trunt, welchen ihm eine Frau reichte, den himmel emporftieft: den Ort, wo bie Pflanzen wuchsen und die Fußstapfen des Mannes welcher nach migen Tifitifi bieß, zeigt man noch (Turner 245). Dieser Dinthus ng auch auf Tonga bekannt gewesen sein; doch erwähnt ihn Das riner nicht (gegen Schirren 42). Es ift febr ju beachten, bag biefer Sage himmel und Erde als durchaus ungöttlich und un-Monlich erscheinen. Die ganze Welt stellen die Samoaner sich als buch Streit geworden vor. Den Gott der Tiefe Fe'e (Feke) bestiegte ber Meeresgrund, biefen die höheren Felfen, fie wieder die vulkanischen Gesteine, die Erde die letzteren; die Erde ward besiegt durch die Steine, biefe durch die Bflangen, die Bflangen durch die Raupen, die Reptile duch die fliegenden Bögel. Daber find auch die Menschen in ewigem Arieg und bestegen einander (Turner 250). Auch auf Tahiti und Rarotonga find Simmel und Erde in ihrem dichten Aufeinanderliegen buchaus unpersönlich gedacht; durch eine niedere und unscheinbare Pflanze (Tem, Dracontium polyphyllum) emporgehoben, wird der himmel auf Tahiti vom Gotte Ru zur jetigen Höhe aufgerückt (Ellis 1, zu Rarotonga aber durch einen Menschen, der sich aufs är gegen ihn stemmt, erst bis zur Höhe der Tevapslauze, dann ber eines Baumes (einer Feigenart, der Ficus religiosa vern darauf bis zu den Bergspitzen und endlich bis zur jetigen Lage e gestoßen, weshalb der Mensch als "Himmelsheber" (vgl. papa-langi) lich verehrt ward (Williams 544). Hier ist also der Mythus noch vermenschlicht. Unders ists zu Raiatea: da hielt ein Seeungehen Tintensisch, den Himmel auf der Erde sest; nach seiner Tödtung den Gott Maui flog der Himmel empor. Dem Himmelshebe Rarotonga halsen dagegen zahllose Libellen, die Strick, mit Himmel und Erde verbunden sind, zu lösen (Williams eb.). Stricke sowie den Tintensisch sindet man auch in neuseeländischen M

Die Personisitation des Langi oder Rangi, wie wir sie zu T — den sehr schönen Mythus, der sich an den Namen des Enüpst, haben wir S. 93 f. erzählt — auf Neuseeland und hiti (hier heißt Langi Rai; Ellis 1, 201, und vielleicht i Gott Raa 285; 325 dasselbe Wort) sinden, ist nach alle dem stehenden, welches himmel und Erde, Rangi und Papa stets un zeigt, entschieden erst späteren Ursprungs. Das geht schon betroor, daß Langi nicht, wie alle Götter, wie auch Tangalo Bulotu wohnt, sondern im himmel selber. Wäre er einer der ächten Götter, wir fänden ihn ebenso gut in Bulotu wie die üb das geht auch schon aus seinem ganz und gar deutbaren, man sagen materiellen Namen hervor, denn Langi heißt überall Hi

Ganz anders aber finden wir es mit einer anderen Ge beren Namen wir bei ben Schöpfungsmythen schon erwähnter der erstaunlich oft in Polynesien genannt wird, da er weitar lebensvollste Figur polynesischer Mithologie ift, bei Mani.

Maui, so erzählen die Tonganer, trägt die Erde auf Rücken; daher entstehen, wenn er sich bewegt, Erdbeben unt schlägt daher, wenn die Erde zu beben anfängt, unter dem hef Geschrei mit Stöcken auf den Boden, damit Maui sich ruhig halte (Wilson 390; authent. narr. 152; Mariner 2, Hale 23; Wilkes 3, 23). Nach Mariner liegt er flack Erde auf ihm und sie bebt, wenn er sich wenden will; nach ar Berichten (Geschichte 46) trägt er sie auf den Schultern und

Einniden erregt die Erschütterungen. Befonders wichtig ist es, daß er jugleich als Emporzieher des Festlandes gilt, wie Tangaloa; er fict es an der Angelichnur empor, junächst Ata, bann Tonga, bann bie Babaigruppe, fchlieflich Bavau, wobei zu beachten, daß in diefer Reihenfolge die Inseln von Suden nach Norden ftreichen; die Ebenen bat fein Tug platt getreten, wo er nicht hinkam, blieben Berge (Befoidte 45). Und nun wird von ihm berfelbe Mathus ergahlt, welcher in Samoa von der Tochter Tangaloas berichtet wird : die aufgefischte Infel bededt fich mit einer Bflanze, aus deren modernden Theilen m Burm entsteht; biefer von Maui (ber die Gestalt eines Bogels agenommen hat) zerpidt, wird zu zwei Dlännern, den Stammvätern ber Tonganer, welchen die Frauen aus Bulotu zugeführt werden (Sarah Farmer bei Schirren 35). Man nahm drei Mauis an, Bater, Sohn und Enkel oder Neffe; mit Beinamen Maui Motua, Atalonga und Kitschiftifchi. Diefer lette, der eigentliche Beld, folgt heimlich seinem Bater durch eine Söhle nach Bulotu, wo ihn dieser hinschieft, von Maui Motua Feuer zu holen. Mehrmals bläft er es ans, um fich jedesmals neues zu erbitten; badurch und weil er ben The auch soust noch reizt, geräth er mit ihm in Streit und zerbricht ihm die Knochen, so daß der Alte, Maui Motua, matt und lahm unter ber Erbe liegt. Maui Atalonga verbietet feinem Cohn, bas feuer mitzunehmen, diefer aber ungehorfam fest alles in Brand, moa die Menschen nun für immer Feuer, um Speise zu kochen, haben (6.). Rach anderer Berfion ift Maui Kitschititschi der Bruder des Malonga, welcher Feuer von der Erde erhält und es in die Bäume baunt, damit es nie verloren gehe. Den Gifenholzbaum (Toa) schafft er erft, der einft in ben himmel hineinreichte, so daß der Gott Ctu-Matubua daran hinabstieg (Geschichte 45; vergl. Wilkes 3, 23). Bur Zeit des Baters beider Mani, der unter der Erde wohnt, die n trägt, war ewige Nacht und nur der Mond schien (Lawry bei Ghirren 36).

Die tonganische Sage, welcher der Bericht von Nive genau entschicht (Turner 255), häuft vieles auf Maui, was die famoasuische noch gefondert hält. Talanga, erzählt Turner 253, war in Freund des unterirdischen Gottes Masuise, welcher die Erdbeben berdorries. Er besuchte ihn durch einen Felsen, den er durch Zaubersprücke öffnete und zuschloß. Sein Sohn aber, Ti'iti'i, schleicht dem

Bater gegen beffen Willen nach, um Mafuite Feuer zu holen; fo hat er es erhalten, fchon tocht er feine Speife, als ibn Dlafuite a greift und ibn nur, nachdem er felber ben einen Urm verloren, i Befit bes Keuers läft: er tonne es überall leicht finden, benn e ftede in jedem Soly, aus welchem man es hervorreiben tonne. Ra Diefent Rampfe tann Dafnite, ber Camoa tragt, es nur noch a einem Urm halten. Das ift aut, fagen die Samoaner bei Erdbeben baf Mafuite nur einen Arm bat, fonst murbe es uns fchlimm a geben. Denfelben Mothus, nur minder ausgeführt, erzählt auch Bil fes; und Mafuife wird, indem man fich auf die Erde wirft und fi aufgräbt, bei Erbstößen aufs heftigste bedroht, daß er Rube ball und die Erde nicht gerbreche (Williams 444). Es ift baber mof nur eine irrthumliche Namenvertaufchung, wenn Williams (auf bet felben Seite) hinzufügt, Tiitii ataranga trage die Erde und Maful habe ihm den Urm gebrochen im Rampfe. Er trägt die Infel Cava in feinem linken Arm, und das ift aut, benn truge er fie auf feine Rechten, fo würde er die Infel längst zertrummert haben, und alle Männern ift ber linke Urm schwächer, wie ber rechte, weil er ber Gott zerbrochen wurde (eb.). Dit Recht zieht Schirren 37 bin her auch die Mythe, welche Walpole 2, 381 f. erzählt; Tati m Opolu wohnten in einer Sohle, Tati hielt Camoa auf feiner linke Sand, meldes damals vielfach von den Göttern befucht murde; i Itu jog einen Felfen aus bem Waffer, bamit die Denfchen fich bi Saare trodneu fonnten. Gine Menge Regen lofdte alles Feuer, m Tati behielt seinen Feuerstein, um welchen mit ihm Opolu rang und ihr außer beiden Beinen den rechten Arm abhieb. Dann gab er Samoa Fent und legte die Insel in des Gottes linke Sand; in der rechten hatt er sie gleich gertrummert. Auch Opoln jog fich por ber Schlechtigki der Menfchen in die Erde gurud. Der bofe Beift wollte die Infe verderben; aber vergeblich.

Und auch folgender andere Mythus, den uns gleichfalls Bal pole (2, 375 f.) erzählt, gehört, wie sich gleich zeigen wird, i Mauis Kreis. In Samoa lebte einmal ein Mann, der wie de weiße Mann immer unzufrieden war mit dem, was er hatte. De Poe (gegohrene Brodfrucht) war ihm nimmer gut genug und er plagl seine Familie sehr mit neuen Einfällen. Zulet war ihm auch sein Haus nicht nicht gut genug und er beschloß, ein neues von Stei

١

Bon großen Steinen foll es fein, fprach er, und foll ewig mern. Er ftand früh auf und arbeitete bis in die Nacht, aber die ionne ging zu fonell am Simmel, die Steine waren fcmer und nt entfernt, fo daß feine Arbeit nur langfam bormarts rudte. r Tag plagte er fich fo, aber die Conne lief immer schneller und meller. Da fam er eines Abends auf den Gedanken, daß, weil die mne immer beffelben Wege ginge, er fie anhalten tonne, bis feine beit fertig mare. Er stand also vor Tage auf, stach in See und nf der Sonne ein Seil um den Sale, aber die Sonne ließ fich ht aufhalten und ging ihren Weg. Er ftellte Nete, wo fie berflam, aber fie ftieg doch in die Bohe. Er verbrauchte alle feine atten bazu, aber vergebens. Die Sonne nahm ihren Lauf und lacte feine Unftrengungen mit beifen Winden, die fie schickte. terdeffen ftand ber Sausbau ftill und ber Dann verzweifelte faft. blich erbarnite fich ber große Stu (eine gabe Schlingpflange) feiner, fie fein Gefchrei borte und verfprach ihm Gulfe. Die Ranten ber anzen wuchsen größer und größer, der arme Mann machte eine blinge daraus und begab fich mit feinem Kahn aufs hohe Deer. war die fclechte Sahreszeit, mo die Conne trube und fchläfrig ift. ude tam fie herauf, fah nicht umber und ftedte den Ropf in die blinge. Sie jog und rift baran, aber 3tu hatte den Strick zu rt gemacht. Bett baute ber Dann fein Saus; Die Sonne fchrie bichrie und ertrant beinabe, aber erft ale ber lette Stein einigt mar, burfte fie ihren Lauf fortfeten. Das Seil bes 3tu ver-4 Riemand zu zerreifen - das mar die Nutanwendung, von der ausgehend und mit welcher der samoanische Führer 20 al. len die Legende erzählte, als biefer eine Stu-Ranke, welche ihm binlich war, zerreißen wollte. Auch Turner (249) berichtet dieselbe fichte, zwar nur gang turg, aber bennoch in einigen hauptzugen an-4: ein Jüngling fing auf den Rath feiner Mutter die aufgehende me in einem Strid und hielt fie fo lange fest, bis fie verfprach, gjamer zu geben, damit jene ihre Arbeiten vollenden konnten. mag denn noch ein anderer Sonnenmythus aus Turners Werk 18) hier angeführt werden: ein Mädchen, schwanger von der aufbenden Sonne, gebar einen Sohn. Als diefer herangewachsen heithen will, schickt fie ihn zu seinem Bater, dem Sonnengott, daß er berathe; ber aber schenkt ihm einen Raften, welcher voll verschies

benes Segens ift. Diefer Mythus lebte auch auf Tonga, bier a ftumpfer. Die Jungfrau, von ber Sonne ichmanger, gebiert gleichfa einen Knaben, den man, da er fehr unbändig war, in einem Ka forticidt, daß er mit feinem Bater in der Luft lebe: Die Dut wurde zum Felfen, welchen man noch auf Tonumea, der füblicht Infel der Sabaigruppe zeigt (Geschichte 47-8). Auch auf Renfe land tannte man Achnliches: eine Jungfrau gebar einem Gott a ihrem Urme einen Sohn, ber gleich nach ber Geburt zur Sonne a flog; bon bort tam er in einem Rahn gurud (Brown 82). lider und fast noch ursprünglicher lebt Maui in den Sagen ber w samoanischen Centrum ausgewanderten Bolynester. Auf Tabitibi ber Urheber der Erdbeben, der Erschaffer der Sonne Maui, n Forfter 467 berichtet, indem er in Maui nur einen anderen Ram Tangaloas fieht. Und wirklich galt auch als Mauis Gattin b Kelsen Bapa; wirklich ward auch von Maui erzählt, er habe ihn w Diten durche Deer gefchleppt, mobei bann einzelne Stude, Die Infe bes Archipels, von ihm abgebrodelt feien, beffen Sauptmaffe noch it als Festland im Often liege, ein Dothus, der im gefammten Archi galt (Forfter Bem. 135). Rach anderen Berichten foll auch er gewesen fein, welcher bie Erde an einem Angelhaten aus der Die auffischte (Mörenhout 1, 450) und Tahiti mar nach einem Duth bei Ellis 1, 167 ein Kisch gewesen, ein Sai, bessen einzelne The bie Eingeborenen erkennen follten. Was nun in Samoa nur wo einem namenlofen Mann gefagt wurde, das wird in Tahiti gerade von Maui berichtet, welcher mit ungeheuerer Rraft die Sonne i Striden halte, daß fie nicht schneller als er wolle zu geben vermöch (Wilson 289), ober wie Mörenhout (1, 450) ben Mythus et zählt, er befestigte die Sonne, als die Menschen unter der allzuweite Entfernung berfelben litten. Daffelbe erzählt Ellis 3, 170 (Ther mann und Bennet gleichfalls), nur daß hier Maui, mehr wei menschlicht, als Briefter ober Säuptling ber Borgeit auftritt, ber eine Marae bauen wollte. Er mußte ihn noch vor Nacht vollende und als nun die Sonne finten wollte, ehe er fertig mar, ergriff ! fie bei ihren Strahlen und band fie mit einer Schnur an ben Dar oder einen Baum fest, bis er fertig mar. Seitdem geht bie Som langfamer. Sonft denkt man fich die Sonne als Feuerball, & Abends ins Meer fällt, fo dag man auf den westlichsten Infeln bi n ihr Zischen gehört hat; sie eilt dann unter dem Meere her, Morgens wieder aufzugehen (Ellis 3, 170). Maui war es ens auch (Bericht von Raiatea, Therm. und Bennet 1, 526), er jenes Ungeheuer, das den himmel auf der Erde sesthielt, e und dadurch das Auffliegen des himmels bewirkte. Ferner 1 ihn die Tahitier noch als alten Weissager auf, der in längst ngener Borzeit die Ankunst eines Schiffes ohne Ausleger — wie arotonga Tangaloa — und ferner eines Fahrzeuges auch ohne werk vorher verkündet und auf rein technische Weise die Wöglicheines solchen Schiffes glaublich zu machen versucht habe (Ellis 32 f.).\*)

Die Mangarever, beren Hauptgötter Tangaroa, Oro, Mahui ii) sind (Mörenh. 1, 110), erzählten, daß ihre Insel durch i aus der Tiese ausgesticht, daß die ersten Menschen ferner von i in allem nützlichen unterrichtet seien (Lesson Mang. 114). — auf Nukuhiva war Maui bekannt. Denn die dortigen Areois men ihre Frendenseste im Ansang Oktober, um "die Rücklehr is" zu seiern; sie legten am Ende der fruchtbaren Jahreszeit Ende April oder Ansang Mai das Trauergewand an, um wegen lbschiedes der Götter zu trauern und trugen es dis zu Mauis erkehr (Mörenh. 1, 501 f.).

Auf Hamaii herrschte vor undenklich langen Jahren, so erzählt einheimische Chronik, das Epos Mo' oölelo Hawaii bei Hale; 23), ein König Namens Atalanga, der vier Söhne hatte, simua, Mauishope, Mauistiitii und als vierten und jüngsten, der in der Regierung folgte, Mauisatalanga. Dieser letztere stieg zur ze empor, um ihre Strahlen einzusangen; auch wollte er die

<sup>&</sup>quot;Indere Mythen, welche entweder zum Mauis ober zum Tangaloasgehören, sind folgende. Tatuma und Tapuppa, ein männlicher und weiblicher Felsen, die Träger der Erde, erzeugten den Totorro, der gest und zertheilt wurde. Die Theile seines Körpers bildeten die einzelnen n; seine nachgeborenen Geschwister Otea (männlich) und Oru (weibl.) gten zuerst andere Länder, dann Götter. Nach Oteas Tod heirathete ihren Sohn, den Gott Teorraha, welcher noch mehr Land, die Thiere die Lebensmittel schuf, sowie den himmel. Diesen tragen Männer, k Lifeerai heißen (Coot 3. R. 2, 359). Auch den Mythus vom Ausstahitis erzählt Coot (358), doch ohne zu sagen, wer der Fischer war.

Inseln des Archipels zu einem großen Festland einigen, weshalb er in einen Kahn packte und diesen an einen Haken hinter sich herz allein der Haken riß, die Einigung unterblieb. Eine Insel hat i ihm den Namen erhalten. Der Zug, welchen nach Jarves König Kana unternahm, um von dem Sonnenversertiger Kahoa die im Krieg verlorene Sonne wieder zu erobern, wird von Möre hout 1, 450 dem Maui beigelegt. Und so erzählt auch Jarv 26, daß Maui die Sonne in ihrem Lauf angehalten habe, damit sweib eine angefangene Arbeit noch vor Nacht vollende.

Um reichsten fliefen unfere Quellen in Betreff Neufeelan und zwar zunächst wieder bei Gren, ber in der erften Ditte (! fagt, daß Matea-tu-tara (männlich) und Taranga (weiblich) vier Soh alle Maui genannt, gehabt hatten, barunter ben jungften Dtani-tifit Gren ergablt ferner von S. 15-59 bie Abentener Diefes jung Maui, wie er als Frühgeburt von seiner Mutter mit einer is Haarloden umwunden ins Weer geworfen aber wunderbar erhal den Namen Maui-tifititi-a-Taranga d. h. Maui gebildet in der So flechte der Taranga (fo erklären die Maori den Namen) amim wie er dann feiner Mutter Weg, die alle Nacht um ihn zu pfle fommt und Morgens verschwindet, erkundet, wie er ihr als Be nachfliegt in die Unterwelt, dort von ihr und feinem Bater erta und anerkannt wird; wie ihn ber lettere tauft, aber mit einem flei Berftoft gegen die Taufceremonien, fo daß die erzurnten Götter Ma Tod bestimmen. Dann bringt er feiner Uhnin, der zauberfräftig aber menschenfressenden Göttin Muriranga wenua (Sinter Simn und Erde) ihre Speife und diefe welche ihn endlich als ih Stammes erkennt, ichenkt ibm einen gauberfräftigen Rinnbaden. ausgerüftet zieht er zunächst gegen die allzurafch mandernde Son fangt fie in neuerfundenen Striden, verwundet fie aufe heftigfte ! jenem Kinnbaden und zwingt fie fo langfamer zu geben. angst rief damals die Sonne aus: warum wollt ihr Tama-nuites (das große Rind des Lichtes) tödten? und fo verrieth fie ihren zwei beiligen Namen, welchen Niemand zuvor kannte. — Nach langem 1 thätigen Siten geht er endlich auf die Vorwürfe ber Seinen ! feinen Brudern jum Fischfang; jener Kinnbaden, mit feinem eiger Blut bestrichen ift fein Rober und nun zieht und zieht er unter Banb formeln den "Fisch des Maui", ika to Maui, d. i. Reufeeland fel

frant; weil feine Bruder aber fich diefer Beute nahen, fo ftraubt ber Rifc die Moffen und fpringt bin und ber; daber die Infel auch kente noch fo zerriffen und gebirgig ift. Der Fischhaken ift noch beute in einem Relfen ber Sabichtsbucht zu feben. Der Berg Sifo-rangi (himmelsichwang) ift es (Dieffenb. 2, 89 f.); nach Bolad narr. 1. 358 eine Infel. - Gine andere intereffante Berfion ber Erdfischung trilt Gervant (ann. p. l. prop. d. l. foi 1844, V, 15 f. und beber Dichelis 69) mit: Maui, ber von ber Göttin Sina zwei Rinder batte, todtete beide und fifchte mit ihren Kinnbaden Neufeeland, welches eine Tanbe ihm vollends aufziehen mußte. Die rechten Angen ber getöbteten Kinder murden Morgenstern (Matariti) und Abendftern (Rare-abiabi). - Dann macht er fich auf, das Feuer Rabu-itas (weiblich; famoan. Mafu-ite mannt.) zu holen, wohin ihm fine Mutter Taranga den Weg zeigt. Die Göttin bes Feuers erbrunt ibn als ihren Enfel, reift fich einen Fingernagel aus, ben fie ibm, damit er Fener habe, übergibt. Er aber löscht die Gluth und io mangiamal, bis fie ibm ben letten Ragel auch ber Rufe gegeben hat: da im Born ftedte fie die Welt in Brand. Allein Maui ruft feine Ahnen Tawirimatea (Gott der Winde) und Wati-tiri-ma-takataka p bulfe, welche bas feuer Dabu-itas trop ihres Wehtlagens aus-Uden; nur einige Funten beffelben rettet Daui in bas Bolg einiger Binne, von benen man es baber immer befonimen tann. — Nachdem war Mani noch feinen Schwager Irawaru (b. h. ber achtfledige) in tien hund verwaudelt hat, sucht er feine Ahnin hine-nuiste-po (die große Greifin Racht), beren Mugen feurig durch ben Simmel ftrahlen mb die ihm Berberben brobt, ju bestegen: fie mobnt, wo himmel und Erbe aneinanderstoffen. Er friecht, um fie zu vernichten, in fie hinein: gegen fein Berfprechen aber lacht einer ber Bogel, welche aufem, laut auf, Sine erwacht, beift zu und fo ftirbt Daui, beffen Rachfommen an verschiedenen Orten der Welt leben.

Es kann uns hier nicht einfallen, alle die mannigfaltigen Mauisigen Polynesiens zu erzählen, ebenso wenig als man in einer cultursifterischen Schilderung Griechenlands alle Heraklessagen ansühren würde. Nur einzelnes, was zur Ergänzung des Gesagten nöthig ist, sigen wir noch bei. So war es Maui, welcher die ganze Welt aus, maß, indem er sie mit raschen Schritten durchwanderte (Davis 193). Anderwärts gilt er für den großen Lehrer des Bolkes, den man Baty, Austpropologie. Er Bb.

Rahn- und Sausbau u. f. w. verdauft, ja ber, ein Beift, auch Simm und Erde geschaffen ober menigstens bei ber Entftebung ber Er burch Rangi und Bava geholfen habe (Dieffenb. 2. 90; 100 welcher lettere Rug vielleicht fich auf eine abnliche That bezieht, a fie der raiatanische Dinthus erzählt, auf die Tödtung eines Unther wodurch die Trennung von himmel und Erde erft ermöglicht war Taplore Bericht flimmt genau zu Gren: nur ift nach ibm Da ber jüngste von 6 Brüdern. Mahuita aber nicht feine Grokumtte fondern männlich gedacht und alfo fein Grofpater; und ba er bim nuiste po ju befiegen porhatte, persuchte er erft Sonne und Mond : löschen; durch seinen Tod brachte er ben Tod unter die Deniche (24-31). Drei Bruder nennen Richolas (1, 56) und Short land (a 42 f.) fie heißen bei letterem Dlaui mua (alter Dlaui, welche nach D'Urville a 2, 513 die Welt auffischt, mabrend Manipotifi f bann erft formit) Mani tifestifesostesrangi (Maui bid wie ber himmel und Maui potifi (junger Maui) und diefer ift ber Sauptheld & weiteren Geschichte, in welcher Dlaui potifi bas Feuer von Sine-u (nicht von Dabu-ifa) holt und babei feine ihm feindlichen Bruder un kommen läßt; Sine-nui ftirbt gleichfalls dabei und zwar in eine Feuerebrunft, welche Dlaui felbst angundet. Bei Brodie 163 mid auch Rangiswenna männlich gedacht. Mehrfach wird erzählt, Das hatte Reuer in die Sand genommen, diefes aber fofort wieder meg geschlendert; nach Pate ging bamals bie Conne zuerft unter, welch Maui bann am Morgen gurudbringt und fie nun an ben Don bindet, fo daß man nun immer Licht hat, außer wenn Maui ergun feine Sand vor den letteren halt. Nach Bolad mann. 1, 15 ent fteben aus biefem weggeschleuberten Feuer die Bulfane; nach ben felben Berichterstatter fifcht Maui feinen Fifch, fondern gleich das Land welches er an die Conne festfnupfte; beim Beraufziehen erhielt bie Mi na Maui (Mauis Erzeugtes) Riffe und Schrunden, das find bi Berge und Thaler; oder er ließ nach Sale das Land, ba er d nicht allein an beben vermochte, durch eine Taube aufziehen. und viele andere Sagen und Berfionen findet man aufammengeftel bei Schirren 29 f.

Gehen wir nun zur Deutung Diefes Mythenkreifes. Aus ber Umftand, daß es mehrere Diaui, 3-6 Bruder gibt, welche alle und burch Beinamen verschieden find, ift gewiß nicht mit Dieffenbas

licolas 38) au foliefen, bag wir es bier mit einem ver-Renfchen zu thun haben; richtiger ift wohl der Schluf, daß foater zu einer Art von Appellativum und Abstraftum murbe. randerlichkeit der Sage vielleicht icon ebe dies geschab, aus n mehrere gemacht bat. Jedenfalls aber haben wir es em ausgedehnteften und mandelvollften Dibthus Bolbnefiens benn Maui- wird von Schirren mit Tangaloa .identifis außerbem auch noch eigentlich mit jedem beliebigen anderen a Daui ift ihm (85) "ber vorzüglichfte Repräfentant" ber n Göttermelt. Schon Forfter (Bem. 467) fagt, daß als Urheber der Erdbeben Maui hieße; und fo meint auch ) daß die Bolnnesier ursprünglich wohl nur eine Gottheit ten, allein nach den verschiedenen Thatigfeiten des Gottes chiedenen Ramen: Tangaloa als Weltschöpfer; als Weltni, in feinem Berfebr mit ben Menfchen Tifi; und baft en mannigfaltig untereinander gewirrt feien. Allein mare eine folche monotheistische Auffaffung bes Göttlichen bochft fo fragt es fich boch junächft, mas beift bas, ein Gott ift it einem anderen? Doch sicher nur, die erfte mythenbildende eines Boltes hat diefelbe ihr ju Grunde liegende Erfcheinung un eine rein natürliche ober eine ethische) zweimal fich burch ition zur Unichauung gebracht, fo daß biefe beiden fo ent-Gottheiten nur in Begiehung auf den Namen und andere e verschieden find. Der : zwei Bersonififationen, zwei Gottesn und für fich auf verschiedener Unschauung beruhend, find ber Beiten fich einander immer mehr genähert und durch ng von einem auf den andern immer mehr ausgeglichen is zulett fein Unterschied zwischen den beiden ursprünglich en nipthologischen Gestalten mar. Reine von beiden Gleich. pakt auf Maui und Tangaloa ober irgend einen anderen en Gott, da beiden nur einzelne und teineswegs wichtige r nur einzelne Thaten gemeinschaftlich zugeschrieben werden. n geht bier mit völlig mangelnder Kritit viel zu weit. e fagt, ift untlar. Denn nennt eben ein Bolf ben Welt-Jangalog, den Belthalter Daui (obgleich diefes Braditat auf abe gar nicht pagt, fondern nur durch eine Berwechselung ife entstanden ift), fo faßt es bamit nicht einen Gott in verschiedener Thätigkeit auf, vielmehr personisiciert es verschiedene A schauungen zu verschiedenen Bersonen, welche also die Mythologie weinander trennen muß. Wollte man einer anderen Auffassung folge so mußte diese sehr forgsältig und streng bewiesen sein; was der doch für die Bolynesser unmöglich sein durfte.

Aber jedenfalls ift es richtig, bak wir manche Ruge und Theit Tangaloas auch als Thaten und Buge Dlauis berichtet finden. 6 gelten beide als Weltenfischer, Tangalog auf Tonga, Samog, vielleit auf Nutuhiva, Maui auf Neufeeland, Tahiti, vielleicht auf Same (Sale 23), beide auf Tonga; ferner ift mohl zu beachten, bak an tabitische Mathen den Tangaloa und Maui in fehr nabe Bedie beziehung die Erdichöpfung betreffend feten: fo ein tosmogonifches & bei Morenhout (1, 449), beffen Ueberfetung Schirren (70) richtigt bat. Beide find ferner Berren und Schöpfer ber Sonne, nach Forfter auf Tahiti, auf Samaii, mo fie Daui bom Count perfertiger Ragrog-alii wiederholt, beide gelten (Forfter Bem. 467 135) ale Gatten bes Felfen Bapa, durch welchen fie die Infeln a fteben laffen; und mahrend fonft Tangaloa den Simmel wölbt # ihn (Reufeeland) emportreiben hilft, fo thut bies zu Raiatea, vielleis auch zu Menfeeland in anderen Dinthen Dlaui, wie die Wolfenfaif vielfach dem Tangalog, in Tahiti aber dem Dani geboren.

Ferner ift es aber auffallend, daß Maui fo viele und fo bunt Schidfale durchzumachen bat, wie fein anderer Gott. Rabllofe mil oft bochft wunderliche Abenteuer häufen fich auf ibn. 3a er ba entichieden etwas Denichliches. Er wird geboren, er ftirbt, er be Bruder, irdifche Nachkommen (Gren 15), in einigen Ueberliefer ungen einen menschlichen Stammbaum. Und boch ift er wieber # göttlich, ale bag wir ihn für einen erft fpater vergötterten Denfor balten fonnten. Er gilt als Nachfomme von Rangi und Bapa, al Bermandter oder Entel von Sine-nui auf Reufeeland, in Bulotu mohr nach tonganischem Glauben sein Bater - und fo liefe fich noch wie aufammenftellen. Merkwürdig und alfo wohl zu beachten ift bem fchlieftlich noch, baf er nirgends einen Tempel, nirgends Briefter obn irgend welchen Cultus hat; benn das hamaifiche Idol Mai bei Cool (3. R. 3, 457) gehört nicht hierher; und was wir von den geften in martefanischen Areois oben erzählten - Bermandtes werden wir aud i Tabiti finden - bas ift fein Cultus, welchen Dlaui unmittelbar enwfing

Bir baben jest alle Schwierigfeiten, welche ju lofen find, uns bergelegt und konnen nun jur Lofung felbft fchreiten. Der Mythus wa Raui ift, wie das Andere (Schirren, Mörenhout) icon längft gesehen haben, ein Sonnenmythus. Alle einzelnen Buge biefes Dathus zu beuten, mare überfluffig; benn wer vertennt in dem raftlot schreitenden, im feuerbringenden, im meergeborenen, burch die Racht fterbenden Mani die Sonne? Ebenfo liegt es nabe, daß ber Comengott Bewalt über die Sonne hat, daß er fie feffeln, den Mond m fie befestigen, ben Mond verdunkeln kann; daß ferner durch ibn af himmel und Erbe getrennt werben. Und wer wollte nach den Gebränchen der markefanischen Areois, welche bei Mauis Wiederthe ihr Feftgewand anlegten bis "jum Abschied ber Götter", bis jum Binteranfang der füdlichen halbkugel, worauf fie bis zur Wiederkehr Rauis tranerten, wer wollte hiernach noch zweifeln, daß Maui die muthifde Bersonififation ber Sonne fei? Auch ift bas meifte dieser Beguge bon Schirren auf das Umfaffendfte ertlärt worden, wenn gleich er fich nicht immer in den Schranten einer besonnenen Kritif falt. Uns aber bleiben noch andere Schwierigkeiten.

Bunachft muffen wir von Dafuite, Mahuita fprechen, welche man vielleicht mit Maui identificirt bat, von jenem ungeheuren Gott. welcher die Belt tragt. Bare es nun auch icon bochft feltsam, wenn de Mythen so verwirrt wären, daß Mau in ihnen mit sich selbst timpfen mußte: fo wird doch jeder Bedante an die Gleichstellung durch bie neufeelandischen Mythen unmöglich, in welchen ja Dahu-ika als weibliche Gottheit auftritt (als männliche freilich bei Taplor); er wird unmöglich durch die Uebereinstimmung, mit welcher wir diese Gottbit in Samoa und Neuseeland finden. Dan fonnte nach der Namensform Mahui, unter der Maui bei Morenhout auftritt, diefen Mafulla (tab. Mahu-ia) auch in diefem fudoftlichen Theil Bolynefiens wiederzusehen glauben, und dann auch in Tonga, wo Mariner bon einem Mo-ooi, welcher die Erbe trägt, redet; doch find diefe Formen wohl nur Entstellungen des Ramens Maui, wie denn auch ben beiden von Mahui wie von Moooi die wesentlichsten Buge bes inten Mani erzählt werden. Indeft ist es möglich, ja fehr mahrfeinlich, daß der Mythus von Mafuite auch hier ursprünglich bekannt, hater aber mit dem von Maui vermischt fei. Mafuike gilt nun als Gott der Erdbeben, des unterirdischen Feuers, der gereizt auch wohl bie ganze Welt in Brand zu setzen vermag, der seinen welterschern Jorn auch in tosend erregten Wogen zeigen kann (More hout 1, 451) — denn bei Erdbeben geräth auch das Meer Aufruhr. Allein von dem allmächtigen Sonnenlicht ist er troth besiegt und ohnmächtig gemacht, welches ja täglich in die Tiefe habsteigt, aus der Tiefe sich erhebt. Die vulkanische Thätigkeit, tunterirdische Feuer der meisten Südseeinseln sindet also in Masuitre mythische Erklärung, welches denn doch vom ewigen strahlent Tageslicht sowohl an Dauer wie an Glanz übertroffen wird.

Auch die vielfachen Berührungen mit Tangaloa find nun lei zu erklären, wenn wir zuvor noch einen Umftand wohl beachtet bab Die Mithen, welche Maui betreffen, find alle junger, ale bie b Tangaloa: sie gehören überhaupt erft einer späteren Beit ber po nefischen Mithenbildung an. Denn erftlich gehört Maui durchaus ni ju ben Göttern, welche aus ber Nacht entstanden find, ja nicht e mal (in Neufeeland) zu den unmittelbaren Abkönimlingen Rangis Bapas, vielmehr fest ihn die Sage mit diefen und mit den alte Gottheiten (hine-nuistespo) burch fünftliche Mittelglieder oder einf burch eine Bermandtichaftebezeichnung entfernteren Grabes in Bert 3weitens hat Maui feinen Cultus; brittens find alle Sa von ihm fehr viel menfchlicher ausgebildet und fest eingeflochten die Beldenfage der verschiedenen länder; und viertens, auch mas " von ihm ergablt, ift theils ethisch gefarbt - er ift ber große Ref ber Menfchen in Reufeeland und Mangareva - theils icon cultivirtere Lebensverhältniffe gurudgebend, als wir fie bei ben alte Mothen finden. Ram aber diefe neue Mothengruppe erft auf, das leuchtende himmelsgewölbe ichon in Tangaloa mythifch perfor cirt, mar, fo mußte mancher Berührungspunkt fich von felbft erge mancher durch die Ginrudung Mauis, durch die Bermirrung, die ! giehung entstehen, welche bei fo verwandten Borftellungen eintn mukten. Maui mochte nun, wie einft Tangaloa ale Schöpfer Sonne neben jenem auftreten; ber Wolfentahn tonnte jest auch! Maui entfendet, die Erde von Dlaui aufgefischt werden, entweder ( Schirren), weil er fie erft erhellt ober aber und mohl richtiger, meil Meer, aus welchem die Erde hervorgezogen wird, gar nicht das irdifche. bern das himmlifche Luftmeer mar. Ift letteres richtig, fo ftimmen : Die Minthen vom Auffischen und Berabwerfen der Erde, ja auch die

bem Beltenei weit mehr zusammen. Später freilich faßten die Polymesier das Meer, aus welchem die Erde aufsteigt, als das wirkliche indische Meer auf, in welches ja Maui täglich niederstieg, aus welchem er täglich sich erhob, in welchem man ihn täglich leuchtend verweilen, d. h. sich spiegeln sah. Auch war es wohl möglich, daß eine Berethung der Sonne die des Hindelsgewölbes ganz verdrängte, weil die Sonne für den Beschauer stets der Centralpunkt des himmels ist. Uebertragungen also von Tangaloa auf ihn mußten zahlreich stattssuden, während sie von ihm, dem jüngeren, auf jenen den älteren Gott, der noch dazu das Allgemeinere, Größere bezeichnete, nicht wohl eintreten konnten.

Woher kommt es aber, daß Maui gerade in der polynesischen man darf wohl sagen Heldensage eine folche Rolle spielt? Daß auf ihn eine solche Wasse von Thaten gehäuft sind, die meist als höchst grandios, bisweilen aber als nicht ganz frei von Uebermuth, ja Bosbeit geschildert werden? Es ist dies ein höchst merkwürdiger Punkt der Betrachtung. In allen Mythologien ist die Sonne verkörpert als ein streitbarer übergewaltiger Held, der die wunderbarsten Thaten derrichtet. So zeigte sich in Griechenland Bellerophon, Perseus und vor allen die Gestalt, welche dem polynesischen Maui am meisten entspricht, Herakses; so in der semitischen Mythe Simson, dessen thatkräftiger Eselskinnbacken wunderbar genug zu dem bezauberten Kinnbacken stimmt, welchen Maui besitzt\*).

So hätten wir das Wesen Mauis und die auf ihn bezüglichen Phhen wohl hinlänglich erklärt, um weiter gehen zu können. Zu-nächst aber wollen wir auch hier einige untergeordnete Gottheiten nur turz einschieben, die im Mauimpthos erwähnt werden. Da ist zunächst dine-nui-te-po, die große Greisin Nacht, die Mutter der urältesten neuseländischen Götter (Taylor 16). Maui will sie besiegen, die als seine Ahnin gilt, es gelingt ihm aber nicht, ein Bogel oder sein Schwager, der ihn begleitet (Brodie 165), lacht, als er in das Innere der Göttin hineinkriecht und sie tödtet ihn. Wenn sie bei

<sup>&</sup>quot;) Bir baben in einem kleinen heft "altgriech. Marchen in der Odpffee" Magbeburg 1869, aussuhrlicher über die Sonnenhelden gehandelt und das felbit auch vielfach polynefische Mythen berührt. Doch verdient der Gegenstand eine ausstührlichere und umfassendere Darstellung, wie wir sie weder bort noch hier geben konnten; wir hoffen, anderes Oris darauf zurud zu tommen.

Shortland (a. 44) ale Böttin bee Feuere erfcheint, fo ift bies nur fpatere Uebertragung bavon bergenommen, daß bas unterirbifde Reuer Nachts am gewaltigften leuchtet ober aber bag man fich bas Reich der Racht unterirdisch bachte. Diefe Gottin ift nun auch auf Tahiti bekannt genug, wo fie Sina beifit und Tagroas Tochter ift, mit melder er unendliche Zeiten allein lebte und bann mit ihr Simmel mb Erbe und Meer fchuf (Ellis 1, 325). Als fpater einmal der Schatten eines Brodfruchtlaubes, welches Taaroa schüttelte, auf fie fiel, war fie fcwanger und gebar den Dro (eb. 326); auch die Tii find ihre und Tagroas Gohne (Morenh. 1, 458 f.), wie es in einem alten taff tifchen Gedichte befungen mar, in welchem fie Sinnu-nui-te-marame "die große Sine des Mondes" (eb. 460) beift. 218 Mondgottin gigt fich Sina auch in einem anderen Liede bei Doren-hout (eb. 428): Sprach Sina ju Fatu (Erbe): Sterben die Erbe, eine andere werben, Lag wieder auferftehn die Menichen. Enben, um nie ju erfteben.

Sprach die Erde: 36 merbe fie nicht wieber erweden.

Mird fterben bie Erbe.

Sterben bie Bflangen, fterben die Blieb Sina; es flirbt

Menichen.

Spricht hina: Das genügt,

Mach' wie Du willst: ich, ich werbe Erfteben laffen ben Mond.

Bas Erbe mar; ber Menich muß fterben.

Sterben die Sonne,

Bielleicht ift es die Auffassung biefes Bedichtes ober eine abnliche. welche jenen vielfach ermähnten Ausspruch der Bolynefier: die Roralle breitet fich aus, der Baum machft, aber der Denich muß fterben, richtiger in seiner ursprünglichen Fassung ertlärt, als die sentimentale Deutung, welche man ibm, von europäischer Seite mit Borliebe, gegeben hat. — Der Name Diefer Bottin ftedt auch vielleicht im Infelnamen hua-hine, welcher denn zu überseten mare "Schaum, Fluth der Sine" (Sina) oder "Insel ber Sine" \*) und man konnte fich bebei jugleich an die ham aiffche Dinthe erinnert fühlen, in welchem der Name hine vorkommt: eine gewaltige Ueberschwemmung vernich tete alle Menschen, bis auf zweie, welche in einem Rahn auf ben Maunafea landeten; man nennt diese Fluth die Fluth der Bina-fie d. h. der zornigen Sina \*\*) (Jarve & 26). Mashina heißt in Tonge

<sup>\*)</sup> Entweder von hua fluffigfeit, fluth oder hua Schaum, oder hus hua gertrummert, vergl. Hale s. vv. sua, suka, sunga.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Sale s. v. lili; boch fonnte man auch an lii flein (Ilale = v. liki) benten, mas nur minder in den Ginn pagt, wenn man nicht 4 den Gegensat der großen Sonne denft. Allein Ellis 4, 248; 441 foreis

Tabiti, Bewaii, Renfeeland, ma-'ina auf Mangareva und ma-sina of Camoa der Mond (Hale s. v. sina). 3a die Zahitier glandten, daß Sina den Mond geschaffen babe und daß fie im Monde wome: man erfannte fie in den dunfeln Fleden (Forfter Bem. 466). Und fo finden wir denn auf Samoa jene hina unter dem Ramen Gina in folgendem Muthus bei Enrner 247: Gines Abends mabmit einer Bungerenoth arbeitete Gina mit ihrem Rind im Freien, als ber Mond einer Brodfrucht abnlich aufging. Bornig fprach fie: warum tommit du nicht herab, daß mein Kind von dir ift? fing der Mond ergurnt bernieder und nahm fie fammt ihrem Kinde mb ihrem Arbeitszeng in fich binauf, wo man fie noch erkennen tann. bin abnlicher Dothus wird in Reufeeland von einer gewiffen Rona erzählt, welche den Mond verfluchte (Davis 165). Doch lommt der Rame Dahina dort noch in einer anderen merkwürdigen Rothe vor: sie findet einen rothen berrlichen Kopfschmud, den ein anderer weggeworfen, am Strande, weigert fich aber ibn gurudzugeben, wes frichwörtlich geworden ift (Gren 148). Die Tonganer ertannten in der Reichnung des Mondes ein altes Beib, welches Tapa bereitete (Da a r. 2, 134). Der Gewinn bieraus für uns ift folsender. Tangaroa bezeichnete ursprünglich das Himmelsgewölbe einfhlieklich der Sonne, was sich uns schon aus vielem anderen zeigte, gang deutlich aber darans hervorgeht, daß er mit Hina, seiner Toch. ter, alles übrige schafft. In dem Donthus vom Schwangerwerden der hina durch den Schatten eines Brodfruchtlaubes zeigt fich ein Rest bes alten Glaubens der Tahitier, daß mahrend einer Mondfinfterniß ober bes Neumondes der Mond fich begatte (Wilson 453), daß strade ein Brodfruchtlaub gewählt ift, ift Folge der brodfruchtabnligen Gestalt des Mondes. Hina, die Mondgöttin, war also ursprünglich eine segensreiche, milde, aber immerhin, denn sie wandelte in der Nacht, eine gefährliche Gottheit, deren Zorn schreckliche Folgen haben konnte. Die

bes Bort, welches Jarves kaiaka-Hinalii gibt, tai-a-Kahina'rii und übers fest "See des Rahina'rii." Tai, Kai heißt Meer; doch braucht ka keinestwegs jum Eigennamen zu gehören, vielmehr ist a-ka gewöhnliche Genitivs bartikel (Buschmann bei humboldt 3, § 540). Die Endung des Bortes fönnte auch "Herrscher" (a'rii) gedeutet werden. Jedensalls stößt die Form bei Ellis unsere Deutung nicht um. Die Fischer welche so oft des Rachts thätig waren, verehrten serner eine Göttin hina auf hawaii (Ellis 4, 117), welche natürlich dieselbe Mondgöttin war.

Mythe von Sina oder Rona, in der die Mondgöttin dem Mont felbft gegenübertritt, ift bie jungfte Entftellung des Mondmuthus: ein andere altere bie, dag ber Mond die Gemablin der Sonne. all Mauis, und vom Sonnengott die Mutter der Sterne sei (Ellis 3, 171; Wilfon 453). Noch fpatere Mithen ober eigentlich fom Dichtungen vom Mond find die, daß in ihm ein fcones Land fi befinde, in welchem die heilige Feige, der Aoabaum wild machse man fieht ihn in den dunklen Klecken im Mond — der von bet durch einige Bogel nach der Erde verschleppt fei (Ellis 3, 171; 1, 36; Wilfon 453; Coof 3, R. 2, 359, letterer etwas ab weichend). Rach samoanischer Sage ersteigen einst zwei Junglinge ben Mond: der eine Bunifanga, an einem Baum emporkletternd, ber @ bere Tafaliu burch ben Rauch eines machtigen Feuers emporgetrage und eher ankommend als jener (Turner 247). Gin folches In steigen zum himmel wird öfters auch im neuseelandischen Wythe Eine Mond. oder Sonnenfinsternig hielt man gewöhnlich erwähnt. denn jene oben ermähnte uralte Deutung schwand nach und nach — für bi Folge einer Bezauberung des Mondes, weshalb man mit Opfern zu ben Tempeln lief. Doer man glaubte, daß ihn irgend welche Götter, welche burd Bernachläffigung erzurnt waren, verschludt hatten; auch hier brachte mm fofort Opfer und jedesmal mit dem besten Erfolge. (Ellis 1, 331; 3, 171). Die Tonganer, nüchterner und vernünftiger, ichrieber bie Berfinfterung einer diden Bolle ju, welche vor dem Mond ber zöge (Dtar. 2, 134 f.). Auch dem Aberglauben diente der Mond man weiffagte aus feinen Berfinfterungen (Bilfon 453) und fan ben feine Borner nach oben, fo bedeutete das Rriegsglud ju Tabit und zu Meufeeland (Coot 3. Rt. 2, 358; Gren 6; Ellie 1, 378). - Doch tommen wir zu hina felbst zurud. alter Zeit als höchst mächtige Göttin, ja als weibliches Brincip be Tangaloa und fast von gleicher Macht galt, das zeigt fich beutlich i ben Minthen. Gie mandelt in der fo gefährlichen Racht, fie galt al Sauptgöttin der Nacht und fo hat fie fich fruh ichon mit der Rad felbft vereint, oder beffer, erft fpater murde das Bo (Nacht) von der bin (Mond) wirklich getrennt: ursprünglich bildeten beide eine furchtbare Go tin, die Sine-nui-te-po, wie fle in Neuseeland noch heifit, "die grof Greifin Nacht. Taplor überfett die "gute Mutter Nacht;" bin beifit aber nach Sale weiß, grau von Saaren, ftrablend, bell. I Dine also waren gewiß einmal, aber in urältester Zeit, eine Gestalt, t ber Rame hine te Bo beweist, die Nacht mit dem Mond umfassend, ir Langaloa den Tag, das leuchtende himmelegewölde mit der Sonne dar-Ate. Tas folgt mit Gewischeit daraus, daß die Kinder der hine (Neu-kland) auf Tahiti und sonst Kinder des Bo heißen, daß Tangaroa selbst ihr Sohn galt (Ellis 1, 323); daß wie von der hine alles ge-hassen sein soll, nach anderen Drythen alles aus dem Bo hervorging. das Bo bezeichnet ursprünglich das nächtliche Tunkel und da aus insem alles sichtbare allmorgendlich hervorgeht, die Mutter der Tinge. So heißt es in einer Maorilegende bei Shortland a 39 f.:

3m Anfang war das Bo; das Bo erzeugte das Licht; das Licht trugt nun erft verschiedene Arten des Lichts, dann aber das Nichts mb seine Stufen; das Nichts zeugt die Feuchtigkeit, diese den himmel; er himmel mit der Erde den Rehu (Nebel), den Tane und die Paia und ich beiden letzteren den Menschen.

Allein weit ift die Berfonifitation des Bo nicht gedieben, eine igentliche Geftalt hat fie ebenfo wenig angenommen, wie etwa Cfotos, dr. Erebos bei den Griechen. Ratürlich auch: denn die Regation des bestehenden, bas Dunkel, faft fich nicht leicht in eine Bestalt. Bir finden das Bo deshalb entweder gang unbestimmt gedacht, wie . B. in der Bezeichnung ber Götter fanau po nachtgeboren oder in em Ausbrud für eine unendlich lange Beit "vom Bo bis jest" b. h. om Anfang ber Dinge an (Ellis 4, 247); wie man auch bie nthifden lander im Bo liegend denkt 3. B. Bu-lotu, Mitte des **de und wie man das später mythisch gewordene Havaiki ins Bo** unträglich verfenkt; ober aber man denkt es räumlich, als einen inferen Ort unter der Erde oder auch ganz unbestimmt irgendwo. Do war es auf Raiatea eine geheimniftvolle Söhle, deren Eingang of den Bergen lag (Therm. und Benn. 1, 538), unfern Opoa. in graufamer König wollte vor alter Zeit einmal hineinsteigen; weil un ihn aber los fein wollte, fo lieft man die Stride, an denen er ehalten wurde, los und ihn fallen. Er lebt noch jest in der Boble Arbouffet 258). Auch zu Reufeeland lag das Bo unter der Erde, bin die Beifter durch eine Boble Rainga am Nordfap hinabspringen taplor 40); und nun ift es merfmurdig mas Taplor weiter it, daß nämlich Rainga bismeilen für Sine-nui-te-po eintrate; woraus in freilich auf hine-te-po ale auf die Bertorperung bes nachtlichen Duntels das hellfte Licht fällt. Im Bo halten fich bie umbeimlichen Beifter der Berftorbenen sowie die Botter die mit ihnen an tom haben auf (Coof 3, R. 2, 353; Therm. und Benn. 1, 522). Da die Bolnnester nun die einzelnen Sternbilder unterschieden, and für einzelne Blaneten Ramen hatten; fo ift es natürlich, bag fich and hier manche Dothe gestaltet bat. "Borläufer des Tags" bief an Tabiti ber Morgenstern; ber Abendftern "Taurua ber Dammerung"; bie 96 jaden tleine Mugen; ein langerer Mythus tnupft fich an die Awilling an, welches Sternbild man auch bier die Awillinge nennt und - wie Rafael im Batitan fie gemalt bat - ale Jungling und Jungfrau auffaft. Ge beifen Biviri und Rabua und Ellis, bem wir alle biefe Rotizen (8. 171 f.) entnehmen, erzählt (172) eine lange Geschichte, wie beide Linder, denen die Eltern einmal bei einer Kischmablzeit nichts gaben, bet Eltern entflohen und mit ihnen an ben Simmel verfest wurden; behalb heißen fie auch die Minaun, die Begehrlichen. Als die Rinder schon droben maren, hiengen ihre Bürtel herab: an diefen schwangen fich die Eltern nach, fo dag mir auch hier wieder das Bild ber Ranten oder Stride haben, welche vom himmel gur Erde herabhangen. Ginen ähnlichen Sternenmathus von Sitotoro, der fein Beib fucht und beme mit ihr gleichfalls an einem Strid jum himmel emporgezogen wird. erzählt Richolas von Reufeeland (Schirren 41). - Rehna tritt als mythische Gestalt uns auch in Reufeeland entgegen: als allwiffender Luftgeift, der im zehnten himmel wohnt und beffes Sohn, durch Bufall getödtet, mit feinem Blute (wie Tangaloa) ben Abendhimmel rothet (Gren 81-89); ju ihm fteigen Maui (ober Ruve) und feine von ibm lange gefuchte Schwester Sinauri ober Sine - alfo Sonne und Mond - empor, ihm reinigt Maui ben fcmut bededten Bof (eb.), d. h. die Rraft der Sonne löft die Bolten bes Methers auf und fo paft auf's genauefte in diefen Anfchauungetris. wenn in dem ichon ermähnten Minthus bei Chortland (40) Rebe ben Rebel bezeichnet und wenn er gedacht wird ale Gohn von bimmel und Erde. Auch der Regenbogen mar mythifch verklart und gwar junachft ale Weg der Gotter (Tahiti Morenh. 1, 485; Ren' feel. Polad narr. 1, 273), daber auch das tonigliche Schiff # Tahiti "ber Regenbogen" hieft (Ellis 1, 155). In Samoa, m er wie in Reufeeland auch für den Aberglauben Bedeutung batt, galt er als Beichen eines Gottes (Turner 242); in Reufeeland bewohnte ihn ber Gott Uenntu, welcher auch in ben Wolfen bes oftlichen und westlichen himmels thront (Davis 227). welcher (Schirren 162, 4) ber Segelnde beteutet, ftimmt genau um tabitifden Dothus. Uennfn tritt auch bei Grey auf (123-131), wo er fich burch einen besonders schönen Gurtel auszeichnet; er wird bort in Berbindung mit einer Reibe anderer Beroen genannt. welche Schirren (61) mit Recht wohl als Berfonififation der Winde faßt. Auch berartige Bersonifisationen von Wind, Wolfe, Wetter haben gewiß die anderen Jufeln anch vielfach gehabt, besitzen fie auch vielleicht jest noch; allein nur von Reufeeland liegen reichere Sammlmgen bor, welche auch die Beldenfage mit ihren halbmythischen Befalten umfaffen. Uebrigens geht Schirren in feiner Deutung auch bier ju weit, was auszuführen indeß hier unfere Aufgabe nicht fein fann. Genug, wir haben auch folche Wind, und Woltengeifter von größerer oder geringerer Bedeutung, beren viele erft mohl durch abfichtliche Dichtung entstanden find. Auf Tabiti wohnten bie Winde, welche alle einzeln benannt find im Westen und Often des Horizontes in boblen eingefchloffen (Dorenh. 1, 291); auch gab es einen befonberen Gott ber Binbe (Forfter Bem. 466).

Die Milchstrafe nannte man auf Tabiti "ben langen blauen wolkenfreffenden Bai" (Ellis 3, 172). Forfter (Bem. 442) überfest freilich ben Namen mit "Segel", indeß wohl nur durch einen Inthum, benn fein t' eiga, welches er nach englischer Aussprache freibt, ift gewiß nichts anderes als tahit. t' ia, Fisch, und so stimmt feine Angabe genau zu Ellis; er verwechselte mit ia Fisch ie Segel. Mebrigens icheint auch fie von einem Gott bewohnt gewesen zu fein, benigftens ermabnt Forfter (Bem. 467) einen tabitifden Gott Teubia, "ben Diener, Begleiter bes Fifches", welcher Rame ju bem wahren Ramen der Milchstrafe genau stimmt. Auch hier also haben Dir wieder die Auffaffung des Luftraumes als eines Dieeres, den wir fon öftere begegnet find, mogu es ftimmt, daß die Reufeelander in einem Eternbild ein vollständig ausgerüftetes Schiff faben (Davis 172), und man bisweilen jenes Götterfchiff ftatt aus den Wolfen von den Sternen Berner nun ermage man die hamaiische Mythe von Sinalii, nach welcher ber Mond eine gewaltige Ueberschwemmung verursachte. Rach alle bem wird es wohl nicht zu tuhn fein, wenn wir alle Fluthfagen, welche auch in Bolonefien gabllos find, hierher gieben und fie als Mythen, welche sich auf das Himmelsgewölbe, nicht auf die Er beziehen, bezeichnen.

Undere hat fich Schirren ausgesprochen, ber, wie er in alle die Conne fieht, auch in den Gundfluthnihthen einseitig genug Comme mythen, welche den Untergang der Sonne darftellen, feben will. Alei gewichtige Sauptzuge ber Sage werben baburch nicht erklart, benn boch erft muffen wir une einige biefer Sagen vorführen, von bem Schirren (187 f.) eine Reihe ansammenftellt. Bunachft von Le hiti: Taaroa, im Born, stürzte die ganze Welt ins Meer, wodurd er die gange Erde fo überschwemmte, daß nur die bochften Spite überblieben, Die jonigen Infeln - ein Mothus, welcher Die Geftel bes ftillen Dzeans fast gang wie Darwin erklärt. Dann landete it Mann auf Eimeo in einem Rahn und errichtete einen Darae (Elli 1, 386). Gine andere Berfion lautet (eb. 387-9; vergl. Moren 1, 573): lleberschwemmung brach ein über Tahiti und alle Stein und Bäume trug ber Wind gen himmel. Rur ein Mann und ei Frau maren übrig: die nahmen von allen (auf Tahiti lebenden, all nicht gahlreichen) Thieren junge mit und floben nicht auf ben Dr fena (die höchste Spite von Tahiti), denn der mar überfcwemmt, fo bern auf den Bito-hiti, einen mythischen Berg \*) und ba wurden f gerettet. Als nun die Waffer fich verliefen, ließ auch der Bind nach m nun fielen alle Steine und Baume gur Erbe wieder berab. Bene beibe retteten fich vor diefent Steinregen durch Erbauung eines unterirdifche Gemache. Dann gebar die Frau zwei Kinder, welche ohne Rahrm aufwuchsen; wieder gebar fie und noch teine Nahrung! Endlich truge bie Baume Frucht: und in drei Tagen mar die Infel voll Speif Das Land bededte fich mit Menfchen, welche von jenen abstammten. Gi britte Darftellung gibt Ellis 3, 89 (vgl. Di orenhout 1, 573): to nach der Bevölferung der Erd: durch Taata (Dienfch) mard Rnabat ber Gott ber Gee, von einem angelnden Fifcher, deffen Angel in Saare des Gottes gerieth, jum bodiften Born aufgeregt, in welche er das Land und feine Bewohner ju vernichten drohte. Dem to muthigen Fischer verzieh er und mit Weib und Kind rettete er ih nach Toamarama, einer gang fleinen Jufel bei Raiatea, wohin

<sup>\*)</sup> pito Nabel, Endpunkt, biti Aufgang, also etwa zum "Mittelpun bes Aufgangs" zur Sonne? ober nur Nabel bes Lebens, Raum, wo ftet Leben herricht?

ider anker einem Freund auch Thiere von allen Arten mitnahm. i Sonnenuntergang flieg die Fluth und todtete alles; ber Gerettete nd fpater ber Abnherr eines neuen Gefchlechtes. Die Gingebornen iten fich jum Beweis für die Bahrheit diefer Geschichte auf den nftand, daß man eine Menge Dufcheln und Koralleu (foffil) auf r bochften Spite Tabitis findet. Diorenbout (1, 571) gibt d eine neue Berfion : die Menschen maren gottlos, weehalb ber stt Ru alles überschwemmte: nur eine Familie, welche gerade im the war, wurde gerettet: sie kam nach Tahiti, wo sie einen Marae mte. Der moralische Anfang dieser Geschichte beruht gewiß auf ropaifcher angleichender Umdeutung eines folchen Buges etwa, wie n die obige Berfion von Taaroa oder von Ruahatu bietet. Derbe Gott Ru, "ber Gott des Oftwindes" zerriß ferner einmal s gange Land in gewaltiger Ueberschwemmung, fo daß nur kleine nfeln übrig blieben (Dorenh. 1, 445 f.). hierher gehört auch t hamaiifche Dothus von der Fluth der Sinalii, welche mir rbin ermähnten. Much Michelema y Rojas (81) hörte auf amaii eine Sage von einer großen Fluth, nach welcher, aber erft threre Jahrhunderte später, weiße Menschen die man als Götter rebrte tamen, eine Nachricht, welche er überpragmatisch auf die vanier ober Japanefen beutet. Deutlich zeigt fich das Berhältnif fer Fluthfagen zum himmelsgewölbe auch hier: denn nian erzählte 14, daß bei einem folchen Unheil die Erde vierzig Tage verdunkelt mefen fei (Cham. 148). Bon Deufeeland berichtet Grey 59 f., 4 Zambati, bon feinen Schwägern ermordet, von feiner Gattin ieder belebt, die Götter gebeten habe, ihn an jenen zu rächen; und efe fenden eine Ueberschwemmung, in welcher alles ertrinkt, die Ueberhremmung des Matacho genannt. Und Davis erzählt 227 eine Lembe, welche vielleicht hierhergehörig nur eine beschränttere Berfion \$ tabitifchen Mythus von Ruabatu ift: Ruatafu lud, von feinem ater beleidigt, die Besten der Mannen deffelben zu einer Schiffahrt. einen Rahn aber hatte er durchbohrt und diefe Deffnung, welche erft mit bem Bug bededte, öffnete er auf bober Gee, fo dag alle fer Baitea ertranten. Diefer aber verwandelte fich in einen Fifch d fam fo nach Reufeeland.

Es fcheint uns nun, als hatten wir es hier nur mit Dhythen thun, welche burch bas Bild bes himmels entstanden find. Daber

wurde fich auch die allgemeine Berbreitung diefer Denthen binlangli Man hielt Sonne und Mond für Mann und Beib; m hielt die Wolfen, auch die Sterne bismeilen für Schiffe; burch be Regen, der von oben tam, wurde man fo baufig überzeugt, bag es an "Waffer über ber Refte" gebe: man bielt alfo ben blauen Dimmel raum für ein unendliches Meer, in welchem Sonne und Mont bel als Rähne, bald als Menschen, die fich allein gerettet batten - be her immer nur zwei -, bald aber auch als feste Buntte in bem m geheuren Meer, wohin man fich retten fonnte, gedacht wurden. Die bei ift nicht zu vergeffen, baf bie Erbe aus bem Deere gefischt ober we himmel gefchleudert murde, mas mir icon oben (S. 242) als weient lich diefelbe Auffassung erkannten, und ferner, bag Taaroa die Ueber schwemmung herbeiführt, er, welcher der Berr bes himmels ift; and lag es für ben Bolpnefier nabe, bie am Dzean gerftreuten Infeln mi jenen gerftreuten himmeletorpern gu vergleichen, baber ber Diete fich irdifch lotalifirte und erzählt wurde, bei diefer Ueberfluthung feie nur die Spiten des Landes als Inseln geblieben. Wie nun die Sten als Rinder von Sonne und Mond galten, fo fab man in ihnen, bi am himmel auftauchten, die Geretteten beiden, welche im Mittelpen "bes Aufganges", d. h. alfo ba, wo Sonne und Mond fich erbete gerettet find. Toamarama heißt ber Ort, mo fich die Gefahrbet hinflüchten: der Name bedeutet aber "Baum des Mondes" - to Rafuarina, Gifenholz; dabei dente man an jenen tonganifde Mythus, nach welchem Maui den Baum Toa bis an den Simm machfen ließ, fo daß ber Gott Etumatabua von ihm berabstieg ( ichichte 47); auch an jene famoanifche Legende von einem Bam ber bis jum himmel wuchs, von einem Jungling, ber an eine Baum empor in den Mond fletterte (oben 266) - ber Rame 1 bentet alfo "Baum bes Mondes" und man dachte fich ben Mond bebet mit Bäumen. Auch diefe Cage murbe fpater bei Raiatea lotalife Auf Samaii hieß die Fluth geradezu Fluth des Mondes; und 1 Meufeeland Fluth ber Sonne, benn Dataaho beift Ange Lichtes, des Tages. Faste man aber die Sonne als wanderud Belden, fo tonnte man auch die Sündfluthfage in gleicher Beife mi menschlich beschränkt faffen: und bann haben wir jene Legende W Ruatafu, welche Davis ergablt. Indeg fonnte man gur Erflarm Diefer Sagen auch an die Regenwolfe benten, welche ben Bimmel

was Baffer finfter überbedend, Sonne, Mond und Sterne in gröfte Dag hier fich nun vieles Mythische lotalifirte, vieles efahr bringt. Rale später einflocht, daß geschichtliche Greignisse zu legendenhaften lägen wurden, wen kann das wundern? und noch dazu in einem bebiet wie Bolyneflen, das ganz im Meere liegend, den Stürmen, en Fluthen ausgesett und dabei fo vultanisch mar? Schlieflich iegt auf ber Band (benn wir muffen uns aufs nöthigste beschränken), tak man von bier aus die übrigen Mothen anderer Bolter fich fcon Maren tann; und daß unfere Deutung minder gewaltsam und minder einitig als die Schirrens ift. — Denken wir nun an Toamarama in der den gegebenen Bedeutung, bann werben wir auch eine andere Legende, velde sich in Bolynesien (und nicht bloß da) findet, ebenfalls nicht bom wirklichen Meer, zu deffen meift unermefilicher Tiefe fie ohnehin nicht recht paßt, fondern vom Meer bes Aethers beuten, die Legende, welche Coof 3. R. 2. 356 erzählt, daß Ertrunkene im Deer in in foones Land fommen, wo fie alle nothigen Lebensmittel und Bflanm und Thiere gang wie auf Erden finden. Man übertrug bies Land aft fpater auf bas irbifche Meer: ursprünglich ift nichts als bie Götterwhung im himmel damit gemeint und jenes Land ift daffelbe wie Bulotn.

Nun muffen wir noch über ben neufeelandischen Tawaki rechen, in welchem wir auch einen jum Rreis des himmels gehörigen Umentargott erbliden. Bon ihm heißt es (Davis 76), daß bewangte Beifter zu ihm tamen und nicht in das Bo. Er hatte eine Beit lang in dieser Welt verweilt und sein Leib, schon von den Bögeln pfressen, ward durch Zufall gefunden. Als man ihn aufnahm, fügte in alles wieder wie im Leben jufammen, Tawaki lebte auf und ftieg um an einer Spinnewebe gen himmel. Die Briefterceremonien, die n — der häufig nur der gute Mann heißt — betreffen, find fehr rifg. Er ift das Bild der höchsten Schönheit, keine Blume sei schön ne er, das Leuchten seines Körpers gleicht dem Blitz und sein Blut r rothen Tupalihibeere. 3m Dopthus bei Gren (59-80) verthit er fich mit einer himmlischen Jungfrau, welche ihn später verft; er fteigt zum himmel empor in fremder Geftalt, bis er endlich annt wird und als Gott im himmel bleibt: Donner und Blit entben, wenn er durch den himmel fcreitet (Gren 80). Er gilt ner als Mauis Bruder, fein rechtes Auge als Bolarftern; er foll Beit, Anthropologie, 6r Bb. . 18

die ganze Welt in Brand zu setzen vermag, der seinen welterschütt ternden Zorn auch in tosend erregten Wogen zeigen kann (Mören hout 1, 451) — denn bei Erdbeben geräth auch das Meer in Anfruhr. Allein von dem allmächtigen Sonnenlicht ist er trothem besiegt und ohnmächtig gemacht, welches ja täglich in die Tiefe simabsteigt, aus der Tiefe sich erhebt. Die vulkanische Thätigkeit, das unterirdische Feuer der meisten Südseeinseln sindet also in Masukt ihre mythische Erstärung, welches denn doch vom ewigen strahlenden Tageslicht sowohl an Dauer wie an Glanz übertrossen wird.

Much die vielfachen Berührungen mit Tangaloa find nun leicht zu erklären, wenn wir zuvor noch einen Umftand mohl beachtet baben. Die Minthen, welche Dlaui betreffen, find alle junger, ale bie von Tangaloa: fie gehören überhaupt erft einer fpateren Beit ber polly nefischen Mithenbildung an. Denn erftlich gehört Maui durchaus nicht zu ben Göttern, welche aus ber Racht entstanden find, ja nicht ein mal (in Neufeeland) zu den unmittelbaren Abfonimlingen Rangis und Bapas, vielmehr fest ihn die Sage mit diefen und mit ben altem Gottheiten (Bine-nui-te-po) burch tunftliche Mittelglieder ober einfal burch eine Bermandtichaftebezeichnung entfernteren Grabes in Berbin Zweitens hat Maui feinen Cultus; brittens find alle Cage von ihm fehr viel menfchlicher ausgebildet und fest eingeflochten u die Heldenfage ber verschiedenen gander; und viertens, auch mas ma von ihm erzählt, ist theils ethisch gefarbt - er ift ber große Lehm ber Menschen in Neufeeland und Mangareva - theils ichon at cultivirtere Lebensverhältniffe gurudgebend, als wir fie bei ben altefter Mothen finden. Ram aber diefe neue Mythengruppe erst auf, al das leuchtende himmelsgewölbe ichon in Tangaloa ninthisch personifi cirt, war, fo mußte mancher Berührungspunkt fich von felbft ergebet mancher durch die Einrudung Mauis, durch die Berwirrung, die An giehung entstehen, welche bei fo verwandten Vorstellungen eintrete Dlaui mochte nun, wie einst Tangaloa ale Schöpfer & Sonne neben jenem auftreten; ber Wolfentahn tonnte jett auch vo Maui entfendet, die Erde von Maui aufgefischt werden, entweder (mi Schirren), weil er fie erft erhellt ober aber und wohl richtiger, weil be Meer, aus welchem die Erde hervorgezogen wird, gar nicht das irdifche. for bern bas himmlische Luftmeer mar. Ift letteres richtig, fo ftimmen and Die Minthen vom Auffischen und Berabmerfen der Erde, ja auch die por

dem Beltenei weit mehr zusammen. Später freilich saßten die Bolynesier das Meer, aus welchem die Erde aussteigt, als das wirkliche
indische Meer auf, in welches ja Maui täglich niederstieg, aus welchem
er täglich sich erhob, in welchem man ihn täglich leuchtend verweilen,
d. h. sich spiegeln sah. Auch war es wohl möglich, daß eine Berchung der Sonne die des himmelsgewölbes ganz verdrängte, weil
die Sonne für den Beschauer stets der Centralpunkt des himmels ist.
Uebertragungen also von Tangaloa auf ihn mußten zahlreich stattsuden, während sie von ihm, dem jüngeren, auf jenen den älteren
Gott, der noch dazu das Allgemeinere, Größere bezeichnete, nicht wohl
eintreten konnten.

Boher kommt es aber, daß Maui gerade in der polynesischen man darf wohl sagen Heldensage eine solche Rolle spielt? Daß auf ihn eine solche Wasse von Thaten gehäuft sind, die meist als höchst grandios, bisweilen aber als nicht ganz frei von Uebermuth, ja Boskit geschildert werden? Es ist dies ein höchst merkwürdiger Punkt der Betrachtung. In allen Mythologien ist die Sonne verkörpert als ein streitbarer übergewaltiger Held, der die wunderbarsten Thaten derrichtet. So zeigte sich in Griechenland Bellerophon, Perseus und wor allen die Gestalt, welche dem polynesischen Maui am meisten entspricht, Herakles; so in der semitischen Mythe Simson, dessen thatkräftiger Gelskinnbacken wunderbar genug zu dem bezauberten Kinnbacken stimmt, welchen Maui besitzt\*).

So hätten wir das Wesen Mauis und die auf ihn bezüglichen Rythen wohl hinlänglich erklärt, um weiter gehen zu können. Zu-nächst aber wollen wir auch hier einige untergeordnete Gottheiten nur taz einschieben, die im Mauimhthos erwähnt werden. Da ist zunächst hine-nui-te-po, die große Greisin Nacht, die Mutter der urältesten unselländischen Götter (Taylor 16). Maui will sie besiegen, die als seine Ahnin gilt, es gelingt ihm aber nicht, ein Bogel oder sein Schwager, der ihn begleitet (Brodie 165), sacht, als er in das Innere der Göttin hineinkriecht und sie tödtet ihn. Wenn sie bei

<sup>&</sup>quot;) Bir baben in einem kleinen heft "altgriech. Marchen in ber Obyffee" Ragbeburg 1869, aussuhrlicher über die Sonnenhelben gehandelt und das kibit auch vielsach polynefische Mythen berührt. Doch verdient der Gegenstand eine aussuhrlichere und umfassendere Darftellung, wie wir sie weder bort noch hier geben konnten; wir hoffen, anderes Oris darauf zurud zu brumen.

Shortland (a. 44) ale Göttin bes Reuers ericeint, fo ift bie nur fpatere Uebertragung babon bergenommen, baf bas unterirbifd Keuer Nachts am gewaltigsten leuchtet ober aber bak man fich be Reich ber Nacht unterirdisch bachte. Diefe Göttin ift nun auch au Tahiti bekannt genug, wo sie Hina heißt und Taaroas Tochter ift, mi welcher er unendliche Zeiten allein lebte und bann mit ihr Simmel mit Erbe und Meer fcuf (Ellis 1, 325). Als fpater einmal ber Schatte eines Brodfruchtlaubes, welches Taaroa schüttelte, ouf fie fiel, wart fie schwanger und gebar den Oro (eb. 326); auch die Tii find ihre und Taaroas Göhne (Morenh. 1, 458 f.), wie es in einem alten teh tifchen Wedichte befungen mar, in welchem fie Sinnu-nui-te-maram "die große Sine des Mondes" (eb. 460) heift. Als Mondgöttin zig fich Sina auch in einem anderen Liede bei Doren-hout (eb. 428): Sprach bina ju fatu (Erbe): Sterben die Erde, eine andere werten, Lag wieder auferftebn die Menfchen. Enden, um nie ju erfteben. Spricht bina: Das genügt, Sprach die Erde: 3d werbe fie nicht wieber erweden. Dad' wie Du willst; ich, ich weit Erfteben laffen ben Mond. Bird fterben bie Erbe, Sterben bie Pflangen, fterben bie Blieb bina; es ftirbt

Menichen. Sterben die Sonne,

Bielleicht ist es die Auffassung dieses Gedichtes oder eine ähnliche welche jenen vielfach erwähnten Ausspruch der Bolynesier: die Korall breitet sich aus, der Baum wächst, aber der Mensch muß sterben, richtiger in seiner ursprünglichen Fassung erklärt, als die sentimental Deutung, welche man ihm, von europäischer Seite mit Borliebe, ge geben hat. — Der Name dieser Göttin steckt auch vielleicht im Inselden namen Huachine, welcher denn zu übersetzen wäre "Schaum, Flut der Hine" (Hina) oder "Insel der Hine") und man könnte sich bei zugleich an die hawaiische Mythe erinnert fühlen, in welchen der Name Hine vorkommt: eine gewaltige Ueberschwenumung vernichtete alle Menschen, bis auf zweie, welche in einem Kahn auf der

Bas Erbe mar; ber Denich muß fterben

Maunakea landeten; man nennt diese Fluth die Fluth der hina-li d. h. der zornigen hina \*\*) (Jarve & 26). Mashina heißt in Tonge

<sup>\*)</sup> Entweder von hua Flusseit, Fluth oder hua Schaum, oder but hua gertrummert, vergl. Hale s. vv. sua, suka, sunga.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Hale s. v. lili; boch könnte man auch an lit Kein (IIale s v. liki) benken, was nur minder in den Sinn paßt, wenn man nicht at den Gegenfah der großen Sonne denkt. Allein Ellis 4, 218; 441 fchrif

Tahiti, Bawaii, Reufeeland, ma-'ina auf Mangareva und ma-sina am Samoa der Mond (Hale s. v. sina). Ja die Tahitier glaubten, daß hina ben Mond gefchaffen habe und daß fie im Monde wohne: man erfannte fie in den dunkeln Rleden (Forfter Bem. 466). In fo finden wir benn auf Samoa jene Bina unter bem Ramen Sina in folgendem Muthus bei Turner 247: Eines Abends mahmid einer Hungersnoth arbeitete Sina mit ihrem Kind im Freien, als der Mond einer Brodfrucht ähnlich aufging. Zornig fprach fie: warum kommft du nicht herab, daß mein Kind von dir ist? fing der Mond ergurnt hernieder und nahm fie fammt ihrem Rinde mb ihrem Arbeitszeug in sich hinauf, wo man fie noch erkennen kann. Em ähnlicher Muthus wird in Reufeeland von einer gewiffen Rona erzählt, welche den Mond verfluchte (Davis 165). lommt der Rame Dabina bort noch in einer anderen merkwürdigen Mathe vor: sie findet einen rothen herrlichen Kopfschmuck, den ein mberer weggeworfen, am Strande, weigert fich aber ibn gurudgugeben, was sprichwörtlich geworden ist (Gren 148). Die Tonganer erkunten in der Zeichnung des Mondes ein altes Weib, welches Tapa breitete (Dar. 2, 134). Der Gewinn hieraus für uns ift folsender. Tangaroa bezeichnete ursprünglich das Himmelsgewölbe einflieflich der Sonne, was sich uns schon aus vielem anderen zeigte, peny beutlich aber baraus hervorgeht, daß er mit hina, feiner Toch. ter, alles übrige schafft. In dem Douthus vom Schwangerwerden bir hina durch den Schatten eines Brodfruchtlaubes zeigt fich ein Reft bes alten Glaubens der Tahitier, daß mahrend einer Mondfinfternig der des Neumondes der Mond fich begatte (Wilson 453), daß stade ein Brodfruchtlaub gewählt ist, ist Folge der brodfruchtähnligen Gestalt des Mondes. Sina, die Odondgöttin, war also ursprünglich tine fegensreiche, milde, aber immerhin, denn sie wandelte in der Nacht, tine gefährliche Gottheit, deren Zorn schreckliche Folgen haben konnte. Die

bed Bort, welches Jarves kaiaka-Hinalii gibt, tai-a-Kabina'rii und übers for "See bes Rahina'rii." Tai, Kai heißt Meer; doch braucht ka keinesses jum Eigennamen zu gehören, vielmehr ist a-ka gewöhnliche Genitivsmitel (Buschmann bei humboldt 3, § 540). Die Endung des Bortes binnte auch "herrscher" (a'rii) gedeutet werden. Jedenfalls stößt die Form bei Ellis unsere Deutung nicht um. Die Fischer welche so oft des Rachts hätig waren, verehrten ferner eine Göttin hina auf hawaii (Ellis 4, 117), welche natürlich dieselbe Mondaöttin war.

Muthe von Sina oder Rong, in der die Mondgöttin bem Mond felbft gegenübertritt, ift die jungfte Entftellung bes Mondmythus; ein andere ältere die, dag der Mond die Gemablin der Sonne, alf Mauis, und vom Sonnengott die Mutter der Sterne fei (Ellis ! 171; Bilfon 453). Noch fpatere Minthen ober eigentlich fom Dichtungen vom Mond find die, daß in ihm ein fcones Land fi befinde, in welchem die beilige Feige, ber Moabaum wild machfe man fieht ihn in den duntlen Rleden im Mond - ber von bot durch einige Bogel nach ber Erbe verschleppt fei (Ellis 3, 171; 1, 36; Wilfon 453; Coof 3, R. 2, 359, letterer etwas de Rach famoanischer Sage erfteigen einft zwei Junglinge ben Mond: ber eine Bunifanga, an einem Baum emporfletternd, ber co bere Tafaliu burch ben Rauch eines mächtigen Reuers emporgetrogen und eher antommend als jener (Turner 247). Gin folches In fteigen jum himmel wird öftere auch im neufeelandischen Detim Eine Mond. oder Sonnenfinsternif hielt man gewöhnlich erwähnt. denn jene oben ermähnte uralte Deutung fcmand nach und nach - für it Folge einer Bezauberung des Mondes, weshalb man mit Opfern ju ben Tempeln lief. Der man glaubte, daß ihn irgend welche Götter, welche burd Bernachlässigung erzurnt maren, verschludt hatten; auch hier brachte mat fofort Opfer und jedesmal mit dem besten Erfolge. (Ellis 1, 331; Die Tonganer, nüchterner und vernümftiger, fchrieben die Berfinsterung einer biden Bolte ju, welche vor bem Mond ber zöge (Dtar. 2, 134 f.). Auch dem Aberglauben diente der Mond, man weiffagte aus feinen Berfinfterungen (Bilfon 453) und flow den feine Borner nach oben, fo bedeutete das Kriegsglud zu Tabiti und zu Reufeeland (Coof 3. R. 2, 358; Gren 6; Ellis 1, 378). - Doch tommen wir zu hina felbst zurud. Daf fie in alter Beit als höchst machtige Göttin, ja als weibliches Brincip bet Tangaloa und fast von gleicher Macht galt, bas zeigt fich beutlich in ben Dinthen. Gie manbelt in ber fo gefährlichen Racht, fie galt all Sauptgöttin der Racht und fo hat fie fich früh schon mit der Racht felbst vereint, oder beffer, erft später murbe bas Bo (Nacht) von der Sim (Mond) wirklich getrennt : ursprünglich bildeten beide eine furchtbare Bob tin, die Bine-nui-te-po, wie fie in Neufeeland noch heifit, " die große Greifin Racht. Tanlor überfett die "gute Mutter Racht;" bins beift aber nach Sale weiß, grau von Saaren, ftrablend, bell. Bo

und hine also waren gewiß einmal, aber in urältester Zeit, eine Gestalt, wie der Name hine te Bo beweist, die Nacht mit dem Mond umfassend, wie Tangaloa den Tag, das leuchtende himmelsgewölbe mit der Sonne darskelte. Tas solgt mit Gewißheit daraus, daß die Kinder der hine (Neussaland) auf Tahiti und sonst Kinder des Bo heißen, daß Tangaroa selbst ihr Sohn galt (Ellis 1, 323); daß wie von der hine alles geschaffen sein soll, nach anderen Mythen alles aus dem Bo hervorging. Das Bo bezeichnet ursprünglich das nächtliche Tunkel und da aus diesem alles sichtbare allmorgendlich hervorgeht, die Mutter der Tinge. So heißt es in einer Madrilegende bei Shortland a 39 f.:

Im Anfang war das Bo; das Bo erzeugte das Licht; das Licht nungt nun erst verschiedene Arten des Lichts, dann aber das Nichts mb seine Stufen; das Nichts zeugt die Feuchtigkeit, diese den himmel; der himmel mit der Erde den Rehu (Nebel), den Tane und die Paia und die beiden letzteren den Menschen.

Allein weit ift bie Berfonifitation bes Bo nicht gebieben, eine rigentliche Geftalt hat fie ebenso wenig angenommen, wie etwa Cfotos, Mr. Erebos bei den Griechen. Natürlich auch: denn die Negation alles bestehenden, bas Dunfel, faßt fich nicht leicht in eine Bestalt. Bir finden das Bo deshalb entweder gang unbestimmt gedacht, wie 1 8. in der Bezeichnung der Götter fanau po nachtgeboren oder in bem Ausbrud für eine unendlich lange Beit "vom Bo bis jest" b. h. wa Anfang der Dinge an (Ellis 4, 247); wie man auch die mpthifchen lander im Bo liegend bentt 3. B. Bu-lotu, Mitte des 🏞 und wie man das fpater mythifch gewordene Bavaiti ins Po matraglich verfentt; ober aber man bentt es raumlich, als einen fusteen Ort unter der Erde oder auch gang unbestimmt irgendwo. 🥯 war es auf Raiatea eine geheimnifvolle Höhle, deren Eingang 📭 den Bergen lag (Therm. und Benn. 1, 538), unfern Opoa. Gin gransamer König wollte vor alter Zeit einmal hineinsteigen; weil wa ihn aber los fein wollte, fo ließ man die Stride, an benen er Walten murbe, los und ihn fallen. Er lebt noch jett in ber Sohle (Arbonffet 258). Auch zu Reufeeland lag das Bo unter der Erde, win die Geifter durch eine Sohle Rainga am Nordfap hinabspringen (Caplor 40); und nun ist es merkwürdig was Taplor weiter lest, daß nämlich Rainga bisweilen für Hine-nuistespo einträte; woraus bann freilich auf hine-te-po als auf die Bertorperung des nächtlichen Dunkels das bellfte Licht fällt. Im Bo balten fich bie umbeimlichen Beifter ber Berftorbenen fowie bie Götter bie mit ihnen au ton haben auf (Coot 3, R. 2, 353; Therm. und Benn. 1, 522) Da die Bolynester nun die einzelnen Sternbilber nuterschieben, and für einzelne Blaneten Namen hatten; fo ift es natürlich, baf fich and hier manche Ditthe geftaltet bat. "Borläufer bes Tage" bief an Talit ber Morgenftern; der Abenbftern "Taurna ber Dammerung"; Die 96 jaben fleine Mugen; ein langerer Mythus fnüpft fich an die Amilling an, welches Sternbild man auch bier die Amillinge nenut und - wie Rafel im Batifan fie gemalt bat - ale Jüngling und Jungfran anffakt. 🗱 beifen Bipiri und Rahua und Ellis, dem wir alle biefe Rotigen (& 171 f.) entnehmen, erzählt (172) eine lange Beschichte, wie beide Rinter, benen die Eltern einmal bei einer Rischmablzeit nichts gaben, ben Eltern entflohen und mit ihnen an ben himmel verfest murben; bebalb beifen fie auch die Minaun, Die Begehrlichen. Als Die Rinder fchon broben maren, hiengen ihre Gurtel berab: an biefen fcmangen fich die Eltern nach, fo bag wir auch hier wieder das Bild ber Ranke ober Stride haben, welche vom himmel gur Erbe herabbangen. Gine ähnlichen Sternenmythus von Sitotoro, ber fein Beib fucht und bam mit ihr gleichfalls an einem Strid jum himmel emporgezogen wird, erzählt Richolas von Reufeeland (Schirren 41). - Rebe tritt als mythifche Geftalt une auch in Reufeeland entgegen: all allwiffender Luftgeift, der im zehnten himmel wohnt und beffen Sohn, durch Bufall getödtet, mit feinem Blute (wie Tangaloa) ben Abendhimmel rothet (Gren 81-89); ju ihm fteigen Mani (ober Rupe) und feine von ihm lange gefuchte Schwester hinauri ober bim - also Sonne und Mond - empor, ibm reinigt Dlaut ben fchund bebedten Bof (eb.), d. h. die Kraft der Sonne loft die Bolten bei Methers auf und fo paßt auf's genaueste in diefen Anschauungstrif wenn in dem icon ermähnten Mpthus bei Ghortland (40) Ref ben Rebel bezeichnet und wenn er gedacht wird als Cobn von bin mel und Erde. Auch der Regenbogen mar mythisch verklärt und pos zunächst als Weg der Götter (Tahiti Mörenh. 1, 485; Rex feel. Bolad narr, 1, 273), daher auch das tonigliche Schiff # Tahiti "ber Regenbogen" bieß (Ellis 1, 155). In Samoa, er wie in Neufeeland auch fur ben Aberglauben Bedeutung batte galt er als Zeichen eines Gottes (Turner 242); in Reufeeland

wohnte ihn ber Gott Uennku, welcher auch in den Wolken des oftiden und westlichen himmels thront (Davis 227). Der Rame. wicher (Schirren 162, 4) ber Segelnbe beteutet, ftimmt genau m tabitifchen Dothus. Uenufu tritt auch bei Gren auf (123-31), wo er fich burch einen besonders schönen Burtel auszeichnet; : wird dort in Berbindung mit einer Reibe anderer Beroen genannt. eiche Schirren (61) mit Recht wohl ale Berfonifitation ber Winde ft. Auch derartige Bersonifikationen von Wind, Wolke, Wetter wen gewiß die anderen Infeln auch vielfach gehabt, besitzen sie auch elleicht jett noch; allein nur von Reufeeland liegen reichere Sammngen bor, welche auch bie Belbenfage mit ihren halbmythischen Beuten umfaffen. Uebrigens geht Schirren in feiner Deutung auch a m weit, was auszuführen indeg bier unsere Anfgabe nicht fein un. Genug, wir haben auch folche Wind, und Wolfengeifter von iferer ober geringerer Bebeutung, beren viele erft wohl durch abhtliche Dichtung entstanden sind. Auf Tahiti wohnten die Winde, elde alle einzeln benannt find im Westen und Often bes Borizontes boblen eingefchloffen (Dorenh. 1, 291); auch gab es einen benberen Gott ber Winde (Forfter Bem. 466).

Die Milchstrafe nannte man auf Tabiti "ben langen blauen wikufreffenden Bai" (Ellis 3, 172). Forfter (Bem. 442) über-# freilich den Namen mit "Segel", indeg wohl nur durch einen brthum, benn fein t' eiga, welches er nach englischer Aussprache freibt, ift gewiß nichts anderes als tabit. t' ia, Fisch, und so stimmt ime Angabe genau zu Ellis; er verwechselte mit ia Fisch ie Segel. kbrigens icheint auch fie von einem Gott bewohnt gewesen zu fein, migftens ermähnt Forfter (Bem. 467) einen tabitifchen Gott Teuin, "ben Diener, Begleiter bes Fisches", welcher Name ju bem whren Ramen ber Dillchftrafe genau ftimmt. Auch bier also haben it wieder die Auffassung des Luftraumes als eines Dieeres, den wir ben öftere begegnet find, wozu es stimmt, daß die Neufeelander in einem ternbild ein vollständig ausgerüftetes Schiff faben (Davis 172), und bisweilen jenes Götterschiff ftatt aus den Bolfen von den Sternen Kerner nun ermage man die hamaiische Muthe von Sinalii. wie welcher ber Mond eine gewaltige Ueberschwemmung verursachte. Rach alle bem wird es wohl nicht zu fühn fein, wenn wir alle Fluth. agen, welche auch in Bolynefien zahllos find, hierher ziehen und fie als Mythen, welche sich auf das himmelsgewölbe, nicht auf die Erd beziehen, bezeichnen.

Andere hat fich Schirren ausgesprochen, ber, wie er in allen bie Conne fleht, auch in ben Gundfluthnipthen einfeitig genug Comes mythen, welche ben Untergang ber Sonne barftellen, feben will. Alle gewichtige Sauptzuge ber Sage merben baburch nicht erklart, benn boch erft muffen wir une einige biefer Sagen vorführen, von benn Schirren (187 f.) eine Reihe ansammenftellt. Bunachft bon Tehiti: Taaroa, im Born, stürzte die ganze Welt ins Weer, woduch er die gange Erde fo überschwemmte, baf nur die bochften Spiten überblieben, die jetigen Infeln — ein Mythus, welcher die Gefick bes ftillen Dzeans fast gang wie Darmin erflart. Dann landete ein Mann auf Eimeo in einem Rabn und errichtete einen Marae (Ellis 1, 386). Gine andere Berfion lautet (eb. 387-9; vergl. Dorent 1, 573): lleberfchwemmung brach ein über Tahiti und alle Steine und Bäume trug ber Wind gen Simmel. Rur ein Mann und eine Frau waren übrig: die nahmen von allen (auf Tahiti lebenden, 🐠 nicht zahlreichen) Thieren junge mit und flohen nicht auf ben Dre fena (die hochfte Spite von Tahiti), denn der mar überfcmemmt, fo bern auf ben Bito-hiti, einen mythischen Berg \*) und ba murben fe gerettet. Als nun die Waffer fich verliefen, ließ auch ber Wind nach und nun fielen alle Steine und Baume zur Erbe wieder herab. Jene beiben retteten fich vor biefem Steinregen burch Erbauung eines unterirbifden Gemache. Dann gebar die Frau zwei Rinder, welche ohne Nahrung aufwuchsen; wieder gebar fie und noch feine Nahrung! Endlich trugen Die Bäume Frucht: und in drei Tagen war die Infel voll Speife. Das Land bededte fich mit Dlenfchen, welche von jenen abstammten. Gin britte Darftellung gibt Ellis 3, 89 (vgl. Diorenhout 1, 573): fun nach der Bevölferung der Erd: durch Taata (Dienfch) mard Ruabatu, ber Gott ber Gee, von einem angelnden Fischer, beffen Angel in bi Baare des Gottes gerieth, jum hodiften Born aufgeregt, in welchen er das Land und feine Bewohner zu vernichten brobte. Dem ren muthigen Fischer vergieh er und mit Weib und Rind rettete er ih nach Toamarama, einer gang fleinen Jufel bei Raiatea, wohin be

<sup>\*)</sup> pito Rabel, Endpunkt, biti Aufgang, also etwa jum "Mittelpun bes Aufgangs" jur Sonne? ober nur Rabel bes Lebens, Raum, wo ftete Leben berricht?

Rifder aufer einem Freund auch Thiere von allen Arten mitnahm. Bei Sonnenuntergang flieg die Fluth und todtete alles; ber Berettete ward fpater ber Abnherr eines neuen Gefchlechtes. Die Gingebornen faten fich jum Bemeis für Die Wahrheit Diefer Geschichte auf den Umftand, daß man eine Menge Dufcheln und Rorallen (foffil) auf der bochften Svite Tabitis findet. Mörenhout (1, 571) gibt ma eine neue Berfion; die Menschen maren gottlos, weshalb ber Gott Ru alles überfcwemmte: nur eine Familie, welche gerade im Sohn war, wurde gerettet: fie tam nach Tahiti, wo fie einen Marae bente. Der moralifche Anfang Diefer Geschichte beruht gewiß auf mwälfcher angleichender Umdeutung eines folchen Ruges etwa, wie im die obige Berfion von Taaroa oder von Ruahatu bietet. Derfelbe Gott Ru, "ber Gott des Oftwindes" gerrift ferner einmal bes gange Land in gewaltiger Ueberschwemmung, so daß nur kleine Infeln übrig blieben (Dorenh. 1, 445 f.). hierher gebort auch ber hamaiifche Dhthus von der Fluth der Sinalii, welche wir Much Michelema p Rojas (81) hörte auf berbin ermähnten. hamait eine Sage von einer großen Bluth, nach welcher, aber erft mehrere Jahrhunderte fpater, weife Menschen die man als Götter mehrte tamen, eine Rachricht, welche er überpragmatisch auf die Spanier ober Japanesen beutet. Deutlich zeigt fich bas Berhältnif ifer Fluthfagen jum himmelsgewölbe auch bier: benn man erzählte and, daß bei einem folchen Unbeil die Erde vierzig Tage verdunkelt genefen fei (Cham. 148). Bon Deufeeland berichtet Gren 59 f., Tambati, von feinen Schmägern ermordet, von feiner Gattin wieder belebt, die Gotter gebeten habe, ihn an jenen zu rachen; und biefe fenden eine Ueberschwemmung, in welcher alles ertrinkt, die Ueber-Chremmung des Dataaho genannt. Und Davis erzählt 227 eine Les gende, welche vielleicht hierhergehörig nur eine beschränftere Berfion tabitischen Mythus von Ruahatu ift: Ruatafu lud, von seinem Bater beleidigt, die Besten der Dannen deffelben zu einer Schiffahrt. Geinen Rahn aber hatte er durchbohrt und diefe Deffnung, welche er erft mit bem Bug bebedte, öffnete er auf bober Gee, fo bag alle enfer Baitea ertranten. Diefer aber verwandelte fich in einen Gifch und fam fo nach Reufeeland.

Es fcheint uns nun, als hatten wir es hier nur mit Donthen un thun, welche durch bas Bild des himmels entstanden find. Daber

wurde fich auch die allgemeine Berbreitung biefer Mothen binlange Man hielt Sonne und Mond für Mann und Beib; m hielt bie Wolfen, auch die Sterne bisweilen für Schiffe: burch Regen, der von oben tam, wurde man fo baufig überzeugt, bag es a "Waffer über ber Fefte" gebe; man hielt alfo ben blauen Simme raum für ein unendliches Meer, in welchem Sonne und Mont E als Rahne, bald als Menschen, Die fich allein gerettet hatten her immer nur zwei -, bald aber auch als feste Buntte in bem a gebeuren Meer, wohin man fich retten konnte, gedacht wurden. Die bei ift nicht zu vergeffen, daß die Erbe aus bem Meere gefischt ober w himmel gefchleudert murde, mas wir fcon oben (G. 242) als weint lich diefelbe Auffaffung ertannten, und ferner, daß Taaroa die Uela fcmemmung herbeiführt, er, welcher ber Berr bes himmels ift; and lag es für den Bolynesier nabe, die am Dzegn gerftreuten Infeln mi jenen gerftreuten himmeletorpern gu vergleichen, baber ber Diefen fich irbifch lotalifirte und ergablt murbe, bei biefer Ueberfluthung fei nur die Spiten bes Landes als Infeln geblieben. Bie nun die Ster als Rinder von Sonne und Mond galten, fo fah man in ihnen, & am himmel auftauchten, die Geretteten beiben, welche im Mittelpun "des Aufganges", d. h. alfo da, wo Sonne und Mond fich erbete gerettet find. Toamarama beift ber Ort, wo fich bie Gefährbet hinflüchten: ber Name bedeutet aber "Baum bes Mondes" - to Rafnaring, Gifenbolg: babei bente man an jenen tonganifae Mythus, nach welchem Maui den Baum Toa bis an den Bimm machsen ließ, so daß ber Gott Etumatabua von ihm berabftieg ( fchichte 47); auch an iene famognifche Legende von einem Bant ber bis jum himmel wuche, von einem Jüngling, ber an eine Baum empor in ben Mond fletterte (oben 266) - ber Rame beutet alfo "Baum bes Mondes" und man bachte fich ben Mond bebei mit Bäumen. Much biefe Cage murbe fpater bei Raiatea lotalifte Auf Damaii hieß die Fluth geradezu Fluth bes Mondes; und 1 Reufeeland Fluth ber Sonne, benn Dataaho beift Ange Lichtes, des Tages. Faßte man aber die Sonne als wandernbl Belden, fo fonnte man auch die Sündfluthfage in gleicher Beife mi menfchlich beschränkt faffen: und dann haben wir jene Legende w Ruatafu, welche Davis erzählt. Indeft konnte man gur Erflarm biefer Sagen auch an die Regenwolke benten, welche den himmel 1

wes Baffer finfter überbedend, Sonne, Mond und Sterne in grökte Sefahr bringt. Dag bier fich nun vieles Mythische lotalifirte, vieles Letale fater einflocht, daß geschichtliche Ereignisse zu legendenhaften Augen wurden, wen kann bas wundern? und noch bazu in einem Sebiet wie Bolynefien, bas gang im Meere liegend, ben Sturmen, ben ginthen ausgesetzt und dabei fo vultanisch mar? Schlieflich lient auf ber Sand (benn wir muffen uns aufs nöthigfte beschränken), baf man bon hier aus die übrigen Dhthen anderer Bolfer fich fcon, affaren tann; und bak unfere Deutung minder gewaltsam und minder einleitig als die Schirrens ift. — Denten wir nun an Toamarama in der sen gegebenen Bedeutung, bann werben wir auch eine andere Legende, relde fich in Bolyneften (und nicht blok da) findet, ebenfalls nicht om wirklichen Meer, ju beffen meift unermeftlicher Tiefe fie ohnehin icht recht paßt, sondern vom Meer des Aethers deuten, die Legende, elde Coof 3. R. 2. 356 erzählt, daß Ertrunkene im Deer in sicones Land fommen, mo fie alle nöthigen Lebensmittel und Bflann und Thiere gang wie auf Erden finden. Man übertrug dies Land ft fpater auf bas irbifche Deer: urfprünglich ift nichts als bie Götterwinnng im himmel damit gemeint und jenes Land ift baffelbe wie miotu.

Run muffen wir noch über den neufeelandischen Tamati preden, in welchem wir auch einen jum Rreis bes himmels gehörigen Armentargott erbliden. Bon ihm heißt es (Davis 76), daß bemate Beifter zu ihm fämen und nicht in das Bo. Er hatte eine keit lang in diefer Belt verweilt und fein Leib, fcon von den Bogeln wireffen, ward durch Bufall gefunden. Als man ihn aufnahm, fügte in alles wieder wie im Leben zusammen, Tamati lebte auf und ftieg an einer Spinnewebe gen himmel. Die Briefterceremonien, Die m - ber häufig nur der gute Mann beift - betreffen, find febr nilig. Er ift das Bild der hochften Schönheit, feine Blume fei fcon me er, bas Leuchten seines Körpers gleicht bem Blit und fein Blut r rothen Tupafibibeere. 3m Dinthus bei Gren (59-80) verwitt er fich mit einer himmlischen Jungfrau, welche ihn fpater verit; er fteigt zum himmel empor in fremder Gestalt, bis er endlich rtant wird und als Gott im himmel bleibt: Donner und Blit entchen, wenn er durch ben himmel fcreitet (Gren 80). Er gilt rmer als Mauis Bruber, fein rechtes Auge als Bolarftern; er foll Beig, Anthropologie, 6r Bb. . 18

bas Festland erschaffen haben, die Erbe als Hüter des unterirdischer Feuers erbeben machen (Schirren 74). Schirren, der ihn richtig als Donnergott auffaßt, sieht zu gleicher Zeit in ihm einen Bentreter der Sonne: er ist ihm "identisch mit Maui" (eb.). Aber mit Unrecht. Tawaki ist weiter nichts als Gott der Wolken: die Wolken werden aus einzelnen Theilen zusammengesetzt, wie sein zerstückter Leib; die Wolken lösen sich auf in Nichts und erstehen wieder, wem er erschlagen und von neuem belebt wurde; die Wolken steigen als Nebel wie an Spinneweben gen Himmel; die Wolken glänzen herrlich und röthen sich im Abends oder Morgenschein; die Wolken sind segendereich, denn

Aus der Bolte Quillt der Segen, Strömt der Regen,

daher Tawati der Gute heißt; sie find aber furchtbar, denn Aus der Wolke, ohne Bahl Zudt der Strahl,

daher die auf ihn bezüglichen Ceremonien besonders heilig und feierlich waren. Derselbe Gott wurde auch auf den Hervehinseln verehrt unter dem Namen Taau, hier aber nur als Donnergott, welcher den Donner durch das Schlagen seiner gewaltigen Schwingen erregt. Fliegt er, so donnert es (Williams 110).

Wir haben bis jett Tangaloa und Maui betrachtet nebst einem Rreis ihnen untergeordneter ober verwandter Gottheiten. 2118 britte Tane gift wichtige Göttergestalt muffen wir jett Tane erwähnen. auf Tahiti als einer der nachtgeborenen emigen Götter (Ellis 1, 325) und namentlich auf Huahine ward er verehrt, welcher Infel Schutgeift und höchfter Gott er mar (eb.; Coot 3. R. 2, 368); feine Gemahlin hieß hier Taufairei und feine acht Gohne galten felber wieder als mächtige Götter, ja einer bavon, Tameharo, mar ber Schutgott Bomares und seiner Familie (Ellis eb.). In Marae m Buahine ftand fein Bild in der Mitte der Bilder feiner acht Cobne (Therm. und Bennet 1, 262 f.). Doch gab es über feine Entftehung auch andere Berichte: auf Meufeeland gehörte er ju ben Göttern ber zweiten Beriode (Taplor 17), zu den Kindern Rangis und Bapas und gwar galt er als Gott ber Balber und Korften ber mit Tawirismatea, bem Windgott und mit Tangaloa, bem Gott bet

Reces in Streit war: fein voller Rame ift Tane mabuta (Greb 1, 15). Er und fein Beib Baia galten hier auch ale die Erzeuger ber Menfchen (Shortl. a., 39 f.). Auf Suahine bagegen bielt von ihn für den erften Menschen — Tane beift Mensch — welchen Laroa gefchaffen hatte (Therm. und Bennet 1, 313) und doch ur er fo fehr ber Hauptgott ber Infel, daß alle übrigen Götter in m febr großen Marae, mo fein Lager und Bild ftanb, angekleidet m geheiligt wurden (Therm. u. Benn. 1, 267), wie er auch n übrigen Cabiti als im bochften, im zehnten Simmel wohnend tacht wurde, man ihm alfo die bochfte Stellung unter den Göttern mänmte (Ellis 3, 169). Ja Wilson (450) nennt ihn geradezu lani ti Medua, Tane den Bater. Er galt als höchst gütiger Gott, & Keind und Zerstörer boses Zaubers (Ellis 1, 333); und mohl dwegen mar es Sitte, daß wenn jemand von foniglichem Befchlecht 4 vermählen wollte, die Ehe im Tempel des Tane gefchloffen werden mfte (eb. 271). In feinem befonderen Schut ftanden die Kahnbauer nd Zimmerleute und alle Holzarbeiter (Ellis 1, 333), wodurch er iner neufeelanbifchen Geltung als Gott ber Balber nabe rudt\*).

Aber auch feindfelig trat er auf. In früheren Beiten mar er mi Zahiti ber Gott ber Rrieger, welcher bie Feinde ichredend mit bie Schlacht zog (Ellis 1, 285) und fo mard er in ben Kriegsidern öfter ermahnt (z. B. eb. 1, 200). In Samaii ferner, mo gleichfalls hoch verehrt murbe (Jarves 40), hieß er ber erb-Mütternde Tane (Kaneruruhonua, Ellis 4, 117) und zu gleicher kit galt er als eine vulkanische Gottheit im Gefolg der Bele und if Tane-hetiri (bei Jarves 42 Rane-fefili) bonnernder Tane um bier nicht Tane als Appellativum fteht und einfach "Gemahl "Donners" ober "Donnergott" bedeutet (Ellis 4, 248). ind wahrscheinlich, da die anderen vulkanischen Götter alle ganz allrmeine Namen haben: ber König bes Rauchs, Nachtregen, feueringiger Rahnbrecher u. f. w. und es doch auffallend ware, wenn in ieser Schaar sich einer der Hauptgötter befände. Aber allerdings erichint Tane feurig, durch die Luft fliegend, wenn er von einem Marae 🞮 anderen will oder sich ein Land, um es zu zerstören, aussucht

<sup>&</sup>quot;) Er hieß ale diefer Beschüper nach Ellis Tane etehia; nach Mor. 1, 452 f. Lane ite haa, welches lettere bedeutet der werkzeugkundige Tane.

(Ellis 4, 119). Er ist geschwänzt und sein Schwanz verwidelt stöfters zu huahine in den Bäumen (Therm. und Bennet 267 f.); nach Meinide 16 sieht man ihn, wenn ein Meteor durch deuft fliegt. Auch die Nukuhiver sahen in jedem Meteor einen Set der zur Erde sliegt, um irgendwo Frieden zu stiften (Radiguet rev. d. mondes 1859, II, 627): ob dieser Gott ursprünglich Tane wer Ellis (4. 393) erzählt einen Mythus, welchen Jarves gleichsch berichtet, von einem Riesen Kana, der nach Tahiti ging und von Khoalii die Sonne wiederholte. Ob in diesem Kana aber wirklich Tan stedt, ist doch nicht so ohne weiteres wie Schirren 80 will, sick vielleicht ist es nur ein ähnlicher Name, denn jener Gott heist keständig Tane, Kane, woneden sich nur noch die Form Kani sinde (Wilson 450).

Auch jum Meere hat er Begiehung. 3mar mas in jeuem Kriest lied (Ellis 1, 200) von Stürmen gefagt wird, Die bas "Schiff bes fic bens" umtosen und beren Berr Tane ift, bas beweist nicht allamie benn ba es ein gewöhnliches Bild in Bolynefien ift, ben Staat mi einem Schiff zu vergleichen, fo lag es nabe, die Rriegsgefahren mit bem Bilde von Sturmen ju beschreiben. Bohl aber verehrten bi hamaiifchen Fifcher ben Rane-apua und ben Raeapua als Saus götter ber See (Ellis 4, 90). Rane-nui-akea (großer und weit fil breitender Rane) hieß er auch fonft auf Samaii (eb. 117) und met erzählte (eb. 394; Jarves 25), daß er einem feiner Briefter, be zu Rohala lebte, erschienen sei und ihn aufgefordert habe, nach Tabit zu reifen, worauf jener in vier Doppelfahnen abgefahren und ned fünfzehn Tagen wiedergetommen fei. Sie waren in Baupo-tane (b. \$ nach Ellis eb. und Schirren 80 Bauch bes Rane; boch ift wiel leicht zu trennen Sau-Bo-tane), mo fie bas herrlichfte, üppigfte Land, be völfert von fconen Menfchen fanden und in bem Lande bes wai ort roa, b. h. das Baffer des ewigen Lebens, welches Badende jung und gefund und fcon macht. Dreimal machte jener Briefter Rama-puil (Rind, fahren, See, Ellis 4, 394) die Fahrt : das viertemal fam et nicht wieder. Jarves halt ce für möglich, daß diefes Darchen auf Er zählungen der erften fpanischen Besucher der Sandwichinfeln berube, me fcon an und für fich wenig glaublich ift, badurch aber ganglich wiber legt wird, daß wir biefelben Dinthen in Tonga wiederfinden werder Auch mit anderen Göttern zusammen wird Tane genannt. E

beift es in jenem Lied bei Dorenhout 1, 449: "es ruberte Daui Eme ben Rahn"; und Ellis legt (1, 333) bem Gott gugleich ben Ramen Ros bei, fowie er (326) von einem "Gott bes Friedens" Rostane spricht, mabrend er 327 beibe Roo und Tane wieder treut. - Auffallend ift es, daß wir diefen Gott, ber boch im gangen ibigen Polynefien vertreten ift, auf Tonga und Samoa nicht finden. Und boch, ba wir ibn auf Neufeeland fowohl, wie ju Tabiti und Sawaii antreffen, fo muß er auch auf der Gruppe befannt gewesen fein, von welcher ber Often und ber Westen bes Deans bevölkert wurde. Wir finden ihn denn auch, aber unter fremden Ramen: ber famoanifchetonganifche Situeleo ift wohl berfelbe. Som Cook (3. R. 2, 124; Wilfon 391) ermähnt den letteren mter dem Namen Gulehu als herrn von Bulotu, dem nicht nur ie Tonganer, fondern anch die Fidschiinfulaner, die Weißen, turz de Menfchen unterworfen find. Sein Land liegt im Westen und ift mit allem Röftlichen und Berrlichen ausgeschmudt. Rach Dariner (2, 113 f.) war er ber Familiengott des Tuitonga, also der Hauptsott der Insel, doch hatte er weder Briefter noch Tempel und ftieg in auf die Infel berab - mas alles nur darauf hindeutet, baf mir d mit einem ber alteften Götter ju thun haben, beffen Berehrung Mon etwas gurudgetreten, beffen Beiligkeit fich aber eher noch vermehrt bitte. Doch erhielt er Opfer, ja fogar Menschenopfer nach Geschichte 46; und wenn es ebendafelbft heißt "biefer Gott hat feine Beiftertreel, wo alle ben Göttern dargebrachte werthvolle Opfer niederplegt werden", fo ist damit wohl nur gemeint, daß er als Borfteber ber Botter auch höchster Berr ber großen Daraes ift, ohne bag ihm in eigener Tempel zugehörte. Ausführlich berichtet Sarah Farmer über in und nach ihr die Geschichte der Mission auf Tonga (46 f.). Er ist Ranis Bruder, wie Tane auch Maui Tane hieß; und wie Tane ge-Amangt war, wie fein Schwanz fich in Bäume verwickelte, wie berthe als Meteor fichtbar mar: fo mar auch hituleo gefchmänzt und wem er ausging, fo blieb fein Schwang ju Saus und hielt Wacht; befer er feinen Ramen empfing, ber " machfamer Schwang" bedeutet. Ran mag fich diefen als eine Schlange gedacht haben, in welcher Geftalt unterirdifche Götter öftere erscheinen. Auch Sifuleo ift unteribifc und wohnt in einer Höhle, doch ist ein starker Strick um ihn befestigt, beffen Enden Tangaloa und Maui halten, damit er nicht

Denn er, ber Berr von Bulotu, wacht 211 viel Schaben anrichte. fonft alle Menichen babin holen, ba alle ihm unterworfen find mi zwar fo ganglichft, bak alle feine Gerathschaften und maren es be Bfoften feines Baunes aus Menfchenfeelen und gwar ans ben Seile ber Säuptlinge und Matabule befteben. Reben feiner Bohnung und das fpricht vornehmlich für feine Bleichheit mit Tane - befind fich jene Quelle, zu welcher ber hamaiifche Tane feinen Briefter foide, bas Bai ola \*), bas Baffer bes emigen Lebens, welches alle Gebrechen beilte. Tugend und Unfterblichfeit verlieb, fomie der fprechende Bann Ataulea, welcher die Tobesbotschaft an die ausrichtet, welche ber Got au fich berufen will. Bang berfelbe Gott mard gu Samoa geglant, und zwar unter bem Ramen Savea Siuleo; auch er war Konig we Bulotu und nur fein menfchlich gestalteter Oberleib mar fichtbar, nicht aber fein Unterforper, welcher in eine Schlange auslief. la ubte man, daß fein Saus von lebenden Menschenfeelen anftat Pfoften getragen wurde und zwar von den Allervornehmften; mit rend man aber in Tonga fich bor ihm fürchtete, fo freuten fich vielmehr die famoanifchen Cbeln, ibm dienen zu durfen (Turner 287) - Die Bunfte, welche er mit Tane gemein hat, baben wir per Theil schon hervorgehoben, jum Theil springen fie von felbst in in Mugen: auch er gilt als einer ber bochften Götter und wie Tane in Bo wohnt, so er im Bu-lotu. Auch der Name spricht eber für all gegen diefe Bleichstellung: gewiß bief ber Gott früher auch auf Ga moa und Tonga Tane und der umschreibende Rame Situleo obe Savea (Berr?) Siuleo ift ursprünglich nur ein Epitheton zu Tane ge Daß Situleo, wie Meinide meint (16), ein vergöttertet Denich fei, halten wir durch Alles Borftehende für widerlegt.

Schwierig ist es, Tane zu deuten. Er scheint, um nur gan kurz einiges anzugeben — ursprünglich der Gott des Sturmes gewese zu sein (vergl. De inide 14). Hierfür spricht seine nahe Beziehne zu Maui sowohl wie zu Tangaroa, welcher ihn als den ersten Menschen oder ersten Gott nach einigen Ueberlieferungen geschaffen haben soll hiergegen spricht nicht seine Entstehung aus der Nacht, dem Po. Raislehte ihn auch geradezu um guten Wind on (Coof 1. R. 2, 246)

<sup>\*)</sup> Einen Ort Baisora weist Schirren 96 auf Reuseeland nach.

And fein Berhaltnif jum Meere, fowie bie Epitheta ber Meererfonternde und der Gemahl des Donners erflaren fich leicht; und wenn er in Reufeeland der Gott der Wälder ift, fo hat man das baber auf ibn übertragen, weil man den Sturm als Bogel bachte baber er als Gott alles Geflügelten gilt - und weil der Schutz und Bohnort ber Bögel die Wälder sind. Auch tritt sein Kampf mit Tangaloa, der auf Renseeland das Meer vertritt, dadurch in ein etwas anderes Licht. Daß er zugleich herrscher von Bulotu ift, erklärt sich erftlich daber, weil man die Seelen fich als Windhauch und vom Wind fortgeführt dachte: bann aber auch, weil der Wind aus der Sobe weht und man fich ursprünglich Bulotu in der Bobe dachte — Tane wohnt im gehnten himmel. Auch ift nicht zu vergeffen, daß Sturme mit oft fo furchtbarer, alles vernichtender, d. h. nach Bulotu führender Gewalt wehten. Auch daß fein Schweif fich in die Bäume verwidelt, pift zu ihm dem Windgott; daß man den Schweif fich fclangenfrmig bachte, mag fich aus bem langen gleichmäßigen Weben bes Bindes erklären; daß der Schweif machsam zu haus blieb, aus der miemals verlöschenden Kraft des Windes. In Tabiti hatte der eine ber beiden Windgötter, welche Kinder Tangaloas find und gleichfalls unter ber Erde wohnen, einen gang ähnlichen Namen: er hief Bero-matauten, "ber Dreigeschwänzte"; fein Bruder hieft Tai-ri-bu und beiben waren die plötlichen Sturme, die heftigen Orfane unterthan, daber man ihnen mahrend diefer Opfer brachte; daher Schiffer fie vielfach miefen; daber man bei feindlichen Ginfällen zu ihnen betete, fie möchten die Flotte der Feinde zerstören (Ellis 1, 329 f.).

Doch kehren wir zu hituleo Tane zurück. Schwierig ift seine Beziehung zu den Menschen, mit welcher jedenfalls das Baiola, das Kbenswasser, das er besitzt, in Zusammenhang steht. Doch steht ihm dies mit Recht als Gott der Wiederzeburt in Bulotu und daher, weil er her her Seelen ist, gilt er auch als der Herr der Menschen Als Analogie mag auch hermes, Saramejas angesührt werden, der auch der Windgott und der Seelenführer ist.

Allerdings gab es noch andere Windgötter, wie deren bei Schirten 60 f. aus neufeeländischen Mythen eine ganze Schaar ankführt ift, natürlich, denn die Winde find ja zahllos und häufig kenng mit einander im Kampfe. Weil nun auf Neufeeland sich die Stellung Tanes verschoben hatte und er aus dem Windgott der Gott ber Wälder geworden war (boch mag sein Emporstoßen bes himmel mit seiner Kraft als Gott des Sturmes im Zusammenhang stehn) so trat dort ein anderer Gott in seine Stellung, ber schon gemann Tamirismatea.

Wie fich Tane ale Meteor zeigt, fo zeigte fich auf Samaii in anderer Sauptgott, ber Kriegsgott ber Infel, Namens Tairi (obe mundartlich Kaili), ber Kamiliengott Tamehamehas, der ihm bestell auch einen großen Seian (Tempelplat) erbaut hatte (Ellis 4, 119 Jarves 46; Deinide 14). 36m fteht mohl ber tabitifd Kriegsgott Tearii tabu tura (ber beilige verehrte Te Arii. b. b. be Herr), ber Sohn Tangaloas (Ellis 1, 326) gleich, deffen Run aber nicht in dem eben ermähnten Titel enthalten ift, sondern mol gleichfalls Teiri mar; wenigstens erwähnt Ellis (1, 327) einen t hitischen Gott diefes Namens, den er eb. 276 Tairi nennt und d Kriegsgott aufführt; ber fich benn auch wohl mit bem eben genannte Windgott Tairisbu berührt. Daburch aber wird man fast gezwunge auch den neufeelandischen Windgott Tamiri-matea für benfelben m be ten: tari beift tabit. fchlagen und ber Fliegenwedel, Begriffe, bene freilich die Bezeichnung eines geflügelten Windgottes nabe genug fich Sprachlich fteht nichts im Wege: benn neufeelandisches w, welches für im ganisch-famoanisches f ftebt, geht im Tahitischen febr häufig in b ib und dies h ift nicht von ftartem Bauch; tairi ift alfo gleiche Schrif art wie das häufige tarti für Tahiti; ebenso g. B. samoan. tafit neuf, tawito, tah, tahito alt. Go batten mir bier ichon wieber eine Windgott; freilich ift ein folder zur Bezeichnung bes ungeftumen Rriege gottes paffend genug, aber namentlich lag diefe lebertragung ben B Innefiern nabe, welche den Wind täglich mit den Wogen tampfen fabe welche fo oft von der feindlichen Gewalt ber Winde fo furchtbares ; dulden hatten. Andere tahitische Kriegsgötter waren Maahiti (ma Stein, fchlagen, fchleudern, hiti aufgeben?), Tetuahuruhuru (welche Name auch in einer neufeelandischen Beldenfage bei Shortl. a 4 vorkommt; in Tahiti galt er zugleich als Gott ber Chirurgie, Elli 1, 333) und Rima-roa (Grofiband), Sohne bes Taaroa und ju be In Reufeelan ältesten Gottheiten gehörig (Ellis 1, 276). galt als Kriegsgott Maru, der auch auf hawaii verehrt wurt (Taylor 35); auch Shortland (a. 41) erwähnt ihn als Bat der Aale und Meergale, wohingegen Te-Maru auf Tabiti mel piedliche Geltung hatte (Ellis 1, 333), allein welche ift schwer zu bestimmen. Beides aber vereint sich: bein maru heißt Schut, als stiebender Gott tritt Maru auf bei Grey 213; er schützt im Krieg und souft vor Unbeil.

Indes ber hauptfächlichfte Rriegsgott Reufeelands mar Tu, be wir auf Samaii als Ru wieder finden (Barves 40; Deinide 14). Diefer Tu fpielt auf Reufeeland eine große Rolle; er, der ftolzefte feiner Brüber, foling vor, Rangi und Papa zu töbten; er befiegte de feine Bruder und machte ihre Rinder feinen Rindern unterthan; mb gar furchtbar ichildert ibn ein neuseelandisches Lied bei Dieffen. bed 2, 64. Daber nahm er eine Menge Beinamen an (Greb 1-15); ihm als bem Kriegsgott weihte man alle Knaben gleich bei ber Geburt (Taylor 76). Nach Taylors philosophisch gefärbtem Bericht (18) war er ber Urheber des Bofen unter dem Namen Tumanahan; auf Tabiti baben wir ihn wieder in jenem Te- Tuahunduru, der auf Reufeeland Tu-huruhuru heißt (Shortl. a 41 Gren 99), wie er auch in jenem ichon ermahnten Kriegelied genannt wird und amar Tu, ber "Krieger des Himmels" (Ellis 1, 200). Emmataroa (grokäugig) und Tu-horotua in demfelben Lied (201) ift wohl derfelbe Gott, ebenso Tustavae (eb. 311), welchen man nach bendetem Kriege durch feierliches Gebet ins Bo gurudgutehren aufinderte. In einem Liebe bei Shortl. a 139 heift das Meer Die himat des Tu und auf Tahiti galt Tua-raa-tai (raa in, tax Meer?) in Sohn bes Tangaloa als Gott bes Meeres (Ellis 1, 326). Tu wift folagen: für ben Deeresgott und ben aus ihm abgeleiteten Riegsgott eine paffende Etymologie. Beil bas Meer fo feindlich an Rufte folägt, mag man ihn fpater als den Urheber alles Feindfeigen, alles Bofen gefaßt haben.

Ein anderer Gott des Meeres war Rua-hatu (Ellis 1, 389), den wir schon vorhin als Erreger der großen Flut kennen lernten; und jener landüberschwemmende Ru ist gewiß derselbe und ebenso der mecheure Rua-nua (Mörenh. 1, 446), welcher im Meere auf dem Grund ruht, kahlköpsig und so häßlich ist, daß er nur Nachts seine Frund ruht; von dessen Kopf man Stücke abschlagen kann wie große öchen, ohne daß man ihn beschädigt. Auch er galt als Sohn Tanspisses (Mörenh. 1, 444) und ist wohl derselbe, welchen Ellis 1, 326 te satu ben Gerrn" nennt, denn f und h wechseln tahitisch sehr

oft (Humboldt 3, 495—6; Hale 232) und Rua heißt ja geraden Rua-hatu. Allerdings trennt Ellis in seiner Aufzählung ben Hate von Rua-nua: jener ist ihm der dritte, dieser der fünste Sohn Tangaloas. Doch kann diese Trennung sich leicht durch die verschieden Benamung gebildet haben, ohne in den ursprünglichen Auschauungen zu beruhen; wofür der Umstand spricht, daß Fatu sonst nicht wieder genannt wird, Rua aber noch oft. So gleichfalls in jenem tahitischen Kriegslied:

Und großer Ru, ber zu Mauarahu erhebt ben himmel, Götter werden eintreten und Finsternis dort sein, Dort wird sein die Racht der Finsternis.
Unser Anprall wird sein wie die rollende See,
Unser Ramps ein mühvoll Ringen,
Laß es sein wie flürmende See,
Wie die See fich erhebt bei plötlichem Sturm.

Auch hier tritt er als Scegott und als Gott des Krieges auf, obwohl nicht nur Kriegegötter in Kriegeliedern angerufen werden. Benn wir nun einen Gott Ruai-faa-toa finden, der den Sahnentampfen vorfict (Ellis 1, 273), und beffen Name ,tapfermachender Ruai" (Schirres 77, 3; doch heift toa auch Sahn nach Sale) bedeutet; wenn biefer Rua ale einer der altesten der unteren Gottheiten bezeichnet wird: fo mogen wir wohl in ihm denfelben alten Meerede und Rriegegett feben, beffen Bedeutung bier auf den bochft beliebten Sahnentampf befchränkt ift. Auch Rubaruhatai (Ellis 1, 333), welcher zu ben gütigsten Gottheiten gehörte, die man gegen Zauberei anrief, möchte hierher gehören: benn gerade bas Waffer galt als Löfemittel. Aber auch in wichtigerer Beschäftigung finden wir ihn und zwar zunächt in Reufeeland. Ruai - mato hief ber Gott, ber im Innern ber Erde fitt und ber, wenn er fich bewegt, Erdbeben verurfacht (Davis 19) und gleichfalls bedeutsam genug ift es, daß er auch in Tahiti zugleich als Aufrichter bes himmels galt; fo in jenem Rriegelied, fo in einem anderen Bruchftud bei Ellis 1, 116, fo in einem Symnus bei Morenhout, welchen Schirren (77) richtiger überfett und in welchen Rua in der Finsterniß der Erde mohnend mit seinem Beibe bie Welt, das Licht, die himmelstörper zeugt. Auch Ellis (1, 324) gibt nach Berichten der vornehmsten Eingeborenen an, daß Rusmia ein Gott gewesen sei, höher als alle übrigen, selbst als Tangaloa, boch mar dies nur eine verlorene Reminisceng und bie Briefter und Sanger

wuften nichts von ihm zu berichten. Und fo mag benn auch Schirren nat baben, wenn er jenen Simmeleaufrichter bei Ellis, ben ai-tubu, ben ungenannten Cohn Tangaloas für Ru erflärt. Und da nun Ana bei Mörenhout geradezu tubua nui te tuma (d. h. großer Aufrichter ber Sohe) genannt wird, fo zieht Schirren wohl gleichfalls mit Recht den tonganischen Gott E-tuma-tubua hierher, deffen Namen benn nur appellativ zu faffen ift. Und mufte bann nicht auch ber tonganifche Tupo totai, Tubo ber Segler, ber Schutgott Finaus (Mariner 2, 114), sowie der Gott Tefurai, der (Arbouff. 284) bie Baumotuinseln aufzog und im Wirbelmind über die Gee ausstreute, hierher gestellt werden, trot seiner umgekehrten Thätigkeit? Der Rame icheint gleichfalls "himmeloftofer" ju bedeuten; und vielleicht hat er auch dies Geschäft neben dem Erdfischen gehabt, wie Maui. Bestätigt sich auch biefe Gleichstellung, so mare bas wichtig. bun murde auch diefer Gott über gang Bolynefien ausgebreitet fein, welcher bei oberflächlicher Berechnung nur auf Tahiti und bem gang ben Tabiti abbangigen Berveiarchivel verehrt zu werden icheint. In ben letteren Ort foll er von Raiatea gekommen und ein Denfc swesen sein, ber nachher zum Gott erhoben und atua taitai tere "Gott ber ftromenden Flut" genannt murde (Williams 110; Shirren 78, 5): d. h. mit den Ansiedlern von Tahiti kam auch ber Anlt diefes Gottes, ber hier abermals fehr beutlich als Meeresgott auftritt, nach den Berveiinfeln.

Schirren leitet den Namen des Gottes von ru erschüttern her (77), stwiß mit Recht; mit Unrecht aber sieht er in ihm einen Windgott, er ift vielmehr, wie aus allem gesagten hervorgeht, eine Bersonifisation des Meeres. Wie aber ist sein Berhältniß zu Tu? Seiner Bezentung nach ist er ihm durchaus gleich; beide, ursprünglich Dieerz zotheiten, sind zu Göttern des Kriegs, merkwürdig genug auch zu himmelserhebern geworden. Aber auch sprachlich steht er ihm gleich, dem ru, schlagen, stoßen, erschüttern, ist nur eine andere Form für tu in derselben Bedeutung, wie tahitisch bisweilen r und d in einander iderzeht (Humboldt 3, 496—7). Wir haben also denselben Gott mit verschiedenen Namen, welcher indeß eben durch die Namensverschiedenheit in zwei einander allerdings wesentlich gleiche Bersonen auf Tahiti geschieden ist. Wie aber kommt es, daß er als Erheber des himmels gesaßt wurde? Das ist leicht zu sagen. Dian sah den

Diean auf Erden und die Maffen der Bollen in ber Sobe: m fah die Dunfte, die Rebel nach oben fteigen; man fah alfo wift himmel und Erde das Waffer, fo daß die Anschauung, in ber Be fonifitation diefes Baffers den Trenner Simmels und Erden au febe nabe genug lag. Auf fpaterer llebertragung beruht es ficherlich, wen der Gott der Balber und Baume den himmel emporrudt; und ist auch Stumatubua ursprünglich wohl nicht an einem Bann be Simmel herabgeftiegen, fondern mohl eher im Rebel ober in b Wasserhofe \*); auch der bis zum himmel machsende Baum wird fo teres Urfprungs fein - wenn nicht biefe Baume aus ben Strich entftanden find, welche Simmel und Erde jufammentnupfen. Sie Wolfen und Nebelgebilden entstanden zu denken mare boch gefucht, we aber find die Stride bes himmels vielleicht felbft urfprünglich weiter nicht als Rebelftreifen. Dag nun Rua in Tabiti gar als Schöpfer b Welt und die Sterne (Dorenb. 1, 563) erzeugt, daß er bober d Tangaloa galt, ift ein Uebergreifen bes einen Dothenfreifes in & anderen, wie wir es bei Tangaloa auch finden, nur umgekehrt, wen er Gott bes Buffere wird. Und ebenfo ift ber neufeelanbifd Mythus bei Davis (19) zu erklären, nach welchem ber Gott Run mato im Innern der Erde wohnt und diese erschüttert, so oft er fi in feinem Bette bewegt. War Rug ber Gott bes erberfcutternbet weltumfaffenden, himmelfpiegelnden Diceres, fo find folche Uebertragun gen gar leicht begreiflich. Ebenfo auch die, daß man ihn fo vielfod die Erregung der Gündflut veranlaffen läft: wenn man das urfprünglid himmlifche Bhanomen fpater irdifch dachte und lotalifirte, fo mußt bem Gott bes Meeres biefe Rolle gufallen.

Derfelbe Gott, Tu ober Ru, mag denn auch in einer andern wenig hervortretenden Götterfigur verborgen sein, nämlich in den Rii, welchen Mörenhout (1, 446) gleichsalls als himmelerheber nenn Sicher ist er derselbe wie Te Iria, der vierte Sohn des Tangaloa, de ein Kriegsgott war (Ellis 1, 376). Der Name beider bedeutet der zin nende, übelwollende; so galt auch Tu als der Urheber des Bösen und jener Name paßt für das zürnende stete Dräuen des Meeres sehr gut

<sup>\*)</sup> Die Maori glaubten, daß wenn Baffermangel im himmel fei, ein Bafferhofe entsteht, um das nothige Baffer hinauf ju fchaffen (Polael narr. 1, 273).

uch hier ift dann wieder, ächt polynesisch, der Meeresgott jum Kriegsott geworden.

Es bleibt uns von den Hauptgöttern nur noch einer zu besprechen. r auf Hawaii Lono, auf Tahiti Roo, Rongo auf Aitutati b Renfeeland beiftt. Auf Bamaii geborte er au ben Sauptittern (3 ar ves 40), und hatte bafelbft eine Menge geheiligter Blate 1. 44). Alte Lieder fangen von ibm: wie er in alten Beiten mit nem Beibe Kaifilani Alii zu Realakeakua mohnend eifersüchtig geicht murbe und in der Leidenschaft fein Weib todtete. Dann jog vor Schmerg wie rafend auf der Infel umber und nachdem er viele jum Bedächtnik feines Beibes gestiftet batte, verließ er in em breiedigen Rahn die Insel, mit der Weissagung, er werde wiederumen aus einer febr fruchtbaren Infel (Jarves 41 f.). Er foll 4 Tahiti - tahiti bedeutet Fremde - gezogen fein (Ellis 4, 135). kitbefannt ift es, daß nun, als Coof antam, die Bamaier diefen t ben Gott hielten. Bier Manner gingen vor ihm ber, welche etwährend riefen o-Rono, o-Rono und Coof erhielt gang die Ehren 1 Gottes (3. R. 3, 292 f.). Diefem geheiligt mar "eine geschloffene neftergefellschaft" in der Bai Karakakua, welche in abgefonderten infern wohnte, unter einem Borftand, welcher ftete den Titel Orono brte (eb. 455). Rach Bines 209 mar Lono in Streit mit ber alkangöttin Bele gerathen und flob von ihr verfolgt ins Meer wohl teine Berwechselung mit Kahavari oder mit Tamapuaa ist, a benen wir später reden. - Auch auf Tahiti und ben näher gu ngehörigen Gruppen, auf Paumotu und den Bervepinseln spielt sugo eine große Rolle. In der Zusammenfügung mit Tales, an betane nennt ihn Ellis ben erften Erfchaffenen bes Taaroa (Dos enhout 1, 444, freilich Tane den dritten, ihn den vierten) und den bott bes Friedens (1, 326), als welchen man ihn auch unter dem anen Roo-nui: (großer Roo) nach jedem Krieg zurüdrief als herrn

<sup>&</sup>quot;) Rach Lepfius Standardalphabet haw. lono, Tahit. 1080. Lepfius ill zwar nach dem Borgange vieler anderer gar kein Zeichen im Tahitischen ir Gemeinpolynefisch n segen, meint also, lepteres sei im tahit. ganz geschunden. Daß dies irrhumlich ist, beweist die Schreibart Wilsond Orobho in Noo, wie Elis schreibt. Der Laut ist nur sehr schwach gewesen: benn is Elis sindet sich neben Roo 201 auch No, wenn das kein Drudsehler ist. Bit wählen für den Laut das Zeichen, was Lepfius für das sanktritische landvara braucht.

ber Welt (311). Doch tritt er auch als Kriegsgott auf, benn be öfters erwähnte tahitische Kriegslied fährt unmittelbar nach ber angeführten Stelle, welche fich auf Ru bezog, folgenbermaßen

Roo, ber erstgeborene Gott, wird Zerstörung bereiten: Die haupter ber Manner werden erbeutet sein wie Fische im R Ruft ben Ramen Ro's jur rechten und jur linken, So werden wir die haupter ber Keinde umftricken.

Auch Wilson kennt diesen Gott unter den Namen o-Rohho ohne etwas weiteres hinzuzusetzen; von Ellis ersahren wir noch (1 daß er einer jener gütigsten Götter war, welche man zuglei gegen Zauberei anries. Doch hatte er auch schlimmes bewirk er und Teahoroa hatten den schlummernden Ruahatu geweckt durch jene Flut veranlaßt. (Gaussin 255). Er galt ale der Wolken und als Gott des Morgens (Ellis 1, 344). - Mangareva galt ko-Rungo als Gott des Regens (Meinic Auf Aitutaki galt Te-Rongo als einer der großen Götter, man kai-tangata d. h. Menschen-esser nannte (Williams deshalb, weil sie Geele nach dem Tode in ihre Sewalt Es ist damit nichts anderes gesagt, als daß Te-Rongo ein E Po, ein Gott der höchsten, ewigen, wirklich göttlichen Ordnun Seine Priester wurden (Williams 109) durch den Hai be man dachte also den Gott in dieser Korm.

Dehr wissen wir über seine Geltung in Neuseeland. hier tritt er uns in der Bereinigung mit Tane entgegen: denn ma-tane erscheint bei Grey 1 f. als Bater der zahmen Na pflanzen. Er war ferner (Rongosmai) unter den Göttern, später und heinslich von der olten heimat nach der neuen wurden, denn die alten Auswanderer "hatten nur die Göt Speisen und Gebete und Zauber mitgenommen, nicht aber Menschen" (Grey 164). In dem Bruchstück eines Liedes, Schirren 82 mittheilt, tritt Rongosmai als Donnergott a Rongostaskamiu formt im Meere den Wasatau aus dem Gürtz Frau. Rongosmaismua und Rongosmaishiti werden in der der Arawasage bei Shortl. 6 f. angerusen.

Auch in Mikronesien finden wir denselben Gott wieder. jener Rongala, der Gott zu Fais und Morrogrog (rog if rong auszusprechen), der auf den westlichen Karolinen al himmel auf die Erde verjagt und als Bringer des Feuers galt (Bb. 5, 2, 137), find wohl eins mit unferem polynesischen Rongo.

Ber ift nun diefer Rongo?\*) Ko-Rungo gilt als Gott bes Rigens auf Mangarema; im Gewitter fleigt Rongo mai berab; Rongo na roa (Rongo gewaltiger Regen) heißt ein ninthisches Weib, bie Mutter des Regenbogens bei Schirren 82, 6; den Tahitiern fibst galt er als Gott der Wolfen (Ellis 1, 342). Sehen wir in hier durchaus nur als Bersonifikation des Regens, so löst auch bie Annahme überhaupt alle ihn betreffenden Dinthen. Er ift ber Beter ber Bolfen; er ruft die Gundflut hervor: Die Regenwolken vermendeln den himmel in eine flutende See und wenn er mit Rughatu in feindliche Beziehung gebracht ist, so ist das eine nahe liegende Ueberbigung, da der Regen ins Meer fällt, dieses aber bei den tropischen Switterstürmen heftig aufbraust. Rongo als Donnergott und so nd das rotumanische ona Blit (eigentl. dann Donner) erklären baber leicht. Auch mare es begreiflich, warum Morogrog vom Jumel verjagt und als Bringer des Keuers gedacht wurde: stürzt och ber Regen vom Himmel, bringt boch der Gewitterguf den Blit ut sich. Und auch die hawaiische Sage erklärt sich, in der Lono in Beib erschlägt und ins Meer entflieht: die furchtbare Entladung mes tropischen Gemitterflurmes, welcher die Erde vermuftet, ift gemeint, nach welchem das Baffer braufend aus allen Thälern ins Meer lingt und die unheilspendende Wolke felbst übers Meer davoneilt n die Kerne, nach Tahiti. Go durfte denn auch die schon ermähnte Redricht bei Sines, daß Lono vor Bele, ber Göttin bes Feuerfees lilanea, ins Weer floh, sich als richtig bestätigen: ein tropischer Regenhum in diefer vultanischen Gegend mußte allerdings einen Aufruhr erurfachen, ber einen folchen Dinthus von Bertreibung bes Regens

Daneben hat Hale tong. lono, lolono ruhig, neuf. hohou-rono Friede nachen Der Göttername ftammt ohne Zweifel von der ersten Wortfamilie, wenn nicht beide (vielleicht durch den Gott felbst zu ermitteln) eins sind. Shirren (82) sagt, daß die Erde häusig Rongo hieße, worüber wir uns

bes Urtheils enthalten.

<sup>\*)</sup> lono Sam. haw. ono Tong. Gerücht, roroga Fidschi Geräusch; rogorogo Fidschi Botschaft; rogo Fischi boten, Sam. sa'a rono, Neus. Karot. rono
fam. lono, Tah. fa'a rozo, Nusuh. oko, ono. Rotumo ona Blip (?). Auch
uitonefisch: Tatawa un, una hören; Ratat rungerung; Wolca erungerung;
fapgo-rungar; Chamorri hungug (wohl 'ung'ung). Auch in den malaiischen
frachen ist das Bort zu haus, mit dem wohl auch te-linga Ohr zuimmenbanat.

durch das Kener wohl veranlaffen tonnte. Berden wir doch nacht baffelbe Ereignig in anderer mythischer Faffung finden. Etymologie bes Bortes ftimmt: Rongo bezeichnet ursprünglich Geräusch ber fallenden Tropfen, vielleicht bes rollenden Donner Ericheint nun aber Rongo als Gott ber Rahrungspflanzen, wer fa nicht, wie trefflich bies auf ben Gott bes Regens paft? Seine Emb find die durch ibn gebeibenden Rabrungspflanzen, wie auf Come (193) Sonne, Stürme, Rauben, alles mas Dismachs veruriad Kinder Dele-Sa's des Beiligen sind. Auch sonft tritt Rongo lebe fpendend auf, weil der Regen fruchtbar ift. Du, ber Gott bes Deert gerftort Rongo's Rinder: bas Meer vermuftet die Bflangungen. bag ber Bandanus auf ben Rarolinen in myftifcher Begiebung # Regen ftand (Kittl. 2, 111), durfte fich jest erflaren: ber Banban galt bort für bas iconfte Bemachs, feine Bluthe für ben berrlich Schmud, wie er vielfach auch nütlich, ja in schlechten Beiten & auf unfruchtbaren Infeln fast die einzige Nahrungspflanze ift: fie w daher dem pflanzenschaffenden Gott besonders heilig, bem Gott b Regens. Ferner, der Regen ftrömt oft beftig berab, alles vernichtend: we tonnte ber Gott, ber ibn barftellte, ein Gott bes Rrieges fein. auch friedlich ftrömt er, fegenspendend, die Regenwolfe tragt ben Rege bogen und ftrahlt im neuen Lichte: fo tonnte er als Gott bes Frieden ber nach dem Krieg herbeigeführt werden mußte, gelten. ihn mit Tane nicht blos in Tahiti, sondern in Neuseeland gleichfal verbunden feben, muß auffallen; indeft fceint es, als batten wir diesem tano ein anderes Wort als den Eigennamen Tane und bet maren beide durchaus getrennt. Dag fich übrigens Regen und 28m gleichfalls nabe berühren, liegt auf der Sand.

Die genannten Götter waren allen Inseln gemeinsam und fees geblieben bis zum Christenthum, oder ihre Bedeutung ist schofrüher an einigen Orten verblaßt und nur in einzelnen Theilen be großen Gebietes haben sie sich als Götter erhalten. Wir müssen wiest noch ganz kurz einzelne Gottheiten betrachten, welche nur einzelne Theilen des Gebietes angehören. In Samoa gehört hierher be obengenannte OileiSa, der Heilige, der erzürnt Miswachs veraulast dessen Diener Sonnenbrand, Sturm und Raupen, dessen Schmud wu Avaopser die Thautropsen sind (Turner 193); sodann (eb. 334) ei Gott des Reichthums, zu welchem man bei Handelsunternehmungen ?

beten pflegte. Doch ift es möglich, daß in beiden — benn DileiSa ift nur appellative Bezeichnung \*) - andere Götter, die wir schon beprocen haben, verborgen find. Auf Tonga wird unfere Ausbeute noffer fein, benn fie batten mehr Botter ale bie "gottlofen" Comog-Dahin gebort die mächtige Windgöttin "Kalla feilatonga" Bilson 389; auth. narr. 152; Kallofutonga bei Coot 3. R. 2, 22), welche im himmel mobnt, gurnend bie Ernte verdirbt und bei immeenothen angerufen wird. Sonft ift fie wenig beachtet und Dtari. er erwähnt fie gar nicht. Denn Talisal-Tubo, gleichfalls im himmel ohnend, Gott bes Rrieges und Rriegsanführer (Coot eb. 123; Bilfon 388; Mariner 2, 113; D'Urville a 4, 290). Minder **ih**tig als er war Tui fua Bulotu (Herr von ganz Bulotu) nach oot (eb.) Gott bes Rebels, ber Wolfen; er marb von ben Borfuften in häuslichen Unfällen angerufen (Mariner 2, 113); Tubo stai (Tubo ber Segler), welcher Reifende und Rahne ichutt und pleich Finaus Familiengott war (Dar. 2, 114); Alai Balu, von mulen oft gerufen; Alo Alo (alo weben) Gott über Wind und Bett, Ernte und Wachsthum, den man bei schlechtem Wetter täglich, bei tem einmal im Monat anrief (116); bann untergeordnete Meeresiter Hala api api, Togi Ukumméa u. f. w. (117). Man zählte n an 360 Götter, beren meifte indes unbefannt und nur Familientter, b. h. vergötterte Denfchen maren. Aber feineswegs alle. ist es gar nicht nothwendig, daß der Futafähi oder Futafua intafahi) wie Meinide 16 (ber auch hituleo irrthumlich als vertterten Menfchen auffaft) will, nur Bergötterung bes Tuitonga fei: Sefchlecht tonnte auch nach ihm heißen und dies wird mahrschein. I, da ihn Coot den vornehmsten Meergott und fein Weib Fai-De Radichiha nennt (3. R., 2, 123). Ebenso wenig sind die eininen Bezirfsgötter (Wilfon 388) vergötterte Menfchen; denn fo mar le Alo Gott von Hapai (Cookeb.), Talisais Tubo von Ahifo (Wils in eb.) und Futafähi gilt zugleich als Gott von Dua und von Duabha (eb.). Was wir vorhin (S. 180) über die Verfassung Tongas inten, bestätigt fich bier: ber Fürst ift ber leibliche Bertreter bes Intes, der vornehmste des höchsten, der geringere des geringeren Gottes, mb fo fluft fich auch die Macht der Fürsten ab. Meer- und Windgötter

<sup>&#</sup>x27;) Sā sam. heilig; an das Wort ra Sonne ist nicht zu denken, da dies kanoan. la heißt.

Beit, Anthrepelogie, fir. &d.

burch bas Reuer mobl veranlaffen tonnte. Werben wir boch nachte baffelbe Ereignig in anderer mythischer Faffung finden. Aus 1k Etymologie des Wortes ftimmt: Rongo bezeichnet ursprünglich bes Geräusch ber fallenden Tropfen, vielleicht des rollenden Donners. Erscheint nun aber Rongo als Gott ber Rahrungspflanzen, wer fet nicht, wie trefflich dies auf den Gott bes Regens pafit? Seine Rinber find die durch ihn gebeihenden Nahrungspflanzen, wie auf Comon (193) Sonne, Sturme, Raupen, alles mas Dismachs verurfact, Kinder Dele-Sa's des Beiligen find. Auch fonft tritt Rongo leben fpendend auf, weil der Regen fruchtbar ift. Eu, ber Gott bes Deens, gerstört Rongo's Rinder: bas Meer vermuftet bie Bflanzungen. Ind bag ber Bandanus auf ben Rarolinen in mpftifcher Begiehung jum Regen ftand (Rittl. 2, 111), dürfte fich jest erklären: ber Banbannt galt bort für bas iconfte Gemäche, feine Bluthe für ben berrlichften Schmud, wie er vielfach auch nütlich, ja in folechten Beiten der auf unfruchtbaren Infeln fast die einzige Rahrungspflauze ift: fie wat baber bem pflanzenschaffenben Gott besonders beilig, bem Gott bel Regens. Ferner, der Regen strömt oft heftig berab, alles vernichtend: well tonnte ber Gott, ber ibn barftellte, ein Gott bes Rrieges fein. Dof auch friedlich ftrömt er, fegenspendend, die Regenwolfe trägt ben Regen bogen und ftrablt im neuen Lichte: fo konnte er als Gott des Friedens, ber nach bem Rrieg herbeigeführt werden mußte, gelten. ihn mit Tane nicht blos in Tahiti, fondern in Reuseeland gleichfall verbunden feben, muß auffallen: inden icheint es, als hatten wir i biefem tane ein anderes Wort als den Eigennamen Tane und bam maren beide durchaus getrennt. Dag fich übrigens Regen und Wind gleichfalls nabe berühren, liegt auf der Sand.

Die genannten Götter waren allen Inseln gemeinsam und find es geblieben bis zum Christenthum, ober ihre Bedeutung ift schon früher an einigen Orten verblaßt und nur in einzelnen Theilen det großen Gebietes haben sie sich als Götter erhalten. Wir müffen nur jett noch ganz kurz einzelne Gottheiten betrachten, welche nur einzelner Theilen des Gebietes angehören. In Samoa gehört hierher der obengenannte O-le-Sa, der Heilige, der erzürnt Miswachs veranlaßt bessen Diener Sonnenbrand, Sturm und Raupen, dessen Schmud und Avaopser die Thautropsen sind (Turner 193); sodann (eb. 334) ei Gott des Reichthums, zu welchem man bei Handelsunternehmungen z

beten pflegte. Doch ift es möglich, daß in beiden — benn Deles Sa ift nar appellative Bezeichnung \*) - andere Götter, die mir ichon befprocen haben, verborgen find. Auf Tonga wird unsere Ausbeute größer fein, benn fie hatten mehr Götter als die "gottlofen" Comoa-Dabin gebort die mächtige Windgöttin "Ralla feilatonga" Bilfon 389; auth. narr. 152; Rallofutonga bei Coot 3. R. 2, 122), welche im Simmel wohnt, gurnend die Ernte verdirbt und bei Sturmeenothen angerufen wird. Sonft ift fie menig beachtet und Dtari. ner erwähnt fie gar nicht. Denn Talisar Tubo, gleichfalls im himmel wohnend, Gott des Krieges und Kriegsanführer (Coot eb. 123; Bilfon 388; Mariner 2, 113; D'Urville a 4, 290). Minder midtig als er war Tui fua Bulotu (Herr von ganz Bulotu) nach Cost (eb.) Gott des Nebels, der Wolfen; er ward von den Borwimften in häuslichen Unfällen angerufen (Mariner 2, 113); Tubo Istai (Tubo der Segler), welcher Reisende und Rahne schützt und pgleich Finaus Familiengott war (Dar. 2, 114); Alai Balu, von Aranlen oft gerufen: Alo Alo (alo weben) Gott über Wind und Wettr, Ernte und Bachsthum, ben man bei schlechtem Better täglich, bei putm einmal im Monat anrief (116); dann untergeordnete Deeres. soller Sala api api, Togi Ufumméa u. f. w. (117). Man zählte fir an 360 Götter, beren meifte indes unbefannt und nur Familiengitter, b. h. vergötterte Menfchen maren. Aber feineswegs alle. 🥯 i**st es gar nicht** nothwendig, daß der Futafähi oder Futafua (Balajahi) wie Meinide 16 (ber auch hituleo irrthümlich als verstreten Menschen auffaßt) will, nur Bergötterung des Tuitonga fei: be Gefchlecht konnte auch nach ihm heißen und dies wird wahrschein-🖏, da ihn Cook den vornehmsten Meergott und sein Weib Faiama Radichiba nennt (3. R., 2, 123). Ebenso wenig sind die einplum Begirfegötter (Wilfon 388) vergötterte Menschen; denn fo war Mo Alo Gott von Hapai (Cookeb.), Talisai-Tubo von Ahifo (Wils ion eb.) und Futafähi gilt zugleich als Gott von Mua und von Dubudha (eb.). Was wir vorhin (S. 180) über die Verfassung Tongas fegten, bestätigt sich hier: der Fürst ist ber leibliche Bertreter des Gottes, der vornehinste des höchsten, der geringere des geringeren Gottes, and fo fluft fich auch die Dacht der Fürsten ab. Meer- und Windgötter

<sup>&#</sup>x27;) Sa fam. heilig; an das Wort ra Sonne ist nicht zu benten, da bies femoan. la beifit.

Bais, Authrepelogie. 6r. 4b.

gab es noch viele: unter ihnen war hea-Moana-uli-uli als herricher be Gee in der Gestalt einer Wasserschlange verehrt (vergl. Williams 548, und namentlich von Fischern angerusen, da die Fische ihm angehom (Geschichte 47), auch Erd- und Luftgötter waren zahlreich, von denn außer Tongaloer Wilson 390 noch Finaulonga erwähnt. Fremde, nicht einheimische Götter hießen Feiga; sie erhielten, je nach dem Erschler Gebete zu ihnen, oft größere Ehre als die einheimischen (Wilson el.).

Much ber neufeelandifche Botterhimmel ift unerfcopflich; boch ba er keine besonders bervorragende Gestalt weiter bietet. wir ferner ichon Bieles von ihm ermähnt haben und brittens, ba de diefe Göttergeftalten in die Beldenfage übergegangen find, fo ermahme wir hier nur noch den Gott Tahu, ben "Urheber des Guten" (Tab lor 18 f.) und übergeben das Uebrige; mas mir um fo leichtere Bergens tonnen, als gerade Neufeeland mit befonderer Borliebe mpthe logifd behandelt ift (Schirren, Gren, Tanloru, f. m.). Dagen muffen wir auf Ta biti noch einiges besprechen, junachst ben Get Er war Gott der Diebe, der von jedem geftoblenen Schweis ein Stud vom Schwanze ale Dank erhielt (Therm, und Bennet 1 Bunderbare Gefchichten geben von ihm: ju feinem Bergnuget bohrte er Löcher in die bartesten Relien. Er befreite eine von Riefes bewachte Jungfrau, indem er durch Ausreifen der Bäume den Bant des Zauberortes brach und die beiden Hüter, Taupiri und Maris tödtete. Dit mehreren Sunden und Rriegern fchiffte er auf eines Doppelfahne weg, um den maro uru - ben rothen Maro, Gurtel, be das Enmbol des Feuers und der Göttlichfeit mar; Uenutu, der Gol bes Regenbogens, trug ibn, wie wir faben; ber Konig wird bamit al dem Emblem feiner Burde befleidet - um diefen Gurtel au holes jog Siro aus. Er tam an viele Infeln; Nachts befampfte er mi feinen Sunden die Ungeheuer und Riefen am Boden des Meere-Einst mar er unten in einer Grotte eingeschlafen, ale die Götter be Finfternis, feine Feinde, fein Schiff und dadurch ihn vernichten wolltes allein noch zur rechten Beit ward er von einem treuen hunde gemed hob fein Saupt ous den Wogen und gerftreute feine Feinde. zeigte auf einer Jufel noch fein Schiff, fein Ruder und feine Sund als Berge und Felfen (Diorenhout 1, 447 f.), und amar fet Schiff und feine hunde zu Tahaa, fein Ruder aber auf einer Bergivit Suahines (Ellis 1, 328). Auch mit ben Sturmen fampfte et

Die Ungeheuer ber Tiefe hatten ibn trugerifch eingeschläfert, um ibn gu vernichten, und batten es vollbracht, wenn nicht ein befreundeter Beift in gemedt bätte. Much ale Kriegegott ward er boch gepriefen und bas icon öfters erwähnte Rriegelied wendet fich hauptfächlich an ibn (Ellis 1, 200). Er galt als Sohn Dros (Ellis 3, 112) und foll mad Ellis (eb.) und Thermann und Bennet (1, 255) ein Menfch, ein Raiateaner gewesen fein, auf welcher Infel auch fein Schabel au Opoa bis in den Anfang diefes Jahrhunderts, wo er verloren ging, aufbewahrt wurde: er mar bei Lebzeiten ein fehr mächtiger Räuber (1, 255), weshalb er als Gott ber Diebe verehrt murbe. ellem Dbigen hat die ursprüngliche Menschlichkeit Biros wenig glaubwürdiges: eber mag er ein Wind, Sonnen- oder Mondgott gewesen fein, mit welchem man fpater ben Namen eines Menfchen verschmolz. Defür fprache auch fein Schlaf, mahrend deffen ihm Todesgefahr brobt, wenn er nicht geweckt fein haupt wieder erhoben hatte : benn der Bebante an eine Sonnen- oder Mondfinfternift liegt bierbei febr nabe. Ran könnte an den neuseel. Wiro denken, der gang allgemein einen bosen Beift bezeichnet, aber nach Dei nide 15 erft nachdriftlicher Entftehung ift.

Als Biros Bater gilt Dro und auch Dro wird meift als Menfc Sein Rult foll erft im vorigen Jahrhundert eingeführt angefeben. fein (Beechen 221, Ellis 1, 276, Meinide 15), allein er mar eigentlich ber Hamptgott Tahitis, hinter bem alle übrigen gurudtraten. Er wird mit Taaroa und Tane als hochfter Gott der Insel genannt (Ellis 1, 323). Ja er foll fogar, wie Taaroa felbst, im Bo entfanden fein (eb.) und wenn der hochste Berg auf Tabiti Drobena, Kloffe bes Oro hieß (Arbouffet 328), fo beweist diefer Rame, daß man auf ihn auch die Weltauffischung übertragen hat. Wilfone Dromatua (450), ber ihm als Gott ber Gobn gilt, meint wohl gleichfalls den Oro. Nach bestimmten Dipthen mar er der erfte, nach allen ober ein Sohn des Taaroa. Er felbft erzeugte mit feinem Weibe gwei Sohne und von ihnen allen stammt die übrige Welt (Ellis 1, 323-4). Schoren war er zu Opoa auf Raiatea (eb. 370) und dort war sein Briligthum, was als Nationalheiligthum für die ganze Gruppe galt. Bon bort aus gab er feine wichtigften Drakel; doch gab er auch sonft feinen Billen vielfach zu erkennen, indem er Briefter oder Fürsten begeisterte und burch fie fprach. Er war für jebe Thatigfeit badurch wichtig; madft aber boch für ben Krieg, dem er hauptsächlich vorstand, wes-

halb er auch die Denschenopfer vor und nach demselben erhielt (El 1, 276) und ihm auf Rarotonga febr oft ebengeborene Rnaben weiht murben (Williams 545). Er mar es benn auch, welcher Ceremonien bei ber Thronbesteigung bes Ronigs leitete; von ibm ; fendet tamen die Saififche, um den Ronig ale Beberricher des Den au begrufen, ihm murben die Menfchenopfer, welche bei bem & nöthig maren, gebracht (Ellis 3, 108 f. Mörenh. 2, 22); er go ale Bater bes Ronigs, wie in Tonga ber mächtigfte Berricher Bertret bes mächtigften Gottes mar. Er herrschte (nach bem Glauben a Raiatea und ben nabe gelegenen Infeln) auch im Bo, benn er fre bie Todten und entließ fie gereinigt aus feinem Leibe (Therm. m Benn. 1, 522). Der Regen galt als Thranen des Dro (Ellis: 199; Williams 188). - Bie werth man die Bilber bes Goth hielt, das beweift der fürchterliche Rrieg des Jahres 1802 auf Tabil welcher fich um ein Bild bes Dro entzündet hatte, und ber Rrieg b Beiden mit den Chriften, welche den Goten verbrannt hatten, a Raiatea (Williams 187). Schlieflich barf nicht vergeffen werde baf bie ebenfo ausgebehnte und machtige als beilige und alte Wefel schaft der Areoi ben Dro als ihren Stifter und hochften Berrn ehrte Mörenhout 1, 485). Auch alle gefellichaftlichen Ginrichtungen, bi Stellung der Beiber u. bergl., führte man auf ihn, allerdings aut auf Tane jurud (Ellis 1, 129). - Auch auf Dangarema gal Dro (neben Tangalog und Maui) als Hauptgott (Mörenh. 1, 110 Alles bas macht es eigentlich unmöglich, in Dro einen vergötterte Menfchen zu feben; bagu fommt, baf nach Dorenhout (1, 445 überhaupt folche Bergötterungen in früherer Beit fehr felten gemeft find, ja vor vier bis fünf Menfchenaltern vor der Entbedun noch gar nicht stattgefunden haben follen. Gei bem wie es fei Ellis, ber ben Dro für einen ursprünglichen Denichen halt, ich (1, 326): Dro mar ber erfte Gott ber vierten Claffe ber Botte (alfo ber niederen Götter) und icheint eine vermittelnde Stellung amijde Menfchen und Göttern gehabt zn haben. Darin liegt der Schluff für fein Wefen. Dro ift freilich feiner der alten, nachtgeborenen Gotte aber er ift dazu geworden, entweder, weil er der Gott Raiateas mar m durch irgend ein altes geschichtliches Ereigniß diefe Infel befondere Dad und alfo ihr Gott besondere Geltung befam - mar fie doch ber Musgang puntt für die Bevölferung des Archivels, was allein ichon gur Erflarm genügt — ober weil er eben der Bermittler war und nach und nach vor ihm, der den Menschen näher ftand, das Bild ber älteren Gottheiten verblafite.

Andere tahitische Gottheiten waren Tefatu, die Erde (Mören, hont 1, 428), gleichfalls ein Kind Taaroas (Ellis 1, 326; Mörenh. 1, 444). Dann der Gott Raa, dessen Absommlinge die dritte Götterskaffe bildeten (Ellis 1, 326) und der ebenfalls ein Sproß Tangaloas (Mör. 1, 444) war. Auch er erscheint als Kriegsgott (Ellis 1, 285). Auf Neuseeland muß er gleichfalls bekannt gewesen sein: dem Swainson 13 nennt Ra nach Berichten einheimischer Häuptstage als "Erheber der Berge". Noch andere tahitische Gottheiten werden uns genannt, die wir übergehen, da wir außer dem Namen nichts von ihnen wissen.

Auf Samaii tritt nun eine Gruppe gang besonders vor, bie bullanischen Götter, Die Göttin Bele und ihr Befolge. Sider ift fie wift allen ben ihrigen erst entstanden in Sawaii selbst und so gewiß 8 nach Doungs Ausbrud unmöglich mar baf die Beiden die Sonne · micht anbeteten : eben fo unmöglich mar es, daß die mundervollen vullaufden Erfcheinungen Samaiis, die wundervollsten der Erde, nicht mythologisch aufgefaßt wurden. Aus ber Fremde, von Tahiti kamen biefe vulfanischen Götter (und zwar turg nach ber oben ermähnten Sündfluth), wie die Kanaka aus der Fremde einwanderten (Ellis 4, 248) und nahmen im Maunaloa ihre Wohnung und hier wieder wählten sie als ihren Hauptort ben Feuersee Kilauea, in welchem eine Renge kegelformige Rrater bervorragen : das find ihre Bäufer, das Grollen, Rifchen und Braffeln bes Bultans ihre Tangmufit, die mogenben Flammen die Brandung, durch welche zu schwimmen fie fich vermigen. Bele verließ auch und ebenfo ihre Untergötter bisweilen ihren Balaft: Erdbeben, Feuerausbrüche bezeichneten ihren Weg. Mit einige Untergötter auf: Ka-moho-arii (König Moho, d. h. Dampf); **Copohasistahisora, Explosion** im Hause des Lebens; Tesuasastespo, Negen der Nacht; Taneshetiri, Gemahl des Donners; Tesosahistamas lana, seuergerüsteter Sohn des Krieges; dies waren Brüder, zwei von imen hinkend; und Beles Schwestern Makore-wawahi-waa, feueraugige Biata-mamahi-lani, himmelbrechende Wolfenhalterin; Diata-noholani, himmelbewohnende Wolfenhalterin u. f. w. \*)

<sup>&#</sup>x27;) Die übrigen Ramen find hiala-hoi-te-pori-a Bele, Wolfenhalterin, welche ben Bufen der Bele tugt; hiata-taarava-mata, glanzaugenbewegende

hatte vor ihnen allen grofe Scheu und ber Dhthus von Rabavaris Rlucht por Bele - Rabavari batte die Göttin erzurnt, und fie ber folgte ibn, fein Bolt, feine Angeborigen bis gur Rufte, mo er int Meer entlam (Ellis 4, 300f.) - war allerdings geeignet, Furcht ein Auch politisch mar dies wirtfam: Tamehameha war befreundet, Reaug, fein Begner, verfeindet mit Bele, weshalb fie fein Bolt tödtete und ihm Unglud fandte (Ellis 4, 252). Böttin leicht gurnte, deshalb hatte fie überall ihre Tempelplate, me geopfert werden mufite; gefchah nicht genug, fo brobte fie mit Berftorung und wenn irgend Gefahr einer naben Eruption mar, marf man tobte und lebende Schweine vielfach als Dofer in den Rrater (Jarves 43). Ihr Tabu zu brechen, fie zu beleidigen magte Rie mand. Ihr mar eine rothgelbe Art Beibelbeere heilig, welche auf bem Berg machft: nie ag ein Eingeborener eher von biefen Früchten, all bis er einige in den Krater geworfen hatte als Opfer (Ellis 4 234; 236; Bood 172). Die Gingeborenen, welche Ellis begleiteten, glaubten ficher, die Göttin werde Rachts im Rrater ericheinen und thaten alles, um ihren Born zu vermeiden (4, 253). Ginen for berbaren vulfanischen Auswurf, langgezogen wie gesponnenes Glas, bielten fie für bas Saar ber Bele, welcher Rame auf ber gangen Infel bekannt war (eb. 263; Wood 184). Ein merkwürdiger Mythus ift noch der von Tamavugg (Sohn des Schweines), der halb Schwein und halb Denich, aber riefengroß mar und feinem Rampf mit Bele. Tamapuaa war von Dahu aus weit jenseits bes Horizonts und bes him mels gewefen und als er nun auf feinen Fahrten auch nach Rilaues tam, freite er um Bele, die ibn abwies. Beibe tampften: anfangs fiegte er, indem er den Krater mit Baffer füllte: dann aber murbt er befiegt, denn Bele trant das Baffer und trieb ihn ins Deer (Ellis 4, 251; Jarves 43). Tamapuaa fampfte auch einft mit einem König von Dabu, welcher ibn und feine Mannen in einem enger Felsenthal einschloß. Da aber stütte er feine Borderbeine auf ber Felsen und über feinen Ruden enttamen bie Geinen, worauf er mi Leichtigkeit nachsprang; seine Ankspuren (Wasserinnen) zeigt man noch

Bolfenhalterin; Siata-tabusenaena, rothglühender, wolfenhaltender Beng Siata-tareiia, befranzte Bolfenhalterin; Siata-opio, junge Bolfenhalteri Bir führen nach Ellis 4, 248 alle diese Ramen an, weil auch fie für t ungemeine poetische Kraft der Polynesier ein schlagendes Zeugniß sind.

(Jarb. 44). Wir haben hier wie in den griechischen Centauren eine mithische Bersonification der Wolfenbildung, des tropischen Gewitterstums über dem Bulfane und so würde dies nur eine andere Wendung des Mythus von Lono sein, der vor Pele floh (hines 209). Rach einer anderen Berston war er Sieger und Gemahl der Pele geworden; daher dann keine gewaltigen Feuerausbrüche mehr, aber and keine neuen Inseln entstanden (Jarves 44). Bon poetischer, wenn gleich wilder Kraft, sind auch diese Nythen.

Die Götterwelt dieser Inseln zerfiel nun in verschiedene Klassen. Bunächst scheiden sich jene nachtgeborenen höchsten Götter aus, die wir genannt haben, mit Tangaloa an der Spitze. Maui wird nicht unter ste gerechnet: vielmehr steht er selbständig. Er ist ein später zur Seltung gekommener Gott und mag vielleicht jenen Raa (Sonne) versdeung haben, daher der heilig-unbekannte Name der Sonne Tama-nuite-Ra war (oben 256). Auf Tahiti nahm man außer jener ersten Klasse noch drei andere an: Die Götter der zweiten dienten als Herolde zwischen Söttern und Menschen, die dritten waren Nachkommen des Raa, zahlerich und verschiedenartig, theils Götter des Krieges, theils der Heils mit. Die vierte Klasse, Oro an der Spitze, stand zwischen Göttern und Menschen (Ellis 1, 326) und allen diesen vier Klassen gegendier stehen dann erst die Geister, die gottgewordenen Seelen.

Bon biefen untergeordneten Gottheiten muffen wir nun einige Much in Bolynefien hatte man eine Menge Naturgötter. Renfchenfreffende und andere Riefen maren auf Tahiti gang belannt (Coot 3. R. 2, 358-9; Dior. 2, 447); ebenfo auf Samog. Enruer 361; 467; Sood 24), Tonga, ben Berveninfeln. Ein anderes Darchen ergablt von Beiftern, welche einen Berg von Tahiti nach Raiatea bringen wollten, in der Nacht: als aber die Sonne aufging und fie noch nicht fertig waren, ließen sie ihre Arbeit im Stich und entflohen. Der Berg ftand früher im Innern ber Infel: jest fteht er am Safen Tatu, weil ihn dort die Beifter fallen lufen (Ellis 1, 332, Wilson 454). Nach Mörenhout wollten ft ein neues Land bauen, womit fie aus demfelben Grund nicht zu Stande kamen (1, 569). Gin weithin fichtbares Loch in einem fellen ift dadurch entstanden, daß ein Beist seinen Speer hindurch warf (Ellis 1, 332). Auch untergeordnete Meeresgötter gab es Mhreich, nach Forster breizehn, jeder mit besonderen Namen und

ber Welt (311). Doch tritt er auch als Kriegsgott auf, denn das schwöfters erwähnte tahitische Kriegslied fährt unmittelbar nach der vorhün angeführten Stelle, welche sich auf Ru bezog, folgendermaßen fort:

Roo, der erstgeborene Gott, wird Zerstörung bereiten: Die haupter der Manner werden erbeutet sein wie Fische im Res; Ruft den Ramen Ro's jur rechten und jur linken, So werden wir die haupter der Keinde umftricken.

Auch Wilson kennt diesen Gott unter den Namen o-Rohho (451), ohne etwas weiteres hinzuzusetzen; von Ellis erfahren wir noch (1, 333), daß er einer jener gütigsten Götter war, welche man zugleich auch gegen Zauberei anries. Doch hatte er auch schlimmes bewirkt: dem er und Teahoroa hatten den schlummernden Ruahatu geweckt und der durch jene Flut veranlaßt. (Gaussin 255). Er galt als Bater der Wolken und als Gott des Morgens (Ellis 1, 344). — Auf Mangareva galt ko-Rungo als Gott des Regens (Meinicke 14). Auf Aitutaki galt Te-Rongo als einer der großen Götter, welche man kai-tangata d. h. Menschen-esser nannte (Williams 109): deshalb, weil sie Geele nach dem Tode in ihre Gewalt bekamen. Es ist damit nichts anderes gesagt, als daß Te-Rongo ein Gott des Po, ein Gott der höchsten, ewigen, wirklich göttlichen Ordnung war. Seine Priester wurden (Williams 109) durch den Hai begeissent man dachte also den Gott in dieser Form.

Dehr wissen wir über seine Geltung in Neuseeland. And hier tritt er uns in der Bereinigung mit Tane entgegen: denn Rongema-tane erscheint bei Gren 1 s. als Bater der zahmen Nahrungsplanzen. Er war ferner (Rongo-mai) unter den Göttern, welche später und heimlich von der alten Heimat nach der neuen gebracht wurden, denn die alten Auswanderer "hatten nur die Götter für Speisen und Gebete und Zauber mitgenommen, nicht aber die für Menschen" (Gren 164). In dem Bruchstück eines Liedes, welches Schirren 82 mittheilt, tritt Rongo-mai als Donnergott auf und Rongo-ta-kawiu formt im Meere den Wasatau aus dem Gürtel einer Frau. Rongo-mai-mua und Rongo-mai-hiti werden in der Bersion der Arawasage bei Shortl. 6 f. angerusen.

Auch in Mikronesien finden wir denselben Gott wieder. Dem jener Rongala, der Gott zu Fais und Morrogrog (rog ift woh rong auszusprechen), der auf den westlichen Karolinen als von Simmel auf die Erde verjagt und als Bringer des Feuers galt (86. 5, 2, 137), find wohl eins mit unserem polynesischen Rongo.

Ber ift nun Diefer Rongo?\*) Ro. Rungo gilt als Gott bes Regens auf Mangarema; im Gewitter steigt Rongo-mai herab; Rongo ua roa (Rongo gewaltiger Regen) heißt ein mythisches Weib, ie Mutter des Regenbogens bei Schirren 82, 6; den Tahitiern elbst galt er als Gott der Wolfen (Ellis 1, 342). Sehen wir n bier durchaus nur als Bersonifikation des Regens, so löst auch ife Annahme überhaupt alle ihn betreffenden Dopthen. Er ift ber Bater der Bolfen; er ruft die Gündflut hervor: die Regenwolken verundeln den himmel in eine flutende See und wenn er mit Ruahatu s feindliche Beziehung gebracht ift, fo ist das eine nabe liegende Ueberragung, da der Regen ins Meer fällt, diefes aber bei den tropischen Rongo als Donnergott und fo dewitterstürmen beftig aufbraust. số das rotumanische ona Blit (eigentl. bann Donner) erflären ich baber leicht. Auch mare es begreiflich, warum Morogrog vom **immel verjagt und als Bringer des Keuers gedacht wurde; flürzt** och der Regen vom himmel, bringt doch ber Bewitterguß den Blit mit sich. Und auch die hawaiische Sage erklärt sich, in der Lono en Beib erfchlagt und ins Dieer entflieht: Die furchtbare Entladung ines tropifchen Gewitterflurmes, welcher die Erde vermuftet, ift gemeint, nach welchem das Wasser brausend aus allen Thälern ins Meer birnt und die unbeilfpendende Wolfe felbst übere Deer davoneilt in die Ferne, nach Tahiti. So dürfte denn auch die schon erwähnte Radricht bei Hines, daß Lono vor Bele, der Göttin des Keuersees Kilauea, ins Weer floh, sich als richtig bestätigen: ein tropischer Regenfum in diefer vulkanischen Gegend mußte allerdings einen Aufruhr bemefachen, ber einen folchen Mythus von Bertreibung bes Regens

Daneben hat Hale tong. lono, lolono ruhig, neuf. hohou-rono Friede nechen Der Gottername stammt ohne Zweifel von der ersten Wortfamilie, tenn nicht beide (vielleicht durch den Gott felbst zu ermitteln) einst sind. ihirren (82) fagt, daß die Erde häusig Rongo hieße, worüber wir uns

Burtheils enthalten.

<sup>&</sup>quot;) lono Sam. haw. ono Tong. Gerücht, roroga Fibschi Geräusch; rogorogo Fidschi Botschaft; rogo Fischi boren, Sam. sa'a rono, Neus. Rarot rono fem. lono, Tah. sa'a rozo, Nusuh. oko, ono. Rotumo ona Blig (?). Auch mitosessisch Tatawa un, una hören; Ratas rungerung; Bolca crungerung; Exacuva un, una hören; Ratas rungerung; Wosta crungerung; Exacuva un, una hören, natas rungerung. Auch in den malaiischen swacen ist das Wort zu haus, mit dem wohl auch te-linga Ohr zusamenbangt.

Denn hier hatte eben alles feinen Gott. Der Sahnentampf 3. 8. wie wir icon faben; bann alle übrigen Spiele, fünf bis feche Gotter. an beren Spite Urutaetae ftanb, ben wir noch als Tobtengeleiter ber Areoi fennen lernen werben; ebenfo bie mechanischen Runfte. De mar Dihanu ober Dfann der Gott der Haushaltung; Renia und Topea bie Götter ber Dachbeder; und ferner Beva ber Gott ber Beifter und Erscheinungen, Biro ber Diebe. Und fo batte iebes Lafter (Dorenh. 1, 440), ja felbft bie unnatürliche Bolluft ihren Gott (eb. 2, 168). Ebenso bas Tattuiren (Ellis 1. 262f.), bie Ehe (unter Dros und Tanes Schutz eb. 271), ber Fischfang (Tamei oder Tahaura, Teraimateti eb. 140), der Saus- und Rahnbau (Taneetehia 333), aber auch das Neymachen (Matatine oder Auta 140) bas Schwimmen in ber Brandung (Huaouri heift ber Gott eb. 226), bie bramatifche Runft (Mörenh. 1, 453) u. f. w. fommt es auch, daß fie außerordentlich peinlich, ja pedantisch in ber Erfüllung jeder religiofen ober abergläubischen Bflicht find (Coot 3. R. 2, 357, Dorenh. 1, 438), daß fie eine Menge Banber fprüche haben, eigentlich für Alles. Mamentlich in Menfeeland maren diese gebräuchlich, fie maren teine Bebete, fondern nur Mittel fich vor Unheil ju fichern und Blud ju erlangen beim Fifchen, bei ber Rattenjagd u. f. w. (Taylor 71 f. 83 f.; Shortland a 111f). Auch dort hatte (Smain fon 13) ber Zimmermann, ber Rahnbauer, ber Bausbauer, ber Grobschmidt u. f. m. jeber feinen eigenen Gott: wie auch die More-ore auf den Chathaminfeln ihren Gottes begriff in lauter folche einzelnfte Ginzelheiten gespalten batten (Tras vere bei Beterm. 1866, 63).

Halb phantastisch, halb nüchtern ist es denn auch, wenn sie ben. Thieren nicht nur, sondern allen Dingen, auch den leblosen, wie Bäumen Pflanzen, (Ellis 1, 77) ja Steinen u. s. w. Seelen zuschreiben, welche wenn diese Dinge zerschlagen oder gegessen werden, dann zur Gottheit aufsteigen und in besondere himmel kommen (Cook 3. R. 2, 35). So hieß der himmel für die Schweine (welche nach dem Tode des ersten Menschen aus den Würmern, die ihn verzehrten, er wuchsen) Ofetuna (Ellis 1, 77). Allerdings waren die Schweine die hauptsächlichsten Hausthiere Polynesiens, deren jedes seinen eigenen Namen, also eine Art von persönlicher Geltung hatte (eb.).

Wir find fo, allerdings gleichsam burch ben Schweinestall, p

I Aufenthalt ber Geister gelangt und muffen nun biesen ie die Geister selbst, bas Leben ber Seele nach bem Tob ihre Berehrung näher betrachten. Dabei wird sich auch noch tart von Göttern zeigen, die wir bis jetzt nicht besprochen haben, it sie mit den Seelen der Abgeschiedenen in zu nahem Verhältnis st, wir meinen die Schutzgötter.

Die tabitifden Götter wohnen entweder im Bo und die vien ber Todten versammeln fich bort zu ihnen (Dorenh. 1, 430): r aber fle wohnen, nach ihrem Rang gefchieben in fleben verfchieen Simmeln (Dorenh. 1, 443), nach Ellis (3, 169) in gehn, m bochfter ber himmel bes Tane hieß und als bas Bo galt. Nach bouffet (289) theilte man die Welt überhaupt in drei "Schichten" , beren oberfte bie feligen Götter, die mittlere die Menschen, die unterirdifche die verworfenen Beifter bewohnten. Außerdem 1 es noch ein Baradies Robutu, unsichtbar auf einem Bergfel Raiateas ber, von bedeutender Sobe, nabe am Deere lag und rableuder Temehani" biek. Dan nannte bies Robutu bas moblhenbe, Rohutunoanoa; boch gab es nach Williams 559 noch ein beres, das ftinkende Rohutu (Rohutu namunamua), welches man le Etelhafteste beschrieb. In jenes erstere konnten nur die Areois, ten und nur nach grofen Opfern auch andere Bauptlinge hinein. Es war mit allen Reigen und Genüffen ausgestattet illis 1, 245 f. 397; Mörenh. 1, 434). Gin anderes Baradies, iches er weiter nicht schildert, nennt Ellis 1, 397 Miru. Das meine Bolt aber gelangte wieder an einen anderen Ort, nach 1946obn (Forfter Bem. 480). Nach Miru gelangten gleichfalls Mreoi und gemiffe Briefter (Ellis 4, 367). Auf Mutuhiva mte man bies Rohntu gleichfalls, doch lebten anch hier bie Götter 1 30 (Mörenh. 1, 502). Daneben hatte man noch bas Baubern Tiburones, jenseits bes Deeres gelegen, mit allen herrlichkeiten wfult, beffen Schilderung ber Inhalt vieler Ergablungen mar Radignet rev. des d. m. 1859, II. 627). Auf Samaii lebten t Gotter gleichfalls im Bo (Jarves 38); für bie Geelen aber 4 18 noch einen anderen Aufenthaltsort, das Reich des Alea und firn, welches gleichfalls finfter mar, aber unterirdisch (eb. Ellis 4, 66). Es hieß Kaspapahanausmotu d. h. infeltragender Rels: die wige Rabrung maren Gibechfen und Schmetterlinge, man trant Baffer aus mehreren bort fliekenben Stromen. Auf Reufeelant mar ber Aufenthalt ber Götter gleichfalls bas Bo; boch bat fich bie icon früh mit dem Reinga, dem Ort gemischt, wo die Geifter lebe ober pon wo aus fie in's Bo fommen (Taplor 40). Rein (wortl, fegeln) wird bald nur ale Durchgangepunkt jur Untermet bald aber auch ale Unterwelt felbst gefaßt (Taylor 103, Dieffent 2, 67). In einem Lied bei Davis 168, bas freilich die Situatie nicht flar schilbert, erzählt ein Beift von feinem Wege gur Unterwel welche inselartig jenseits bes Meeres gedacht wirb, (vergl. am Taplor 103). Götter leben bafelbit nicht aufer Ngahue, welch Bäuptling in Samaiti gewesen fein, aber eine Fahrt nach Reuseelan gemacht haben foll (Davis 227f.). Doch auch unterirdifc bacht man jenes Reinga, von feinbseligen Beiftern, teineswegs aber vo Göttern bewohnt (Shortl. a 128); ober man glaubte, die Beife famen in ben himmel zu Tamafi (Davis 76; Taplor 100); wie fach auch hatte man die Anficht, die Fürften murden ju Sterne (Dieffenb. 2, 67). Nirgends nun wird ermähnt, obwohl ja Ram (himmel) felbst ein Gott und zugleich ber Wohnplat von Tawiri mi feinen Göhnen ift, daß die Seelen dort mit ihnen gemeinschaftlich lebten. - Die Unfchauungen ber Tonganer icheinen gleichfalls be Aufenthalt ber Götter von bem ber Seelen an trennen. heißt es bei Mariner (2, 127; 129), daß Bulotu ber Aufenthal ber Götter fei, die Schilderung aber, welche er von Bulotu mad (2, 110), daß es ein herrliches Land fei voll von Früchten, die ge pflüdt gleich wieder wachsen, von Schweinen, Die geschlachtet und ge geffen bennoch weiter leben; man tann nur mit bem Billen be Götter barthin kommen und als einst einige Tonganer wirklich a kamen, fanden fie zwar alles viel herrlicher wie auf Erden, aber alle Schattenhaft, wie im neufeelandischen Frenmarchen die Feen nur be Schatten ber Dinge mitnehmen; burch bie Baume, Die Baufer, f durch die begegnenden Beifter tonuten fie hindurchgeben; in ungemei rafcher Zeit fegelten fie beini, mo fle febr bald ftarben, denn die Enf in Bulotu verträgt fein Sterblicher: - Diefe Schilderung ermahn feine Götter, wenn fie auch Mariner fo nennt, fonbern nur Beifter wie wir gleich feben werben. Dazu tommt, baf unfere übrigen B richte in Bulotu, bem Sammelplat ber Todten nur einen Go fennen, ben Berricher bes Todtenreiches Situleo (Coof 3. R. 2, 124

Bisson 391; authent. narr. 151; vergl. Geschichte 46). Es war als auch hier eine boppelte Auffassung: ein Seelensand und ein Göttersweinschaft, welche sich jedoch vermischten. Beides denkt man westlich biers Meer gelegen; oder aber unterirdisch, denn hikuleo wohnt in iner höhle (Geschichte 46). Die Götter aber wohnten vielsach auch mimmel, wie Tangi und seine Töchter und die himmlischen Geister und bie himmlischen Geister und gebung (Mar. 2, 129 f.). Auch auf Samoa galt nur ine Tungebung (Mar. 2, 129 f.). Auch auf Samoa galt nur ine Giuleo als König von Bulotu und dies als Ausenthalt der inesen (Turner 237); ein anderes Paradies nahm man im himmel (246). Die Götter, wenigstens Tangasoa und die Seinen wohnten kichsalls im himmel (Turner 244), aber von einer Gemeinschaft ussen ihnen und den Seelen ist nirgends die Nede.

Und fo tommen wir ju folgenden Ergebniffen: der Aufenthalt n Beifter und Gotter ift ursprünglich geschieden, lettere wohnen im e, im himmel, b. h. im Unendlichen irgendwo, welchen Ort man 5 nicht flar bachte, baber man ihn auch wohl auf Erden lokalifirte, th mit bem Tobte ureich vermischte, wie man umgekehrt auch bas Meureich zum Bo erhob. Die Hawaier versicherten ausdrücklich, fie über bas Todtenreich fo gut wie nichts wüßten (Ellis 4, 66) und fo lag biefe Gleichstellung nabe. Dies lettere, das Tobtennd, entweder (und fo wohl ursprünglich überall) unter der Erde oder nieits des Deeres ober aber felten und mohl erft fpater auch im Simmel racht, mar nur von ben Seelen bewohnt, unter bem Borfit eines Bottes, in Tahiti des Dro (Therm. und Bennet 1, 523), der ach bem Baradies der Areois Robutu vorsteht, denn zu ihm tehren ie todten Areoi gurud (Ellis 1, 245), in Reufeeland des Ngahue der Tawati, ber Donnergott ift, wie in Tonga ber Donner burch en Streit der Berftorbenen entfleht (Mar. 2, 117), in Tonga und Samoa des Hituleo, Siuleo, in Hawaii des Atea und Miru. Ind führte die Todten häufig ein bestimmter Gott hin: so in Tahiti Die ober Urutaetae, welcher aber nur die Arcoi geleitet (Ellis 1, 45). Auch der Bogel Lota, welcher die Seelen des gemeinen Bolfes auf Emga fraß (Coot 3. R. 2, 124), ist nur die Infarnation eines Gottes, velleicht hikuleos felber, welcher ja auch die Seelen gewaltsam zu 🚧 abholte (Geschichte 46). Dafür, daß man dies Todtenreich als it fich bestehend und nicht mit dem Aufenthalt der Götter gleich an-14, spricht and, daß die Seelen der anderen Dinge, der Schweine,

Steine, Baume, alle an befondere nur ihnen guftehende Ranme im gingen (Ellis 1, 77; Coot 3. R. 2, 356).

Diese Boruntersuchung ist wichtig für bas Berhältniß ber Seiles zu ben Göttern: benn man hat ja in Bolynesien selbst viele ber hand götter nur für vergötterte Menschen erklärt, und es ist bekannt, bas bie Berehrung ber Ahnen ben Göttern selbst ben größten Abbruch gethan hat. Namentlich in Mikronesien; und hier wieder besonders an ben Marianen.

Wir muffen nun junachft feben, wie die Bolynefier die Sed und ihr Leben nach dem Tode auffaften. Gine boppelte Art werbe wir da finden; einmal eine rein mythische altere und bann eine met philosophische und natürlich jungere. Lettere finden wir besonders Tonga vertreten, benn die Tonganer halten die Seele für die ath rifche Seite, gleichsam fur ben Duft bes Leibes, fie ift überall, wen auch ihr Sauptsit in ber rechten Bergtammer ift. Das Bebirn pil um bies hier beiläufig zu ermähnen, als Git bes Bedachtniffes. Di Leber (welche bei linkegewöhnten linke, bei beidhandigen in ber Dit bei Tapfern befonders groß gedacht wird) als Sit des Muthes (Mat 2, 135) und des Willens, benn wer unrecht thut, wird von be Göttern an ber Leber gestraft. Doch auch die mythische Auffaffun ber Seele findet fich bier. Rach bem Tode dauern allerdings nur b Seelen der höheren Stände felbstständig fort; das niedere Boll & feine Seele oder fie bleibt wenigstens nicht im individuellen gebe (Mariner 1, 432; 2, 135 f. Gefchichte 48), vielmehr frift f gleich nach dem Tode, sowie fie den Körper verlaffen, der Bogel Lot ber ftete an Grabplaten verweilt, oder fie geht irgendwie in Thier über (Coof 3. R. 2, 124). Einzelne Tua indes glaubten icon ; Mariners Reiten (2, 136), auch fie hatten eine bleibenbe Seel Die Seelen der Sauptlinge und aller, welche eine folche befite fuhren nach bem Tode in einem großen und febr fonellen Rabn g raden Weges nach Bulotu, jum Gott Situleo (Bilfon 391). Do leben fie weiter wie auf Erben auch, mit allen Reigungen, mit be felben Rorpergestalt, welche fie auf Erben befagen und mit ber gabi teit, die fie mit ben Bottern theilen, nach Tonga gurudgutehren m bort helfend, marnend ober ftrafend weiter zu mirten (Dar. 2, 106 117; Befdichte 48). Rach Mariner 2, 118 erfcheinen ben Du und Tuas nur die Seelen der Matabule, eine gang folgerichti

Biderspiegelung der tonganischen Berfassung, wie denn natürlich die Seelen auch im Jenfeits ihren Rang enthalten (Wefch, 48). Bergeltung im Jenfeits gibt es burchaus nicht und tann es nicht geben, weil ihre Botter fein moralisches Intereffe haben und nur dann mirnen, wenn ein Tempel, ein Opfer verlett ift (Geschichte 48; Mariner 2, 137). Ja fie find fogar ber Anficht, daß fie felber taum Eduld an irgendmas Unrechtem find : denn alles Bofe fommt von bofen. alles Onte von guten Beiftern ber (Beich. 48). Doch glaubten Anbere, bag ben Gottern allerdings Butes gefalle und Schlechtes nicht (Dar. 2. 149); allein jedenfalls ift die erftere Auficht die altere. Auch tamen irdische Strafen der Götter wohl vor, weshalb man fehr of ihre Huld bedacht war (Coof 3. R. 2, 122), aber auch nur itbifche (Mar. 2, 107). Ja alles Uebel, mas ben Menschen trifft, ift folde Strafe, die er fich durch Berletzung religiöfer Pflichten jugepen hat (eb.). Die Seele nannte man Otua (eb. 124; Gefch. 48) mb fo biefen nicht nur die schattenhaften Beifter in Bulotu (Dar. 2, 110), fondern auch ber Schutgeift, welchen jeder einzelne hatte (Bilfon 390) und ber vernachläffigt und ergurnt Krantheit ichidte und beshalb burch Berftummelung (Abschneiden des fleinen Fingers u. f. m.), welche die Bermandten des Rranten an fich vollzogen, verföhnt werden muß (eb.). Auch gibt es bofe Beifter, welche gleichfalls hotua (fo fdreibt Mariner) aber Hotug Bou beifen (2, 119 f.). — Die gang Malichen Borftellungen der Umeaner haben wir schon im vorigen Bande (5, 2, 175) gefchildert. - 3m Samoaarchipel mar der Eingang gur Unterwelt auf Samaii und awar durch eine große Relfenhöhle am Beftende der Infel. Dorthin mußten die Beifter auch von allen ibrigen Inseln des Gebietes eilen: fie eilten dann erft an das Weftmbe ihrer Beimateinfel, wo fie vom "Springsteine" ine Deer fprangen, bies bis jur nachften Infel burchschwammen, barauf auch diefe burch. tillen, vom Springstein fich abermals ins Meer fturzten u. f. w., bis fe in Sawaii und jener Grotte maren, welche man Fafa nannte. Dort wiche ein Rotosbaum, welchen die Geelen zu berühren fuchten: gludte des, so kehrte sie ins Leben zurück. Doch gab es auch noch eine andere kleinere Boble ebendaselbst, durch welche die Leute vom Bolt Derwelt verließen. Weil man nun glaubte, daß die Todten von tiner gangen Schaar anderer Beifter abgeholt wurden, fo magte man Menn irgendwo ein Sterbender lag, nicht vor's haus, damit man

nicht felbft von jenen Beiftern geholt murbe. Die Sauptlinge geben natürlich nach Bulotu, die übrigen bleiben in einer unterirdifden Belt. welche indes gang wie die irbifche beschaffen ift (Turner 235-6). Indes nur den Todten murde bies Glud ju Theil, welche begraben maren: unbeerdigte Tobte irren umber und man bort fie Nachte im fläglichen Tone wimmern "bu! wie falt, wie falt!" (Turner 233; Dood 142). Weil fie nun aber, wenn fie nicht begraben werben, jurudtommen und den lebenden Angehörigen ftrafen (Boob eb.), fo thun diefe alles Dogliche, um fich bavor ju bewahren. Ift alfo einer im Kampfe gefallen oder ertrunten, so setzen sich seine Berwandten : und Freunde hin, breiten ein Tuch vor fich aus und nach dem Auraf an bie Götter: "ihr Götter, feib gnädig! gebt uns die Geele biefes jungen Mannes", warten sie, ob nicht irgend ein Thier auf ihr Inc Rommt bann nun eine Ameife, eine Beufchrede ober etwel der Art, fo ift dies die Seele des "jungen Mannes" und bas Thir wird mit aller regelrechten Feierlichkeit begraben; tommt nichts, fo benkt man ber Beift gurne ben Dasitgenben, Andere lofen biefe ab und endlich fommt ja auch ein Thier (Turner 233). Die Todten fow nen nach Samoa gurudtehren, namentlich Rachts, wo fie gu Feuer funten werben und als folche aufsteigen; baber man fich mit einem Sterbenden gern vor dem Tode verfohnt, damit er nicht wiedertomme und schade. Krantheit, plötlicher Tod ift die gewöhnliche Folge bet Beifterzornes: wer in plöglichem Tode ftarb, der wurde, fo nahm man an, von einem Beifte gefreffen (Turner 236-7). Gehr gewöhnlich auch war es, daß der rudtehrende Todte fich einem anderen einverleibte und ihn jum Beisfagen begeisterte (eb. 237).

In Neuseeland, wo man die Seelen öfters auch als Feuerfunken dachte, benn so erschienen sie bei Beschwörungen (Dieffenb.
2, 59), ging die Seele entweder in den himmel oder unter der Erde
oder aber sie blieb im Heine, dem Dorse nahe, wo ihr Leib begraben
war (Tantor 100). Der Begräbnisplatz selbst war sehr heilig und
vielsach wurde dort geopfert. Doch begrub man Biele auch gleich in
ihrem Haus, welches dann roth angestrichen und dem Todten ganz
überlassen blieb — wie auch das Haus, in welchem ein Geist sich gezeigt hatte, fortan unberührt blieb (Shortl. a 78) — daher den
Todten die Häste des Dorses gehörte (eb.). Geht die Seele unter
die Erde, so muß sie Reinga passiren, wohin sie als Sternschuppe

it. Dort war ein alter Metrofiberosbaum, welcher ben Weg bedmete (Dieffen b. 2, 67). Borber mußte fle den flug Baiorame, nach bem Sprung von Reinga bas Meer paffiren, um in ie Unterwelt zu gelangen, wo sie endlich vernichtet wird (Taplor .03 f.). Doch maren die Berichte verschieden : nach anderen lebte fle witer, mußte sich aber von Koth und Kliegen (wie in Samaii von Bechfen und Schmetterlingen) nähren (eb.). Man tonnte aber, wie k Seelen Lebender im Traum das Reich des Bo befuchten (Taylor 4), auch von dort zurudtehren, meift aus Theilnahme an Bermandten: w bie Frau bei Shortland a 128, welche um ein unmunbiges ind ber Ramilie zu vflegen wieder zurudgeschickt ward, erzählte, sie n bei Reinga zunächst einen steilen Weg hinabgestiegen, wobei sie sich bie langen, bort herabhangenden Ranten einer Schlingpflanze geoften habe. Bon einem furchtbaren Bogel (bem tonganischen Lota?) ebroht tam fie an ein Wasser, über welches sie fuhr und nun in in Dorf gelangte, bem ihrigen gang gleich, von ihren verftorbenen Bermandten bewohnt, die gang aussahen, wie auf Erden. Diese fetten rinen Korb voll Menschenkoth als Speife por und überredeten fie it tudifder Schadenfreude, bavon ju effen: ihr verftorbener Bater ter verwehrte es, der ihr auf den Rückweg auch zwei riesige Kumarawageln mitgab, allein vergebens: benn zwei befonders tudifche Beifter, tindergeister, verfolgten sie so lange, bis fie ihnen die Kumaras zuvaf. Bei Reinga bort man oft die Geister, die auch hier schatteninfte ungreifbare Wefen sind (Brown 81), fliegen, nach einer Schlacht a ganzen Schaaren (Short l. 128); ebenso beutete man einen heftim Birbelwind als die ichnelle Abreise ber Beifter nach dem Todten-(Bolad narr. 1, 223). Fürsten jedoch fteigen (Dieffenb. 2. 67) erft jum himmel, wo ihr linkes Auge (ber Sitz der Seele) als Stem bleibt - in welchem Bericht zwei Borftellungen vermischt find. Bridtebrende Beifter, welche ben Brieftern und Sauptlingen erfcheis n, bäufig im Traum, und sie zu allerhand auffordern, haben eine fifternde, girpende Stimme, welche oft von mehreren gehört wird Dieffenb. eb.); und ba nach tonganischem Glauben die Götter thenso offenbaren, so war auf Tonga deshalb das Bfeifen verbota (D'Urville a 4. 295). Doch fluftern auch in Meufeeland die Sitter wie die Geister (Shortl. 64). Shortland wohnte in Renfeland einft ber Berufung und Ankunft eines folchen Beiftes bei Bais. Anthropologie. Gr 28b. 20

und seine Erzählung biervon (66-80) ift äußerst intereffant. Del Saus. in welchem man die Erscheinung erwartete, wurde erft von alles Speifereften gereinigt und nur ein Afchenhaufen durfte leuchten : naf langem Warten, nachdem der Beschmörer ben Beift deshalb beftig et scholten batte, borte man plotlich etwas fcweres auf die Rirft ber butte fallen, dann ein rafchelndes Geräusch wie von einer Ratte bil über ben Bunft berlaufen, mo Chortland fak. Das alte Bei welchem die Sutte gehörte und das öfters von Geiftern Befuch empfin verhüllte fich und nun fprach der Beift mit wispernder Stimme bur ben Mund des alten Beibes, wie Shortland erprobte, der von ba anwesenden Dlaori aufgefordert feine Sand auf ihren Dund legt Beigen will fich ber Beift nicht, weil er eine Gibechse ift und weil e ben Fremben nicht beschädigen will. "Steig nur auf feinen Ruden" ruft einer: "ftirbt er, fo ift er felber Schuld". Rach Erbittung eine Beichenkes versprach ber Beift einen anderen Beift zu ichiden, ber ant Freundschaft zu ihm aus einem anderen Beifterstamm zu bem feinen übergegangen mar. Wieder baffelbe Beräufch auf dem Dach : bam tam das Rafcheln zur Thure berein, lief auf einem Dachbalten bie und hielt über der alten Frau ftill; auch diefer Beift zeigte fich nicht weil er Spinnengestalt hatte; er sprach einen anderen Diglett, vertim bete aber über Shortlande Erlebniffe Falfches, wenn auch gerade fo zu Bermuthendes. Dann ließ fich eine quafende Stimme vernehmen, die eines Kindergeiftes, welche besonders boshaft find : er schimpfte auf aller unanftändigste und entfernte fich lachend. Das Saus murde mu als ftreng tabu für immer von feiner Bewohnerin, jener alten Frau, geräumt. Roch schlimmer als die Rindergeister find die, welche and einem Abortus entstehen, sobald er ins Waffer \*) fommt ober unbe achtet bleibt: dies ift die Entstehungsart aller bofen Beifter, meshalb man einen Abortus forgfältig und unter ganz besonderen Formeln und Ceremonien begraben mußte (Gren 18). Die allergefährlichsten Beifter aber find die, welche aus Bernachläffigung des Denftrualbluts, melde ben Menschenkeim enthält, entstehen, wenn es nicht forgfältig bei Geit geschafft wird (Shortl. 95; Append. 276). - Die Seelen biefen wairua, jener Seelenweg von Reinga abwarts verenga wairua; mi vielleicht ist auch an jenen Rluft waiora-tane zu denten; fie konner

<sup>\*)</sup> Die lebenspendende Rraft bes Baffere faben wir ichon oben beit Mythus vom neuseelandischen Rongo-ta-tawiu.

id als unförperliche Dinge, als Sonnenstrahl, Schatten. Regen zeigen Dieffenb. 2, 118), boch auch, wie in jener Erzählung bei Shortland, als Eidechse, Spinne, als Schlange, Fisch, Bogel und auch in Menschengestalt traten sie auf (Taplor 32; Thomson 1, 113; 202). Die Götter, welche atua (tongan. otua) heifen, erscheinen in berfelben Bestalt, 3. B. als Wolte, als Eidechse, als Fisch, als jedes beliebige Gier, als Menfc (Dieffenb. 2, 116; Taylor 32). Barometer, der Compag u. f. w. gelten als Atua (Dieffenb. 1 118). Stlaven, fo nahm man vielfach an, hatten feine Seelen wo waren baber nicht unsterblich (Cruife 282), womit es freilich Biberfpruch fteht, wenn Stlaven, mas in alteren Beiten häufig pich, am Grabe ihrer Herren getödtet wurden (Taplor 99). Beiruas, namentlich von Kindern, find es denn auch hier, welche kuntheit bereiten: denn jede Krankheit gilt als Aufgefreffenwerden m einem Beifte (Short l. a 94); doch werden fie auch durch Atuas wirft, neue Krankheiten von neuen Atuas, 3. B. von denen der Beifen (eb. 98).

Auf Tahit i glaubte man, um dies einleitend gu bemerten, bag allen Stoffen, Steinen, Pflangen, Solg u. f. w., auch im Deenschen ter fei, welches ein Gott aus den verschiedenen Theilen seines Körmt mittheilte, bem Menfchen aus feinem Ropf. Etwas anders als ie Tonganer legen fie Gedächtniß und Geist in den Magen oder Leib Morenh. 1, 430-1). Die Auffassung der Seele aber und ihres ktens nach dem Tod war nach den verschiedenen Orten des Archivels de verschieben (Therm. und Bennet 1, 251). Rad Forfter sattert die Seele, e-Tihi genannt, nach dem Tode erst um den Leich ber, bis fie fich gulett auf ben hölzernen Menschenbildern an ben Stabplätzen niederläßt. Doch glaubt man auch an ein ewiges glückbe Leben in der Sonne (Forst. Bem. 462) und zwar in Ge-Maft mit Maui, welches Leben sie Te-rua-te-rai, Zusammentunf bis himmels nennen. Dies trifft jedoch nur die Bornehmen: Die Imtan verfammeln sich in Tayashobu, von welchem Ort Forster iched nichts näheres erfuhr, wie ihm denn felbst in seinen Berichten imen eigenen Worten manches dunkel blieb (eb. 480). Daneben the herrichte auch bier jener tonganische Glaube, daß bie Geelen ber Buften irgend ein Hausrath im Haufe der Götter wurden (Therm. mb Bennet 1, 331); welches Loos man als ein ehrenvolles und

gludliches anfah. Rach Anderson (bei Coot 3. R. 2, 353 Die Seele, gut ober bos, benn von einem Gericht nach dem Tol fen fie nichts, von einem Gott gefreffen und geht erft, nachbe aus feinem Leibe gereinigt wieder entwichen ift, ins Bo. nigung bedarf nicht, wer fich einige Monate vor dem Tode der 9 Doch erzählte er auch (355) von einem groken Saufe, enthält. rua,\*) wo die Seelen aus ihren fleinen Butten ringsher fid fammeln. Dort bleiben alle irbifche Berhältniffe, Feinde fampfen Mann und Beib fennen einander und mohnen fürderbin beifai zeugen auch Kinder, wenn auch nicht auf leibliche Art - wen lettere nicht ein muthwilliger Rusat bes erzählenden Tahitiert Strafen nach dem Tobe nahm man nicht an, wohl aber verfd Stufen in ber Gludfeligkeit je nach bem Lebensmanbel. wird gleich beim Sterben vom Bogel e-Atua (Gott) verschlunger auf den Begräbniftpläten umberfliegt; er wird gereinigt, indem er ibn bindurch geht, dann ju Gott kommt und beliebig, um Rrankl fenden u. bergl. jur Erbe jurudfehrt (Wilfon 452-3). Den Krankheit ist ihnen Folge des Götterzornes, namentlich ift es d Damon Ti, ber fie erregt, gegen beffen Ginfluß fie freilich ber 6 geist, den jede Familie und jeder Einzelne hat und den man glei Di nennt, behüten tann. Diefer Schutgeist ift die Seele irgend ihrer Anverwandten, der feiner Tugenden wegen zum e-Atua er ift. So Wilson 451-3. Das Wort Atua (Gott) ift beg burchaus von varua (Beift) geschieden, obwohl man bisweilen au Götter, aber nur im verächtlichen Sinn varua nennt. find geschieden von bem Ausbrud, mit welchem man bie Seele geschiedener jegliches Bermandtschaftsgrades bezeichnet, von den o tua tii, die von den Eingeborenen fehr gefürchtet und deshal geehrt werden, denn ihr fehr leicht erregbarer Born verurfacht i blidlich Krantheit und Tod. Auf den westlichen Inseln des Ar waren die hervorragenoften Dramatuas die Beifter besonders furch Arieger, jeder hatte fein Bild, durch welches er feinen Ginfluf

<sup>\*) 9. 356</sup> wird es mit "Bersammlung" übersett. Es ift also b wie Forfters Terua und bezeichnet die Bereinigung der Geister im Hont leben die Geister wie auf Erden, fie wohnen also in kleinen hihaben aber ein großes Bersammlungshaus, auf welches Anderson Ramen übertragen hat.

ute; gleichen Ginflug hatten die Beifter und die Schabel früherer Brine. Sie batten ein Baus für fich, wo fie aufs forgfältigste ge-Megt wurden. Ginige Bogel waren es, Reiher, Ronigsfischer und Speckte, in deren Geftalt die Gotter fich häufig zeigten (Ellis 1, 333-6). Tod war fo febr Folge nur bom Born ber Botter, daß, wenn einer an Gift ober am Schlage einer Waffe ftarb, man annahm, in Gott fei in ben giftigen Gegenstand gefahren, um ihn giftig, in be tödtliche Baffe, um fie tödtlich zu machen (Ellis 1, 395-6). Die aus bem Körper abicheibende Seele murde nach ihrem Glauben bon den Oramatuas oder ben Atuas und Baruas - alle drei Worte werben in biefer Begiehung gang gleich verwendet (Ellis 1, 396) was bem Leibe gezogen, in feindseliger Absicht, und bann ins Bo gebracht: bort schabten die Geifter ber Borfahren das Fleisch des Geiftes mit einer Mufchel (bie Tellermufchel mar beshalb heilig, Therm. und Benn. 1, 522) von den Knochen und affen ihn breimal auf: badurch ward er rein genug, um felbft ein Gott au fein. Nach Thermann mb Bennet 1, 522 mar es aber Niemand anders, als Dro felber, wicher die Seelen in fich aufnahm und reinigte. Gin Unterschied nach und gut fand im jenseitigen Leben nicht ftatt (Ellis 1, 398). Doch haben wir icon borbin gefeben, baf einige Seelen gleich ine Bo gelangten, andere erft gereinigt werden mußten. Diefer Unterschied zigte fich gleich nach bem Tobe. Denn junachft eilte die Seele abnbi wie in Tonga und Reuseeland, nach einem fleinen Borgebige im Beften Tahitis, welches in zwei Felfenspigen emporragte. Cette fie fich nun auf ben Fels jur Rechten, fo mar fie unschulbig, bam gelangte fie gleich ins Bo; fette fie fich aber auf ben zur Linken, bam hatte fie gefündigt - bie einzige Gunde bestand in Richtbeachtung bet Tabn ober ber Götter - bann mußte fie jenen Proceg ber Reimang burchmachen (Mörenh. 1, 432 f.). Auch über die Dromaina - fo fchreibt er, nicht wie Ellis Dramatua - gibt Do. tenbout noch einige wichtige Rachrichten. Gie ftrafen Bant in ber funilie burch Krankheit bes Anfängers ober burch ben Tob feiner liebten Angehörigen: und bie varua, die Beifter, werden nach ihrem Tode (mb jener Reinigung) ju Dromatuas, Erwachsene sowohl wie auch Einder, beren Beifter auch hier besonders heilig waren; boch am machfigten waren auch hier die Geister der bei der Geburt ermordeten Amber, welche au Beufchreden murben (Mörenh. 1, 554—5). Dromatua nannte man nun aber auch die Schutzgeister der einzeln Menschen, die meist wie auch die Götter oft in Thiergestalt auftretenvielleicht weil man die Thiere durch Metamorphose entstanden oder vi abgeschiedenen Geistern beseelt glaubte. Zeigte sich einem kranken Thitier sein Schutzgeist, d. h. das Thier, in dessen Gestalt er seine Schutzgeist ehrte, so mußte er sterben; zeigte sich dies Thier nach der Tode irgend Iemandes, so ist es seine Seele, und wird deshalb we der Mutter des Todten eingeladen, gepstegt und unter Thrünenströme entlassen. Sie sind daher auch sehr milde gegen Thiere, welche sine quälen (Mörenh. 1, 456-8).

Das rarotonganische Baradies mar, ähnlich bem tabitifcha Taurua bei Wilfon, ein fehr großes Baus in herrlichfter Umgebun und aller Freuden voll; die Strafe im Jenfeits (boch ift dies vielleis erft eine moderne Auffassungsweise, barauf berubend, dag ursprünglich nur genügend Bestattete ins Baradies tamen) bestaud barin, bağ me aus diefem Baradies ausgeschloffen mar, aber fich in der Nabe 📫 halten und alle Geligkeiten mit ansehen mußte, unter ben flete verge lichen Berfuchen, in jenen Ort felbst einbrechen zu tonnen (Billiaml Moralische Tugenden oder Fehler maren es nicht, welch hineinführten: nur ein richtiges Begräbnif war nöthig. auf den völlig geschmudten Todten ein ganges gebratenes Schwein mi vegetabilische Speisen und der nächste Bermandte sprach dann: "i habe dich im Leben lieb gehabt, ich habe beine Krankheit zu beba versucht: nun bist du todt, nimm nun dein momoe o Mitch jur Bulaffung), geh, gewinn dir damit den Zugang ju Titis Sausfo bieß das Paradies, beffen Gott Tifi mar - und tomm nicht wieder uns ju qualen". Dann begrub man ben Leib und die Speifen; bot man aber in den nächsten Tagen beim Grab eine Brille, fo began fofort ein gewaltiges Heulen und einer rief: "ach, unfer Bruder! fa Beist ist nicht ins Baradies gekommen: ihn hungert, ihn friert" - 📫 neue Opfer suchten ben Schaben gut zu machen (Williams 558-9) Wir finden in dieser Darstellung lauter uns schon bekannte Gingen beiten, aber freilich in neuer und lehrreicher Bufammenftellung.

Auf Mangareva dachte man sich, wie berichtet wird, b
Bofen gestraft, die Guten belohnt: doch ist die ethische Auffaffer
gewiß nur Zusatz der Berichterstatter. Die Guten kommen in b
Paradies Bo-rotu, aber nur, wenn die Berwandten eine genügen

ichenfeier hielten, welche bei Häuptlingen oft 17 Tage dauerte und is der man des Berstorbenen und seiner Borsahren Thaten sang. Die Vien — d. h. nur die, welche nicht so bestattet wurden — kamen in das bo-Kino, einen brennenden Bultan oder tiesen Psuhl, aus welchem Rettung unmöglich war (Caret annal. de la prop. de la soi 1842, V, 7 bei Michaelis 81; eb. 94). Hier also, wo man auch einsten modernistrte Zusätze abrechnen muß, war es iganz wie auf Karotonga.

Auf den Dartefas, mo die Götter ebenfalls nur ceremonielle, nicht moralische Bergehungen bestrafen (Math. 3 \*\*\* 39) und diese ur auf Erden, nicht nach dem Tode (Radiquet rev. d. d. m. 1859, V, 626); auf den Martehas verläft die Seele, für beren Sit man hier gleichfalls den Bauch halt (Math. G \*\*\* 48 und die man Moftere in Bogelgestalt dachte Wilfon 246) die Welt begleitet von ben Seelen ihrer Befitthumer und ihrer Todtenopfer, nur daß biefe icht an einen Ort für sich (wie in Tahiti) sondern mit ihr gemeinichaftlich geben. Es gibt ein Paradies im himmel wo die boben Botter, geftorbene Wöchnerinnen, gefallene Krieger, Gelbstmorber und de Bornehmen in Ueberfluß und Freude leben; und eins unter der tide für die untergeordneten Götter und das gemeine Bolt. (Radig. Diefer unterirdifche Aufenthalt hieß Samaiti (Dt. G\*\*\* 40). Man lebt dort wie auf der Erde. Die Seele fährt in einem Rahn a ein Borgebirge im Kanal, zwischen Tahuata und Hivaoa: dort the ein Felfen, wo ein bofer und ein guter Beift um die Gale streiten: siegt der bose, so frift er sie auf und sie hort auf pfein, mabrend der gute fie ins Baradies führt (Radig. eb). Nach Porter (2, 113) gehen jedoch die gefallenen aber dem Feind entrifenen Krieger jur Gee auf eine ferne Infel. Die Götter, die Beißen und die verstorbenen Briefter (fehr häufig Häuptlinge, Rath. G\*\*\* 47) werden Otua genannt (Porter 2, 49). Haussitter und Schutzgeister find gablreich, allein fie werden ohne Achtung ichandelt (eb. 2, 113); auch fennen fie eine Daffe gauberübender Dimonen (114), die gewiß von jenen Otuas nicht unterschieden find. Me Krankheiten sind von ihnen oder den Göttern verursacht (Rath. G\*\*\* 228).

Biemlich ebenso mar der Glaube auf Damaii. Entweder Die Gulen gingen ins Bo, wo fie von den Göttern gegeffen murben: oder

in ienes icon geschilderte Reich des Alea und Miru, mo Miru berrichte ! bas Leben bem auf der Oberwelt glich. Mirn fendete auch bie See öfters mit Aufträgen gur Oberwelt gurud, welche bann ben Brief im Traume erschienen : doch scheinen auch zu ihm nur die Bornete gelangt zu fein, ba das Bolt nach bem Tobe nicht weiter & (Ellis 4, 366 f. Jarves 38, 40). Die Fürften tamen nach if Tod in ben himmel (Jarves 39) und wurden dorthin geleitet Kaonobiotala (Augapfel der Sonne) und noch einem anderen Gott (1 Ebenso bat jeder Bornehme seinen eigenen Atua, aber fein DR ans bem Bolte, welche bafür irgend einen Bogel ober fonft ein I als Schutgeist verehren (Chamiffo 150). Auch die Atuas b man fich als Bogel (Coot 3. R. 3, 458.) Seltfam ift ber Ble ber fich hier findet, daß jeder zwei Seelen haben, eine, welche beim Körper verweile, eine andere, welche ihn zu auten und b 3meden, um ju helfen ober anderen ju fchaben verlaffen ! (Jarbes 39); es icheint bies feinesmege eine befonbere mob Unficht au fein.

Nachdem wir nun so das Material zusammengestellt haben, to wir an eine Prüfung und Erklärung desselben gehn. Zunächst z sich, daß hier vieles unklar und widersprechend ist, wovon sich manches lösen wird, manches nicht: denn vielfach stehen eben vers dene Ansichten nebeneinander.

Als das erste und wichtigste ergibt sich nun der Unterkawischen Göttern und Seelen ganz klar. Ursprünglich sind sie dans geschieden und erst später ist eine Bermischung beider Welten derwischung ihrer Grenzen eingetreten. Schon ihr Aufenthalt, wir dies oben einleitend aussührten, war ein getrennter: die Giwohnten ursprünglich im Himmel, die Seelen in der Tiefe, unter Aufsicht irgend eines Gottes, welcher letztere Aufenthalt sich schon aus Namen des Paradieses erweisen läßt. Auf Mangareda hieß Ausenthalt der Unbestatteten Bo-Kino d. h. schlechtes Po (die eig Form ist po-Kiro nach Hale s. v. Kino), der Ausenthalt der statteten dagegen po-rotu, was natürlich gleich dem tonganischen lotu, Pu-lotu ist. Durch diese Uebereinanderstellung zeigt sich, lotu gleichfalls ein Abzeitibum ist, kein Substantivum, und dah schon schwindet Meinides Deutung "Nacht des Gebetes", (b. wie sie auch für polynessische Begriffe viel zu abstrakt ist. Aber

feine Deutung "Mitte des Po", der wir oben (Band 5, 2, 214) Beifall gaben, durfte bei genauerer Brufung fich nicht bestätigen. Erklich sprechen jene mangarevischen Formen dagegen: zweitens aber and die sprachliche Form des Wortes, benn die polynefischen Sprachen feten in Zusammensetzungen das bestimmende Wort nach \*) und also mußte bas Wort loto - po heißen. Dies loto, lotu ist also ein Abitivum, allerdings daffelbe, von welchem auch loto, Mitte ftammt: boloto nämlich beißt fam. tong. (Hale) tief und dag dies Wort nur dieftivifde Bilbung von loto (roto, oto mundartlich) "Mittelpunkt, Mitte" (Bale) ift, (au welchem Begriff auch die Bebeutung "Geift, Gefinnung" gehört), das ift flar. Allein da loto im fam, tong, raro. tong. tahit. und haw. nach hale jugleich Gee, Teich bedeutet, fo bun feine Grundbebeutung nicht "Mitte" fein - jene Infeln find Mejammt boch und haben teine Lagune in ihrer Mitte - fonbern wohl nur "Tiefe" benn aus ihr leiten fich alle obigen Bebeutungen Bortes febr gut ab. Die reduplicirte Form wie loloto nehmen Biettiva fehr gern, teineswegs aber nothwendig an: ebenfogut tann ma bie einfache Grundform abjektivische Geltung haben und fo ift ban die Deutung des po-rotu ober lotu keine andere als "tiefliegenbet Bo, Bo ber Tiefe". Dies Bo ber Tiefe nun tann nur einem weren Bo gegenüber fo benannt fein : man wurde fonft nur Bo gelest haben. Dies andere Bo ist eben das Bo der Höhe, das Bo an mb für fich, wo die Götter wohnen, der gehnte himmel: dort aber fingen die Seelen ber Abgefciebenen urfprünglich nicht bin. find folgendes die Beweise: erftlich hat sich an den abgeschiedensten Beilen bes Gebietes biefe Auffaffung bewahrt und bort finden wir ur fie: fo auf Mangareva, auf Rarotonga, auf Tutopia, denn jenes Geisterhaus daselbst (Bb. 5, 2, 198; Dillon 2, 136) stellen wir gleich mit bem rarotonganischen Haus des Tiki, nur daß es auf Tulopia aus der Bhantasie in die verkörperte Wirklichkeit getreten war. Gingen aber bie Seelen nach ursprünglicher Auffasinng ju ben

<sup>&</sup>quot;) hale 285, § 79. Beispiele: Samoan. lau-ulu tahit. ro-uru Laub, Lopf d. i. haar; tua-sivi Rüden, Gebein, Rüdgrat (wir müßten sagen Lopslaub, Gebeinstüden); tong. manava-tii Abern, wenig d. i. Furcht. Rarotonga nutu-pa Mund, Band, d. i. Thür. Tahit. mairi-raa Untergang, Sonne, Sonnenuntergang u. s. w.

Böttern, so ist durchaus unbegreiflich, wie jene so viel Locendere A faffung einer fo bufteren follte gewichen fein. Aber auch wenn be gemischt vorkommen, begreift man das Berbrangen ber befferen wenig, daß man vielmehr von ihr die schlechtere verdrängt erwar mußte. Und doch finden wir zweitens auf allen Infeln die Anficht v dem unterirdischen Todtenreich als die bei weitem vorherrschende, a Samoa, Renfeeland, Tahiti, Rutuhiva, Samaii, ja a Reufeeland nannte man das unterirdische po das po nui, de große Bo (d'Urville a 2, 229), gewiß weil es im Gegensatz an jene himmlischen Bo für alle Menschen mar. Drittens finden wir in jene himmlischen Reich nur eine gang bestimmte Auswahl menschlicher Seele von denen es fehr begreiflich ift, warum fie gerade in eine befonders gluc liche Lage tamen : im Wochenbett gestorbene Frauen, welche für befon bere tabu, d. h. alfo ben Göttern geheiligt galten, wie anch Rinbergeifte von besonderer Beltung waren; Gelbstmörder (Rutuhiva) megen ihre Muthes. Fürsten megen ihrer Bornehmheit. Biertens gab es tein Infelgruppe, mo man nicht einen Theil ber Botter wenigstens in Simmel dachte; moher das aber, wenn das Bo ber Götter gleichfall unter ber Erbe lag?

Bon unserer Annahme eines getrennten Bo, des unterirdischen für Die Denfchenfeelen, des überirdifden für die Götter lofen fich aber all portommenden Unschauungen. Denn dachte man fich bas Bo als it gludliches Land mit allem Ueberfluß versehen: fo unterschied es fich va dem Aufenthaltsort der Götter außer der Lage gar nicht, den man eben bachte und fo mußte beiden um fo leichter verschmelzen, je größere Bic tigfeit man den Geelen nach und nach jugeftand. Dag aber auch ba tonganische Bulotu ursprünglich fein Götter- fondern nur ein Beifter ein Geelenreich mar, geht aus der Schattenhaftigfeit aller Dinge b felbst hervor, mahrend doch die Götter felbstandig und schöpferif waren, wie der weltbildende Tangaloa, oder die Götter, welche m fterblichen Weibern Kinder zeugen. Die Dtuas ferner, welche be Tonganern begegnen, zeigen fcon durch ihre größere Bahl und ih Namenlofigfeit, daß fie eigentlich Geelen, nicht Götter find und bar fpricht bier gang besonders ftart ber Dame für ein Seelenreich, ber er heift po-loto, Po der Tiefe. Dies Bo der Tiefe aber murde na und nach, mit der wachsenden Bedeutung der Seelen als Revenan immer mehr auf die Erde felbst emporgehoben; und dem lag aueine noch höhere Erhebung bei besonders heiligen Seele nahe: so lag Roohntu entweder auf einem raiateanischen Berg oder in der Höhe der Enft. Bergspitzen, der Himmel waren eben heilige Orte. Doch gingen unch die Areoi nach anderen Borstellungen unter die Erde, nach Miru, wo alle ihre Geister sich am ewigen Rundtanz erfreuten (Ellis 4, 467). Miru lag aber gewiß auch auf Tahiti unter der Erde, wie 18 auf Hawaii (eb. 366) unterirdisch war und wie die Reuseeländer 18 auf Mira durch das Reinga gelangten (Lesson voy. 182).

Bie bachte man sich nun nach Borftebendem die Seelen? Sie mliegen ben Körper gleich nach bem Tobe, wo fie von anderen Beiftern der einem Gotte gewaltsam weggeführt murben. Ihre Bestalt mar chattenhaft, und bann von menschlicher Form; ober fie nahmen Thierformen an, am gewöhnlichsten bie ber Gidechsen, Schmetterlinge, Beufreden, Bogel. So treten fie wohl nur Tags auf: Nachts erscheinen ft, obwohl man fie auch als Licht (Diffenb. 2, 59) ober Feuerfunten bent, meift als gefvenftige Menschen. Sie halten fich besonders gern m ben Begrabnisplaten auf, baber biefe von allen Bolynefiern Rachts af's Sochfte gefürchtet find und weil die Beifter auch fonft umgeben b wagt es Riemand Nachts allein und ohne Licht auszugehen. Denn bife jurudtehrenden Beifter find von höchft feindseliger Gefinnung, nicht ur, daß fie die Leute, welche fie fei es im Traum oder im Wachen egeistern, gewaltsam angreifen, sie plagen und neden auch, wen fie bunen, fle ziehen (Ellis 1, 396) dem ihnen Begegnenden die Seele bem Leib oder erwürgen ihn, weshalb man zu Rarotonga fowohl wie zu huahine beim Begrabnis betete ,, tomm nicht wieder, uns zu erwürgen" - fie find es, von benen alles Unglud, jede Krankheit lommt, sie, welche den Tod bringen. In Tonga und Samoa tante man fünf bis fechs Sotua Bow (nach Mariners Schreibung 2, 120 \*), welche ftets unsichtbar sind, aber sich dem Wanderer auf-

<sup>&</sup>quot;) Der Rame kann nicht bezeichnen "Geister ber Nacht": fonst hatte Rat. Bo geschrieben. Hotua pou heißt wörtlich "Pfahlgeister". Die verstobenen Seelen wurden oft jum Hausrath ber Götter gemacht; waren sie besonders vorzüglich, so blieben sie lebende Wesen. Die schlechtesten oder am mindeften geehrten, vielleicht also die unbeerdigten wurden jum schlechtesten Guitath, ja zu Zaunpfahlen. "Pfahlseele" könnte also einen schlechten Geist bewiten, der deshalb auch besonders schällich ware. Doch geben wir diese Dutung selber zweiselnb.

hoden, Alpbruden und boje Tranme verurfachen, ja in Samoa wen ftens öfters auch die Weiber beschlafen und schwängern. fonders tudifc aber find die Seelen, je junger fie bom Leben i fcheiden mußten; am hämischften baber die Seelen der Menfchentein Weiber bewahrten fich badurch vor schlechter Behandlung Seitens ! Männer, daß fie fagten, fie murben ben Beift eines Rindes beleidige ber aber murbe fich bitter an ber Ramilie geracht haben (Doren 1. 538). Daher ift auch ber Gelbstmord aus Rache, ber öfters i Bolynefien vortam, ju erflären: bas Sterbende murbe bann ei Plagegeist für ben, der ihn im Leben erzurnt hatte. Lärmen, Bebeul, Bewinfel, Thiergeschrei geht von ben Beiftern be Namentlich scheinen es die Unbeerdigten zu fein, welch Tobten aus. fo bosartig auftreten, oder die, welche nicht genug Ehre und Opfa nach dem Tode erhalten, wenigstens laffen barauf die rarotongenifchen und paumotnanifchen Bebräuche fcliefen fowie die gen ercentrifden Trauergebrauche, die wir fpater betrachten. Gehr fruh abe fcon muß biefer Unterschied veranlagt fein, benn fpater galten de Beifter ohne besonderen Grund für bos. Und boch hatte met Soutgeifter, welche gleichfalls Seelen Abgefchiedener maren. Bölter felber haben hier nicht genau geschieden, doch läft sich vielleich noch einiges genauer bestimmen: feindlich maren natürlich folecht ge ehrte Beifter Angehöriger, sowie alle frembe Seelen: verwandte aber, welche ehrenvoll bestattet waren, hatten feinen Grund ju gurnen, fu murben alfo mohl zu Schutgeistern (Wilfon 451), wenn auch nich immer, denn auch vor ihnen fürchtete man fich oft genug. hatten die Seelen icon längst Abgeschiedener feinen Grund, ihre fernen Enteln, Die mit ihnen in gar feiner Begiehung fanden, p gurnen: im Gegentheil, ba fie fo lange bas Gefchlecht hatten beftehe laffen, fo zeigten fie fich entschieden als gute Beifter, baber man and fie vielfach als Schutgeister verehrte. Solche Schutgeister ber lettere Art scheinen die Oramatua in Tabiti gewesen zu fein, denn bas Wor bedeutet "Borfahren", und wir feben fie g. B. Bant in ber Famili verhüten oder ftrafen; aber teineswegs maren fie immer von freun! lichem Einfluß oder ihre Bedeutung hat fich ichon frühe verwischt, g trübt. Letteres ift auf jeden Fall geschehen: benn fie find von be übrigen Beiftern begrifflich taum mehr unterschieden. Der Schutzei half in Nothen; er widerfeste fich bem Ginfluß feindlicher Beift Bilson 453) oder böser Zauberei; er gab Segen und Bortheil urz er benahm sich, wie sich Schutzgeister in der ganzen Welt beuchmen. Allein Kranke rief er auch zum Tode ab durch seine Erscheinung — und auch hier kam er ursprünglich wohl tröstlich. Daß die Schutzgeister in Thiergestalt erscheinen, ist nicht wunderbar, da die Seele in dieser Gestalt erschien. Auffallender ist es, daß der Einebende selber später in der Thiergestalt seines Schutzgeistes auftrat (Rörenh. 1, 456 f.).

Die Auffaffung ber Schutgeifter hat aber noch eine andere Reinesmegs ift ber Schutgeift immer ber Beift eines Borfahren: hänfig genug muffen wir in ihm einen Gott feben. war Temeharo, Tanes Sohn, der Schutgeist der Familie Bomare (Ellis 1, 325); und so hatte jede Familie von irgend welcher Bedentung, jeder einzelne Fürst seinen Schutgott, welcher keineswegs ein vara, ein abgeschiedener Beift, fondern wirklich ein atua, ein Gott wer (eb. 333). Ebenso hatte jeder einzelne feinen aitu (etu), einen Sott, zum Schutzeist, namentlich auf Samoa (Turner 138; Wils liems 436 f.; 547), wo man bei der Geburt eines Rindes die Sitter der Reihe nach anrief; der nun, welcher gerade bei dem Her-Mitreten bes Kindes angerufen murbe, ber mar fein Schutgeift fürs Wen (Turner 238). Gerade biefe Götter nun zeigten fich immer # Thiere, als Bogel, Fifch, Mal, Gibechfe, Fliege, Geefchlange, Geefine u. f. w. (Turner 104), wie sie auch in Tahiti fast immer Biergeftaltent annahmen, in Samaii aber, wo jeder Gingelne ebenis einen Schutgeist hat, sich auch als Baum, als Stein darfellen. Auch hier, wo der Schutzgeist in jedem Gehöft ein eigenes Dans erhielt (Remy 163; 165), hieß er Atua, also Gott (Chas miffo 150). Niemand durfte das Thier, welches fein "Etu" wenn er nicht augenblidlichen Tob erleiden wollte 🐯 il lia m 8 437; 438): es war ein gefahrvolles Unternehmen, als ie driftlichen Bauptlinge Samoas zu Williams' Zeiten ihre Etus reclich affen, um ihren christlichen Sinn zu bewähren: fie thaten es mit Zittern, und daß ihnen diese Male und Fische und wilde Enten u. f. w. gut betamen, mar ein gewaltiger Sebel für die Ausbreitung der neuen Nebrigens hatten, wie jeder Ginzelne und gange Kamilien. thenso auch Infeln ober gange Stämme ihre Schutgeister, für welche in Renfeeland zum Theil die Seelen früherer, besonders bedeutender

Selben bies Amt übernahmen (Taplor 23). Und so mächtig ber Ginfluß biefer Beifter, bag Rriegsgefangene, Gllaven gang Berpflichtungen gegen die Götter maren, denn bem Schutgeift bes reichen Stammes gingen fie nichts an und ihr eigener hatte fie laffen (Smainfon 20). Götter, melde ben einzelnen Saufern standen, gab es hier nicht, Stammesgötter aber, deren jeder St seinen eigenen hatte (Polad narr. 2, 226), dachte man fich in B gestalt (Bolad 1, 233). Solche Diftrittgötter maren, wie wir f gefeben, auch ju Tonga und Samoa. Bier hatte jedes Dorf fe besonderen Gott, als beffen Gigenthum die Bewohner bes De galten und welcher ber Schnelle, Berftorung, ber Beilige, ber g Seher, ber Ronig von Bulotu u. f. w. hieß. Gin folder Sont freilich ber gangen Infel mar zu Upolu mohl ber von Erstine (10 ermähnte Bili, deffen Name merkwürdig an die hawaiische Bele anti Er hatte die Bevölkerung ber Infel in einzelne Stämme getheilt und je einzelnen das ihn auszeichnende Emblem gegeben. Nicht minder war ber Kall im Gefellschaftsarchipel, wo jebe einzelne Infel, jeber gri Bezirk einen besondern Schutgott hatte, Suahine und Taha ben I Raiatea den Uro, Bolabola und Taiaravu (Klein tahiti) den C Tahiti-nui (Groß-tahiti) den Uru, Tabuai-manu den Taaroa, M den Tubu und Raimarawa u. f. w. (Turner 240; Coof 3. 9 368). Die meiften dieser Götter find uns ichon befannt, Tubi gewiß jener Raistubu, jener himmelsaufrichter, worauf auch der g Name, Raismarawa zu beuten scheint. Orra, Uru, Uro find ! diefelbe Gottheit und Niemand anders als Dro felbft. ftrifte, die fogenannten Dabeinas, von benen oben die Rede mar richteten ein Ti'ibild im Marae, wodurch fie das Anrecht erbi bort ihren Gottesbienft zu verrichten (Wilfon 301): b. b. fie ft daselbst das Bild ihres Schutgeistes auf, durch den sie daselbst einge und vertreten murben. Diefer Schutgott war bei einem fleinen D ein unwichtiger, wohl namenlofer Gott, eben nur ein Ti'i. Go a denn auch hierher, mas Shortland 57 von Reufeeland er daß dort jede Ruftengegend einen Schutgeist in Gestalt eines rie Seethieres, bas man fich malfischgleich bachte, gehabt habe, fo bei zirk Hauraki den Ureia, der Bezirk Manukau den Haumia - 50 tifitifi ift bei Gren 1 f. Bater ber milben Nahrungepflanzen cher lettere auf Ureias Betrieb durch die Mannen der Hauratig

petobtet wurde, wodurch Krieg entstand. Gine ahnliche Bewandtnif hatte es gewiß mit Tiniraus, eines neufeelandischen Fürsten (Greb 90 f.) Balfifch, welcher gerufen aus fernfter Ferne herbeitam, feinem beren Stude von feinem eigenen Fleisch jur Rahrung gab, die Auftrage deffelben ausführte, aber von dem Rauberer Rae getödtet murde; Umiran ermordete aus Rache den Kae, verlor aber in dem Krieg, mider hierüber ausbrach, feinen eigenen Gobn. Diefer Balfifch blieb andern Sagen mohl emig am Leben, denn in der oben (96) anpführten Sage beifit es, daß Waihula durch einen Walfisch gerettet warde, denn der war fein Borfahr, das heilige Thier Tiniraus, des großen Fürsten diefer Welt. Uehnliche Arionfahrten maren auch in Tahiti bekanut (Ellis 1, 329), wo die Baifische auch als Götter ber Schiffahrt galten (Dörenh. 2, 452). Ueberall mar ferner ber beififch beilig, der in Tahiti vorzüglich als Götterbote galt - man beachte, daß auch die Milchstrafe ber lange blaue Bai (Squalus giancus) hieß - Briefter von anderen Menschen zu unterscheiden mußte ub fie nie fraß, wie er überhaupt feinem Denfchen mahrend ber Bierlichkeiten schädlich murbe, welche die Unnahme des rothen Gurtels kgleiteten (Ellis 1, 329. 167). Ebenso glaubte man in Tonga. ber Sai Unschuldige nicht freffe: worauf eine eigene Art von Outesgericht gegründet war (Mar. 2, 221); Tabuverletzer aber waren fier und ju Samoa gang befonders ben Biffen ber Baie ausgefett (ch. 99; Turner 294). Rach 1862 (Hood 131) gab es in Sawoa in einem fleinen Safen zwei Saie, welche herbeigeschwommen lanen, sobald man fie mit dem Namen zweier sagenhafter Bäuptlinge riej. Denn die heiligen Haifische wurden vielfach gefüttert. In Mis tronefien waren Saifische gleichfalls ungefährlich an Bläten, welche Döttern geheiligt waren (Bb. 5, 2, 137). Allerdings fagt Ellis 1, 329. daß der Sai nicht selber ein Gott gewesen sei und so mag Mufchanung in ben letten Reiten bes Beibenthumes gemefen fein: Min sowohl zu Tahiti (Ellis 1, 167) als zu Hawaii (4, 90) wen einem Gott in Saigestalt, der zu Hawaii Mo'o ali'i, b. h. Herr ber Lurche bieft, Tempel gebaut und ein Opferdienst eingerichtet, ja Tahiti felbst foll ein Bai gewesen sein, im Often bei Matarafau mar has haupt, im Westen bei Faaa der Schwanz und der Dro-hena war de Rudenfloffe. In Aitutaki scheint er das Symbol Rongos gewefen ju fein, menigstens murben die Briefter diefes Gottes von einem

Hai begeistert (Williams 109) und ben Namen Kai-tangata, Ressschenfresser, ben in Aitutali Rongo führte, trug in Samoa ein großer heiliger und baher zahmer Aal von 9' Länge (Hood 131). Auch die Schutzgottheiten gauzer Distrikte und Dörfer in Samoa traten in Thiergestalt auf, trotz ihrer Namen "der Heilige, Zerstörung, der Gott vom Himmel, der große Seher, der König von Bulotu". Zeigte sich das betressende Thier bei einem Dorse, so wurde ein als gemeines Opser und Frendensest angeordnet; sand man dagegen de Intarnation des Dorsgottes todt, so überließ man sich der hestigken Traner, während welcher das gesallene Thier auss seierlichste berringt wurde (Turner 240; 242).

Wir können jett uns ein Urtheil erlauben über bas Befen ber Schutgeister. Urfprünglich find fie wohl nur Götter, weife au dem einzelnen Menschen schon von der Geburt an in ein bestimmts Berhältniß treten, theils durch Fügung der Götter felbft, wie au 60 moa, theils nach freier Wahl der Menfchen burch Weihung bes Rinbes, wobei man ben Beift bes Gottes, welchem man bas Rind weihte, in einer Art Schlinge fing, baufig icon mabrend ber Schwangeriche (Tahiti Ellis 1, 260; Berven Billiams 545). Dag gm 3d der Mannbarkeit erft dies Berhaltnig eingetreten oder wenigstens er neuert und inniger geworben mare, bafür findet fich nirgends ein Beng nig und doch muffen wir es fchliegen, wenn bas oben (34 f.) über die Tattuirung gesagte richtig mar. Moto, Gidechse, Schlange bief fie ju Reufeeland: und nun bente man an ben hamaiifden Do'o-ali'i und daran, daß die Götter fo häufig ale Schlange, Gibedit. Fifch gebacht wurden. Brachte aber, ursprünglich wenigstens, die Ed tuirung ein engeres Berhältniß jum Schutgott, fo haben wir als uralt und freilich fpater fehr vertommene Sitte der Bolynefier gang biefelt, welche wir in Amerika (Bb. 3, 118 f. 191) und in Neufeeland (Grey 2, 225 f.) finden: daß jedem einzelnen bei bestimmten Lebens momenten ein Gott in Thiergestalt erscheint, der sein Schutgott wir und den er nicht effen darf (Aussterben 35); daß gange Stämme, Dörfer u. f. w. gleichfalls folde Götter haben, von benen fie viel leicht (obgleich barüber polynesisch nichts berichtet ift) abstammten, wie 3. B. der Walfisch Tiniraus der Ahnherr Waihutas mar. traten die Schutgeister nur in Thiergestalt auf, felbft Dro und Diro, denn man fuchte diese, um ihnen Kinder zu weihen, in Schlingen

fangen; man bachte fie also als Bogel. Das aber zeigt uns, bag r es bier mit einem der altesten Stude polynesisches Glaubens ju m haben: benn je finnlicher eine Borftellung von den Bottern ift, alter ift fie und bier feben wir fie noch aufe allerfinnlichfte gestalt: die Thiere mit ihrem geheimnifvollen felbständigen Leben, ihrem t nütlichen, oft ichadlichen Ginfluft find bier noch die einzigen Götter. ie mögen einst auch die mächtigsten gewesen sein, daher die polyneden fanau po die Nachtgebornen fo gern ale Mal oder Schlange bacht wurden: und erft in fpaterer Beit traten menfchlich gebachte ersonifitationen allgemeinerer Art an ihre Stelle. Nun finden mir ich die Seelen der Abgeschiedenen, der Beschlechtshäupter vielfach als ihntgeifter. Ueberall jedoch verräth biefer Gebrauch fein jungeres Birfliche feierliche Ceremonien für den Schutgeift beziehen fich m auf die Botter; bei der Geburt ruft man nur die Götter an, rit man nur ihnen das Rind; Schutgeister größerer Diftritte find i ben meisten Inseln (Tonga, Samoa, Tahiti, Hawaii) nur lotter, oft die machtigften und nur in Reufeeland ift der Glaube, bie Seelen ber Stammeshelben Die Schutgeister Des Stammes fein, witer verbreitet; hier aber hat fich auch gerade Minthologie und Belmage am allerinnigsten vermischt.

Man nannte nun diese Schutgeister und ihre Bilber fehr häufig th: daber es jest an der Zeit ist auf diesen Namen und was er gidnet naber einzugeben. Rach ben munderlichen Ueberlieferungen, wiche Ellis von Tahiti 1, 111-114 zusammenstellt, maren bie li Beifter, welche zu Raiatea lebten, und die ersten Menschen wa borber war das Land nur von Geistern bewohnt - erschufen, it fie maren felbst bas erfte von den Göttern geschaffene Menschenund Ti'i hieß sowohl der Mann als die Frau, welche lettere ir and nicht felten den Namen Sina hatte; wenn fie ftarben, fo beben ihre Beifter am Leben, immer mit bemfelben Namen und fo tinte fich ber Name Ti'i auf alle Geifter der Todten aus (111). and einem anderen Bericht mar Ti'i ein Enkel Taaroas, der seine eigene Mwester beirathete und fo Bater der Menscheit murde (112). Die lahitier felbst (eb. 111) identificirten den Taaroa mit Ti'i, wie der bott benn auch mit hina unter dem Namen des Tii Maara ata Wi, ber fich aufs Dieer erstreckt; ein anderer Ti'i hieß Ti'i Maara nta, der fich aufs Land erstreckt) einen Gohn, wieder Ti'i genannt, Bais, Anthropologie. 6r 3b.

erzeugte, welcher mit feiner fpater geborenen Schwefter bermi des Taata, d. h. des Menschen wurde. Taata, mit ber verifing mutter, mit Hina verheirathet, erzeugte ben Duru und die von diefen beiden ftammen die Menschen (113-4). fouf die Welt. Dii aber die Menschen zu Opog auf Raiateg junachft ein Weib, von welcher bann bie Denfchen ftammer man nun an, daß Ti'i und Taarog daffelbe Wefen fei, fo we bei diefer Annahme Taaroa im Bo. Di'i in der Welt des Lich Uebrigens nannte man die Oramatua, die Geifter ber Borfal Oramatua tii (eb. 334) und fo fagt benn Forfter gerabe man die Seelen fo nenne (Bem. 469) und die Schutst ihren Rahnen, welche Schutgeifter bedeuten (eb. 399). Die auch er entweder mannlich ober weiblich, nach dem Gefclecht ftorbenen Berfon, ber fie angehört haben: meift treten fie fein fie triechen Rachts in die Butten, um den Schlafenden Berg geweide abzufreffen (470), wie fie denn auch Coot (3. R. feindselige Beifter nennt. Sie mohnen in den bolgernen welche um ben Darae aufgestellt find (Forfter, Bem. 4' welche felbst wieder Ti'i beifen (eb. 472). Jede Familie besonderen Ti'i, ihren Schutzgeift, deffen Bild sie auf den D len; es find urfprünglich ihre Anverwandten, welche zu Gi worden find und meist feindlich, doch auch freundlich wirken 450: 451: 453). Bede Seele wird nach den Reinigunge das Durchgeben durch den Gott, der fie frifit, bewirft, felber (eb. 452) und fo gilt fie als untergeordneter Gott, welcher den boben Göttern in autem Bernehmen fteht, welcher Gefal als Schutz fendet: baber man ihre Bilber überall am R Marae, des Dorfes, der Infel aufstellt, und gmar besonders einer besonders großen durch ihren Schut aber gludlich abg Wefahr: man ichlägt aber, beschimpft, gerbricht ihr Bild und weg, wenn fie nicht den Willen der Bittenden erfüllen ober Unglud und Gefahr nicht abwenden (Tah. Di orenhout 2 Baumotu eb. 2, 97; 1, 110; Martefas Borter 2, 113 (S. \* \* \* 42; 52). So maren denn natürlich auch jene ri Figuren in Baibu, welche die Infel umgaben, nichts als f welche nach irgend einem glüdlich abgewendeten Unbeil etwa des 17. Jahrhunderts aufgestellt maren, da fie icon Ro nfand : Raubzüge unternahmen ja nicht nur die Bolynester untereiniber, fondern auch bamals ichon bie Spanier, die Engländer, wie ampier, und Roggeveens bes Sollantere Befuch mar auch fein Had für Baibu. Daber ertlart es fich benn auch, weshalb fpatere kinder fie nicht mehr fanden: die Eingeborenen haben fie mohl felbst mgeworfen, benn freilich vor ben Raubaugen ber Weifen sie au buten, bagn mar teine Schutgottheit mächtig genug - man vergleiche ur was Rosebue (1. Reife) und Chamiffo von ben Schidfalen a Jusel berichten. - Seben wir so die Titi mit den Seelen in wer Berührung, fo finden wir das ähnlich aber boch andere in larotonga: bort galt (Williams 558) Titi für ben Ronig bes kradiefes. Doch galt er auch hier, gang wie in tabitischer Auffaffung werfter Menfc. Auf Samaii, wo jeder Bauviling feinen Atua utte, beffen Bilb er aufftellte, hiefen bie Bilber ebenfalls Titi (Cham. 50; Sale 24). - In Reufeeland heift auf der Rordinfel ber Umberr ber Menschen, ber ein Sohn Rangis und Bavas mar, Titi Laplor 18f.), ober Tifisahua und daber die Menschen selbst Titis lachtommenschaft, Aitanga a Titi, womit man namentlich gern Bermen guter hertunft bezeichnet (Short l. a. 40) und mit Recht ftellt beirren (65) mit biefem Tifi ben Titistamito-ariti (Tifi ber alte, er Berr) gufammen, welcher bei Gren (a 14) als Anfang bes men, bes jetigen Weltalters und baher mohl auch als Ahnherr ber Renfchen gilt. Merkwürdig ift es, daß Titi nebst Bani bei Dief. enbach (2, 61) in einem Bebete um Befundheit angerufen merben, it biefe beiden es auch find, Titi jedoch weiblich gedacht, welche bie then Rumara aus Tawai nach dem damals noch nahrungslosen Neuteland brachten, und daß auch bei Gren (a 1f.) Haumia-tititit ber bit ber Rahrungspflanzen, aber freilich ber wilden beift (Dieffen : 16 2, 47; Angas 1, 306). Gott ber Bflanzen war er auch auf m Rartefas, denn er hatte fie, sowie bie Fifche, geschaffen und write both daselbst verehrt (nouv. ann. des voyages 1847, II, 123), ie er benn auch Gott des Tattuirens und der Gögenbilder war, welche in Lift heißen (Dathias G\*\*\* 42). Auch zu Tahiti galt Ti'iti'i-po 4 Lehrer ber Tattnirfunft (Ellis 1, 262). Ebenso heißen Titi die then monftrofen Grünfteinbilder, welche die Maori fast alle um n Sals trugen, allerdings ihrem Glauben nach nur deshalb, weil A einer ihrer Borfahren gewesen sein foll. Diese Bilber, wenn

gleich erblich in ben Familien, find teineswegs unveräußerlich (Die fenb. 2, 55). - Nach allem Borftebenben tonnen wir teineswegs Titi ober ben Titis nur eine Berfonifitation ber menfchlichen Se feben: benn wie tame biefe bagu, ber Gott ber wilden Rahrum pflanzen, der Bringer ber Rumara au fein, um nur dies eine an e mabnen? Bielmehr muffen mir Deinide auftimmen, melder (1) bie Titi, freilich zweifelnb, für eine eigene Rlaffe von Göttern anfei Da wir Ti'i mit Tangaroa gleichgefett, als Erschaffer ber Belt, be Bflangen, ber Fifche gepriefen, als Berr ber Unterwelt verehrt febe fo tann tein Ameifel barüber obwalten, baf wir es mit einem Got nicht mit einem menschlichen Wesen zu thun baben; aber es fract fi mit welcher Art von Gottheit. Auch bies läft fich beantworten: i Tifi find urfprünglich nichts ale Schutgottheiten und die Atna d Schutgottheiten hiefen ftete Titi. Daber erflart es fich, baf bie Bil ber diefer Gottheiten überall Tifi heißen, daher auch, und bas ift m mentlich wichtig, daß Tift zugleich Gott bes Tattuirens mar, woben fich auch aufs neue unfere Erklärung biefer Sitte bestätigt. Denn m die Tattuirung ursprünglich nur ein aufgezeichnetes Bild bes Som gottes, fo verftand es fich ja von felbft, daß bies Bild, biefe Aufzis nung dem Gotte beilig war: und fo bat es fich in Rutubiva bewaht Wenn nun jeder einzelne Denfch feinen Schutgeift hatte, fo mußte d eine Menge Titis geben; allein auch jeder Stamm, jedes Dorf bette feinen Schutgott und alfo gab es mächtigere neben unwichtigeren If Allein auch die Denfcheit ale folche mußte einen Schutgeift haben und fo tritt Titi als einzelne mächtige Gottheit auf, gang folgericht und fehr fcon in Tahiti als Gott bes Tages, bes wirklichen Leben gegenüber dem Bo der Götter, denn die Menfchen entfteben erft it bem Reiche bes ao, bes Lichtes und fonnen nur in ihm eriftim; gang folgerichtig aber auch in Reufeeland als Anfang und erfer einer neuen Welt, welche ber Welt ber Götter entgegengefett ift: bem fo tritt Tifi-Tamito-ariti bei Gren auf, fo Tifi-abua, und wenn w mentlich vornehme Bersonen Titis Nachkommen beißen, so ftebt bas mit dem Glauben der Bolynester, dag nur die Bornehmen mit be Göttern in wirklicher Beziehung find, im engsten Rusammenhang, De nun der Mensch ohne Nahrung nicht leben tann, da ferner auf Refeeland Pflanzennahrung die vorherrichende ift, fo feben wir flar, warm Tifi unter den Maori als Gott der wilden - der ursprunglichen.

maleich der gablreichsten - Rabrungspflanzen und der Kumara, die man besonders boch bielt und am meisten baute, verehrt wurde; auf ben Martefas fügte man noch die Fische, das zweite Sauptnahrungs. mittel bingu. And in der Belbenfage tritt ein Tiff auf, in der schönen Ergählung von ber Jungfran von Roturua (Greb 234-45), um welche Tutanetai wirbt und in diefer Werbung durch feinen Freund Un unterftütt wirb: Titi ift bier ber Menich geworbene Schutgeift, ben bem rein menschlich erzählt wird; ursprünglich ftand er zu Tutanein wohl abnlich wie der Engel jum Tobias. Dag dann fpaterhin die Gelen ber Menichen mit ihrem Schutgeift vereinigt werben, ift gar micht anders zu erwarten: fo finden wir Titi als Gott der Unterwelt 🖿 Rarotonga. Daher stammt auch das monströse in der Darstelimg ihrer Bilber, welche alle fich durch ein mehr ober weniger fürchterlices Maul auszeichnen — wodurch denn auch, beiläufig gesagt, bie oben (147) ermähnten Kriegsgötter sich als Titis ausweisen. Und werum hatten fie biefe abichredende Beftalt? weil ber Gott bie Seele be Sterbenben frift, um fie ju reinigen; weil bies Befreffenwerben, ber Tod für die Lebenden etwas Fürchterliches war. Dag man daber in Tifis nun auch als bofen Beifter fürchtete, wen wird es wundern? Diese nahe Berührung mit den Seelen zeigt sich nun auch darin, daß ie Oramatua auf Cabiti geradezu Oramatua ti'i heißen, daß die Raori in ihren Tifibilbern, welche fie als Amulete trugen, Abbilbungen ihrer Borfahren faben; ja Dieffenbach (1, 391) behauptet logar, alle Bilder in Reuseeland ftellten nur Borfahren, nie Götter bur. Das ift nur nach unferer Erklärung richtig: man hielt die Tikis m Menfchenbilder und bildete feinen Gott aufer dem Schutgott ab, am igenen Leib als moko und als felbständiges Bögenbild. war aber noch das Gefühl hatte, daß Tiki ursprünglich ein selbständiges bedeutendes Wefen war und ba man ihn boch zugleich für die Menschenfeele bielt: so entstand daraus jener etwas künstliche tahitische Dipthes von Ti'i und feiner Frau, beren Beift nach dem Tode ftets am Leben blieb und die natürlichere Auffaffung, daß Titi der erfte Menich, ta Stammvater des Menschen sei. Ursprünglich war der Gott wohl wittich Stammvater ber Menschen, d. h. er bilbete ihn, aus rother **Cide, aus Sand; und so erklärt sich der Name Titisahua, denn ahua** kift Aussehn, Gestalt und Titisahua also gestaltender Titi. Er der The Mann, bilbete fein Beib felber (Smainfon 14), welcher Dh.

thus in Kakaafo (5. Bb. 2, 197) und auf Tahiti (Ellis 1, 110 f. hier allerdings von Taaroa erzählt wurde. War er ber erfte Menja fo mufte er ein Beib haben: bagu mard ihm entweder eine Schwefte (bann ift er ber Sohn Tangaloas) gegeben, ober, mas wir für wefent lich diefelbe Auffaffung halten, fein Weib wird ans bemfelben Stoff gebildet wie er - baber fie ivi heißt, Bebein, vielleicht nur geftel wie auch der erste Dann ein Fels war in Fakaafo - ober er bilbet fich felbst aus diefen Stoffen fein Weib, indem er ben Sand, oba einen Felfen umarmt. Man bedente, baf auch Tangaloas Beib ber fich Te Bapa ober ber Ruftenfand ift. Dadurch fcmindet die Aehnlicht mit der mosaischen Mythe oder rudt fich wenigstens auf ihr rechtes Das aurud , welche Aehnlichkeit natürlich die Miffionare besonders betonen Dag wir in Tahiti einen zweifachen Tiff finden, einen fürs Meer mi einen fürs Land, erflärt fich baraus, bak ber Schutsgott auf beibe Gebieten burchaus verschiedenartig auftreten mufte, benn bie Gefahre waren gang verschieden. Run aber beißt auch Mani noch öfters Dan tifitifi. Wober tommt bas? meil man in Mani eine fourende Rad fab, in bem Sonnengott, ber nicht ju ben alteften Göttern gebod der Licht brachte und also die Nacht mit ihren Gefahren verschende ber die Früchte reifte, die Nahrungspflanzen gedeihen lieft. also dieser Name von dem älteren Titi auf ihn übertragen. Er ver mittelt uns auch die famoanisch etonganische Auffaffung. als ob es eben fehr munderbar mare, wenn hier tein Tifi vortame benn diefer Name ift ursprünglich nur appellativ (obgleich feine & deutung zu ermitteln fcmierig ift) und tonnte bemgemäß verdräus oder gar nicht angewandt sein auch da, wo man die Tifi genannte Gottheiten wohl tannte. Allein auch bier findet fich der Name: bet auf Samoa holte Ti'i ti'i der Sohn des Talanga das Reuer aus b Unterwelt des Mafuite, besiegte diefen und beraubte ibn des Urme fo baf nun die Infel nicht mehr von ihm gefährdet ift. feben wir bas Balten bes Schutgeistes in ichonfter Beltung : er ret bie Infel in den höchsten Gefahren, er gibt den Menschen das Rothigs bas Feuer, bas er, wie Brometheus, ben Göttern abringt: und fo tr fein Bezug zu Maui boch wohl noch in ein anderes Licht. Denn n er Reuer, Barme und Licht svendet, so svendet auch Maui Ren Wärme und Licht, jener aus den Tiefen der Erde, diefer aus b Soben ber Luft: und fo lag eine Bermischung beiber fo nabe, bag

gendezu eintreten mußte. Ja in Tonga hat Maui den Namen des Titi mu und gar an fich geriffen: er lebt bier nur noch in der Rusammen-Rellung Daui kitschi-kitschi, wie Maui als Feuerbringer heißt (Geschichte 45): benn jene Form ift nur eine lautliche Umanberung von Tifi (vergl. Sale 233 § 3 und 5; 234; 230 § 1). Und nun fällt bier and bas richtige Licht auf die verschiedenen Maui: freilich mar biefer Mani titschi-fitschi ein anderer als der Maui-atalanga: denn er wer urfprünglich - fo noch in Samoa - ein felbständiger Feuerbelender Gott, in mehr als einer Beziehung bem Prometheus gleich, ber Schutgeift ber Menichen, ber erft fpater mit bem immer machtiger werbenben Sonnengott verschmolz. In ben neufeelanbifden Dipthen beift es benn ferner (Gren a 1 f.), daß Maui-tititit die hinemite-po au betrugen versuchte, indem er durch fie hindurchschlupfen wollte: fie aber beißt ihn todt und baburch werden auch die Menfchen finblich. Auch bier tritt er als Titi, b. h. als Schutgeift der Menfch. beit auf. Bie fo? Man bedente junachft die nabe Beziehung, welche miden dem Schutgeift und der Seele des Menschen ftattfindet : und fener, daß Sine-nui die Berfonifikation des Bo ift. bie polynefifchen Götter die Seelen auffreffen, burch Berbauen minigen und fie dadurch zu unsterblichen Wefen machen. Geht nun in Befen durch die Gottheit des Bo lebend hindurch ohne verdaut # werden, fo ift er eben badurch rein und unfterblich und wenn der Sontgeift ber Menfchen dies thut, ber Bertreter ber menschlichen Seele, b hat natürlich diefe lettere diefelben Eigenschaften. Auf Maui wurde bifer Mothus übertragen, weil man (nach Schirrens richtiger Deutmg) im Untergeben ber Sonne ein Berfchlungenwerden burch Sines wite po fah; burch diefe Bleichheit rudten beibe Gottheiten, Diffi und Rani, wieder aufs nächste zusammen. Maui schien nur der thatsächlich in Leben getretene Titi. Also auch hier eine Uebertragung von Titi af Maui.

Wenn num auf Neuseeland (3. B. Grey a, 1 f.) die Menihm vorzugsweise Söhne des Tu heißen, der alles thut, um sie groß und herrlich zu machen: so erklärt sich das aus den ewigen Kriegen der Renseeländer, denn Tu war Kriegsgott, für Krieger also nichts erwinschter, als von ihm abstammend in seiner besonderen Hut zu feben. Auch die Wohlthaten, die er den Menschen erweist, werden sets durch Kampf und Sturm gegen die anderen Götter errungen.

Die Seelen, fo glaubte man, murben im Bo von ben Gotter gefreffen um geläutert zu werben; hierauf muffen wir noch einm gurudtommen. Wie tam man gu biefer Auffaffung, welche nicht ein mal gang correct ift in Begiebung auf die ihr au Grunde lienend Anichanung, und die auf den erften Blick doch auch gar fo abfund bem fonft entwidelten Berftand ber Bolynefier fo gar nicht entsprecien scheint? Folgendes ift zu beachten. Die urälteften Auffaffunen. haben fich in Bolynefien wegen feiner abgefchiedenen Lage bewaht. Man dachte fich den Schutgeift in Thiergeftalt und meift als größent Thier, Schlange, Bogel, Baififch u. f. w., die Seele aber - bem ent fprechend - als fleines Thier, als Spinne, Infett u. f. m. Man fab w ber vermeintliche Schutzgeift die vermeintliche Seele frag. Das Schanerlich und Schredenerregende fpielt bei ber Entftehungsgeschichte ber Dute logie eine höchft bedeutende Rolle, wenn auch Baftian (Zeitfor. Ethnologie 1, 190) seine Bedeutung einseitig übertreibt. nahm man als Schutzgeift eigentlich wohl nur aus gurcht vor ihnen: bie Seelen bachte man als Thiere, weil die Schutzgeifter als Thien gebacht murben. Der lettere frag, jum Entfeten ber Bufebenben, be Seele: und fo bilbete fich jener Mythus aus. Dag er aber and anders entstanden fein : jebenfalls erklären fich aus ihm folgende Buge Bunächst die Nahrung der Seelen. Sie nahrten sich in dem unter irbifchen Lande bes Miru nach bem Glauben ber Samaier nur bo Eibechsen und Schmetterlingen; allein beibe Thiere waren nichts andere als felbft wieder Darftellungen von Seelen: fie verzehrten alfo bi eben ankommenden, noch nicht geläuterten Seelen, um fie zu länter waren fie geläutert, fo erhielten fie nach jener Thiergestalt wiebe menfcliche Glieber. Weil nun auch die Götter biefe Seelen frage fo hiefen fie Kai-tangata, Menscheneffer, und weil dies für fie eine b fonders ruhmvolle Thätigkeit war, fo konnten dies einmal nur b bochften Götter fein und zweitens murbe Kaitangata eine Art be Chrenname für fie. Und wenn es im neufeel anbifden Dard beift, daß ber neuangekommenen Seele höhnisch von den übrig Beiftern Menschentoth angeboten mare, daß aber ihr Bater fie bar behütet hatte: fo ift jener Roth die richtige Beifterfpeise, die ursprun lich gewiß nicht höhnisch sondern als gut und selbstverständlich unl fangen gegeben murbe, er bedeutet nichts anderes, als die Seele, mel pon einem Geifte ichon verdaut, nun ihren Weg burch einen ande

maden muß; und baf ber Bater bie Tochter gurudhalt, gefchieht nicht, ibr eine Bobltbat an erweisen, sondern meil sie aur Dberwelt anrid foll: bat fie aber erft jene Beifterspeife gegeffen, fo tann fie nicht mudlehren. Bon bier aus erhellt fich benn nun auch eine andere big wunderliche und widerliche Sitte der Tonganer. Es gehörte p ben feierlichften Begrabnifceremonien des Tuitonga (oben S. 177; Rariner 2, 229 f.) baf 60 ber vornehmften Manner aufgeforbert ben ben Butern bes Grabes fich vierzehn Tage lang allnächtlich um bes Grab festen und bafelbft tadten; und daß dann die vornehmften Krunen den Roth wegichaufelten. Man hat hierin mohl eine fymbotide Sandlung ju feben, bas Berdautwerben ber Seele bes Tuitonga burd bie Gotter barftellend; vielleicht, glaubte man auch burch biefe fundolifche Sandlung der Seele das Tuitonga rafchere und bequemere Geligfeit zu verschaffen. Much jene Gefellichaft, auf Tahiti und Eineo, von der Wilfon (470 Amn.) jedoch felber nur zweifelnd beichtet, welche beständig Menschenkoth af, mare also immer möglich religios zu beuten. Sie foll von den Tahitiern felbst aufgehoben in. Und folieglich erklärt fich auch jener oben (136) angeführte Rame, welchen bie neugeborene Rinber auf Samoa führten : fie biefen Stterfoth. Rengeborene Rinder aber maren Gigenthum ber Götter; ma fcbeint alfo nach jenem Ramen geglaubt zu haben, bie Kinberfelen feien Seelen, welche vom Gott burch beffen Berdauung gereinigt kim, man fcheint in ber Geburt ein Bild jenes Wiederhervorbringens buch ben Gott gesehen ju haben. Auf diefer Anschauung beruht dem auch vielleicht bie größere Beiligkeit der Kinderfeelen. — Auch m bie fcmutigen Ceremonie, mit ber fich bie Ginfetung bes Ronigs biflish, fei wenigstens erinnert, ba auch fie vielleicht hier ihre Löfung subet: ber König mar Bertreter der Gottheit, ihm tam Göttersveise #: bie Gotter affen Seelen, auch ichon verdaute, zweis, breimal : wie ben jene Befudelung mit Menfchentoth blof ein Symbol dafür gewien ware, bag bem Konig folde Gotterfpeife gutomme?

Bir müffen jetzt noch über das Berhältniß der Seelen zu den Gettern im allgemeinen sprechen. Bis jetzt hatten die Götter nach inferer ganzen Betrachtung gar sehr das Uebergewicht und die Seelen waren ihnen durchaus untergeordnet, durchaus, auch wenn sie ewiges Liben erlangten, ungöttlich, auch lebten sie nicht mit den Göttern zu-sammen; kurz, die Seelen hatten ursprünglich keine bedeutende Geltung.

Aber bie Grengen veränderten fich: bie Seelen betamen grokere Gel Dies mufte geschehen, fobald man angefangen batte, bi Seelen als Revenants zu fürchten und bann diefen feindlichen Geifter gegenüber auch ale Schutgeifter ju lieben ober menigstens ju vereien So hatten fie also eine boppelte Macht, aber gerabe bie, welche f befonders bedeutsam machte: benn ba fie mit ben Sterblichen i näherer Beziehung ftanden, fo hatten fie auf bas Leben und a jeben einzelnen einen viel größeren Ginfluß, als eigentlich die Goo felbst und das machte sich auch praktisch immer mehr und mehr # Die Götter maren bei weitem nicht fo gefährlich als bie Abea umgehenden heulenden und morbbegierigen Seelen, Die fcon beste die Lebenden zu töbten suchten, weil Seelen ihre Speife wan Dabei waren diese bosen Beifter so gablreich und auf der Erbe fell umhermandelnd, mahrend der Gott nur im Simmel wohnte. · C waren es, welche in den Menschen bineinfuhren, um Krantbeit m ! wirken: fie maren es aber auch andererfeits, welche gegen biefe U artigen Ginfluffe den ficherften Schutz gewährten, welche ben feinblich Dämon verjagten, den Lebenden ichusten, den Kranken beilten. 216 bings thaten dies urfprünglich die Tifi: allein fcrieb man erft Seelen jene feindselige Bewalt ju, bann lag es auch nabe, ja es w der unmittelbare, psychologisch nothwendige Anschauungerefler, daß m ihnen diefen fcugenben Ginfluß gleichfalls jufdrieb, daß fie bie E verdrängten oder mit ihnen verfchmolzen. Da fie aber mit ben mi tigen Göttern, den Bo entstandenen, nicht verschmelzen tonnten boch thatfächlich mächtiger maren: fo verbrängten fie auch biefe imm mehr und mehr, aus dem Cultus junachft und dann auch aus be Bergen der Eingeborenen. Coot (1. R. 2, 237) fagt, daß man m nur zu bem milberen Dine, nicht nur zu den übrigen Gottheit Dies brancht auf feinem Brrthum, wie Forfter w (Bem. 468), ju beruhen : Coof fand es vielleicht bei einzelnen Gin borenen fo, wie ja Tane auf einzelnen Infeln mehr gefeiert ward, auf anderen. Grof aber tann bie Berehrung auch diefes Gottes uit gemefen fein: benn Bilfon (450f.) erzählt ausbrudlich, wie man Diefen hohen Göttern nur in der Zeit der größten Roth, nur ! gang befonderen Borfällen gebetet habe, mahrend man die Ti'i, Seelen ber Borfahren täglich und fehr eifrig verehrte; und Forfte (Bem. 468), welcher gang basselbe wie Bilfon berichtet, bezeichn n Anficht Coots geradezu als einen Irrthum. Go maren bie itter awar überall noch gefannt, allein verehrt fast nur noch bie telen ber Borfahren, welche fich geradezu in fomer löslicher Berubung mit ben niederen Gottheiten mifchten und daher felbft ben Am flärtsten waren bie Götter emen Atna empfingen. enfeeland, bann aber auch auf Rutuhiva und ben Baustninfeln ans bem Bewuftfein verbrängt, mehr mußte man bon nen auf Cahiti und Samaii, sowie auf Samoa und Tonga. n allerfesten bielten fle fich auf jenen nordweftlichen Stamm, iden wir bie Tokelaninseln mit einem Ramen nannten: bort ift r Seelenfultus nicht recht burchgebrungen. Auf allen andern Infeln er bat er fich fogar in die bochfte Gotterwelt eingemifcht: benn bic Machen Angaben, welche wir finden, daß jene nachtgeborenen Götter freinglich Menfchen gewesen feien, beruhen hierauf. Go foll Tani f Snabine ber erfte Denich gewesen fein (Therm. und Bennet , \$13), ja Taaroa felber galt bei einigen auf Tahiti nur als ver-Merter Menfc, und ebenfo (Ellis 1, 327) Ro'o, Tane, Teiri, houna u. f. w., furz, eigentlich alle Götter jog man aus ihrer Me hinab ober lieft fle fpater, burch die Macht der Seelen und me bernünftelnde Ueberlegung geleitet, ju ihrer Bobe erft aus midlichen Anfängen anfgeftiegen fein. Gang berfelbe Glaube berrichte Bowaii jur Beit ber Entbedung und baber tommt es, bag auch 3ares (40 vergl. auch 29) fagt: alle biefe Götter (Lono, Tii, Tane, Tadea) scheinen ursprünglich Menschen gewesen zu fein. Bielmehr bas mathebrte ift richtig: urfprünglich waren fie Götter, fanten aber im ber Jahrtaufende, als die mythenbildende Kraft längst abgestorben m, in ber nun auch matteren Auffaffung bes Bolles so weit herab, nan auch in ihnen ursprüngliche Menschen sab. Dazu mufte wer jewer Seelenlehre auch die Stellung ber Fürsten, welche ja, mit ihrer Bornehmheit ben Gott auf Erben vertraten, gang besonders Die Bauptlinge murben nach einer Auffaffung in Reuwand ju Sternen und damit ju Göttern erhoben : fie glangten ober weniger hell nach der Anzahl der von ihnen getöbteten linde, deren Angen (ben Sit ber Seele) fie verschlungen hatten Laglor 40) - auch fie also maren in ihrem geistigen Sein nach Tode wie die anderen Seelen an die Seelennahrung, an das Berfra anderer Seelen gebunden. Gerade in Renfeeland waren (Taylor 13; 32) eine Menge Göttergestalten vermenschich die helbensage herabgezogen, wie Schirren dies schlagen wiesen hat. Namentlich Mani war überall von diesem Si troffen.

Die Seelen also lebten nach bem Tobe weiter, junadi Bo, in einem freudlosen Dasein, welches aber in späteren Zei mehr und mehr bem irdischen aleichgebacht wurde. Schredbilder nach bem Tode gurudfehren; meshalb man fid Begräbnifpläten und wilben einsamen Orten ober im Dur fürchtete; fie konnten als Schutzgeister auftreten. Weil man bie Berhältniffe bes Lebens auf die Todten übertrug; weil b ben Göttern näher ftanden als bas Bolf; fo mußten ih mächtiger, vornehmer sein als die des Bolles, und so mischte junachst unter die nieberen Götter, ja fie verbrangten einige Titis fast gang aus ihrer Stellung und drangen auch 1 höher, daß man sie im Himmel mit den übrigen Göttern glaubte. Diese Seelen nun waren die wirkfameren, thatk greifenden Gemalten. Daburch aber murben die übrigen Bo und mehr aus dem Enltus, nicht aus dem Glanben verbran aber, da ihre Majestät einmal verlett mar und nichts unbei als verlette Majestät, wohl aber sah man auch in ihnen mehr nur vergötterte Menichen, man hielt fie fur Seele Borfahren, man vermenschlichte fie, mie man bergötterte.

So werden wir', nach dieser Darstellung, es nicht sinden, wenn nach Mörenhout (1, 445) Häuptlinge, welch zu Göttern, d. h. zu mehr als Schutzgeistern geworden wär vorkommen; ja wenn er diese Bergötterung der Menschen fü jung und vor 4—5 Generationen, also etwa vor 300 Jak nicht bestehend annimmt. Mag er hierin die Grenze auch ziehn: das steht sest, daß hohe Götter nicht aus Meuschen worden sind. Wie sollte das auch? die hohen Götter wa allen Inseln verehrt — wie sollten sie Menschen gewesen se über einen Gott müssen wir hier noch sprechen, welcher siber einen Gott müssen wir hier noch sprechen, welcher siber einen Gott müssen wir hier noch sprechen, welcher siber einen Gott müssen vor auch dieser ist ursprünglich ein serft später vermenschlicht und die umgekehrte Aussalich

Ben fein Kult erft im vorigen Jahrhundert, wie Deinide will. ingeführt ift, so bleibt volltommen unbegreiflich, wie er fich dann in b rafcher Beit so ungemein ansbreiten tounte, so tief eindringen tonnte in Glauben und Leben nicht nur der Tabitier und Gesellschafteinsutener, sondern anch der Baumotnaner, der Eingeborenen herevpinfeln. Auch ift es ganz unglaublich, daß erft turz vor Wallis Renfchenopfer ihm an Ehren aufgekommen feien, benn folche Opfer immer alt und noch dazu läkt fich im ganzen ftillen Dzean das Beftreben nachweisen, fie abzuschaffen ober wenigstens ben Fremben k zu läugnen, fie als etwas Unbedeutendes. Junges hinzustellen. Bollen wir nun Oros Gleichstellung mit ben bochften Göttern, mit Langaloa und Tane nicht betonen, obwohl wir nirgeuds ein zweites Beispiel haben, daß vergötterte Denfchen einen folchen Rang unter Sittern erreicht batten; wollen wir auch bavon abfehen, bag man Eebenseinrichtungen, das gesammte öffentliche und private Leben of ibn aurudführte: fo find boch namentlich einige Buge in feiner gangen Skung, weshalb er gar nicht Menich gewesen fein tann - junächft. man im Regen feine Thranen fah und bann gang befonders ber aftand, daß er der Borfteber des Todtenreiches und er es war, welcher ben gestorbenen Beiftern im Bo bas Fleisch abschabte, fie verpette und in feinem Bauche läuterte. (Thermann und Bennet Dies tonnte auf feinen Menschen übertragen werden, allerwenigsten auf einen erft eben vergötterten, ba ja gerabe biefe Batigleit der menschlichen völlig entgegengefett ift und auf der wefentin miterfchiedenen göttlichen Ratur beruht. Allein die Seelen nährten 🎁 ja auch von Seelen? Gewiß! doch erft in späterer Uebertragung, ban follten fie weiter leben wie auf Erden, fo mußten fie etwas den; im Todtenreich gab es nichts, als was der Gott desfelben aß; de betamen auch fie biefelbe Speife. Auch scheint es fast, als ob h mnachft nur die bom Gotte schou verdauten Seelen als Nahrung Phobt batten, benn Menfchenkoth verzehren fie an verschiedenen Orten. Dan aber finden wir fie fehr häufig auch mit gewöhnlicher menfchier Rahrung bedacht, wie man diefe felbst den Todten mitgab.

Oro also halten wir nach allen ermähnten Gründen für einen Gott wie zwar seiner ursprünglichen Bedeutung nach für keinen anderen als beherrscher des Todtenreiches, denn aus dieser Annahme erklärt in wie zunächst sein oben geschildertes Wesen, so auch seine ganze

Stellung in Tabiti. Er war thatfäcklich ber Bauvtaott ber Juid feineswegs aber ber vornehmfte. Die Seelen aber und ihr Enf hatten auch biefelbe Geltung erlangt: man tannte fie als untergeorb nete Welen ihrem Range nach, aber als febr wichtig was ihre Rach betraf und fo verehrte man fie, auch viel angftlicher und andachtiger, gang abgesehen davon, daß fle beiweitem die gablreichften Gottheiten maren: fle maren es, welche ben Einzelheiten bes taglichen Lebens bw ftanden und erft in Källen, wo ihre Macht nicht ausreichte, wante Daber erklärt fich junachft bie großt man fich an bobere Götter. Macht Oros: ibn. ben Beberricher biefer auten und bofen Geifen welcher dieselben abichiden tonnte wie er wollte, ihn mufte man w allen Dingen gnäbig wiffen, fo ber einzelne wie ber gange Staat mi dies um fo mehr, je mehr die Dacht und bas Anfeben ber Gein So mufte auch Oros Macht immer wachsen und bernf beruht die Angabe, seine Macht sei erft später entstanden. Um so mit mußte man ihn fich geneigt machen, als man einem um fo beffens Leben nach dem Tode entgegenging, je reiner und beffer man in gegenüberftand: benn banach richtete fich die Bahl ber Reinigungen welche man durchzumachen batte. Auf ber anderen Seite beruht auf auf diefer feiner Stellung gerade die Bermenfclichung, die ibn fo wiegend vor allen übrigen tabitifden Gottern betroffen hat. wie man in den Bewohnern feines Reiches, in feinen unmittelbarn Dienern, den ju Salbgöttern gewordenen Seelen nur menfolige Wefen fah und feben tonnte, fo lag es nabe, auch in ihm, bem Bo herrscher dieser Wefen ein gleiches nur mächtigeres zu feben und betraf es ihn gerade vorzugsweise, daß man ihn für einen nur 🕪 götterten Menschen bielt. Auch daß Dro ber hanptfächlichfte Rriege gott mar, erflart fich leicht, benn er nahm die Geelen ber Gefallenes in Empfang. Ueber Siro und weshalb wir auch ihn für einen Got halten, haben wir ichon oben gerebet: nur wiederholen wir bier, ba vergötterte Menschen, Seelen alfo, nirgends über die Sphare von mis ober minder machtigeren Schutgeistern fich erhoben baben.

Dies sowie das über Dro gesagte ist denn auch der Grund, webhalb wir den hawaiisch en Alea und Miru (ob. S. 299) nicht für vergötterte Helden, sondern für wirkliche Götter halten. Miru gill auf Tahiti als Name des Ortes, nicht als der des Borstehers diesel Ortes (Ellis 1, 897), während er auf Hawaii Sohn und Rachfel-

er des Afea ift. Diefer Umstand ift merkwürdig; wir haben bier ine abnlice Uebertragung, wie die bekannte Insel im hamaiischen Archipel nach bem Gott Maui genannt ift; wie wir jenen famoani. iden Gotternamen Opoln im Inselnamen Upolu wieder finden; wie vielleicht auch ber Rame Alea im Inselnamen Raisatea ftedt, ber überit Simmel bes Atea (tab. t = haw. k) beifen tann. Bei Miru ben man taum umbin an den tabitischen Siro zu benten, der in abn-Men Berhaltnif ju Dro fteht, wie Miru ju Afea: wie biefer ber Com und Rachfolger Aleas und badurch ber Beherrscher ber Tobten it. fo ift jener gleichfalls der Sohn Dros und zugleich ber Tobtenführer. Sprachlich aber find beide so ähnlich lautende Formen nicht m bereinigen. Wie bem auch fei, jener Alea findet fich als hochft wichtiger Gott auf Ruluhiva wieder. Dort ist es Afea, der "Gott ber Steine", welcher bas Land aus dem Meere hervorgezogen hat (Rethias G\*\*\* 44). Und was vollends für die Göttlichfeit des hemaiischen Alea beweist, ift ber Umstand, daß in Hawaii Alea ein Bemort bes Tane mar, ber zugleich (S. 276) Tane-nui-Afea, wie Ellis überfest, großer und weit fich breitender Tane hieß. Demnach Thea nur ein Beiwort und Tane damit gemeint. Dann aber muß bet, mas mir oben über ben nutubivifchen Afea gefagt haben, wohl auch (wenngleich nicht mit zwingender Nothwendigkeit; fo bunte ja auch noch manch anderer Gott genannt fein, der weitreichende) Tane fich beziehen und dies um fo mehr aus folgendem Umftand. R Tane ber hamaiifche Afea, alfo zugleich ber Gott ber Unterwelt: fe tritt nun erft unfere Berbindung des Tane mit dem Hifuleo der Longaner (S. 277) ins rechte Licht und wird bedeutend gesichert. Am beift es, Alea habe Nufnhiva hervorgezogen aus Hamaiti, welches Dartefaner ale Unterwelt fagten und ben Afea nannten fie ben Gott der Steine. War aber Nufuhiva — nach späterer Faffung ber Unterwelt aufgestiegen: mas lag näher, als ben Gott ber Unterwelt dies Aufsteigen bewirken zu laffen? Die Erde, glaubte wan, rube auf groken Steinen, weshalb berfelbe Gott ber Gott ber Steine bieß : und die Uebertragung dieses Aufziehens von Tangaloa auf Time mufte erfolgen, fobald bas Festland als von der Unterwelt emporgefliegen galt. Dag aber Tane Gott ber Unterwelt fein tonnte, ho feiner nefprünglichen Geltung als Sturmgott, haben wir ichon ohn auseinandergesett (S. 279). Die Uebertragung des Aufzieh.

ς,

unythus auf ihn kann übrigens auch beshalb, weil er Gott ber Stürn war, die himmel und Erde trennen, erfolgt sein. Die Ansicht, Rub hiva sei aus der Unterwelt aufgestiegen, ist jedenfalls eine junger benn wie hätten die Nukuhiver annehmen können, ihr sonniges schungen Land, in welchem ihr tägliches fröhliches Leben zu Hause war, sei au dem unterirdischen Todtenreich, wo nur Nacht und Mangel herrich herausgezogen? Jedenfalls muß auch Alea für einen Gott gehalt werden, trot der entgegenstehenden Ueberlieferung der Hawaier selbs

Wir haben jett den Umfang der Götterwelt durchlaufen, die in zelnen wichtigeren Gestalten betrachtet. Ueberbliden wir dies Alle noch einmal, fo kommen wir zu folgenden Ergebniffen:

Die Religion der Bolynesier hat mehrere Entwidlungeftufen bud laufen. Ruerft tennt fie nur die Tifi, die Schutgeister, welche fprünglich wohl immer in Thiergestalt verehrt wurden, und zwar i der alteften Reit fo, daß jedes befonders gefährliche oder befonde begehrenswerthe Thier, fpater aber, daß ein bestimmtes unter bestimmt Umftanden ericheinendes Thier Schutgeift murde. Diefer Glaube noch, als icon beftimmte Staatsformen bestanden: benn auch be größeren oder fleineren Bereinigungen haben ihre Schutgeifter. " fprünglich aber hatte nur der einzelne feinen Tifi. Diefe religis Anschanung beruht noch gang auf Furcht ober ben ursprünglich Bedürfniffen, benn nur beshalb murden die Thiere Schutgeister, man fie fürchtete oder weil fie die nothwendigste Rahrung bote später, weil man das fremdartige Leben in ihnen scheute: und bi fremdartige Leben machte fie ju Göttern, welche aber alle individe noch nicht geschieden find. Dies zeigt fich noch beutlich in ber Religi jenes alten Nebenstammes ber Dlaori, der More ore, der Bewohn Warelauriinfeln : biefe tennen nur Schutgeister, d. h. jede Bobit jeder Bortheil, den fie genoffen, mar die Babe eines Atua, unter beff Schut fie ftand (Travere bei Beterm. 1866, 63) - gang 1 Titilebre in ihrer einfältigsten Form. Doch haben die Moreore w auch eine reichere Mythologie gekannt, Diefelbe aber auf fo gang ei förmigen, fleinen, abgeschiedenen Inseln später vergeffen.

Die zweite Stufe steht völlig unter der Herrschaft der Eindrid welche die Betrachtung der schon sicherer beherrschten Belt auf b Phantaste des Boltes macht. Best entstehen im Geiste der Betrachte den durch schöpferisch ungenaues Abstrahiren, Berknüpfen und Berfo

bie mächtigen Geftalten feiner Sauptgötter, welche nun alle zell verschieden sind und beflimmte, mohl geschiedene Charafterimlichkeiten zeigen. Bier ift nicht mehr bie Furcht, ber Ruten, ht mehr die rohfte Sinnlichkeit, die muthenbildende Rraft: fie elmehr in der Bhantasie und auf diese wirkt minder das Furcht-16 bas Erhabene, bas Schone; und niemals einzelne mehr ober rafd porübergebende Ereigniffe, fondern wie Schirren febr fagt (169), bas gleichmäßig Wiedertehrende, das täglich eribe Bunderbare. Diese Stufe, wie fie die bochfte Bedeutung it auch die längste zeitliche Ausbehnung : alle deutlich porgestellitbifch und poetisch ausgeschmudten Göttergestalten geboren ibr an. Die britte Stufe ift nicht mehr so schöpferisch. Sie hat die iten alle, fie fteht mit ihnen in ethischem Busammenhang, aber it fie nicht mehr in unmittelbarer Anschauung : die Bersonifitas at fich losgelöft und fteht als felbständiges Wefen auker, über tur, ja fie verblagt wohl auch gang und gar und minder allgeverbreitete, minder lebhaft aufgefafite Bötterbilder merden un-), vermischen fich mit anderen, schwinden gang oder bis auf ge-Refte; andere oder eigentlich alle werden anders gedeutet und ich mehr ober minder nüchterner Deutelei - benn die erfte abesthätigkeit, noch vielfach ungeschickt und kindisch, erwacht und fich auch ihnen gegenüber geltend - verschoben und getrübt, aber bisweilen vertieft. 3a man tann fagen, das Bilb ber ; wie es aus der Natur emporftieg, verfliegt auch wieder in die , welche die Bolynesier in gleichartigster Ginförmigkeit durch fo Jahrhunderte, ja Jahrtaufende umgab, ohne Anregung zu meiboberen Abstraktionen. . Statt der Naturgottheiten tritt ein Element auf: Die menschliche Seele, welche man in ihrer Einheit bebeutung immer mehr fühlt, erhalt göttliche Burbe, fie, ben ben näher stehend und fühlbarer als jene Naturpersonifikationd Abstrattionen, tritt mehr und niehr an die Stelle der letfreilich meift gefürchtet, feltener geliebt und fegnend, weil fie bin ein unbekanntes Etwas ift, das unfichtbar im Dunkeln wohnt maern die sonnige Freude der Oberwelt verlaffen bat. e an Schutgeister, von der Borgeit ber, ift noch nicht ausge-:: an ihn fclieft fich diefer Seelenkultus an, welcher in feinen Anfängen möglicherweife bis in jene Urzeit hinaufsteigt. Dachtig g. Anthropologie. 6r Bb.

aber und einflugreich wird dieser Dämonenkult erst zur Zeit des sinken Beidenthums, d. h. zu der Zeit, wo dem gereifteren Geist der So die phantastischen Abstraktionen und Personisitationen, mögen sie a nicht ohne logische Kraft, nicht ohne poetische Herrlichkeit, ja nicht of eine gewisse sittliche Tiese sein, nicht mehr genügen.

So hat benn diefe lette Zeit eine außerorbentlich große Den ninthifcher Anfchauungen, welche zusammengefloffen find aus allen brei St fen ; daher Widersprüche, Dunkelheiten, halbheiten in ihr durchaus banf find und mit Naturnothwendigfeit baufig fein muffen. Bur Beit b ameiten Stufe - biefe Beiträume find aber außerorbentlich lang a auseten und jeder der beiden erften gablt nach vielleicht vielen 3af tausenben - jur Beit ber zweiten Stufe mar es, als fich bie Boly nefter von den Mitronestern trennten : boch fcon giemlich am En berfelben, denn ichon mar der Glanbe an die Ginwirtung der Seels Durch die Ginmanderung ber Bolynefter in ihre me im Aufblühen. Beimath — zunächst Samoa — erhielt ihre Phantafie burch fo k beutende neue Einbrude einen neuen Schwung und fo bauerte bi mythenbildende Beit bei ihnen langer wie bei den Mifronefiern, welch in der Beimath blieben und bort den Seelenglauben immer weiter and bildeten, bis auch fie nach Often vorrückten. Es ift zu beachten, ba ihre öftlichften Stämme, welche am frühften fortgegangen find, ein farbigere Mythologie erhalten haben, als die übrigen; am farbloseste (fo weit unsere Quellen reichen) war die der Marianer, welche a fpateften ausgewandert find und bei welchen daber die Seelenlehr ausgebildeter ift als irgend fonst in Dzeanien. Bu Unfang der britte Stufe, welche alfo im eigentlichen Bolynefien fpater beginnt als Diffronesien, wie benn natürlich bie Anfange Diefer Epochen fich ftet nach der Individualität und den Schidfalen eines Bolfes richten mi baber febr verschieden fallen, manderten bie Bolynefier weiter na ben einzelnen Infeln und auch hier wurde z. B. in Sawaii die all mythenbildende Kraft noch einmal durch jene wunderbaren Ratum fceinungen, die auf ber Welt nicht ihres Gleichen haben, machtig e regt, fie mar also nicht abgestorben, doch im Absterben : denn die übrigt Infeln haben feine wirflich bedeutenden neuen Götter aufzumeife Die aber darf man vergeffen, daß biefe brei Stufen weber nach fang noch nach Ende fich icharf abgrenzen laffen; vielfach laufen nebeneinander ber, wie 3. B. die Soutgeister bedeutsam geblieben fi bis jum Christenthum. Go hat fich auch gewiß Bieles von jenen malten Titis auf die Götter ber zweiten und britten Stufe übertragen. Dabin rechnen wir, daß die großen Naturgötter, Tanggrog, Tane u. f. w. ben Ramen Rai . tangata Menfchenfreffer führen. Der uralte Schutsgeift mar ein Rai-tangata: er frag ben Schutbefohlenen auf und baburd ftarb biefer. Wir haben diefe Anschauung oben (328) nach Borgangen in ber außeren Natur erklart. Pfpchologisch richtiger und in größerer Allgemeinheit erklärt fle fich gewiß fo: ber Ginzelne ftand in fortwährender engster Beziehung zu feinem Tifi, der ihn fo lange er lebte feinen Angenblid verließ. Sorte bas Leben bes Gingelnen nun auf, wie wollte man es fich anders erklären, als daß er zu feinem Tiki gesengen mar? Dies aber fafte man nach urältefter Beife grobfinnlich auf: der Titi frag ihn. Diefe Art wie man es auffaste, ift wohl zu beachten: beim Urmenfchen überwiegt die Anschauung des Effens ebenfo wie fleinfte Kimber alles mit bem Munbe zu thun versuchen. allo lieat der Grund, weshalb auch die fpateren Götter Raistangata find: jugleich wohl aber auch der Anfangspunkt dafür, daß man die beelen für fo überaus feindlich gegen die Lebenden glaubte, daß man and fie die Lebenden freffen lieft. Und daß fich gleichfalls die Lehre ben jener Läuterung ber Seelen im Bo baburch, baf fie ein Gott kift, von hier aus erklärt, bedarf nicht des Beweises.

Bas wir hier als die Grundzüge der polynefischen Mythologie burgeftellt und hoffentlich nachgewiesen haben, bas find bie Grundzüge ber Entwidelung des religiöfen Glaubens bei allen Bölfern ber Belt, nur daß fich diefelben bei allen einzelnen Bölkern indibinell verfchieden darftellen, wohl nirgends aber in folcher Reinhit wie gerade in Bolynesien. Denn wenn wir auch auf jenen wichtigen Agemeinen Sat hier natürlich nicht eingehen können, das muß gefagt werden, daß gerade die Bolynester man tonnte sagen das naturgemäß entwidelte und beshalb und nach biefer Richtung bin bas vollfommenfte Bridenthum von allen Bölkern zeigen: benn nirgends hat fich ein Bolk bohne historische Schickfale, welche in die natürliche Entwickelung immer verschiebend, fei es hemmend ober fordernd, eingreifen, entwickelt, als es die Bolynester gethan haben. Und so zeigen fie uns nicht Hof muthologisch ben Urtypus ber Menschheit: sondern überhaupt, in ihrer ganzen Entwickelung. Sie zeigen, was der Mensch unter Berhältniffen, die seiner physischen Existenz nicht hinderlich sind,

aus sich selbst heraus leisten und werden — konnte und mußte. Beil abe bie Bolynesier von der frühesten Zeit her in dieser Abgeschiedenheit sid entwidelt haben, daher ist eine genaue Kenntnis ihres Wesens sür die Geschichte der Menschheit von äußerster Wichtigkeit: denn in polyne sitten, Einrichtungen und Gedanken sindet sich oft der Schlässe zu manchem, was bei anderen Bölkern unverständlich sich erhalten hat

Nach alle dem auseinandergesetten wird es flar fein, daß und it welchem Sinne wir Meinides Behauptung, die Religion ber Boly nefter fei zur Beit ber Entbedung icon im Berfall gemefen, zustimmen Es ift bies ber Grundgebante feiner burch und burch vortreffliche Abhandlung über die Gudfeevolter und bas Chriftenthum (vergl. ba S. 17, 18.) In's einzelne auf feine Anfichten einzugehen ift nich nöthig: bas Obige zeigt ichon, wo wir abweichender Ansicht find (vergl Meinide 21 f.). Die Bersonificationen ber Natur waren nad pspedologisch nothwendiger Entwidelung verblakt ohne zum Monotheil mus ausgebilbet zu fein : die Seelenlehre, Die Lehre von ben Schut geistern, mochten diefe nun Götter ober Seelen fein, bot feinen Erfe und fo ift es begreiflich, daß die driftliche Religion den gunftigften Boben fand. In Tonga (Wilson 390) nannte man, erwähnt, alle fremden Gottheiten Feiga: und man ftand nicht an, ft für beffer als die eigenen Gottheiten zu halten, wenn fie fich mächtige und tüchtiger ermiefen.

Hierin zeigt sich eine gewiffe Nüchternheit ber religiösen Begriffe die wir auch sonft schon vielfach in Polynesien fanden. Doch war sies auch gerade, welche den Polynesier zu dem gläubigen und devote Menschen machte, der er war. Die Gottheit rechnete streng: all mußte man streng seine Pflichten erfüllen. Dies half den Missionären es war aber auch ein Zug, welcher ihr ganzes heidenthum durchdran und sich merkwürdig genug äußerte, wie wir erkennen werden, wenn wi jest das Berhältniß der Polynesier zu ihren Göttern etwas nähr betrachten.

Tropbem daß ihr moralisches Gefühl ziemlich wenig entwick ist, bildete ihre religiöse Scheu und Empfindung doch den Mittelpm wie ihrer öffentlichen Sinrichtungen so ihres Privatlebens, denn an die allgewöhnlichste Handlung war durch Beziehung auf irgend ei göttliche Macht bestimmt und geleitet, die Religion war ihre wichtig! Angelegenheit, der alles andere weichen mußte. So war es a

Tahiti (Ellis 1, 321), so in Tonga (Mariner), so überall. Die Gotter erhielten auf Dangare va reichliche Opfer felbft gu Beiten, wenn die Menfchen hungerten (Leffon Mangar. 119). Diefe religiofe Gewiffenhaftigfeit zeigt fich auf's Allerftrengfte in ben Beobach. tmgen aller noch fo permidelten Religionssatzungen: doch ift fie mora-Bid - wenigstens in der fpateren Beit - nicht febr bochstebend, ben Berletungen gegen bie religiofen Satungen ift auch bas einzige wes die Götter ftrafen, und fonft ift man ihnen gegenüber von allen moralischen Bflichten ganglich frei (Tonga Wilkes 3, 22; Tah. Morenhont 1, 440; Mart. Vincend. Dum. 259). Bu beachten der ift. daß wirklich bekehrte Bolpnester eine wirklich reine und tiefe Frommigkeit, welche keine Opfer icheut, an den Tag gelegt haben; und lo mag auch in früheren Reiten ihre heidnische Frömmigkeit minder agerlich gewesen fein. Trot aller Mengstlichkeit aber mar man teinesmege, wenn man fo fagen darf, gegen die Berfon der Götter fehr demuthig oder ergeben: vielmehr hatten die Priester Gewalt fiber die **E**tter, welche sie in Tonga oft derb anfuhren und ausschalten (Rariner 1, 364) und ebenfo ichalt man bei öffentlichen Unglud in Reuseeland die Götter (Bolad 1, 234 f.) ja man verbrannte wohl gar gur Strafe Tempel und Gögen, wenn die Götter nicht ihre Shuldigkeit thaten (Portlock bei Forster R. 3, 69); man machte in Gebete hier Bersprechungen, die man nie zu halten gedachte, man eufdulbigte sich lügnerisch und beschuldigte ebenso lügnerisch seine Brinde, um fie bei Gott verhaßt zu machen (Polad 1, 234f.). Die Tahitier fagten ju ihrem Gotte, ju bem fie beteten, mohl: menn bu und nicht hilfft, werben wir bich fernerhin nicht mehr verehren (Ellis 1, 317), fie warfen wohl gar fein Bild aus dem Tempel und zerschlugen es (eb. 350), ja auch Bezirksgötter wurden bei politi-14m Unglud abgesett und mit anderen vertauscht (Anderson bei Covt 3. R. 2, 350). Die Bewohner von Sao warfen, wenn er nicht half, ihren Gott weg (Beechen 179), die Markefaner rigelten das Götenbild, wenn es nicht antwortete (Melville 2, 92). hamaier ichoben ein Tabu auf oder verfürzten es, wenn fie megen irgend eines Ungludsfalles ben Gottern gurnten (Bantouver 2, 147); auch mighandelten, verschenkten fie ihre Bögenbilder und bertaufchten, wenn er nicht half ben Schutgeift rafch mit einem anderen (Coof 3. R. 3, 457). Hierher gehört es auch, wenn man in Tonga

die Erbe ichlägt, damit Mani ruhig liege. - Der Gott ferner, ber minder guten Erfolg gab als ein anderer, wurde diesem and in der Ehre untergeordnet. Go bielten Tonganer bie Gotter ber Beifen für mächtiger und beshalb gefährlicher als ihre eigenen Götter (Mar. 1, 321) und die Maori, welche fouft die Begrabnifplate für fehr beile halten, icheuten fich nicht, die Beiligthumer bes übermundenen Reindes und feiner nun gleichfalle übermundenen Götter zu vermuften (Bolad 1. 42); auch bas Berausrufen der Götter bes Reindesgebietes, welches man be friegen wollte, war nicht felten (Ellis 1,316). Diefe folechte Behandlung traf indek meift nur die Titis ober die Seelen, felten ober wohl me mandte man fich gegen wirklich hohe Götter mit einer folden Drohung. Und die untergeordnete Stellung diefer Salbgötter mochte querft ben Aulag zu jener achtungslofen Behandlung geben. Indef auch reinen Muffaffungen berrichten. Der Dberpriefter von Samaii (Boren Bl. p. 201) hatte eines Tages bas gewöhnliche Opfer an Fisch und Boe dem höchsten Gotte hingelegt. Sein Sohn, der den ganzen La ungludlich gefischt hatte, tam hungrig nach Saufe und verschlang bot-Opfer. Aber vorher legte er feine Bande auf die Augen bes Goten bildes und fand, daß fie nicht faben, dann ftedte er feine Sand ibm in den Mund, aber er big ihn nicht; darauf warf er feinen Mantel über bas Bilb und aft; nachher ftellte er bas Gefaf wieder bin, nahm feinen Mantel und ging fort. Da ihn fein Bater beshalb fchalt, antwortete er: "Bater ich habe ihn angeredet, aber er borte nicht; ich habe Tapa über feine Augen geworfen und er fab nicht: da lacte is über ibn und af." "Dein Gohn", fprach der Briefter. " Du baft nicht recht gethan: es ift wohl mahr, daß das Soly nicht fieht, noch bort, aber der Beift da broben fieht alle unfere Sandlungen." Dem man glaubte überall, daß der Beift bes Gottes fich in das Botterbild, das Thier fich niederließe, nicht aber, daß das Bild, das Thier u. f. w. der Gott felber fei - womit die Wegwerfung des Bildes, die 3er flörung des Tempels nicht im Widerspruch steht, vielmehr in etwes anderes Licht gerudt wird: half bas Bild nicht, fo mar es mohl eben nicht bewohnt von einem Gotte. Berftorte man den Ruheplat bei Gottes, der fich feindlich ermiefen hatte, fo mar er eben dadurch ver hindert, wieder zu erscheinen und fo vermied man feine schablichen Diefe Auffaffung vergröberte fich bann freilich und mat glaubte ben Gott ju folagen, wenn man das Bilb folug. Doch find

soche berbsinnliche Borstellungen von der Gottheit seltener: im allgemeinen saßte man sie geistig auf. Ein Neuseeländer antwortete auf die Krage, wie er sich den Atua vorstelle: "wie einen unsterblichen Schatten" d. Reuseel. 218 nach Marsden): ein Anderer nannte ihn einen Imächtigen Hauch und stieß seinen Athem aus, um dies zu verdeutschen. Und da man zu Tonga die Seele für einen Hauch ausch ausah, so webe man sich die Götter, die man hier und zu Samoa bilblich met darstellte, gewiß nicht materieller: wie schon die Schilderung r Schattenwelt Bulotu beweist. Derber dachten die Rarotonganer. Benn Euer Sott Himmel und Erde erfüllt", sagten sie zu einem lissonär, einem eingeborenen Tahitier, "so wäre er die genug, daß ir ihn sähen; unsere Götter sehen wir doch!" "und daß wir zen ihn stießen", sügte ein Anderer hinzu (Williams 175).

Die eigenthumlichfte und zugleich allgemeinfte Form, in welcher h religiofe Berehrung kundgibt, ift bas Tabu ober (mundartlich) Man verfteht barunter ein Gefet oder eine Beschränfung, doe durch die Religion geheiligt ift: also einen religiösen Bann. fen Uebertretung jugleich Sünde und Berbrechen ift. m - fo Bincendon Dumouline Marqu. 259 - ben Urrung bes Tabu in bem Beftreben bes Abels gefucht, fein Gigenthum i ficern und auch Sale (19 f.) halt, wenn er von einem Tabuer und feinem Urheber spricht, das Tabu für eine willführlich und neinem Einzelnen gemachte Einrichtung, ber freilich schon in ber ifeinath ber Bolynefter feine Befete gegeben haben und gottbegeiftert wefen fein foll; daher es fich erkläre, daß man das Tabu als etwas öttliches auffaffe. Aehnlich äußerte fich auch Dieffenbach 2, 86 f. b freilich murden die Tabugesetze vielfach wie eine Art von Bolizeis r Shuteinrichtung benutt. So ward abgetretenes Land gewöhnlich wirt, damit es um fo ficherer dem Gebrauche der Gingeborenen entware, beren feiner es nur berühren durfte, (Bolad 2, 76, ieffenb. 1, 129) ebenso Fischereien und Felder, so lange die tte barauf ftand (Bolad 1, 275) nebft ben Fischern und ben Benem (Diffenb. 2, 48), welche bann ihre Arbeit nicht eber einlen tounten, bis fie vollendet mar (Taylor 57). \* tabu fo lange die Jagd oder das Einfammeln von Früchten und mer mahrte (eb. 55). Diefe Gebrauche, welche hier von Reus eland erzählt werben, geben burch gang Polynesien durch. Ueberall

geschah es, wenn antommende Fremde ihre Schiffe frei von Bein haben wollten, daß man ein Tabu barüber ansiprach (Dart. Krufen ftern 1, 130 Bam. Jarbes 51 und oft). Als auf einem Ba unfern Honolulus Bergfriftalle, die man für Diamanten bielt, gefunder waren, erklärte Tamehameha ben Berg für tabu, bamit er biefe Und als er einft einen Eroberungszug madt Shate allein befite. fo belegten die Fürsten, die ihm folgten, all ihre Grundstude und in Eigenthum mit Tabu, fo dag die anwesenden Europäer teine Lande produtte taufen tonnten (Brought on 34). Sollten unreife Fruit geschützt werben, so belegte man fie mit Tabu, wie es 2. B. Erstine (45) auf Samoa fand; daffelbe gefcah mit Schweinen, Buhnern, wem fie etwa nach großen Festen, jur Bermeibung einer Sungerenoth, p fcont werben follten (Tonga Mariner 1, 129; 2, 222) ebenfo war es auf 10 Jahr mit ben von Bantouver eingeführten Hausthieren zu Hamaii gescheben, so daß fie prächtig gedieben (Bantouver 2, 175; Broughton 35). Fifche, welche man gemein schaftlich gefangen batte, waren bis jur Bertheilung ftreng tein (Melville 2, 153). Ja und als einst zu Uwea ein Europäer 🎒 fclecht betragen hatte, belegte ibn ber König ber Infel mit einen Tabu: wovon die Folge war, daß der Frevler ausgeschieden von allen Berkehr und Umgang in die schlimmste Lage gerieth (Hood 167). Auch Brivatleute konnten sich baburch ihr Gigenthum — etwa einen Baum voll reifender Früchte und bergl. — auf's allerficherfte fonten baf fie ihn tabuirten (Melville 2, 179; Krufenstern 1, 191) Alfo ift es der Wirkung nach allerdings gang richtig, wenn Taylor bal Tabu für einen religiöfen Gebrauch, ber einen politischen 3med bat, o flärt: ober Thomfon (in Beziehung auf Neufeeland 1, 101) mit Mathias G\*\*\* (von Rukuhiva 143) das Tabu als Polizei und bürgerliches Gesetz gelten lassen. So gebrauchte man die Einrichtung vielfach, wenn diese auch ursprünglich einen anderen Sinn und 3me Belches war diefer aber? Er war ein rein religiöfer mi batte. beabsichtigte nie vollständige Scheidung des Böttlichen und Reinen w bem Ungöttlichen und Unreinen. Das zeigt fich an vielen Zeichen Bunächst ift alles Tabu, was den Göttern gehört, der Tempel be Marae, das Opfer u. f. w. und nur der Briefter oder ber Fin tann ein Tabu auferlegen ober aufheben (Ellis 4, 385 f.; Tel Morenhout 1, 529f. Sam. Bantouver 154; Reufeel

Dieffenb. 2, 100f. Tonga Mar. 2, 83): Sobann brachte jebe Berührung mit Leuten boberen Standes Tabu, benn diefer mar felbft göttlicher Abtunft (Deinide 28), mabrend umgefehrt zu Rufuhiba wer ein Tabu brach, begradirt und Rifino murde (Rrufens tern 1. 192). Die Strafen, welche einen Tabubruch betrafen, gingen entschieden vom Borne ber Götter aus. Die Tempel durfte das Bolt und namentlich die Weiber nie betreten; wer es doch tet, wurde ftreng bestraft, meist mit dem Tod, ja sogar mit dem Renertod, wie dies lettere in Samaii vortam (Ellis 4, 385: Rutuh. Melville 1, 176; Porter 2, 39; Tahiti Mörenh. 1, 532; Bilfon 459; Tonga Williams narr. 321; Reufeel, bengl. Deinide 23), benn bas Unreine mußte aus ber Gefellichaft ber Götter ausgemerzt werben. So maren in Samaii die rothen Delobeeren ber Göttin Bele heilig und beshalb für bie Menfchen win: ebenfo alle beifen Onellen, alle vulfanischen Blate (Ellis 4, 220). Und weil die Maraes den Göttern heilig maren, fo wurden es auch Ranner, welche fie betraten - natürlich nur die, welche fie betreten durf. tm- und baber tam es, baf bie beiligen Plate ber Götter und aus bemiden Grund die Bäufer der vornehmften Sauptlinge Afple waren für Flüch. 🗤 (Tabiti Bilfon 459; Turnbull 290). Doch waren in Hawaii wer zwei heilige Blate, welche für Afple galten (Ellis 4, 167; 363); in Tonga nur einer, das Heiligthum von Mafanga, wo indeß selbst merbittertften Reinde die Waffen niederlegen mußten (Mariner 1,88: Pigeard nouv. ann. des voy. 1845, 4, 152). Speife ju fich nehmen eine Handlung ift, welche leicht Entheiligung bringt, fo burfte in Renfeeland nicht in ber Nahe von beiligen Miten gegeffen werden, aber auch nicht in der Wohnung und Kranke kadte man beshalb vor die Wohnung, damit fie nicht zu verhungern brudten (Richolas 187; Bolad 1, 239). Auch andere feltfame Gitten erklärten fich aus dem Tabu: fo galt es für Frevel auf Tahiti, zu schlafen, indem die Füße dem Marai zugekehrt waren (Bratring 146). Da nun die Götter fich um Gefangene nicht wehr kimmern, benn ber Schutgeift bes eigenen Stammes hat ihn verlaffen, ber bes flegreichen nimmt ihn nicht auf (Shortl. 294 f.): fo A ein Stiave burchaus keiner Tabuverletzung mehr fähig, und fie binen alles thun, was für Andere verboten ift, z. B. Speise auf dem Riden tragen, tochen u. f. w. (eb. 63). Krantheit ferner entfteht

baburch, baf ein Atua ober ein Beift in ben Kranten weilt; und fo find auch die Kranten tabu (Tablor 55) und manches, was wir eine große Barte in ihrer Behandlung ausfieht, ertlart fich barane, So ichon, daß man ihre Rabe meibet, um das Tabu nicht zu brechen, mobnrch es öftere tam, bak fie verlaffen Sungere ftarben; bak mit fle vors Baus fchleppte, bamit man fich ihnen naben durfe und bergl. Natürlich mar auch die Speise der Kranten sowie bas Feuer, mit ben fie getocht murbe, tabu (Brown 23), mahrend fonft gerabe Speife und Feuer, bei welchen man Speife tochen konnte, eine enttabuirente: Rraft hat; daber man in ber Nacht jum Schutz gegen die Beifter in Keuer anzündete, daber nächtliche Wanderer einen Brand vom Rod feuer bei fich trugen, um bie Beifter ju verscheuchen, (a. B. Short a 83), baber ju Sam oa, wenn eine Leiche im Baufe war ober and nach dem Begräbnif ein Feuer angezündet murbe, welches die Leiche oder das Grab bescheinen mußte (Turner 232f.) wie man glaube und aussprach zu Ehren bes Todten, ursprünglich aber gewiß nur, m bie Seele besfelben unschädlich ju machen und fern ju halten. Noch mehr war alles tabu, was mit den Leichen irgendwie im 🚁 fammenhang ftand, junächst ber Begräbnifplat (Rut. Delville 2, 84; Mut. Tah. Forster Bem. 494; Tonga Mar. 1, 227; Samaii 800 touver 2, 146 f. Coot 3. R. 3, 464; 461.), bann bie Leiche felle (Samoa Turner 228), beren Unblid fcon bie Reufeelander tabuirte (Bolad 1, 108). Nach bem Rang ber Leiche mar bas Tabu ftarter (länger dauernd) ober fcmacher (Tonga Dar. 1, 150.) Deshalb besorgten in Neufeeland (und ähnlich war es in Tonge Mar. 1,415 und in Samoa Turner 231) alte Beiber Die Leichen. damit nur sie und Riemand fonft vom Tabu berfelben, bas auf Rem seeland nie von felbst aufhören konnte wie doch manches andere Tabs, betroffen murben (Brown 11). Auch die neugebornen Kinder geborten bem Gott an und maren baber ftreng tabu und ebenfo die Bod nerinnen und es bedurfte überall bestimmter Reierlichkeiten und Ge brauche, um dies Tabu aufzuheben (Reufeel. Shortl. a 122; Tahiti Mörenh. 1, 536f. Wilson 469, Tonga Bilson 396; Mar. 2, 273; Samoa Turner 174f. 178). Roch strenger Take freilich waren die Embryonen, welche im Menftrualblut enthalten waren, wie man annahm; und ba die Maoriweiber die mit biefem Blut beflecten Lappen häufig in das Flechtwerk der Bink

en, fo magte es Riemand in Reufeeland fich an eine Band ehnen, damit er nicht bies Tabn bräche (Shortl. a 95; 276; Benn wir oben Recht hatten, in ber Tattnirung bas aufgete Beichen bes Schutgeiftes ju feben, fo wurde auch mit ber wirung ein Tabu verbunden sein muffen - und das ift es benn Bährend der Operation und turz nachher war jeder tabu mußte, ba er in diefem Buftande fein Effen berühren burfte, gert werben. (Reufeel. Rutherford bei Repbaud 68; Rut. (ville 2, 181); und ba bas Tabu anstedende Kraft hatte, auch ens mehrere Jünglinge gemeinschaftlich der Tattuirung unterzogen en, fo mar bas gange Dorf berfelben angleich mit tabu (Taylor Ratürlich war benn auch überall das Thier, in welchem Einzelnen fein Schutgott erschienen mar, für biefen burfte nicht von ihm gegeffen werben (Samoa Billiams f. Turner 238; Samaii Remy 163; Tahiti Mörenh. 451; Tutovia Gaimard b. D'Urville b 5, 305-7). iga maren bie Schilbfroten, welche von einer Bottin ftammten manche Fische tabu (Dar. 2, 233) und ebenso bie Schildn an Cabiti (Ellis 2. 93) wobei bann gleich bemerkt werden , bag auch das Zeichen, wodurch ein Gegenstand als tabuirt benet wurde, häufig ein Beflecht in Bais ober Gibechsengestalt mar iriner eb. D'Urville a 4, 304); daß ferner benjenigen, welcher Tabu gebrochen hatte, die Saie fragen, worauf man, wie wir t oben faben, eine Art von Gottesgericht gebaut hatte (eb. 305). : war der Sai fehr häufig aber die Intarnation des Tifi: und jätten wir auch hier ben Glauben, daß diefe Inkarnationen tabu , bas Tabu behüteten. Go wie nun ber einzelne biefe Thiere : effen durfte, fo mar es gleichfalls eine Folge des Tabu, wenn Beibern die beften Nahrungsmittel verboten waren. Die Weiber ben in feinem fo naben Berhältniß zu den Göttern als die Manner beshalb durften fie bas beiligfte Gericht, Menschenfleisch, nie toften, and vom übrigen Fleisch nur wenig, nur unter bestimmten Ausmen (vergl. oben 121; Hamaii Ellis 4, 386; Coof 3. R. 3, 1; 437; Tahiti Morenh. 2, 94; Therm. und Bennet 1, 267; Inhiva Mathias S\*\*\* 72) baber affen auch die Beiber auf waii und Tabiti nicht mit ben Mannern; und wenn in Reufeeb Rutubiva, Tonga, Samoa auch einer freieren Sitte ju Folge beide Geschlechter gemeinschaftlich agen, so war es früher, wie De 23 sehr richtig aus einzelnen Spuren schließt, anch hier nicht aus Waren doch die Weiber in Tonga von allen Heiligthümern istrengste geschieden (Williams 321), galten sie doch auch in seeland für noa d. h. zum allgemeinen Gebrauch bestimmt, unde nicht tabu, ohne Beziehung zu den Göttern; agen sie doch bei Woresore, sicher einer alten Abzweigung der Maori, getrennt den Männern (Travers bei Peterm. 1866, 63). Daß num Kähne, welche den Göttern gehörten, tabu waren, versteht sich (El 4, 387); auf den Markesas aber waren die Kähne überh tabu und deshalb nie von Weibern zu betreten; weshalb diese schwimmend die Europäer besuchten (Melville 2, 5; Meinide; ja selbst der Binnensee, auf welchen Melville ein Boot setze, v dadurch tabuirt (Melv. 2, 5).

Man fleht alfo, alle Dinge maren entweder tabu, gebei mit ben Göttern in Beziehung, ober noa, bem allgemeinen Gebr Woher fommt es, daß die Weiber alle non waren, wenig alle unverheiratheten (Taylor 59)? In Samoa, Tonga, 9 feeland ftanden die Frauen ber Bornehmen den Dannern (t. B. Gren a).; in Tabiti aber nur die ber allerhochften fin welche fogar von jener ftrengen Absonderung im Effen frei w (Bantouver 1, 105; Turnbull 264). Diefe geringere Beili der Beiber tommt mohl daber, weil fie die ichwächeren ma wären nun auch fie tabu gewesen, so war niemand ba, welcher geheiligteren Männer bediente. Go maren 3. B. auf Rapa Manner tabu und durften nur von den Beibern gefüttert effen und bas noch 1839 (Mörenh. 1, 138)! Dann aber fonnten Männer der Beiber nicht entbehren, einer tabuirten Frau aber ! man sich nicht naben, geschweige sich mit ihr begatten burfen. fich doch Männer, welche ein besonderes Tabu auf fich nahmen, Beiber ftreng enthalten (Bantouver 2, 154; Taylor 78 f. Dieff 2. 85) und waren doch umgekehrt ichmangere ober menstruit Frauen ftreng tabu (Mut. Melville 2, 181; Tab. Bilfon 4 Reuf. Shortl. a 276). Ebenfo bieg wahine (Beib) tabu j Madden, welches von feinen Eltern fcon fruh einem Anaben wa und besmegen besonders forgfältig bewacht murbe, fo wie jebe heirathete Frau (Dieffenbach 2, 36. Batefield 1, 257). I and, wer ein besonders wichtiges Geschäft hatte, sowohl in bens- wie auch in Kriegszeiten; er durfte nicht rauchen, nur smittel, die in seiner Heimath gewachsen waren verzehren und e sich der Weiber enthalten (Dieffenb. 2, 85-6 Neuseel.). ben Markesas waren ähnlich gestellte oder besonders beliebte nen auch des feindlichen Stammes selbst während des Krieges ialls tabu (Melville 2, 20; oben S. 153).

So wie nun alles, mas in besonderer Nabe, in größerer Bertichaft, in engerem Schut ber Götter ftand, tabu mar, fo maren an natürlich auch die Bornehmen, der Abel in Beziehung auf Bolk und zwar umsomehr, je vornehmer einer war. So maren ift die Bauptlinge und die Leute aus dem Bolte perfonlich ftreng Alles mas ein häuptling berührte murbe tabu für minder Daher tam es, daß ju Tahiti früher die Bornehmsten ert wurden, damit fie durch Berührung der Speisen dieselben bem gangen übrigen Bolt entzogen, (Dorenhout 1, 138) daß fie auf ihrem eigenem Grundstud nicht geben durften und desftet# getragen wurden, damit das Land nicht durch hrung dem gemeinen Brauche ganz entzogen würde (Ellis 2f. Wilson 436); daß fie in tein Saus geben durften, als pr eigenes, benn fonft hatte es Niemand mehr betreten durfen Ellis 3, 102 Tonga Coot R. 2, 131); daß Niemand erühren, Niemand aus dem Gefäß, das fie benutt hatten, ober trinfen burfte (Ellis 3, 102; Bantouver 1,81). t ihr Eigenthum durfte man auf Neufeeland nicht berühren, plor 56) ohne sich des Todes schuldig zu machen (Taplor 89) flog eines Fürften Blut zufällig in einen Kahn ober auf irgend Gegenstand (Saus, Feld u. f. m.), fo ging diefer lettere in bes en Befit über (eb. 59 f.) Gin Beispiel hierzu gibt Dieffen-2, 85, f. Rubepläte, mo große Fürsten einmal auf Reifen ober geruht hatten, murden tabu (Taylor 62). Natürlich maren fürsten felbst dadurch fehr beschränkt, denn konnten fie nichts nden, ja nichts berühren, ohne es tabu zu machen, fo wurden fie ch nicht nur in ihrem Thun vielfach behindert, fondern ihr Leben vielfach gefährbet. Geschieht nämlich ein Tabubruch in der Umng eines Fürften oder durch ihn und fein Thun veranlagt, und er t ihn nicht, fo begeht er dadurch selbst einen Tabubruch, ben die

Götter an ihm rächen und gwar um fo fcmerer, je vornehmer er it, (Shortl. a 85). Diefer Ginfluß bes Ranges auf bas Tabu wit fich auch fonft. Gin Mächtigerer tonnte jedes Tabu, bas ein minde Bornehmer entweder absichtlich aufgelegt ober durch feine bloke to mefenheit bervorgerufen hatte, brechen; er tonnte, mas einem minde Bornehmen geborte, fich ruhig aneignen, ohne Strafe ber Gotter p fürchten, indem er es entweder berührte oder burch Benennung mi irgend einem Theile feines Körpers tabu und baburch au feinem Gian thum machte (Taylor 59 f.). Sier liegt auch der Grund, welld die polynesischen Fürsten fich so schwer beleidigt fühlten, wenn mit in der besten Absicht sie zu ehren ihre Namen auf Schiffe und ben übertrug; er mar zu beilig bazu, nub batten fie es zugelaffen, bätten fich eines schweren Tabubruches schuldig gemacht. glanbten nach Uebertragung des Namens auch das volle Gigenthum recht über ben Begenftand zu haben: auch diefer Aufpruch tam w (Ellis 1, 155). Es ift ferner begreiflich, bak bie Rurften, bem das Tabu eine fo ungemein große Machtfülle gab, gegen das Chriften thum, welches die Tabubestimmungen aufhob, ichon aus diefem Grund feinblich gefinnt waren (Taplor 62); daß ferner altere Berfon noch jett - nach Shortlande Bericht (a 91) - an bem Ed festhalten, benn fo tiefgewurzelte Bestimmungen wurden nicht einem Male ausgerottet. Der König hatte natürlich fo wie übere fo auch im Tabu den höchsten Rang. Deshalb betrat er, wenn e neuer Tempel geweiht werden follte, benfelben zuerft, mas man fpit auch auf driftliche Rapellen übertragen hat (Thermann und Bei net 1, 539, Tabiti). Da nun die Kürsten fo beilig maren. wurde auch ihr Name tabu und die Worte, welche ihn bildeten, burften ber gewöhnlichen Sprache nicht angewendet werden (Dieffenb. 2, 32 Tanlor 94; Ellis 3 101; Bantouver 104; Meinide 2 Doch auch fonst mohl konnten Worte aus irgend welchem Grunde te merben, wie bann g. B. Dieffenbach am Gee Rotorna fur b Bort wai Baffer, welches tabu mar, noni, für kai effen tal im Bebrauch ftand; und fo bieg auch der Ort wai-keriri dam noni-keriri (1, 396). Wohl mag sich dadurch, wie Dieffenba meint (2, 326), manche bialettische Eigenthumlichkeit gebildet bab Dag hawaiischen Fürsten eine Sprache für sich hatten und daß man gang Bolynefien mit Bornehmeren eine andere Sprache redete, ber

um Theil auf bemfelben Grunde. (Bb. V. 2, 227; oben). Befonders beilig war das Haupt und das Haar, letzteres weil es auf dem Ropfe machft und biefer nach Deinide 26 f. weil er ber Git des Dentens ift. Daber ertlart auch Deinide die gang besondere Bier, die man iberall in Bolynesien nach Reinbestöpfen batte, beren Schabel man fetr forgfam aufhob - mobei man an bas in Malaifien fo febr berbeitete Roppenfchnellen benten mag. Much die Schadel ber Angehöris gm wurden deshalb befonders feierlich aufgehoben, ja wohl gar gottin verehrt. Aber auch das Saupt der Lebenden wurde besonders bed gehalten. (Dieffenb. 2, 100 f.). Wurde einem Bauptling bas beer geschnitten, fo geschah bas unter bestimmten Festlichkeiten und nachkn wurde das haar gesammelt und entweder feierlich auf dem Begräbnig-Het begraben ober wie die Schabel Berftorbener anfgehangt (eb. 2, 56; 100 f. Short l. a 91). Da nun aber nichts für einen irgendwie Tabuirn gefährlicher mar, als Speife auch nur zu berühren, gefchweige zu den; fo burfte tein Daori mit ben Sanben effen, wenn er fich turg wier die Baare geschnitten ober auch nur gekammt hatte (Savage 18) und eben beshalb wird als die bochfte und fündhafteste Beleibanng, welche bie Beifter mit fcweren Strafen rachen muffen, bei Chortland a 76 angegeben, daß Giner des Andern Ramm geftoblen mb in's Rochhaus getragen habe. Als ärgfter Fluch und größte Be-Himpfung gilt es, ben Ropf Jemandes zerbrochen ober gefreffen zu winfden (eb. 30). Kanm geringer aber ift die Beleidigung, wenn irgend etwas jum Effen gehöriges mit dem Kopfe eines Menfchen in Berührung bringt; baber einst ein ganzer Stamm für ben Scherz ines Beifen, der einen kleinen Deffingkessel auf den Kopf eines Dimtlings gestellt hatte, empfindliche Rache nahm (Wiltes 2,397). als einft ein Miffionar einem Maori ein Stud Knochen mit iner Scheere aus dem Salfe jog, wo es beim Effen steden geblieben wer, verlangte biefer, sobald er nur wieder sprechen konnte, bie Sherre für sich als Suhne des gebrochenen Tabu (Taylor 317): Daher fielen denn vor allen Dingen die Worte, welche den Namen ines Banptlings bilbeten, aus der Sprache aus, wenn fie irgendwie Geifen ober bergl. bezeichneten. Denn wenn man etwas, was fich wieine Speife auch nur bezieht und ware es gang unabsichtlich, von tum Andern aussagt, so ist schon dies ein fo schwerer Fluch, daß n nur mit bem Tobe gebuft merben tann (Taylor 94-5). Auf

diefer Borftellung beruht es auch, daß bäufig die Bornehmen fo trante daß fie die Flüffigkeit nicht mit den Lippen berührten, sondern fie fie in die Bande, welche fie bor ben Mund hielten, einschütten liefen (Shortl. a. 88). Selbst die Afche, woran ein Bornehmer fein Bfeife angezündet - welche lettere feinen Mund, alfo ben Kopf be rührt, felbst diese Afche mar tabu und natürlich aller Ropfichmud mi namentlich die Rämme (eb.). Ein vornehmes Kind mar einft fo wil Läufe, bag es jeden, der es fab, erbarmte: feine Mutter durfte im aber bas Saar nicht schneiben, benn fein Kopf mar beilig, fie foid es beshalb zu feinem Bater. Allein auch biefer durfte es nicht, & ber Grogvater bes Kindes noch lebte und diefer erft ichor und reinigt bas arme Wefen, bas nur wegen feines hoben Ranges fo fchunti mar, aus Mitleiden, obwohl er felbst badurch tabu murde und nun gefütter werben mufte (eb. 88 f.). Auf bem Ropfe ober Ruden burfte tein 84 nehmer etwas tragen, namentlich aber teine Sveise und baber tam e vielfach und nicht blok aus Robeit, das Frauen oft ichwerer belate wurden, als die Dlänner, da die Frauen non maren (Taylor 56 Shortland a 85; 30, 294; Tabiti Morenh. 2,92 f.) - Da felbe Glaube herrschte überall. Auf Tahiti durfte Riemand etwas bem Ropfe tragen und eine Berührung deffelben galt als Beleidigung abgeschnittenes haar ward im Marae vergraben (Bilfon 462) öfters auch, wenn dem König bei feiner Krönung bas Muge be Menichenopfers dargereicht wurde, eingewickelt mit Je heiliger eine Berfon ift, um fo beilige (Coof 3, R. 2, 185). ift fein Kopf: berührt ben Rorper eines neugebornen Rindes irgen etwas, fo wird dies dem Kinde heilig; berührt es aber den Rop fo wird es an einem geweihten Ort, der für das Rind umgam ift, niedergelegt, wenn es ein Baum ist, so wird er geft und verlett derfelbe im Fallen die Rinde eines anderen, fo mu auch diefer gefällt werden (Wilfon 462 Unm.) Chenfo mußte höher als ber König - also über feinem Saupte - ftan oder gar mit der hand über feinem haupte herfuhr, fterbe (Ellis 3, 102) und der tatholifche Miffionar Laval erzählt (in be ann. de la propag. d. l. foi 1838, II 24-5; baber bei Michelis 76 bag bie Breife auf Dangareva, welche noch Beiben maren, auf be Stelle floben, sobald man ihr Saupt berühren wollte; ein Briefen bem ein Frangofe aus Freundlichkeit die Sand auf's Saupt legte, ver

ler bie Sprache, Die Angen brehten fich auf eine fchreckliche Beife, fein Berg "foling laut auf." Schon irgend etwas mit einem Denfchenbamte zu vergleichen, war ein Frevel (Wegener 82). Nicht anders war es auf ben Dartefas (Dath. 9 \*\*\* 48) und Samaii (Ellis 4, 387); über ben Kopf eines Andern herzureichen, ober bie Mangenfafern, aus welchen man bie Ropfbededungen machte, zu zer-Muden war ftreng tabu auf Nutubiva (Melville 2, 178), und af Bawaii ftand gleichfalls Tod darauf, fich über den König zu fellen oder die Band auf fein Saupt zu legen, (Jarves 35). Diefelben Befete galten in Tonga: Baulaho, ber König, trug Bebenken, in ie Schiffstajute binabzufteigen, damit nicht Jemand über feinen Ropf himmeggebe (Coot 3. R. 1, 300). Aus dieser Beiligkeit bes Kopfes wb bes haares erklart fich auch vielleicht noch eine Sitte ber Tahitier twas anders, als wir fie bisher erklärt haben: nämlich das Ausmufen bes Rörperhaares, welches man auf fo vielen Infeln findet: Des haar war zu heilig, als daß es irgend wo anders wachsen wifte als auf dem Kopfe. Und war bas Haar wie der Kopf tabu, b mufte es allerdings im Gebrauch des Körpers fehr binderlich fein. mmentlich z. B. ben Frauen gegenüber, welche ja noa maren.

Bieles andere, welches megen ihrer größeren Beiligfeit ben Fürften mam, haben wir schon oben besprochen (S. 192), wozu fich noch mendes bingufügen liefe: daß man ihnen aus bem Weg gehen mußte 4 B. auf der tonganifden Rattenjagb), daß man ihre Babeplage, ine Lieblingsquellen vermeiden mußte, daß man felbst vor ihren Dinfern und todten Befitthumern fich niederwerfen mußte (Mar. 1, 279f.; Ellis 4, 387; Jarves 35; 52). Die oben ermähnte Enthlößung des Oberleibes vor befonders heiligen Berfonen oder Gegenständen war übrigens auch in Tonga üblich (Cook 3. R. Bir muffen bier nun noch junachft von bem Berhaltniß ha Speisen zum Tabu reden. Tabuirte durften die Speisen nicht antifren und mußten fich füttern laffen oder nur folcherlei effen, mas im Marae gleichfalls tabuirt war (Bankouv. 2, 154); vielfach ofen Beiber und Kinder gang abgeschieden und in Conga burfte weber felbft in Begenwart bes Konigs anders als mit abgewendetem Geficht effen (Dar. 2, 235) noch dem effenden König guichen, welchem daher das Bolt den Rücken zukehrte (Cook 3. R. 2, 55).

354

Much bag die beffere Speife ben Göttern heilig und also nur ber Männern erlaubt ift, daß gang befondere Formen der Nahrungsmittel wie schwarze oder rothe Schweine (Rut. Melville 2, 181; Math. G \*\*\* 143) tabn waren, das begreift sich. burfte man nirgende in einem Wohnhause effen (Dieffenb. 2, 41: Taylor 59, 56; Ellis 1, 129; Remy 165)? benn wen Brown 14 fagt, weil ein Sauptling in bemfelben gemefen fen tonnte, fo genügt ber Grund nicht, warum mußte die Ruche überd bom Saufe getrennt fein? Warum durfte man nicht mit einen anderen aus einem Befchirr effen, ja nicht einmal die Speifen fi zwei in bemfelben Gefchirr bereiten und auftragen ? Warum durft ein Nichttabuirter teine Speise eines Tabuirten und umgefehrt ti Tabuirter Speife die noa mar, berühren ohne in Befahr gu fein, # fchwellen und zu fterben (Marin. 1, 150)? Warum burfte man p Samoa nicht im Saufe wo ein Todter ftand, effen, ohne Strafe be Götter, die meift in Rahn- und haarlofigkeit bestand, alfo bas bam traf, zu befürchten (Turner 228)? Und fo konnte man noch lang weiter fragen: diese aber und ähnliche Fragen beantworten wir Bunachst scheinen in ursprünglicher Zeit alle Banfe und ber hausbau überall tabu gewesen zu fein, gewiß nicht bloß (Dei nide 27), weil er wie ber Schiffbau in den Banden ber Furften mar In Reufeeland fonnte nur ein Freier, d. h. alfo einer ber von Abel mar, ein Saus besitzen (De in. 25); Refte eines Saufes, eine Kahnes oder eines Zaunes find tabu und foldes Holzwert darf babe nicht jum Rochen gebraucht werden (Dieffenb. 2, 43; 2, 100f.) alfo auch hier ist jede Beziehung des Tabugegenstandes zum Effer Nun wurden für einen Tabuirten die nötbiges forgfam vermieden. Speisen in einem fleinen Sausmobell, welches auf vier Ständern is Hofraum ftand, aufgehoben (Shortl. a 86): also auch bier bat Tabuirte in dem mas tabu mar, die Speife in dem Saus. überall herrschte die gleiche Sitte. Warum nun alfo verscheucht bei Tabu fo alle Speife? Da muffen wir noch weiter gurudfragen, m hier flar zu fehen: mas ist benn eigentlich bas Tabu überhaupt? Bit finden es auch in Malaifien. Auf den Dlolutten (van Somid! in Tybichr. V, 1843, 2), gab es Baubermittel, um Diebe abzuschredes, da fie in Folge derfelben frank murden oder fonft ine Unglud geriethen Krantheit aber verursachte eben entweder der Titi oder der Beift eines

Berftorbenen und ahnlich maren gewiß die Baubermittel von gleicher Birkung auf Ofchilolo (Tydschr. 1856, II, 218), auf Aru, wo man einen Bfeil ale Bauber aufhing (Brumund in Tydichr. VII, 1845, 2, 283), anf Amboina (Valentyn 3, 11). Gang dasselbe, was in Bolynesien unter Tabu verstanden wird, bezeichnet auf Timor und den Rachbarinfeln das Wort pamali (Beth 2, 315). Es ift das stende Beiwort der Tempel auf Timor, der zugleich die Schätze des Könige sowie die erbeuteten Feindestöpfe bewahrt, und mo die Kinder ber Rajahs ihren Namen erhalten (Fre pc. 1, 638). Bei dem fast wei Monate langen Feste, welches auf ein gunftig ausgefallenes Koppenschnellen folgt, ift ber, welcher die Köpfe erbeutet hat, pamali: n darf weber mit feiner Frau verkehren noch mit eigener Sand effen; vielmehr muffen ihm die Speisen von Frauen in den Mund gestedt werden (Sal. Müller b 269), also gang wie in Bolynesien. Rad Sal. Müller (b 249) ist pamali ursprünglich ein javanisches Bort, bedeutet Berbot und war früher auch in Java für die gleiche Gitte gebräuchlich, fo wie ebenfalls in Sumatra (Hollander 610). Gan; ebenso galt es unter ben Ot Danom (Schwaner 2, 148) m bügelbajaken um Bontianak, Sambas und Sadang (Low 248) mb fonft auf Borneo (Proceed. R. G. S. II, 348). Den Sügeldaja-In war ein Sterbehaus für 12 Tage pamali, indem Niemand in dasidbe eintreten, nichts aus bemfelben geholt werden durfte; bei anstedenden Krantheiten tritt eine Bamali von 8 Tagen ein, mahrend deffen jede Batigteit, felbst Opfer aufhören; auch die Angehörigen eines Kranken bemehmen bisweilen ein folches Pamali, um ihn zu retten (Low 260) Böhnerinnen waren hier, auf Celebes und sonst gleichfalls pamali (Ballace 1, 309). Auf ben Bagehinfeln find bestimmte Sandlungen 18. das Dorf zu verlaffen, gewiffe Speifen zu effen, Sandel zu triben, einen Fremden ins Dorf zu führen und bergl. für die Arbeiter, welche an einem Saufe bauen, für die Frauen nach dem Wochenbette, in die Berwandten eines Gestorbenen verboten (hollander 531). Achalich fanden wir, woran hier noch erinnert werde, die Ginrichtungen im nordwestlichen Bolynesien sowie in Diffronesien.

Also auch hier knüpft sich das Tabu oder Pamali an den Sausban, an Krankheiten, Tod, Geburt, an Tempel und Krieg sowie un die Nahrungsmittel an, ganz wie in Polynesien. Alle diese Dinge aber flanden unter ganz besonderer Aussicht der Götter und namentlich

ber Schutzötter. In Bolynessen nun war es ein ganz gewöhnliches Mittel, daß man das Tabu durch aufgerichtete Tikibilder, d. h. Bis ber der Schutzötter bezeichnete (Neuseel. Michelis 89; Tah. Ellis 3, 106) oder wie in Tonga und Samoa durch Gesteht und Tapastücke in Gestalt einer Eidechse oder eines Haies (Mariner 2, 274; d'Urville a 4, 304; Turner 294-5) — was ganz dasselbe ist, denn Sidechse und Hai waren nur Bilder der Schutzeister. Brach aber einer das Tapu, so fraß ihn der Fisch auf: d. h. so sielle er in die Gewalt des Gottes, welchen der Fisch darstellte. Auch das Wort läßt sich erklären; ta heißt neuseel. sehr, pu bezeichnen tapu also bedeutet "streng bezeichnet, verboten" (Short I. a 81) — und wenn wir nach allem Borstehenden zur Deutung dieser Sitte gehen sollen, so war die ihr zu Grunde liegende Anschauung wohl folgende: Alles, was den Göttern geheiligt ist, angehört, steht über menschlichem Gebrauch: wer es von den Menschen berührt, muß sterben.

Alfo find Tempel, Idole, die vornehmen Menfchen und alles was mit ihnen in Berührung tommt, tabu. Das Tabu hing aber gang vorzugsweise mit ben Schutgöttern zusammen und ift von biefen wof Denn follte ber Schutgott wirklich fein, mas er um ben einzelnen zu befchüten fein mußte, fo mar es nothig, baf, mo # auftrat, fofort jede Gefahr aufhörte. Da nun blok die vornehmen Geschlechter eine Beziehung zu ben Göttern hatten, fo tonnten and fie nur einen Schutgott haben: und fo ift es auch ber Schutgeift, welcher im Tabu der Bornehmen wirkfam ift. Bon den Schutgeiftern übertrug fich erft diefer Bebrauch auf die übrigen Götter. wir alfo im Tabu ein Rugehören jum Schutgeift, ein Betrenntfein von allen menschlichen Ginfluffen; mar nun aber Rrieg, fo lag & nabe, fich dem Schutgeist besonders zu empfehlen, den man ja mit in ben Krieg nahm - man war also tabu. Der Sausbau ftand unter besonderem Schutz des Familiensgottes, dem des Saus heilig mar: also tabuirte er die Betheiligten. Daher niuften neugebaute Säufer durch den Briefter erst exorcifirt, d. f. bem Gotte entzogen und den Den fchen bewohnbar gemacht, enttabuirt werden (Rut. Langeborff 1, 110; Samaii Jarves 68). War nun aber das Tabuiren nicht anderes, ale ein befondere enger und ftrenger Schut bes perfonlicen Schutgeistes, ben man berbeirief, fo erklart fich hieraus - aber auch nur hieraus, benn wie hatte man die übrigen Götter mit fo perfonlicen

ngen behelligen konnen - die Möglichkeit, daß jeder was er wollte feinem Gigenthum tabuiren tonnte, hieraus auch die Leichtigkeit, welcher bas Tabu fich mittheilte, ba ber Schutgeift überall que n ift und vielleicht auch die besondere Beiligkeit bes Kopfes und bagres, in welchem man ben Schutgeift wohnend bachte. biefer Annahme erflärt fich ferner ber feltfame Gebrauch, bas ı burch Titibilder, fei es in Dienschen- oder Fischgestalt, ju been: und nur durch fie ber bochft mertwürdige Glaube, ber fich illard. 1, 307 und 321) auf Amboina fand, daß ber Beift verftorbenen Gigenthumers noch nach dem Tode feine Felber be-:: jum Beichen flellte man bie Nachbildung einer Grabhütte ie Felber, welche badurch wirklich gesichert waren. n der Abgefchiedenen und die Schutgötter berühren fich, namentn fpateren Reiten, fo vielfach. Glaubte man doch auch in Boly-1, daß durch die Tabuirung eines Gegenstandes ein Atua auf ben berabführe (Rrufenft. 1, 191. Langeborff 1, 116) bas muß bier noch einmal ermähnt werden, daß zwei feindliche me, deren Fürsten untereinander verschwägert waren, einen Frieden en muften, wenn ein Mitalied bes Fürstenbaufes bes einen mes, mahrend feines Berweilens im fremden Stamme ftarb; es alfo ein Tabu ein, welches von dem Beift des Abgeschiedenen ag (oben 153). Auch daß das Tabu ftets mit Sonnenunteranfing (Chamiffo 150) ift wichtig: Die Racht ift bas Sinnes ewigen Bo, in welchem die Götter wohnen.

Best nun können wir unsere obige Frage aufnehmen. Warum encht das Tabu so sehr alles Essen? Man gebrauchte Speisen i hauptsächliches Zaubermittel, indem man annahm, daß der seind-Geist in den Speisen einsühre in den, welchen er schaden sollte ert. a. 82; 95). Die Speise eines jeden einzelnen stand nun ganz besonderem Schutz des Schutzgottes; sei es weil sie durch lopf in den Leib gelangt, sei es, weil sie das Erhaltungsmittel inzelnen ist oder daß man in dem Hineingehen und Verschwinden ipeise das schützsseistes vie ja auch die Seele als Speise in den Bauch des Schutzgeistes vie ja auch die Seele als Speise in den Bauch des Sottes ge-Die Speise also stadu sich streng erhalten hatte, Leute, welche den gleicher Heiligkeit waren, Weiber, geringere Stände nicht

mit Bornehmeren effen; benn fie hatten fonft ben Schutgeift bes Bi nehmeren, ber ja gerabe fo besonders in ber Speife weilte, verk Batte man nun aber gar ! und feine Rache auf fich gezogen. Speise eines anderen genoffen; so mare ja ber Schutgeift besselb gezwungen gewesen, in ben Leib bes Effenden au fahren und tom dort natürlich nur feindselig wirken. Daber erklärt sich die wund bare Sitte, daß Bafte die Refte des Borgefetten, welche fie nicht me effen tonnten, mitnahmen, nicht aus Gier, benn fie marfen bas D genommene oft beimlich fort, fondern damit durch folde gurudgele Speife tein Tabubruch oder bofer Bauber entstehen tonne (Shor: a 97) und beshalb muffen Bornehme gang befondere vorsichtig fei benn je vornehmer einer ift, je ftarter ift bas von ihm ausgeben Tabu: baber fie auch ftets die Speisen mitnehmen (eb. 86). Bemerter werth ift aber, daß Kava durch feinerlei Berührung tabu mm (Mariner 2, 235). - Saben wir fo bas Wefen bes Tabu nich erklärt, fo fällt bamit von felbit bie Behauptung Darsbens ( d'Urville a, 2, 528), bas Tabu habe nur ben 3med, ben 30 ber Gottheit zu befanftigen und fie gunftig zu ftimmen, wonach es & eine Art von Gelübbe ober Gelbftbeschränkung mare jum Dant f ober als Bitte an die Götter.

Es bleibt uns jett noch übrig, manches Ginzelne, namentli aber die Legung und Aufhebung bes Tabu zu besprechen. - Tab farbe mar weiß auf Samaii (Ellis 4, 167; 389; Coot, 3. 3, 400), auf Rufuhiva (Borter 2, 116), daber man Beiß! Begräbnissen und Festlichkeiten trug (Vincend Dum. Marg. 264 boch konnte man hier auch andere Farben für tabu erklären u damit alle so gefärbten Dinge tabuiren; (Mathias G\*\*\* 52); w war die Tabufarbe auf Tahiti (Wilson 437. Unm.), Ton (Mariner 2, 234), auf Samoa (Turner 296; Williams 4 roth auf Reufeeland auf (Taylor 94), daher in früheren 3ei tabuirte Bersonen hier in hütten mit rothgemalten Pfosten wohnt bamit man fie ichon baraus erkennen konne (Shortl. a 92). R ift die heilige Farbe der Idole, der Todtengerathe, der Kriegelah ber Bauptlingswohnungen, der Dentzeichen auf den Grabern. Bäuptlinge färbten fich felber fast gang roth (Taylor 95). - I Tabu legte ber Priefter ober ber hohe Abel auf und nur mer auflegen tonnte, tonnte auch davon befreien. Auf Bamaii legte

m ber Briefter auf (Ellis 4, 388) und felbst ber Rönig war bier mein vom boben Briefter ausgesprochenes Tabu gebunden (Arago 2, 179), fowie ber Briefter die Erlaubnif geben mußte, als auch Amsonver mit tabuirt werden wollte (Banfouv. 2, 154). be König bier wenigstens in einzelnen Gegenden bas Recht, bie Lauer eines Tabu zu verfürzen (eb. 151), wie fie auch besondere Bamte mit ber Aufficht über die Baltung des Tabu beauftragten (Ellis 4, 387). Auch auf ben Dartesas war es ber Priefter de es auferlegte und wieder aufhob (Melville 2, 7; Krufenstern 1, 191), mabrent auf Tahiti amar auch die Priefter das Tabu ausbraden, allein faft nur auf Berlangen ber Sauptlinge felber (Moren b. 1, 529 f.) welche aber auch fcon für fich allein es geben und aufheben tonnten (Bilfon 437, Anm.). Auch in Reufeeland gaben mb löften die Briefter bas Tabu (Tanlor 78, Dieffenb. 2, 100), bod fie nicht allein: vielmehr konnte jeder Mächtigere bas Tabu eines minder Mächtigen brechen (eb. 59). In Tonga bagegen legten bie Sonnehmen das Tabu auf und lösten es auch wieder (Mariner 1, 129; 2, 88), wie es auch auf Umea ber Ronig auflegte (Boob 167). Allgemeine Tabus murben burch Berolderuf befannt gemacht (Ellis 4, 388) ober durch bestimmte Zeichen an den tabuirten Wegen-Die Titibilder haben mir ichon erwähnt: außerdem wendete man Bufchel von Bambuslaub, aufgestedte Stangen an, man band in Kolosblatt an einen tabuirten Kolosstamm (Ellis 4, 389, Samaii) wan wandte weiße Stabe an, befrangte ben Stamm eines tabuirten Baumes (Porter 2, 116. Dielville 2, 179 f. Markefas), man Malte ein Stud Rinde los (Dieffenb. 1, 81, Reufeel.), man band du Querholz an einen Baum (Turner 295, Samoa) u. f. w. big man mandte eine Menge Zeichen an : welche wohl nur als Marte Größere Tabus, welche öffentlicher Art maren, wurden meift Abends eröffnet, bei Sonnenuntergang (Ellis 4, 389; Bankouver 2, 155); das aber mar die Beit, wo die Macht der Geister erft richt anging. Solche allgemeine Tabuzeiten, welche fich natürlich ich icarf von dem ewigen Tabu der Tempel, Idole, Bornehmen, Kranken u. f. w. sowie von den partifulären und Privattabus trennen, traten ein mit Unnäherung eines großen Festes, eines Krieges, bei ber Arantheit eines Fürsten oder bei allgemeiner Landestrauer (Bank. 1, 91). Die Dauer diefer Tabus war verschieden: in gang alten Reiten foll eins einmal auf Bamaii 30 Jahre gebauert haben, is anderes 5 Jahre, mahrend welcher Reit tein Scheermeffer an bie Männer tommen, fie nur gefüttert effen, teinen Richttabuirten berühre durften u. f. w. Diefelben ftrengen Bestimmungen galten beim Tale, welches nach bes Tuitonga Tod eintrat (Mariner 2, 227). 8 Tamehanieha war die gewöhnliche Dauer 40 Tage: doch befchränkt er es auf 10 oder fünf, ja bismeilen auf einen Tag (Ellis 4, 38"f. Bant. 2, 151). Go wie hier mar es in gang Bolynefien: ach auf den Gefellichafteinseln gab ce Sagen von Tabus die 10-12 Jahre lang gedauert hatten (Ellis 4, 388). Auch bie partifuliren Tabus dauerten oft lange genug: fo wurden zu Tonga bie Sichner, Schweine und Rotosnuffe nach einem großen Gefte auf 8 Monate tabuirt (Mariner 1, 129) und nicht viel fürzer waren die Tabel gleicher Urt auf ben anderen Infeln (1. B. Bilfon 437). Gin Mann aus dem Bolte, der einen Fürsten berührt, ift je nach bem Rang bes letteren 3-5 Monate tabu, wer den Tuitonga, auf 10 (Mariner 2, 150, 235), und mährend die übrigen Tabus von felle vergingen, fo konnte das durch Berührung des Tuitonga entstanden nur nach bestimmten gang befonderen Ceremonien aufhören (ch. Es frommt nicht, die einzelnen einschlagenden Bestimmungen durchzugehen: wohl aber ift noch zu ermähnen, daß es zwei Arten Tabu auch nach bem Grabe gab, beren eines, bas gewöhnliche, von ben Männern (und nur von biefen) Enthaltung von den Gefchäften und bestimmte Bebete im Tempel erforderte, das andere aber, bas ftrenge, bon höchfter Schwierigfeit für das gange Land mar. jedes Feuer, jedes Licht muß geloscht werben; Diemand barf unter Segel gehen oder baden oder auch nur (Bant. 2, 154) fich mit See maffer beneten; Niemand als ber Briefter darf fein Saus verleten, tein Thier barf einen Laut von fich geben (weshalb man Schweiner und hunden das Daul zuband, Bahne unter eine Kalabaffe fette) fonft ift das Tabu gebrochen und alle Dube umfonit. Diefer Beiten galten auch die übrigen Tabugefete, die welche besonder Unterwürfigkeit vor den Fürsten verlangten u. f. w. mit befondere Strenge (Ellie 3, 388, vergl. Bant. 1, 91). Man legte folche öffen lichen Tabus auf, um von den Göttern etwas zu erlangen : Sig Befundheit eines Fürften, gute Ernte und bergl.: brach man es abe fo verlor man natürlich auch die Aussicht auf Erfola. Wer dab

bas Tabu brach, ber mußte fterben und awar ale Opfer für die Diese Todesstrafe vollzog der Briefter, der Fürst oder ber welcher ben Schuldigen ertappt hatte (Dieffenb. 2, 100f.); mgefebenen oder unbewuften Tabubruch straften die Götter felber und zwar durch Krankheit. In Tonga schwoll einem der das Tabu bad die Leber und er ftarb (Mariner 1, 150); ebenfo in Samoa. (Billiams 438.) Der es murbe in ben Berbrecher ein bofer Beift, mift ein Rindergeift geschickt, ber ihn aufzehren mußte (Shortl. a 94-5. Thomfon 1, 219; Mörenhout 1, 529), wenigstens nach agem Tabubruch; minder schwerer jog ben Tod nicht nach fich (Remb 159). So ift es benn ganz begreiflich, wie das Tabu als Polizei gleichsam bienen konnte, als Befethuch; auf der anderen Seite aber and einmal, daß man diefe Tabueinrichtungen zu bofem Zauber ober Befcadigungen des Feindes benutte (Shortl. a 96), der ja fterben der leiden mußte, wenn man ihn durch Lift verleitete, unbewußt ein Tabu ju brechen; und andrerfeits, daß man eine Dlenge Borfichts. mefregeln batte, um sich zu buten. So legte man sich nie an eine Band an, man nahm feine Speisen mit, man vergrub seine Haare im Begräbnifplat, man machte auch fremdes Land, ehe man es betat, erft noa für den Fall daß es tabu mare (Shortl. a 84). Die hawaiischen Fürsten hatten ihre besonderen Diener, welche ihnen einen verfchloffenen Spudnapf ftete nachtragen mußten, benn ber Spricel mar heilig wie bas haar (Ropebue 2, 20; Reufeeland Cool 3. R. 2, 309) und fo ließ fich noch vieles aufzählen. Dadurch baf die Europäer bei ihrer ersten Ankunft unwiffentlich oder doch machtsam öfters gegen die Tabus verftieffen, ift manche Reindseligkeit miden ihnen und den Gingebornen entstanden.

Burbe nun ein Tabu aufgehoben, so waren dazu sehr weitlänfige Feierlichkeiten nöthig, wie solche auch bei der Auflegung eines Labu stattsinden mußten (Bank. 2, 154). Doch waren die, mit welchen es beschlossen wurde, bei weitem länger und größer; für Tahiti bischreibt sie Wilson 437 Anm. für Tonga Mariner 1, 128-34. Auch konnte das Tabu, was auf Einzelnen lag, durch bestimmte Caremonien getilgt werden und zwar zunächst durch Abwaschung mit Basser, wofür man indessen in Tonga auch eine saftige Pslanze gebranchen konnte (Cook 3. R. 2, 130; Mariner 2, 234). Deshalb wurde der junge König zu Tahiti, ehe er den rothen Gürtel anlegte,

vom Priefter im Meere mit Meerwaffer befprengt und ibm fo wie in einer Art Taufe alle unwiffend begangenen Tabuverletzungen aber mafchen (Dorenh. 1, 441). Dies ift ficher ber urfprüngliche Gins biefer Ceremonie; und wenn Ellis fagt (3, 110), fie habe gebient, um frühere Gunden von ihm au mafchen, fo ift bas gewiß eine fpater Umdeutung, da die polynesischen Götter teine anderen Gunden o rechnen, als Tabuverletzungen. Und fo eilte man in alten Beiten auch in Neufeeland (nach Gren a. 168), um einen Fluch abur waschen, den ein feindlicher Mund ausgesprochen hatte, rasch zu einen Strome und badete daselbft, mabrend der Briefter allerlei Gebet fprach. Ebenfo, wer in Samoa fich bem Konig naben wollte, mußte fich vorher, da diefer so heilig war, mit reinem Waffer besprengen (Turner 342): Rranten perordnete der Briefter ale Beilmittel ofters Beichte ihrer Gunden und Burudnahme von Flüchen gegen Andere. wobei Aussvülen bes Mundes mit Waffer nöthig war (Turner 224); und fo mag auch bas Mindausspullen und bas Sandemafchen vor und nach Tifche, welches überall in Polynefien Sitte mar, mehr af religiöfen Gründen als auf Reinlichkeit beruhen. Much die neugeborte nen Rinder murden erft (oben G. 131 f.) nach bestimmten Ceremonien noa: unter diefen mar in Neufeeland und Umea ber Bebraud das Saupt des Kindes mit Waffer ju beneten oder das Kind gan in Waffer zu tauchen (Michelis 166. Davis 195; Gren a, 80) ein Gebranch ber gewiß einst über alle Infeln verbreitet mar -Waschungen der Neugeborenen find überall gebräuchlich - und ficher uralt ift: durch die reinigende, befreiende Rraft des Baffers marb das Tabu des Rindes aufgehoben. — Ferner wurde ein Gegenftand auf Neufeeland noa, wenn er über eine Batate oder Farnwurgel, die mit heiligem Feuer gefocht mar, gerieben wurde: jene Burge mußte dann das Familienhaupt in weiblicher Linie effen (Shortl. a 90). Eine merkwürdige Ceremonie herrschte in Tonga, um das Tabu, das vornehme Berfouen verbreiteten, zu vermeiden, welche man moemoe nannte: jeder Beringere mußte fich vor dem Bornehmern gur Erbe neigen und bann des Letteren Fußsohlen mit beiden Sandflächen be rühren; doch ist barnach immer eine Abwaschung ber Sande ober eine Abreibung mit Bananenblättern nöthig (Coof. 3, R. 2, 129 f.; Mariner 1, 449; 2, 234). Dies Moemoe unterläft auch bon mei Chegatten der minder Bornehme nie, fo oft beide aufammen find:

mb ebenso üben es die Spielgefährten der Fürstensöhne von frühester Angend jedesmal beim Zusammenkommen mit ihren Spielgenossen aus (Mariner 2, 299). Nur beim Tuitonga wendet man es nicht an: bem der ist selbst dazu zu vornehm; es bedurfte zur Aussebung eines von ihm ausgegangenen Tabus anderer Ceremonien (eb. 235). Daß dann Opfer und Gebete zur Aussebung des Tabu nöthig waren, versteht sich von selbst.

Auch jest ist das Tabu noch nicht ganz abgeschafft. Shortland (a 91) fand in Neuseeland noch viele ältere Leute, welche daran glaubten, und noch 1861 entstand durch einen Tabubruch zu Samoa Krieg (Hood 90). Indeß erliegt es natürlich dem Christenthum immer mehr und mehr, oder ist doch von ihm umgedeutet; wie denn der Sonntag vielsach "Tabutag" genannt wird (Ellis 4, 390) und misprechend auch anderes durch die Kirche Vers oder Gebotenes. Auch durch den weltlichen Verkehr mußte es immer mehr schwinden: zuerst nahm man in Neuseeland die Europäer davon aus und da ihnen die Uebertretungen nichts schadeten, so verlor die Sitte immer mehr an Strenge (Tahlor 59). Dieffenbach erzählt, man könne, wenn man die Eingeborenen vernünstig behandelte, die einzelnen Tabu durch Geld ablösen (2, 100 s.) und später sind häusig Geldbußen bei Tabuverskungen angewendet.

Bie bas Tabu ben einzelnen dem Gotte heiligt, fo gab es auch eine ganze Gefellschaft, welche den Göttern oder vielmehr einem bestimmten Gotte heilig und deshalb tabu war. Es ist dies die Gesellschaft der Areoi, über welche wir jetzt eingehender reden muffen. Die tahitischen Anoi waren dem Oro geweiht und man erzählte über ihren Ursprung. be in die ersten Zeiten des Menschengeschlechtes zurückgeführt wurde, weitlänfige Denthen, welche im Wefentlichen übereinstimmend von Ellis (1, 229 f.) und von Mörenhout (1, 485 f.) berichtet werden. Oro. lo heißt es, Taaroas Sohn, wollte sich mit einem menschlichen Weibe bemählen und schickte deshalb zwei seiner Brüder, Tufarapainuu und Enfarapairai auf die Erde (Ellis 1, 231; nach Mörenh. 485 flieg er mit seinen Schwestern Tauri und Daaoa auf dem Regenbogen felbst hinab) um zu suchen und diese findet endlich auf Borabora die 14one Bairaumati: darauf schlug Oro den Regenbogen als eine stäudie Brude vom Himmel zur Erbe und vermählte sich mit jenem fonen Beibe. Seine Bruder Orotetefa und Urutetefa aber vermiften ibn im himmel, ba er auf Erben bei feiner Gattin weilte, mb beschloffen baber, ihn aufzusuchen. Nachbem fie ihn gefunden, gabes fie ihm ein Schwein und rothe Febern jum Gefchent, in welche fe fich verwandelt hatten, und welche blieben, obwohl fie ihre eigentliche Geftalt wieder annahmen. Aus Freude hierüber machte Dro feine Brüder (obwohl auch diefe von Taaroa ftammten) ju Göttern und zugleich au Areoi in diefer Welt, damit fie auch hier unten die nothige Achtung und Dacht hatten. Er felbft aber fehrte als Feuerfaule (Dor. 488) in den Himmel jurud, wohin ihm Bairaumati und ber Sohn, ben fie ihm geboren, Boa tabu i te rai (Freund der bem himmel ge heiligt ift) nachfolgten, letterer nach einem berühmten thateureichen Leben auf Erden. Das Schwein, welches die Brüder dem Dro go schenkt hatten, marf fieben Junge, beren eines Dro felbst zum erfin Beiheopfer für die Gefellichaft geopfert hatte; die Gefellichaft hatte fleben Grade und vielleicht ursprünglich ebenso viel Abtheilungen, welche fich über alle Inseln zerftreuten. Allerdings ift das nicht nach juweisen : denn Ellis ermähnt acht Abtheilungen und zehn Borfiehr ber Gefellschaft, von benen auf Buahine und Raiatea je zwei tommen 233); Mörenhout ermähnt (489) gar zwölf Abtheilungen, welche über die Inseln vertheilt waren. Er fagt, daß Tahiti feche von ihnen habe; gelten diefe ale Ginheit und rechnen wir die anderen Infeln je mit einer, so haben wir Ellis Zahl. Jede Abtheilung hatte einen be stimmten Chef, deren Namen bis um 1820 (Ellis 1, 234) fich in Bel tung erhalten haben: Suatua hieß der von Tahiti, Tetoa und Atae (Mat Mör.) von Huahine. Mutahaa von Tahaa, Taramanini und Airipa von Raiatea, Tauraatua von Eimeo, Bunaruu (Buna run Mör.) von Bord bora, Marore von Maurua und Temaiatea von Tapamanu (Sandereinsel): bies follen urfprünglich die Namen ber Fürften gewesen fein, welche bie erste Areoigesellschaft bildeten. (Ellis 233). Bon diefen 10 - 12 oder 7 Abtheilungen unterscheiden sich aber fehr wohl die 7 Grade ber Areoi, welche äußerlich burch verschiedene Tatuirung und buch von diefer entnommene Namen, sowie durch verschiedene Beichaf tigung und Kleidung (Ellis 241), innerlich aber durch ftufenweiß größere Beiligkeit von einander getrennt maren: die erfte Rlaffe au welcher übrigens febr vornehme Fürften ohne weiteres gehörten, Mör. 490 - war die heiligste, die geringste die flebente. Unter biefer ftanden dann noch eine Bahl Diener beiberlei Befchlechtes, welche, woll zu ben Areoi gehörig, boch weber an ihren Pflichten noch ften Theil hatten (Ellis 238): nach Dorenhouts. (491) nicht richeinlicher Behauptung maren dies Leute, welche in die Areoi eten wollten. Die siebente Klaffe hatte noch feine besondere Tang, welche natürlich in ber erften Rlaffe am reichlichsten mar, aber die Berpflichtung, wo die Areoi bintamen, Tange, Spiele, ufpiele, Gefechte, Gefange und bergl. aufzuführen, von welcher t ber Areoi die höheren Klaffen frei maren. Diese Darftellungen ı vielfach und urfprünglich mohl alle aus dem Leben ber Götter men, welches fie bald epifch, balb bramatifch vorführten; ichon aber hatten fie auch Darftellungen aus dem gewöhnlichen Leben nischt, meift verliebter, oft febr unzüchtiger Art, zum Theil auch d und oft, ba die Areoi tabu waren, fehr tuhn felbst gegen Wir haben früher (80 f.) einzelne Broben gegeben. nun in bie Gefellschaft nur unter großen Festlichkeiten und nach er Brufung ber perfonlichen Tauglichkeit aufgenommen werben :, worauf erst noch ein langes Noviziat erfolgte, so stieg man bon der fiebenten Rlaffe und ihren fehr muhfeligen Berungen nur unter febr großen Feierlichkeiten - Salbung mit beili-Del war babei die Sauptceremonie, da durch fie ber Beift bes s auf den Gesalbten fam, Ellis 245; 242 - und fortmah. m Unrufen der Götter empor (Dorenh. 493 f. Ellis 241 f.). swegs aber ein Jeder: fondern nur folche, welche bie Bötter ermählten burch göttliche Begeisterung, wie auch nur folche über-: aufgenommen wurden. Die hochften Areoi galten für übere Wefen und genoffen göttliche Berehrung (f. 239). Sie maren ans unverletlich und überall hochgeehrt; Gigenthumerechte gab es gegenüber gar nicht, fie konnten alles mas ihnen gefiel, jedem, s auch mar, einfach wegnehmen, (Wilfon 293; Ellis 237) man ihnen auch freiwillig bie größten Befchente gab; und fo waren ihre Lieder und Darftellungen, daß wenn babei nur bas fte Stoden oder Berfprechen eintrat, fofort das Geft abgebrochen e (Dor. 501). Da fie nun burchaus als Lieblinge ber Bötter 1, fo maren auch die Ceremonien bei ihren Leichen befonderer mb ein babei ausgesprochenes Gebet von Dro bewirkte, bag fie ro unmittelbar hingelangten und zwar in bas "duftende Rohutu", Barabies, von beffen finnlichen Gludfeligfeiten wir ichon rebeten.

Rach alle bem ift es tein Wunder, wenn Areoi zu werben bas bodf Biel eines Beben mar: auch konnten Menfchen aus jedem Stante, vornehm ober gering, aufgenommen werden (E. 239). Daber wa die Gefellschaft fehr gahlreich. Sie zogen nun in einzelnen Erupt von Bebiet zu Bebiet, von Infel zu Infel und murden überall auf Feierlichste empfangen, worauf fie bann burch ihre Spiele bie Be wohner ergöpten. Kaft in jedem Diftrift ber größeren Infeln warn besonders groke und icone Saufer für fie erbaut, die für ihre & fuche immer bereit ftanden (Ellis 236). Bebes größere Feft, auf privater Art, fobald es eine vornehme Berfon betraf, mufte burch ihre Gegenwart verherrlicht werden. Für gewöhnlich maren fie in Geficht roth, am Leibe ichwarz bemalt, fie trugen Blumentrange buntgefärbtes Beug. 3hr Leben mar ein febr gugellofes, wenigften in der fiebenten Klaffe, mo ichon die auferft zugellofen Darftellungen, welche allerdings vielfach religiöfen Grund hatten, den Anlag ju vielen Ausschweifungen gaben. Go lebten fie benn mit vielen Weibern auf das Wildeste zusammen, wie Wilson behauptet (243) geradem in Weibergemeinschaft und Cook (1. R. 2, 205) schilbert das Berhaltuis ähnlich, mahrend Rorfter miberfpricht und Ellis (289) fagt, jehr Arioi habe fein eigen Weib gehabt, welches Mitglied der Areoigeielle ichaft war und gegen bas man fich nicht bas Minbeste erlauben burfte, bei Todesftrafe : gang ebendaffelbe fab Bilfon felbit (327) und fast Morenhout 495, aber freilich eingeschränkt auf die vornehmften Diefer aufcheinende Widerspruch löft fich badurch, daß bie niederen Klaffen ber Areoi wohl vielfach auch nicht verheirathete Manner umfaften, baf ferner alle Dlanner volltommen frei gegen unverheit rathete Frauen maren; und daß endlich unverheirathete oder getrennt Frauen auch frei ihre Liebhaber mablen konnten, wie z. B. Iddiah, Pomares Gemahlin, die aber von ihm getreunt lebte, von einem Tautau schwanger war. Much fie gehörte zu ben Areoi (Bilfon 273) Es ift nun eine befannte Sitte, daß alle Rinder mannlicher oder weib licher Areois gleich bei der Beburt getödtet werden mußten (Bilfon 272 und oft, Coof 1. R. 2, 205; Turnbull 288; Ellis 231 u. f. w.) nach einem Douthus bei Ellis (cb.), weil jene beiben erften Areoi, Orotetefa und Urutetefa finderlos gewesen maren. Bon biefem graufamen Befet mar nur der ältefte Gohn eines Ruften ausgenoms men, sowie auch umgekehrt die Sohne der vornehmften Areoi anger

bem erften, ber fo wie alle Dabden getobtet werben mußte (Do. renh. 496-7). Diefe Sitte murde von den Tahitiern verschieden atlart: bald follte badurch eine llebervolferung des Landes verhütet. bald bie Schönheit der Frauen bewahrt werden und Bequemlichfeit mag fich auch mit eingemischt haben : Der Sauptgrund aber, auf den of une allein ankommen kann, ift gewiß ein religiöfer und beruht in den Tabugefetten. Allerdings durften die Areoiweiber von allem effen, wovon die Manner affen und ftanden insofern über dem Tabu, wie is auch die allerniedrigsten Männer sich mit ihnen einlassen und Areoi werden durften: aber es lag doch auf der Band, daß die Dlänner, wiche man geradezu als Götter betrachtete, für heiliger galten, als be Beiber, die ja im gewöhnlichen Leben gang noa maren. Gefellte Mun ein Areoi zu einer Frau, fo mochte das hingehen: allein ine dauernde Frucht dieser Berbindung durfte nicht bestehen, da eine folde durch das höhere Tabu des Baters felber tabu und Eigenthum ber Botter mar und baber nicht von einem irdifchen, tieferstehenden Beib geboren werden durfte. Aehnlich faßt auch Mörenhout die Sade, wenn er fagt, fie todteten ihre Rinder, weil fie fich für Gotter hielten (500).

So war der Einfluß der Areoi nach dieser Seite hin ein höchst berderblicher. Nichts destoweniger aber erkennt selbst Wilson (190) ihre unzweiselhaften Berdienste an, wenn er sagt, daß sie überall hin Gastreundschaft, höhere Bildung und seinere Sitten verbreitet hätten, wid in diesem Sinne mag auch Mörenhouts hartes und sonst unserchtes Wort richtig sein (498), sie seien immer noch besser gewesen, als das übrige Bolk.

Auch auf anderen Inseln Polynesiens finden wir die Areoi. Bir wollen hier nur an die schon früher besprochenen Uritao der Rarianen (Bd. 5, 2 S. 48.) im Vorbeigehen erinnern. Andere Areoissellschaften hatte man zu Rarotonga (Meinike 79), zu Nukuhiva md hawaii. Auf den Markesas begannen sie ihre Feste zu Ansang Oktober, um die Rückkehr Mauis zu seiern, zu welchem sie in demselben Verhältniß standen, wie die tahitischen zu Oro, und dem sie, wie jene dem Oro, Erstlingsopser brachten. Nur seierten sie ihre Tie bis Ende April oder Ansang Mai, wo sie den Abschied der Sitter sestlich begingen und dieselben baten, bald zurückzusehren. Bährend dieser sestlichen Zeit hörten alle Fehden auf — d. h. trat

bas allerstrengste Tabu ein, namentlich mabrent ber beiben Same fefte, bem Erftlingsopfer und bem Götterabichieb am Ende ber reide Nach berfelben nahmen fie bis zur Rüdfehr Manis be Trauerfleib (Mörenh. 1, 502 - 3). Wenn nun Morenhon (eb.) behauptet, daß auch zu Tahiti von den Areoi ber Abidie der Botter festlich begangen fei, fo ift dies freilich febr beachtenswerth indeft fteht er boch mit diefer Behauptung gang allein, benn unfm anberen Gemahremanner ermahnen nichts bavon. - Auf Samai finden mir die Areoi mieder in jener geschlossenen Brieftergefellichet welche Cool (3. R. 3, 455) in Ratua an der Bai Karatua fant Die Mitalieder derfelben mobnten in bestimmten Baufern und ftamm ten, wenigstens ihre erften Burbentrager, aus ben vornehmften Fami Das Dberhaupt bes "Ordens", welches man abgöttisch verehrte führte ben Titel Orono, worin wir gewiß nichts anderes als be Namen bes Gottes Lono, o-Rono zu erkennen haben, wobei nich ju überfeben ift , bag alle Nationalspiele von Rono geftiftet fein foll ten (oben). Doch scheint bier Die Gesellschaft teinen großen Ginfin gehabt zu haben. Auch das Stud, welches vornehme Frauen von Bofe bes Tamehameha bei Bantouvers Gegenwart aufführten mi welches in vier Aufzügen die Beschichte einer Prinzeffin barftellt fcheint eine Areoi Borftellung gewesen zu fein, denen es im Inhal und Art ber Darftellung gang gleichsteht. Auch die Rleibung be Schauspielerinnen (Bant. 2, 168) erinnert gang an die auf Tabiti Merkwürdig ift, daß König und Königin dem Stud nicht beiwohner burften, und biefes mit Sonnenuntergang fchliefen mußte (Bant. 2 167-70).

Welche Idee lag nun wohl diesen Gesellschaften zu Grundel Zu Tahiti blühten sie am meisten: von dort aus also müssen wie Erklärung suchen. Die tahitischen Areoi nun standen unter den Schutze des Oro, des Beherrschers der Seelen nach dem Tode. Ab ihre Einrichtungen beruhten eigentlich nur auf einem strengeren Tahn dafür waren sie nach dem Tode von allen Strafen und Läuterungsteie. Und darin liegt der Schlüssel für das Ganze: die Gesellschal entstand ursprünglich aus solchen, welche durch strenge Devotion gege den Beherrscher der Seelen schon zu Ledzeiten diesen für sich gewanne sich selber heiligten und daher nach dem Tode für ihr verdienstlich Leben die größte Seligkeit erlangten. Die stärkere Tatuirung t

herem Grade in der Gesellschaft spricht hierfür, da ja das Tabuifen den Bezeichneten dem Gotte eignete. Den Gott der Unterwelt witt in Nukuhiva Maui ber Sonnengott, weil er in die Unterit binabgeht, und bie Racht, bas Sinnbild bes ewigen Bo in bem bie Wier wohnen heraufführt. Lono war zu Samaii einer ber machften Götter und ift beshalb mobl an die Spite ber Befellichaft Dber follte Lono und Dro ibentisch fein? Sprachlich mare I icon möglich, denn n fällt im Tahitischen aus und die gleichen tale werben häufig in einen kontrahirt, das o aber in o. Ro wäre eartikelartige Borfat por Gigennamen und findet fich ja in o Rono 4. Allein fachliche Grunde scheinen gegen diese Bufammenftellung frechen. - Man könnte glauben, baf biefe Gefellschaften fich erft nach r Auswanderung von Samoa nach Tahiti bildeten, weil wir fie nur sollichen Bolynesien finden; wenn nicht die Ulitaos der Marianen dieser mahme entgegenständen. Ift obige Erklärung richtig, fo fällt auch vielist auf den Kindermord der Areoi ein anderes Licht. Kinder wurden wert, wenn ein minder Bornehmer einen höheren Stand erreichen wollte; inder, wenn ein Bornehmer einen Tabubruch begangen hatte, der gebüßt aben mußte (Mar. 1, 227 f.), wenn ein Fürst frant mar, damit er gefe: benn Rinder find den Göttern und den Geistern gang befonders menehm und lieb und baber bei ihnen die mächtigsten Bermittler. Go mien auch hier vielleicht die getöbteten Kinder jum Opfer, durch welches Mtern um fo leichter in die Gemeinschaft des Gottes, ins duftende bun gelangten, wo sie ihre Kinder wiederfanden.

Bas nun den Kultus anlangt, so bemerkt Hale (161) mit icht, daß die Polynesier keine groben Göpendiener sind, denn viele ihnen besitzen gar keine Göpendilder und wer solche hat, sieht sie in nur als Bilder an: daher man sie wohl auch zum Erstannen tenropäer, wie Portlock u. Dixon (249) und ebenso Cooks Reisestiften (3. R. 3, 451) auf Hawaii erlebten, sür Kleinigkeiten versite. Auf Samoa gab es weder Tempel noch Göpenbilder ist Balpole 2, 365, obwohl einige leblose Dinge von einem kleinen ich der Bevölkerung verehrt wurden (Hale 26), aber auch diese und diese seitweiliger Aufenthalt der Götter, d. h. man glaubte, daß te Gott sich bisweilen vom Himmel her auf diesen Gegenstand niederie. Sot verehrte man zu Manono ein Stück Bambus, welches mit einem Büschel Kokossasen umgeben war; in anderen Distrikten Baig, Antheopologie, &c Bd.

**:::** . Zu . die Cit. Schute bes ihre Ginrichtun dafür maren fie frei. Und barin L entstand urfprünglich .... den Beherricher ber Ger fich felber beiligten und bal Leben die größte Geligfeit

ift einer bestimmten Familie angehörig, in welcher biefe blich mar; die Kamilie gehörte bisweilen zu den Bauptlings-Er bestimmte bie Weste, er die Kriege, er die Gubne, durch Rranter wieder genesen fonnte (Turner 241; 224); er ie Opfer, welche indes bei Festen von den Theilnehmenden thrt wurden (eb. 241). Der Familienvater galt als hoher er Familie, durch ben (boch auch durch andere Mitglieder ie) der Gott bisweilen seinen Willen fund that, Mittel gegen gegenwärtiges Uebel verfündete und bergl. Auch ordnete Spriester bismeilen bem Sausgott ein Fest an, bei welchem en dann ein Avabecher ausgegoffen murde (eb. 239). Gin gemeines Opferfest feierte man im Mai, in einigen Gegen-Spielen, in anderen ganz ruhig (eb. 241). — Der gefammte r gibt alfo ein fehr einheitliches Bilb; bas Beidenthum mar rfallen und von jener phantastischen Naturbeseelung wieder rt zur Berehrung von Schutgeistern, welche ber Menfc Gerade hierdurch aber fand bas Chriftenthum bren fann. ind innige Aufnahme.

Conga ftanden die Tempel auf den Begräbnifpläten, den obwohl es auch folche gab ohne Tempel; doch maren fie minderer Bedeutung (Coot 3. R. 2, 125). Der Faiaein eingezäunter, oft nicht fehr großer Blat, beschattet von ig gehaltenen und besmegen herrlich gepflegten Bäumen, Mitte beffelben ftand ein ober auch mehrere Bebäude, nach r Art aber bochft forgfältig gebaut, welche ben Göttern und alfo Tempel waren. Auch Götterbilder gab es in meln, hölzerne Figuren beiberlei Geschlechtes, gewiß aber ba ihnen bas entfetliche Maul Diefer letteren fehlt me 320; vergl, Coof 3. R. 2, 38 f.). Wilson fah n bem einen Saus eines Faiatuta zu Tongatabu, ber einem Burb - ugehörte, bas Bilb einer Bottin bangen, in bem und bergl. (349). Etwa 20 ber wichtigften Sifuleo, ber gar feinen Cult atte, befagen en berfchiedenen Gegenden, Talisy Tubo ter 2, 112f.). Bilber freilich gab es Daber Coot, ber gar teins fab, ber frten nichts von Banben gemachtes

einen beiligen Stein, einige Familien robe Bolgbilder ihrer Borfahren (Sale eb.). Ein anderes 3bol mar ein alter etwa 6 Ellen langer und 4" breiter Mattenftreisen, der als Kriegsgott galt, Bapo biefe und fo heilig war, daß man bei ber Abschaffung des Beidenthums ibn zu verbrennen Scheu trug : man ruftete ein nenes Schiff zu, band einen Stein an Bapo und wurde ibn ins Meer verfentt haben, wenn ihn nicht Williams für das Missionsmuseum gerettet hatte (Will. 438f.). Doch waren bies immer nur vereinzelte Dinge: aus der allgemeinen Bilberlofigkeit, aus dem ganglichen Fehlen der Marae, der Aliare und Opfer für die großen polynesischen Götter nannte man ja gerade Die Samoaner "bie gottlofen Samoaner" (Will. 542). Aber biefen Namen verbienten fie nicht. Gie maren bem Beidenthum und feinen kindischen Borftellungen jum Theil icon entwachsen und faßten bie Religion tiefer auf, weshalb fie auch fo fcnell bochft innige Chriften geworben find; jum Theil aber verehrte man die Gotter in ihrer Infarnation in verschiedenen Thiergestalten, wie namentlich die Cont götter, und daß biefe Infarnationen der Götter nabe mit Idolen pufammentreffen, geht daraus bervor, daß ein Fürft als Schutgott (Etu) ben Schadel eines tapferen ihm befreundeten Weißen anbetete (BilL Die Schutgötter ber einzelnen Dorfer hatten meift auch Gotteshäuser ober geheiligte Baine (Turner 240), in einem ber Bäufer befand fich 3. B. eine Daufchel, welche ber Gott blies, wenn Arieg fein follte, in einem anderen ein paar Steine oder die beilige Rotosnuß, welche bei Gidleiftungen benutt murbe (eb). Das Bild bes betreffenden Schutgottes befand fich öftere vorn an den Schiffest bes Dorfes (Turner 269). Auch Opfer murden gebracht, meift gefochte Speisen, Erftlingsfrüchte und Trantopfer: namentlich mard ber erfte Becher bei größeren Gelagen, nachdem man etwas davo getrunten, ausgegoffen, oder gen himmel empor gefcwenkt (Sale 26 5 Aber auch diese Opfer beschränkten sich mob1 Turner 241). meift auf die Seelen und die Schutgötter, fei es ber Gingelness. fei es des Dorfes (Turner 349): doch goft man nach Sood 2 1 bei jedem Abendtrant einen Avabecher aus für die Geegotter, indexxx man fagte: "bier ift Ava fur Euch, ibr Seegötter, bleibt uns fern" denn man fürchtete Gefahr von ihnen. Daffelbe berichtet Turner 200, dem zu Folge öftere dem Sausgott bei diesem Speife - oder Trant opfer ein Feuer unter Bebeten angegundet wurde. - Die Briefter

waren meift einer bestimmten Kamilie angehörig, in welcher diese Burde erblich mar; die Kamilie gehörte bisweilen zu den Sauptlingsfamilien. Er bestimmte die Fefte, er die Kriege, er die Guhne, burch welche ein Kranter wieder genesen konnte (Turner 241; 224); er empfing die Opfer, welche indes bei Festen von den Theilnehmenden kibst verzehrt wurden (eb. 241). Der Familienvater galt als hoher Briefter ber Familie, burch ben (boch auch burch andere Mitglieber ber Familie) ber Gott bisweilen feinen Willen tund that, Mittel gegen irgend ein gegenwärtiges Uebel verkündete und deral. Auch ordnete befer Sauspriefter bisweilen dem Sausgott ein Fest an, bei welchem dem letteren dann ein Apabecher ausgegoffen murde (eb. 239). großes allgemeines Opferfest feierte man im Mai, in einigen Gegenben mit Spielen, in anderen gang ruhig (eb. 241). — Der gesammte Aulms hier gibt alfo ein fehr einheitliches Bild; bas Beibenthum mar in fich zerfallen und von jener phantaftischen Naturbefeelung wieder prüdgefehrt zur Berehrung von Schutgeistern, welche ber Menfc nicht entbebren tann. Berade hierdurch aber fand bas Chriftenthum fo rafche und innige Aufnahme.

Bu Tonga ftanden die Tempel auf den Begräbnifplaten, ben kaiatuka, obwohl es auch folche gab ohne Tempel; doch waren fie dann von minderer Bedeutung (Cook 3. R. 2, 125). Der Kaiatuta war ein eingezäunter, oft nicht fehr großer Blat, beschattet von alten, heilig gehaltenen und deswegen herrlich gepflegten Bäumen, In der Mitte beffelben fand ein oder auch mehrere Gebäude, nach tonganischer Art aber höchst sorgfältig gebaut, welche ben Göttern gehörten und alfo Tempel waren. Auch Götterbilder gab es in biefen Tempeln, bolgerne Riguren beiderlei Befchlechtes, gewiß aber nicht Titis, ba ihnen das entfetliche Maul diefer letteren fehlt (Billiams 320; vergl. Coof 3. R. 2, 38 f.). Wilson fab vielmehr in dem einen Haus eines Faiatuka zu Tongatabu, der einem bornehmen Fürften zugehörte, bas Bild einer Göttin hängen, in bem anderen beilige Baffen und bergl. (349). Etwa 20 der wichtigsten Gitter mit Ausnahme bes Sifuleo, ber gar feinen Cult atte, befagen Empel, oft mehrere in den verschiedenen Gegenden, Talish Tubo & B. bis an zwölf (Mariner 2, 112f.). Bilder freilich gab es bier nur wenige (Sale 26), daher Coot, der gar teins fah, der Meinung war, die Tonganer verehrten nichts von Händen gemachtes

' (3. R. 2, 125). Wenn unn Deinide (36 f.) fagt, bie Bilber ben Faiatulas feien nicht verehrt worden, fo fpricht allerdings ! Billiams 320 von 'ber Profanation Diefer Bilber burch driftl Bauptlinge und ihrer Beilighaltung burch die Beiben fagt, biergeg wohl aber hat Deinide recht, wenn er in diefer jedenfalls n mehr ausgebreiteten Berehrung, fowie ber geringen Bahl ber 31 einen Berfall ber Religion fieht. Auch die Longaner wurden best fo leicht wirklich eifrige Chriften (Bill. eb.). - Die Briefter bilbe bier teinen besonderen Stand : jeder, der oft von den Göttern begeif wird, wurde Priefter, nur nicht die Ffirften felbft, wenn gleich & diefe öfters begeistert werden. Sie konnten wohl beshalb, weil # fle fitr Götter bielt, nicht Briefter werben. Gie betrogen nicht; bi trafen ihre Prophezeiungen nicht ein, so gab man das nicht ihn fonbern ben Göttern und beren oft boshafter Abficht Schulb (De 2, 146). Doch pflegten öfters bie Götter bas burch die Briefter t fünden zu laffen, was Finan beabsichtigte. Finan brachte fie, o bag fie es mertten, babin (Mar. 1, 423). Die Begeiftert einzelner Menschen, welche wir schon einigemal erwähnt bab war das allergewöhnlichfte Mittel, wie fich die Gottheit b Menschen mittheilte: doch wurde man nie von den hohen Götte immer nur von verftorbenen Menichen ober pon göttern begeistert, oft gang von felbst, oft auf Anrufen. bei wichtigen Dingen wurden in Tonga stets die Götter angerus und mahrend fich in nachtlicher Feier Die Matabule um ben Brie versammeln, spricht ber Gott aus biefem. Erft fitt er lange schweige bann redet er leife und tief, ftets in erfter Berfon und mas er f Bisweilen bleibt er fo ruhig: oft aber wird ift Gottes Wort. furchtbar wild und aufgeregt. Thränenströme brechen ihm aus Augen u. f. w. Berläßt ihn ber Gott, fo macht er allerhand C monien mit feiner Reule (Dar. 1, 105f.): Go wie hier ift t Begeisterung im großen Ganzen burch ben gesammten Dzean. 1 feineswegs, wenn auch manches Betrugerische fich einmischte, teinesn war alles Betrug: tam boch fogar Tod in Folge einer folchen geisterung vor, wie Mariner (1, 110f.) von einem tonganis Fürften ergöhlte, ber von einer früheren Beliebten begeiftert i eigentlich befeffen, nach zwei Tagen am Tieffinn ftarb. Auch Be wurden von Göttern begeiftert, mas fie oft bis gur Dhnmacht ang

Ran nahm an, ber Gott komme in ben Menschen, um ihn wegen Mehrtretung einer religiösen Pflicht zu warnen (eb. 1, 105 f.). Man fühlte fich dann als fremde Berfon, batte teine Berrichaft über bie eigenen Gedanken, mar gegen alles Meufere gleichmobl bochft em. pfublich - furz es traten alle Zeichen einer ftarten Gereiztheit ber Rerven ein (eb. 111f.). — Nicht jeder Gott, der Tempel hatte, hatte and Briefter: fo hatte Talisy-Tubo keinen Briefter, mahrend andere Götter mehrere bis zu vieren befagen. Tali - p - Tubo begeisterte auch Die Menschen; aber immer nur die allervornehmften (eb. 2,112). Ges ofert ward in Tonga viel, namentlich bei den großen Festen und nathrlich beforgte ber Priefter dies Geschäft. Interessant ift es. bak Coot bei dem großen Inatschifest von Holz nachgemachte Opfergaben (Pams u. bergl.) porfand (3. R. 2, 43). Bon den großen Festen war aber bies das bedeutendste, das jährlich zweimal gefeiert wurde, als Dankopfer, bei dem man die Erstlings-Früchte (so namentlich bei der Namsreife) überbrachte; daher es auch den Namen hat, denn Inatichi bedeutet Theil, Antheil. Man überbrachte bie Opfer bem Tuitonga, aus deffen Gefolge ein Matabule die Dankrede an die Götter hidt. Auch Menschenopfer, bis an zehn, brachte man bei dem großen Inatschifefte (Coot 3. R. 2, 88; Mar. 2, 207 f). Der Tuitonga ethielt die Opfer, weil er der Stellvertreter Gottes mar. Kurz vor der Pamsreife ward bem Gott bes Wetters Alo-alo bas fogenannte Tautan gefeiert; ein großes Opferfest, bei welchem der Gott durch ein Radgen, bas feine Gemahlin vorftellte, vertreten mar und bas man mit vielerlei Spielen beging. Odan wiederholte es 7—8 mal 10 Tage sindung: während welcher Zeit jenes Mädchen im Tempel bleiben and täglich einer Kavapartie vorsiten mußte (Mar. 2, 16f.). ihe Ravafeste fanden bei ober vor jedem wichtigeren Ereigniß flatt. Ils Finau im Kriege glücklich gewesen war, feierte er seinem Schutsott Tubo Totai (Mar. 2, 114) ein großes Kavafest, bei dem ein Ratabule die Dankrede an den Gott hielt, der Briefter aber, für den Jott redend, neue Siege versprach (eb. 1, 205). Das feierliche Cerboniell diefer Feste beschreibt Mariner (2, 184 f.) febr ausführlich nd nach ihm Dumond d'Urville. Eine Menge anderer Feste, bei wen aber ber religiöse Charafter etwas jurudtrat, obwohl er nicht ha feblte, beschreibt Mariner 2, 304-27.

Auf Renfeeland gab es teine Tempel, wohl aber heilige Daine,

in welchen jedoch feine Gottesverehrung flatt fand. Dort maren bie Graber ber Fürsten - also abnlich wie zu Tonga, wo ber Faiatnla augleich die Gräber umschloß - ju benen ber Briefter Opfer bin brachte. Früher aber, als fie noch alle friedlich beisammen lebten und nicht durch Krieg getrennt maren, da hatten auch die Maori, wie ersählt wird, einen großen gemeinschaftlichen Tempel, Ware-furg genannt (Taylor 65f), b. h. rothes (kura) Baus (ware), ein Rame, ber fich dadurch ertlärt, daß zu Neuseeland die Tabufarbe roth war. Der einbeimische Name der Chathaminseln Warekauri gehört gleichfalls hierher: die Inseln sind nach ihrem ursprünglichen Nationalheiligthume genannt worden, welches man wohl gleich bei ihrer erften Betretung errichtete ober beffen Name man aus ber alten Beimath mitbrachte mb auf die neue übertrug. Denn den Tempel Baretura follen die Raori wie Taylor erzählt, in Bamaiti vor ihrer Auswanderung gehabt baben. Götterbilder gab es unter den Maori nicht, wohl aber Ahnen- und Titibilder in Menge, die man hoch verehrte durch Anbetung, Opfa u. f. w., ohne jedoch bas Bild anzubeten, fondern vielmehr nur ber Gott, der fich in das Bild niederläft, in der Intarnation zeigt, mit er auch auf den Briefter herniederfährt und durch feinen Dtund fpricht (Taylor 73; Shortl. 63; Swainson 16). Diefe Bilber ftellte man am Eingange ber Barten, auf ben Brabern, auf ben Blaten auf, mo ein Krieger in ber Schlacht gefallen mar (Nicholas 89, 118; Bolad 1, 116), fie trug man von Brunftein gearbeitet um den Sale, welche Bilder Savage 21 fälichlich für Darftellungen des vergötterten Mondes hielt (vergl. Dieffenb. 2, 55; 179; 2, 391). Daß die Götter und die Seelen vielfach in thierischen Intarnationen erfchienen, ift fcon gefagt; vorzüglich zeigten fie fich als Bogel und Gidechfen (Bolad narr. 1, 241). Bestimmte religiöfe Fefte gab es nicht; die großen Festlichkeiten ber Maori hatten ftets politischen Charafter (Taylor 92; 169), ebenfowenig gab es feststehende beilige Tage ober sonstige religiöfe Satungen: jeder folgte in diefer Beziehung feiner Willir (eb. 90). Die Opfer, meift Speis- und Erftlingsopfer (Dieffenb. 2, 51; Sale 26) brachte man den abgeschiedenen Seelen und den Schutgeistern bar unter Unrufungen, Die Die ffenbach (eb.) mit den Gefangen ber Beben vergleicht. Dan tann die Art wie die Maori mit ben Göttern verkehren eigentlich nicht beten nennen; vielmehr suchen fie durch Spruce die Götter ju zwingen und unschädlich ju machen (Zah'

42; 71). - Die Briefter, welche bier einen bestimmten Stand n ber erblich ift und bie oft febr geschickte Sandwerter find, überm ihre Lehre mundlich auf ihre Sohne, welche fie mabrend bes trichts aus einem Waffergefäß mit einem grünen Zweige befprengen, : um bas Tabu abzuhalten. Bei diesem Unterricht fprechen fie Bebete, welche wie vieles der Brieftersprache den jetigen Maori rftandlich aber nur in einer alterthumlichen Mundart abgefaßt (Dieffenb. 2, 119f.; Thomfon 80, 116). Sie brachten Defer bar: durch fie verfündete ber Gott seinen Willen, indem men im Traum feinen Willen tund that (Dieffenb. 2, 67) fie begeisterte und bann aus ihrem Mund fprach (Taylor 65; Doch konnten auch Bornehme, die nicht Briefter maren, ben in fich beherbergen (Dieffenb. 2, 67). Sie waren jugleich lauberer: und da man durch die Zauberei die Götter und Geifter alle Lebensverhältniffe volltommen beherrichen tonnte, fo mar baihre Macht feine geringe. (Tanlor 42). Man fonnte burch erfpruche eben alles bewirken, fich tapfer, die Feinde feige, eine leicht, eine Wunde, Berbrennung u. f. w. wieber gut machen, ermeden, Lebende verderben, Rrante beilen u. f. w. (Shortl. 0 f.; Davis 70; Taylor 83). Mancher Bauber mar fo bag er nie wieber abgelöft werden tonnte (Davis 75). onie, mit melder aus einem Kranken ber ihn plagende Kinderausgetrieben wird, hat Shortland (a, 105f.) genau befchrieben. Briefter taucht seine Sand ins Wasser, einmal oder mehreremal I genügt: denn badurch erfährt er auf welchem Wege ber Beift aus Interwelt emporgestiegen ift. Deift, mas von Intereffe ift, an Bras- oder Flachslilienbusch, ber in der Erde wurzelt, nach oben grünt und blüht - mas man symbolisch genommen zu haben t. Noch intereffanter aber ift es, daß

das Gefet der Teufel und Gefpenfter

wo sie hineingeschlüpft, da muffen fle hinaus,

n Renseeland gilt. Deshalb mußte der Priester einen ganz gleichen oder Phormiumbusch in der Nähe des Krankenhauses aufsuchen, von diesem kam der Geist zuletzt, ausgraben und bei dem Lager des ken aushängen: dann entsernte sich der Geist durch diesen Busch. sieht man auch den Grund, warum die Geister diesen Weg gehen n: weil er durch ihr Kommen schon tabu war und deshalb ihre

Natur gleichsam zu fich hinzwang, während die Roagegenständ ber ben Beift eber abftiefen. Dasselbe Befet berrichte e Dawaii: ben Weg, auf welchem ein Tobter zu Grabe getrage tehrt fein Geift gurud (Ellis 4, 860). Die Briefter beforg türlich auch fouft alle Tabus, die fie gang in ihrer Gewalt (Bolad narr. 2, 252) und alle Banblungen, mobei ein Banbe fo maren fle nattirlich bei ber Geburt u. f. w. von großer Bi (eb. a 122), so entschieden fie meift über Krieg und Frieden ( narr. 2, 246). Sie waren aus ber mittleren ober nieberen 9 gehörten also jum Abel (d'Urville a 2, 522); früher aber auch mächtige Fürsten Briefter gewesen zu fein, wie aus ben bei Gren und fonft, wo Briefter ober Bauberer von weitherrfe Einfluß ermahnt werben, hervorgeht. Auch wendete man j mittel in alterer Reit noch reichlicher an als fpater (Sho 111). Außer den Brieftern gab es noch andere Leute, weld Mata-fite (Seber) nannte und die, wenn einer tranf mar. die Krantheitsurfache ausfindig machen mußten, ebe ber ! seine Thatigkeit begann (Short l. a 106). Beber Stamm bat Matatite und seine Briefter; einige Stämme maren burch ihre j fünste besonders berühmt (Thomson 116; Shortl. a 107, 9'

Die Tempel zu Tabiti maren entweder National - ober oder Brivatheiligthumer und natürlich richteten fich hiernach die re Reftlichkeiten in ihnen (Ellis 1, 339). Man legte biefe Bläte, welche Marae hießen gern auf vorspringenden Lau ober an ber Seetufte an (Forster Bem. 471): sie maren b an zwei Seiten mit einem hoben Steinwall, an ber britten, 1 Eingang war, mit einem Zaun umschloffen, bem an ber vier phramidenartiges Gebäude entgegenstand, welches gleichfalls hieß. Erstaunlich war ebensowohl die Größe diefes letteren, Sorgfalt mit ber es aufgeführt mar. Coot und Bante maken das auf der Landspite von Atahuru gelegene Marae der Ober ihres Gemahles Damo, welches Wilfon 1797 (G. 324) noch i lich gang vorfand, das aber ju Elis Reiten (1, 340) gerftor und fanden die Länge ber Bafis 267' (270 Bilfon), die Bri (94 Bilfon). Es flieg in 10 Stufen - nach Wilfon, t zuverläffiger erscheint als Coof und Bants, welche 11 Stu geben - etwa 50' boch auf, ba die unterfte Stufe 6', bie

en 5' boch maren. Rach Coot und Bants betrug jede Stufe nur Bebe Stufe mar aus Bloden von Korallenfalt gebildet, die regelifig vieredig behauen, geglättet und zum Theil fehr groß waren : m Coot und Bants fanden Stude, Die bei einer Breite von 2' 15" r gange von 3' 15" hatten; die Bobe betrug (Wilfon 324) 18" wijden biefen Raltplatten lagen faft gang runde Riefel von bläulicher ube, die aber trot ihrer Barte bearbeitet ichienen (Coof 1. R. 2, 165; ilon halt fie für unbearbeitet). Der Grund bestand aus großen Studen, aleichfalls behauen und bis zu 4' 7" lang maren: Die innere Umg des Gebäudes, welches durchaus massiv war, bestand aus einen ber perschiedensten Art, die aber alle nach Groke und Bet paffend zusammengelegt waren. Alles war ohne Mörtel zusammenfigt und von den Gingeborenen ju einer Beit erbaut, wo fie noch tein en sondern nur ihre schlechten Steinwertzeuge hatten — man wird bes. b vollständig in die Bewunderung welche Coot, Bante und Wilfon 1 Berte gollen, einstimmen. Steinbrüche maren (Coof 1, R. 2, 166) it in der Nähe und der Korallenkalk mußte mindestens 3' tief unter dem iffer hervorgeholt werben. Und boch war das ganze außerordentlich gut ) feft gebant : nur baf bie lange Seite bes Baumertes fich etwas einrts frummte (eb.), Nach oben nahm bas Gebäude zwar nach allen iten ppramibenförmig ab, boch in ber Breite weniger, als in ber Länge, daß, wenn die Bafis 300' Breite bei 120' Länge hatte, die oberfte ide 200' in die Breite und nur 12' in die Lange maß (Morenh. 1, 8). Auf diefer oberften Fläche fanden Coof und Bants (166) einen bolg geschnitten Bogel und einen fleinernen Gifch, ber aber gerichen war, aufgestellt, mahrend Wilson (325) beide Bilber nicht t fab. Der Blat felbft nun, beffen eine Seite biefe Burgmibe mahm, war 360' lang und 354' breit, mit flachen breiten Steinen Maftert, zwischen welchen indeg hohe Bäume wuchsen, namentlich ne and in Tonga, Wilson 349) ber Toa-baum (Casuarina tisetifolia), beffen ruthenförmige Aeste wie Tannen im Winde dumpf ifden, dann ferner Calophyllum, Cordia, Thespesia, Barringtonia, adanus, Dracaena und Bananen (Coof, 166; Forfter Bem. 472, ilfon Abbild. S. 329; Ellis 1, 341), lauter reich belaubte iume, welche, da fie meist uralt waren, bem Orte etwas Ernstes, Ganerliches gaben (Ellis 342); ja im Rauschen der Kasuarinen wit man die Stimme der Gottheit ju vernehmen (Mörenhout

1, 468 f.). An der Umfaffungemauer ftanden verfchiedene Banfer für Briefter Bachter und für die Gögenbilber (Dorenh. eb. Ellis 1, 341); doch konnten diese sowie der gange freie Blat auch fehlen (Forfter Bem. 471). Bäufig ftanden auch die Altare und Ti'ibilber, lettere meift in großer Anzahl, in der Umwallung des Marae, oft aber auch in abgefonderten Umfriedigungen in der Rabe deffelben Bilfons Abbild. Coof 166. Forfter Bem. 472); dies find die Orte, welche Wallis (Schiller 1, 261) befchreibt. Bisweilen auch murbe be Bhramide durch einfache Baufer vertreten und in biefen ftanden be Götter (Wilfon 329). Frauen burften ben Marae nie betreten und wenn bies burchaus fein mußte, nur nachbem bide Deden gelegt maren, auf denen fie gingen (Mörenh. 1, 470); wovon nur die Beiber ber Areoi befreit waren. Auch sonst wurde natürlich dem Marae die bodfte Tabuehre erwiesen: man betrat ihn nur im tiefften Schweigen, man ging nur entblöften Leibes vorüber u. f. m. Nach jedem besonders wichtigen Greignif, nach Krieg, Krönung u. f. w. ward ein Marae gebaut und be jeder Bewohner ber bauenden Begend verpflichtet mar einen Steinblod # bringen, fo tam oft überreichliches Material gufammen; baber bent jeder Diffrift mindeftens ein, oft auch mehrere Maraes hatte, (Mörenb. 1, 468 f.). Sie waren den Angriffen der Feinde besonders ansgefest (Ellis 1, 348). Mehrere maren hochberühmt, fo das große National heiligthum zu Opoa auf Raiatea, das dem Oro heilig war und ebenfo der Marae beffelben Gottes zu Atahuru. In Suahine mar ein fehr heiliger Marae des Tane (Thermann und Bennet 1, 267), wie denn natürlich jede Infel als Nationalheiligthum einen Mara ihres Schutgottes hatte. Ginen Tempel bes Tane auf Tabiti ermabnt Ellis 1, 341. Die Gestalt ber Tempel, welche im gangen Often bes Dzeans diefelbe ift, tann man nun vielleicht aus den fteinernen Unterbauen erklären, welche auf den Markefas 3. B. fo baufig und ficher nur eine Umanberung ber uralten malaiopolynefischen Ginrichtung find, das Saus fchwebend auf hohen Bfahlen zu bauen. man später bei diefen Maraes, um den ftattlichen Unterbau nicht # verunftalten, das eigentliche Saus gang meggelaffen, wie es Pflangen gibt beren Blatt verkummert, beren Blattstiel aber blattartige Geftall annimmt. Wenn wir uns nun aber erinnern, daß (oben G. 235) mich raiateanischem Mythus Tangaloas Leichnam auf der Erde mit bem Ruden nach oben gelegt die Wohnung der Götter bildet : fo tann man

sierans auch für die Tempelgestalt einen Schluß ziehen. Wie wenn ste eine Rachbildung jener göttlichen Leiche sein sollte? die Wohnung ver Sötter freilich ist das Himmelsgewölbe; vielleicht stellen die Marae vann dies Himmelsgewölbe, natürlich in konverer Sestalt, vor oder wenn twa unter der "Wohnung der Götter" Berge gemeint sind, wie auf Renseeland der Tongariro das Rückgrat des Tupuna hieß, einen Berg wildlicher Nachahmung. Wie dem auch sei — die Form dieser seltsemen Sebäude scheint symbolisch zu sein, nur muß man natürlich wei an die allerroheste Symbolistrung denken. Terassensormig waren sie Warae immer, wenn auch nicht immer mit so vielen Stusen wie Rapiti: im Westen der Gruppe hatten sie oft nur zwei, drei Stockwerke wie Thermann und Bennet sagen und war hier das Sestinde im Junern mit Erde ausgestüllt (1, 266; vergl. 267; 282).

Die großen Nationalbeiligthümer bestanden aus einer gangen Bahl un einzelnen Maraes, hatten aber eine gemeinschaftliche Umfassungsmauer Ellis 1, 340). Auch bier waren die Maraes häufig, jedoch nicht immer Ballis bei Schill. 1, 261) die Begrähnifpläte. Doch darf man nicht mi Deinide (48) annehmen, fie feien aus Begrabnifplaten erft gu Empelftätten geworden, denn vielmehr das Umgekehrte ist richtig: man mite die Leichen, wie die Beifter zu den Todten zurückehren, gleichfalls in das Saus der Götter und dies um fo mehr, je mehr die Berehrung in Todten wuchs. Schon jene Abtrennung der Begräbnifpläte fpricht to diefe Anficht: Die Tempel waren nicht ursprünglich Todtenhöfe, sondan die Todtenhöfe ursprünglich Tempel. — Bilder waren in Tahiti **jenlich h**äufig, und nicht bloß die der Ti'i, die, unu geheißen, felfam geschnitzte, flache, nach oben zwei-fünfzinkig auslaufende bliftude, bisweilen auch grobe männliche oder weibliche Figuren warn und auf den Grabhugeln ftanden (Ellis 1, 348; 350; Bilfon 329; Forfter Bem. 478), fondern auch die anderen Götter, i freilich rob genug oft bargeftellt waren und oft nur aus Klöben befanden, welche man in Zeug wickelte. Diefe Bilber, welche Too beifen, dienen auch hier nur gleichsam als die Tabustätte des Gottes, il bie Stätte, wo er fich auf Erden niederlaffen tann (Dorenh. , 472; Bilfon 331). Die ersten Miffionare fanden in bem Saufe met Fürften verschiedene Götterbilder von Bolg, jedes mit einem weere, einer Art, einem Hammer u. f. w. bewaffnet, um die, welche # Gott ergurnten, ju tobten: bargeftellt mar ber Gott ber Sonne,

bes Monbes, ber Männer, Weiber und Kinder und Andere (Bilfon 288), wobei allem Unschein nach nicht etwa an Ti'is zu benten ift. Waren doch in einem Tempel zu Oparre (bei Malapai auf Tabiti) die Bilber Ta'aroas, Tanes und Dros (Wilson 289). das lettere Bild fand fich viel: Das berühmte Götenbild von Am huru, um welches fich 1802 der heftige Rampf, der Tahiti fo ich erschütterte und veränderte, mar Dros Bild. Noch merkwürdiger it bas Bilb, welches Coot zu Taigrapu fand, die Geftalt eines Mannet, 7' hoch, in guten Berhältniffen, wenn auch gur Bobe etwas zu bid, aus 3meigen geflochten und mit weiken und ichwarzen Rebern flestm bezeichneten die Tatuirung und die Haare) bekleidet. Um Ropfe batte die Figur 4 fleine Bornchen, welche die Tahitier Tate 2c., lieie Männer nannten. Später erfuhr Coot, bak es Maui porftelle (1. % Maui ift fonft nirgends bargeftellt und fo mag bier trot be ebengenannten Bildes des Sonnengottes ein Irrthum obwalten. Taans mar bargeftellt mit einer Menge fleiner Gottheiten an feinem Rome: Dlund, Dhren, Nase, Augen waren aus tleinen Götterfiguren gebildet und felbft im Inneren, das hohl mar, befanden fich andere Bilber ; jum Zeiden, daß von ihm die übrigen Götter geschaffen (Ellis 1, 354 f.) fein. Dargestellt mar ferner Ro'o mit feinen brei Göhnen (eb. 357) u. f. . Die rarotong anischen Götter waren länger als die von Tabiti: mahrend die letteren meift 4' nicht überschritten, gab es bort welch von 14 - 20' Lange und 6' Umfang (eb.). Noch größere erwährt Williams 116, welche Taaroa, Rongo, Ruanun, Ta au n. f. m. vorstellten (109 f.), und sich fonft von den tabitischen nicht unterfaie Die Bögen, welche blos aus folden Solgftuden beftanden, me ren oben mit Seilen aus Cotosfafern verziert und häufig mit rothen und gelben Federn gefchmudt ober gang damit bedect (Ellis 1, 354). Oft waren die Götter auch ausgehöhlt und waren dann mit folden Febern gefüllt ober bie Umwidelung ber Bolgftude, welche of febr weitläufig ift, enthält fie (Tabiti Ellis 33, Bilfon 330. Williams 116). Diefe rothen Federn bienten auch font Rarot. als größter und heiligfter Schat; es maren Febern von rothen Bape geien, welche nicht auf Tahiti felbft, wohl aber auf Infeln 10 Tage reifen weftlich vortamen; weshalb man, um fie zu erlangen, öfter Reisen dahin unternahm. Doch gebrauchte man auch die Febern and dem Schwanze bes rothen Tropitvogels, in Sawaii die eines

rothen Sonigfangers. Man schmudte bamit ben Anzug ber Krieger, man hielt fie beim Gebet in den Banden; man gablte bafür allen und jeben Breis; aber nur fur bie echten, benn roth gefarbte Sahnenfebern Randen in teinem Werth (Forfter Bem. 320. Coot 3. R. 2, 236; 263; 152), aus ihnen bestand ber heilige Burtel des Konigs, mit inen war feine Kopfbededung befett (eb. 228), sie dienten als Amulet, falfen in Sturm, in Gefahr, ja man betrachtete fie gern bazu als Minas ober Orometuas (Mörenh. 1, 472-4). Man nahm an, ie Macht bes Gottes, dem man fie weihte, gehe auf fie über (Ellis Auf ben Sandwichinseln verehrte man fie gleichfalls the hoch (Coof 3. R. 2, 400, 3, 457; Ellis 4, 166; 89), ebenfo E Tonga (eb. 2, 102), wie auch in Neufeeland die Blüthe ber Erhthrina ganz befonders zum Schmud beliebt war und man überjenpt bort vielen rothen Schmud trug (Gren a 136 f.). Berehrung ber rothen Federn bedenke man, daß Roth die Tabufarbe Reufeeland mar. Sochroth und Gelb maren überhaupt die beliebwften Schmudfarben (z. B. Tonga Coof 3. R. 1, 281; Samaii eb. 8. 291 n. oft).

Die Briefter (tahua) bilbeten auf Tahiti einen abgeschlofimen Stand, der erblich war. Die vornehmsten Briefter waren lets vom bochsten Abel, ja aus der königlichen Familie felbst; und batte jede Insel und jeder Distrikt Oberpriester, doch gab es auch Priester für die niederen Bollsklassen, welche aber ihres geringeren Labn wegen nicht für die vornehmen Geschlechter fungiren durften, fowie die vornehmen nicht für geringe Leute (Dorenh. 1, 475 f. Ellis 1, 342, Forfter Bem. 473, Coof 1. R. 2, 238). Dem Derpriefter jur Seite standen je ein Bildbemahrer (amoi too), dann be pure, die Unterpriester und brittens die gahlreiche Klaffe der opu ani, ber Briefterbiener (Dorenb. 1, 478). Außerdem muffen wir noch bie hare po die "Wandler der Racht" ermähnen, welche bei Beten die heiligen Humnen und Gedichte hersagten und zwar, indem fe um den Marae wandelten und fortwährend recitirten; doch brachen 庵 beim mindesten Stoden, als einem bosen Zeichen, wie die Schaufpieler der Areoi, ohne weiteres ab. Auch ihre Würde war erblich; te Renntniffe erlangten fie durch ftetes Lernen und Ueben, doch legte ma ber erbende Sohn feinen Mund auf den Daund bes fterbenden Saters, um die Seele deffelben und damit seine Kenntniffe aufzufangen

(Dorenh, 1, 506-7). - Die Briefter maren im hoben Gra einflukreich. Sie nur durften den Marge betreten, fie nur nebft & anderen heiligen Berfon b. b. bem vornehmften Abel (Ellis 1, 34 von den Opfern effen; fie felbft erhielten Opfergaben und Befden oft von fehr bedeutendem Werthe: fie allein durften bis an wi Weiber haben, mahrend felbst ber Konig fich mit ameien begung (Dörenh. 475 f.); ihre Drohungen bemirkten oft aus bloger fim Arantheit oder Tod. ohne daß man mit Mörenhout und Forfter . Bergiftungen ihrerfeite zu benten braucht: dazu glaubten fie felbft feft an die Götter (Mörenh, eb. Forfter Bem. 469). Freilich bei Elis (1, 368) gleichfalls an Gift und manche ber Briefter fo bie Unwendung beffelben eingestanden haben: dagegen fpricht ichel bag nie ben Europäern ein folcher Bauber geschadet bat, benen w Wift gleichfalle tödtlich gewesen mare (Ellis 1, 368; Bilfon 455 Auch bier maren die Briefter oft zugleich die Rauberer, welche frem Beifter in eines Anderen Körper bannen fonnten und dadurch And heit oder Wahnsinn hervorriefen (Dorenh. 1, 481). auch noch höchst gefürchtete Rauberer (tahutahu und pifao) auferte und auch ihre Raubereien bewirkten Krämpfe und Tod, ja gauze Famin find durch fie getöbtet worden (Ellis 1, 366 f. Mörenh. 1, 489) Die Priefter waren dann natürlich auch die Aerzte: wie fie ben Gel riefen, fo konnten sie ihn auch wieder entfernen. Auch auf fie felle ließ fich der Gott berab, wenn er den Menfchen feinen Billen mi theilen wollte und fogar oft bei gottesbienftlichen Sandlungen, benen die Briefter mitten im Marge fafen, entweder auf einem & ober mit getreugten Beinen; das Saupt hielten fie gefentt ober wi der Phramide gerichtet und ihre Tracht mar danu gewöhnlich eine Matte um die Sufte (Ellis 1, 343; Morenh. 1, 478). Di trugen fie auch eine ungeheuer bobe forbartig geflochtene Ropfbededin fowie einen eigenthumlich geflochtenen und verzierten Schild (Abbilden bei Coof 1. R. 2, 238. bei Bartinson pl. XI); für gewöhnlich ging sie wie die übrigen Tahitier. Andere phantastische Amtstracht berselb welche bei den Göttern in besonderem Ansehen fteben follte, erwa Bilion 456. Auch begeisterte fehr häufig ein Gott ben Brief boch liegen fich die Götter auch auf andere Menschen berab. I Befehlen folder Begeifterten, welche ben linken Arm ftete in ein St Reug widelten, folgte man unweigerlich, auch wenn fie febr fon

wen (Mörenhout 1, 481-3; vergl. Bilfon 285; Ellis 1, 374); m nannte fie, fo lange die Begeifterung dauerte, alfo oft mehrere agelang, felber "Gott" ober mit dem Namen eines bestimmten ottes (Coof 3. R. 2, 156) und ehrte fie dem Ramen entsprechend illis 375); die vornehmsten Frauen gaben sich ihnen wetteifernd ris (Mörenh. 1, 480). Die Begeisterten glaubten an ben illis 1, 385-6) Gott in ihnen auf bas Festeste. Freilich ermangelten ! in ihrer Begeisterung nicht, große Gaben ju fordern; und allerdings lebte Wilfon den Fall, daß ein Inspirirter durch energisches Borgeben Palifionare von feiner Bgeifterung gurudtam (455-6; bergl. Ellis a. D.); indef, da ein plötlicher Schred wirklich eine entgeifternde kirtung haben tann, so brauchen wir auch in diesem Fall nicht noth= mbig an Betrügereien zu glauben. Mancher Trug mag sich freilich memischt haben. Auch bier äußerte fich die Begeisterung burch die ftigften Körperaffettionen (Wilfon 457). Daß die Briefter dann nun Dofer, daß fie die Tattuirung und Beschneidung beforgten, daß bei Beburt und Begräbnig unentbehrlich maren, verfteht fich von bft; daß fie ferner die aftronomischen, nautischen und religiösen untniffe fast allein besaffen (Coot 1. R. 2, 238), machte fie noch fonders wichtig. - Die Briefter beteten in einem fchrillen, fingenn Tone, doch bisweilen febr laut (Ellis 1, 343; Wilson 455) b diefer Ton ift wohl gemeint, wenn Forfter (Bem. 469) behauptet, ! batten einige ber Götter mit Bifchen verehrt. Ueberall glaubte an, baf die Botter eine pfeifende, flufternde Stimme hatten, in abiti ferner, dag das Brausen großer Muscheln, welches fie ans Dhr halten vernehmen laffen, von bofen Oramatuas ftammte, welche fie wohnten (Ellis 1, 363); die neufeelandischen Götter und Feen thern nur (Shortl. a 72, Gren a 295-6 u. oft) und auf Tonga ar das Bfeifen verboten, weil dies der Ton der Götter fei (D'Urville 4, 295). Die Bebete, Bitt. oder Lobgebete, wiederholten litaneis tig benfelben furgen Gat öfters, ein Morgengebet, Göttererwedung mannt, bat une Ellis 1, 343 mitgetheilt, ber die übrigen verschweigt, if fie theils zu unlauter, theils zu abgeschmadt feien. Zuerst wird en amangig Göttern einzeln ein "mach auf" gugerufen und fie bann igewiefen auf die Bogel und Ro'o, ben Gott der Wolfen und auf Fortidritte, welche ber lettere macht; barauf ruft man fie an, bie Colosblattftreifen, welche im Marae aufgehangt find, berab-

aufteigen, den Mund aufauthun und bas Opfer au verzehren. Beine anttesbienft in der Ramilie leitet der Ramilienvater, welcher in biefen engen Rreis auch bier ber bochfte Briefter mar (Ellis 1, 842). Rach Cool (1. R. 2, 237), beffen Rachrichten Forfter für nicht w wahrscheinlich hielt, obwohl er fie nicht aus eigener Erfahrung be ftätigen konnte, gab es eigene Briefter für die Beiber, wie biete letteren auch ihre eigenen Maraes gehabt und nur weibliche Unter gottheiten verehrt haben follen. Begreift es fich nun, bag bie Beiber nur weibliche Titis und vormasmeife weibliche Seelen angerufen bebei; ift auch die Rachricht von den Brieftern, welche nur fur die Beite waren, gewiß insofern richtig, als die Beiber für noa, also unbeile galten und dadurch auch ihre Briefter nicht ben Brieftern ber Minne gleich stehen konnten: so beruht doch die Rachricht von den doppelie Maraes gewiß auf einem Irrthum, ba bie Beiber ben Darae ibe haupt nicht betreten durften und ist damit wohl nur der Plat p meint, wo sie die Ahninnen und ihre Titis auriefen — wenn anders überhaupt Tifis hatten. Rein anderer Reisenber erwähnt bie Sache, die alfo teineswegs von Bebentung mar. Gine Briefterin Dro erwähnt auffallend genng Williams 188; vielleicht war fie Als Opfer brack Tochter eines Priefters und baburch felbst geweiht. man alle möglichen Speifen, Thiere und Bflangen, rob ober gefocht, gen oder theilweise und erstere lebend oder todt (Ellis 1, 345); die Altare in Marae waren Solzplatten, welche auf vier oft gefchnitten Ständers ruhten und mit Laubfrangen ober gefrangten Matten geschmudt maren. Dft standen sie gang dicht beisammen, so daß fie eine große Haff (40' lang, 7' breit, Wilson) bilbeten: auf ihnen lagen und fanite bie Opfer (Ellis 1, 345 f. Wilfon 329). -

Die religiösen Feste waren theils gelegentlich, theils fest. Is ersteren gehörten die, welche bei drohendem Krieg, bei der Krantheit eines Fürsten, zur Reinigung des Landes nach einem verwüstendes Kriege geseiert wurden. Letzteres mit einer seltsamen Ceremonie: we der Küste zog man ein Netz durch das Wasser und die Korallenstüde und was man sonst heraufzog, nannte man — was an jene nachgemachten Pams zu Tonga erinnert — Fische, und bat den Gott, das Land wieder rein zu machen, wie die Korallen in der See (Ellis 1, 348 s.). Wollte man damit nicht bildlich andeuten, daß der Gott das Land von neuem schaffen sollte, wie er es schon einmal geschaffen hatte durch

verauffischen? - Das wichtigfte aller regelmäßigen Feste mar die genannte Göttererneuerung (pae atua), welche jedes Bierteljahr geciert wurde: man nahm die Götterbilder aus den Tempeln, sonnte n, falbte fie aufs neue mit wohlriechendem heiligen Del, füllte fie mit neuen Febern und umfleidete fie mit neuen Matten (Dorenh 1, 514 — 6). Rachdem man sie feierlich zurückgetragen, begann das Festgelage (Ellis 1, 350 f.). Auch der erste allgemeine Fischfang war ein großes Fest, beffen erfter Tag und feine Beute ben Göttern, er zweite bem Könige, ber britte erft allen Betheiligten gehörte Morenh. 1, 517). Dann sind noch zwei Feste zu ermähnen: erftich bas Opferfest Anfangs Dezember, mo man die Erftlinge ber krute den Göttern brachte, und zwar im Hauptmarae, wohin man on allen Diftritten Gaben fandte; im feierlichen Buge, Die Dufchel. Mefenden Briefter voraus, jog man dahin und wenn das Opfer vollwet war, fo überließ der König dem Bolke das Uebrige, wo dann ther mas er tonnte erhaschte (Mörenh. 1, 531) - ein Bebrauch. ber baufig in Bolynesien vortam - und dann ein Dahl folgte, das ft mehrere Tage hindurch fortgefett murbe. Noch wichtiger mar das weite Keft, welches man ale Jahresichluß betrachtete und bei welchem men von den Göttern Abschied nahm. Es murbe wie bas porige noch glanzender und mit Wettspielen gefeiert: mar man vom **Ersammlungsort** in die Heimath zurückgekehrt, so betete man in jedem Diprittmarae zu den Göttern, daß sie bald wiederkommen möchten (Morenhout 1, 521-3). Manner, Weiber und Rinder, menn and lettere beiden ben Marae nicht betreten durften, betheiligten fich mbiefem Fefte, welches mit einem Gebet beschloffen murbe und bas Ellis ich mit Unrecht dem Allerseelenfest vergleicht: jurudgekehrt brachte iter Einzelne für die abgeschiedenen Beifter Opfer, daß fie vom Bo birit merden und jum Robutu emporsteigen oder jur Oberwelt wieder midtebren möchten (Ellis 1, 351-2). Es scheint fast als ob 🖦 , mas Elis erzählte, daffelbe fei, mas Mörenhout als Bitte Rudtehr ber Götter auffaft. Bei diefen beiden Festen herrschte bas mafte Tabu, also allgemeiner Gottesfrieden auf der Insel (eb.). Gebete um Fruchtbarkeit geschahen im Marae oft; ja man suchte die Gitter mit Lift zu täuschen, indem man ihnen schlechte Früchte darkrachte und fagte: Wir haben nichts Befferes: gebt Befferes, bann at ihr davon haben (Mörenh. 1, 527). Bor jeder Mahlzeit mard Bais, Anthropologie 6r Bb.

bem Gott etwas von den Speisen geopfert (Wilson 458; 284); wie man auch jede Handlung, Essen, Arbeiten, Schiffahrt, Pslanzu, Bauen, Fischen u. s. w. und ebenso den Tag und die Nacht mit Gebet begann (Ellis 1, 350). Derselbe fromme Sinn wie überall in Polynessen zeigt sich trotz aller heidnischen Auswüchse auch hier.

Auf Baumotn mar alles, mas die Gottesverehrung betref, ebenso wie zu Tahiti: nur daß auf Mangareva ber Tempel it gewöhnliche Sausform hatte und daß es daselbft teinen gesondertn Briefterftand gab: Die Fürften maren jugleich Briefter (Morenh. 1, Beechen 122; 137). Auf Sao batte jeder Gingelne fc besonderes 3dol, das er immer bei fich trug; es war ber Schents knochen eines Freundes oder eines Berwandten, der oben mit eine Saarlode verfeben mar (Beechen 179). Auch bie martefanifden Einrichtungen stimmen wefentlich mit ben tabitischen überein. De Maraes lagen gern auf Bergen und waren mit den ehrwürdigften Bäumen bededt, gepflaftert und mit riefenhaften Steinen umwall, meift zugleich auch Begräbnifpläte. (Melville 1, 176 f. Radiguet 609f. 625; Math. G \* \* \* 54). Götterbilder hatte man bier w felten, meift verehrte man die Titi oder die Ahnen, und fo find de bie Bilder zu erflären, welche bei Delville eb.; 2, 85-6; 2, 98; Borter 2, 111, bei Radiguet 609 ermähnt find. Figueroa, der die Tempel genau so schildert, wie die späteren Reifen ben, 1595 von Götterbildern fah (Marchand 1, 49), maren mol Dan nannte fogar ben gangen Tempel Titi (Dath! nur Tifis. (9 \* \* \* 54). Dagegen ist der hochheilige Gott, der wie ein umwidelte Speer aussah (Porter 2, 112), sicher kein Tiki. Db bies berfelk Gott ift, den Delville als einen gefchmudten Ropf und verziert mit weißen und rothen (den beiden Tabufarben) Beugftreifen befdreih! (Melville 2, 92). Auf heiligen Pläten fanden fich mohl auch jent ppramidenartigen Baue, wie in Tahiti, welche oben die Götterbilder trugen (Melville 1, 176 f.); doch find fie felten und meift burg den gewöhnlichen Sausbau der Markefaner erfett: auf einen feinerm Unterbau von 30-60' Länge - also maren fie größer wie Brivathanfa - 15-25' Breite und 3-4' Sohe fanden fich offene hallenartige Bebäude, deren Pfosten fargatidenartig geschnitt find: bier afen bie Danner, murben Die Feste gefeiert u. f. m. In einigen bingen Der ichenschädel (Math. & \* \* 56 f. Delv. 176 f. Rabig. 610).

don 1595 mar diefe Bauart die berrichende (Riqueroa bei tard. 1. 49). Andere Saufer für Bachter, Briefter u. f. w. fanden h gleichfalls im Marae (Melv. 1, 176 f.). Go konnte man anhmen, daß unfere Anficht über die Entstehung der heiligen Phraben doch eine unrichtige mare und fie fich nur aus bem gewöhnjen Bohnhaus herausgebildet hätten. Dagegen spricht aber ber rtwürdige Umftand, daß in höheren Theilen der Insel - die araes liegen hier alle boch — ungeheure Teraffen, ganz wie jene itischen fich finden, von 300' Länge und 60' Breite, aus 10-15' gen, 5-6' hoben Steinblöden erbaut, die gang glatt behauen b. Die unterfte und oberfte Stufe war in ber Mitte vieredig einattelt, die Gebäude felbst ohne Zweifel uralt. (Melville 2, 50-1; 1 5. Band 2, 223). Altare gab es vielfach an den Begen bei ben Baufern : fie galten den Tifis und den Seelen (Math. Begeisterte, Opfer, Feste sind wie auf Tahiti: bei 1 Bauptfesten borte bas Speifetabu für die Beiber auf und ein semeiner Gottesfriede herrschte, fo daß auch feindliche Stämme fich ber Reit besuchten. Gie hatten religiofe Dankfeste; bei anderen tichten die größten Ausschweifungen; Geburt and Tod murı gleichfalls wie überall durch Feste gefeiert (Math. G \*\*\* 72-). Die Briefter hatten bier eine größere Macht wie andersmo. m fie konnten das Tabu bier aufheben; fie murden noch zu Lebzeiten weilen (jedoch wohl nur, wenn fie begeistert waren) fo hoch vergottert. man ihnen Menschenopfer darbrachte (Dath. G \*\*\* 45). für jeden Stamm einen Oberpriester (Tahua), der sehr großen i politischen Ginfluß hatte und ftete in Rriegertracht ging (Delv. , 92), wie er meift aus der vornehmften Familie genommen mar; untergeben waren die verschiedenen Rlaffen der Tahuna, der ungeordneten Briefter. Auch mar es hier teineswegs leicht, Priefter werden: benn man mußte, wenn man gemiffe Burben befleiben Mte, eine mehrjährige Reuschheit, für einen Bolynester die schwerfte wase, und andere Kasteiungen durchmachen (eb. 59 f. 62). tefterinnen gab es bier, welche fich mit Beiffagen beschäftigten (61), Radiquet ermähnt auch Oberpriefterinnen (608).

Sill (148) beschreibt die Reste eines alten Tempelplates (heiau) Samaii als einen Raum, der bei 150' Länge und 100' Breite i brei Seiten mit 15 — 20' hohen Mauern und mörtellos auseinander-

gelegten Steinen umichloffen mar, mabrend die vierte feine Ginf Das Innere war durch Quermauern in vier ung gung batte. Abtheilungen gefchieden, beren mittelfte, ben Altar in fich ben etwa zwei Drittheil des gangen Raumes einnahm: Die brei ant hatten am Ende eine Rammer. Auch bier lagen die Beians gern Bergen und am Strande (Ellis 4, 96; Coof 3 R. 8, 292). zu Bufohola, welchen Tamehameha um 1795 gebaut hatte, mar ! lang und gleichfalls 100' breit; die Umfaffungsmauern, welche platt einen bequemen Spaziergang boten, ließen nur einen fon Eingang in ben beiligen Raum. Diefer zerfiel teraffenartig in höheren, gut gepflasterten und gepflegten Raum und in einen niel mit minberer Sorgfalt behandelten. Am Ende bes Gangen mar Art Allerheiligstes burch eine Quermauer gebildet, wo bas Bi bes Tairi, bem biefer Marae heilig mar, sowie eine Menge u geordneter Götter fich befanden. Dort ftand auch bas Unu (t tahit, unu, Symbol des Titi ober der Seele), ein Dbelist Flechtwerk auf einem Grundquadrat von 4 — 5'. In diesem ftand ber Briefter, wenn er als Bertreter ber Gottheit bem fragenden König orakelartige Antworten gab. Ueber dem Ging in diefem innerften Sofe ftand auch der Bauptaltar und dahinter Bild des Hauptgottes (Ellie 4, 89, 96-7). Etwas anders ber Beiau, in welcher Cook als Rono verehrt murbe: es mar Steinfläche, 40 Parde lang, 20 breit und 14 hoch, mit einem bi nen Baun umgeben und durch eine Quermauer geschieden, in ! Mitte ein hölzernes Gebäude ftand: andere Gebäude ftanden Zaun und jenes Gerüft, auf welches Coot als Rono hinaufft mufte, scheint ein Unu gewesen zu fein. Auch bier mar ber at Theil des Heiau vertieft (Coot 3. R. 3, 292-4). Die Hi ftanden mohl ebenfo auf jedem Beiau: bas in ber Mitte mar Tabuhaus des Königs, wo er verweilte, wenn eine ftrenge Tab eintrat, die Säufer an der Mauer oder bem Raun maren bie Si ber Briefter (Ellis 4, 98). Richt zu verwechseln mit Diefen St maren die Buhonua, die Bufluchtoftatten, mo jeder Berbrecher (9 ber, Dieb, Tabubrecher u. f. m.) Schut vor den Berfolgern und ebenso jeder flüchtige Krieger; die Briefter, welche daselbft n ten, mußten jeden Berfolger, der das Buhonua betrat, tödten. Beiber, Kinder und Greife brachte man in Kriegezeiten babin: 9

war genug: benn ber, welchen Ellis fah, bildete ein unregelmäßiges Barellelogramm von 715' Länge und 404' Breite; Die Balle ber 3 Seiten (bie vierte lag am Meer) waren 12' hoch und 15' bid. Brite flets geöffnete Gaffen führten durch fie hindurch. 3m Innern weren Bohnungen für die Briefter, sowie für die Flüchtigen, welche fier, wie ber gange Ort, unter bem Schute eines Gottes ober eines buptlings ftanden. Die Umwallungen bes Bubonua maren wie die aller Beiaus ftets mit Tifibilbern versehen. 3m Innern Diefes Bubonna befanden fich mehrere große Beiaus, nach Art ber von Ring (Coot 3. R.) befdriebenen gebaut, alfo folide Steinflächen, beren eine 10' boch, 126' lang und 65' breit mar. Felfenftude von 6' Sobe waren eingebaut: das Ganze mar ein erstaunliches Werk von gewaltiger Arbeit (Ellis 4, 167-9). Die Begrabnifplate maren bier, obwohl in der Nähe der Beiaus, doch von diesen getrennt (Ellis 4, 164) — Die Götenbilder waren auf Samaii zahlreich und zwar weben benen ber Titi, die bier wie überall gebildet maren, mit weit offenem Maule, in das man Speiseopfer wohl gleich hineinlegte (Arago 2, 112). Sie ftanden häufig grob und unförmlich um die Bilber ber hauptgötter ber und maren befleibet und verziert auf manche Art Coot 3, R. 3, 457. Ellis 4, 166), auch burch Schnigereien: auf bem Saupte maren bismeilen Menschenhaare, im Maule Saifischaähne mgebracht und Ellis (4, 91) erwähnt eines das aus höchft giftigem **Polze** bereitet war. Diefer Göte hieß Karaipahoa und ward fehr sfürchtet: jeder Tob durch Bergiftung ging, fo fagte man, von ihm eb. 94). Die priapeischen Hausgötter find ebenfalls Titis, b. h. Edutgeifter, als folche verehrte Beifter ber Borfahren (Coot 3. R. 3, 457 f.). Auch die riefenmäßigen Buften von Flechtwert mit Augen ben Berlaufterschalen, in beren Mitte eine schwarze Ruft befestigt war, gehören hierher (eb. 305). Die Bilber ber Sauptgötter maren 1 44. von Solz, fo das des Tairi, welches einen Selm trug, und mit rothen Febern bedeckt mar (eb. 98), mahrend man bei einem wheren, bem Bilde Keoroevas, eines alten Gottes von Maui, apf und Sals ans Flechtwert gebildet und mit rothen Federn über-Beidet hatte (eb. 89). Gewöhnlich wurden die Bilder aus einem frien gelben Bolge gemacht, welches bie Götter ju biefem Zwecke hatten wachfen laffen und bor Beiten einem bornehmen Gingeborenen ber Infel Morotai im Traume angezeigt hatten: die ersten aberwelche die betreffenden Bäume mit ber Art berührten, farben, troffen von den herausfliegenden Bolgfplittern. Dies mar mobi! Folge des strengen Tabu diefer Bäume, in welche Tane und die and Götter, beren Bilber baraus werben follten, fich berniebergelaf hatten (Ellis 4, 92 f.). Daber erklärt fich wohl die Sitte, i beim Fällen eines Baumes, aus welchem ein Götenbild gemacht n den follte, der König den erften Streich führen und ein Opfer bracht werden mußte (Therm. u. Bennet 1, 450). Auch fteine Bilber waren nicht selten (Ellis 4, 90), wie auch Cooks R gefährten ein aus schwarzem geglättetem Stein verfertigtes Bild mahnen, welches in richtigem Chenmaaf eine Figur mit gurudgeboge Saupte und auf Fingern und Beben rubend (tauernd?) barftellte (3 3, 457). Steinbilder verfertigte man nur aus folden Steinen, welch ber Rufte bei Ninole auf Samaii gefunden murben. Schon am Aeuf fah man, welche von ben bort gefundenen fich ju Botterbilbern eign Bunderbarer Beife maren fie zweigeschlechtig und hatten bie Fi feit, fich fortzupflanzen; ber fleine Stein, welchen man bann zwi ben beiben Eltern-steinen fand, mar natürlich besonders beilig. mentlich gern zu Göttern, welche ben großen Nationalspielen vor ben, nahm man diese Steine (Ellis 4, 212 f.). Dafe die G auch hier die verschiedenartigsten Inkarnationen eingingen, braucht ! erwähnt zu werden (Ellis 4, 90; Coof 3. R. 3, 458). - S und Gebete find hier wie überall: wie überall murben hier lebende Schweine geopfert, welche dann durch ein bestimmtes Be tabuirt im Beiau bes betreffenden Gottes lebten und felbft wen die umliegenden Felder verwüfteten, nicht getödtet werden bu (Ellis 4, 89: 1, 242). Religiofe Somnen beim Rama. T und Speiseopser bei jeder Dahlzeit maren auch hier gebräuchlich, hier Menschenopfer häufig (Coot 3. R. 3, 458).

Die Priester hatten hier vielleicht noch größere Macht als irger sonst; die Häuptlinge gewährten ihnen jegliche Forderung (Remy I sie konnten durch ihr Gebet Lebende bezaubern, daß sie stu (Lisiansky 120), sie ermittelten, wer einen Gestorbenen durch zauberung getöbtet hatte (Remy 129). Auch die Weistagunger Götter gingen durch sie, welche häusig zweideutig, wohl nicht listig vorher verabredet waren (Ellis 4, 97). - Auch hier ga Priesterinnen, welche im Dienste der Bele standen (Ellis 4, 2

Uebersehen wir nun die Thätigkeit der Priester des Gesammtgebiete, so sinden wir sie außer daß sie die Opfer, Gebete und heiligen Eenemonien bei Festen u. s. w. zu besorgen haben, bei der Gebnrt, der Beschneidung, der Tattuirung (welche beide sie allein besorgten), dann wie wir gleich aussührlicher sehen, als Aerzte und bei der Bestattung thätig; wir sinden sie als Zauberer und Propheten; als Bemahrer der alten Mythen, Ueberlieferungen und aller Kenntnisse, meist als besonderen Stand, in welchem alles vom Bater zum Sohn derrette (Ellis 4, 334). Sie haben überall einen großen, meist soger einen sehr bedeutenden Einfluß; sie erhielten überall für ihre Ustigkeit reichlichen Lohn durch Geschenke und dergl., während bei Mißersolgen nicht sie sondern die Götter die Schuld trugen.

Schließlich wollen wir bier zu einer bestimmten Art von Gögenbilban nochmals zurudfehren : wir meinen bie obenerwähnten Schenkelknochen mi Menschenhaaren, welche die Bewohner von Sao als Idol befitzen (Bechen 179). Diefe finden fich überall: auf den Martefas mar ba mächtigfte Gott ein folder Stab (Meloille 2, 92), auf Bawaii twähnt sie King in Cooks 3. R. 3, 292, 464 unter bem Namen Tabuftabe; fie maren bier mit hundehaar gefchmudt. Auf Samoa benhrte man ein Stud Bambus, das oben haarartig Rotosfafern trug (bale 26); die Maori trugen, ale fie mit Coof querft in Beruhrung tamen, tunftlich gefchniste Bolaftabe ober Ballfifchrippen, mich mit fleinen Bufcheln von hundshaaren ober Federn verziert wien (Coof 1. R. 2, 356); Stabe, die zugleich als Stabe und Theiden der Oberhäupter bienten. Doch mar mer fie trug ftets at mb stets mit besonders reicher Tattuirung versehen (eb. 3, 57). Ginen folden Stab, 8' lang, den Knopf mit Menschenhaar geziert Merreichte ber martefanische Fürst Tinai bei seinem erften Befuch, bem Copitan bes Duff (Wilfon 241). Mus diefem Stabe entftanden benten wir bann auch ben Stab, welchen die Redner in der samoanischen Colleversammlung in die Hand bekamen, mabrend sie sprachen und be oben mit einer aus haaren geflochtenen Fliegenklappe verfeben war. Und haben wir hierin Recht, fo gehört hierher auch der tahitifche Bliegenwedel mit feinem geschnitzten Stiel, der unten in zwei Bogel-Malten ausläuft und feinem langen mallenden Baarichmud (Abbild. Cool 1. R. 2, 217), hierher alles, was sich von Redner- oder Buptlingsftaben noch sonft im Dzean vorfindet. Aber warum ermabnen wir dies? Der außerfte Often und ber außerfte Beften bei Dreans, das gebildetfte und das robefte Bolt der Dreanier zeigt unt Diefe Stabe in gang eigener Bedeutung. Auf Dao maren fie geraden Idole, aus einem Schenkelknochen eines Freundes gemacht, mit Menichen haar verziert: also die deutbar robeste Art die menschliche Figur mach auahmen, aber gang sicherlich Titis Schutzeister barftellend. I Da hiti begrub ber Briefter, um die Gunden eines Berflorbenen t bie Erbe zu bannen, einen Solzstab als Sinnbild bes Berftorbene (Ellis 1, 402). Uud bie Ulitaos ber Marianen (Bb. 5. 148) trugen als heiliges Abzeichen gang baffelbe, einen Stab, bo mit Baftstreifen und oben mit haaren verziert. Auch in diefen Stabt sehen wir nichts anderes, als Darftellungen bes Schutgottes - fprid doch schon ber Rame dafür. Denn follte ber marianische Ran dieser Stäbe tuna bei le Gobien 203 oder tina nach Freyeinet (! 184) nicht daffelbe fein wie tab. unu, baw, anu, bas Holibil welches ben Tifi vorstellt \*)? Dadurch aber fällt auf die Uritaes ei neues Licht. Sie also tragen bas Bilb bes Gottes ftets in ber hom fte find in feinem befonderen Schut und Dienft und ftimmt bies mi aufs genaueste zu unserer Auffassung der Areoigesellschaft? Auch bie hat gewiß folde Stabe wenigstens früher getragen, wenn uns au nichts bavon berichtet ift. Auch die Fürften ftanden unter besonder Sout ber Götter: mas Bunber alfo, wenn fie in Reufeelat den Schutgott flets bei fich führten? Dag nun auch der Red zu Samoa den Stab in die Hände bekam (beffen Umbeutm in späterer Zeit, wo der ursprüngliche Sinn nicht mehr gefül ward erfolgte) ift eine ichone Sitte; benn entweber follte badurch unter ben Schutz bes Gottes gestellt worden, damit er ga frei reden könne; oder es follte das mas er fpräche unter den befonde Einfluß ber Götter geftellt merben, bamit es beilig fei, ber Gott fell follte gleichsam aus ihm sprechen, und bas ift mohl bas Richti Daher mar es auch Sitte, daß ein Sohn, ber in irgend einer wichtig Botschaft abgesandt murbe, seines Baters Stab und Fliegenwebel #

<sup>\*)</sup> Anlautendes t hat das Marianische bisweilen den mikropolyi Sprachen gegenüber. So Marian. tano Land, Radak enni, Reuseel. wen Paum. henua, Rarot. enua. — Anch tuna sam. neuseel. Aal kann hierk gehören, da Aale gewöhnlich für Inkarnationen der Götter galten.

mbm, als Sanktion (Turner 349): der Gott seines Baters begleitete ihn. Man sieht aber auch hieraus, wie sehr der Glaube an de Schnegeister das gesammte polynesische Leben durchdrang.

Aberglaube herrschte mannigfaltigster Art. Klüche und Berwinfonngen maren und find fehr gewöhnlich (Turner 318: Mariner 1, 297; 2, 237.). Das Gesicht bebedte man fich in Samoa Rachts mit einem Stud Reng, weil man fich fürchtete (eb. 316); ber Regenbeen, Sternichnuppen, Conftellationen, Wolfenbildungen, Stürme, das Aufden bes Bindes in den Bäumen der Maraes und bergl, galten d Bötterzeichen und bedeuteten mancherlei, aber nichts Butes (Somoa Emmer 242: Tonga Mar. 1. 456; Reuf. Greb 6; Tabiti Cod 1. R. 2, 278; Ellis 1, 378; 342 u. f. w.). Auch bem Flug mb ber Raft ber Bogel entnahm man gunftige und ungunftige Reichen (Turner 242; Mariner 2, 237; Ellis 1, 373), ebenfo ben Ginmeiden (namentlich dem Bergen und der Leber) und den Mustelbewegungu bes gefchlachteten Opferthieres (Ellis 1, 371), des getödteten ober Ambenden Reindes (eb. 1, 303); sie erkannten die Aukunft aus zerfmittenen ober schwimmenden ober geworfenen Kokosnüffen (eb. 377; Mar. 2, 239), in Reufeeland auch durch geworfene Stöcke (Shortl. 1, 117; Taylor 91). Der man ftedte Stode in die Erbe, auf den jeden man einen Stein legte; fiel in einer bestimmten Beit biner biefer Steine berunter, fo bedeutete bas für eine Reisegesellschaft städliche Reise jedes Einzelnen (Bolad narr. 1, 130). Auch hier also her Stod Bild des Menschen, wie die eben beschriebenen heiligen Stäbe Biber des Tifi find. Dag man Dratel von den Göttern felbst erhielt. # foon erwähnt und natürlich fpielten Traume überall eine große Malle (Mar. 1, 456; 2, 111; Ellis, 1, 373), denn die Seele, fo **Nuble man in Neufeeland, besuchte im Traum das Bo (Taylor** 74) und so hatte jeder Traum Bedeutung (eb. 160). In der Fremde Stribende zeigten sich den Ihrigen an (Shortl. a 117f.). Bon Bebeutung war auch das Niefen: in Samoa fagte man einem Niefenben: mögeft du leben! (Turner 348), in Tahiti: Gott fegne 14! (Bilfon 474). Riefte ein Maorifind, fo rief ihm die Mutter tinen langen Spruch zu; nieste einer beim Effen, so mar Besuch ober tine Renigteit zu erwarten (Shortl. a 111; 114). Dagegen galt in Longa bas Riefen als fehr bofes Zeichen (Mar. 1, 456). — Tifft Borbergesagtes nicht ein, so ift auch hier eben nie der Priester

sondern allein der Gott selbst daran schuld; er hörte nicht, wil unterdessen im Götterland verweilte (Polad narr. 1, 154).

Im engsten Anfcluf an die religiöfen Anfchanungen biefer Ball muffen wir die Art und Beise barftellen, wie fie ihre Kranten und Tod behandeln. Denn diefe Behandlung beruht durchaus auf dem, mas von den Göttern, von den Seelen und dem Auftand nach bem Tode gla Dag man Rrantheit überall als Befeffenheit auffafte, haben 1 fcon ermähnt. Daber erklart es fich, wenn man die Schwinden jenes langfame gehrende Uebel in Samoa burch Bedrohung bem Speer zu heilen versuchte. D Moomoo \*) rief man, ich bin Begriff, bich ju burchbohren, (Turner 221) und erwartete bierbe d. h. benn boch durch Bertreibung des bofen Beiftes, Befferung. E beshalb ftellte ber Briefter mit einem Kranten und feiner gan Familie eine Beichte an, ob irgend eine Tabuverletzung ober be vorgekommen mar, über welche erzurnt ein Gott die Krankheit fer Man beichtete gang ehrlich, widerrief etwa ausgesprochene Flüche, bem Briefter bie Guhngefchente, bie er verlangte, turz, man that MI mögliche um ben Gott zu verföhnen. Auch jett noch beichten Are beshalb oft die ichwersten Berbrechen. Leiden an gleicher Grank mehrere Familienglieder, fo öffnete man ben Leib des erften an ! Krantheit fterbenden und durchsucht ibn; findet man etwas Entgundet

<sup>\*)</sup> Moomoo beißt nach Turner die Schwindsucht. für mokomoko, ba K im Samoanischen fehlt. 3m Longanischen be mokomoko falt, momoko Behrfieber, im Martefanischen moko elend, # mo'o buften (bale s. v.). Moko, mo'o beißt die Gibechfe: und bale flart bas tong, mokomoko falt wie bie Saut einer Gibechse. fich alfo einmal folgern, daß das Wort nur von torperlicher Ralte, nur " Frieren eines Menichen gebraucht wird; andererseits aber ift es unbegreif warum man biefe Bezeichnung vom Anfaffen einer Gibechfe abftrabierte, warum man überhaupt an irgend eine außere Uebertragung von ein talten Begenftand bei biefen inneren Froft gedacht haben foll. Bir bal es vielmehr mit der Ralte bes Fiebers ju thun, welche ein bofer Beift Menfchen verurfachte, an die gehrende Ralte bes Fiebers ber Schwinbfuc von da alfo von einer inneren Empfindung übertragen heißt mokomo talt, schaudernd, frierend. Aber moko beißt ja die Gibechfe? Das bit und fur diefe Ertlärung, benn den Beift dachte man fich ale Gibechfe o als ein ahnliches Thier. Moko heißt aus gleichem Grund auch bie Latt rung (G. 35). Go fagt benn auch Richolas 340f., nach neufeelanbifc Glauben fage ber Atua ale Gibechfe ober bergl, in ben Gingeweiden Rranten und gehre biefe auf.

to that man es weg, perbrennt es und hofft damit die llebrigen zu ntten (Enrner 224 f. 228) - man fucht bie Stelle mo ber bofe Geift bauft und biefen felbst zu vernichten. Auf Tonga war ber Glaube an diefe bofen Krantheitsbamonen ichon fehr geschwunden. Doch bängt damit zusammen, daß man bei Erkrankung eines Borwimen die Götter unter Sinweisung auf die Berdienfte des Mannes leftig aufuhr, namentlich wenn die Krankheit nicht rasch wich (Mar. 1, 364); daß man ben Kranken felbst in den Tempel junachst bes familienschutzgottes brachte, mahrend täglicher reicher Opfer und von b, wenn feine Bulfe eintrat, ju verfchiedenen anderen Göttern umber forte; bag man ben Gott burch Demuthigungen zu beschwichtigen fichte, wie man 3. B. ben fterbenden Finau über die Rochgrube bes Luionga legte und Finau war boch so vornehm und alles was mit Kochen zusammenhing, so fehr befleckend (Mar. 1, 385). Auch Schlafen im Faituta besonders mächtiger Götter half von Unwohlfein (Bilfon 206): ber schwächere Gott murbe vom mächtigeren Bierher gehört wohl auch, daß wer eine fchwere Operation Werftanden hatte fich weder maschen noch fammen, auch nicht Saar der Ragel fcneiben durfte, weil fonft, wie man aus Erfahrung miffen wollte, Starrframpf und Tod einträte (2, 248 f.) Denn ber mar mettbar in ber Gewalt feinbseliger Beifter, ber ihnen Belegenheit bit, auch nur bas geringfte von feinem Körper zu erlangen.

Dieser Glaube herrschte überall, ja die europäischen Einwanderer schen ihn bisweilen gleichfalls angenommen (Dieffenb. 2, 59; Rutnh. Krusenst. 1, 194). Da Krankheiten vielsach auf Bezauberungen beruhen, zu diesen Bezauberungen aber Speichel oder etwas den den Speisen oder Kleidern oder den Körperabfällen des zu Besinderunden gehören (Dieffenb. 2, 59; Shortl. 1125.; Polack 1, 282; Tahiti Mörenh. 1, 540 f. Hawaii Ellis 1, 365. Markesas Bincend. Dum. 247; Mathias G\*\*\*228): so war mit alle diesem, wie wir schon erwähnten, höchst vorsichtig, dementlich mit dem Ausspeien, man begrub die Körperabfälle im Marae und nahm die Speisen mit. Auch gab es besondere Gebete und Zaubersorzuch stür die verschiedensten Krankheiten (Dieffenb. 2, 61, Shortl. a 961; Thomson 1, 219), denn in jedem kranken Glied hauste ein besinderer Geist (Tahlor 34). Wie der Priester einen solchen zum Rüdzug mitigte, haben wir vorhin (S. 375) gesehen; und noch heute nehmen

Die Maori am liebsten Brechmittel ein, weil diefe ben boien Beift @ ficherften fortichaffen (Shortl, a 108). Go bilbete fich ein game Spftem von Bezauberung und Entzauberung: ju Ta biti begrub be Briefter Körperabfälle bes zu beidabigenden und feine eigenen Tit nachdem er beibes in einen Sad gestedt hatte: bann mußten bie Titis jenem fcaden und man tonnte gar balb die Seele bes B auberten weinen hören (Dörenh. 1, 541); oder man rieb b Schädel eines Tobten mit der Speise eines Lebenden, damit ber Be bes letteren gurnend über den Tabubruch in erfteren führe (Bilfe Dies war wohl überhaupt ber leitende Grundgedante t meiften Baubereien, irgend einen Geift gegen einen lebenden babm ju erzürnen, daß man diefen letteren unbewuft ein Tabu brechen lie burch beffen Bruch jener verlett murbe. So leate man in Ton Aleiber oder Gigenthum irgend Jemandes, ben man bezaubern woll ins Grab seiner vornehmeren Bermandten; dann mußte ber mind Mifigludt aber ein folder Bauber, vornehme Lebende fterben. brachte er leicht dem Urheber Tod (Tahlor 91), auf den ein fräftigen Bauberer ihn jurudwenden tann (Tah. Ellis 1, 369; Sam. 4 293; Jarves 72) und natürlich wehrte man fich durch Segengante aufs heftigste; auch mar nach eingetretenem Todesfall die Rache be Bermandten sicher (Mörenh. 1, 543), wie fich auch der Krant felber bisweilen durch Mord ju rächen fuchte (Bolad 1, 281f.) Starb jemand, fo fuchte ber Briefter junachft ben Geind zu entbeden der ihm den Tod angezaubert hatte und bann die Ueberlebenden w gleichem Zauber ficher zu ftellen (Ellis 1, 398). Auch in Tahit fuchte man bei Krantheiten frühere Gunden aut zu machen, man gal gestohlene Sachen gurud (Bratring 181 f.), wer ein Tabu gebroche hatte und erfrankte, opferte alles, mas er hatte, ja er bot fich felber den Strick um den Hale, den Göttern als Opfer dar (Mören 1, 543) und nicht anders machte es, bei Epidemien, das ganze Boll dann boten fich gleichfalls mit umftridten Bals die Fürften al Opfer bar mahrend bas übrige Bolt fastete und betete (Doren Das deutet darauf bin, daß Menfchenopfer gebrad find, um Krankheiten abzuwenden: und wirklich geschah bas zu Tabi um besonders Bornehme am Reben zu erhalten (Bratring 1821 und ebenso und noch häufiger auf Tonga, wo man Rinder opfer und nicht nur bei Krankheiten vornehmer Männer, fondern auch, met ein Bornehmer ein Tabu gebrochen oder sonst den Götterzorn auf sich geladen hatte (Mariner 1, 91; 385; 227 s.). Auch Selbstverskümmelungen kamen vor: so war es auf Tonga bei Erkrankung vornehmer Lente ganz gewöhnlich, daß andere sich, wetteisernd, einen Keinen Finger abschnitten, um die Genesung der kranken Fürsten herskinsühren. So allgemein war diese Sitte, daß allen Tonganern mit Ansnahme der allervornehmsten Fürsten die kleinen Finger fehlten; daß Nariner sünssährige Knaben sich zu dieser Operation hindrängen sch (Mariner 1, 454; Forster R. 2, 71). Auch zum Zeichen der Trauer bei Todessällen geschah es und geschieht es noch jetzt (Hood 109); ja zu Uwea hat die Königin nur drei Finger an jeder Hand, weil sie alle anderen — also nicht bloß die kleinen Finger — absessert hat (eb. 162).

Auch die Behandlung der Kranken fließt aus diefer Borftellung bon ber Urfache der Krantheiten. Sie mar auf Samoa burchaus mibe (Turner 224), um den Beift nicht zu erzurnen, mahrend man umgekehrt in Dahiti die Kranken verläßt, weil fie tabu werden buch den innewohnenden Gott - nannte man einen Schlagfluß doch gradezu "Gotteshand", d. h. durch den plötlichen Griff oder Schlag rines Gottes bewirkt, ebenso Krämpfe (Ellis 3, 41) - daher viele hmgere sterben (Turnbull 127; 332); Arzeneien anzuwenden hält man daselbst vielfach für Sünde, weil eben ein Atua die Krankheit bewirft (eb. 260) und verabscheut sie (292); man betete lieber, um m Gott zu vertreiben und brauchte man Arzeneien und fie halfen mit fofort, fo verließ man den Kranken gang, mas namentlich alten Enten und bem geringen Bolte gefchah. Ja man vertrieb ibn nicht film bom Saufe und erbaute ihm eine kleine Sutte von Balmlaub. womöglich in der Nähe eines Stromes, denn Waffer enttabuirt, und verforgte ihn dort mit färglicher Nahrung. Auch durchbohrte man krante mit einem Speer oder begrub sie lebendig (Ellis 3, 46-49), in paterer Zeit gewiß meift aus Faulheit und Barte, ursprünglich aber wollte man, wie bei jener samoanischen Bedrohung der Schwindsucht tur den bösen Dämon hierdurch unschädlich machen und nicht Graufankit, sondern Furcht veranlaßte die Unmenschlichkeit. dentung hat es, wenn auf den Markesas die nächsten Berwandten ben Sterbenden Mund und Rafe zuhielten: man wollte daburch ber Seele ben Ausweg sperren und so den Kranten länger am Leben

halten (Dath. G \*\*\* 115; Rabiguet 636). Bier zeigt fich alfe wieder freundliche Gefinnung und nicht andres auf Reufeeland, w alle Bermandten den Kranten besuchten, der mit befferer und leichten Indek geschab das nur bei Bornehmen: Nabrung geoffegt murbe. um Geringere fummerte fich Riemand, fie gingen, wenn fie erfranten, in den Wald und tamen entweder gefund ober gar nicht wieder (Dieffenb. 2, 61 f.). Much andere Barten tamen bor: um be Tabu des innewohnenden Atua ju vermeiden, folepote man Rrank und Sterbende öftere aus bem Saufe (Taylor 61) ober verlief ft und pflegte fie nicht genügend, fo daß fie verhungerten (Bolad nar. 2, 332), aber dies Alles urfprünglich nicht aus Robeit, fonden nur aus frommer Furcht. Wahnfinnige und gang Musfätige galte baber, ale für immer von einem Gott befeffen, wie Begeifterte fit beilig, doch ging man ihnen aus bemfelben Grund aus bem Be (Ellis 3, 40; Turnbull 127).

Dabei waren aber die Bolynefier gar mancher Arzeneien und bel methoden fundig. Bunachft verftand man es im gangen Ocean, ermubet und frante Blieber durch Druden und Aneten wieder fo zu erfrifden, daß die ersten Reifenden fich nicht genug über den trefflichen Erfolg mm bern konnten (Tonga Cook 3. R. 2, 21. D'Urville & 4, 332; Tabiti Wallis bei Schiller 2, 328; Coof 3. R. 2, 224; Turnbull 292; Martefas Melv. 1, 155; Samaii Therm. n. Benn. journ. 1, 459: Bennett a 1, 240 u. f. m.). Während nun die Tonganer als innerliche Beilmittel nur wenige Bflanzenaufguffe batten, welche aber nichts halfen, obwohl fie die Recepte von den als Aersten be rühmten Fidschis bekommen batten (Dar. 2, 242): fo maren ft ale Chirurgen bochft geschickt, verftanden einen in der Bruft abge brochenen Pfeil innerhalb 2-3 Minuten wenn er auch noch fo fo faß herauszuschneiden und durch rationelle Behandlung die Bunde zu beilen, fo daß der Kranke wieder gang vollständig wenn auch af nach Jahresfrift genaß (eb. 248 f.). Ja felbft Feuerschuftwunden wer fteben fie zu beilen. Ihre Schnitte folgen immer bem Lauf ber Muskeln (D'Urville a 4, 333). Tetanus furirten sie durch ein in die Barnröhre geleitetes Stäbchen ober durch ein Baarfeil, das ft beim Berinäum wieder hervorzogen; eine Rur, welche fie auch bei allgemeiner Erschlaffung und bei Unterleibestodungen mit Erfolg ge brauchten (254 f.). Auch Castrirung wendeten sie bei einer bestimmten

hobentrantheit geschickt und unschädlich an. Berrentungen beilten fie baburt, daß fie Del und Baffer ftets nach einer Seite bin einrieben (eb. 261), Starificationen machten fie häufig, auch bei Augenentgundung, wobei man noch zwei Bflangenfafte in die Augen traufelte (cb. 262; Coof 3. R. 1, 294); eine Art Mora, burch Auflegen brennendes Benges tannten fie gleichfalls (D'Urville a 4, 329). Auch Frauen traten als Mergte auf (Cool eb. 294). Amputationen ganger Glieber mandten fie felten, bann aber auch freilich erfolgreich an; mobingegen Arm. oder Beinbrüche hier und überall im Dzean jeder erfolgreich zu fcbienen mußte (Dtar. 2, 260. Mart. Marchand 1, 52. Labiti Ellis 3, 42): nur bie Samaier ftanden wie überhaupt in ber Chirurgie fo auch hierin nach (Ellis 4, 335; Jarves 71). Angenärzte fanden fich gleichfalls überall und zum Theil waren fie fehr berühmt und wurden weithin gerufen (hamaii Ellis 4, 335; Tabiti eb. 3, 42); doch bestand ihre Runft hauptfächlich in der Entfernung fremder Gegenstände aus bem Auge. Gehr fühne Operateurs waren die Cahitier, von denen Glis Unglaubliches erzählt: fo fiel ein Rann vom Baum und verbrehte fich bie Belswirbel, welche feine **Syleiter sofort wieder gewaltsam einrichteten; und noch mehr, als** einem ein Stein auf den Ruden fiel und ihn fo beschädigte, daß er 140n vollkommen gelähmt war und "den Rücken gebrochen" hatte: n rentten die Umftebenden fofort, indem fich einer auf den Be-Spidigten kniete, die verschobenen Rudenwirbel ein, umwidelten dann a Kranten fest mit einem Gürtel und brachten ihn nach Saufe: ein Far Tage darauf mar er gefund. Go erzählt Elis 3, 42-3. traniren verftanden fie auch: ja fie behaupteten, wenn Jemandem ber Edabel und das Gehirn beschädigt gewesen sei, so hatten fie den beschädigta Theil des Hirnes herausgeschöpft und dafür den entsprechenden Theil birnes eines frifchgetödteten Schweines eingesett, boch feien biefe Behandelten meift toll geworden und gestorben (Ellis 3, 43). Man beut hierbei natürlich an eine gut erfundene Mystifitation: indeg ver-Ment Ellis, ber aber felbft zweifelt, man habe es ihm öfter und immer thenfo und gang ernft ergablt. Gefcmure verftanden fie aufgufchneiben (c. 44; Morenh. 2, 164f.). Rach Bougainville (195) hatten fie ur Aber ju laffen die Sagittalis geöffnet, dann die Bunde angewafchen und ben Ropf verbunden: boch fagt Ellis (44) fie batten bine Ahnung von Phlebotomie gehabt. Wunden zu schliefen, maren

fie febr geschickt (42). Pflanzenaufguffe wendeten fie innerl äußerlich vielfach an (Mörenh. 2, 164 f. Forfter Bem. 429 3, 38) und maren die Recepte oft Geheimniffe ber Brief Einzelnen wußten einzelne, auf die man bei der betreffenden heit verwies (eb.). Dampfbader und talte Abmafdungen wa gebräuchlich (Mörenh. eb.); auch hatte man Mittel gegen b des Taufendfufies, des Storpions und einer fehr giftigen Rifch Natürlich wendeten die Aerate, die Briefter, tein Mittel ohne fache Ceremonien und Anrufungen an, auch erhielten fie nach lohnungen bier (Ellis 36 f.), mahrend die tonganifchen ge Lohn nahmen (Mar. 2, 246), Frauen beforgten in Tabi: fach leichtere Mittel, wie Reibungen, Umschläge und bergl. (M Die Samaier und Maori manbten ebenfalle Schr an (Ellis 4, 335; Bolad narr. 2, 273), beibe Stam eine Menge vegetabilifcher Arzeneien, welche jum Theil gut maren, ale Abführ-, ale Brechmittel; öftere auch maren fie aus verschiedenen Bflangen. Sie ftanden bierin ben Tong wie Mariner an fich erfuhr, voran (Ellis 4, 334f.; Jarb Mariner 2, 244f; Bolad narr. 2, 277; Dieffenb. Thom fon 1, 219). Gine unglaublich plumpe Art von Reibung menden die Samaier an: fie rollen fcmere (bis : Steine ober Balten über den franten Menfchen ober bas fran (Ellis 4, 345; Jarv. 71). Biel geschidter als fie und tüchtige Chirurgen maren die Maori (Dieffenb. 2, 61), auch die Mineralquellen ihres Landes nicht unbenutt liefen (Die 1, 246 f. 2, 61 f.). Daß die Beiltunde nun felbst wieder un ichiebenen Göttern ftand, verfteht fich, Samaii Jarves 71 4, 335 f.; Tahiti eb. 3, 36); wie auch die Beiligfeit 1 Bflanzen (Leffon voyage 46) in Beziehung fteht mit ihrer medi Brauchbarfeit. Doch hängt bies feineswegs immer zusammen.

Daß man in Samoa, wenn eine Leiche im Hause war, über fastete und nur Rachts aß; daß wer einen Todten a hatte, nach fünf Tagen um sich zu reinigen Gesicht und Hän heißem Wasser waschen mußte; daß man vor und nach dem I niß ein Feuer anzündete, dessen Strahlen auf die Leiche od Grab fallen mußten (Turner 228; 233): das Alles ste den Tabugesetzen im genauen Zusammenhang und war zum

on erwähnt. Eben beshalb aab man dem Todten fein Trinfaefak. inen Ropfichemel, ber wegen ber fteten Berührung bes Ropfes benders heilig war, mit ins Grab, damit durch Benutung biefer egenftande fein Tabubruch und baburch Götterzorn und Krankheit ranlaft werde (eb. 230). Alle Todten wurden mit Del gefalbt\*) enso Tonga D'Urville a 4, 316; Tahiti Wilson 473; rumotu Dorenh. 1, 101) und mit Tuchern ummunden, Leute n Bolfe dann ohne Beiteres in die Erde gelegt, Bauptlinge aber rben eingefargt und zwar hatte ber Sarg Schiffsgestalt, ja man hm und nimmt noch heute einen alten Kahn bazu. Auch wurden unter Trauergefängen in feierlicher Barade überall umbergetragen b war die Zeit, in welcher das geschah sowie die Orte, wohin man Leiche brachte aufs ftrengste tabu; ein Rest biefer Sitte ift es, j man heute die Bornehmen 30 Tage lang auf dem Baradete liegen läft. Bum Begräbnift bringt jeder Theilnehmer ein Bemt mit, wie er gleichfalls eins erhalt. Das Grab felbft machte m ftets auf eigenem Grunde, oft bicht am Saus und umpflangte mit feinbelaubten Bäumen. Das Saupt der Leiche lag nach Often. if das Grab legte man Steine zu einem Saufen gusammen und ftedte bas eines Kriegers mit Speeren (Turner 227-31). Auch : Schabel ber im Krieg gefallenen - bie gange Leiche tonnte man ht heimbringen — beerdigte man zu Haufe (eb. 230) und befon-Bu bemerten ift noch, daß die Todten einer bestimmten Bauptpefamilie nicht begraben, fondern die Leichen ausgenommen, getrodnet b einbalfamirt, mit Tüchern ausgestopft und in einem besonderen mfe ausgestellt murden. Nur Beiber durften bies beforgen gen des Tabus (eb. 231).

Sleich nach bem Tode und mährend des Begräbnisses trat auch Samoa jene alles Maaß übersteigende Trauer ein, welche überall Polynesien herrschte: man heulte, schrie, hielt leidenschaftliche

<sup>&</sup>quot;) Diese Sitte, welche auch über die Tokelauinfeln (Bb. 5, 2, 193) in Mikronefien (eb. 151; 154) verbreitet war, hat gewiß einen tieferen mb, denn mit Del wurden auch die gesalbt, welche unter den Areoi eine ere Stuse erreichten und ebenso die Götter bei dem Götterreinigungssest, pie und Makassaren bohren beim Beginn einer weiteren Reise ein Loch Schiff und gießen durch dasselbe Del: das schützt vor Unglud (Wallace 54).

Apostrophen an den Todten, schlug fich Bunden, mighand auf alle Beise (Turner 227). Be vornehmer ber Gestorbe um fo toller geberbete man fich, beim Tobe bes Königs oft a rafend. Das Geheul zwar ging in Tonga nur von ben ! aus, ba es fich für Manner nicht paffe, ju wehtlagen: me verwundeten fich diese (und die Beiber ebenso) mehrere Ta mit Saifischzähnen\*) und Keulenschlägen so febr, daß DR mehreren Leidtragenden bie Reulen wegnahm, weil fie bem finn nabe maren (Mar. 1, 393). Je näher man bem Tobte um so maakloser zeigte man sich; Bilson fab einige, we mehrere Speere burch die Arme oder burch die Schenkel fließen 359), ja einen, ber fich fein Baar mit Del falbte, bann a und so flammend umberlief (357). Dazu nun bas Bebeul ber der fürchterliche Ton der Tritonshörner, die man ju Ch Tobten blies (eb.) - und zwischen all ben garmen traten bie nen vor und hielten die leidenschaftlichsten Trauerreden, wie ner bei Kinaus Tob erlebte: "Kinau, rief einer, ich wei Absicht: Du bift nach Bulotu gegangen und haft Dein Boll bacht, daß ich und andere treulos mären. Aber wo ift ein ber Treulofigkeit? wo ein einziges Zeichen fehlender Achtu und indem er fich heftige Reulenschläge gab: "ift das nicht weis meiner Treue? Zeigt das nicht von Anhänglichkeit m ju bem dahingeschiedenen Krieger?" Und ein anderer: "Si Land ift zerriffen im Krieg! es ift zerschlagen zu Studen! B Blut fiedet! Laft uns eilen, fterben! 3ch will nicht länge Dein Tod, Kingu foll meiner fein. Wenn ich zu leben win war nur für Dich! ju Deinem Dienft, Deiner Bertheibigung ich zu athmen! Aber nun, ach! Das Land ist vernichtet! Fri Glud find zu Ende! Dein Tod hat den unseren ficher gemacht! (Mar. 1, 395 f.). Leibtragenbe burften nur Datten, fei tragen, und diese waren meist zerriffen (D'Urville a. 4. Gang ebenso mar es auf Tahiti, mo man befondere Infl aus Saizähnen für biefen Zwed hatte, mit benen man fich bie hafteften Stellen namentlich bes Befichtes verwunden mußte

<sup>\*)</sup> haifischjähne, welche man auch überall als sehr geschähten trug, brauchte man überall ju blesen Selbstverwundungen. Soll ma an die heiligkeit, ja Göttlichleit des haies denten (D'Urville a. 2

, 400; 407) und zu Samaii, mo man fich bie Baare verschnitt, Die unge tattnirte, fich Brandwunden (in regelmäßigen Reiben) beibrachte f. w. (Ellis 4, 175 - 181 Stemart 224); ftarb aber ber inig, beffen Tob auch zu Tahiti die beftigfte Buth erzengte (Ellis 408), fo borte jegliche Ordnung auf, man zerfchlug, was man d, verbrannte die Baufer, plunderte, mordete, beging jedes Berden! (Ellis 4, 177). Lob. und Trauerreden auf den Todten ren gleichfalls auch hier in Gebrauch und hier wie überall -1 Renfeeland gaben mir G. 111 ein Beifviel - ift es geradezu e Bflicht, ein Geschäft, die Todten zu beweinen, welches fich amim andere Beschäfte einschiebt, von anderen unterbrochen wird: die iber feten fich bin, flagen und weinen, bann beforgen fie ibr ne, bann weinen fie wieder u. f. w. (Bhron Blonde 138; A. irle 248). Renfeeland hat biefelben Sitten, (Tanlor 702; ieffenbach 1, 104; 2, 63); oft farbte man fich jum Beichen : Trauer fcmarz (Dieffenb. 2, 35), und wenn fich auch bier mentlich die Weiber vermunden, so geschieht dies hier, wie überall bt aus größerer Schmerzensschen ber Manner, sondern weil etwas br Saffung für mannlicher gilt. Auch bier muß der Sauptleid. gende allen Trauerbezeigungen beiwohnen, Nachts aber unter freiem mmel bei ber Leiche fiten (Brown 20, 73); mahrend ber Todtenne berricht auch bier wie zu Tahiti (Morenhout 1, 550) ftrenges bu, fo daß alle Feindschaften aufhören (eb. 73; vergl. Bolad 1, 3; 74 f.). Auf den Marke fas scheinen diese Trauergebräuche inder beftig gewesen zu fein; doch schlugen fich auch bier die Frauen Innben (Borter 2, 121). - Eine eigenthümliche Art ber Gelbftrwundung mar das Ausschlagen eines Borderzahnes, welches in onga (Bilfon 357) und in Samaii zu Ehren der Todten ge-Spalich war. Deift folug man nur einen Bahn auf einmal aus if fab Ellis Menfchen, benen alle Schneibegahne fehlten, weil fie efelben nach und nach geopfert hatten (4, 176, Arago 2, 44; 119). in Tabiti berrichte mohl urfprünglich die Sitte, barauf deutet migftens der Gebrauch, fich gerade die Oberlippe zu verleten. Amar bemptete man, diefe fei besonders empfindlich (Ellis 1, 407); doch bas wohl nur spätere Deutung einer nicht mehr verstandenen Sitte. i alteren Reiten fonitt man fich in Samaii eine ober beibe Ohren ; boch fah Ellis felber nur noch zwei alte Leute auf Diefe Beife verunstaltet (4, 176-7). Man denke hierbei auch an das som m wähnte Fingerabschneiden.

Bober aber ertlären fich biefe gang unfinnigen Bebrauche? fet genau aus dem, mas mir oben von dem Leben ber Seelen nach ben Tode gefagt haben. Die Seele fann wiederkehren, fie tann jum Blagegeift werden und wird es denen, welche fie erzurnen. thut daher alles, um der Seele ju zeigen, wie man fie liebt; nament lich aber die Nächststehenden, bei benen eine Bernachläffigung ein be sonderer Frevel mare. Daher werben auch biese Tranerceremonien öfters wiederholt: denn man mufte um fo forgfältiger fein, ba in ungeehrter Todter in der Unterwelt keine Rube fand, alfo nothe brungen gurudfehren und umherwandeln mußte. Sochft mertwurtig aber und ichlagend für das Behauptete ift es, daß diefer Jammer auf Samaii (und auch fonft mohl) nur von den Bornehmen, nicht vom Volke geubt wird, welches nur weinte und fich beschor (Ellis 4. 180; Coot 3. R. 3. 465-6). Denn ba ber gemeine Dam feine Seele hatte, die wiederkehren konnte, fo mar auch weiter nicht nöthig. Chen beshalb mufte fich ber Jammer mit bem Range bet Berftorbenen steigern, benn je vornehmer einer im Leben mar, ? mächtiger mar fein Beift. Daneben konnte es auffallend icheinen, wenn beim Tode des Tuitonga die Bermundungen nicht gebräuchlich find (Mar. 2, 225) - und doch hat das benfelben Grund. Der Tuitonga ftirbt nämlich nicht. Er ift (nach ursprünglicher Auffassung) ber Gott felber, fein Tod ift also fein Sterben und vor allen Dingen er kehrt nicht, ba er Gott ift, als Plagegeift wieder gurud. der Bäuptlingefamilie, welche zu Samoa ausgestopft murbe, hatte et wohl gleiche Bewandnif: es waren die vornehmften, die als Götter nicht sterben konnten. Db also die Familie des Tamafainga? Db nicht ursprünglich eine folche Aufbewahrung des Tuitonga auch ge bräuchlich gewesen ift? Gang anders find die Menschenopfer an Graben zu erklären. In Reufeeland murden am Grabe eines Bornehmen öftere Eflaven getobtet und früher erdroffelten fich die Weiber mohl ab und zu beim Tode ihres Dlannes felber (Tanlor 99. Tonga authent. narr. 78; Tahiti Bratring 1, 116); auf Hawaii wurde (Ropebue 2, 31) ein Günftling mit einem vornehmen Toden begraben, und auch andere Opfer waren gebräuchlich (Cook 3. R. 3, 466). Diefe Opfer ftarben freudig; denn fie gingen nur deshalb

n Tob, um im jenseitigen Leben, welches ganz wie das diesist, dieselbe Stellung wie auf Erden einzunehmen. Bon anderen
henopfern, auch von denen bei Krankheiten, sind sie sehr verschievohl aber ist es derselbe Zug, wenn man dem Todten auf Neuid (Dieffenb. 2, 63; Thomson 1, 98; Taylor 97) seine
iche Habe mit ins Grab legte: er sollte sie im Jenseits benutzen.
Rahrung gab man der Leiche mit (Taylor 99); ebenso auf
arkesas (Porter 2, 111).

luf einen gleichfalls allgemein polynesischen Gebrauch wird uns olgender Bericht führen, welchen Mariner (1, 375) abmeis von Turner von Samoa gibt. Er erzählt nach bem Beer Samoaner, die er zu Tonga traf, daß man zu Samoa hen habe über ber Erde verfaulen laffen; fcmollen fie auf, fo bie Bermandten ein Loch in den Leib, faugten ihn aus und das Ausgefaugte in eine Schüffel. Diefe fürchterliche Sitte t Turner nicht, fei es, daß fie ju feiner Reit nicht mehr hlich oder daß fie überhaupt nur felten und nicht überall ant wurde. Freilich fab fie Mariner nicht mit eigenen Augen; an seinem Berichte nicht zu zweifeln, um fo weniger, als wir bes auch fouft finden, wie wir benn die entsprechende Sitte ilbertinfeln (Bb. 5, 2, 154) icon gefchilbert haben. berrichte nach Wilfes (2, 139) ber Bebrauch, Die Schabel grabenen später wieder auszugraben und aufzubewahren, wie it, damit fie nicht in die Bande der Feinde fallen tonnten: t auch dies wohl einen anderen Grund.

enn auf allen Inseln finden wir dasselbe. So war es auf eland, wo aber wie überall die Leichengebräuche sehr verschiestenn (Taylor 97; Cruise 136), ein sehr verbreiteter Gebie Leichen, welche in einem kahnförmigen Sarge begraben, nach etwa einem Jahre wieder auszugraben, die Knochen zu und sie in ein kahnförmiges Kästchen zu legen, welches in he des Hauses auf einer Säule stand; oft nahm man ferner schen im zweiten Jahre zur zweiten Reinigung heraus (Diefsch 12, 63. Taylor 99). Man begrub die Todten in Kahn in kauernder Stellung, indem man das Haupt auf die igte (Taylor 98; Cruise 49; Nicholas 326; so ebens Tahiti Ellis 1, 399 und in Hawaii eb. 4, 359) und

zwar oft im eigenen Haufe, wozu man bes Tabu wegen einen Spaten nehmen mufte, mabrend bas Saus erft bemalt, verlaf fo febr alleiniges Gigenthum bes Todten murbe, bak es nie bewohnt und auch beim Berfall fein Bolg nicht benutt werben (Taylor 102; Bolad 1, 66; 74 f. 110; 216). Minbefte bas Sterbehaus bis jur zweiten Beerdigung ober Beifetun (Dieffenb. 2, 63), bei welcher bann neue Leichenklagen, & und Bittgebete gesprochen murden (Bolad 1, 66; 74 f.). ftellt man, anftatt fie zu begraben, die Leiche häufig auf einen was namentlich bei Kinderleichen gern geschah, läft fie bort ve reinigt bie Knochen und fett fie bei (Bolad 1, 122; 75; Die 1, 249; 2, 63 f.). Jeder irgend bedeutende Sauptling erbalt Mitte des Dorfes ein schön geschnitztes Mausoleum, in weld Leiche feierlich geschmudt sitt und so verfault; doch nimmt öfters der Briester die Knochen unter einer langen Lobrede Todten, Bibe genannt, heraus, reinigt und beerdigt fie (Di 2, 64 f.). Auf den Grabern felbst fteben geschnitte Bilber, ausgestreckter Runge und ftartem Bhallus - mas beibes De beuten foll - und fehr häufig werden rings heilige Saine ang beren Früchte. Blätter und Blüthen nicht gepflückt noch a werden dürfte (Dieffenb. 2, 63 - 5; 1, 317; Taylo: Bolad narr. 1, 97). Auch eine rohe Art von Einbalfamir man, welche man vor allen Dingen an den Köpfen geliebt berühmter Menschen anwendete. Am häufigsten war fie : Taupofee (Dieffenb. 2, 66). Man nahm Bebirn . Augen u. f. w. aus bem Kopfe, ftopfte die Lider, die man mit Flachs aus, erhielt bie Rafe burch ein Stäbchen und und räucherte bann bas Ganze. Mit solchen Köpfen wurde ein fehr lebhafter Sandel betrieben, der zu vielen Mordthaten lassung war (Taylor 154; Bolad 1, 127). Run ist n höchft mertwürdige Sitte zu erwähnen. Die icon beerdigten aufgenommenen und gereinigten Gebeine murben nicht felten gemeinschaftliches Familien . ober Stammbegrabnig gebracht. meist febr verstedt angelegt und natürlich boch beilig mar, (D bach 2, 63. D'Urville a 2, 543). Ober man brachte w bie Schabel dabin. Der Raum war unterirdisch, eine gier räumige, kunftlich gemachte Boble, welche mit einem machtiger

gefoloffen war, und in ber auf eingehauenen Simfen ober in Blenden die Schädel reihenweis lagen. Dan brachte fie unter feltsamen Ceremonicen bin : fie wurden auf angekleidete Buppen gefett, fo daß fie bet Geficht bilbeten, oben aber waren fie mit haaren, Federn und bergl. verziert. Bor biefen Puppen erhoben erft bie alten Beiber des Tangi, die Todtenklage; dann aber begann ein höchst obscöner Lan, in welchem der Phallus feine Rolle fpielte (Shortland a Die Boble stellte jedenfalls bas Bo vor; jene Ceremonie aber ben Abschied von diefem und die Ankunft im jenseitigen Eben und biefe erneute, frifche Kraft mag auch ber Phallus an ben Grabbildern bedenten. Solche Kamilien, und Stammesbegräbniffe warn übrigens febr verbreitet in Bolynefien. Auf Samaii hat man woße Söhlen gefunden, in welchen viele mumienartige Leichen meist in ftenber Stellung an einander gereiht maren entweder von einem semen Dorfe ober aber und das war das Gewöhnliche, nur von imer Familie, beren jede ihre Gruft zu haben pflegte. (Bennett, 4, 1, 223; Ellis 4, 360), ebenso auf Mangareva, wo aber bie Rumien ausgestreckt lagen, die Arme am Körper berabgelegt. kodnete ben Leichnam, nachdem man die Gingeweide burch die Deffnung Baftbarmes entfernte und den Körper mit Del eingerieben hatte, n ber Sonne, dann widelte man ibn in Zeug, umschnürte ibn mit tolosseil und fette ihn bei. Die Böhlen lagen theils am Meer, theils ber Bobe bes Bebirges (Morenhout 1, 99-102) und fo ng benn and hier an die unterirdischen Kammern auf dem Bit von Baibn (5. Bb. 2, 225) sowie an die ähnlichen Grufte in ben benten von Bonapi, welche ficher, wie wir jest flar ertennen tonm, nichts als Maraes maren, erinnert werden. Lettere geboren, ba in ihnen eine Menge menschliche Gebeine fa nden, ganz unzweifel left hierher und damit ist wohl auch der letzte Zweifel über ihre baftebung gehoben (Bb. 5, 2, 73). Diefe Grufte bienten fortmahrend Beifeten der Todten: denn Morenhout fand gu Manga. ena febr alte Mumien vor und die große Bahl ber Schadel beweift gleichfalls. Auf Cabiti berrichte nach Morenhout (1, 103) rfelbe Bebrauch wie ju Dangareva, doch fagt er felbft, baf bort ehrenvoller war in sitender als in liegender Stellung aufbeifert an werden (1, 274). Dies geschah jedoch nur mit besonders vorimen Fürften; benn meift bewahrte man nur den Ropf in folchen

zwar oft im eigenen Saufe, wozu man bes Tabu wegen einen eigene Spaten nehmen mufte, mahrend bas Saus erft bemalt, verlaffen mit fo fehr alleiniges Eigenthum bes Tobten murbe, bag es nie wiede bewohnt und auch beim Berfall fein Solz nicht benntt werden bufte (Taylor 102; Bolad 1, 66; 74 f. 110; 216), Minbeftens war bas Sterbehaus bis jur zweiten Beerdigung oder Beisetung tale (Dieffenb. 2, 63), bei welcher bann neue Leichenklagen, Lobrete und Bittgebete gesprochen murben (Bolad 1, 66; 74 f.). De ftellt man, anftatt fie zu begraben, die Leiche baufig auf einen Bann was namentlich bei Kinderleichen gern geschah, läßt fie bort verfanlen reinigt die Knochen und fett fie bei (Bolad 1, 122; 75; Dieffenb 1, 249; 2, 63 f.). Jeder irgend bedeutende Sauptling erhalt in be Mitte des Dorfes ein icon geschnittes Maufoleum, in welchem i Leiche feierlich geschmüdt fitt und fo verfault; boch nimmt fpile öftere ber Briefter bie Knochen nuter einer langen Lobrede auf be Tobten, Bibe genannt, beraus, reinigt und beerbigt fie (Dieffens 2, 64 f.). Auf den Grabern felbft fteben gefchnitte Bilber, oft mi ausgestredter Bunge und ftarfem Phallus - mas beibes Dacht a beuten foll - und fehr häufig werben rings beilige Baine angepflant deren Früchte, Blätter und Blüthen nicht gepflückt noch gebrand werden durfte (Dieffenb. 2, 63 - 5; 1, 317; Taylor 100 Bolad narr. 1, 97). Auch eine robe Art von Ginbalfamiren bat man, welche man vor allen Dingen an den Köpfen geliebter ob berühmter Menfchen anwendete. Am bäufigsten mar fie um be Gebirn . Tauposee (Dieffenb. 2, 66). Man nahm Augen u. f. w. aus dem Ropfe, ftopfte die Lider, die man gunaht mit Flache aus, erhielt die Nase durch ein Stäbchen und trodue und räucherte dann das Bange. Dit folden Ropfen murbe bauf ein fehr lebhafter Sandel betrieben, der zu vielen Mordthaten Berm laffung mar (Taylor 154; Polad 1, 127). Nun ift noch ein höchft mertwürdige Sitte zu ermähnen. Die fcon beerdigten, wied aufgenommenen und gereinigten Gebeine wurden nicht felten in ei gemeinschaftliches Familien - ober Stammbegrabniß gebracht, welch meist febr verstedt angelegt und natürlich boch beilig mar, (Dieffet bach 2, 63. D'Urville a 2, 543). Oder man brachte wenigste bie Schadel dabin. Der Raum war unterirdifch, eine ziemlich ! räumige, fünftlich gemachte Sohle, welche mit einem mächtigen Stei

neichloffen war, und in der auf eingehauenen Simfen ober in Blenden be Schadel reihenweis lagen. Dan brachte fie unter feltfamen Ceremonicen bin : fie wurden auf angekleidete Buppen gesett, so daß fie bes Geficht bilbeten, oben aber maren fie mit Saaren, Federn und engl. verziert. Bor diefen Buppen erhoben erft die alten Beiber bes Tangi, bie Todtenklage: dann aber begann ein höchst obscöner Ema, in welchem ber Phallus feine Rolle fpielte (Shortland a 124-7). Die Boble stellte jedenfalls das Bo vor; jene Ceremonie aber ben Abschied von biefem und die Antunft im jenfeitigen Weben und biefe erneute, frische Kraft mag auch der Phallus an den Grabbildern bedeuten. Solche Familien. und Stammesbegräbniffe waren übrigens fehr verbreitet in Bolynefien. Auf Samaii hat man große Böhlen gefunden, in welchen viele mumienartige Leichen meist in Mender Stellung an einander gereiht maren entweder von einem sagen Dorfe oder aber und das mar das Bewöhnliche, nur von einer Familie, beren jebe ihre Gruft gu haben pflegte. (Bennett, 1, 223; Ellis 4, 360), ebenfo auf Mangareva, wo aber die Mumien ausgestreckt lagen, die Arme am Körper herabgelegt. trodnete ben Leichnam, nachdem man die Gingeweibe burch die Deffnung Maftbarmes entfernte und ben Körper mit Del eingerieben hatte, ber Sonne, dann wickelte man ihn in Zeug, umschnürte ihn mit Rolosfeil und fette ihn bei. Die Söhlen lagen theils am Deer, theils n ber Bobe bes Bebirges (Morenhout 1, 99-102) und fo Den denn auch hier an die unterirdischen Kammern auf dem Bit von Baihu (5. Bb. 2, 225) somie an die abnlichen Grufte in ben Banten von Bonapi, welche ficher, wie wir jest klar erkennen konnichts als Marges maren, erinnert werden. Lettere gehören, ba 🎁 in ihnen eine Menge menschliche Gebeine fa nden, ganz unzweisel hift hierher und damit ist wohl auch der letzte Zweifel über ihre Cutflebung gehoben (Bb. 5, 2, 73). Diefe Grufte dienten fortmahrend Beifeten ber Todten: benn Morenhout fand an Manga. teva fehr alte Mumien vor und die große Bahl der Schabel beweift seleichfalls. Auf Tahiti berrichte nach Mörenhout (1, 103) erfelbe Bebrauch wie ju Mangareva, boch fagt er felbst, bag bort ehrenvoller mar in sitender als in liegender Stellung aufbeahrt an werben (1, 274). Dies geschah jedoch nur mit besonbers vorbmen Fürften; benn meift bewahrte man nur ben Ropf in folden

Erbbegräbnissen (1, 554 f.) auf und begrub den Leib. Diese hohlen lagen im Gebirge und waren nur dem Familienhaupte sowie dem Seelenwächter bekannt. Einen solchen, d. h. einen Mann, der alles zum Cult der Todten gehörige besorgte, hatte jede Familie (Mörenh. 1, 553-5). In Nukuhiwa gab es gleichfalls solche Grabhöhlen, welche wie die ponapischen im Marae lagen (Melville 2, 127). Auch auf Tonga hatte man folche Grabgewölbe, wohin natürlich überall die Leiber der Vornehmen kamen (Mariner, 1, 144 not.).

In Tahiti wurden Leute aus dem gemeinen Bolk ohne Cermonicen in tauernder Stellung, den Ropf gwischen die Beine gebrudt die gange Leiche mit Bindfaden umfchnurt begraben (Ellis 1, 399). Bas bedeutet die fitende Stellung? foll fie vielleicht damit im 3m fammenhang fteben, daß die Geringeren vor den Bornehmeren immer fiten mußten? Dag es also eine Art von Gottesverehrung matt? Starb nun einer, fo ward er nach Kräften gefchmudt auf eine Er Brunfbett gelegt, mabrend die Bermandten mit dem üblichen Gebes umberfagen (Ellis 1, 400; Bratring 193); dann begrub ben Leichnam ichmeigend; Bornehmere aber legte man auf den ine nannten Todtenaltar, einem Ständer ahnlich, wie die Altare, mu höher, der im Marae stand und ließ ihn dort verwesen, oft mi darüber gebautem Wetterdach (Wilson 184). Port beweinten ib Die Bermandten zwei Monate lang, indem fie täglich Speifeopfer brack ten, die man in einem Korbe neben ihm aufhing (Bratr. 190 Ellis 1, 400 f. Mörenh. 1, 547). Stand nun eine vornehm Leiche im Marae, fo tamen die Bewohner des Nachbardiftriftes. Diefe mußten bann zuerft von ben Leidtragendes mitzutrauern. welche stets Waffen trugen, feindlich empfangen werben, worauf das nach einem Scheingefecht gemeinsame Trauer eintrat (Mörenh. 1 Fürsten balfamirte man ein, b. h. man rieb den Körper m Del, nachdem man die Eingeweide entfernt hatte und trocknete ihn i ber Sonne; bann ward er befleidet, in figende Stellung gebracht m vor ihn ein Altar, auf welchem man täglich opferte, gefett. Go blis er, bis er zerfiel, worauf bann ber Schadel von ber Familie (im bas oder in der Gruft Ellis 1, 405) aufbewahrt, Die Bebeine T Marae begraben wurden (Ellis 1, 401). Beim Beginn bes balfamirens, bas immer unter bem für den Todten errichteten Bett

bad gefcab, grub ein Briefter bicht unter dem Todtenaltar eine Grube, wehinein er burch ein bestimmtes Gebet alle Gunden bes Todten bennte; dagn begenb man ein Stud Bolg, "bas Bolg bes Leibes", welches gewiß ein Symbol des Todten felbft mar, wie wir dies oben fon erwähnten (Ellis 1, 401 f.). Dann legte ihm ber Briefter eine Angahl Rolosblättchen unter die Arme und auf die Bruft mit ben Worten: "Da ift Dein Kind, ba ift Dein Weib, ba Dein Bater Run sei zufrieden und schau nicht wieder hierund Deine Mutter. ber jurud." Dan wollte auf jede Art bie Beifter Blagegeifter ju werden hindern (eb. 402). Alle, welche bis jest mit dem Todten bichaftigt waren, galten natürlich für ftreng tabu, um fo mehr als man glaubte, die vom Todten meggenommene Gunde fei jum Theil auf fie übergegangen. Sofort eilten fie daher jum Deere, mufchen id, warfen ihre Rleider binein und brachten fleine Korallenstudchen mit, welche fie auf die Grube, in welcher alfo die Schuld bes Todten begraben war, legten, mit ben Borten: "fei alle Schulb mit Dir!" (cb. 403): Diefelbe Ceremonie, Die wir oben (G. 384) bei ber Reinis gung bes Landes angewendet fanden. Reiche brachten dann oft noch große Opfer, daß der Todte nach Robutu noa noa tame (eb.). Früher "in der Zeit der Robbeit", wie die Tahitier fagen, ließ man die Lodten im Saufe ber Ueberlebenden verwefen, erft fpater, "in ber Beit feiner Bilbung" - die aber auch fchon viele Jahrhunderte vor ben Europäern begonnen hatte — baute man jene eigenen, oft fehrperlichen Gaufer ober beffer Wetterdacher für fie, wo vornehmere Leichen bon einem Briefter mehrmals am Tage Speife an ben Mund gehalten betamen, beren Duft die Beifter, wie man glaubte, genoffen (eb. 405). Die Knochen ber zerfallenen Leiche dienten als Talisman (Biltes 2, 32) und fo namentlich ber Schabel, welcher beshalb, wenn man ihn im Saufe aufbewahrte, in feine Matten eingewickelt am Dach aufgehängt wurde, wie bisweilen auch die fammtlichen Ueberreste ber leichen (Ellis 1, 406). Daber zerftörten auch Feinde in befonderer Buth die Begräbnikplätze und nichts war entehrender, als wenn die Bestegten seben mußten, wie die Feinde aus den Knochen ihrer Borforen Fifchaten, Bohrer u. bergl. machten (eb. 405). Doch ift es Brif nicht richtig, wenn Ellis und ebenso von Samoa Billes glanben, man habe aus Furcht vor folden Zerstörungen die Leichen in jenen Gruften oder die Schadel im Baufe aufbewahrt, denn das

Ellis 406 f.). — Rlagelieber auf die Todten fang man b überall in Bolynesien; eigenthümlich aber für Tahiti war be (Dorenh. 1, 548 nennt die Berfon fo; Ellis 1, 412 bi monie), ein Priefter ober Bermanbter bes Abgeschiebenen, we seltsamer Tracht erschien: vor dem Gesicht trug er eine Da Berlmutterschale, welche ringsber von rothe und weißen Phaethi umstrahlt mar; unten bing ein halbmondförmiges fcmarges & bochaufsteigenden Enden von ihr berab. Bor ber Bruft trug i Somud von Berlmutterflüden, welche an ben Enden aneinander nach Art eines Blattenpangers die Bruft bebedten, und mit t lichsten Febern und Quaften verziert maren. Bon biefem vielgli Bruftfdilb aus bebedte ichwarz und gelb geftreiftes Beng ben gang ver des Beva, der ferner einen langen, oben breiten und bakenförmi bogenen Stab in ber Band trug; letterer war oben auf's furchtbe Baifischabuen besetzt. In ber andern Saud trug er eine Rlap Muschelschalen. So zog er unaufhörlich klappernd, gefolgt von bemaffneten, weiß und roth beschmierten Dannern- und ! überall umber, namentlich aber um die Bitte des Todten, Beift er vorstellte und ichlug jeden, ber ihm begegnete, a rudfichtsloseste: er wollte als Beift jede Unbill, Die ihm in oder nach dem Tode widerfahren war, rachen. Sein Gefolg ebenfalls unbarmherzig zu und man fann benten, daß biefer jeder auf's eiligste aus bem Wege ging. Sein Umbergieben je nachdem die Bermandten es bezahlten; je länger es bar

während drei Tage lang im Bobnhause ein Kest war unter n breier gang absonderlich gefleideter Danner. (Melville ; Bennett a 1, 328 f.). Später wird auch bier bas Beinigt und aufbewahrt (Borter 2, 123). Das Ausstellen Tage; bann jog man öfters bem Tobten bie Saut ab, die emahrte, und feste ihn felber im Sarge bei, ber aber ftets t bing (Math. S\*\*\* 116; Melville 2, 84f.); ober man ie Todten, die Nachts mit Del eingerieben wurden, in der 6 (Coulter 203; Rabiquet 633) und ftellte fie bann, nan fie bochft forgfältig mit Tüchern umbunden in einem wie ein Rahn geftaltet mar, im Marae nach Rabiguet d d'Urville (b. 3, 429; Desgraz eb. 373) am Meere auf, m und nach gehn Monaten war ein Todtenfest (Dath. ), bei dem man die Knochen der Leiche reinigte und begrub, Barub, wieder reinigte und unter vielen Festlichkeiten wieder 'Urville 6, 4, 36). Die Schäbel (von Frenud und Feind) in ben Baufern auf, mo fie bon ber Dede herabgingen 1, 129; 215). Auf den Grabern brachte man die Bilber orbenen an, febr oft, wie fie in einem Rahne fagen und s gleich felbft auf die Reise ins Jenseits (Borter 2, 111; e 2, 85-6). Auch richtete man auf dem Grabe (auch im 8 Berftorbeuen) ein ober zwei obelistenartige Gestelle von und bunten Bambueftaben auf, auf beren einem, bas fab, oben ein Bogel in Solz geschnist ftand; es mar brei-8' hoch (Borter 2, 111; Bilfon 246).

Hawaii, wo das gemeine Bolt ganz ohne Ceremonie, in Stellung, das Haupt zwischen dem Anie, eingehüllt in nd mit Seilen umschnürt am zweiten Tag nach dem Tode, ber und untergeordnete Hänptlinge in Tücher geschlagen und freckt beerdigt wurden, hob man, während das Uebrige beer verbrannt wurde, Beine Arme und Schädel der vornehmen tenden Männer (so auch Cooks Gebeine) auf und vertheilte liges Amulet (wie zu Tahiti) unter die nächsten Berwandten , 359; Ste wart 226). Anstatt jener oben erwähnten beten oft auch nur unbedeckte Einfriedigungen ihre Stammestliengräber, wie dies auch in Waihu (Forster Bem. 493) h war. Häufig begrub man die Todten in der Rähe des

der Anochen des Todten in den Bulfan, damit der Abgeschieder das Gefolge Beles aufgenommen werden und seine Familie i vulkanischen Fener schützen möchte (Ellis 4, 361). Gebet, am Grabe kamen hier nicht vor, ja, was merkwürdig vom Polynesten abweicht, man besorgte die Beerdigung Nachts min größter Heimlichkeit, weil Niemand gern einen Todten a Hause vorbeitragen läßt, denn den Weg, auf welchem u Todten wegführt, kommt ja der Geist zurück und die Furcht vor Geistern ist hier nicht geringer als im übrigen Polynesien (E 360 f. Cook 3. N. 3, 466). Auch hier bezeichnet man da mit einem Steinhausen oder einem Kreis von aufgerichteten welche das Grab umgeben (Ellis 1, 359).

Diese Steinhaufen, hier und zu Samoa, welche ger in anderer Gestalt dasselbe sind wie jene Holzphramiden zu hiva und Neuseeland, von denen sich dann wieder nicht t liche Bau trennen läßt, in welchem der hawaiische Brieste sagte, sollen vielleicht das Abbild eines Marae, einer solchen pyramide, als wir oben beschrieben, sein und damit dem Tod Aufenthalt im Reiche der Götter angewiesen werden. Ein Gedächtnismal ist es auf keinen Fall.

Auch die tonganischen Gebräuche haben viel Eigenthi Das Leichenbegängnis bas Tui-Tonga haben wir schon bes Stirbt ein Bornehmer, so wird er erst mit wohlriechendem

Riemand darf bei Todesstrafe, selbst der König nicht, weil Götter Inlotu dabei jugegen find, biefen Bug (fala) feben. Diefer Sand überall um bas Grab ber verftreut. Dann icheeren fich bie agenden das Haupt und fraten sich zwei runde Fleden an den blutig, welche Fleden fie langere Reit durch Beigen offen halten. na Tage lang balten fie fich nun in tleinen Butten am Raiauf, die Weiber, welche durch Beforgen der Leiche tabn find, in en und Nachts halten die minder vornehmen der Letzteren abnd Fadeln. Am 20sten Tag wo alle wieder ihre Trauerund die grunen Trauerfrange, die fie um den Sals tragen ab, möhnliches Zeug anlegen, wird das Grab mit fcmargen. ber rings her mit weißen Steinen bededt, und Abends ein großes efeiert mit Rämpfen. Wettspielen und neuen Trauerceremonien. fcienen die Fischer Finaus nach beffen Tod mit je 3 Bfeilen iden, welche hinter bem Kopfe wieder mit einem Bfeil verbunden

Die Trauerceremonien werden oft noch nach Monaten wieder-Rariner 1, 151-3; 1, 393-416; 447; 450; Wilson 354 f.). Man die Leichen in kahnförmigen Särgen bei; doch hatte man versee Sitten des Begräbnisses, wie denn Finau I. beim Tode Tochter willkührliche Abanderungen von gewöhnlichen Gebrauch vete. (eb. 1, 373-8).

tahnförmigen Garge, welche wir fo vielfach finden, beziehen atürlich auf die Ueberfahrt ins Todtenreich, bei welcher man ja Reer durchfahren mußte. Daber marfen die Mangarever eichen gleich ins Baffer (Beechen 170) mas auch in Reufeeöfters mit Leuten aus dem Bolte geschah (Coof 1. R. 2, ; 3, 63), ju Baretauri aber nur mit folden, welche Fifcher n waren (Travere b. Beterm. 1866, 63), und die Martefaner en es gleich, daß die Rahne jur Ueberfahrt ins Baradies bienen Mitronefische Sitten stimmen hiemit genau überein. o pflegte man fich auch in Mitronefien die haare gum Beichen xauer abzuschneiden, wie dies gleichfalls in Tonga (Mariner 3f.), in Tahiti (Wilson 460), zu Hawaii (Ellis 4, 175) uch fonft wohl Sitte war und ficher mit der großen Beiligkeit auptes und bes haares zusammenhängt. Schlieflich mag noch mt werben, daß auf Waretauri jeder nach feinem Beruf ben wurde, ein Fischer also ward ins Deer gestoßen, ein Bogel. fänger in kanernder Stellung zwischen zwei Bäumen begraben, bestellicht nach der Stelle gerichtet, die er am meisten besucht hatte; Lenks ohne Beruf wurden in ein 18" tiefes Loch offen hineingesetzt mb vor ihnen ein geschnitzter Stab in die Erde gesteckt (Travers eb.) — in welchem wir wieder das Sinnbild der Seele oder des Tifi sehn. Seltsamer Weise sinden wir also auf diesen kleinen Insellu saft ak polynesischen Leichengebräuche vereint. Aus den Stäben kann um einen Rückschluß auf die einzelnen Steine machen, welche biswella auf die Gräber gesetzt wurden. Auch diese bedeuteten wohl nur die Seele oder den Schutzgeist. —

Wir haben im Borhergehenden die Polynester betrachtet, wie se noch unabhängig von europäischen Einslüssen waren, vor und währnd der Entdedung ihrer Länder durch die Weißen. Seit der Zeit stud die größten Beränderungen in ihrem Leben vor sich gegangen, wie sich schon daraus abnehmen läßt, daß es keine Insel im Ocean gibt, auf den nicht mehr oder weniger zahlreich Europäer sich angestedelt und die Wissionäre ihre Thätigkeit entfaltet haben. Es bleibt uns also mel übrig, diese Beränderungen, also Geschichte und Mission Polynesiens turz zu besprechen. Doch werden wir dies nur so wir zu thun haben, als wir dadurch das ethnologische Bild der Bölker die und beschäftigen, vervollständigen und abrunden.

Die Darstellung der polynesischen Geschichte hat darin ihre groß Schwierigkeit, daß jede Insel, wenigstens jede größere Gruppe ihr eigene Geschichte hat, welche besonders dargestellt zu werden verdient Der Stoff ist also endlos und dazu leicht ermüdend, weil sich wiederm einzelne Hauptsachen überall wiederholen. Zugleich aber betreten wie einen Tummelplat der mannigsaltigsten Parteigegensäte und Leidenschaften, denn es kreuzen sich hier Eingeborene und Europäer, Christen und Heiden, Katholisen und Protestanten, Franzosen, Amerikaner und Engländer und unter den letzteren wieder Regierungs, und Bolkspartei Da ist es schwer den Pfad zu sinden; noch schwerer aber ihn un beirrt durch irgend eine Parteimeinung zu gehen, und Irrthümer sind bei aller Borsicht schwer vermeidlich.

Als erste Entbeder ber meisten Inselgruppen nimmt man b' Spanier vielfach an, wie ja die süblichen Marquesasinseln 159 durch Mendana entbedt sind (die nördlichen erst 1791 durch Machand), wie Forres und sein Steuermann Quiros 1606 !

undweftlichen Infeln Bolynefiens auffand (Bb. 5, 2, 176) und in bie Gegend von Cabiti tam, wie die Spanier auch fonft vielfach ben fillen Deean durchfuhren (Magelhaene 1521; Saavebra 1526; Bacarra, Grigalva 1533, Gaetan, bella Torre 1542, Mendoce, Mendana 1567 u. f. m.). Dag fie von ben Marianen ans auch in Diffronesien (wir erinnern an Cantova und be Alterthumer ju Bonapi 5, 2 73 f.) nach 1660 viel verkehrten, if belannt; und fo ift benn auch ficher anzunehmen, daß fie noch mehr Reifen, ale von denen wir miffen, ausgeführt, daß fie ver-Siedene Infeln besucht, daß fie, wie Alex. v. Sumboldt annimmt, and Samaii gefannt baben, wie auch diefe Infeln auf alten fpanifen Rarten verzeichnet find (Darchand 2, 118; Anfon bei Jarves 88). Eine Menge hamaiische Sagen erzählen von weißen Männern, welche vor langen Zeiten nach Sawaii gekommen fein und friedlich mit den Eingebornen verkehrt haben follen — nach Jarves, der wohl sprichtig rechnet, wie sich überhaupt bier rechnen läßt, im 16. und 17. Ichrhundert. Die Ueberlieferungen miffen 3. B. von einem Priefter p berichten, ber ju Schiffe aus ber Ferne tam mit einem großen and einem fleinen Bogenbild, welche unter die hamaiischen Götter auf. Frommen murben (Jarves 88 f., Ellis 4, 392; 437). Sierbei ik gewiß nicht an jenes Mythologem vom Wolkenschiff zu benken. Mehnliche Sagen gab es in Mitronefien (Bd. 5, 2, 74) und Dieffen. bad (2, 46) nimmt auch Besuche ber Spanier in Reuseeland an. Bufdiedene Ueberrefte von Schiffen u. f. m., welche auf europäische Befuche bes 16., 17. Jahrhunderts ichließen laffen, werden gleichfalls fines erwähnt (Jarves 93; Kopebue n. R. 2, 90 f. und foust) bie haben nichts auffallendes, da spanische, hollandische, eng-Hich Reisende vielfach um biefe Beit den Ocean durchfreuzten, ba mmentlich die Flibustier in ihm manchen Schlupfwinkel hatten. Db ime Beifen zu Sawaii nun Spanier waren oder sonst Europäer oder aber Japanefen, beren Schiffe baufig borthin verschlagen werben, läßt ienen Erzählungen nicht bestimmen. Für uns hat in dieser an nub für fich fehr interessanten Untersuchung auch nur die eine Brage Bichtigkeit, haben die Spanier oder wer es war wirklich großen Ginflug auf die Bolynester gewonnen? Das icheinen nun mende Belehrte anzunehmen, indem Dieffenbach (2, 46-8) Jarves (95), Bufdmann (aperc. 157, s. v. puaka) verfchiebene polyne-

fische Worte aus dem Spanischen — so bag benn auch über in Nationalität jener Einwanderer fein Zweifel mare — erflaren mi Jarves auch die Form jener hamaiischen Federhelme (oben 148) all Nachbildungen fvanischer Belme ansehen will. Da aber auch font helmförmige Ropfbededungen in Bolynesien erwähnt werden, da auch 3. B. die Tänger fehr verfchiedene und unftreitig gefchmadvolle Me züge trugen, fo hat jene Behauptung teine beweifende Kraft. Bich tiger mare die fprachliche Uebereinstimmung ober Entlehnung, bem biefe fette wie einen friedlichen fo einen dauernden Ginfluf vorant, ober eine Ginführung der betreffenden Dinge und Begriffe durch bie Spanier. Co finden wir es in Mifronesien, mo das Wort für Late (Cap und Bolea gato Chamiffo 66, Balau cattow Reate) gang ficher von den Spaniern der Marianen ftammt. Allein die Worte welche in Bolynesien fpanisch fein follen find bedenklicher. Go pusks Schwein, welches Wort fich auf allen polynefischen Infeln findet, auch auf benen bes nordwestlichen Stammes, auch auf Reufeeland, me es doch keine Schweine gab. Das Schwein aber und der hund (deffen neuf. Namen Dieffenbach auch aus dem fpanischen ableitet) waren gerade die einheimischen Thiere der Bolynesier, welche fie ichon vor der Unkunft der Spanier hatten (Jarves 91-2) und es ift me denkbar, daß zu Namen für diese Thiere Fremdwörter, die ihnen doch erst später befannt wurden, gewählt feien, noch undentbarer aber, daß Diefes Fremdwort fich über alle Infeln verbreitet habe. Rubem laft fich auch puaka fehr wohl aus dem Malaiopolynesischen ableiten"), während umgekehrt aus der spanischen Form puerco sich nach polyne fischer Art, die die Consonanten nicht ohne weiteres aufgibt, sondern nur Votale einschiebt, ein pualaka, pulaka, puraka oder dergl. ge bildet hätte.\*\*) Uebrigens gibt es auch sonst noch Worte, welche mit

<sup>\*)</sup> Wir deuten bier nur den Weg an: pua-ka oder pu-aka polyn., aks oder ka Cuffir; ba-bui tagal. Chamorri fumatr. ba-Reduplitationfilbe. Reuf.

oder ka Suffir; ba-bui tagal. Chamorri sumatr. ba-Reduplikationsilbe. Respero Hund (Dieffenb.) ift vielleich gleich dem pol. kuri, kuli; mikronf. Formen wie geru radad. giru, welche beide "Thier" bedeuten, gehören wohl auch her. haw. pono (nach Jarves 95 Anm. — span. bueno) sindet sich im Neuseel. wieder so wie im Javan. pened'.

\*\*) Nach Gräffe sreilich (Ansland 1868, 529) lautet die uweanische Form des Wortes puarka, diese Form aber ist gewiß nicht richtig, wenischen widerstreitet sie den polhn. Lautgesehen; auch hat weder das Tonganische noch das Samonische den Buchstaden r; k jedoch wird dieweilen aspirirt gesprochen und so mag etwa ein puak'a die Form puarka veranslasst dassen. Es ist kreilisch missisch einem Ohrenzeugen zu widerschen: laßt haben. Ge ift freilich miflich, einem Dhrenzeugen ju widerfprechen: allein man ift bier bagu gezwungen.

spanischen oder holländischen gleichklingen; aber was beweist das? dem Sprachsorscher nichts. Wären aber spanische Worte herübergenommen, so müßten wir sie einmal zahlreicher, dann aber sür solche Begriffe herübergenommen sinden, welche die Spanier erst kennen lehrten, wie jenes wirden, gato. Solche Worte sinden sich aber nicht. Der Einsluß der Spanier als erster Entdeder dieser Inseln ist also ethnologisch ganz ohne Bedeutung; wie wir ja auch bei der Betrachtung des polynesischen kens dasselbe so in sich abgeschlossen, gleich, und eigenartig fanden, we an einen fremden wirklichen Einsluß nicht zu denken ist.

Die erften Bewohner Tabitis lebten zu Raiatea, und fo lem es, daß diefe Infel immer eine befondere Bedeutung behielt Mörenh. 2, 390 f.). Noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts etwa herrschte fie über mehrere andere, über Tahaa, Borabora, bushine: aber ein ausbrechender Krieg beraubte fie diefer Macht und itt Bolabola, das früher den Tahitiern als Berbannungsort diente, beffen Bewohner aber als die allertapferften galten, in Befit ber Oberknichaft (Therm. u. Bennet 1, 519; vergl. Cook 3. R. 2, Derartige Rämpfe und in Kolge bavon **308**: Barkinson 73). Comantungen in den Machtverhältniffen der Infeln, find gewiß mehrbu vorgekommen. So auch auf Tahiti felbst, wo zur Zeit der Entbelang durch Ballis (1767, 1768 Bougainville, 1769 Coot) in Staaten waren; den mächtigsten derfelben beherrschte Oberea und 🛊 Gemahl Amo damals, beide aus einem alten Geschlecht flammend, be gewiß ichon feit langen Jahren das Königthum in Frieden beffen hatte (Mörenh. 1, 287 f.): 1768 aber wurde fie verdrängt ibr Reffe Otu, der fich später Bomare nannte, ward König Ballis 162). Otu gewann durch die Unterstützung der Menterer Blighe Schiff, ber Bounty, neue Macht (1789), fo daß er foar feine Berrichaft über die anderen Infeln des Archipels ausdehnen mute (Bantouver 1, 104 ff. Meinide 130 ff.) wie er burch be Bulfe auch einen Aufstand Tahitis felber niederschlug (Mörenh. 4, 420). Taiarabu war damals noch ein befonderes Königthum, das Om seinem Sohne gab; da er aber 1803 starb, ist es nicht mehr Tahiti getrennt worden. Als nun 1797 die ersten protestantischen Biffionare, 18 Männer unter Wilfons Leitung, ankamen, fo empfing ber König febr freundlich, junachft nur aus politischen Grunden, wie er denn ihrer sich politisch sehr geschickt bediente. Schon vor ihnen Beit. Anthropologie. 6r 3b. 27

war 1774 von Kallao aus und abgefchidt vom Bicefonig ven In ber fvanische Cavitain Bonechea nach Tabiti gekommen, welchet ! 1772 guerft in Augenschein genommen batte, um die Infel in Bd au nehmen ; jedoch wurde bies burch feinen Tob (1775) vereitelt. batte and tatholifde Miffionare mitgebracht: allein biefe batten ! teinen Erfolg und tehrten nach beständiger Todesgefahr Ende 17 nach Kallao gurud (Bratring 45). Gegen bie nen angefommer Brotestanten nun sowie gegen seinen eigenen Bater erbob ber Ge Des Königs, Dtu, gereigt von einem raigteauischen Briefter einen T ftand, der dadurch Antlang fand, daß man in den Miffionären & gegen die Erwartung teine triegerischen Bundesgenoffen und Bat ganger fand (Diorenh. 2, 429). Allein obwohl er gute Erfel hatte, so gelang es doch bem alten König, durch Otus Mutter 3 - fle war eine bedeutende Frau und von großem Einfluß auf ! bamaligen Geschide Tabitis - ben Sohn zu gewinnen, ber be ben Briefter tobten ließ, (Ellis 2, 80 f.). Gilf Diffionare, benn die Miffionare behandelte man in Folge von Streitigkeiten, wet durch entlaufene Matrofen des Schiffes Nautilus entftanden, fe fcblecht - eilf Diffionare verließen in diefen Bedrangniffen die 3m die bald neue und beftige Stürme erleben follte. Denn 1802 e huben der König und fein Gobn Ansprüche auf das beilige Droß des Maraes zu Atahuru, um beffen Befit nun ein fürchterlich Ariea entfland, ber Tabiti verwüftete und Pomare II, ben junge Rönig, ba ber alte 1803 ftarb, in größte Roth verfette, obwo die Miffionare und die Englander, wie die letteren tamen und ginge auf feiner Seite ftanden. Er tonnte nicht in Tabiti bleiben, sonder gog fich mit bem Drobild nach Gimeo gurud. Aber 1806 kehrte ! aurud. da fich mittlerweile die Diffionare verftarft batten und mel im Bertrauen auf fie überfiel er plötlich feine nichts ahndenden Fein (Juni 1807) und richtete ein fo furchtbares Blutbad unter ihnen a bak nun die gange Infel fich aufs muthendfte gegen Bomare und Missionare erhob und diese nach huahine und Eimeo verjagte (1806) Berfuche, fich wieder bergustellen, brachten Bomare, bei bem jest m noch ein Missionar, Rott, aushielt, nur neuen Schaden. Jahren nahm er die Religion der Diffionare endlich an, 1812 empfin er die Taufe - natürlich nur aus Bolitif und fo mar Monard und Christenthum, Aristofratie und Beidenthum (Meinide 186

nbet. Die nächften Jahre vergiengen unter wechselnben Buftauben: are, 1813 gurudgerufen, mußte 1814 wieder flieben, bis er vieder gurudgetehrt 1815 in ber Schlacht bei Rarii - Sonn-1 12. Rovember (Ellis 2, 146) - feine Feinde, die ihn anvöllig befiegte. Er verfolgte und tobtete bie Befiegten nicht, Dilbe von bestem Erfolg mar, benn nun murbe bas Chrifteniberall eingeführt, die Tempel, die Bilder gerftort (g. B. Ellis ) f.) und die Areoigefellichaft aufgehoben (Ellis 2, 169). Rach Schlacht wurden auch die übrigen Jufeln bes Archipels driftlich. bel. welcher dem König feindlich war, batte feine Macht verdie erledigten Güter gab Bomare feinen Anhängern und grundadurch fo fest, daß er volltommen abfolut auch den Diffiojegenüber baftand. Diefe erhielten Berftartung 1817; 1819 von Bomare ein neues Gefetbuch ber Berfammlung ber Bauptorgelegt und von diefer gebilligt breitete es fich bald auch über eren Inseln aus. Bomare II. ftarb 1821; ibm folgte fein riger Sohn Bomare III., ba diefer aber icon 1827 ftarb, fo \$ Letteren Schwester Aimata unter bem Namen Bomare IV. 1 Thron.

m Bergleich mit allen anderen heidnischen gandern bat die Diffion Subfee einen überrafchend ichnellen und gunftigen Fortgang ge-1 (val.1. B. Ausland 1855, 108 nach d. Hobarttown courier). Ahnester hiengen nur wenig noch an ihrem alten Glauben und felber icon g. B. die Anficht batten, daß der Kanuibalismus. uschenopfer eine Unfitte seien, so ließen fie fich auch leicht von ändlichkeit bes Kindermords, ber Areois u. bergl. und von ber tat ihrer Götter überzengen. Man mar bom Beidenthum unat und febnte fich wenn auch untlar nach Befferem. nif tam die Mission entgegen, die man beshalb freudig auf-Bilfon 281). Für die Diffionare aber mar es folimm, bak 6 gang und gar in die politischen Wirren hineingezogen wurden, somare fie hauptfächlich, um fie politisch zu benüten, aufnahm. Daß m Buftanden, die wir geschildert haben, eine große Wirffamfie gar nicht möglich war, bas liegt auf ber Sand. L, obwohl er auch an seine Religion nicht mehr glaubte (Enrn-54), trat nicht zum Chriftenthum über, feine Babfucht und Gier opäifchen Befitthumen war grenzeulos (Turnb. 202); boch ift

an ihm zu rühmen, daß er mit großer Energie ben Aderban fieberte, daß er eifrig Lesen und Schreiben lernte und lebren lich, baf er fich und sein Bolt mit vielem Aeuferlichen ber europäischen Aultur befannt machte. Indeg biengen die Gingebornen am Alten fe feft, daß fich Biele zu wiederholten Malen den für das Tattuire feftgefesten Strafen willig unterwarfen (Thermann und Benne: 1, 520), daß fich heidnische Lieder und Tänze namentlich in Raiate (Bennet a 1, 140) vielfach erhielten, daß man oft beidnisch Anschanungen auf driftliche Dinge übertrug und die Bibel gang wi ben alten Familiengott gebrauchte (Beechen 224). Indeft nahm bol nach Bomare II. Befehrung und feinem fühnen und ichadlofen Ber gehren einer heiligen Schildfrote (Ellis 2, 93) die Babl ber Chriften fo rafch zu, daß 1816 fcon der ganze Archipel befehrt mar (Ellis) Benn Dorenhout (2, 459) ben Krieg ber beidnischen gegen bi driftlichen Tahitier, der 1815 geführt murbe, einen mahren Religions frieg nennt, fo ift bies eine ftarte Ungenauigkeit. Jener Krieg ma hauptfächlich eine Reaftion bes unterworfenen Abels gegen den Uim pator und nur infofern religios gefärbt, als jener eben burch die Ber bindung mit den Miffionaren und den Europäern die Alleinberrichel an fich geriffen hatte. 1817 nun ftellte die Diffion die erfte Druder presse auf und das Evangelium Lucge erschien in tabitischer Uebersebung: 1819 murde das Gesethuch unter ihrer Beihilfe eingeführt, das in 18 Artiteln alle Bergehungen, Die fo fehr im Bolte verbreitet mann, wie Unzucht, Diebstahl, Trunkenheit u. f. w. ftrafte; fo wie ferner eine Art von Geschworenengericht aus der Bersammlung der Bäuptlinge gebildet murbe, welches nach den Befeten zu richten hatte; 1824 marb Diefe Befetsfammlung überarbeitet und nun, mahrend vorher ber Konig durchaus unbeschränkt und der früher fo machtige Abel gang machtlot war, mas zu vielem Groll und Streit Unlag gab, ward unter ben Einfluß der Diffionare eine Art Reprafentativverfaffung mit gefet gebender Berfammlung eingeführt (Ellis, 3, 177 f.). Dazu muß man mit in Anschlag bringen, daß der Hausbau sich durch ben Einfluß der Diffionare befferte, daß die Frauen beffer geftellt murten, welche nun die alte Sittenlosigkeit verabscheuen und sich ftreng jurud. gieben lernten (Turnbull 254; 265. Duperren bei Lutteroth 72 und die übr. Zeugniffe das. Ellis 2, 123 f.); daß man über haupt die Laster, denen man ergeben war, als Laster erfannte. Und

denn, die Kriege murben milber und menschlicher, wie ja gerade nach der Schlacht bei Rarii, welche ben Sieg bes Chriftenthums brachte, die Keinde durchaus nicht mehr verfolgt wurden. Der Trunk, der seit 1803, da man um biese Zeit aus der Ti-wurzel eine Art Branntwin 2n brennen lernte (Mörenb. 2, 443; Ellis 1, 130), auch im Bolle auf die ichredenerregenofte Beife um fich gegriffen batte und die heußlichften Scenen veranlagte (eb.), mabrend der Avatrant boch auf ie Bornehmen beschränkt war : der Trunk ward aleichfalls von der Riffion und mit foldem Erfolg beschränkt, daß Bomare, obwohl ein idenschaftlicher Trinter, Bestimmungen gegen benfelben in feine Bete anfnahm und felber nur ein bestimmtes Daak von Spirituofen eften durfte, ja dag im Jahre 1838 die Ginfuhr berfelben durch ein eftimmtes Befet gang berboten murbe (Ellis 1, 107; Thermann mb Bennet 1, 80; Lutteroth 98 Unm.; 172). Darwin, boch wiß ein unparteilscher Richter, lobt die Missionäre sehr. itier, fagt er (i. 3. 1835), effen und schlafen nicht, ohne zu beten, m Mäßigleitsverein, welcher von den Diffionaren auf durchaus gewite Art gegründet ift, wird ftreng gehalten (2, 154), die Sittlichit ift viel beffer als fonft, der Sonntag wird heilig gehalten, die linde ist voll, wenn man auch nicht gerade übermäßig andächtig ist; bolitischen Bersammlungen und Berhandlungen benehmen fich die imptlinge ebenso flug, taftvoll und mäßig, wie entschloffen und ein-Der Sinn ber Tabitier ift beiter, nicht wie Rotebue (in ber tradtigten "neuen Reise", 1, 91, welche über die Mission nichts als k foamlofesten Lugen enthält, Lutteroth 81 f.) finfter und trübe, turg Einfluß der Diffionare ift ein bochft fegenereicher (Darm. 2, 187-9).

Aber es zeigte sich für die Entwickelung des neuen Lebens of gar manche Gefahr. Stand es doch in einem Gegensatz zu allem Uten, wie er sich stärker und für die Menschennatur schwerer gar ist denken läßt. Die alten Laster konnten nicht mit einem Male offerentet werden. Rücksälle waren unvermeidlich. Daß sie aber so stand besonders schwer eintraten, daran waren die entlausenen Matofin oder gar die entkommenen Sträslinge Schuld, welche sich vielsach ständit niederließen und nun sofort in Worten und Werken in den schissten Gegensatz gegen die Missonäre traten. Zwar erließ das Parlament (wie man die Versammlung der Häuptlinge ja wohl nennen sein Geset, welches den Ausenthalt Fremder von der ausdrückstein Gesetz, welches den Ausenthalt Fremder von der ausdrücksten

lichen Erlanbniß ber tabitifden Regierung abhängig machte, allein der bamit burchaubringen (Lutter, 70; Meinide 150). Unb wie man bamit auch burchgebrungen, bie bienenben Matrofen, namentich die Waler ftanden jenen Ausreißern an Unfittlichfeit taum nach mb ihr Einfluß mar in ben Bafen ein vorherrschender (Lutter. 71.). Dan tam, bak für bie neuen Staatseinrichtungen bie Gingeborenen noch nicht reif waren, daß Aimata felber, auch nach ihrer Erhebung auf ben Thron in bobem Grade ansichmeifend lebte (Dein. 151): und aus eben biefen Umftanden erflart fich jur Genuge, baf gerate aur Beit ihres Regierungsantrittes bas Chriftenthum und mit ihm be Sittlichkeit gurudgieng. Damale entstand die Gette ber Mamaiae von Teau, einem Tahitier, gestiftet, ber von Chriftus begeistert zu sein glaubte. Bunder verrichtete und tropbem bag feine Gefinnungegenoffen aufs heftigste verfolgt wurden, großen Anhang fand: um 1830 bri tete fich die Gette auch nach Raiatea und Wanpiti und 1833 über Borabora und Tahaa aus (Mörenb. 1. 502-3). Die Mamais mollten Chriften fein, fie lafen in der Bibel, fangen die Somnen und ihr Grundfat mar : Gott lieben und loben. Sie wurden anfer Chriftet noch durch die Bibel felbft, bann burch ben Apostel Banlus, eine Fra burch die Jungfrau Maria begeistert. Beiberwechsel, also eigentlich Bielweiberei gestatteten fie nach bem Beispiel Salomos, wie fie fic benn auch ihr Baradies, in das ein Jeder nach bem Tode kommt, acht orientalifch dachten, voll ichoner Weiber, mit denen die Geligen unter emigen Festen gludfelig leben (Dtorenh. 1, 504-8). Diefe Gette mit ihrer hochft feltsamen Mischung zwischen Beidenthum (dem bie Begeisterungen und das Paradies angehören) und Christenthum ift book mertwürdig; fehr charatteriftisch ift auch die Beit, in der fie entftand, denn die Berruttung berfelben fpiegelt fich in ihr genau wieder. Uebie gens ermähnt Dorenhout (512) auch eine heibnische Gette, melde um 1800 auf Borabora, Tahaa, Raiatea und Buahine herrichte und das Grundprincip des polynesischen Beidenthums, den Unterschied ber Stände läugnete : wieder ein Zeichen, daß das Beidenthum fich über lebt hatte, baf man fich nach Befferem fehnte. Damit bangt auch ju fammen, daß gerade die Niederen es maren, welche bier, wie bereinft im romifchen Weltreich, junachft bas Chriftenthum annahmen.

So ftanden die Dinge, ale 1829 Mörenhout auf die Infel tam, anfange den Miffionaren befreundet, bann aber durch feine ban-

ternehmungen, bie keineswegs im Intereffe ber Tabitier waren, eine Menge Gefindels nach ber Infel locken, fowie burch eigene rtigleit gespannt mit benfelben (Entter oth 95). Die folgenbre brachten ben Daffigfeitsverein, ein neues Ausweisungsgefet Kremben, das Berbot des Branntweinimportes. o Morenhout die Insel verließ, um über Amerika (wo er bas it ber Bereinigten Staaten für Tabiti erlangte) nach Amerika n, das Jahr 1834 wurde für Tahiti wichtig; es brachte die atholischen Missionäre. Leo XII. batte 1838 burch eine be-Bulle dem Bicpushause zu Paris übertragen, ganz Dzeanien zu Daf dies icon befehrt mar, durch die teterische Lehre, follte fionare, fo hieft es, ju gang besonderem Gifer anreigen. benn 1834 fatholifche Diffionare nach Dangareva ge-. Das erfte, mas fie bafelbft thaten, mar, baf fie "bas Reichen igen Kreuzes über ben Tempel machten, um durch dies beilige bie Macht ber bofen Beifter ju gerftoren." Dann grabt einer ien "mit besonderer Rühnheit" ein Rreng in die Pfoften des t, in welche er auch das Bild ber beiligen Jungfrau verftedt. : Infel Afena (fie gebort zu berfelben Gruppe), die fie junächst und die "nur wenige Bewohner bat", taufen fie ein tobt-Rind und als bies Mädchen, natürlich Maria genannt, nun barauf ftirbt, ba bitten fie ce, fich jur Beschützerin feines au machen und ihm Glauben und alle Gnaben ju fchenten roth 103-106 nach Annal. de la propagation de la foi ; 171; 21; 29.) Natürlich mußte bies Christenthum bie ber Beiben gewinnen: fanden doch bei ihnen Kindergeifter in em Ansehen, maren boch gerabe fie fo machtige Schutgeifter! maru taufen die Sendboten des Ratholizismus beimlich, indem eingeborenen Kindern, die voll Ungeziefer find, die Baare abs und die Röpfe mafchen! Dann lehren fie bas Beheimnif ieinigkeit an einem Kleeblatte, wie ber beilige Batrik (ann. 48. ter. 107), das Zeichen des Kreuzes tann icon jeder: von rache aber verftanden die Diffionare noch nichte! (eb. 48. tter. 107-8). Als nun ber Bischof Rochouse ankam (1835). rte man zwar die Briefter als heidnische Götter, benn man Lieber, mit benen biefe gepriefen murben und brachte Opfer-Mein nichtsbestoweniger und tropbem die Difftonare die Sprache

noch nicht tannten, taufte und firmte man einen beträchtlichen Iel der Reubekehrten, von denen bann eine Mutter burch bas Taufmaffet tabu an fein glaubte und Ameifel trug, ob fie ibr Rind noch auf ten Ruden tragen burfte, wie ber tatholifde Diffionar Laval felbft di einen tomifden Amifdenfall berichtet (Lutter, 109-113). Bon bin aus giengen Laval und Caret nach Tahiti. Dort aber bestand jene Befet, daß über ben Aufenthalt ber Fremden auf ber Infel die Si nigin und bas Barlament ju entscheiben batten. Beide Regierungsge malten nun verboten ihnen, durchaus rechtmäßig, den Aufenthalt a der Infel, welchen fie durch gang unwürdige Schleichwege fich ju a möglichen versucht batten (Ellis a 1, 408 f.); die Ratholiten abe weigerten bem Landesgefet Folge zu leiften und mußten beshalb folit lich, damit die Burde bes Gefetes nicht gang lächerlich gemacht merb in bas Schiff, bas fie fortbringen follte, getragen werden (Lutterot 119-124). Alles dies belegt Lutteroth aufs folagenofte mit Can eigenem Bericht in den Annalen (56, 216 ff.), dem zum Trote mu fväter frangöfifcher Seits die Dinge gang anders bat barftellen wollen Die Bäuptlinge hatten diese Ausweisung ausgesprochen; Die protestant fcen Miffionare find nicht dabei betheiligt gewesen. Caret, auch 188 am Landen verhindert, gieng nach Frankreich. Damals aber to d'Urville nach Mangareva, wo ibn Rochouse durch einen durchen lügenhaften Bericht von Graufamteiten und Torturen ber tabitifche Miffionare, von Blunderung ber Ratholifen, beren Schaden fic au 10,000 Frants belaufe, zur Rache anreizte (Dum. d'Urv. b 3, 206 f.) d'Urville versprach, fich ber Diffionare anzunehmen, gieng aber et nach Rutuhiva, um bort nach ben Miffionaren zu feben, welche Frank reich borthingeschickt hatte (Entter. 127 f.; 136).

Auf ben einzelnen Inseln des Markesasarchipel, vornehmlich abe auf Nukuhiva war Streit der einzelnen Stämme untereinander, die sie stellt Menschengedenken mit wechselndem Ersolg bekriegten, aber tapse genug waren. Namentlich gefürchtet waren die Taipi, gegen welch die Teii, die Bewohner eines anderen Thales schon 1804 heftig ge kämpft hatten (Krusenst. 1, 187—8). Auch das Uebergewicht welches durch Porters Einfluß 1814 diese letzteren erhielten, war vor übergehend. Einen sesten politischen Mittelpunkt gab es weder hin noch auf irgend einer anderen Insel, denn die Macht des Königthunkt war hier ziemlich gering. Nach Tahuata war nun 1797 durch Wille

ion and ben Duff ber Miffionar Croot gefommen (Wilfon 254 f.; Ellis a 1, 51), ber aber ganz erfolglos schon nach 12 Monaten die Infel wieder verlaffen mußte und nach Nukuhiva gieng, von wo er gleich. ille erfolglos 1799 nach England zurückehrte (Ellis a 1, 68); um tamen unter desfelben Crooks Kührung erft 1825 wieder Diifimäre bin. Eingeborene von Hughine und von Tahiti, allein auch ich gewannen teinen Ginfluft und ebenfo maren die Berfuche, das Chriftenum bort einzuführen, 1828 gang vergeblich und 1829 wenigstens fehr mifelhaft, obwohl zwei eingeborene polynesische Missionare fich ent-Moffen, da zu bleiben (Ellis 3, 319-20; vergl. Bennet a 1, 323). Richelis nun, der gang im tatholifchen Intereffe fcbreibt, behauptet 168), daß die protestnutischen Diffionare - von benen nur Britchard und Ampfon 1829 die Markefas befuchten, jedoch ohne Nukuhiva zu berühren inen jungen Kürsten von Nutubiva nach Tabiti "entführt" hätten, um ihn zu rieben und dann durch ihn dem Christenthum daselbst Gingang zu unichaffen. Er berichtet dies nach den Annalen (de la propag. de s foi 1841, 3, 59) und betont besonders, dag Meinide hiervon ichts zu wissen "scheine." Allerdings erwähnt Deinide hiervon nichts, em die gange Geschichte ift falfch. Moana, fo hieft ber Bring, murbe it geraubt, fondern von feinen heidnischen Landsleuten, als er Chrift geweden war, vertrieben. Er gieng dann nach Rarotonga und von da nach insland, von wo er später eben so unkultivirt, als er gegangen, wieder kam. b erzählt Radiguet (460 f.), auch ein tatholischer Schriftsteller. Er tam wad von einem protest. Diffionar aus bem tiefften Glend gerettet.

Du Betit Thouars hatte also Befehl, katholische Missionäre nach duchsiva zu bringen und dorthin segelte, zu ihrem Schutz, D'Urville. Iber On Betit Thouars hatte die Missionäre nicht nach Nukuhiva, wedern nach Tahuata gebracht, wo ja auch schon protestantische Missoure, ein Engländer und zwei eingeborene Bolynesier, arbeiteten kutter. 136; Ellis a 1, 272). D'Urville konnte also zu Nususiva nicht die Mission schützen, statt dessen aber erlaubte er, der Beschützer der katholischen Kirche, "aus gewissen Brivatgründen" jene Schützer der katholischen Ruche Roquemaurel eine "Nischung von Männern im brauen im vollkommenen Naturzustande" eine "wahrhafte Sakturalie" nennt, bei welcher die Franzosen auch kleine Mädchen als Bissaerinnen zuließen (D'Urville b 45 s.; Jacquinot eb. 265;

Roquemaurel eb. 273; Du Bonzet 276 f.; Enttersth 136 f.) Dann verließ D'Urville die Insel, um die katholische Kirche in Tahii zu vertreten.

Doch wir wollen, ehe wir ibn begleiten, erft bie Geschichte ber Martefas furz zum Ende bringen. 1830 tam Mathias S\*\*\*, Mathias Gracia, ale Bertreter ber tatholifchen Diffion und anfangs waren feine Erfolge eben fo gering, als die feiner Borganger; boch als mu 1842 Du Betit Thouars zuerst Tahuata, dann and Nutubiva in Beffs nahm, indem der ehrgeizige Moana fich in feinen Sout gab und fo bie Martefas frangofifch murben: ba nahm nun auch nach frangofifchen fatholifden Berichten bie tatholifde Miffion ben beften Fortgane (Mathias Gracia 13; Renband 430), nach Belder bagegen (a 1. 362) hatte fie nur äußerlichen Erfolg. 1848 erfcien fie Bife (188) gang vergeblich: 1853 berrichten bort Kannibalismus, Graufamleit. Ausschweifungen wie sonst (Quarterl, Rev. 1853 Dezemb.) und um in Meuferlichkeiten zeigte fich europäischer Ginfluß (Bennet a 1. 333); 1854 maren die Streitigkeiten amifchen Ratholiken und Brotestanten welche also boch nicht so ohne weiteres bas Relb raumten - wieber im Gange (Bafler Miff. Mag. 1854, II, 59) und auch 1859 ware bie Eingeborenen nach Radiquet (643) feineswegs arbeitsamer und beffer geworden, fie ichreiten vielmehr feit ber Offupation - mat dente an die Scenen auf D'Urvilles Schiffen und ferner mar Re kuhiva französischer Deportationsort, wenn auch nicht auf lange Reit, eher jurud als vormarts, obmohl nach ebendemfelben Radiquet (eb. 640) die katholische Mission gute Fortschritte macht und viel versprict! Trotbem aber haben die Frangofen ihre Station auf Rufuhiva 1859 bis auf einen kleinen Militarpoften aufgegeben, gegen ben Willen ber Eingeborenen (Radiguet 638; Novara 3, 216), fie hat alfo bod nicht die Butunft gehabt, welche man (Dichelis 390) hoffte. Die Missionare hat man von Tahuata und Fatuhiva (1849 u. 55) per rudgezogen, so daß jest die 10 Missionare auf Nutubiva Sivaoa und huapu beschränkt find (Rab. 643.). Die inneren Rriege ber ein heimischen Stämme haben noch nicht gang aufgebort. Gin tramiges Schidfal hat die Inseln 1863 betroffen. Die nichtswürdigen Menschen räuber von Beru entführten von hier eine Angahl Menfchen an Gnand arbeiten nach den Chinchasinfeln. Auf Berlangen der frangofifden Regierung mußten die Geraubten nun allerdings gurudgebracht merben:

aier von den Boden angestedt kamen fle zurück und biese richteten nun eine grauenvolle Berheerung an (Anst. 1868 nach einem ans Athenäum von Balparaiso geschriebenen Briese).

Bu Cahiti war noch vor D'Urville mittlerweile Du Betit Monars angekommen, welcher falich berichtet von Mörenhout im Namen der frangofischen Regierung Genugthunng für die Behandlung ber franofifchen Diffionare forberte, bestehend in einem Entschuldigungsbief ber Ronigin nub 2000 Biafter, nnter Androhnng bes Rrieges. Die Ronigin mufte fich fugen und nach anderen Bergewaltigungen Somares, an denen nun auch D'Urville Theil nahm, verliegen die fungofifchen Schiffe Die Infel (Lutter, 156 f.) Allein 1839 tam & Blace und mahrend ber argften Ausschweifungen feiner Leute (Dei-Gelis 387), "bei benen die Eingeborenen Schut ju fuchen ichienen gen die finfteren Diffionare" (Repbaud), feste er gewaltfam burch, ie eine tatholifche Rirche gebaut werben follte; benn die Freiheit bes icholifchen Gottesbienstes war ichon an Thouars zugestanden (Lutter. 168; annales 68, 86). Nach alle biefem tann es benn nicht munbern, bif am 1. September 1842 Thouars, gerufen von Mörenhout, aberwis bor Tahiti erfchien und unter gang nichtigen Bormanden 10,000 Fafter als Entschädigung (Lutteroth 190; Bruns eb.) wieder wier Androhung des Krieges forderte. Schon früher hatte Bomare englischen Schut, um ein Bundnift und um Erlaubnift, die enghae Flagge führen zu burfen, nachgesucht, war aber vom englischen Conful Canning 1827 abschlägig beschieden, weil man das europäische Billerrecht nicht verletzen wollte (Ellis a 1, 409). Allein jede Unteftugung hatte er verfprochen und fo hatte benn auch auf feine Demuftrationen Thonars 1838 erklärt, Tahiti nicht für Frankreich nehmen wollen. 1842 aber, da der englische Konful abwesend mar, that er toch! So erzählt das brief statement 28-31 diese Dinge. Doch leten wir, wie dies Wegnehmen sich vollzog. Bier Häuptlinge, da-Timter Morenhouts getreuefter Freund, welche icon 1841 auf Dounfonts Auftiften um Frankreiche Schut gebeten batten (Lutteroth 177), giengen an Bord und verlangten, allerdings arg gedrängt von ben Frangofen und unter fcmeren Bebentlichfeiten, ben Schut Franttriche, wenn man Titel, Anfeben und Gefetverfündigung ber Konigin und ben Bauptlingen, fowie Achtung bes Gigenthums auch ber eng. lifden Miffionare und völlige Religionefreiheit gemahren wolle (Elli &

a. 1, 414). Die Königin protestirte. Die Drofing mit & brachte fie endlich jur Unterzeichnung. Gelbft Dichelis nen (393) einen Gewaltaft und tabelt bie tatholifden Miffionare. fich fo febr an Frankreich angefchloffen batten. Auch bamale bie icheuflichften Ausschweifungen am Bord ber Reine Bland Schiffes Thouars vor, wie aus einem Brief eines ber Offizier Schiffes bervorgeht (Times 4. März 1848; Ellis a 1, 418 offizielle Rechtfertigung aber, daß man folde Rügellofigleiten fifchen Seefahrern nie vorgeworfen babe, ift nichtsfagenb. b Seefahrer baben fie immer rubmend von fich felbft ergablt (Bo: ville 157; Marcand 1, 44 f.; DUrville b 4, 5 f.). ( wurde Tabiti tatholisch und französisch. Ratürlich fuchte man bi abaufcutteln und 1848 erklärte eine Bolleverfammlung, ma unabhängig ober lieber englisch als französisch sein. Ermutbigt bie Eingeborenen baburd, daß fich ber englische Commodore ber mighandelten Königin und ihrer Unterthanen lebhaft i (Ellis a 1, 416 f.). Allein von England aus rief man und nun feste Thouars - wir erzählen nach Michelis G. 39 die Königin unter gang nichtigen Bormanden ab und nahm Bi ben Miffionar, ber an ber Spite ber übrigen ftand und bat Saf ber Begner am meiften \*) ausgesett mar, gefangen, ben er 1 walt nach Europa brachte. Thouars also und die mit ihm ! beten bielten jest das für Recht, mas fie, als es viel milber ge ausgeführt murbe, fo ichmer rachten. Die Entruftung in & awang dann Frankreich allerdings, die Königin wieder ein Thouars abzurufen und die westlichen Inseln des Archipels für bangig anzuerkennen; allein weiter bat England, obwohl es Berfon feines Confuls Britchard aufs fcimpflichfte beleidig nichts für sich und für Tahiti gethan. Es tam damals - Di 395 f. - jum Rrieg auf der Infel, da fich die protestantischen näre gang an die Königin anschloken. Anfangs maren die Fr feinesmegs gludlich; als aber ihr Bouverneur Bruart burch b wesenheit eines frangofischen Kriegsschiffes die Uebermacht erhi Schlug er die Feinde und lieft die Missionare, welche er an ber der "Emporer" gefangen nahm, gewaltsam von der Infel fd Seit ber Zeit, fagt Michelis felber, liegt bie Miffion barnieber

<sup>\*)</sup> Die frangöfischen Berlaumbungen Mingen auch noch bei Birgin 2, 4

Denn daß die Streitigkeiten, welche die frangofifchen Ratholiken moorriefen, auf die Tahitier, die eben erft dem Beidenthum entriffen wen, den folimmften Cindruck machen mußten, liegt auf der hand. ift kein Wunder, wenn die alte Unsittlichkeit, welche so geflissentlich m den Bringern der katholischen Kirche wieder belebt und mitgemacht urbe, die besten Fortschritte machte; fein Wunder, wenn von geiftin Kortschritten nicht die Rede mar, wenn Trägheit, Genufssucht, tumpffinn berrichten, Luderlichkeit, Truntsucht gunahmen (Bertins 10). Co fagt benn auch Balpole um 1845 : Die alten Sitten daefcwunden und die Laster der Civilisation angenommen (2, 126); d ahnlich urtheilte um dieselbe Zeit Steen Bille (2, 362) über mabora. Wie follte es auch anders? Die Frangofen haben ben ingeborenen die Waffen abgenommen und eine Art von Conscription merichtet, fonft aber thun fie nichts für die Bevöllerung, außer bag ruden, öffentliche Gebäude aufgeführt und die Wege verbeffert find, beres nach dem Mufter der protestantischen Missionare, welche Straf. lige damit ftraften, daß fie ein bestimmtes Stud Weg bauen mußten. ung Tahiti ift eine Militarfolonie (Berkins 426; 441). mbel ist minder lebhaft, die religiöse Freiheit beschränkt worden ter dem Protektorat Frankreichs (eb. 435), ja nach 1848 wurde t Kirche als Nationaleigenthum erklärt, ben Miffionaren verboten, ferhalb ihres Diftriftes ju predigen, ihre Bahl von den Diftrittwillingen und wenn fie Fremde, teine eingeborenen Tahitier maren, m Gonverneur abhängig gemacht (eb. 437). Und ferner und obil es in dem Bertrag amischen ber Königin und Thouars bieß, mand darf in Ausübung feines Rultus gehindert werden (Lutter. 11), fo hat man boch bas frangofische Reglement ber protestantischen rie von Seiten ber Regierung eingeführt, worauf alle protestantischen biffionare, welche nach jenen Gewaltakten noch da waren, bis auf nen bie Infel verließen (Arbouffet 180). Das Joch aber, wel-8 Bomare vergebens burch englische Sulfe abzuschütteln versucht ute (vergl. noch Luter oth 205-9), laftete immer drudender auf #; 1852 mar fie felbst in Spaziergangen und Audienzen völlig vom Bonderneur abhängig! (Birg. 2, 47).

Und dennoch: alle diefe Mighandlungen hat das tahitische Bolk ibermunden; von jedem aber, der die Geschichte diefer Bölker studirt, da das Wefen der Natur- und Culturvölker abwägt, muß man ver-

langen, daß er auch diese Thatsache in ihrer ganzen Tiefe fic to mache und würdige. Bunächst ließen die Eingeborenen nicht von ihn Religion, obwohl der Gouverneur Saiffet 1859 die protestantifc Schulen ju Bunften ber tatholifden gewaltfam folog (et. Diff. De 1870, 187). Bielmehr baten fie 1860 bie frangofische Regierung um m protestantische Missionare, beren jedem fie ein Saus, einen Garten # 5000 Fr. persprachen, ja fie maren erbötig, wenn man ihnen ih Religion laffe, felbft ihre Sprache aufzugeben! Go find benn jet au der Stelle der einheimischen Brediger, frangofische Brotestanten felbst angestellt, eine Sonntageschule ift eingerichtet, ber Brotestanti mus ift in ber Majorität; Eimeo ift gang protestantisch und die übrie Infeln find es jum großen Theil (Arbouffet 182-4; 195-99 289; 243 f.). - Daf bie Behauptung Thouars (4, 43 f.) und Bis cenbon 892), es gabe auf Tabiti feinen einzigen wirflich glantige Chriften und alle faben die Strafen, welche die Diffionare auferlegten als Granfamkeit und Thrannei an, eine Unwahrheit mar, das benei die religiofe Gemiffenhaftigkeit vieler Reubekehrter (Ellis 3, 77 f) beweist ferner der Umftand, daß eine Menge Tabitier im ftillen Den als Missionare gerftreut find (vergl. Billiams an vielen Stellen) fo wie endlich dies ftrenge Festhalten am Brotestantismus, mie welchem, trot aller Gewalt, der Katholizismus wenig Fortidril macht (Deinide c 565). Daf aber natürlich die frangofische Regie ung, welche eine reine Militärherrschaft ift - ber 15. August wi auch hier gefeiert (Arb. 207) - feine großen Fortschritte im Bolt berba bringen tounte, versteht fich. Doch erwähnt Birgin (1852) in Bebung ber Sittlichkeit (2, 40) und auch mas Arbouffet fo ftimmt damit überein. Uebrigens behandelt die frangofische Regierm Die Königin jest anständiger, als früher (w. DR. DR. 1870, 192). D jetigen Buftande find fcmantend; es ift viel Gifer für das Chrifte thum neben viel Schlaffheit vorhanden und namentlich wird Bapet burch die ftets ab. und auftromenden Fremden demoralifirt und Lafter des Trunfes (Garnier ev. Miff. Mag. 1870, 185) ift fc verbreitet. Die Ratholiten haben unter den Erwachsenen teinen I hang, wohl aber gewinnen fie die Jugend für fich, von der ichon a ein Drittel ihnen zugebort (Bericht ber et. Miffion. Bernier m Atger im ev. Miff. Mag. 1870, 180 f.). Es ift bas tein Bunder nach ber Art, wie die Brotestanten behandelt sind: ein Bunder wiel

mehr ift es, daß die Tahitier fo fraftig Stand gehalten haben. Bas wir Gutes jetzt auf ber Insel sinden, das ift die Folge ihrer eigenen Auft und ber aufopfernden Thätigkeit ber protestantischen Diffion: ales was fie zurudbringt und an wirklichem Aufschwung hindert, bas find jest faft nur die Folgen unserer grauenvollen Cultur, auf welche wir jo ftolg find und welche vor dem Richterftuhl der Geschichte derinft in anderem, bofem Lichte erscheinen wird. Die Indoleng der Ginstorenen darf man nicht zu hoch anrechnen bei ihrem Klima, ihrer Beburfniglofigfeit und auch fie wird burch ben frangofischen Drud maartt. Duften boch die Eingeborenen 57,000 Fr. ju Erbanmg einer katholischen Kirche aufbringen, deren Mauern man derbings fein anregendes Beispiel - in 12 Jahren taum 10' boch kracte! Erhielt boch die katholische Rirche im Jahre 1867 als Abseben 67,000 Fr., die protestantische nur 3,000 (Green im ev. Diff. Rag. 1870, 178). Möglich, daß diefer Drud jest leichter wird in folge ber Bernichtung bes frangofischen Uebermuths durch die Kraft Deutschlands: Die Tabitier haben Fähigkeit genug, fich zu entfalten, ein pites, gludliches und geistig tuchtiges Boll zu werden.

Die protestantischen Missionäre sind von den Katholiken und den kuropäern, die mit den letzteren vielsach aber wahrlich nicht aus restissen Gründen gemeine Sache machten, vielsach angegriffen, und wir missen, was man ihnen vorwarf, kurz ins Auge fassen.\*) Sie sollen kireng gewesen sein. Allerdings mußten sie streng sein, sie mußten bi der grenzeulosen Lüderlichkeit gegen das gesammte tahitische Leben wistenen, auch gegen scherlichkeit gegen das gesammte tahitische Leben wisten, auch gegen scheindar unbedeutende Dinge: sie konnten gemischaftliche Schlafräume und Badeplätze beider Geschlechter nicht beiden (daß sie das Baden überhaupt verboten hätten, wie Du Petit Thouars 1, 367 und de la Salle 2, 245; 353 behaupten, ist musten, sie mußten die Lieder und Tänze vielsach verbieten, soweit sie

<sup>&</sup>quot;) Alle unsere Quellenschriften über biese Borgange, Du Betit Thouars, LaPlaces, Morenhouts. Lessons u. s. w. Berichte find Parteischriften, Parteisspillen natürlich auch bas brief statoment, Lutteroth, Michelis und Ellis bur selbst Missionar. Bir folgen ben Schriften, welche nicht Behauptungen, swien frenge Beweise bringen, und nur insofern sie diese bringen; auch sten wir unsere Darstellung häusig genug mit den Werken der Ratholiten stiht. Michelis nennt Lutteroth einen gewandten Betrüger; allein des Lessten Buch sowie die übrige Literatur läßt das Unwahre dieser Behauptung bab erkennen.

gemiique, aver commen per venn anvers : unv in jerner ma ihrer Einmischung die Beendigung biefer blutigen Burgerfrie fcreiben? Niemand tabelt diefe Ginmifchung beftiger als die & (Bincenb, Dum., Morenh. u. andere), aber in ihrem wird doch ein folder Bowurf geradezu lächerlich. Bon wel Diefe Bormurfe vielfach maren, zeigt fich am beften baran, baß ber (59) das frühere Leben der Tahitier eber preist, als ta Direnhout (2, 488 f.; 1, 217-33) behaupten, die Reufd durch den Ginfluft der Miffionare nicht nur nicht gewachsen, vielmehr die Berdorbenheit durch die neuen Gefete verftart durch ihre öffentliche Behandlung feien die Lafter erft recht und öffentlich getabelte Frauen erft recht ichlecht geworden (1 Der Sauptfehler aber ber Tahitier, welcher am ichwerften g winden mar, ift ihre Faulheit und Indoleng. Sie lernten fo nichts von den europäischen Sandwerken (Turnbull 212) Dangel jeder Arbeitsamkeit machten fie in feiner Runftfertigte fcritte, aber fie fagten felbst: marum follten wir arbeiten? wir nicht genng Früchte, uns ju nahren? Fur die Europa Arbeit gut fein, fie haben ichone Schiffe und icone Rleider, mir, wie fie felbstaufrieden bingufetten, une mit dem begnug wir haben (Beechen 223; 213). Die Diffionare liefen es munterungen jur Thatigfeit nicht fehlen, indem fie Garten (Turnbull 212), aus benen fie übrigens Blumen, auch jun put , gern verschenkten (Ellis 1, 67); es ift also nicht mab

Lünste suchten sie noch besonders dazu angeregt durch die Direktoren der Missionsgesellschaft einzusühren (Ellis 2, 293 f.). Auch hier pigt sich wieder, wie man über sie geurtheilt hat: man behauptet gesudezu, die Missionäre hätten sich gar nicht um den industriellen Fortschitt gekümmert, wie selbst Wilkes (2, 15) sagt, der sonst gerecht wegen sie ist, und ebenso natürlich Mörenhout und Du Petit thouars (2, 46), obwohl letzterer die Missionäre selbst nur Handsenker sein läßt, natürlich ungebildete. Allerdings hatten ihre Besühungen ansangs nur geringen Ersolg, ja aufgestachelt durch einen wopäischen Capitän gab Pomare die Zudersabrikation gleich wieder uf und betrieb nur die Baumwollspinnerei (2, 283).

Auch ihren Berfonen ließ man nicht einmal Gerechtigkeit wieder-Es ift boch geradezu lächerlich, Manner wie Williams und be und andere, deren Werte über Bolynesien zu dem Beften geken mas mir haben, "ungebildete" Sandwerker zu nennen; nament-5 Bridard ift auf bas Ungebührlichfte verläftert morden. vteftantischen Missionare maren bochft achtungemerthe, thattraftige erdings einseitig orthodore Männer von der größten Sittenreinheit b Selbstlofigfeit. Bas die Begner ihnen vorgeworfen, fällt auf fe felbst jurud. Die Gingeborenen ergriffen die neue Lehre g. I. t wirklichem Gifer. Die Erwartung aber, daß bis dabin unkultivirte benfchen nun plötzlich in einen Zustand höherer Civilisation überben mußten, mit völliger Aneignung nicht nur ber driftlichen Lehre, ndern auch der gangen modernen Kultur, ift eine thörichte und es ift wwohl gefliffentliche Ungerechtigkeit Leffons, Mörenhouts und andet, wenn fie, daß dies nicht gefchehen, den Tahitiern und Diffionaren Borwurf machen und dabei das Gute mas geleistet ift überfeben. ies Gute aber war: Abschaffung bes Beidenthums und aller seiner Mitlichen Gebräuche und Pflegung bes zunächft freilich mehr außer-4 aufgenommenen Chriftenthums und ber erften Grundlagen ber Wung.

Daß tibrigens diese Aufnahme nicht blos rein äußerlich war, geht is Erscheinungen wie des Priesters Patii, der mit eigener hand seine Igen verbraunte — und Derartiges wiederholte sich im ganzen Aripel vielsach —, geht aus Pomares Beispiel selbst hervor, sowie aus munstand, daß die Mission, durch einheimische Fürsten und ganz me äußere Interessen, sich gar bald über den ganzen Archipel auswalt, Anthropologie. 8r Bb.

breitete, daß die Eingeborenen von felbst (nicht auf Antrieb ber M ftonare, wie Mörenhout 1, 288 behandtet) Abgaben für bie Rift jufammenbrachten (Ellis 2, 270), daß fie mit großem Gifer Rich bauten, bag fcon 1829, mo bies gefchah, eine Menge Gingeborn als Miffionare angestellt werben tonnten (brief statement 41). I fo verfichert Kitrop in einem offiziellen Schreiben aufs beiliafte (eb. 4) daß er ftatt des mürrischen Bolles, das er erwartet, ein burchans all liches und beiteres gefunden habe, mas ja auch Darwin fand; ja d fie, auch wenn fie Niemand fabe, wirklich ehrliche Chriften feien (eb. 4 Die Capitane Sambier und Balbegrave behaupten basfelbe (eb. 87 Selbst Mörenhout (1, 213 f.) ftimmt hiermit überein. Bas Rotel (R. R. 1, 97) von einem Spionierfoftem ber Diffionare fagt, weld bie Eingeborenen überall umgeben und fie beshalb au fortwähren Beuchelei gezwungen batte, ift zu albern, die Glaubwürdigkeit bes & faffers zu mangelhaft, als bag man babei zu verweilen brauchte. Ei der gewaltsamen Ginführung des Ratholizismus bat auch beutuch noch die Mehrzahl der Gingeborenen an der protestantischen & mit aller Energie festgehalten (Bife 141; Rovara 8, 1 und Arbouffet) und es haben fich um 1830 und frater fe jene fanatischen Setten aus Christenthum und Beidenthum gemit gebildet, mas bei mangelndem religiöfen Intereffe unmöglich geschel fonnte.

Die selbständigen Leeinseln Hnahine, Borabora und Raiatea sind ge protestantisch. Es ist dort ein Seminar sür Eingeborene. In neuel Zeit ist auch Rapa oder O.paro französisch geworden, denn 181 hat die Fregatte Latouche Freville, Capitän Quentin, für 6 Flasch Rum und ein Bündel alte Rleider die Abtretung bewirft (Grässim Ausl. 1868, 599). Die Insel, 1791 von Bankouver (1, 56 entdeckt, von Tahiti aus christianisirt, ist jett Rohlenstation der Knama - n. Zeal. Austral. R. Nail Compagnie (Grässe eb.). Früh hatte die Insel 1500 Cinwohner nach Bankouvers Schäung (1, 51 der Missionar Davies schäute sie gar auf 2000; allein heftige Seuch die nach dem Besuch der Europäer ausbrachen, sowie eine Destillativ welche mehrere Weiße dort anlegten, schmolz die Zahl zusamme 1834 waren es nur noch 300 (Mörenhout 1, 139). Bor dentbedung sollen wegen lebervölkerung der Insel häusige Kriege und den Eingeborenen gewesen sein (Mörenh. eb.), doch sah Bankoud

) teine Rarben an ihnen: wohl aber fand er die Spitzen von lergen (67) befestigt mit Bällen und Ballifaden und einem Ge-

welches von ferne wie ein Treibhaus ausfah. Die Trummer Bauten, große, gut behauene, vieredige Steine, mit febr feftem verbunden fah noch Graffe und auch ihm erzählten bie Ginen von ihren früheren Rämpfen (Ausl. 595). Auch die übriistralinseln, beren westlich gelegene früher unter tabitischer beit fanden und jest auch tabitifch fprechen (auf Raivavai und erricht das Rarotonganische) find von tabitischen Missionären oteftantifden Chriftenthum belehrt (Meinide c. 564). hichte ber Berveninfeln haben wir icon befprochen, Bon 1777 entbedt ift ber Archipel hauptfächlich burch Billiams eit, der von vielen eingeborenen namentlich raiateanischen (Ellis 8 1, 346 f.) Lehrern unterflütt murde, feit 1821 rafch jum Chriftenefehrt, fo daß icon 1825 Byron (Bl. 111) die gange Gruppe fand (vergl. Thermann und Bennet 3, 117), Bandel ertehr find bafelbft jest in Bluthe (Williams; Meinide c. und auch ber Stand ber Diffion und ihre Wirkung ift bort ut und fegensreich, wenn gleich bie europäischen Banbler n Schaben ftiften (Rough in ev. Diff. Mag. 1870, 194 f.). ber Infulaner nehmen jest Matrofendienfte auf Bandeleichiffen: aber loden fie bier und foust im Ocean die weißen Sandler burch faliche Berfprechungen weg, um fie in Amerita ober un harter Arbeit zwangsweise zu verwenden (Rough Die Bewohner des Archipels werden jetzt auf 10,000 etwa t, die der Auftralinfeln auf 1300 (Behm geogr. Jahrb. 1866. d rev. mar. et colon. Juli 1865). ir muffen jest noch einen Blid auf ben Baum otuar dipel werfen, veftlicher Theil gleichfalls von Frankreich occupirt ift. Byron 1765 e ben Archipel zuerst, beffen Bewohner vielfach tachtige Krieger und itereinander im Rampf maren. Go unternahmen noch im Anfang Jahrhundertes die Bewohner von Anaa (1769 von Coot ) wufte Eroberungezuge, burch welche fie mehrere Infeln entn: benn theile tobteten fie bie Bewohner, theile fchleppten fie

n als Gefangene nach ihrer eigenen Infel. Allein Anaa felber och eine Reihe anderer Infeln standen unter der Botmäßigkeit von wie die Tahitier selbst 1775 erzählten (Barela Brair. 204 f.).

Als nun Flüchtlinge der zerstörten Inseln sich in Tahiti über Anabefchwerten, da machten die tahitischen Fürsten ihre Rechte wieder geltend und alle diese Inseln geriethen aus Neue in die frühmen Abhängigkeit (Ellis 3, 305; Arbouffet 288).

Bedeutet boch ber Ausbrud Bau-motu felbft nichts anderes als unterworfene Infeln (nach Arbouffet 288). Bugleich aber fandte Bomare IL 1817 einheimische Diffionare, unter anderen den Anaaner Moorea nach Baumotu, ber gunachft fein Baterland bekehrte (Ellis 3, 306). Beechey freilich (207) borte, daß die Anganer, obwohl Christen, bennoch Rannibalen geblieben feien; und auch Morenhout 1, 184 weiß zwar von ftrenger Sonntagefeier aber auch noch von ben größten Berbrechen bei ihnen Bas auf des letteren Urtheil über protestantische Miffionare zu geben ift, miffen mir icon; Ellis aber (3, 397) miderspricht biefen Rad richten fo bundig, daß wir ihm Glauben fchenken muffen. Bon And aus wurden dann mit mehr ober minder rafchem Erfolg auch anden Infeln befehrt, Amanu, Sao, Rarata (Wiltes 1, 326) u. f. m. Natürlich sind nun auch diese Inseln unter frangofischen Schut und alfo auch hierher tatholifche Diffionare getommen. Anaa gerfällt is vier Begirte und in jedem haben die Jesuiten eine Rirche (Arbouffet Doch halten fie noch lebhaft an ber protestantischen Lehre fo und find eifrige Chriften, wenn auch vielfach ihr Chriftenthum noch äußerlich ift (Arb. 303; 700). Bon Intereffe durfte es fein, # feben, wie die Ratholiken fich in Anaa eingeführt haben : und jo wollen wir einen Sirtenbrief bes fatholifchen Brieftere Ditolas, ber am 28-Juli 1861 an die Anganer geschrieben ift, aus Arbouffets Buch (358 f.) bier einrüden. Nitolas, welcher thut, als ob die Anganer Ratholite maren, mas gar nicht der Fall mar, fdreibt: "Die Brotestanten haben euch verlaffen, weil eure Jufel ihnen zu fchlecht mar; fie haben fich 30h. 10, 12 wie schlechte Sirten benommen; ihr habt fie mit Richt verlaffen. Gie find Bollner und Beiden, weil fie fich nicht gur Rirch halten Math. 28, 20; 17; mit Recht habt ihr fie verlaffen. Wo die Brotestanten maren, dabin sind die Diormonen gefommen. Trunt und Unzucht haben nicht aufgehört. Alles das ift beendet auf dem fatholifchen Mangareva. Da lebt man wie eine Familie. Miemand darf das Wort Gottes verbreiten, der nicht von Gott gefandt ift, wie Maron (Bebr. 5, 4). Chriftus ift das Opfer worden nicht and eigener Macht, sondern weil ihn der Bater gesandt bat. Wer blok

we Menfchen gewählt und bestätigt ift, ber ift fein Briefter. the verdammt nicht weil er gelehrt hat, aber weil er gepredigt hat, Dofiae 2 Chron. 26, 18." Dit biefem Birtenbrief an Die Renbehorten, welche vor faum 50 Jahren noch Wilde maren, einem Mufter me bon Luge und Bosbeit fo von icanblichfter Rudfichtelofigfeit gegen te an die er geschrieben, ftimmt es gut jusammen, daß bie Brotestanten bem frangofischen Gebiet verbannt find und alfo diefe Infeln, mo k feit 1817 gelehrt haben, um 1852 verlaffen mußten. Mormonen b allerdings nach Anaa getommen (Arbouffet 291), aber ohne Wie Mangareva, welches Wilfon 1797 entbedte, fink geblieben. tolifc murde, ift schon erzählt, so wie wir auch schon saben, wie mmenvoll oberflächlich die Betehrung geschah — gewiß nur, um fich er feftaufeten und aus Saf gegen ben Broteftantismus. Nach Montwel bei D'Urville b 3, 445 half zur Betehrung viel ein unternicher bulfanischer Donner, ben man als Zeichen ber Ueberwältigung r beibnischen Götter durch ben Gott ber Chriften beutete. ezember 1834 (annales 48, 33; Lutter. 108) verstanden die Miffionare e Sprache noch nicht und ichon am 16. April 1835 borte bas Beibenum auf, nur ein Souptling widerfette fich (Leffon Mang, 159 f.) Du Betit Thouars traf fie fcon als ein "burch und burch ge-Betes Bolt' (2, 225). D'Urville und die Seinen fprechen von großen ertidritten in materieller und technischer Beziehung (b 3, 156, 203; 58 f. 426), von großer Chrlichfeit und Reufcheit - und allerdings tern fle vor der Ankunft der Katholiken noch nicht mit Weißen in Mer Berührung gewesen und daber unverderbt (Desgraz eb. 376; indeg Marescot eb. 430). Freilich herrschten neben allen fen Engenden bie alten Tabus rubig weiter nach Leffon (Dangar. id (.), der auch von Scheinheiligkeit der Eingeborenen und einem Meniefpstem der Missionare (eb.) etwas verlauten läßt; ja felbst ein-Begleiter D'Urvilles sprechen von einem Mechanismus des Betens ben Renbekehrten (b, III 367) und erzählen, daß sie lateinische Wete hatten lernen und herfagen muffen (eb. 381). Doch trug bies be herrlichsten Früchte: denn 10 Jahre später, 1852, berichtet Missionar Benry, daß "ber Katechismus die große und fast einzige senheit ift, mit ber fich bas Bolt beschäftigt" (nouv. ann. des 32, 8, 354). Uebrigens ift ber Sandel bei ben Mangarevern i wie auch bei ben Auganern wirklich bedeutend; feine Saupt-



artifel find Berlenmufcheln und Roloeol (Arbouffet 286 f.). In haben beide Gruppen fortwährend den genaneften Bertehr mit Tafit, mas ihre Bilbung fehr forbert (eb. 286 f.) Die Mnaaner find gefunder als die Tahitier (306); ihre Bahl beträgt (und biek Schähung mag richtig fein) etwa 1800, von benen 180 tatholifc find; ebenfalls tatholifch ift gang Mangareva (1500 Ginwohner), 2mm Thei Rotogba und Tetamanu: Die fibrigen Infeln find proteftantifd (Arf 809; 812; 815). Es fcheint im ganzen ein reges Leben in biefer Archivel an berricben: Bibellefture ift verbreitet, ber Sanbel bluft mi 1852 haben auch die Bewohner der Gruppe einen ftolgeren Rame gegeben, indem fie das Baumotn, "bie unterworfenen Infeln" in Im motu, in "entfernte Infeln", umwanbelten (Arb. 286-8). Allerdine lauten die Rachrichten von den tatholischen Inseln etwas anders. Di Jefniten bierfelbft - berichtet Keratry, Mary 1870, in ber frami fischen Kammer - wenden gegen bie Gingeborenen bie granfante Strafen an; ja fie treiben einen formlichen Stavenhandel mit ihnen, m Berlentaucher zu bekommen! (Glob. 17, 207; Aube 470). Ginen beist beren Ramen bat fich noch Bittairn gemacht burch die Difcling bevöllerung, die aus den Meuterern der Bounty und Tabitierinn bestehend, dort einen kleinen Staat gründeten und in der besten De nung lebten. Ausführlicher bat Deinide ihre Gefchichte behand (die Insel Bitkairn Brogr. Brenglau 1858), sowie Morenhout ( 280-322), Sood (238) und Andere. Baibu murde querft w Roggemeen (6. April 1722) entbedt, welcher gang ohne Grun auf die Gingeborenen ichiefen ließ (Behrens 81; 83). fand die Insel im blühendsten Zustand; aber teine hat wohl mi von ber ruchlofeften Bestialität driftlicher Culturmenichen gu leiden gehalf als Waihu mit feinem fleinen Saufen "Wilber", ber boch ben Em päern freundlich entgegenkam, der aber freilich so ferne wohnte, daß ma fich bort Alles unbemerkt erlauben tonnte. Der eble Chamiffo wunden fich über ben erft unfreundlichen Empfang, ben er und feine Reifelt gleiter dort hatten (140 f.): dann aber erfuhr er Dinge — die and uns wie ihm über das mas man Cultur nennt, ber Unfultur "Wilben" gegenüber das Blut in die Wangen treiben werben: 180 tam bas Schiff Nanch aus Reu-London, welches auf Mafafuera Robbenfang beschäftigt war, nach Waihu und raubte - mit blutig Bewalt, benn die Ginwohner tampften tapfer - 12 Manner u

iber, von denen die ersteren aber, als sie nach drei Tagen auf bee ihrer Fesseln entledigt wurden, sosort über Bord sprangen, durch Schwimmen zu retten; die Weiber, mit Gewalt zurück, wurden nach Masasuera gebracht und jener ruchlose Bube, Nancy besehligte, soll auch später noch Bersuche gemacht haben, m auf Waihu zu rauben (Abams bei Kotzebue a 1, 116). aber raubte das ameritanische Schiff Pindos so viel Mädchen: Insel, als es selber Männer hatte und schoß am anderen zum Zeitvertreib auf die Eingeborenen am User (Stillwell genzeuge bei Mörenhout 2, 278 f.). Und nicht genug: 1863 insel von peruanischen Menschenjägern, welche auch die tahitischen die Markesa, serner Pusapusa, Manahiti, die Tokelau, Niva dere Silande heimsuchten und auf Waihu ein Depot anlegten, ger mißhandelt (Christ. work through the world for 1863 bei Behm 74.)

ie hamaiifchen Infeln haben gleichfalls ihre Bewohner abiti erhalten. Die voreuropäische Beschichte bes Sandwich. B ift hauptfächlich burch die ftrengere Gründung ber touiglichen merkwürdig, welche hier geradezu absolut geworden ift. Sie fich übrigens in Streitigkeiten ber einzelnen Inseln und Fürften, ber übrigen Gruppen auch, nur daß die Sawaier von Anfang traftiger und fühner erscheinen: Die Sage erzählt von weiten m, von Blanen gegen Tahiti (es gilt bier gleichviel, ob bamit unte Infel ober nur ein fernes Land gemeint ift) und von auch Rämpfe mit der Göttin Bele merben rmahnt, mas also auf öftere und verheerende Ausbruche des 3 und feines Feuersees hindeutet. Coot, ber nach jenen porenden vielleicht spanischen Befuchen bes 16. und 17. Jahr-8 ber erfte Europäer ber bie Infel betrat und ihr eigentlicher r mar, Coof fand brei Staaten vor, Samaii und Mani, bie ater einem Berricher ftanden, da Ralaiopu, (Terriobu bei Ring '8 3. Reise) der Herr von Hamaii die Königin-Wittme von Maui bet hatte und brittens Dahu, ju welcher Insel Kauai und Nihau L. Kalaiopu mar mit Dahu im Streit, allein in Dahn sowohl Mani herrichten zugleich auch innere Streitigkeiten, beren Beg uns zu weit führen wurde: man mag fle bei Deinide nachlesen (veral. Cool 3, R. 3.450). Durch Cool's Tob

find die Infulaner in ben Ruf ber aukerften Bilbheit gefommen, allein mit Unrecht, benn Cool mar an feinem Tobe felbft fond. Einmal hatten feine Schiffe durch alles, was die Manufchaft verzehrt und gebraucht hatte, bas Land fast ausgesogen (8. R. 3,315); bann batten die Engländer theile aus Untenntnik, theile aber auch ant Rudfichtelofigfeit eine Denge religiöfer Satungen und Tabus ba Eingeborenen verlett, die Behandlung der Beiber (vergl. anch Coof 3. R. 3,379) reigte die Dianner und bagu tam Coots leidenschaftlich Strenge bei ber Beftrafung eines Diebstahls, für welchen er ben Rom Kalaiopu und seine Sohne in Baft nehmen wollte und die unabside : liche aber auch unvorsichtige Tödtung eines gang unbetheiligten Fürftet. hierdurch murden die Samaier aufgereigt; fie todteten Coot erft, de fie ihn als menfchliches Wefen erkannten: fo lange fie ibn als Got angesehen, hatten fie alle feine Unbilden ertragen. Waren ja bod auch die Schiffe ichon abgesegelt und durch ungunftigen Wind ge zwungen kehrten sie zu ihrem Unheil nach der Karaknabai zurid (vergl. King in Cools 3. R. 3, 287-389; Jarves 96-123; ba einheimisch-hamaiischen und Lebyards Bericht bafelbft 112 f.).

Cook und seine Begleiter sahen 1778 auf Hawaii einen jungen Fürsten von etwa 16 Jahren, der sein Haar mit einer schmutzigen braunen Masse beschmiert und dadurch "das wildeste Gesicht, sogt King bei Cook 3. R. 3,307, das ich jemals gesehen, noch scheußlichn gemacht hatte." Dieser junge Fürst, der in den Kämpsen bei Cook Tod verwundet (eb. 362) wurde und bei der Vertheilung von Cook Leiche das besonders heilige Haar des großen Entdeckers erhielt (ch. 369), war der Nesse keilige Haar des großen Entdeckers erhielt (ch. 369), war der Nesse Kalaiopus (eb. 452); sein Name, der aus sonst im hawaiischen Fürstengeschlecht vorkommt (eb. 451), war Tameh ameh a.\*) Er, ursprünglich nur Distriktshäuptling auf Hawaii, aber schon in früher Jugend durch friegerische Talente ausgezeichnet, er ist es, auf dem die spätere Geschichte des Archipels beruht; schon 1780 hatte er Maui erobert und so kämpste er mit verschiedenn

<sup>\*)</sup> Saw. t läßt fich in der Aussprache oft nicht von k, welches noch hale dem Saw. gang fehlt, unterscheiden, wie auch unsere Rinder, wenn fe sprechen lernen, zunächst t für k sepen. Bir schreiben daber den Rames Tamehameha, obgleich bei den neuerern Schriftstellern die Schreibung Ramb hameha gebräuchlich ift. Tamehameha ift aber die Schreibung der Fürsten selbst, welche den Ramen führten, wenigstens Libolihos (Ellis 4, 446).

enfen und verschiedenem Erfolg weiter, bie er gegen 1800 ber er ber Gruppe mar; freilich noch nicht unbeftrittener: aber die Erbungen, welche noch gegen ihn erfolgten, waren bedeutungelos. Reinide 177 f. Jarves 125 ff. Turnbull 135 ff.). Die Rämpfe um Dberherrichaft maren aber fo heftig, bag Bantouver von allen ben rften, die er ale Begleiter Coole gefeben batte. 12 3ahre fpater r noch den einzigen Tamehameha am Leben fand (1.139). Durch fe feine Berrichaft ift die Bedeutung der hamaiischen Gruppe erft rundet; benn Tamehameha hat feinem Baterland mefentlich bie bervorragende Stellung gegeben, die es itifd fpäter durch ibn ift ein gang unglaublicher Umschwung in vaiifche Bolt gekommen. 3mar ftand bies von jeher hoch und ber wie a. B. die Tahitier -(Dimftebt 312). Waren fie boch auch rch ihre Naturumgebung fehr viel ftarter zur Arbeit genöthigt und vohnt (Turnbull 158). Schon 1787 fetten fie auf Gifen einen den Werth, bag fie ihre Saufer und Baune einriffen, um gegen 5 Solg Gifen einzutauschen (Bortlod und Diron 108). Bu Marmbs und Bantouvers Reiten (1791 und 92. veral. Broughton 1.62) Alten fie im Bandel nur noch nütliche Sachen, namentlich aber alber und Flinten (Bant. 1, 138, 314) und wenn Tamehameha i bem But, ben ihm Bantouver ichenkte, die gröfte Freude batte, nahm er boch auch mit ber größten Sorgfalt bie geschenkten Sausiere auf (eb. 1, 324, 326). Ueberhaupt wußte Tamehameha richtig Begen die Europäer benahm er fich fehr freundlich ı untericheiben. nd half und forberte, wo er tonnte; er jog für ihn nüpliche Daner wie die Engländer Doung, Davis, den Spanier Marin an fich, ielt fich aber die Ausreißer fern. Sein eigenes Bolf förderte er, wer konnte und erstaunlich rafc - taum 20 Jahre nach Cook wite feine gange Umgebung icon einen europäifchen Anftrich (Bant. 1, 137; Turnbull 156 f.); er felber verftand fich aufs trefflichfte w europäische Waaren und er wußte diese und andere Kenntniffe mier feinem Bolte zu verbreiten. Doch mar er ftreng und namentig gegen Ales, was einer Auflehnung glich, unerbittlich, ja er nahm, m jebe Möglichkeit einer folchen zu vermeiben, bie ihm untergebenen Auptlinge auf allen Reisen mit sich (Turnbull 135. 154 f.). Auch ne Flotte fouf er: nachdem er 1792 von Bantouver fein erftes ichiff erhalten hatte, besaß er 1804 schon über 20 Schiffe (Turnbull

154): 1810 batte er 40 Schooner und 1822, allerbings nen feinen Tab, befak die hamaiifche Motte 10 Schiffe von mehr als 100 Tomm und babei noch mehrere Schooner und Schaluppen (Bennett al. 285). Später freilich hat fich biefe Marine eber vermindert als mo mehrt, ja nach de la Salle (2, 245) fehr bebentend vermindent And eine tüchtige Landmacht bilbete er: fcon 1796 befack er eine arafte Menae Alinten und Munition (Broughton 1,60), um 1804 600 Minsteten, über 60 fcmere Gefchitze unb 7000 Mann Sanh folbaten (Liftansto 183). Sein Beer richtete er ganz enrabilia at (Turnbull 154); er felbft gab bas Beisviel bes Aderbanes, er Id viele öffentliche Arbeiten machen (Straffen, Fifchteiche u. f. m.). 4 führte nach der Erfahrung, die feine Schiffe in China gemacht betten Bafengelber ein, er gab zwedmäßige Befete gegen Morb, Diebftaff Bebriidung n. f. w. und namentlich gegen Bebriidung tonnten afte liche Bestimmungen nichts schaden, denn er felber betrachtete fic all einzigen Berrn bes gangen eroberten Landes und verlangte wich Briegsbienfte und Abgaben von feinen Groken, wie auch diefe fet willfürlich mit ihren Untergebenen verfuhren. Die wichtigften Sandit ameige monopolistrte er, wie 3. B. ben Santelholzbandel nach Clim ber aber burch unvernünftige Ausnutzung ber Balber, bie rafa # deren ganglicher Erschöpfung führte, bald wieder aufhörte. Tamele meha aber erließ Gefete zur Schonung bee Rachwuchfes (Jarves 18%) Auch nahm er, was von Schaten im Laube war, für fich, fo baf a oder eigentlich der Staatsichat febr reich wurde. Denn für fein eigene Berson war er febr anspruchslos; war er mit ben Seinen, lebte er nach ber altheimischen Lebensart, obwohl er europäische Mobe eingeführt hatte und fehr wohl europäisch zu verkehren und fich # benehmen mußte (Meinide 184 f.). Auch in feiner Bolitit zeigte # groke Klugheit, so daß häufig die Fremden, ohne daß sie es mectio nur für feine Zwede arbeiteten. Die Abtretung bes Archipels an in Prone England am 25, Februar 1794, welche England aber mit annahm, gefchab aus ähnlicher Befinnung: Tamehameba boffte, wie er bei den Berhandlungen (Bant. 2, 160; 177) offen aussprach Schut vom König von England nicht nur gegen bie Enropäer a feiner Infel, welche die Gingebornen im Sandel oft betrogen, namen lich mit schlechten Flinten, wodurch fich die Betrogenen oft arg schädigten (eb. 160), sondern auch gegen feine einheimischen Reinde

bie farften und Groken ber anderen Infeln (Jarbes 158 f.). Auch men Tabiti an gieben, um die Insel au erobern, machte er ben Plan (d. 167), ba Bamgii und Tabiti in mannigfacher Beziehung ftanden (Eurnbull 158); später hatte er die Absicht, sein Saus mit dem tonigiden Sans von Tahiti durch eine Doppelheirath zu verknüpfen (Jar-186). Bie gut er fich in europäische Berbaltniffe zu finden wifte, geht aus folgendem Bug bervor, dem Aehuliches auch von mberen Schriftstellern ermähnt wird: er wollte ein ameritanifches Buiff befuchen, ward aber von der Schildwache, die ihn nicht kannte, midgewiesen. Rachdem er sich genannt hatte, gemelbet und bann ingelaffen war, lobte er die treffliche Disciplin des Schiffes, die murbe Baltung ber Schildwache (Jarves 173). Und fo fand er fich in schwierigeren Berhältnissen zurecht. 1815 hatte ein russischer Kent nach allerhand Freveln auf eigene Kauft, wahrscheinlich nur nich ju bereichern, die Infeln für Rufland in Befit genommen w einen Fürsten gegen Tamehameha unter Berfprechung ruffifches Bantes aufgewiegelt. Dennoch nahm ber Rönig Rotebue und feine Begleiter, welche gleichfalls von Rufland gefendet 1816 antamen, renndlich auf und schenkte ihrer Desavouirung bes Frevlers vollen Manben (Cham. 146; gef. Werle 1, 209. 337; Jarves 183 f.; Robe-2, 118 f.). Auch in der Bahl feiner nächsten Umgebung bevies er benfelben Beift: feine Lieblingsgemahlin Kahumanu mar eine Mentende Fran und noch bedeutender fein erster Dinister Kareimofn. bie Englander William Bitt nannten (Cham. 147).

Schon ans diesen wenigen Zügen geht hervor, wie groß und iedentend dieser Mann war, der als Barbar und unter Kannibalen geberen als eivilisirter Mann, als Fürst eines geordneten Reiches, des in der politischen Welt seine Stellung hatte, 66 Jahr alt am 8. Mai 1819 starb. Meist hatte er zu Honoluku auf Dahu, in seinen letzten Lebensjahren aber zu Hawaii gelebt (Jarves 182, 188). Die seinen Unterthanen war er sehr beliebt und noch jest ist er der sosse Rationalheld und seine Geschichte der Stolz, die Freude der Someier (Jarves 188 f.). Die Europäer, welche mit ihm in Bertiffrung kamen, liebten und verehrten ihn sehr. Bon Bankouver gar icht zu reden, so vergleicht ihn Turnbull, dessen Urtheil über die lotznesser keineswegs ein von vornherein günstiges ist, mit Philipp en Macedonien (155), Jarves neunt ihn den Rapoleon der Südse

und Chamisso war ftole barauf, baf ibm aufter Lafavette und Joseph Bante auch Tamehameha bie Band gebrudt batte (gef. # 208). Tamehameha war nicht blok burch feine Berftanbesträfte ( größer war er noch burch seine moralische Kraft sowie burch bie 1 und Reinheit feines Billens. Das zeigte fich fcon in feinem I ren: ibn, ber nach Ring ein fo außerft abfdredenbes, wilbes & batte, beffen fic Bantouver nicht anders erinnerte, fand ber f gang umgewandelt, er war "beiter offen und gefühlvoll" gew obne boch jeuen gewaltigen Ernft verloren zu baben; er tounte, we ibn brauchte, auch diefen zeigen (Bant. 1, 822; 827). Er ! flieftend englifch fprechen; fcreiben tonnte er nicht. Er liebte g Betrante, wie er benn auch Rum aus Buderrohr bereiten ließ (L bull 157-8): aber nie ließ er fich von biefem Boblgefalle Leibenfcaft hinreifen (Jarbes 188) und noch furz vor feinem ermabnte er feinen Sohn, fich ber Spiritnofa ju enthalten (T mann und Bennet 1, 444).

Und bennoch blieb biefer fo hochft ansgezeichnete und mertie Mann bei aller feiner Menfchentenntuig, bei aller gefchidten nutung ber Europäer und ihrer Fähigkeiten, feinem alten Beiben treu: er ftrafte die Uebertretungen ber Tabus (Jarves 187 empfahl ihre Schonung feinem Sohne und Erben und wenn er bie Menschenopfer beschräntte (Arago 2, 133), fo fcaffte er fte teinesmegs ab (Jarves 188). Man bat behauptet, er babt aus politischen Gründen gethan, ohne felbft noch an bas Beiber ju glauben; allein zu Kotebue (2, 19) fprach er bie bentwin Worte : " Dies find unfere Götter, die ich anbete. Db ich Rech Unrecht baran thue, weiß ich nicht; aber ich folge meinem Gle ber nicht bofe fein tann, ba er mir befiehlt, nie Unrecht ju t Allerdings hatte er auch teine rechte Belegenheit, bas Chrifter tennen ju lernen, ba teine Miffionare ju ihm tamen. Allein ber fluß ber vielen Fremben hatte fich ichon lange geltend gemacht; achtete nicht mehr auf die alte Religion, beren Satungen und brohungen fich als gang haltlos bewiesen und ichon gur letten Tamehameha's glaubte bas Bolf eigentlich gar nichts und fo ent man fich leicht bagu, junachft bas Beibenthum ju gerftoren, ban auch die driftliche Religion anzunehmen. Bunachft nur rein auß benn ber Abbe Quelen, der als Frencinets Reisebegleiter im 1 819 ankam, tauste allerdings Kalaimoku und seinen Bruder Boti, r Statthalter zu Dahu war, aber auf die bekannte katholische Art, i welcher sie ganz und gar Heiden blieben (Mich. 397 f. Jarves '2). Doch zerstörte man alle Tempel und Bilder, ja Kalaimoku und Königin Kahumanu, welche als Mitregentin von Tamehameha einett war, bewogen auch den neuen König Liholiho (Tamehameha II.) weit weniger begabt war als sein Bater, sich für das Christenm zu erklären. Darauf erhob sich ein anderer Kronprätendent, em er für das Heidenthum eintrat, aber umsonst, er wurde bei amoo geschlagen und getödtet (Meinicke 179 f. Jarves 199), i welcher Schlacht zugleich das Heidenthum und das Widerstreben en das Haus Tamehamehas aufhörte.

Liboliho hatte fich vom Beibenthum losgefagt, um die Dacht ber iefter zu brechen und feinen Beibern größere Freiheit zu verschaffen optins 85). Allein nun lebte er fowohl wie fein Bolt gang ne alle Religion (Ellis 4, 30; 126). So war also die Lage ber nge fur die ameritanischen Missionare, welche 1820 nach dem Arpel tamen, eine äußerlich sehr gunftige: inden mar tros der offici-# Abfchaffung bes Beidenthums Die Geneigtheit für bas Chriftenun anfangs nicht groß, und bas Bolf, beffen bamaligen Buftanb ermann und Bennet (1, 374 ff.) schildern, außerte mehrfach, fie irden nur bann Chriften werben, wenn ihre Könige es wollten (eb. 18). Es mar fehr verderbt durch die emigen Kriege und burch den if folecten Ginfluß der Weißen. Die Broftitution berrfcte auf k foredenerregende Art (Cham. gef. 28. 1, 217; 211), ebenfo t Truntfucht (Cheever 69), die Habgier (Cham. eb. 218). bollten nun die Diffionare wirten, fo mußten fie diese Lafter junachft Ampfen, womit sie auch Erfolg hatten; denn nach Stewarts (394) berläffigen Schilderungen, - er, ber 1823-25 und bann wieber 1829 3 Archipel besuchte, mar ein Mann von durchaus reinen Motiven nden gar bald Schulen eingerichtet, ber Sonntag heilig gehalten, mut, Ausschweifungen galten als Lafter, Tang und Spiel murde sefcafft. Das war wichtig, wenn auch vieles hiervon wohl nur Burcht vor dem höllischen Feuer geschah, das auf die Eingebornen en gewaltigen Gindrud machte (vergl. Bafl. Diff. Dag. 1839). berallbin breitete fich die Diffion aus, welche in Ellis, Thermann Bennett feit 1822, sowie ferner an Anderen, namentlich aber an

Bingham , ber fcon 1820 getommen war , bebeutenbe Stüten batt; überall wurden Stationen gegründet, überall die letten Refte to Beibenthums vertilgt und icon 1824 mar das Chriftenthum faft a ber gangen Gruppe ausgebreitet. In biefem Jahre ftarb Liholihe, ber nach Unterbrudung mehrerer Aufftanbe (Jarves 207 f.) nach Em land gegangen war, tinderlos au London an den Dafern und feit jüngerer Bruder Kanikeanli (1813 geboren) folgte als Tamehameha III. unter Bormunbichaft ber Kahumana und bes Raleimotu nach, be bis 1854 regierte. Berfchiedene Aufstände gegen ihn wurden raf niebergeschlagen (Deinide 195). Dagegen erhob fich jett ein . berer Sturm gegen ben emporblübenben Staat. Schon lange warn Die Europäer, welche auf ben Infeln verweilten, mit bem Erfolg mi der Thätigkeit der Miffionare, durch die fie fich felber vielfach in ihrem Treiben behindert faben, unaufrieden. Gie erzählten die über triebenften und unwahrften Dinge den antommenden Schiffstapitans und diefe, fo bestochen ober auch aus eigenem Uebelwollen, berichtete auf bas Allerschlimmste in Europa. So maren es, gang abgefein von Rogebue, auf beffen neue Reise wir teine Rudficht nehmen. fonders Byron und Beechen, ferner auch Meben, ber auf bem prengifon Schiff Louise 1831 in Sawaii mar, welche erzählten, die Miffionin mischten fich viel zu viel in weltliche Dinge und bie Bolitit, fie m zögen nicht zur Arbeit, sondern nur zum frommen Dufffiggang und finsterer Uebertreibung, fie verlangten ein unfinniges Daaf bes Rirde befuches - 5maligen täglich behauptet Byron (Bl. 146; 111) - m bergl. mehr, ja Beechen (412 f.) behauptet geradezu, daß fich wenige Jahre nach ihrer Untunft bas Bolt allgemein gegen fie aufgeletet Dies Alles aber ift theils übertrieben theils unmahr. Da Behauptung, die Miffionare, namentlich Bingham, trieben ju vid Bolitit, widerspricht nicht nur der Diffionar Stewart, - Rufde berger (2, 339 f.) behauptet zwar, feine Rachrichten feien mehr and ber Phantafie genommen ale ber Wirklichkeit entsprechend, allein a irrt, wie er ja felbst zugesteht, daß Stewart nicht absichtlich täusche sondern auch Willes, der Führer der wiffenschaftlichen Expedition, welche 1840 von Amerita aus den Ocean durchforschte, aufs entschiedenft; (4, 8); nicht fünfmal täglich, sondern viermal wöchentlich war ber Kirchenbesuch verlangt (Stew. 324). Und von einem Aufftand ge gen bie Diffionare tann gar nicht bie Rebe fein; vielmehr brach man

wer fcharfer mit bem Beibenthum, wie benn eine Kurftin 1825 bei vem Befuch des Rilauea fogar alle Ceremonien, die man der Bele ulbig mar, furchtlos unterließ, wie fich Getten erhoben, welche Je-Dab, Chriftus und eine frubere Prophetin, Sapu, ber fie einen mpel errichteten und mit beren Gebeinen fie umberzogen, als itter verfündeten. Settirerei beweift immer für lebhaftes religiöfes ien, und dazu tam, daß die Miffionare biefe Bewegung fofort zur the brachten (Jarves 239-40). Allein die Miffionare hatten die ofitution verboten: und dies Gefet versuchten mehrere englische und eritanifche Schiffstapitane gewaltfam ju brechen. Gie vergagen fich weit, daß mehreremals die Miffionare durch fie in die außerste bensgefahr geriethen. Go ber Ameritaner Bercival und viele anre, von benen man einige Namen bei Jarves (241 f.) findet. of fie nun dies Bolt, welches erft eben ber tiefften Berfuntenheit triffen war, wieder in biefelbe leicht bineinftofen tonnten; daß fie ihre Uebermacht und ihre Waffen die Sauptlinge gwangen, Beie nach ihren Gelüften zu geben, das ift nicht wunderbar; daf fie er bas Urtheil folder Manner wie Beechen und Byron, ja baf fie wa Europa beinahe mit ihren Lugen bestriden konnten, bas ift eine mrige und keinesmegs für unfere Cultur ehrenvolle Thatfache. Jarsfest febr gut (243 ff.) die Gründe auseinander, weshalb alle Fremden nen die Diffionare Bartei ergriffen: die letteren hatten thatfachlich b politische Dacht, aber nur dadurch, weil die Fürsten fie bei jeder Megenheit um Rath fragten, weil fie wußten, bei ihnen ftete felbftfen, flugen und guten Rath zu finden. Deshalb fette man die abfralichften Lügen gegen fie in Umlauf, fo daß die Diffionare felber Feine Untersuchung brangen, auch eine Berfammlung zu biefem Beme zu Stande tam, die aber ihre Unschuld glänzend barthat. Dazu maber noch der Nationalhaft zwischen Engländern und Amerikanern: a englische Conful Charlton gab fich schon beshalb bie größte Dube, miffionare zu vertreiben, weil fie Amerikaner maren (Jarves 47). So sehen wir denn hier dasselbe, was wir in Tahiti sahen, wanf aber, wenn wir ein gerechtes, wiffenschaftlich begründetes und wurch auch wiffenschaftlich werthvolles Urtheil uns bilden wollen, imwieder bingumeifen ift: die Gingeborenen erfaften mit Begier und bidid das Reue, fie hoben fich aus der Barbarei mächtig empor: if fle nicht jum Biel tommen, baran ift nicht ihre Schlechtigfeit

1

oder Willensschlaffheit, nicht die Schwäche ihrer Organisation schult schuld ift daran die Halbheit unserer eigenen Cultur, die Berruchtet ber meisten Träger derselben.

Und die sollte fich bald erst recht beutlich zeigen: benn in bemfelben Jahr, in welchem die Inseln durch den Tod Kaleimokus einen schwern Berluft erlitten, 1827 kamen nun auch katholische Missionare hierher.

Sie hatte lange auf sich warten lassen, diese Wisston, welche schiffsprediger versprochen hatte (Mich. 397 f.): jett aber, nachdem hier der Protestantismus das Feld urbar gemacht hatte, jett kamen die frommen Bäter auch hierher, höchst erwünscht dem emplischen Consul und den meisten Europäern, die nun ein Gegengewickt gegen die protestantische Mission, ihre Sittenstrenge und ihre Nationalität zu sinden hofften. Auch Boki stand gegen die Protestanten: dem Kahumana, eng mit diesen verbündet, suchte dem Bruder Raleimobs alle Macht zu rauben. Boki ward unterstützt durch die Europäer und da sich zu ihm, der lazere Sitten einführte, auch der junge Königschlug, so hatte er eine Zeit lang großen Einfluß. Doch 1829 unter nahm er einen Zug nach den neuen Hebriden, um Santelholz zu er beuten und kehrte von diesem Zuge nicht wieder.

Danit war auch die katholische Miffion fürs erfte zu Ende Denn ben herren Bachelot und Short, welche von Leo XII. gefciat und von Bofi gehalten maren, murde nun ber Aufenthalt auf ber Infel verweigert, fie nußten trot ihrer nicht eben immer ehrenhaften Berfuche zu bleiben (Lutteroth 139) geben und die ftrengen Be stimmungen der Mission traten wieder in Kraft. Meinice nun (200) tadelt hierbei die protestantischen Diffionare, daß fie fich ju fehr auf Die weltliche Dacht gestütt, in weltliche Dinge gemischt batten. Allein wir können in diefen Bormurf nicht einstimmen. Bas follten bem Die Miffionare anders thun, mo die Lebensfreise noch fo gang unge trennt neben: und ineinander lagen, mo fie felbft fo fortmahrend, an meisten von ihren eigenen Landsleuten angefeindet eines angeren Schutes bedurften? Dan mag beklagen, daß es fo war und wir be flagen es auf das lebhaftefte: allein die Miffionare fonnten taum at bers handeln, ale fie handelten. Jedenfalls benutten fie ihren Gip fluß zur Forderung ber Gingeborenen: benn bie burgerlichen Befete, welche feit 1825 unter bem Ginflug von Lord Byron vorbereitet. seit 1827 berathen waren, wurden 1829 aufs Reue eingeschäft

Stewart a im Bafler Miff. Mag. 119 f.); es waren bies haupt-Billich Gefete gegen Mord, Diebstahl, Ausschweifungen, Chebruch, Eruntenheit und Bertauf geiftiger Betrante, gegen Spiel und Bersung ber Sonntagefeier, an beren Aufftellung Rahumana besonderen Intheil hatte (Stewart 334). Diefe Befete thaten aber gute Birmg (de la Salle 2, 352), wenn fie ja freilich füre erfte mehr robibitiv als wirklich das Bolt verheffernd wirkten. Und fo hat de e Salle trot aller Ginfeitigfeit und Absichtlichfeit feines Urtheiles tat, wenn er fagt (21, 94), daß bas Christenthum ein äußerliches. mr burch Strafgefete aufrecht erhaltenes fei. Die Diffionare langeten bas and felbft nicht (Jarves 273): aber tonnte es benn nach ten Laufe menfchlicher Dinge anbere fein? Darf man bon biefen Billern und ihren Erziehern Dinge erwarten, die gegen alle und jede Reglichkeit menschlicher Entwickelung find? Am allerwenigsten aber ieben die ein Recht, solche ftrenge Forderungen zu machen, welche dift die Entwidelung, wo und wie fie konnten, hinderten. - Auch menigen katholischen Broselyten wurden damals von den protedantischen Fürsten verfolgt und bestraft; doch hat man ihre Leiden bater gefliffentlich übertrieben (Jarves 268), wie dies 3. B. Diche-1405-9) thut.

Allein 1832 starb Kahumana und dadurch ward ber König kibftandig; da er nun ein genufssüchtiger Mensch war, so hob er jest be Gefet von 1829 wieder auf und nun zeigte fich, wie rasch bas Mit fich wieder zum Schlechten wenden ließt; denn eine allgemeine Sitenlofigfeit breitete fich, fraftigft unterflütt von den meiften Guro-Hern - De gen nennt ben Buftand "ein milberes Regiment" (175) - rafd über die Infel aus (Jarves 272 f.). Um fo raftlofer arbeiteten bie Miffionare, welche fich nun gang auf die Thatigfeit unter den Eingeborenen und ihre eigene Kraft beschränkten und dies geschah mit ohne Erfolg: um 1836 wuchs ihre Gemeinde auf 10000 Seelen um biefelbe Zeit wandte fich auch Tamehameha III. ihnen wieder P. nachdem die Fürsten sich schon länger im Gegensat zu ihm wieder u bie Missionare und ihre Lehren angeschloffen batten, deren Beilfendeit fie gerade durch die Zeit erkannten, wo sie fehlten. So konnten dem auch die katholischen Geistlichen, welche 1837, diesmal von Gre-Mr XVI. gesendet (es maren aber dieselben, welche 1831 verbannt waren), verkleidet (Lutteroth 140) wiederkamen, abermals keinen Beit, Anthropologie. Gr Bb. 29

feften guß faffen, fonbern murben auch biedmal aber auf burg gesetsliche Beise vertrieben, ba fie burchans nicht freiwillig fich ben fetsen fügend geben wollten (Lutter. eb.). Uebrigens waren Du! Thouars und Belder, welche der eine den Frangofen, ber andere Engländer als Landsmaun schützten, durch die hawaiische Regin völlig befriedigt und ersterer folof fogar einen Frieden- und Fri Schaftsvertrag zwischen Frankreich und Bawaii ab (Lutter. 14: Barves 285 f.), wie bies icon anvor Amerika (Barves 855 f.) England (eb. 857 f.) gethan hatte. 1838 führte ber Könia ein fet ein, welches die Branntweineinfuhr verbot; 1839 eines, und auf dirette Beranlaffung der Miffionare, welches Religionsfreiheit ben Ratholifen gemährte (Barbes 290). Dies beweift ber off Brief, welchen Tamehameha am 28, Oft. 1839 als Antwort an Anfrage von Seiten ber Regierung ber vereinigten Staaten fe aufs ichlagenofte (Jarves append. 362 f.); und biergegen ver Die von Reynolds (418 ff.) angeführten Thatfachen alles Ber alles aber, mas von tatholischer Seite gefagt ift, ift, wie Lutte gezeigt hat, so unzuverläffig und unwahr, daß man eben nichts gli fann.

Alles ichien also bier friedlich beigelegt, allein die Bropa beruhigte fich nicht. 1838 reifte Caret nach Frankreich und ! erfchien jener La Blace, den wir schon von Tahiti ber kennen, Honolulu, blodirte den Bafen und verlangte in einem Danifeft, des Jarves (295) mit Recht jusammengefest aus Irrthum und fidie nennt, Religionefreiheit ber Katholiten und Befreiung ber fangenen - beides mar icon vorber, auf Betrieb ber Diffi felbft, eingeführt - ben Blat für eine Rirche und - 20,000 Di Unterpfand. Tamehameha, eingefcuchtert durch den gedrohten : und die Ranonen der Artemife, bewilligte Alles, auch ben Be amischen Frankreich und Hawaii, welchen ihm La Place am 17. porlegte und welcher freie Ginfuhr des Branntweins geftattete! ift abgebrudt bei Jarves app. 364 f. Die Raufleute auf De namentlich ein gewiffer Dudoit, hatten diefen Bertrag dringend gewü und mahrend fie Belcher abgewiesen hatte (Jarves 300; DIm! 194) gieng La Place, der Bertreter Frankreichs, darauf ein. ! batte er recht, in der Unterredung mit Tamehameha au fagen: Civilisation gehrt die Bilben auf" (Jarves 301) - die Civilis

ie er brachte und der auch diese seine Aeukerung angehört, that das rilió. Selbst die, welche am leidenschaftlichsten die "Bortheile ottes und Frankreichs", um mit dem Bater Caret ju fprechen (Qutter. 17), ju fordern gefonnen maren, Renband (eb. 173), Dichelis wen hieran irre. Duboit befrachtete nun ein Schiff mit Spirituofen D biesfelbe Schiff, welches ben erften Branntwein brachte, brachte d ben Bijchoff von Nicopolis d. i. ben Bijchoff bee öftlichen Bonefiens, Maigret, und zwei andere tatholifche Beiftliche nach Samaii arves 302). Diefer Maigret mar es nun, welcher 1842 neuen breit bervorrief : Cavitan Mallet verlangte Bergunftigungen für die tholiten in Schulfachen und Chefchliegungen, fowie er auch nicht raak, nochmale die freie Ginfuhr ber Spirituofen einzuschärfen (aber. Lutterroth 182); allein die hawaiische Regierung wies ihn mfo würdevoll als schlagend ab (eb. 184; Jarves 308 f.; Diitlis 432).

Seit 1840 nun haben die Inseln eine Berfaffung (Sill 407), iche Tamehameha III. aus freiem Antriebe gab. Auch hierin tonnten e Miffionare die Frucht ihrer Arbeit feben: benn mas fie in Schule b Leben langfam gelehrt hatten, das trat bier an das Licht des Ta-8. Die Berfaffung beruht auf bem Reprafentativfnftem; fie gemahrt len Samaiern Sicherheit ber Berfon und bes Eigenthums, Gleichheit vor m Recht; fie fett Die Rechte des Konigs, feines erften Minifters ber mutergebenen vier Gouverneure (ber vier Sauptinseln) und der biefen Mergeordneten Diftrifthäuptlinge fest; ebenfo die Rechte und Bflichten bes mebbangigen Richterftandes, des gefengebenden Rorpers, ber Steuereinmine (Steen Bill. 2, 243; Wiltes 4, 21; Jarves 316 ff.). Der erfte Mifter ift öftere eine Fürstin aus bem Regentenhause gewesen, wie Mumana und Kinau (Jarves 272), welche beide fich der Stelle maaus gewachsen zeigten. Die Besteuerung besteht in einem Dollar te jeden ermachsenen Mann, einem halben für jede Frau; 2 Dollar (eter entsprechende Arbeit) für die Schulen, 11/2 Dollar Wegsteuer, mide gleichfalle abgearbeitet werden tann (Sill 422). Men dem König noch von dem Bolke 3 Tage Arbeit monatlich zu Gerves 318; vergl. Simpfon 2, 77 f.).

Durch ben englischen Conful Charlton und seinen leidenschaftben haß gegen die Diffionare (Jarves 298) wurde England antrent. 1843 ein Kriegsschiff unter Lord Baullet nach hawaii zu

senden, an welchen Tamebameha die Inseln für England abtrat; # jeboch von England nicht angenommen wurde (Bruns bei Lutters 188; Did. 436). Go ift ber Archipel unabhängig geblieben; & reich bat ibn nicht befett, um nicht mit England und Amerik erufte Berwidelungen ju tommen; vielmehr haben alle brei Ste 1843 im Movember ben hamgiischen Staat als unabbangig aner (Sines 223; Birgin 1, 294), 1846 hat auch ber Ronig ! Samelin die 20,000 Dollars, welche ihm La Blace 1839 als I abgezwungen batte. zurücketommen (Di ichelis 438), na also die Arbeitstraft eines für Samaii so bedeutenden Rapitals Lande fleben Jahre entzogen war. Indeft brachte ber Brann Frankreich noch einmal zu einer Juvasion, benn 1847 erreat frangöfische Conful Dillon neue Streitigkeiten und Tromelin er 1849 vor Honolulu, mit einem Ultimatum: wenn nicht La 1 Bertrag von 1839, an dem gar nicht gerüttelt war, wieder in Geltung trate, fo wurde er nach brei Tagen Krieg anfangen! einzige Frangofe auf ber Infel mar Raufmann und Gaftwirth. Regierung aber folug biefe Forberungen ab, worauf er die Fort molirte, die Magazine erbrach, den Inhalt in die Gee marf unt Schiffe wegnahm. Bon hamaiifcher Seite verhielt man fich gang n England und Amerita protestirten (Cheever 88 f.; Birgin 1, 29 Unter Tamehamhea III. gieng bas Gefet burch, daß ber Grunt nicht mehr Brivilegium der Säuptlinge fein follte; mas ebenfo w für das niedere Bolt als für die Fremden mar (Birgin 1. Cheever 296). Der König gerieth übrigens immer mehr und : in Abhängigkeit von feinen Dliniftern, zu benen fich Ausländer a fdwungen hatten; ben meiften Ginfluß hatte ber Dorbameritaner & welcher früher ber Miffion angehört hatte (hines 225 f.). nutten aber diefen ihren Ginfluß gut und wirklich zum Intereffe Landes und hatten jedenfalls mehr politische Ginficht, als dies die geborenen, trot ihres Eingewöhnens in europäisches Leben haben tom und namentlich Dudd mar ein Segen bes Landes. - Tamehameha ftarb am 15. Dez. 1854, ihm folgte Tamehameha IV., fein Abo fohn und Sohn der Kinau (Saole 39), nach deffen Tod 1863 mehameha V., der 1830 geboren ift, auf den Thron tam. wichtige Greigniffe find weiter nicht vorgetommen, außer bag mo nifche Ginfluffe fich auch hier geltend gemacht haben (Bafler '

My 1855, 3, 56; Remy LII) und daß nach Bechtinger (125) in auch epistopale Missionäre dort wirksam sein sollen, welcheu der day wiele Häuptlinge zugefallen seien.

Bichtig ist es nun noch für uns, die Fortschritte, welche das consistée Bolt gemacht hat, uns vorzuführen. Auch hier gehen die Atheile fehr auseinander. Während Du Betit Thouars (1, 394) beauptet, der Aderbau gehe jurud, weil die Miffionare ju viel Zeit fic fic in Aufpruch nahmen, dem Michelema p Rojas (61 f.) beilimmt und meint, durch die Brotestanten (beren Berdienste und Fordesangen er im Widerspruch gegen seine eigene Behauptung p. 111 rühmt) fien die Auftande auf Samaii nur verschlimmert worden; mahrend Ra Blace b V, 450 fagt, daß der Aderbau im traurigsten Buftaud in faft gar nicht vorhanden fei - und boch genügte in früheren Beiten tin Stud von 6 engl. Quadratmeilen mit Taro bepflanzt für den Un-Arhalt fammtlicher Infeln (Gimpfon 2, 123 nach Haw. spect.): fo and nach anderen Berichterstattern, namentlich nach Wilkes (3, 389; Dergl. 4, 96; Byron Bl. 121) die Fortschritte so bedeutend, daß man taum noch in Bolynesien zu sein glaubt. Zunächst im Aderbau. derdings wird ber Bflug nur hier und da angewendet und ift in dem dichwohl fehr gut angebauten Hawaii an vielen Orten gar nicht beuchbar (Willes 4, 67; 91); auch war das fruchtbare Dahu nur Heinen Theil bebaut (Bennett a 1, 204): aber boch hat man grade auf der letteren Insel, wo man viel Taro baut (Perry 2, 130), 15. fünftliche Bewäfferung in fteinernen Ranalen (Byron Bl. 107), ber Berth bes Grundeigenthumes fteigt bedeutend und ber Landbau, beffen Erzeugniffe hautfachlich in Buder, Raffee, Indigo, Bfeilmurgel, Seibe, Baumwolle, in einer Menge von Früchten und Gemufen besteht (Simpfon 2, 124ff.; Sines 239; Walpole 2, 236 f.) verforgt bei der riftigen Arbeiteliebe ber Bewohner, welche eifrig nach Geldgewinn freben, den Martt zu Honolulu fehr reichlich (Gimpf. 2, 53). feinem Aufbluben trug mefentlich die feste Regelung der Abgaben bei (bill 422), welche nach be la Salle (2, 268 f.) querft von Baillant, bem Commandeur des frangöfischen Schiffes Bonite (1836) gerathen Roch wichtiger aber für das Gebeihen des Landbaus mar bie Beftimmung, daß die Leben, welche früher gang willfürlich geschaben und fo fehr nur jum Bortheil bes Lehnsherrn, bag die Landbauer Belehnung bon mehreren Berren ju erlangen fuchten, um nur nicht

ganz ausgeplündert zu werben, daß die Lehen später burch gest Bestimmungen nicht mehr zurückgezogen werden konnten (W. 4, 35 f.; Säole 319) — eine Borbereitung zu jener Bestim von 1850, nach welcher sie auch als Eigenthum ans Bolt übe konnten. Anch Salz, wie schon in heidnischer Zeit, gewinnt ma sach, namentlich auf Dahu (Bennett a 1, 400). Die Biehz nicht unbedeutend, auf Dahn z. B. blüht sie sehr, während auf Menten verwilderter Hunde die Schafzucht und neuerdings a Rinderzucht hindern: sie sollen jeht sogar für Menschen gefährli (Perry 2, 133; Virg. 1, 303; Bechtinger 22).

Billes (3, 390) fand alle europäifchen Sandwerte be wozu bie Diffionare (Rufchenberger 2, 839 f.) gleichfal Grund gelegt haben. Die boberen Stande tragen europaifche ! bie Frauen bes mobilhabenberen Mittelftanbes lange am Bals g bis zu den Fugen berab fallende Bloufen, ohne Gurtel, meift bi armen noch beute ihre alte Tracht ober geben zu Baufe wohl au nadend (Bechtinger 107), wie benn überhaupt Fuß- und ! Meibungen felten find (Birgin 1, 251 f.; Berry 2, 127; tinger 107). Natürlich mußten auch hier manche Zwischenftufe schritten werden, von beren Balbheiten bie Reisenden oft berichten hat fich unter ben Männern noch teine feste Tracht gebildet (! 2, 126; Birg. 1, 246). Uebrigens ahmten bie Begleiter Li in England und diefer felbft die Sitten und bas Betragen bei länder ja des höchsten Abels ohne irgend welche Ungeschicklichte und die Burudtehrenden führten manches auch in Bawaii ein ( Bl. 99 f.; Stewart 136) und auch Birgin und Andere 1 bas feine und geschickte Benehmen bes Konige und der Bor (1, 256). Geschidte Reiter find fie alle, auch die Frauen, m diefe rittlings ju Bferde figen wie die Manner (eb. 255; Bech Europäische Aleidung ift bier verbreiteter wie ju Tabiti (Ben: 1, 210); doch trop diefen Fortschritten, über melde Thouars (1 ungunfliger urtheilt, lieben es bie Fürften bisweilen gang in b

Die denn die Kirchen alle aus diesem Material bestehen. Die meisten Danier der geringeren Eingeborenen find aus Bambusrohr oder Ratuftuden, mit Gras gebedt, und ferner fo, daß das Dach weit überbett und einen schattigen Gang um das Saus bildet. 3m Innern find e nach alter Art mit feinen Matten belegt. Auch die alte Art ju ien hat man beibehalten, wie man immer noch Hunde, robe Fische nd felbft noch Rava genießt, den man daneben auch medicinisch als larlotifum gebraucht. Ebenso bildet das Boi noch immer die Sauptthrung (Sines 230; Birgin 1, 248, 254; Simpfon 2, 42; erry 2, 125 f.; Bechtinger 146; 152). Deffer und Gabel brauchen Die Kanatas nicht (Becht, 152). Auch Bafenbefestigungen t Sonolulu und die Hauptstadt von Maui, Lahaina (Bennett a , 276), doch find die Befestigungen, obwohl toftspielig genug, nichts erth und gegen Kanonen gar nicht zu halten (Laplace b V, 443; irgin 1, 247; Sines 228; Berry 2, 124). Steen Bill, ber, ber die Befestigungen ebenso urtheilt, fagt, das ganze Leben mache ben indrud einer Salbeultur, fo die ungepflafterten fandigen Strafen, die bilig ohne Pracifion, die zweirädrigen, von Menschen gezogenen Bam vornehmer Damen, das Angieben der Schube und Strumpfe vor Rirchthure u. bergl. m. Doch läßt auch er bem feinen Benehmen Bornehmen Gerechtigkeit widerfahren (2, 196; 216 und mf), mahrend Bechtinger von einer fehr roben Brugelscene im Barmentshaufe, freilich auf nicht fehr zuverläffige Beife, zu erzählen wik (191).

Der Handel ist die Seele des hawaiischen Lebens. Die Eingesternen verstehen sich auf ihren Bortheil und den Werth des Geldes vortrefslich wie die Inden (Walpolc 2, 236). Indessen erzählt Wiles (4, 191) als etwas Gewöhnliches, daß Eingeborene ihre Waarm nur gegen bestimmte Dinge, Nadeln, Messer u. dergl., die sie gesude haben wollen, nicht sür andere, die mehr werth sind, verkausen. Dahlt auch der Neuseeländer oft enorme Preise sür das, was im gerade in die Augen sticht und verschmäht selbst annehmbare bedet sür seine Waaren, um nur das Gewünschte zu erlangen; der solche Täuschung begegnet ihm nur einmal (on the british don. of NZeal. 46). In Hawaii sand noch Birgin 1852 ähnliches , 272). Der Handel wird nun auch von der Regierung mit der größe Sorgsalt gepslegt: 1867 bot sie den vereinigten Staaten eine

Summe, wenn die St. Franzisco . Hongtong . Dampfer berühren follten (Becht, 6). Denn freilich beruht auf bem febr die gange Bluthe bes Sandels. 1839 betrug die Ginfuh: bie Ausfuhr 80,000 Dollars (Dimftebt 209); 1842 Honolulu 25 ameritanische, 9 englische, 4 frangofische, je 1 und beutsches Banbeleschiff, ferner 109 Baler und 10 ! Die Waler, beren jeber etwa 8-1500 Dollars Berbienft fü trägt, festen 21,800, die Sandelsichiffe 156,000 Dollars u Die Waler find wichtig: von 600 ameritanischen befuchter Inseln 367 und einige zweimal. Die Aussuhr an Begete ben Berth von 91,246 Doll., Die Staatseinnahme betrug 5 (Sines 228 f.) Barbes, beffen Bablen (331) biermit gen ftimmen, berechnet die Ginfuhr in den Jahren 1836 - A auf 2,034,190, die Aussuhr auf 548,000 Dollars (332 biefer Bertehr flieg, geht baraus hervor, baf burch Dubbi bie Staatseinnahme 1850 auf 284,000 Biafter geftiegen t 1, 296; vergl. Cheever 273). Die jabrliche Ginnahme lichen Familie ift 20,000 Dollars als Ertrag ihrer gander welchen ber König noch 10,000 Dollars jährlich vom St (Ausl. 1858, 896). Die Ausfuhr 1866 bestand in Buc wolle, Kaffee, Mais, Bataten, efbaren Schwämmen (ne Bulo (Wolle ber Farnfrautstengel, ju Matragen u. ber Menen 138), in Bauten, Talg, Wolle, Seefalg u. f. Doch fonnten Die Infeln, meint Bechtinger 11 bedeutender beben, wenn es nicht fo febr an Beld u fraften fehlte. Daber bilden denn die neuerdinge zahlreid berten fleifigen Chinefen ein nicht unwichtiges neues C Bevölkerung (Sill 296), welches feinen wohlthätigen Ginf Bleiß der Eingeborenen icon bald zeigte (Birg. 1, 272 ift um fo wichtiger, ale bei Erschöpfung der Deere die fangen, feltener zu tommen (Belcher a 1, 267; Ausl. 1 nach dem in Honolulu erscheinenden commerc. Adverti Boden aber ift weit entfernt, auch nur überall benütt, irgendwie erschöpft zu fein; denn fo gefährlich auch bie & Lande find, fo ift doch die pulfanische Erde außerordentlid Die Regierung wirbt auch fortwährend neue Anfiedler, fo in China, in Indien und, nach Bechtinger 30, auch in ! Die Ausländer in Honolulu, fast alle Kaufleute, gehören allen Nationen an, Deutsche sind sehr zahlreich (Becht. 9.).

Bir muffen fchlieflich noch über die moralifche und geiftige Bildung der Sawaier reden, benn sie ist für uns das Wichtigste. Wifftonäre fanden gar bald einen nicht geringen Anhang, wie schon beraus hervorgeht, daß fie icon 1823 neue Sulfearbeiter brauchten. Wis, welcher 1822 nach Bawaii tam, fant schon an ben verschieunften Orten Stationen und Die ftrengste Sonntagefeier, man arbeis tte, man fpielte nicht, felbft tein Rind, man fuhr nicht übere Deer, nan trug nichts (3. B. Ellis 4, 408; 441 und oft; Biltes 4, 4); und biefe ftrenge Sonntagefeier ift noch bis auf ben beutigen lag völlig in Gebrauch. Konnte fie aber bloß auf Befehl ber Difionare oder ber Regierung ins Leben gerufen werden? Doch gewiß icht, wenn nicht vom Bolt, von den einzelnen Bekehrten mit wirkichem Gifer biefe Bestimmungen aufgenommen maren. Und fo fchritt ie Ausbreitung des Befenntniffes immer weiter. Um 1845 (Sines 114 - 7; er felbit reifte 1840 und 43) maren 50,000 alte, 20,000 me Teftamente unter die Gingeborenen vertheilt, sowie 70 Berte mberes Inhalts; es maren 18 Missionsstationen im Lande, darunter ine Binderei, zwei Druckereien, 23 Kirchen; getauft waren 23,804 lingeborene, von denen die Sälfte der Erwachsenen und fast alle kinder lefen konnten. In den Seminarien waren 130 Schüler, 80 Shülerinnen, und aukerdem hatte man noch andere Schulen, eine mi für Rinder ber Bauptlinge, welche im Lefen, Schreiben, ber Beoprobie, Arithmetif, Mathematif, Bermeffung, Aftronomie, Schiffahrt, Beschichte u. f. w. unterrichtet murben. Much eine Seemannsfirche rundeten die Diffionare mit praktifchem Sinne. Die Ratholifen Mtten 12,500 Getaufte, 9 Briefter, 100 Schulen mit 3000 Schuim, welche 3. T. auch von einheimischen Lehrern unterrichtet werben. Die Latholiken breiteten sich gleich aufangs fehr rasch aus, nach Chees r (202) in Folge gemiffer lugenhafter Drohungen, welche fie ausrengten, nach Bechtinger (122), weil fie fich mehr bem Wefen ber ingeborenen angeschloffen hätten: die Hauptsache war gewiß die leichttige Art ihrer Bekehrung, wie wir fie ja auch auf Baumotu faben ib bann ber Widerspruch gegen die ameritanischen Diffionare. Die ntidritte in ber Schulbildung murben gerühmt (Colon. Intellineer 1847, 58) und Birgin (1, 273) fand 1852 das gange Land

driftlich, bavon ein Siebentel fatbolifch. Rach einer officiellen Ieber ficht maren 1850 amolf bobere Schulen mit 335 eingehorenen Conlern, 543 (barunter 102 fatholische) Bolfeschulen mit 12,949 web ftantifden und 2859 tatholifden Schülern. Aebuliche Rablen git Remy L; etwas geringere Berkins 1853 (403). Doch fand er, be brei Biertel ber Eingeborenen lefen konnten (409). Die Roften te trugen 43,000 Biafter , bavon brei Biertel vom Staat , bas übig burch Brivatbeitrage gegeben wird, auf welchen bie boben Soule gang allein beruben. Man fieht aus diesen Rablen, baf bie tathelifchen Difftonare nicht die gleichen Erfolge batten wie bie proteftant ichen (Sill 296) und nach bem, mas einer ber neuesten Schriftftella über bie tatholischen Diffionare baselbft und ihre schandliche Leich fertigfelt allerdinge felbft leichtfertig genug berichtet (Bedtinger 160; 200 f.), ift bies tein Wunder, noch, wenn jene Rachrichten mabr fin irgend etwas anderes von folden Männern zu erwarten, als immer Die Behauptung bes Bull. soc. tiefere Entfittlichung bes Boltes. geogr. 1853. 1, 154, der Katholicismus gewänne mehr und mir das Uebergewicht (evang. Bafl. Miff. Mag. 1856, 1, 95), hat fi alfo teineswegs bewahrheitet. Uebrigens fteht vieles auch von ba Leiftungen ber protestantischen Schule bloß auf dem Bapier, wie 3. B. wohl bas Griechisch und Lateinisch, welches in den Lehrplan der höherm Schulen mit aufgenommen ift (Birgin 1, 301); und Steen Bil fcheint (2, 221) mehr bas Angegebene als bas wirklich Geleiftete # fcilbern. Es fehlt ben eingeborenen Schulern bei oft gang portreffu dem Gedächtnife an der Neigung, die Dentfraft anzustrengen, baber denn meist im höheren Theil des Unterrichts wenig und entschieden weniger als auf den tieferen Stufen deffelben geleiftet wird (Bal. Die Miffionare felbft flagen über eine oft gebanten pole 2, 264). lofe, bloß gedächtnifmäßige Auffassung des Belefenen, über die Un miffenheit, die gangliche Nachlässigfeit der Gingeborenen als Lehrer und über die baraus fliegende geringe Wirkjamkeit ber Schulen (Baf. Diff. Mag. 1839, 163). Bidering (88) andererseits rühmt die Leiftungen in der Mathematik. hines (220 f.) rühmt ebenfalls die Refultate ber Bauptlingeschule ju Bonolulu, welche aus 15 Schülern (Chee' ver 52) und einem eingeborenen Lebrer besteht, und febr aufrieben spricht sich Sill über die Schule in Byrousbai aus, in der Geographie. Geschichte, Dufit, Arithmetit, Lefen, Schreiben und etwas Landban geehrt wird, die Brufung mar fehr befriedigend, nur glaubt er im legensat zu Bickering nicht an eine besondere Begabung für Dathe-Much Wilfes mar erstaunt, wie leicht die Gingeborenen 18 Buchern lernten (4, 256). In der Schule zu Lahaina hat man arten und Landschaften in Rupfer gestochen, auch eine Art von Duum angelegt (Dlm ftedt 231). Auch hat man Gelbstrafen für dulverfaumniffe (Cheever 177 Unm.). Steht es alfo fo mit ben iffenschaftlichen Leistungen durchaus nicht schlecht, fo fteben die sittlichen ber um fo tiefer. Go berichtet Bife (127), daß 1848 die Miffionare ne Daddenschule aufgegeben haben, weil die Sittlichkeit ihrer Bogme nicht zu retten mar; daß von einem Fortschreiten ber sittlichen ildung kaum die Rede fein konne, daß von 30,000 Bekehrten, von um die Missionare (1848) redeten, taum 500 in der That wirt. be Chriften feien; baf aber an diefem Clend hauptfachlich die Weifen Ift die Schuld trugen. Er hat nur allzu recht. Die Immoralität n anfangs geringer : die Gingeborenen murden feuscher, fie verab. enten den Trunt (Wilkes), es zeigte fich, wenn auch nicht in allen Men (Wiltes 4, 30), mahre Theilnahme am Wohl und Wehe des achften (Ellis 4, 317), und Mord und Diebstahl find immer felten blieben (Birg. 1, 272, Bafler Diff. Dag. 1854, 1, 61). Aber ihrend 1839 zwar auch schon 65 Procent, so waren 1846 schon ) Brocent aller bestraften Berbrechen Bergehungen der Unzucht; es Ate tein unschuldiges elfjähriges Madden auf der Infel geben (Steen ill 227). Die Brostitution war im Anfang der fünfziger Jahre 4 Birgin wieder ganz allgemein, durch sie tam das meiste elb unters Bolf, 1-200,000 Dollars, auf welchem die Bluthe bes beimischen Sandels beruhte (Birg. 1, 269 nach dem Bericht eines ufmannes in Honolulu). Doch läugnet Baole (1854, 78) die allgroße Ausdehnung ber Proftitution und behauptet, daß fie wenignicht das Sauptmittel des Gelderwerbs fei. Auch mas Cheever 68, 212, 232 ff.) anführt, zeigt, daß es mit Moralität und priftenthum noch schlecht steht, daß namentlich die Ausschweifungen r frech betrieben werden. Rindermord und fünstlicher Abortus ift 4 fehr häufig (Cheever 68; Wife 127) und wird er 3. T. Menbt, weil die Miffionare fo ftrenge Strafen auf uneheliche Beuten gefett haben (eb. Dimftedt 262), wie auch Saole (349) st, obwohl berfelbe fich überall febr gunftig über die Diffion und

ibre Thätigleit ausspricht und bie neueften Ruftanbe und Kortidrit in hellem, leiber aber au bellem Lichte fieht. Doch fcilbert and tropbem bie fittlichen Buttaube nicht viel anders wie auch bie übrige Schriftsteller und meint, daß die Gesetgebung ben Ansichweifung faum abhelfen tonne. Die Unsittlichfeit werbe namentlich durch öffentlichen Balle geförbert (und was und wie Bechtinger von be felben erzählt, stimmt allerdings biermit überein) und ferner und n mentlich burch die folechte Ginrichtung ber Gefängniffe, burch well bie Sträflinge erft recht bemoralifirt und viele Berbrechen verauls würben, auch tauge die Sittenvolizei ganz und gar nichts (Bael 168 f.). Der Trunt, über beffen Zunahme fcon Belder a 1, 2 flagt, bat fich immer mehr verbreitet (Bennett a 1, 210; Sim) fon 2, 58); Stewart aber, ber um 10 Jahre früher reifte, berfich noch, bag er feltener werbe (315). Die alten lastiven Tange w beibnischer Aberglaube treten ba bervor, mo fich bie Bewohner w ben Missionaren unbeobachtet wiffen (Steen Bill 2, 278) und alfo namentlich im Inneren ber Infel (Birgin 1, 278); fo bat f por allem ber Glaube an bie Göttin Bele erhalten, ber man w heutzutage Ovfer bringt (Steen Bill 2, 315: Bedtinger 27 3a, Berehrer der Bele follen beim Ausbruch des Bulfans im Octob 1868 einen Aufftand erregt haben, in welchem fich Chriftliches m Beibnifches munderbar mifchte, bei bem es aber bis jum Blutte gießen tam (Becht. 131). Auch bie Mergte haben gang ihre alt Gebräuche beibehalten, wie Bechtinger fcilbert; noch heutzutage beiß fie Kahuna (Briefter) und Opfer, Bauberformeln u. f. w. fpielen bei & lungen eine große Rolle. Doch läßt fie jest die Regierung das Rothme bigfte von Anatomie u. f. w. lernen (Becht. 83). Derart ließe f noch vieles zusammenftellen: wir feben alfo, daß bas Chriftentin hier vielfach nur äußerer Schein, die Dube ber Diffionare vielf vergeblich mar.

Zum Theil waren hieran die Missionäre selbst schuld durch ih allzugroße Strenge. Steen Bill hörte die Eingeborenen mit Am heiten und Misgeschick als göttlichen Strasen bedrohen, weil st. Wenschen am Sonntag durch die Straßen geritten seien (2, 22 So mag auch sonst noch gesehlt sein; jede Sonntagsarbeit, und weiste zur Subsistenz der eigenen Familie und nur unter wirklicher Werfolgt wäre, ward strenge gestraft (Belcher a 1, 62). Mit An

Abgaben (Simpson 2, 77; Michel h Rojas 61), namentnit Rirchenbauten - es follen eine Menge jett ungebrauchter verfallender Rirchen im Lande fein (Becht. 125) - wurden bie borenen bart belaftet. Aller ihr Unterricht hatte eine ftreng re-: Tenbeng (Rufchenberger 2, 339 f.). Doch muß man, um t au fein, auch eingesteben, daß vielfach die Miffionare die te Strenge anwenden muften, da Spiele, Tange, Lieber oft ich, oft unzüchtig, oft beides zugleich maren; ba die Tracht, die u wohnen und zu leben vielfach zur Unzucht Anlaft gab. Auch ft man vielfach in ben Gehler gefallen, welchen bie Gefchichte Riffion fo oft zeigt und ber auch gang unvermeiblich ift: Dag die mare die Religion, bas Dogma - und letteres oft in abstrat-Form - eber zu bringen gedachten als die Civilisation. jens fage man nicht, daß dies ein Fehler ber Brotestanten fei: atholifen mit ihrem Rleeblatt, um die Dreifaltigfeit zu lehren, ren Auseinandersetzungen über bas Colibat (annal. de la prop. foi 49, 150, 155, Lutteroth 109) fteben unübertroffen ba, nd umgekehrt die Brotestanten in Dzeanien dadurch dem Beift leubetehrten fich mehr fügten, daß fie hauptfachlich die Gefcichte. ungen bes alten Testamentes ihnen mittheilten (Sines 214; 8 4, 441). Aber auch sonft hat man wie die tahitischen so auch maiischen Missionare febr verunglimpft, namentlich ihren Führer jam, hat sie als herrschsüchtig, als fanatisch, als graufam u. f. w. net: alle biefe Borwürfe find burchaus unbegründet (Birg. 1, i.). Allerdings haben viele Missionare, wie Richards, Dudd u. a. ebeutende Rolle in der Bolitik gespielt: allein dann haben fie Stellung ale Missionar niedergelegt. Der Bag gegen fie ift l aufgeregt burch ihre Strenge, welche ben Beifen, ben Rauffehr unbequem mar; zweitens burch ihre Nationalität, benn nder und Frangofen haften fie als Ameritaner und wie weit inde Buth gegen sie sich verstieg und versteigt, lefe man bei 8 (298) und bei Bechtinger (136 f.) nach. Dazu fam nun noch ligioje Feindschaft, welche die Ratholiten gegen fie anfachten und anze Gebahren der Bicpusmiffion, welche durch Lugen und Gebie Früchte, welche jene im Schweiß ihres Angesichts gefaet , ernten wollten, welche es guliefen, baf ber, welcher fie gewaltinführte, auch die freie Einfuhr des Branntweins erzwang. Und was für Männer waren und sind unter ihnen, von jenem Backelst und Short an, welche verkleidet nach den Inseln kamen, um die Gesetz u umgehen (Lutteroth 140), bis zu jenem irischen Abbe, der 1866 auf Dahu der katholischen Schule vorstand, stets hinter seinen Büchern Branntwein hatte und Nachts in der Trunkenheit die Kirchenglocke läutete, daß alle seine Schüler bestürzt zusammenliesen, wie Bechtinger (200 f.) erlebte. Ferner nun die Partei der Eingeborenen, welche durch solche Anstachelungen und durch die eigene Bequemlicken und Sinnlichseit gereizt sich gegen die Missionäre setzten: daß und diesen Umständen auch die protessantischen Missionäre auf dem Kriegksusse leben mußten, daß sie in diesem Kampse auch ab und zu leidenschaftlich geworden sind, ist gewiß anzunehmen: denn nach menschlichen Art nuchte das erfolgen.

Daß fie fich von den Raufleuten fern hielten und im Anfang bem Sandel und feinem civilifirenden Ginflufe entichieden abgeneigt waren, wie ihnen Simpson (2, 156 f.) und andere vorwerfen, erflat fich aus der Art und Beife, wie die Geefahrer und Rauflente auf traten, nur allzugut. Und hier kommen wir zu dem schlimmfter Much die Sandwichinseln find der Spielball des Ueber muthe, ber Sittenlosigfeit, der brutalen Anmagung bald frangofifder, bald amerifanischer oder englischer Schiffstapitane gewesen. Das Oute, das die Miffionare gepflangt haben, ift mit rober Gewalt und noch ärger wie zu Tahiti durch jene wieder ausgeriffen : fie erzwangen Anfgegen die Proftitution, fie die Ginfuhr ber hebung der Gefete Spirituofen - Thatjachen, welche in der Culturgeschichte des 19. Jahr hunderts so wenig wie in der der Denschheit vergeffen oder - verschwiegen werden durfen. Und hiernach hat man auch die Gingebo renen zu beurtheilen, die vielgefchmähten "Wilden", die man tadelt, daß fie (in nicht gang hundert Sahren!) es nicht fchon jett vermocht haben, fich zur Bobe unferer Cultur zu erheben, die vor dem Sauche diefer Cultur dahinichwinden. Wenn ein Gartner einem Wildling den Wipfel abschneidet und ihn pfropft, unten aber alle Wurzelaus, läufer und geilen Triebe aufe forgfältigfte pflegt und fich felber bemuht, daß die edlen Reifer nicht im Saft befleiben fonnen und ber Baum nach und nach zu Grunde geht: wurde man in einem folden Falle den gepfropften Wildling tadeln und fagen, er mar gur Bered. lung zu fchlecht; oder wurde man nicht vielmehr ausrufen: der Gart

ner tangt nicht! er hat ben Stamm verdorben? Run benn, fo hat Die avilifirte Welt die Samaier behandelt. Bantouver, die Missionare, mander andere tuchtige Europäer ober Amerikaner hat ihnen bie Civillsation, die Religion gebracht, deren erste Anfänge nur schwach sein tounten, die aber gleich anfangs fo tüchtige Augen anfetzten, daß man bie beften Früchte erwarten tonnte. Aber die meiften anderen Berlitter der eivilifirten Bölker haben aller Sittlichkeit Hohn fprechend 106, was jene mühvoll pflanzten, untergraben und die Gingeborenen mit aller ihrer Macht wieder herabgeschleudert in die alte oder vielmehr in eine noch tiefere Barbarei. Denn der mahre Kortschritt der Boller beruht einzig und allein auf höherer Entwickelung ihres ittlichen und idealen Lebens. Aber eben beshalb : fein Rudfall fchabet mehr, als wenn, fei es ein Gingelner ober ein ganges Bolt, gurudgeihleudert wird in die alte Nacht von kaum errungener höherer Stufe. Rochte das Chriftenthum vielfach äußerlich, unter feiner Decke noch Bieles heidnisch fein, mochte die Luft zur alten Sinnlichkeit und Robbit noch in den Eingeborenen schlummern : ohne das fortwährende smaltsame Befriegen des Sittlichen und Bflegen des Lasterhaften waren die Bamaier jett ein reichlich ebenfo civilifirtes Bolt, ale es 8. Die große Daffe der Italiener, ber Spanier heutzutage auch ift. and wie leichtfertig und sittenlos man auch jett noch die Gingeborenen behandelt, dafür legt das Buch Bechtingers, der uns wichtig ift, weil im Beift der meiften Europäer in Sonolulu zu fchreiben fcheint, in schlimmes Zeugniß ab. Höchst charakteristisch ist es, was er Seite 132 fagt; "eins bleibt jedoch festgestellt, daß kein Ausländer in den Infeln je auftommen, feiner den Machinationen dieser Männer Gottes entgehen konnte, wenn er sich nicht einer oder der anderen Biffion angeschlossen hatte. Jett fieht es Gott fei Dant auch bier in bischen anders aus - die verschiedenen Missionen haben sich Menseitig selbst theilweise geschwächt (vergl. ev. Miss. Mag. 1863, 518 f.; 1865, 369; 1866, 95) und da sich die eine Kraft in Diele kleinere gersplitterte, fann man ihren verderblichen Folgen auch lichter ein Baroli bieten; auch hat das Ruströmen vieler energischer abländer, die weniger auf bigottes Beten und Singen als darauf angingen, sich zwar ehrlich aber so schnell wie möglich Geld zu verbienen, Dlanches jum Befferen gewendet."

Co find es denn drei Ginfluffe namentlich, welche auf die Ein-

geborenen gewirkt haben (Latham 199): erstlich die Kriege u Bolitik Tamehamehas des Großen; zweitens die Missionsstres drittens die commerciellen und politischen Einstüssse der Weiße mentlich der Amerikaner, unter denen Pudd besonders hervorz zu werden verdient. Die Mischlinge von Weißen und Eingel welche sich stark vermehren, scheinen eine besonders besähigte Psein; und auch die Eingeborenen selber zeigen, daß die Cultur bei ihnen Früchte trägt, wenn auch durch die geschilderten Everkümmerte, und daß sie beste Fähigkeit haben, sich voll kräftig und gut zu entwickeln. Möge denn das Schickfal ihne stig sein; mögen sie inmitten der ungehenren Schwierigkeiten, tihnen bereitet, nicht erliegen.

Samoa, vielleicht icon 1722 von Roggeween (Eurn gesehen. 1768 pon Bougainville, 1787 pon la Berouse besuch bis 1880 fast unberührt von Europäern. Damals tamen mi liams protestantische Missionare bin und zwar maren anfangs b rarotonganische Miffionare thätig; 1835 tamen Beslevaner von Allein ba ju berfelben Beit Diffionare ber Londoner Gefellich men, da ju ihr auch jene Rarotonganer gehörten: fo überlie Beelevaner Samoa jener Diffion (Gefchichte 148) jum Arbe ein Bertrag, ber leiber nicht ftreng gehalten murbe. Gie bat namentlich auf Tutuila, weniger auf Upolu (boch mar auch diet völlig befehrt Verne in nouv. ann. des voy. 1848, 4, 377) gl Erfolge: reichliche Thranen floffen, Ohnmachten erfolgten auf mallendem Gefühl besonders bei den Beibern und in den tonnten fie oft nicht umbin, laut aufzuschreien, wie bies Lund führlich erzählt. Daß indeffen auch außere Motive zu ber überr fcnellen und leichten Befehrung mitwirften, darüber blieb ft Williams nicht unflar (Bafler Miff. Dlag. 1838, 33, 49 unt vergl. Deinide 171) und es zeigte fich in ber Rebe eines lings fehr beutlich: "ber Gott ber Chriften bat biefelben mi iconeren Rleidern, befferen Wertzeugen und anderen Dingen v als uns unfere Götter. Wir brauchen alle diefe Dinge, beshi ber Gott, ber fie ihnen gegeben bat, auch unfer Gott fein" ( rev. 1853, Dez. 111). Jedenfalls maren die politischen Berb da sich die vaivai-Bartei (oben 169) sofort der neuen Lehre at bent Christenthum bochft gunftig, gunftiger aber noch die fefte,

Baltung ber Samoaner, ber gangliche Berfall bes Beibenthumes und ber reine Berftand, bas tiefe Gemuth, bas innige Religionsbedurfnig ber Gingeborenen. Auch die minder ausgesetzte Lage ber Gruppe mar Die Miffionare felbft wirften nun auch civilifatorifch machtig ein: fie errichteten gute Schulen, in welchen mit großem Gifer Lefen, Sarciben, Geographie, Gefchichte, Religion gelernt wird (Erstine 88; Balpole 2. 339), fie bauten Rirchen, befferten Strafen- und Beneban, die Rleidung, forgten für die Landwirthichaft burch Cultur son Jame und Buderrohr, burch welche Dinge alle die Einwohner Schiebfamer und ehrlicher murben (Wilfes 2, 121; Erstine 48; 57; 81, Lundie.). Die Sonntagefeier ift auch bier eine aukerorbentlich Runge und manches Meuferliche, ja Abergläubische mifcht fich mit ein. ち fielen, als ein wiedererwachtes icheintodtes Mädchen erzählte, auf bem Bimmelemeg fei ihr ein Engel begegnet und habe ihr ergahlt, nur Swieftanten könnten den Weg geben, eine Menge zur tatholischen Religion Schorte von diefer zum Brotestantismus ab (Sood 92). Bricht awar von der Keuschheit der neubekehrten Weiber (b. 4, 103) chohl bie alten folupfrigen Tange und Befange geblieben feien (Dubonzet eb. 384): boch follen Fortschritte in materieller Cultur nicht macht fein (Gourdin eb. 339), welcher Behauptung die übrigen Brichte widersprechen. Höchst wichtig war es auch, daß durch die Biffion die Rriege mehr und mehr verhindert wurden, welche auf Gathe febr baufig maren (vergl. ob. 169), indem die Eingeborenen felber Arieg entfagten (Erefine 39; 44; 54; 64); daß die Dacht be banptlinge immer mehr und mehr befchrantt wurde (Bilfes 2, 78); daß fie eine Druderpreffe herstellten, durch welche das alte und Testament in die Sande aller Eingeborenen tam und der Samoan morter ermöglicht murbe, eine einheimische, auch wissenschaftlich wich-🛊 Zeitschrift. Wie eifrig und innig die Samoaner die neue Lehre mfaften zeigt fich baraus, baf fie vielfach im Ocean, namentlich in Adanefien als Miffionare felber wirken, und zwar icon feit langerer Beit (Erefine 83).

Allein auch hier, wo alles so günstig emporsproßte, erhoben sich Bischelligkeiten. Denn auch hierher kamen katholische Missionäre, um den benkantischen die Ernte streitig zu machen, wodurch sich mancherlei Resignskämpfe, die zum Theil mit den Waffen ausgesochten wurden, erhoben (d'Ewes 169; Biltes 2, 65; 67). Doch konnten sich die Katholiken Baig, Anthropologie. 6r. Bd.

bier nicht recht halten; fie haben fich nur auf U we a festauseten we mocht (b'Emes 202). Auch feltirerifche Bewegungen haben fich gezeigt und zwar von gang ahnlicher Art, wie fie sich auf Sahiti und Ra feeland fanden (vergl. Deinide 249); ein Eingeborener trat mi der Beidnisches mit Christlichem vermischend (er batte mabriceinlich w einem Baler etwas über tatholische Religion gebort) Prante beit Tobte erwedte und manche Unrube und Broiftigkeit hervorrief (Ers fine 56; Wiltes 2, 99; 5, 27). Und wie überall, fo nahm am bier die alte Gaftfreundschaft, welche Eretine (36) noch blübend fon nach und nach ab, ja fremde Schiffe waren beim Landen folchen & preffungen ausgesett, daß Billes 1839 einen Sandelsvertrag mi Samoa abichlof, beffen wichtigfte Bestimmung bas Berbot ber Ginful von Spirituofen ift (Wiltes 2, 73; V 21; 2, 428 f.). Uebrigen find die Amerikaner (Commodore Mervin 857) hier auch recht brute aufgetreten und haben ihre Uebermacht in gang ungerechter Beife a gewendet, ahnlich wie La Blace im öftlichen Dzeanien (Reitschr. f. all Erdf. N. 2, 265; nach Bericht von Balparaiso im Panama Heral und N. York weekly Herald) und die Schiffer und fonftigen Gun paer, welche vielfach jum Auswurf ber Menfcheit geborten, wirte febr ungunftig (d'Emes Bochft bedauerlich find ferme 169). Streitigkeiten, welche fich bier amifchen ber Londoner Miffion un ben Wesleganern, fehr zu Ungunften ber Gingeborenen, erhoben m welche feit 1836 anhebend 1863 immer noch weiter geführt wurde (ev. Diff. Dlag. 1863, 523 f.; 1866, 434) und Schaden genny brachten (Bood 73; b 41); tropden ift aber die Entwickelung gut wenn auch nicht ohne Anftog weiter gegangen. Go erhob fich 1848 ein einheimischer Krieg, in welchem man fofort die neue Tracht (weißet Bemde, Ralitofchurg die Dianner, Die Weiber Ralitoubermurfe. das Rappen, über beren fomische Säglichkeit sich Sood (52) beschwert, aufgab und zu der alten beidnischen gurudtehrte (Turner 207-8). Auch alte Sitten lebten damals wieder auf (Bood 42). ber Krieg, der 9 Jahre dauerte, dadurch beendet, daß die Friedenspartei, natürlich die driftliche, übermächtig wurde und auch mabrend be Rampfes maren die Diffionare und ihre Schüler nicht im mindeften behelligt worden und niemals wurde am Sonntag gefochten (eb. 305 f.). So ift hier alles im guten Buge; die Miffion erhielt eine Menge freie Liebesgaben, Die Lehrer wurden gang durch biefe letteren erhalten

115; 140; 166). Um 1860 gab es 512 Lehrer, mit 2892 alern und 131 eingeborene und in Samoa gebilbete Lehrer (eb. : 107 f.); jest ift die gange Bevölkerung driftlich; die Rahl ber joliten beträgt 5000 (Aube 452). Und die Wohlfahrt bes Bolfes t gleichfalle: um 1860 betrug die Ginfuhr an fremden Manufatturen 100 Bf. Sterl, an Werth, Die Ausfuhr an Rofosol 20,000 Bf. Sterl. 107 f.). Die Gingeborenen fürchteten fich um diefelbe Reit por Annexions. ten ber Frangofen, da fie die Geschichte Tahitis tannten (Bood 41); bie Latouche-Freville, die wir icon von Oparo tennen, erschien auch bier 83). Ja frangofische Briefter follen eine Betition von Gingeborenen frangofifches Broteftorat zu Stande gebracht haben (Sood 108); n jedenfalls haben fie nichts erreicht. Apia ift jest die Sauptftadt Bruppe, wo der englische - Williams, ein Sohn des Miffionars ber nordbeutiche Conful Weber mohnen, Der neuefte und febr ntenswerthe Berichterstatter, Aube (454 f.) erzählt von Diffhelligkeiten hen beiben und von Gemaltthätigkeiten namentlich bes letteren, ber, um die Abtretung der Infeln ju erlangen, ben Aufftand Bauptlinge begunftigte. Die Gingeborenen benahmen fich ebenfo Sie unterbrudten ben Aufstand und ihre kvoll wie fraftig. ielle Befchwerde erhielt von England Genugthuung. Die Träaber Gingeborenen, über welche Aube (464) flagt, murbe fich alfo es hiernach icheint, bei richtiger Behandlung heben laffen. foen eine Berfaffung (Bood 79; 137) und Williams hat jest a Befetescoder (Aube 455) veröffentlicht, den man lange ert bat.

1643 In Tonga, welches von Tasman entbedt murbe. ichten, alten Sagen gufolge, auch in voreuropaischer Beit diefelben wfe ber einzelnen Fürstengeschlechter untereinander (Dar. 1, 270-7; -5; Eretine 126), wie sie bie Europäer um 1800 vorfanden. Da-I (Ausführlicheres bei Mariner, Meinide und in der Befch, der driftl. f. auf ben Tongainseln) machte fich Finau jum mächtigften Fürften ber ppe, beffen Gobn Finau II. fich auf die Berrichaft von Bavau beintte. Nachdem nach ihm (er ftarb 1810) feine drei Bruder, beren letter 3 ftarb, die Insel beherrscht hatten, fiel diese damals an den ig von Hapai (Geschichte 122) und 1845 nach dem Tode des n Ronigs von Tongatabu ift die gange Gruppe unter bem Scepter rg Tubous vereinigt, welcher fälfchlich ber Ufurpator heißt, ba er

durch Erbschaft zu dieser Stellung berechtigt mar (Befchichte 189 f.; Erstine 127.) — Das Ansehen der tonganischen Dacht ift mich gering; die Camoaner fürchten fie (Sood 71) und den Fibidis be fie fich vielfach gezeigt (Beitschr. für allg. Erdl. n. f. 2, 262; Bill u. Calv. 3. Ausg. 489 f.). Die erften Miffioneverfuche murbe 1797 von den Diffionaren des Duff gemacht, allein ohne allen & folg, woran die Intriquen und Lügen einiger entlaufener Europie Schuld maren (Wilson 199 f.; 345 f.; Mar. 1, 67-9). maren dann eingeborene Diffionare aus Tabiti gefommen, denen 182 Weslenaner folgten (b'Emes 152; Williams 303). fand ichon 1827 (a 4, 71) auf Tongatabu eine driftliche Bartei, obwohl bi neue Lehre bier nur geringe Fortschritte machte. Bon 1835 wuthet bier bis 1840 ein Rrieg amifchen Chriften und Beiden, nach melden bie Milbe ber endlich fiegreichen Chriften ihrer Religion viel Anbange verschaffte (Gesch. 148 f.); ja noch 1852 (Birgin 2, 68) gab e bier eine ftarte beidnische Bartei. Dagegen bat bas Chriftenthum a Bavau und Sapai feit 1833 fo glanzende Fortschritte gemacht, bag e schon nach einem oder zwei Jahren dort allgemein verbreitet mar, bei man von dort aus nach Samoa, Rive und Uwea die neue Lehre bracht (Befch. 142; 146-7). 3m Jahre 1839 gab der Ronig ein gefchriebene Gesetzbuch (eb. 140-1), welches man bann fpater immer mehr und mehr verbeffert bat. Allein auch bier griff Frankreich ein. Nach bem 1838 Pompalier versucht hatte, fich auf Tonga festzuseten, inden er fein Chriftenthum ale bas alte und mahre, bas ber Broteftanter nur als eine fürglich entstandene Lehre binftellte, den Diffionaren abei gesagt hatte, er wolle nur einige Begleiter ba laffen, nicht, um ju m terrichten, sondern um die Landessprache zu lernen (Gefch. 139-40) nachdem er aber hiemit durchaus höflich abgewiesen mar: fab Frankrich hierin eine Beleidigung gegen fich, schidte ein Kriegefchiff und verlangt die Aulaffung der tatholischen Missionare (Dez. 1841). Der Ronis gieng nicht darauf ein, bat vielmehr (1844) um das Protektorat Englands, das ihm auch zu Theil murbe (Geschichte 184-7). Indef fauder die Ratholiken doch Aufnahme in Tongatabu, wo fie aber nie großer Einfluß erlangten (eb. 187). Doch mar es ihr Ginfluß, welcher einen neuen Rrieg auf der letitgenannten Jufel von 1847-1852 erregte, und in welchem fie auf Seiten ber heidnischen Bartei ftanden. 1852 tam es zur Entscheidung vor Bea. In diesem Fort befanden fich bei

ben Beiben auch bie tatholifchen Briefter, welche vom Ronig aufgeferbert, es zu verlaffen, anfange Unwohlfein vorfchütten, bann, baf fie Den ben Bauptlingen gehindert murben (Gefchichte 207-8), mabrend biefe bernach umgetehrt verficherten, daß die Briefter immer jum Krieg angefenert hatten (214). Gie ftellten fich alfo gang auf Seite ber Seiben und Rebellen, welche gegen ihre volltommen rechtmäßige Dbrig-Bit tampften. Unterftutt murben biefe mit Kriegebebarf von einem frangofifden Baler (208). Bompalier tam gerade bamale wieder nach Zonga - und auch er ftellte fich auf Seiten der Rebellen, obwohl felbft fein Schiffstapitan ausbrudlich bie Sache und bas Berhalten Des Konigs billigten, ebenso wie Sir Everard Some, Capitan 3. M. S. Calliope, burch welchen benn endlich ber Krieg beigelegt murbe. Biefter batten auf ein frangofisches Kriegeschiff gewartet, bas Bom-Dier verfprach. Bei der Ginnahme des Forts murde ihr Leben und Sgenthum vom König geschütt (Geschichte 212-5; Some eb.) \*) Brangofifch-tatholifche Rache ift benn auch nicht ausgeblieben. 1858 tymang Du Bouget mit einem Kriegeschiff auf bochft brutale Beife Suführung bee Ratholicismus; und 1860 erfolgten burch de Cuitre me fcandliche Bergewaltigungen, durch welche protestantische Saupt-Inge abgefest und Ratholiten in ihre Stelle gebracht murden (ev. Diff. Reg. 1859, 294; 1866, 445 f.). Doch haben trop alle bem bie Latholiten feinen großen Ginfluß zu erlangen vermocht.

Auch hier ist über die Wirffanteit der Missionäre verschieden sentheilt: auch hier sind zunächst einmal die französischen Urtheile, wie das Pigeards (nouv. ann. des voy. 1845. 4, 157) oder Dillons bi Du Petit Thouars 2, 414 als parteiisch und unwahr abzuweisen; und semerken, daß auch in Tonga zahlreiche Europäer sich be-

<sup>&</sup>quot;Die französisch-katholische Darstellung des Auftretens der Propaganda subet man in den annal. de la propag. do la soi und bei Michelis 486; 512 u. 16; 264-5; sie ift so lügenhast, daß sie nicht Anspruch machen kann, widenlegt zu werden. S. 486 (nach ann. 1841, V, 31) heißt es bei Miselis: "weil die Protestanten nicht selbst nach Uwea zu gehen wagten, so sterschwemmten sie die Insellung nicht nach Uwea zu gehen wagten, so sterschwemmten fie die Insellung in denen sie das Gift der Irrlehre durch eine verfängliche und falsche Uebersetzung verdorgen hatten." S. 512 miseint ein Komet: die protestantischen Missionäre können das Ding nicht milien; die Katholisten erklären es aus der Fülle ihrer Weisheit richtig. Ein Mann wie Turner, wie Thomas wissen nicht was ein Komet ist. Doch stung des Unfinns.

finden, welche b'Ewes 1850 nicht schlecht genug foilbern tann, mb bie natürlich ben Miffionaren feindlich find (eb. Diff. Dag. 1866, 447 f.: peral, auch Wilson 199 f.). Auf ihren Berläumdungen obet llebertreibungen mag beruhen, was Belcher (a. 2. 26) von den harten Beitschenstrafen, welche die Diffionare in Bavau angewendet batten, erzählt. Bedenfalls muffen wir die Rachricht mit Borficht aufnehmen: und ebenfo ift es unglaublich (Wiltes 3, 10, 16), baf bie Diffie näre verlangt hatten, im Rampf follten die Reinde entweder getobtt Das ift nach allem, mas mir fonft von iems oder befehrt merden. Männern (z. B. von Turner, Thomas) wiffen, gang unmöglis; auch ware bies Berbrechen, wenn es mahr mare, ihnen gemiß we Seiten der Ratholiten aufs heftigfte und wiederholtefte vorgeworfen. Allerdings scheinen fie Anfangs etwas bart gewefen zu fein, it Sonntagefeier ift übertrieben ftreng (Belder eb.), jede Berletung im felben zieht Beld- und andere Strafen nach fich (b'Emes 140) und am Erefine tadelt die Strenge und ben Sochmuth ber Diffionare (131) Allein sie waren in Bolynesien und mußten ftreng fein: und mit Erstine fagt, fie batten Sauptlinge nur ftebend mit fich reden laffen. fo ift in Bolynefien die höfliche Sitte gerade umgekehrt wie bei mi: Bornehme fteben, Beringere erniebern, feten fich. Mag man hir manches tabeln: im Allgemeinen ift ihre Thatigfeit ungemein fegen reich. Sie haben die groben Lafter fast gang ausgerottet (vergl. In derfon 335), fie haben die Kriege vermindert und menschlicher gemach dager die Bevolferung im Bunehmen, die Moralität im Bachjen if Allerdings ift das Bolf zur Trägheit geneigt (Quart. rev. 1853, Dy nach Lacron): aber feine Thatigfeit ift im Steigen und wird but Erziehung und Unterricht immer mehr gefteigert (vergl. Billians und Calvert 1, 138). Schulen find eine Menge ba und bie lie ftungen derfelben find gut (Befch. 195 f.). Belehrt wird Rechun, Schreiben, Lefen, Beographie, Naturgeschichte (angeblich auch Philosophie was wohl nur Physik heißen foll), englische Sprache und - ich weise - die Volksjagen von Tonga. Ueberhaupt haben die Diffioner hier, wo sie es fonnten, die Sitten geschont: Rava wird mit getrunten (Gefch. 213), ber Hausbau, die Rleidung ift wenig verit In Samoa finden wir ein gleiches: hat fich boch bas And trinten, das Tattuiren, welches freilich von den Diffionaren jest wir boten ift, erhalten (5000 96; 124), wie auch der Glaube an bit

Zahn 1861 noch stark war (eb. 90). So ift freilich das Christenthum noch in mancher Beziehung äußerlich; aber mit jedem Jahre geht es mehr und mehr in Fleisch und Blut der Eingeborenen über und es ist nur weise, daß die Missionäre nicht rascher zu Werk gehen. hier können sie das auch, weil Tonganer und Samoaner sittlich höher fanden, als die übrigen Polynesser, und so steht zu hoffen, daß sie sch ruhig und tüchtig weiter entwideln.

Wir muffen jett noch die Geschichte Neuseelands betrachten. Her hat die Mission bei weitem nicht so in die politischen Berhältwife eingegriffen, wie in Tahiti oder Hawaii, wenn sie auch hier natürlich ihren Einstuß auf den Gang der Ereignisse gehabt hat. Jedenfuls bildet ihr Auftreten den wichtigsten Abschnitt der neuseeländischen Geschichte: denn mit der Ankunft der ersten Missionäre 1814 beginnt die neue Zeit in derselben.

Auch in ber Borgeschichte, so weit wir fle verfolgen und mas wir von ihr feben konnen, muffen wir mehrere große Epochen anwehmen. Als erftes Ereignig, wodurch die Specialgeschichte ber Dami fich eröffnet, fteht ihre Ginmanderung aus Samoa nach Reufeeland, welche nicht auf einmal, fondern in mehreren Bugen und an bericiebenen Orten erfolgte (vergl. Taplor 190). waren nicht gleichzeitig: fie maren vielleicht burch Jahrhunderte gebennt, wie benn namentlich eine fehr viel spätere Rachwanderung von ellen Sagen ermähnt wird; doch floffen fpater, bei nur mundlicher Meberlieferung, alle diefe einzelnen Greigniffe in ein grofes Banges n Bewuftsein und Bhantasie der Maori zusammen, welches sich darfellt in der Maffe der Einwanderungsfagen. Urbewohner fanden die Suwanderer nicht vor; denn wenn man auch die Mithen und Er-Mungen von Göttern und Beiftern, welche bas neue Land bewohnt hätten, auf eine später erloschene Urbevölkerung gebeutet hat, so ist biet nach alle bem, mas wir über die Mythologie der Bolynefier gefigt haben, ein entschiedener Irrthum. Man glaubte eben jedes Land. miches nicht besonders enttabuirt und noa gemacht mar, im Befit a Sotter und Geister. Auch die Moresore auf Warekauri konnen nicht als - etwa zurudgebrängte - Urbevölkerung angesehen merden, da fie in Sitten, Glauben, Sprache und Leibesbeschaffenheit fich sma bentlich als die nächsten Bermandten ber Maori ausweifen. — Bon den Zuständen nach der Einwanderung wiffen wir wenig. Lange

Jahrhunderte hindurch bestanden selbständige Maoristaaten neben ein ander, theils in freundschaftlichen, theils in feindlichen Berhältniffen:

ein gemeinsamer Oberbesehl, ein herrschender Staat, ein Mittelpunkt der Götterverehrung schlte wohl nicht: es war dies die Zeit de höchsten nationalen Blüthe der Maori, deren Dauer eine nicht zu bestimmende, gewiß aber sehr lange, deren Zustand gewiß ein wechselber war.

Dann aber folgten allmählich und in fehr langfamer Entwidelung Beiten des Berfalles. Go anderte fich ihre Religion nach und nach ber Blaube an die alten einheimischen Botter gerfiel, ale jene felle immer mehr und mehr aus bem Bewuftfein fcmanden und macht einem muften Glauben an Schutgeister, an gespenftisches Ginwirte ber Seelen, an Bauber und Begenzauber Plat, indem er fich ger fplitterte aus einer Staats, und Bolkereligion in einen abergläubifden Dienft des Individuums. Gine abnliche Berfplitterung griff auch im politischen Leben um fich; die größeren Stämme gerfielen in eine Menge fleinerer, ein Mittelpunkt bes öffentlichen wie bes politifden Lebens hörte auf zu fein und hierdurch, fowie durch die vielfacen Busammenftofe, welche bei einer folden Menge fleinerer Stämme mb Staaten eintreten mußte, bann ferner durch Aberglauben u. f. m. entwidelte fich jener Krieg Aller gegen Alle, den wir ichon geschildent haben und aus welchem fich nur felten irgend ein Staat machtiger Natürlich hatte dies alles den bedeutenoften Ginfluf auf den Bolkscharafter, der immer milder, friege- und blutgieriger, immer rachfüchtiger und rober murbe. Much in ihren technischen Leiftungen giengen die Maori zurud (Tanlor 6 f.: Bater Transactions of ethnol. soc, of London N. Ser. 1, 45). Tasman 3. B. fah 1642 noch große Doppelfähne bei ihnen (68), welche zu bauen fie später nicht mehr im Stande maren.

Die erste Berührung der Maori mit Europäern fand 1642 im December statt, wo Tasman nach Neusceland und auch, nach der Sitte der Zeit, sosort mit den Eingeborenen in blutigen Streit gerieth, in welchem drei seiner Holländer sielen (Tasman 77; 95). Befannt aber wurde Neuseeland erst durch Cooks Besuch, den er aus seiner ersten Reise 1769 dort machte. Waresauri ward erst 1791 durch Broughton entdeckt. Cooks Ankunst war indeß nicht so solgen

mid für Reuseeland wie für Tabiti und Hamaii: benn über vierzig Bebre blieb bas Land unbeachtet, nur baf es ofter von Robben- und Balfischfängern befucht murte, beren einige fich, aber auch erft 1807, beselbst ansiedelten und trot mancher Lafter, die fie brachten, boch in fo fern nütlich waren, als fie ben Gingeborenen auch manche Renntniffe und Gertigfeiten lehrten und fie fo gur boberen Bilbung vorbereiteten (Watefield 1, 313; 335). Uebrigens fanden auch Sträflinge von Neufühmales borthin ben Weg und mancher Ausreifer von ben burchreifenden Schiffen blieb ba. Diese thaten freilich viel Uebles, allein man hat fie boch zu schwarz geschildert: man muß finen wenigstens zugefteben, daß auch fie als "Bionire ber Civilifation" tichtig wirften (Smainfon 74; Thomfon 1, 294 f.). Ueberall wurden fie freundlich aufgenommen (Taplor 195) und viele Dlatisfen und Offiziere von Walern hatten in Neuseeland eingeborene Beiber, welche fie bann bei gelegener Reit besuchten (Dillon 1, 251) Meberall haben auch fpater, ju Dieffenbache Beiten g. B. Die Reufeeinder fich febr gefreut, wenn Europäer tamen und fie gern und frandlich aufgenommen (Dieffen b. 1, 191; 334). Den Ruf ihrer bfonderen Bildheit und Gefährlichkeit haben fie durch ihr Betragen men die Europäer nicht verdient, sondern nur durch die grausamen Riege, welche fie unter einander führten. Alle Streitigleiten zwischen ien und Europäern sind von diesen veranlaft; so die mit Tasman, bie 1809 in der Wangaroabai, welche das gute Ginvernehmen m Maori mit ben Europäern bauernd ftorte, ber Streit, welcher ber Niedermetelung der Mannichaft des Bond und der Berftorag bes Schiffes endete. Der Capitan beffelben, Thomfon, hatte simlich einen neufeelandischen Fürsten, der fein Baffagier mar, ohne Brugenden Grund auf's ichimpflichfte mifthandeln laffen (Dillon 1, 217-224; Thomfon 1, 248 f). Dies Ereignig verbreitete weitin großen Schreden und verzögerte auch die Reise des ersten Diffio-Mirs Marsden, der gerade nach Neuseeland aufgebrochen mar. 1814 tam er von Reufüdwales aus nach den Infeln, wo nun die the driftliche Predigt gehalten murbe (Taylor 208; Meinide 225). — Unter fich hatten die Maori bis dahin die alten Kriege witer geführt, welche zum Theil große Beranderungen hervorbrachten namentlich die nördliche Salbinfel bis jum Cap Reinga fehr ent-Whrten (Dieffenb. 1, 291; 208, 195), boch auch andere Stumme vernichteten, andere von ihren Sitzen vertrieben (Dieffenb. 1, 191 f; 195; 300). Diefe Kriege waren um so wichtiger, als die Maori duch jene Waler gegen Lebensmittel europäische Feuerwaffen bekommen hattm, welche sie damals zuerst anwendeten.

Mareben mar mit feinen Miffionaren an ber Infelbai gelandet. Sein Bemühen mar, mit dem Chriftenthum, ja bor bemfelben ben Eingeborenen Bildung gu bringen; allein biefer Blan fcheiterte, well jene zwar alles, mas er ihnen lehrte und die Gerathe, das Gifen. welches er brachte, mit Begier aufnahmen, aber nur um burch reichen Erndten reicher zu werben und Baffen und Bulber taufen zu tonnen Das mar ber Sauptgrund, weshalb fie gunadft (Meinide 226). nicht vorwärts tamen, und Bolad (narr. 2, 144), welcher die Dis erfolge ber erften Diffion aus bem Charafter und Benehmen ber erften Diffionare ableitet, bat gewiß nur febr theilweife Recht. 86 lends unerheblich ift es, wenn Du Betit-Thouars (3, 43), sowie D'lleville und feine Offiziere abnliche Urtheile fallen; benn wir tennen ihre Barteilichkeit. Jedenfalls machte fich ihr Ginflug nicht gleich geltenb; vielmehr entbrannten die inneren Kriege gar bald mit erneuter Beftige feit, als ber Bauptling Shongi, ber 1820 mit bem Diffionar Rendel nach England gegangen mar, 1821 mit vielen fclau erworbene Flinten gurudtam (Deinide 226 f.; Thomfon 1, 253 f.). Gr wandte feine Unternehmungen zuerft nach Guden, bann nach bem Norden der Nordinsel 3fa te Maui und erft als er 1828 fart, murbe bas Land etwas ruhiger (Thomfon eb.; Deinide eb.). Wichtig mar auch zur Berminderung ber Unruhen, baf 1830 bmd ben Gouverneur von Neufüdwales, Darling, der Sandel mit Menfchen fopfen dorthin unterfagt murde; denn diefer Sandel mar die Quelle vieler Kriege. Diese ruhten zwar nicht; wie benn 1832 wieber ein heftiger Rrieg um Taranafi entbrannte, ber die gange Nordinfel bemeruhigte (Dieffenb. 1, 132; 162 f.) und in bemfelben Jahr bie Maori - in einem europäischen Schiff (Dieffenb. 1, 191 f.) den ersten Bug nach Warekauri unternahmen und fich bier nieder Die Moresore, damals etwa 1500, murben theils vernichtt. theils aber verfdmolgen fie immer mehr mit den unter ihnen lebenden Reufeelandern, auch fprachlich; 1866 waren fie etwa noch 200 Em len ftart, mabrend bie Rahl ber bortigen Maoris 400 betrug (Tre vers bei Beterm. 1866, 62). Best follen fie auf 40 aufammenge

schwolzen sein, welche Angabe sicher auf nicht allzugenauer Zählung benht, indem man sie für Neuseeländer ausah. Ihre Sprache soll ganz geschwunden sein. Ihre Inseln sind durch eine bunte Mischung aus allen Böltern besetzt (Welch im Globus 17, 268 f.).

Bahrend nun im Anfang biefes Jahrhunderts nur einzelne englide Schiffe nach Reuseeland tamen, um den Engländern, Die bort wohnten, eine fichere Stellung ju verschaffen: fo begann man nach Raredens Ueberfiedelung, nach Shongis Befuch in England immer ansmerkfamer auf die Inseln und ihre Bedeutung zu werden. Die auf ihnen wohnenden Engländer, die Miffionare felbft, dann Landhefulanten aus Cydney und verschiebene Gluderitter tauften von ben eingeborenen Bäuptlingen von Land auf, mas fie befommen tonnten mb in England bildete fich eine Gefellichaft, an beren Spite Lord Durham ftand, deren eigentliche Triebfeder Edward Gibbon Batefield, beren Mitglieder vielfach hochgestellte, politifch einfluftreiche und febr mide Manner maren (Smainfon 75 f.; Thomfon 2, 4 ff.). Der Zwed der Gefellichaft mar ein boppelter: erftlich nach bestimmten Grundfaten ju colonifiren; zweitens - Geld ju machen (Rede bes Carl Gren bei Smainfon 77). Diefe Gefellichaft verlangte Beftatigung und Unterftutung von ber Regierung. Diefe jedoch, gegen bie Sefellicaft eingenommen durch bie Diffionare, welche beforgt maren für die Gingeborenen, und feineswegs gewillt, fich auf fo weitläufige Mane und Reuerungen, wie fie die Gefellichaft vorhatte, einzulaffen, foling ihre Unterflützung ab und erffarte auf den Antrag, Reufeeland pritifchen Colonie ju machen, auf bas allerfesteste, Reuseeland fei en durchaus felbständiger Staat und muffe ale folder anertannt mb behandelt werden. Die Befellichaft aber, welche mittlerweile große Gelbsummen - ihr Grundcapital betrug mehr als 100.000 Bfd. St. - jufammengebracht hatte, wollte nicht von ihren Blanen ablaffen: mb fo fendete fie trot des Widerfpruche der Regierung und durchaus ohne genügende Renntnig ber neufeelandifchen Berhaltniffe im Jahre 1839, wo fie zuerft in Birtfamteit trat, mehrere Schiffe voll Ausmenderer nach Reufeeland.

Her entstanden nun die schwierigsten Berhältniffe, bei deren Darftellung aber wir nochmals erinnern, daß wir nur zu schildern beabsichtigen, was für die Gingeborenen und ihre Schiafale von Wichtigleit war, daß wir also nicht daran denten, eine erschöpfende Be-

k

schichte der Colonieen in Reuseeland geben ju wollen. Die U- Jahn biefer Wirren maren fehr mannigfaltig. Runachft muffen wir cix halten, daß ichon von einzelnen Anfiedlern und Speculanten Menge Landes aufgelauft war, in ben Jahren von 1825-29 nich weniger als eine Million Afres und 1839 wurden gar 20 Milliones Afres ale gefauft reclamirt von Beifen, welche nicht zur Renfeeland compagnie gehörten (Thomfon 1, 268 f.). Smainson (90) er mahnt 1200 Reclamationen, die nicht zur Compagnie gehörten, unter benen brei je eine Million Afres beanfpruchten, brei je eine balke Million u. f. w. Richt die geringsten Forberungen unter biefen me ren es, welche die Missionare ber Churchmission machten: bas wer aber um fo wichtiger, als einige Jahre vorher (1836) gerade biefe Die fion eine größere Ausdehnung befommen batte (Taplor 209). 80 ben Miffionaren nun hatten mehrere über 10,000 Afres, einer ger über 40,000 an fich gebracht (Dieffenbach 2, 168). ber Gefchäfteführer ber Compagnie, taufte nun auch, wo er be kommen konnte und wo man es ibm anbot, nur um Land au bekommen, ohne Wahl und Borficht (Smainfon 79), namentlich bet Gebiet um Port Nicholson, wo die Stadt Bellington bald ber Saupt fit der Gefellschaft murde. Durch feine Ankunft bewogen tamen eine Menge Leute von Neufüdwales mit englischen Raufbriefen, welche ft dann ausfüllten und von den Bauptlingen, mit benen fie verhaudelt hatten, unterschreiben liefen, um darauf ihre Rechtsanfprüche ju grunden (Smainfon 89, 90-91). Durch alles bies mar die enge lische Regierung wider ihren Willen genöthigt, ihre Oberhoheit über Meufeeland geltend zu machen; und fo entfendete fie ben Capitat Bobson, um die Bauptlinge ju bewegen, ihre eigene Dberhoheit auf die Königin von England zu übertragen und um einen Sit für die Re gierung auszuwählen. Sobson mählte mit richtigem Griffe Aufland, jog fich baburch aber die Feindschaft der Neufeelandcompagnie im bochften Grade gu, welche natürlich gern ihre Niederlaffung als Regierungesit gesehen hatte (Smainfon 86 f.; 808). Es iceint nicht, als ob die Regierung gegen die Gefellschaft feindlich verfuhr, obwohl diese gegen die Regierung, wenn auch nicht feindlich, so doch oppositionell aufgetreten mar; die Babl Auflands beruhte auf Grunden, denen die Regierung und das Barlament die volle Anerkennung aussprach (Thomson 2, 26 f.; Smainson 87; 99); auch Dieffen.

ad, obwohl bei ber Compagnie als Raturforscher in Dienft , sprach the then dabin aus (Swainson 86). Durch Hobsons Ankunft ohn wurden neue Schaaren von Einmanderern herbeigelodt und bie Regierung felbft mußte doch auch Grundbefit haben; das ichwierigfte der war ihr Berhaltnif jur Gefellichaft. Die erfte Bauptmaffe ber and die lettere peranlafften Ginmanderer — porber maren nur einine Schiffe mit Borläufern gekommen — welche Wellington 1840 michten, hatten unter fich ein bestimmtes Rechtsverhältnig und bie Amidtung eines Berichtshofes festgesett. Da aber bie Regierung # bie Dberhoheit über das Land beanspruchte, so burfte das nicht ideben und die englische Regierung warnte bringend vor einer folm Berfaffungsverletung. Dochte bies auch richtig, auch nothwendig in: die Schwierigkeit der Lage wurde dadurch nur erhöht, da es m - für eine Zeit lang wenigstens - an jeber festen Ordnung Ute (Smainson 102 f.). Auch hier läft sich übrigens der Renung, welche nicht anders handeln tonnte, fein Bormurf machen; h bier ift die Gefellichaft fould, welche durch ihre Opposition und : voreiliges Sandeln diefe nothwendigen Folgen hervorrief. htfinnig aber die Befellschaft gehandelt hatte, das zeigte fich nur mbald und in nur allzugrellem Lichte. Denn fie hatte (offic. Beht bei Smainfon 126) Land ausgetheilt an ihre Anfiedler, welches gar nicht getauft, an welches fie nicht bas minbefte ober, im beften Me, nur fehr zweifelhaftes Recht hatte.

Bar nun so schon die Berwirrung durch und unter den Engndern sehr groß, so wuchs diese doch ins Unauslösliche durch die
igenthümlichteit der Maori. Diese hatten vom Berlauf größerer
ndstreden für immer, ohne die Möglichkeit einer Rücksorderung oder
nes wiederholten Berkauses, ohne Berechtigung auf seinem bisherigen
igenthum weiter zu leben, gar keinen Begriff und wie ihnen der Inkt der Kauskontrakte, welche die Engländer abschlossen, ganz fremd
dunverständlich war, so war ihnen dies noch mehr die Form. Zudem
hien ihnen anfangs die Abtretung wüster nicht einmal abgegrenzter
iderstreden als etwas völlig Zweckloses und sie dachten dabei natürnur an die schonen Sachen, die sie als Kauspreis erhielten, bei
en Theilung daher jedesmal Zank und Streit entstand, da jeder
viel er konnte, sich zuzueignen suchte (Wakes ielb 1, 288). Auch
ken sie es aufangs für Lüge, wenn man ihnen sagte, daß viele

}

Sunderte von Beigen tommen murben, um bas gefaufte Land all ihr Gigenthum gu benüten : fie glaubten vielmehr nur an die Anbuft einzelner und da fie biefe gern in ihre Dorfer aufnahmen, um fie als Banbler ju benuten, fo verlauften fie bas Land leichtfinnig (Bate field 1, 202), oft basselbe Land zweis ober breimal, oft Land, welchet ihnen gar nicht gehörte (g. B. D'Urville b IX., 140). brauchte nicht aus Betrügerei ju geschehen: gewiß thaten fie biet häufig, weil fle die Sache nicht verstanden. Später nun, als fie bes gefährliche der Landvertäufe einfahen, fuchten fie bas Bertaufte nicht immer fo friedlich durch Rudtauf wieder zu erlangen, wie bies Rof (2,73) 1841 von manchen Säuptlingen fab, fondern baufig längneten fie entweder ben Bertauf, gaben bas Land nicht beraus ober verjagten auch mohl ben Räufer, ber ichon Befit ergriffen hatte (Bower 48 f.). Doch machte fich bier an vielen Orten ber Ginflug ber Miffion auf febr beilfame Beife geltend, denn die Gingeborenen liegen fich, obwohl oft in brudender Roth und großem Glend burch ben Landertauf bon ben Miffionaren trot ihrer Ungufriedenheit zu ruhigem Berhalten beftimmen (Rof 2, 73). Und Grund jur Ungufriedenheit mit ben Europäern mar freilich genug. Gang abgefeben von ben vielfach betrugerifden gandantaufen durch die Neufeelandcompagnie (Thomfor 2, 25; 49), abgefehen ferner von ben öfteren Bewaltthätigfeiten und anderen Unguträglichfeiten bei ber Befitergreifung und nachher -Martin Schildert (67) die grobe Sittenlofigfeit ber Ginmanderer gang abgefehen davon braucht man nur die Breife fich ju vergegen wärtigen, welche bie Europäer für das Land boten und gablten (Thom fon 2, 16), braucht man nur taran zu benten, daß "Gelb zu machen" der eine Sauptzwed ber Gefellichaft und der einzige der zahllofen Gluderitter mar. Bort man nun, mas die Diffionare gablten, fo fann man benten, mas erft bie anderen mit minder ftrengem Gemiffen 1839 gahlte ein Diffionar für 5000 Afres 40 M., ein am berer für 10,000 Alfres 450 W. in Waaren, 1833 ein beitter für 1000 Afres 42 M., 1821 befam ein anderer 400 Afres für 10 M. und derfelbe 1836 40,000 Afres für 400 //. (Dieffenbach 2, 168)! 31 minder als brei Monaten taufte Batefield Land von ber Ausbehnung Irlands für Waaren im Werth von 8983 U. St. (Thom). 2, 15). Die Neufeelander find aber ein fcharffebendes, bochbegabtes Bolt und mochte es auch die erfte Beit gluden, fie ju betrugen, ber

Betrug hielt nicht lange por: freilich war bann fcon viel für die Befdabigten verloren. Das tiefe Gefühl des Unrechts, welches die Eingeborenen beim Länderverkauf von den Meisten erlitten, zeigt fich treffend in folgender Rede eines Häuptlings (on the British Colonization of New Zeeland p. 49): "nein, nein, herr Gouvernenr, ihr follt unfer Land nicht ausmeffen und es vertaufen. Geht ihr feid in unfer Land gefommen. bet es gefeben, feib ftebn geblieben und bann ben Fluß beraufgetommen; md was haben wir gethan? Wir gaben euch Kumaras, ihr gabt eine Kischangel, das ift Alles. Wir gaben euch Land, ihr gabt eine Bfeife, das ift Alles! Wir find betrogen worden. bemben find Diebe. Sie zerreifen ein Tuch, machen darans zwei Studen und verkaufen fie für zwei Tücher; sie kanfen ein Schwein de ein Bfund und vertaufen es für dreie; fie betommen einen Korb Amaras für 6 Bence und vertaufen ihn für zwei Schillinge. # Mues, mas fie thun, fie bestehlen uns, bas ift Mues." mien wie die hier von den Tuchern erwähnten und Aehuliches ift vielba vorgekommen. — Allein bas Gleiche trägt fich überall gu, ohne in folde völlig beil und beifviellofe Bermirrung ber Befitverhaltniffe bewirken, ale fich nach und nach in Reufeeland entwickelte. mitigfte Grund hierzu maren die Rechte- und Gigenthumeverhaltniffe Reufeeland felbft und ihre gangliche Bernachläffigung burch bie bropaer, welche fie als eines Boltes von "Wilben" eben einfach it beachteten. Und boch maren diese verwickelt genug. i (Shortl. a 263), der Art des Befites und der Bertaufsfähigfeit wie Rlaffen Landes: erstlich folches, das Ginzelnen gehört oder Fmeinfchaftlich mehreren Ditgliedern eines Stammes; zweitens Land, vides ben Mitgliedern eines Stammes gehörig unter fie in fleine Beile getheilt ift; brittens Land zwischen bem Bebiete zweier Stämme Blegen, von beiden begniprucht; und viertens erobertes Land, beffen Eringliche Befiter entweder, unterthan den Giegern, noch barin Dohnen ober aber vertrieben in der Rabe umberschweifen. Das Land erften Alaffe wird von den Maori felbst nur fehr ungern verkauft, er am Erbe feiner Bater bangt, ba es baufig für ibn durch mannigbarauf rubende Tabus ein heiliger Besit ift, den aufzugeben Junel gegen die Götter ober die innerste Empfindung wäre; da die Enelnen felber (wenn auch erft in etwas fpaterer Beit) einfahen, bag he politifche Dacht und Existeng durch den Landvertauf vernichtet

würde (Taylor 277). Die zweite Rlaffe vertauft fich gleichiells fdwer wegen ber vielen Rechte, Die auf Diefem Lande haften; wegen ber vielen Betrügereien, welche eben wegen diefer vielen Rechte fo leicht entstanden; und durch die ein folder Rauf gar leicht ungulig Dag burch Rauf ber britten Rlaffe nur Streit und gleich awischen drei Fattoren entsteht, liegt auf der Band, ebenso aber and durch Land der vierten Rlaffe, benn nach neufeelandischer Sitte be balten die Besiegten immer das Saftrecht an ihrem alten Boden, man refpettirte immer ihr Eigenthumsrecht, auch wenn nur noch wenige eines Stammes übrig maren und bas Land in völlig anderem Befit ift (Taylor 384 f.). Und wollte man folde Stlaven gewaltsam be einem Kauf verstoßen, so würden sie, um im Elend nicht an verfommen. Räuber- oder Bettlerbanden bilden und dadurch den Gis manderern nur gefährlich werden. Das ift aber noch nicht alles: bem häufig ist der Besit eines Landes so vertheilt, daß dem einen ber Boden, dem andern aber die Wälder oder ein Baum oder die Frückt des Baumes zugehören; oder daß auf fremdem Grund und Boter ein Begräbnif ftattgefunden bat und biefes badurch für die Bermanden des Todten beilig ift. In früherer Zeit hatten nur die Sauptling ein hervorragendes Recht, auf welches geftütt fie das Land als if Gigenthum betrachteten und als foldes mohl vertauften. erhob fehr häufig die übrige Schaar der Raatiras Ginfpruch. Beborte bas Land dem gangen Stamm, fo marb das Weld an alle Stamm mitglieder vertheilt; wie auch alle Familienglieder vom erften Lebour an - alfo oft aus fehr alter Beit - gerechnet ihren Antheil be Bertaufsgeldes erhalten muffen (Taylor 384). Die Erbverhaltnift waren verwidelt genug (Shortl. a 255); und boch wuften bie etwal vornehmeren Reuferlander fehr genau die Beschichte und dadurch i Bugehörigkeit des einzelnen Landes (Taplor 384 f.). Daf bei der Theilung der Belder fehr leicht Streit entstand, daß einzelne überfehm wurden, leuchtet ein. Man fieht alfo, wie unendlich verwickelt die Berball niffe hier maren: man rechne alles bas Gefagte zusammen und man wird jugefteben, daß bier eine beil- und beispiellofe taum noch ju fchlichtente Bermirrung herrschte, in welche die Regierung nothwendig eingreifen mußt.

Dazu drängte sich noch ein anderer Umftand, welcher die Ber wirrung nur noch erhöhte, zugleich ihr aber eine höhere, wirklich politische und solgenschwere Bedeutung gab: die Einmischung Frank-

reicht. In demfelben Jahre 1836, welches ben neuen Aufschwung ber hochfirche fab, murbe Bompalier von Bapft Gregor XVI. als Bifchof für Reufeeland bestätigt und 1837, in demfelben Jahre, mo be Renfeelandcompagnie zuerst als folche öffentlich wirksam auftrat, bm er auf ber Infel an. Nicht allein: mit ihm naturlich Diffionare and of Gluderitter, die ihre Sache ebenfo wie die Englander, aber of frangofische Art betrieben und unter denen fich namentlich der Baron von Thierren auszeichnete. Auch er hatte große Ländertäufe ben brei Häuptlingen gemacht und nannte sich, als er 1838 ankam, Ronig von Reufeeland und Rufuhiva" - auf welcher Infel die Frangofen ihre oben geschilderten Beldenthaten eben vollbracht hatten. Sudeffen murbe bies Ronigthum Thierrens, deffen lacherliche Braten. fonen Du Betit Thouars (3, 53 f.) höchft charafteriftifch für ihn Branfreiche Auftreten in der Gublee vertheidigt, dies Konigthum wirbe bald burch Busbys eines englischen Agenten Thatigfeit zu nichte: bem auf fein Anstiften hatte fich eine Angahl von Säuptlingen unter mander verbundet, für die Berren der gangen Infel erklart und eine Art von Constitution gegeben (Thomfon 1, 275 ff.; Ring und Bigron Append. 195). Wichtiger als die Romodie diefes foniglichen Barons war bas Auftreten ber fatholischen Miffionare, benen es gleich 1838 - nach Dichelis 444 - gludte, eine Bemeinde ju grunen, mahrend fie - nach Dichelis 447 - erft fpater fo viel von ber Sprache lernten, um ben Unterricht beginnen gu tonnen! Semeinde also hat nicht viel Religioses, gewiß aber defto mehr Politides gehabt, wie man auch - nach Michelis 449 - Die tatholifen Diffionare anfange nur für frangofifche Emiffare hielt. Burben fe nun fcon badurch wichtig, daß ihr Auftreten - wir meinen nicht 👣 perfönliches, dies war tadellos Dieffenb. 2, 169; Swainfon 92) - dem Ansehen der Europäer großen Abbruch that, indem fie buch Ueberführung ber religiöfen Streitigkeiten das gange Chriftenthum Ind feine Diffion und feine Anhänger bei den fcharfblidenden Maoris berabsetten: fo mar boch die Stellung, welche fie politisch einnahmen, bid bebentfamer. Gie ftellten fich - nach Dichelis 450 - gang of Seiten der Sandelscompagnie und gegen die englische Regierung, benn es natürlich auch eine lächerliche und lügnerische Uebertreibung de tatholifden Schriftsteller ift (Dichelis 449), England fei erft durch Bempaliers Sendung auf Reufeeland aufmertfam gemacht und die Beit, Anthropologie. 6r Bb. 31

Befitergreifung ber Infel fei erft in Folge ber tatholifden Difft gefchen.

So war in Reufeeland also ein Kampf Aller gegen Alle n wollte bie englische Regierung ihre Unterthanen fcuten, wollte fie genbreich wirten, fie mußte eingreifen, fle mußte felbft als Centu gewalt auftreten. Und bas bat fie gethan. Sobfon mar von i abgefdidt, um die Abtretung ber Jusel von den Bauptlingen an Krone England zu bewirken - und bies geschah 1840 in bem rühmten Bertrag ju Baitangi, ber fo vielfach befprochen, a idarffte angegriffen, aufs berbfte getadelt, bann wieder vertheibigt # wieder angegriffen ift, ber fich also icon baburch als eines ber wichtigf Ereigniffe diefer Entwidelung binftellt. Bunachft berichten wir b Thatfächliche. Als eine groke Anzahl Bauptlinge nach Baitangi 1 fammengetommen waren, begannen bafelbft am 6. Januar bie & bandlungen, die bald fturmifc genng murben. Sobfon feste at einander, daß England nicht bas Land, daß es einzig und allein m die Oberhoheit, also nach dem Ausbrud eines Maorifürsten \_nur b Schatten, nicht die Dinge felbft" baben wollte (Thomfon 2, 21 Allein viele ber Bauptlinge erflarten fich gegen bie Abtretung, ind fie (leider nur mit allzuvielem Grund) an Tasmanien, an Amerika erinnen (Dieffenb. 1, 91). Ein Fürft jedoch ber nördlichen Stämme, febr ei flufreich und ben Engländern ergeben, Tamati Bafa (Thomas Balli Mene), erklärte fich fur Bobson: die Bauptlinge follten ihre gan Stellung beibehalten, aber fie verpflichteten fich zugleich, jeden Lauf verlauf von der Buftimmung der englischen Krone abhangig ju macht (Thomfon 2, 19-20; Smainfon 158). Sein Beitritt überredt viele und fo unterschrieben 512 Sauptlinge die Abtretung der Jusel Andere freilich blieben ihrer Beigerung getreu m an England. waren durch nichts umzustimmen (Swain fon 81 f.) Es ift mat daß den Unterzeichnern Geschente von der englischen Regierung gebote find; und dies ift nicht zu tadeln, ba ja auch die englische Regiernn burch den Bertrag gewann und die Maori eine Entschädigung mol verlangen konnten; aber ebenfo mahr ift es auch, daß mancher, & ben Bertrag mitunterzeichnete, jedes Gefchent ausschlug, damit es nich als Bezahlung für verfauftes Land erscheinen fonnte ( mainfon 82) Mittlerweile hatten nun auch Fürsten des Gudens einen Bund unt einander geschloffen und die Neuseelandcompagnie trat, obwohl fi

wußte, was die Regierung in Waitangi abgeschloffen hatte, diesem bei m februar 1840; fo dak fic Hobson genöthigt fab, die Sonveränität Inglands gleich über beide Infeln auszusprechen, obwohl die Abtremgealte noch feineswegs vollendet mar. Bis jum 16. Rovember m waren die Inseln abbangig von der Berwaltung in Neufüdwales: un aber murden fie als felbständige und unabhängige Kolonie anermt (Swainson 83; Thomson 2, 12 f). — Was man nun en den Bertrag von Waitangi vorgebracht bat, ift vorgebracht von Begnern ber englischen Regierung, ber Compagnie und ben franifden Ratholifen (fo Batefield 2, 457 f .: fo Jacquinot bei D'Urville 9, 303). Ein unparteiisches Urtheil aber wird anertennen muffen. mal, daß die Regierung eingreifen mußte, zweitens aber, daß fie t größter Milbe und Menfchenfreundlichkeit, in ftrengfter Rudficht f die Eingeborenen eingegriffen hat. Ihre Lage, umgeben von den littertften Feinden, mar, das wird man anerkennen, feine beneibensnthe: und boch hat der Bertrag von Waitangi, das ganze Berhalten renglischen Regierung in ben neufeelandischen Wirren welthistorifche Denn bier, worauf Jamefon 226 febr mit Recht Bauptgewicht legt, hier zuerst murbe ber Grundfat ausgesprochen, f die Eingeborenen auch eines nicht kultivirten Landes bas volle genthumerecht an ihrem Grund und Boden hatten (vergl. Thomfon Das ift michtig: benn wie badurch von Staatswegen bas Michtelofe Borgeben einzelner, Die frühere fchlechte Behandlung ganger Aftritte verbammt murbe, so mar zugleich barin die humanität des angehnten Jahrhunderte wirflich jur Geltung gefommen; es zeigte 4 ein großer Fortschritt der europäischen Menschheit. Bier querft urden die "Wilden" als Dleuschen wie die Einwanderer behandelt fiziell wenigstens; und allerdings waren die Reuseelander einer folchen handlung auch am meisten entgegengereift. Es thut Noth, daß man Bedeutung des Waitangivertrages recht icharf und flar ins Licht #; benn bezeichnend und traurig genug, gerade gegen ibn find die Higften Bormurfe geschleudert.

Allerdings war er es, der die Neuseelandcompagnie vollends brach. We Regierung hatte dieselbe nie anerkannt; sie erklärte und hatte bon vor 1837 erklärt, daß fie die Käufe und Berträge der Geschlieft nicht fanktioniren werde (Swainson 106). Wie streng sie er vorging, geht daraus hervor, daß sie die Forderungen der Com-

vagnie, welche bamals 20 Millionen Afres beansverchte, werk auf 997,000, bann (1848) nach genauerer Priffung auf nur 282,000 Afres berabfette. Die übrigen Engländer beanfpruchten 26 Millionen, welche Forderung auf 100,000 Afres verringert wurde (Thomfor 2, 33; 91). Die Gefellicaft aber fucte fic auf alle Beise in Land befit zu fegen, wie fie ja auch tein Mittel gescheut hatte, Ausman berer an fich ju loden (eb. 126): und fo mußte es ju Dighellightitu Der erfte formliche Krieg brach 1848 aus und zwar mi folgende Beise. Am Bairnafluß (auf Babipunamu) lebten zwei gib ften Rauparaha und Rangiaiata, beren erfterer foon fruber mit bet Europäern vereint diese nicht gerade batte achten lernen, benn untr Capitan Stemarts Beihülfe hatte er feine Feinde beflegt, indem ift jener ju Schiff hinführte und hernach fogar ben Rannibalismus mich. aus Bewinnfucht (Taplor 327 f.; Thomfon 1, 265). Weifen zu den Greuelthaten der Maori bulfreiche Sand boten, ton übrigens auch fonft noch vor: Bolad (narr. 2, 113) erwähnt eines Rall, wo die Maori die Leichen ihrer Keinde im Schiffeteffel eines europäischen Schiffes tochen burften! Rauparabas Land am Bairm wollte die Gefellschaft getauft haben, er aber reclamirte und ber Re gierungscommissär versprach Untersuchung. Da aber Rauparabe ein fehr mächtiger aber wenig civilifirter Fürft - mittlerweile bes Saus eines der Bermeffer, welche die Compagnie geschickt hatte, ab brannte, ale fie nicht von felbst geben wollten, fo tam Batefield mit Männern ber Compagnie, allerdinge auch von einem Polizeibeamten ber Regierung begleitet, um ibn gefangen ju nehmen; vergebens berief fich biefer auf die bevorstehende Untersuchung; die Englander brangen feindselig ein, gaben Feuer und ber Kampf begann. fielde Leute flohen bald nach allen Seiten; er felber und die Seinen wollten fich schon friedlich ergeben, als Rangiaiata borte, daß fein Weib, die Tochter Rauparahas, getödtet fei: nun erwachte die Buth ber Maoris und fast alle Englander murben getobtet (Smainfon 109 f.; Thomfon 2, 74 f.; Taplor 332 f.; vergl. 321 f.). Un diefem Kampf maren alfo einzig und allein die Beichaftsführer ber Befellichaft fould und ber Bouverneur Figrop, welcher 1843 bem verstorbenen Sobson im Umt gefolgt mar, konnte nicht andere, als die Maori für unschuldig zu erklären, um so mehr, als Rauparaha, ber, um fich zu fichern, fofort Bellington bedrobte, fich diefer ibm

sam preisgegebenen Stadt gegenüber durchaus nicht mord- oder auch um beutelustig zeigte, sondern sich vom Missionär Habsield (Swain- son 118) leicht zum Frieden stimmen ließ. Der Maorisürst hielt sich für höchlichst gekränkt durch die Compagnie. "Ist das", rief er ans, "das Recht, welches die Königin von England den Maori versprochen hat?" (eb. 119). Fitzroy also ließ ihm Recht zu Theil werden, und sein Berfahren, wenn man es auch in Neuseeland bitter ubelte (Thomson 2, 74 f.), wurde nicht nur von der Regierung zu London vollkommen anerkannt, sondern auch zehn Jahre später vom Parlament durchaus gebilligt und Walesields Vorgehen noch das mals herbe getadelt (Swainson 120 f.).

Gerade durch nichts mehr konnte den Maori imponirt und zuseleich geholfen werden, als durch ganz gerechte Justiz. Durch Martin war 1842 im Februar der Gerichtshof zu Auckland eröffnet und gleich die ersten Fälle, in denen ein Engländer und ein vornehmer Renseländer, Maketu (dessen man durch Nenes Hülfe habhaft geworden war, eb. 55; Thomfon 2, 50 f.), verurtheilt und bestraft wurden, verbreitete überall die heilsamste Achtung (Swainson 58 f.). hier sahen die Neuseeländer, daß die neue Ordnung der Dinge, daß die Abtretung der Oberhoheit an die Krone England wirklich vortheils haft war und wirklich ihnen die Gleichstellung mit und Recht vor den Emopäern verschafften.

Boher kam es nun aber, daß trot alledem die Dinge gar bald eine solche Wendung nahmen, daß wir die Eingeborenen wieder unter Bassen sehnen? Die Gründe sind mannigsach. Zunächst war die Art, wie die einzelnen, die Privatleute, mit den Eingeborenen verkehrten, nicht die einzelnen, die Privatleute, mit den Eingeborenen verkehrten, nicht die richtige. Sie stellten sich ihnen nicht gleich und behandelten sie oft verächtlich; sie suchten sie zu übervortheilen, wo es gieng; sie ließen sie für sich arbeiten und zahlten trotz der tüchtigsten Leistungen nur den halben Lohn europäischer Arbeiter (Dieffendach 2, 152-3; 159 s.; Swainson 64-5); sie ließen sich mit den Weibern ein und wenn sie dieselben auch heiratheten, so konnte dies die Eingeborenen, denen dadurch die Frauen genommen wurden, doch nur erbittern; dann war serner das Betragen der Compagnie gegen die Regierung, der übrigen Engländer gegen die Wissionäre und das der Wissionäre gegen ihr Landsleute keineswegs ein solches, welches die Ehrsucht vor den Enropäern hätte weden können. Und doch ist es ein ebenso richtiger

als wichtiger Sab. bak uncultivirte Boller weit ficherer burch moralifche Sobeit, burch fittliche Ueberlegenheit, Berechtigfeit, Uneigemütigkit und derartige Tugenden geleitet und beherricht werben, als burch Go walt und Waffen, ja daß nur das erstere eine wirklich banernbe herrichaft über fie bereiten tann. - lebrigens maren es and be nothwendigen Rolgen bes Bertrages von Baitangi, welcher bie Dami erbitterte (vergl. on the british Colonization of New Zeal, 47 f. und fonft). Natürlich konnten die Eingeborenen die ganze Tragweite bet felben icon beshalb nicht überfeben, weil ihrer Sprace bas Bor und ihrer Borftellung mithin ber Begriff "Regierung, Sonveranitit fehlt (Batefield 2, 457 f.; Swainfon 157). Dan hatte ihm Bortheile versprochen, die fie nach ihrer Art als unmittelbar bew ftebend und rein finnlicher Natur fich dachten. Allein biefe Bortheil zeigten fich nicht nur nicht, fonbern es fchien fogar, als ob burch jene Bertrag ihnen nur Schaden erwüchfe. Denn — mas hauptfähli Die nördlichsten Gegenden ber Insel empfanden, ba die Inselbai & Sauptverkehrsort gewefen war - benn als nun nach bem Bertie Sobson den Sit des Gouvernements nach Andland gelegt hatte, b jog fich der Handel, der Bertehr von der Infelbai und dem übrigt Lande immer mehr weg und immer mehr nach Audland bin; ! fammelte fich also auf den einen europäischen Bunkt, wo er den Die ori die wenigsten Bortheile bot und ihre hoffnungen gerrannen ibm unter ben Sanden. Denn gerade weil die Neuseelander so grof Liebe, Befähigung und Leidenschaft für den Sandel haben, gerade bei halb hatten fie die Europäer überall herangezogen; gerade beshal hatten viele ihr Land verfauft, um daburch einen Absatzort gleich i ber Nähe zu haben (Shortl. a. 283). Und nun mandte fich be Sandel mit feinen Bortheilen von ihnen! Dazu tam ferner, daß jet bie Ginmanderer feine Achtung mehr vor ihnen hatten, benn fie mare nicht mehr die höchfte Behörde, die jest eine englische mar, fie tonnte ihnen durch ihren Ginflug wenig mehr nüten; und ferner, ba bie Krot ben Landkauf regelte, so durften fle nicht mehr ihr Land frei me taufen, die Ginmanderer alfo feine Gefchäfte mit ihnen machen, m lettere batten ja auch jum Theil nun Land und brauchten die Das nicht mehr. Daher erhob sich nun ihr Hochmuth diesen gegenübe nach ber bekannten englischen Art (Smainfon 159). 3ft es m ben Reufeelandern au verdenten, wenn fie hierüber erbittert murben

tonnten fle einsehen, daß troß alledem der Bertrag von Waitangi für fte ein Glud war und ben Reim einer gefunden Zutunft in fich barg? Für den Augenblick taum und dies um fo weniger, als nun die Gefellschaft, die fich nicht entblödete, in einem Schreiben an den Minifter End Stanlen ben "Bertrag mit nadenden Wilben eine lobenswerthe Erfindung fie zu zerstreuen und zu beruhigen" zu nennen, "ber wohl lam bindende Rraft haben tonne" (Smain fon 137; Thomfon 2, 23), nichts an Aufhetzungen und falichen Beschuldigungen fehlen lieft. Dan behamptete, es sei ein Unrecht gegen die Magri felber, wenn man ihnen nicht ganz und gar jeden Landesverkauf gestatte; man beschränke ben letteren, um die Maori herabzudrücken; die Regierung würde nach und nach alles Land ankaufen, um fie zu Sclaven zu machen (Swainlon 160) n. f. w. Bier murgeln benn auch viele ber Bormurfe. welche man fo reichlich ber Regierung gemacht bat und von benen eine große Rabl ber perfonlich verbitterte Brodie 1845 aufammengestellt hat, wie er auch von dem großen Drucke redet, der durch die Bichränkung des Landesverkaufs auf den Eingeborenen liege (43 f.). So ift es mindestens eine ganz ungerechte Uebertreibung, wenn er (21) behauptet, bas Berfahren der Regierung gegen die Maori sei charakterifirt durch Treulofigkeit und Betrug auf der einen, durch Unent-Moffenheit, Schwäche und Furcht auf der anderen Seite. Daß auch auf Seiten der Regierung Menschlichkeiten vorgekommen finb, jum Heil recht arger Art, wer will es läugnen? Allein daß dieselbe Berfon jum Brotector ber Gingeborenen und jum Regierungsagenten für Landkäufe gemacht wurde (eb. 22), ist an und für sich noch kein Unrecht, kann vielmehr fehr nothwendig gewesen fein. Gravirender ift feine Behauptung (43 f.), daß die Regierung öfters betrügerische Landtäufe der Anfledler für nichtig erklärt, aber bas Land, anftatt es drückugeben, für sich behalten hätte; und noch mehr, daß ihre eigenen Beamten Landspeculanten seien und daß fie möglichst wenig Land möglichst theuer vertauft hatten (75). Der Afre tame alle Rosten eingerechnet dem Ansiedler auf ein Pfd. St., was allerdings ein fehr bober Breis ift (jener Miffionar hatte für 40,000 Afres 400 Bfd., also nur den hundertsten Theil gezahlt), und dabei sei man in befländiger Gefahr, das Gefaufte zu verlieren in Folge nachträglicher Ansprüche ber Gingeborenen (Brobie 56). Wie unfinnig oft biefe Borwürfe waren, geht daraus hervor, dag Watefield behauptet, die

Regierung, welche die Ansiehler nur ichlecht gegen die Uebergriffe be Eingeborenen geschützt hatte, baber biefe benn immer übermutbiger und feinbseliger gegen die Beifen gewesen maren, batte bie Daoris, w wonnen von den Miffionaren, felbft zu Reclamationen gegen ben frib beren Ländervertauf angereigt; daß aber andererfeits die Miffionan bie Eingeborenen jum Arieg gegen bie Regierung anfgebett batte, ein Berücht, welches fich febr balb als abfurd berausftellte (Thomfor 2, 153). Allein dieser Krieg brach wirklich ans und mußte ausbreden: ber Zwiefpalt ber Europäer, bas Diffvergnugen ber Gingebe renen, ihr altangeftammter friegeluftiger Sinn erregten ibn, wobit nicht zu läugnen ift, daß biefer lettere burch die Borgange am Bo rua und burch ben Rechtsichut, ben bie Regierung ihnen angebeihm laffen mußte, gehoben ift. Doch tann die Regierung auch hier entweber teine ober nur die mindefte Schuld treffen. Bohl aber war eine Entscheidung des englischen Barlaments von groker Bichtigfeit, welche fury vor Ausbruch bes Rrieges in Reufeeland befannt wurte und die Maori fehr erbitterte; uncivilifirte Ginmohner eines Landes, hieß es, hatten nur ein beschränktes Besitrecht an baffelbe, nur bet Recht ber Occupation; und die Krone follte fich jum Beren alles me bebauten Landes ertlären (Smainfon 160 f.; 168 f.). ward also die Colonialregierung und Riprop auf's ärgfte blosgestellt und auch die Miffionare, welche natürlich für den Bertrag von Bai tangi gewesen waren. So erhoben sich die Maori gegen die ältefte Niederlaffung, hieben zweimal, obwohl ber Ort burch Soldaten und eine Kriegsschaluppe gebeckt mar, die königliche Flagge zu Kororareta nieder - fie führten alfo gegen die Regierung Krieg, die fie dage benn doch ebenso wenig ale Diffionare angereizt haben tann griffen die Stadt felbft an und nach Bertreibung ber Ginmobner ger ftorten fie diefelbe unter Betes Anführung vollftandig. gieng nun weiter, verlief aber teineswegs glücklich für bie Englander, deren Truppen nichts ausrichteten und größere Berlufte hatten, als die Eingeborenen (Bower; Thomfon 2, 74 f.; Smainfon 161 f.) Allerdings hatte das Gouvernement Neufeelands, tropbem es Bobfon dringend verlangt hatte, keine reguläre Truppen bekommen, die erst im Rriege fich bilbeten (Smain fon 173). Er murde mit verfciedenen Paufen geführt: 1846 3. B. zogen alle Maori plöplich ab, um Kar toffeln zu pflanzen und beendeten ihn fo, ba fie ben Engländern gleich

nämlich an Tobten und Berwundeten (Taylor 356); 1847 mute er von neuem mit wechselndem Erfolg, doch meist ungünstig ie Ansiedler. Ueber die ganze Insel war der Krieg verbreitet, kam so weit, daß Rauparaha und Rangiaiata, die wir schon vom 1a her kennen, den Plan faßten, die Ansiedlungen des Südens inem Schlage zu vernichten (Power 48 f.). Doch dahin kam Alicherweise nicht.

Denn mittlerweile mar es ben Anfeindungen ber Befellichaft ge-, daß Figrop, dem Smainson 167 das ichone Renanik ausdaf mobl Niemand mit reinerem Gifer für das Wohl der Ginien nach Reufeeland gekommen fei, 1845 abberufen murbe. ift auch über ihn bas Urtheil fpater gerechter geworben, man e Schwierigkeiten, in die nicht burch feine Schuld verftridt er a follte, fowie auch feine Berdienfte anerkannt (vergl, Thom-, 122 und Selmyn eb. 123). Batte er fich bem Treiben ompagnie und ber übrigen Engländer - bie absolute individueiheit, welche in den englischen Colonieen herrscht, verdirbt alles. rieffenbach 2, 173 - nicht so consequent widersett, ale er that, rde jedenfalls ber Antrag, die Gingeborenen ihres Besitrechtes auben, auch von der Regierung angenommen fein; und die Folge jewefen (worauf Smainfon 170 f. febr richtig binweift), baf bebung ber Maori eine allgemeine geworden mare, und da fie bon, wo fie teineswegs allgemein war (eb. 170), fo gefährlich wie gefährlich mare erft ein allgemeiner Krieg ber fo tapferen ugen Maoris geworben! Go gludte es benn bem Nachfolger 8. bem edlen Sir George Gren baburch dak er er Dacht ausgeruftet, vielleicht auch mit größerer Energie in 16 Fufftapfen trat, ben Aufstand niederzuwerfen; er fiegte im 1, im Guden (bei Bellington), nahm ben Rauparaha gefangen r ganze Krieg, den nun Rangiaiata allein fortsetzte, ward 1848 Es war hierbei nicht von geringer Bedeutung, daß der ichon genannte Rene ju ben Englandern übergieng (Smainfon Rauparaha mard später wieder freigelaffen, wobei fich denn gebren diefelben Bormurfe wie gegen Figron erhoben (Thoms . 164).

Damit waren aber keineswegs alle Schwierigkeiten beigelegt; bennuste friedlich geordnet werden, was zu allen diesen Feindselig-

feiten ben Anlag gegeben hatte. Runachft mar es die Landfrage wieder. Die Missionare ber Sochfirche beanspruchten nicht weniger als 216,000 Afres als ihr Gigenthum - fo baf Gren biefe Aufpruche als Somt fache bes Aufftandes an der Infelbai bezeichnen tonnte; bennoch wie gerten fie fich, obwohl man ihnen 66.000 Afres aufprach, irgend etwe aufzugeben, bis fie endlich von einem Musichuf ibrer Diffionsacie. ichaft zum Aufgeben ihrer übertriebenen Forderungen genothigt mmba (Thomfon 2, 156). Dann aber gab fich Gren Dube, bie Mr ichauungen, Sitten, Ueberlieferungen und Rechtsansprüche ber Dani, um bem Bolle gerecht ju werben, fennen ju lernen, welchen Bemb hungen wir die fo oft angeführten unschätzbaren Sammlungen mi Bücher, bie Maori aber eine sichere rüdfichtsvolle und väterliche, aber auch ftrenge Regierung verdankten. Die Abtretung ber Dberhobeit hatte auch die Eingeborenen gang unter die englischen Befete geftellt, und das mar jest nöthiger als je, benn als Anfiedler und Gingeborm unter bemfelben Befet ftanben, hörte auch bie Borficht beider gege einander weit mehr auf (Smainson 176). Aber burch bas 3 fammenziehen bes europäischen Lebens nach Audland lebten bie Mari viel mehr unter sich, und es war fehr schwer, oft ganz unmöglich f bas äußerlich fcwache Bouvernement, beffen Schwäche im Rriege beutlich an den Tag getreten war, feine Dacht ftrafend min ihnen geltend zu machen (eb. 177). Andererfeits aber lief ma ihre Gleichstellung auch wieder nicht gelten : fo konnten fie gerichtliche Beugniff ablegen, aber es galt nicht für bindend, ber Richter tonmt es glauben oder auch nicht (Brown 183). Und folcher Halbheite gab es mehrere, da die einzelnen Europäer fich teineswegs ju bu Maori, den Farbigen, hingezogen fühlten. Richts aber emport und verbittert bie Maori, die fich ihrer Tüchtigfeit wohl bewußt find, mehr, als folde Burudfetung und ichlechte Behandlung (Dieffenbach \$ 161; Batefield 2, 244 f.). Und dazu tam nun, daß die Go geborenen fich oft gewaltsam den Strafen widersetten (Beispiele Swain 178 f.) theile aus Bugellosigfeit, theile weil fie Befangnifftrafe f höchst entehrend hielten. Dem abzuhelfen bemühte man sich auf wo schiedene Beise (eb. 181): Gren traf bas Richtige. Er lief die Ge fete gleichmäßig über beibe, Englander und Maori, malten, aber be Wefängnifftrafe ward abgeschafft und dafür (nach ber beil. South) vierfacher Erfat des Gestohlenen geleistet, mas auch den Europart

weife genehm mar (180). Und bann forgte Grey für gro-**P Milit**ärische Macht des Gouvernements, wie sie unumgänglich nöbar. Co gelang es ibm, den Frieden mit den Eingeborenen Pellen und dauernd friedlich mit ihnen zu verkehren. Gir George ift gewiß einer ber ausgezeichnetsten Männer bes beutigen Eng-; er ift gemiß der größte Wohlthater, ein Bater der Maori geund man tann die Festigkeit, die Umsicht und doch die liebevolle 🗽 die vorurtheilsfreie Gerechtigkeit des Mannes nicht hoch genug a. Alein will man gerecht sein, so muß man zugestehen, daß Stellung viel leichter war; daß er ohne Fitrops aufopfernde minder belohnte Thätigkeit nicht hätte leiften konnen, mas er gebat; daß feine Erfolge wefentlich auch Fitrops Erfolge finde biefer bat ben eigentlichen Rampf getampft, welcher erft bie wierigkeiten und Schäden aufdeckte, die einmal aufgedeckt nicht un-Much die alte Gegnerin ber Regierung mar nicht he: benn 1850 löfte fich die Neufeelandcompagnie auf, nachdem fle worher gang machtlos gewesen war (Thomson 2, 190 f.). , Rachbem nun fo friedlichere Berhaltniffe beraufgeführt maren, inte Gren auch für die Eingeborenen felber forgen; und fo wurde be feiner Bermaltung eine bestimmte Summe aus ben öffentlichen **Manften jährlich für das Erziehungswesen unter den Maori aus** (Swainfon 185). Dehr und mehr lernten die Eingeborenen Ra bem englischen Gefet fügen, es verftehen und felbst bei feiner bendung thatig fein (Thomfon). Daß fie wohl vermochten, sich da großes politisches Leben verständig einzufügen, das zeigten fie bei ben Berhandlungen über bie entbedten Goldfelder ber Gub. **L welche und Swainson (47 f.) mittheilt, in schlagender Beise:** Inften bie Bebeutung ber Sache fehr richtig auf, ber fie genügten ihre Stellung und ihren Bortheil zu mahren mußten (vergl. 136; Sood 4; Thomfon 2, 196 f.). Geit 1852 hat 1 auch Reufeeland feine eigene Conftitution und fein Bar-Thomfon 2, 205 f.) und mablfähig fowie mablbar ift jeber ebenfogut wie jeder Engländer (Smainfon 290f; Thomfon 6): aber in Birflichfeit gestaltet bas für ben Gingeborenen fich .18, benn ba bas Barlament nur aus ben einzelnen Abgeordneten \* taglifden Provinzen fich zusammensetzt (eb. 289): fo ift die Folge, fingeborene nie gewählt werden, zumal fie bis jett noch nicht

fich um Bolitit befümmert baben (284). Sie find also unbernein im Barlament, obwohl dies auch über fie bestimmt und obwohl fe öffentliche Abgaben geben und als Raufleute bochft beachtensmed find. Es ift bies ein Rebler (Taplor 271 f.; Smainfon 287; Lord Gren eb.) und ein um fo größerer, ale fie völlig im Stante maren, ein politisches Amt zu übernehmen. Dan follte fie, mint Taylor eb., da fie thatfachlich bedeutenden Ginfing haben, geraten als Sauvtlinge anstellen und befolben; ftatt beffen aber migachtet mb vernachläfigt man fie (eb.) - Indef, wenn auch noch vieles zu the übrig blieb, unter Gir Grens Bermaltung hob fich die Stellung be Eingeborenen febr : feine Makregeln waren vollstäudig geeignet, bi längerer Dauer nicht nur das Aufblühen der Kolonie, sondern aus bas ber Maori zu verbürgen. Das wichtigste von Greys Anordnungen ift folgendes: Waffen, Bulver und Branntwein (gegen ben die Eine borenen meift Abichen haben und den fie nur mo fie gang gefunten fin, lieben) ward einzuführen verboten, verboten gleichfalls aller Landen tauf, auker an die Regierung; Bosvitäler und Schulen murben # gründet, die Gefete murden burch Conftabler gehörig bekannt gemat, die Eingeborenen im Gebrauch europäischer Bertzeuge unterricht zahlreich (12-1400) zu öffentlichen Arbeiten verwendet, ihre Stei tigkeiten mit Europäern und fonst auf rechtlichem Bege beigeles (Quart. rev. 1854, 198 f.) Auch öffentliche Stellen belleibein bamals Eingeborene (Davis 113; vergl. Smainfon 178 Ann.)

Als daher Grey den 31. Dez. 1853 Neuseeland verließ, zunächt um auf Urlaub nach England zu gehen, dann, um nicht wieder ptehren, weil er Gouverneur der Capftadt wurde: da war der Schung der Eingeborenen groß und aufrichtig, wie Davis' Buch von der erst dis zur letzten Seite beweist (vergl. auch Thomson 2, 210). Ras einer kurzen Zwischenverwaltung kam der neue Gouverneur Brownt 1855 im September an; doch hatten mittlerweile die Dinge seine andere Gestalt angenommen. Im Kolonialparlament hatten samlich die heftigsten Streitigkeiten erhoben (Swainson 315 f.): den das Parlament verlangte ihm gegenüber Berantwortlichkeit der Krowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen und die Exestität der Rowbeamten, welche dem Gouverneur zur Seite stehen der Gouverneur der Rowbeamten der Bouverneur der Rowbeamten der Gouverneur der Rowbeamten der Gouverneur der Gouverneur der R

dem einmal waren fie in diesem Parlamente ja nicht vertreten; zweitens ten fie doch gar teine Ahnung von einem folden Berfahren haben, 🛼 welche vor kaum 50 Jahren noch gänzliche Barbaren waren; und mittens hatten fie awar einige Unbanglichkeit an einen Kronbeamten, 🗪 dauernd seine Herrschaft ausübte, doch war es ganz unmöglich. fie bei fo rafchem Wechsel der Beamten, wie sie eine solche Bertwortlichkeit mit fich bringt, fich vertrauensvoll an diefelben anliegen tonnten (Thomfon 1, 247 f.; vergl. Swainfon 370 f.); teten doch auch die Eingeborenen ihre Souveränität nicht an das Ralament, fondern an die Krone England aufgegeben (eb. 379); mb wunfchten fie doch felbst bringend, daß fie nicht auf biefe Beife Barlament abhängig murben (369 Anm.). bes nur begreiflich finden; ichon aus den eben ermabnten Grunden, bann aber auch, weil die Kolonisten, meist aus durchaus niederen und benig gebildetem Stand (eb. 332 u. fonft), den Dlaoris fich geradezu feindlich in ihrer Dehrheit gegenüber ftellten (eb. 371). Go hatten benn die Gingeborenen nach Grens Abschied gar bald vielerlei Be-Mwerden, ja bittere Klagen gegen die Regierung: es geschehe nichts Er Ordnung unter ihnen, ber Gouverneur reife nie, ja kenne nicht ciumal die Sprache und daher wurden die eingeborenen Häupt-Enge von untergeordneten Individuen ihrem Stande feineswegs gemäß behandelt; die Regierung fummere fich um das Innere des Landes, um Daoris gar nicht, fie führe Liften über ihr Aussterben und thue with bagegen; die Baaren ber Gingeborenen feien mit ungerechten Abgaben (die fie fchlagend nachwiefen) belegt, Waffen und Bulver verbufe man nicht, wohl aber Spirituofa; bie Europäer benahmen fich undöflich und grob (hochftetter 484-5). Sie felber hatten nun mittlerweile außerordentliche Fortschritte gemacht; und fo tamen fie 1857 dazu, fich ihren eigenen Maoritonig zu mahlen, damit auch fie A Ration anfbluben tonnten. Satten fie doch 1855 ober 56 um in Maoriparlament gebeten (Smainfon 369 Unm.). Sonig mablten fie nicht etwa im Gegenfat jur englischen Oberhoheit; im Gegentheil, fie hatten fich ihr gern gefügt, wenn nur die englische Regierung wirklich fich um fie bekümmert, ihre Berhaltniffe energischer serduet hatte: denn nur einzelne, wie der gewaltige Te Beuben mar and mit diefer Oberhoheit unzufrieden — aber warum? nur weil die Raori in den Städten verachtet und mighandelt, feine Landsmänninnen

gemigbraucht, die Männer bäufig trunten gemacht und fie mit Saint namen verläftert würden (Smainf. 32; 51; Thomfon 2, 253) Smainfon (51) berichtet über die Bahlversammlung, in welcher 🜬 erfte Redner für das neue Königthum fo fprach: "Sott ift gut; Jud war fein Boll; fie hatten einen König. 3ch febe teinen Grund, wer ein Bolt teinen König haben foll, wenn es einen will. Die San fagt nicht, daß wir feinen König baben dürfen. Sie faat: ehre b König; liebe beinen Rachften. Borüber follte bie Königin gerne mir werben mit ihr verbündet bleiben und bie Freundschaft wird i Der Gouverneur hindert nicht Mord noch Krieg bei unt" ein anderer Reduer fagte: "ber Gouverneur hat nie etwas geibe auker wenn ein Europäer getöbtet war" -- "ein König wird vollbringen. Laft uns geordnet leben, bag wir machfen wie die Enne paer machfen. Warum follen wir aus dem Land verschwinden? Reseeland gehört uns. 3ch liebe das Land." Schärfer und ergreifente kann, was fle vermikten, nicht ausgebrückt werden und mas Dieffentes um 1840 fo fcon fagte (2, 174-5): "bie Liebe jum Baterland # ben Barbaren ein und Alles; und wir, die bobere Race, mollen in bies Land, bas für uns nur Geldwerth bat, nehmen?" - bas tont bie wieder; aber bier truber, vorwurfevoller. Der Ronig mard gemale, ein alter als Krieger und Redner berühmter Bauptling, Botatan ! Werowero; er nannte fich ben zweiten Friedenstonig nach Meldifett und führte in der Flagge Darftellungen in drei Felbern, welche Ar banglichleit an bas Baterland, Glaube, Liebe, Gefet bedeuteten und it von Miffionsberichten gang albern mit dem Bablfpruch: - Freihrit, Gleichheit, Bruderlichkeit" jufammengeftellt merben (ev. Diff. Dig. 1860, 521). Unterftütt mar er von febr thatfraftigen Bauptlingen unter benen fich namentlich Tarapipipi, William Thompson (von ber Rolonisten ber Konigsmacher genannt) auszeichnete. Rafch fand feine Berrichaft unter den Daoris Anklang, freiwillige Abgaben murden ge geben, Maaruawahia am Waitoto, am Thore von Auckland, des eigenb lichen Bergens der europäischen Niederlaffungen, an der Sauptwoffer ftrage ine Innere bochft gunftig gelegen, ju feinem Regierungefit gemählt, von wo aus ber Ronig alle Streitigfeiten ber Gingeborent folichtete, Boll von ihnen und den unter ihnen lebenden Beifen ein trieb, Boll auf europäische Schiffe legte und alle junge Datchen von Maorimuttern geboren für sein Bolf, dem es ja an Beibern feblik,

in Anfprud nabm. Go bedeutend war fein Ginfluß, daß fich auch die Rissonäre, wenn sie unter den Maoris etwas ausrichten wollten, an nandten; daß die Streitigkeiten, welche bis dahin fortwährend mier den Maoris geherricht hatten, aufhörten (hochstetter 303; Bill. Thompson eb. 501). Auch bildete fich ein Berein von buptlingen, die sogenannte Landlique, welche jeden weiteren Landverinf hindern wollte (Thomfon 2, 225; 252; Bochftetter 482-8). kfaß doch auch 1859 die Regierung zwei Drittel ber Nordinsel, die und die große Mittelinsel gang (Quarterl. rev. 1859, Oft. 341), elde nur im Rorden bewohnt mar und nur von Stämmen, welche uch ihre Ifolirung und fpater burch entflohene Straflinge aus Neuibmales fehr viel tiefer ftanden, als die Maori der Ita a Maui Roquemaurel und Couppent bei D'Urville b. 9, 281, 283. 87; Angres 1, 33; Bolad nair. 2, 112; 205); Brunner milich (3. R. G. S. 20, 344), um das bier beiläufig zu bemerten. rtheilt beffer über diejenigen von ihnen, welche an ber Beftfufte whuen; fie maren reinlich, mit guten Saufern verfeben, meift Chriften, urchaus bulfreich und aufopfernd gefällig. — Es ift bezeichnend, daß sen erft in Audland die gange Gache fur hochft unbedeutend, für ine poffenhafte Rachafferei europäischer Berhältniffe bielt (eb. 481): wig man aber in ber Landfrage, welche man auch nach hochstetters Beinung (489) friedlich hätte entscheiden konnen, nicht im mindesten magab, fo daß es barüber jum Krieg tam, ber um fo bebentlicher war, als Browne das Berbot des Waffenvertaufs jurudgenommen batte (Thomfon 2, 252). Der Friedenstönig erlebte ihn nicht mehr, t farb 1860 vor feinem Beginn, mohl aber fein Gohn und Nach. folger Potatan II., ber ihn tuchtig führte. Der Bifchoff Celmun stand zuerst auf Seite der Eingeborenen (Nov. 3, 124). 3m Kriege de Jahres 1860, der auf Taranaki beschränkt blieb, erlitten die Englinder eine völlige Nieberlage unter Relfon (27. Juni) und auch sonst Figten sich die Maori als eben so tapfere, wie kluge und umsichtige Brieger, namentlich im Guerillakampf leifteten fie Ausgezeichnetes. Best chob aber auch unter den Englandern die Friedenspartei das Haupt wie Stimmen im englischen Barlament für die Maori laut wurden, le auch in Auckland, wo namentlich der erfte Rechtsgelehrte des Landes, Martin, sich für die Eingeborenen aussprach. Diese schlossen sich immer fester an einander an, weil es für ein Bolt beffer sei, fürs

Baterland zu fallen, als langfam babin zu flechen und zu verzien. Der Krieg gieng weiter: die Maori bewiesen fich als außerft wie und find in den einzelnen Schlachten nur ber europäischen Uebenmit und der Artillerie gewichen. William Thompson, der wie alle Raci. ftets betonte, daß fie nicht gegen die Königin fich anflehnten, fonden nur gegen die folechte Brovingialverwaltung, gegen bas Unrecht, mi fie erlitten, bat um Baffenftillftand, bamit bas englische Barlament & Sache entscheide. Während beffen waren die englischen Truppen of 12,000 Mann verstärft und Browne wollte eben aufs Rene jum Ranf ziehen, als burch die Bemühungen der Mifftonare die Friedenman im Barlament ans Ruber kam, und nun, bei ber Berantwortlicht ber Kolonialminister, ber Krieg aufhörte. Browne ward angleich mi Baubiemensland abbernfen und Sir Georg Gren (Juli 1861) m neuem nach ber Infel geschickt (Dochstetter 490-9). Greb gab and den Maori eine Berfaffung; er theilte ihr Land in Diftrifte in beren jebes feinen "Civillommiffar" (Europäer) und feine Abgeorducts versammlung bat: jeder Diffritt zerfällt in Sane, beren jedem ein Afick welchen der Gonverneur bestätigt, porftebt; alle Affefforen bilben be Gerichtshof und merden unterftust von den Bolizeibeamten, beren ich Gan zwei hat; für Schulen, für Aerzte foll gesorgt werden, bem Gehalt jum Theil von den Maoris, jum Theil vom Gouverneur a gebracht wird. Die Diftriftversammlung entscheidet auch die Streitigkeite über den Landbesit (Manifest Grens bei Sochstetter 502-4; die Darfel lung im Miss. Mag. 1860, 515 f. ist nicht corrett, weil einseitig?

So schien es, als ob alles geordnet sei. Aber es schien nur se Das Benehmen der Engländer, auch der Regierung, welche deu ganzen Strinutzlos herausbeschworen hatte, wie sich darin zeigte, daß sie jetzt des streitige Land, um welches der Krieg begonnen, zurückgab, hatte di Maoris zu tief erbittert, als daß selbst Grey alles ausgleichen konnt 1863 brach der Krieg wieder aus, der bis 1866 wüthete und der Maoris nicht nur politisch großes Elend brachte, sondern auch ih Christenthum auss äußerste gefährdete. Zwar gelang es der katholischen Kirche nicht, in diesen Wirren sich unter den Maori sestzusetzen, obgleich dieselben sich ihr ansangs aus politischen Gründen, weil sie nich der Königin von England unterthan sei, anschlossen (ev. Wiss. Rag

<sup>\*)</sup> Die völlig abgeschmadte Miffionegeschichte in heften B. Reusein Berlin 1870, ift ganglich unselbftanbig.

1867, 275). Bobl aber erhob fich unter ihnen felber eine Gette Bai-Maire 1864 gestiftet, spottweise megen ihrer lärmenden Ceemonien die Sauhausette genannt, eine mufte Mifchung driftliches und eidnisches Glaubens, welche zu foldem Kanatismus fich fteigerte, bak e über die gange Nordinsel sich ausbreitete, daß bie Englander eine eit lang nichts gegen fie vermochten, daß durch ihre Anhänger ber Riffionar Bolfner (aus Kaffel) ermordet, fein Leichnam 3. Th. verht wurde! Sie wendete sich gegen die Missionäre, weil sie in ibm Bertzeuge der englischen Regierung fab, fie tehrte absichtlich aus ifleitetem Nationalitätegefühl zu den alten beidnischen Unthaten zuid, wie auch diefer Mord g. Th. eine That der Blutrache mar. boch im Februar 1866 wurde der Krieg, der schon im Erlöschen er, hatte doch William Thompson schon 1865 sich unterworfen, General Chule beendet und zugleich - 13/4 Millionen Ites confiscirt. Unberührt find die Ländereien der Maori, melde m Englandern befreundet maren; auch theilt die Regierung Maoriiluttlingen, welche jest zurudtehren, Landereien, auch Lebensmittel aus, wfür fie eine bestimmte Beit für die Regierung arbeiten muffen (ev. Riff. Diag. 1866, 299). Diehr noch als durch den Krieg, in welim nur 600 Mann gefallen maren, hatten fie durch Seuchen geten (Dannfell eb. 360). Auch bas Chriftenthum trat nun wieder udtiger hervor und die fektirerische Bewegung schwand bald ganz Diet ift der größte Segen, ja fast die einzige hoffnung fur die Ginthorenen; minder gunftig ift es, daß nach hergestelltem Frieden bie labt der weißen Einwanderer immer größer wird. Anfang 1868 ben fie 218,668 Seelen; mabrend diefelbe officielle Rablung nur 1 38,540 Maori aufwies (Aus allen Beltth. 1, 40).

Die Hauptzüge der Missonsgeschichte Reuseelands haben mir schon weführt; es bleibt uns noch übrig, etwas aussührlicher über die innere immidelung der Misson zu reden. Die Bekehrung, welche hier hauptschich in der Bolygamie und in dem Verhältnis von Herrn und Knecht inveigleitenfand, nahm tropdem zuerst guten Fortgang (vergl. miss. udebook 276 f.). Christliche und heidnische Singeborene lebten zwar icht gesondert, aber wurden doch keine Feinde, wie sonst in Bolynesien oft (Dieffenbach 1, 316), wie sich auch ganz sriedlich und ohne kennurs die einen Misson, die andern Teusel nannten und Eltern bestimmturg die einen Misson, die andern Teusel nannten und Eltern bestimmturg um Boraus, zu wem ihr Kind gehören sollte (Shorts. a 101).

Spricht nun bas nicht gerade für eine tiefe Auffaffung ber neuen Lehn und ift auch sonft ihr Chriftenthum, nachdem der erfte Gifer und be Reiz der Neuheit vorbei war, ein oft recht äußerliches gebliebe (Burfthouse 33) - mer mird fich hieruber, wenn er nur ingmi überlegt, wundern tonnen? Und doch hat man hieraus den Reufe ländern den ichwerften Bormurf gemacht, daß fie nicht fofort all beibnische Erinnerungen fortwarfen und Christen trot bem frommfte Engländer geworden find. Wo ift bas auch bei bem gebildetfte Bolt geschehen? bei den Angelfachfen etwa? den Germanen? die wi noch heut unfere heidnischen Erinnerungen und Ueberbleibsel in be driftlichen Reften und beren Gebräuchen baben? Und als ob ei folder Bruch auch nur möglich, nur bentbar mare. Aber ber natie nale Bak und hochmuth verlangt auch dies von den "Wilden", w fie dann um fo ficherer ale unverbefferliche "Wilde" unterbruden ; Allerdings waren im Bergen driftlich anfangs nur febr w nige (Bolad narr. 2, 161), die Befehrten fasteten zwar ben gange Sonntag, aber nach altem Brauche plünderten fie noch alle geftran beten Schiffe und Menschen (Batefielb 1, 476 - wie die Em paer bis in diefes Jahrhundert), fie hielten im Bergen den Glauben an die Tabus (Wilfes 2, 383), an die alten Schutgeister fest, i fie bachten fich Chriftus felbst nur als mächtigeren Atua (Short a, 65) - daher es auch gekommen ift, daß Atuas, welche durch Be geisterte oder fonst andere gefragt, welches die mabre Religion fe ftets geantwortet haben, Chriftus fei ber mabre Gott (ShortL: 99). Man darf also diese Aeuferung nicht, wie man vielfach gelbe hat, als ein Reugnift fürs Chriftenthum aufführen, da fie gerade ut gekehrt auf rein heidnischen Anschauungen beruht: aber doch hat f natürlich den Eingang des Chriftenthums fehr erleichtert. von den Gegnern der Diffionen fehr vielfach die Erfolglofigfeit b Miffion übertrieben worden. Go wiffen wir fcon, mas es beiße will, wenn Du Betit-Thouare (3, 43; 103) und D'Urville ib Thätigkeit gang erfolglos nennt und ersterer sowie La Blace (a 4, 3 und 46) fie auch perfonlich aufe ärgfte herabfetten; fie batten feit Rranten, fagt letterer, nicht besucht, fein Berhaltnig zu den Gingebi renen zu ftoren gesucht u. f. m. Namentlich letteres ift ein fonde barer Borwurf, womit La Place fich, fein Baterland und die Brop ganda felbst verurtheilt: denn was hat Frankreich und die Brop

anders in Bolynefien gethan, als ichon bestehende Berbaltniffe ängfte ju ftoren? Und mas berichten nun erft die Annalen bes bens! Es mitzutheilen, ist unnüt; man kann bei Michelis Selbst Bunberzeichen glüdten ben Ratholiten 455 nachlefen. 155). Wir find fehr fern, die Miffionare ber Sochfirche von ja bon ichwerem Unrecht freigusprechen. Ihre Landspeculationen, ihr Bifchof felber gerügt bat (Schmarda 2, 199), haben hon ermähnt; felbft die Bibel follen fie ben Gingeborenen theuer ft haben (Brown 54) - welches lettere indef, wenn es mahr nehrfach geschehen ift, durch die Druckoften sowie den überhaupt ährlichen Grundfat veranlagt ift, dag die Churchmiffionare ihren balt fich felbst erwerben muffen. Freilich maren viele der Dife febr ungebildet (Beispiele bei A. Carle) und es mag vorgefommen baf einer ober einige die übrigen Beifen "Teufel" nennen lies Batefielb 2. 8). Aber biefer Ausbrud bedeutete unter ben i nichts anderes, als Nichtdriften und wie konnten die Diffioio viele der Ginmanderer anders nennen? Auch hat wohl Mar-19) nicht Unrecht, wenn er manchem ber Diffionare Ctolg und uth, anderen Ungaftlichkeit vorwirft. Mulein bie meiften, welche bie Miffionare fcrieben, gehörten jur Reufeelandcompagnie, , wie wir icon faben, bochft feindfelig gegen die Miffion mar ei teineswegs fehr gartem Bewiffen auch übertreibende Rachrichten idente. Sier wie überall maren die Beifen, die Anfiedler, Die uften Gegner ber Mission, ba fie mit oft fehr lafterhaftem Leben, abfucht, blindefter Feindseligkeit gegen die Gingeborenen u. f w. etin 67) die Wirffamkeit jener fo gut wie aufhoben. baf von Zeit zu Zeit einige jugendliche Berbrecher von England Andland deportirt wurden (Angas 1, 286), beren Ginfluf man Er war um fo fchlimmer, als fie jebe Belegenheit ten, um ins Innere ju gelangen; benn natürlich wollten fie ben ben Befeten und Behörden am liebsten möglichft fern fein (Brown bergl. 253 f.). Wenn die Dlaori trottem Chriften und gum febr eifrige Chriften geworden find: jo fpricht das einmal lausalle Begenreden für die Miffionare, noch lauter aber für die elander felbft. Dag die Maori in den Diffionen nur gegahmt, nicht eivilifirt, energielos und ftumpf find (Batefield 1, 476, , baß fie hinter ben Unbefehrten an Moralität gurudfteben, mehr

als diefe fteblen, bei aufgelöfter einheimischer Berfastung zügellofer als biefe, daß fie (1842) ungaftlicher find (eb. 2, 358 und fonft; Thomfon 2, 64), ift freilich leider mahr, aber nicht überall, fonbern tifft nur die Ruftengegenden, mabrend die Miffionen des Inneren durch gangig höher fteben (Dieffenbach 1, 217; miss. guidebook 290; vergl. Sochftetter 485). Und mober tommt bas? Bober andert, als durch den entsittlichenden und herabdrudenden Umgang mit ben Beifen! "Wir werden von den Europäern wie Bunde behandelt, deshalb behandeln mir fie mieder fo", fagten die Daori (Boch ftetter 485). Es ift lächerlich - ober aber boshaft, den Gingeborenen bie Bo ift benn ie ein Europäet schwindende Gaftlichkeit porzumerfen. gegen einen Dlaori gaftlich? und bann flagt man, die letteren nahmen feine europäischen Sitten an. Wenn die Broftitution der Dabon geblieben ist (Bower 63), wer halt fie aufrecht, als die Beifen? Freilich haben fich die Diffionare febr gegen die Chen amifchen Gr ropäern und Maorimeibern gefett (Dieffenb. 2, 41) und öfter wohl zu ftreng. Aber wie bringende Grunde veranlaften fie and Wie mancher Matrofe hatte mehrere Beiber an ben verfdie denen Landungspläten! wie oft murden die Beiber fpater wieder wer laffen! Und ferner, da fich viele Maoriweiber an Englander ver beiratheten, Englanderinnen aber bochft felten an eingeborene Manner (Thom fon wußte von nur 5 Fällen), fo find Diefe Difcheirathen ein fehr großer Schaden fur die Maori, auch wenn fie rein und tre geschloffen und gehalten werden. Und fo laffen fich alle biefe Bo würfe gegen die Miffionare fehr leicht entweder gang in nichts anf lofen, oder fie zeigen fich bei unbefangener, genauer Betrachtung in einem gang anderen Lichte, als es icheint, wenn man die Antlage bort. Auf einen anderen wichtigen Gefichtspunkt macht Brown (92) auf mertfam, wenn er fagt, dag man die alte Religion ber Daori und damit die Schranten, welche fie von vielem abhielten, weggeräumt babe, mabrend die neue Religion noch nicht jestgewurzelt ift und bei gang licher Abwesenheit einer burgerlichen Strafgewalt noch nicht fraftig auf fie wirfen fann; daber fie benn junachft durch ben Berfuch, fie ju ti vilifiren, gefunten feien. Dazu fommt nun, und dies ift begründeter als das oben Ermähnte, daß die Diffionare fich nicht genug um bie Erziehung der Dlaori jur Arbeit gefümmert haben follen. Doch tommt ein solcher Tadel am wenigsten den Ansiedlern zu, da diefe

M gar nicht um die Erziehung der Eingeborenen gefümmert, sondern biefelben nur benutt und bann unbeachtet gelaffen haben. Aber freis ich batten bier die Diffionare mehr thun tonnen : fie verlangten vor Mem vielen Kirchenbefuch, eine ftrenge Sonntagsfeier u. bergl., fie lebten bie Chriften, welche biefen Forberungen entsprachen, auch wenn ft gang faul waren, wogegen, wer arbeitsam in den Berkehr und hanbel ber Beifen mit hineingezogen mar, taum als rechter Chrift bei ifmen galt (Thomfon 2, 250 f.). Dann batten fie alle alten Tinge und Lieber, beren viele freilich unguchtig im hohen Dage mam, aber auch alle einheimischen Spiele ale Berbrechen verboten und bedurch bie Bevölkerung geiftig gleichsam ertöbtet. Und boch ermiefen ich die an einem Orte eingeführten englischen Spiele, welche die Eingeborenen gern fpielten, ale fo beilfam! (Dieffenb. 2, 19). Auch w bie Gefundheit der Eingeborenen, benen fie boch eine fo gang anbene Lebensart brachten und deren Sinfdminden fie bemerkten und beklagten, haben fie fich zu wenig gefümmert (eb. Martin 277). Go kam es benn, baß bekehrte Bäuptlinge - was aber bei aller Abgefchmadtheit boch febr für die Kraft und den Gifer der Bekehrten fpricht - den Ihrigen gleichfalls weber Tang und Befang, noch Scherz und Fröhlichkeit, ja hum ein Lächeln gestatteten. Go rief 3. B. E Rai, als er lachen Wite, sogleich entruftet aus: wer hat gelacht? Und als er den Gunber nicht fogleich berausfand, hielt er eine lange Strafpredigt mit vie-In Bibelfprüchen untermischt: "ein Mann, der ein Weib ansieht, hat 140n die Che gebrochen in feinem Bergen; ebenso hat der, welcher ladt, foon geftoblen, benn ber Dieb lacht bir ins Geficht, wenn er ich bestiehlt. Lacht nicht; denn es ift ber Weg zur Gunde" (Wate. fielb 2, 84). Daß jener allzu ftrenge Beift auch sonst schabete, mag folgende Angabe (A. Carle 154) bemeisen: ein Missionär erzählte eines Tages den Neuseelandern die heiligen Geschichten, worauf diese ihm logten, baff, ba alle diese wunderbaren Dinge sich im Lande der Weiben jugetragen hatten, ber große Beift beshalb auch nur von biefen Stauben daran verlangen könnte. Als darauf der Diffionar von den Qualen ber Bolle fprach, antworteten jene ihm, es gabe bei ihnen binen Menschen, ber nur jur Balfte ichlecht genug fei, um diefe Qualen gu berdienen. 216 aber jener fagte, alle Menfchen feien I thun haben, ber folche Graufamteiten begebe und verlangten von

bem Miffionar jeder für fich ein Tuch gur Belohnung, daß fie femt Debe fo gedulbig angehort hatten.

Der lette Bormurf gegen die Miffion, den wir zu befprechen baben, ift augleich ber gegründetste : es find die Streitigkeiten ber Confessionen unterein ander. Daß auch hierher die Brovaganda tam, nachdem bas Christenthum fcon über 20 Jahre gelehrt mar, haben mir icon gefeben: die allein feligmachende Rirche brachte also ben Streit auch bierbin und wie febr ihr felbst dabei das Bewissen fchlug, das geht aus der blinden Leidenschaftlichkeit und Ungerechtigkeit ihrer Organe, g. B. Dichelis, & Blaces, Du Betit Thouars, bervor. Bompalier und die Seinen fanden Anfangs ziemlich bedeutenden Anhang (Martin 54) und freilich waren für fie bie Berhältniffe auch gunftig genug. die Miffion ber Bochfirche ber Neufeelandcompagnie feindselig mar, fo begunftigte naturlich die lettere und ihr Anhang die Ratholifen; and half es ihnen, daß fie außer (gewiß nicht über, wie Michelis 415 fagt) ben Barteien ftanben. Berfonlich ferner maren fie (Dieffenb. 2. 169) durchans achtungswerthe Dlanner, mas ihnen große Beltung verfcafftt. Doch icon bald verlachten die Maori, welche felbft teine ober fo gut wie keine Gögenbilder hatten, die ginnernen Muttergottesbilder, welch Die Ratholiten brachten (Dieffenb. 1, 391). Ueberall fuchten biefe letteren, wie immer, Profelyten zu machen (Dieffenb. 2, 169). Trot aller Machinationen aber gelang es den Ratholiten nicht, wirb lich bedeutende Erfolge zu erzielen oder gar die Brotestanten zu ber treiben; sie bekehrten zu oberflächlich, woran z. Th. auch schuld war, daß ihre Briefter fast stets auf der Wanderung und ohne festen Bob fit waren (Dieffen b. 2, 163), und die Maori maren zu fcharffinnig, um nicht die mahre Sachlage zu durchschauen. Bompalier tounte, wie Neubaud 454 fagt, "wegen der Machinationen der protestantischen Miffionare", in Neufeeland keinen rechten Boden gewinnen und 1859 verhielten fich die Ratholifen zu den Protestanten wie 1 zu 12 (Quarterl, rev. Oct. 1859, 337). Auch Weslehaner tamen nach Reufer land und da fie nur ein bestimmtes Maag von Landbefit haben durfen, alfo auf den Antauf größerer Streden, der den Diffionaren ber Hochfirche fo fehr schadete, fich nicht einlaffen tonnten : fo gewannen fie in den Zeiten jener Streitigfeiten gar febr an Ginfluß (Dieffenb. 2, 167); jett verhalten fie fich ju ben Miffionaren ber Sochfirche mie 4 : 8 (Quarterl. rev. a. a. D.). Daß es nun mit den Katholiku

mall au Streitigfeiten tam (Dieffenb. 2, 169; 1, 370; 407), mar zu erwarten: allein auch die Hochfirche und Weslehaner en fich leiber auch bier befehdet (Brown 177), und bas ift, wie gang unbegreiflich ift, jugleich bas Kläglichfte von allem, mas geschehen Bie groken Schaden berartige Streitigkeiten gnrichten mußten. t auf der Sand. Te Beuben, einer der berühmteften Ruhrer in : Maoritriegen ber fünfziger Sahre, ebel, großmuthig, milbe, nicht gerifch, ben Diffionaren geneigt, obwohl felbft tein Chrift, gab auf Berfuch, ibn gu bekehren, jur Antwort : "wenn ihr Fremden mir fo vielen verschiedenen Wegen erzählt und jeder mir versichert, feinige fei ber einzig richtige, wie tann ich entscheiben? Rommt untereinander über ben rechten Weg überein, bann werde ich übern, ob ich ihn einschlage" (Tanlor 320). Go bachten eble Na-Bielfach aber benutte man auch bei Familienhaf die Spaltung Setten und folug fich zur einen, wenn ber Behafte fich zur andern un (Shortl. a 104). Uebrigens ergablt Sochstetter (225) von Beuben, er fei beshalb nicht Chrift geworben, um feinen Ginflug Bauptling nicht zu verlieren (vergl. Batefielb 2, 112; 117; 5). Er geborte (eb. 226) jur nationalen Bartei; und fo mag x8 gewirkt haben; ein wirklich einheitliches Christenthum aber, ein fliches Entgegentommen ber Gebilbeten murbe Naturen wie ihn er gang gewonnen haben. Denn friedliche Ginmischungen, Belebgen u. dergl. der Europäer haben die Eingeborenen ftets fehr gern mommen (Shortl. a 222). "An ihren Früchten follt ihr fie Benn diefes tieffinnige Bort Chrifti mahr ift, und mer es ichon bezweifelt, fo wird man aus den Erfolgen der Miffion beften auf ihr Befen ichliefen tonnen. Diefe Erfolge aber find alledem gang ungeheuer. In die Arbeit der Betehrung theis fic bie beiden protestantischen Missionen, boch ift ber eigentliche ftel ber Insel Samuel Mareben (Taplor 281). usben und 1840 hatte die hochfirche 19 Stationen, 6 Prediger, Ratecheten und eine Buchbruderei, Die Beeleganer 7 Stationen, Brediger, eine Breffe; die Katholiken (feit 1837) einen Bischof, 10 iefter mit 5 Stationen, wo die Briefter ihr Standquartier hatten ieffenb. 2, 162-3); 1855 hatte bie Diffton der Sochtirche , die weslehanische 15, die katholische 12 Stationen (Thomfon 9); um 1858 maren nur noch 36 Brocent Beiben (Thomfon

2, 297); andere freilich minder verläfiliche Berichte laffen fogar met als ffinf Sechstel ber Gingeborenen getauft fein (Rob. 3, 99). - Da miss. guidebook ergählt (290): ein Bäuptling, beffen Tochter Taren pon Reinden im Kriege ermorbet worben mar, fprach au ben Seinigen: "ba liegt mein Kind, ermordet ift fie zur Rache für eure schlechten Aber ihr follt Guch nicht erheben, ihren Tob ju rachen Gott wird bas thun. Lafit bies bas Enbe bes Kriege mit Rotorn fein. Best laft uns Friede machen. Dein Berg ift nicht dunkel un Tarores, fondern um euretwillen. Ihr wolltet Lehrer haben. Sie find getommen und jest vertreibt ihr fie. 3hr Magt um meine Tot ter, ich flage um euch, um mich; um uns alle. Bielleicht ift biefer Mord ein Beichen, baf Gott über uns gurnt um unferer Gunten Wendet euch zu ihm. Glaubt an ihn ober ihr werbet all millen. umtommen." Einer ber fürften, welcher auf Betes Seite focht, war burch einen Schuf in den Arm arbeiteunfähig und errichtete beshall, ba er aut englisch tonnte, eine Schule für Dischlingskinder mit guten Erfolg; fpater ging er in fein Dorf gurud und errichtete bort ein fehr tüchtige Schule (Davis 45). Bete felber, fpater ein guter Chrift und noch auf bem Todbette ein Freund ber Englander, ver schonte bei feiner Berftorung von Kororareita (mo ein Sauptfit ber fathol. Miffion mar, Ungas 1, 173) die Gotteshäufer und bie Bohnungen der Beiftlichen (Smainfon 35). Derartige Buge liefen fich häufen (vergl. Tanlor 309 f.), doch wozu? Wie bibelfest (und nicht bloß in Worten) die Maorihäuptlinge find, bas geht aus jener Rede Baoras bei ber Königsmahl, das geht aus allen ben Reden ber vor, welche Smainson (51 f.), Hochstetter (50 und fonft) und viele Andere mittheilen. Auch freigebig find fie gegen bie Diffionare: w nigstens ermähnt Davis (88) einen Fall, wo die Gingeborenen fir Diefelben zur Befoldung 380 Bfd. aufbrachten. Gewift paft heutig tage nicht mehr, was For (78) 1845 aussprach, das Christenthum fei bei den meisten Bekehrten leerer Formeltram. Es pakte aber aus damale taum : fcon 1843 mar ber Bifchof von Neufeeland erftamt über die Innigfeit, die Bahl und ben Gifer ber driftlichen Maori, welche fich vom Gottesbienft auch durch das schlechtefte Wetter bei febr weiten Wegen nicht abschreden liefen (Smainfon 31). Die Saupt förderungen der Bildung durch die Diiffion bestanden barin, bag bie Eingeborenen lesen und schreiben und badurch ihre eigene Sprache gang

abers als früher tennen lernten (Dieffenb. 2, 164); und ichon 1842 mar es ungewöhnlich, wenn ein driftlicher Gingeborener nicht lefen noch fcreiben tonnte (miss. guidebook 268). Damale waren Die Chriften noch eine verhaltnigmäßig fleine Bahl, fo daß diefe Ungabe für jene Reit richtig gemefen fein mag. 1859 aber tonnten nach bem Bericht Thomsons (2. 297) etwa die Balfte lesen und nur ein Drittel foreiben und rechnen. Doch wiffen viele vom Schreiben einen gefidten und anmuthigen Gebrauch ju machen (Bolad narr. 2, 285). Samefon (1842) behauptet freilich (260; 262), daß es tein Dorf auf 3fa a Maui gebe, beffen 10-13jahrige Bewohner nicht lefen ober foreiben lernten, und baf es nicht ju lernen als fcbimpflich gelte; boch And Thomfons Nachrichten bie verläßlichsten. Ferner fteht fest, bak Reifige Arbeitsamkeit sich ausbreitete, ber Aderbau (eb. 1, 217), ber Sausban (Bower 180) fich hob, wie benn Gelmyn 1842 einen eingeborenen Diffionar tannte, welcher ein holgernes Saus mit Glasfeuftern und vier Räumen, je einen jum Schlafen, Rochen, Effen und Studiren befaß (miss. guideb. 268). Ferner hörte bie Sclaverei auf Chomfon 2, 294), aber manche Sclaven gogen es vor, bei ihren herren zu bleiben (Nov. 3, 112), das Tattuiren, der Rannibalismus, ber Rindermord, die Opfer an den Grabern murten abgeschafft (Dief. fenbach 1, 105, Bolad narr. 2, 356; 2, 51; Thomfon 2, 294) wid ebenfo murben die Rriege, die Behandlung der Befiegten, milber mb menfchlicher (Thomfon eb.; miss. guideb. 296). nicht aber ebenso bas Lugen - ift jett felten, felbst Beld, Tabad mb Schiefbedarf ift ficher unter ihnen (Bower 145), Ehrlichkeit, Richternheit und Friedfertigfeit werden ebenfo gerühmt (A. Carle; burfthoufe 31; Dieffenb. 2, 105), wie die Bewöhnung gur Mrbit, welche fich immer weiter ausbehnt und von Fleiß und Ordnungsliebe begleitet ift (Bolad 2, 108; 1, 184; Power 283 ff.). alles dies ift wieder bie Behauptung, welche For (78) aufstellt, die Rufeelander, Die unter ben Colonisten lebten, zeichneten fich burch Stofferen Fleiß im Landbau bor benen aus, welche in einer Diffion abgefoloffen lebten, von um fo wenigerem Bewicht, als For auch fouft # fowarz fieht: fo wenn er behauptet (62), fie hatten nichts in mefmifchen Künsten gelernt, alle die gerühmten Fortschritte könnten nur we wenigen Gingelnen gelten. Wenn er hinzufügt, die Maori feien in biefer Sinficht gang von den Europäern abhängig, fo konnte man

sich 1845 noch weniger barüber wundern wie jett: follen benn in taum 50 Jahren die Maori, die "Wilden" fich die gange europäise Cultur bis zur völligen Gelbständigkeit aneignen? Gin Ungebank, Aber freilich hat der Berkehr mit den Beifen überhaupt zu jemen Förberungen viel beigetragen. Go find die Kriege fcon burch bie Keuermaffen unblutiger und feltener geworden, da diefe Baffen ber Schwächeren bem Dachtigeren gleichstellen (Bolad narr. 2, 35), be Minten jest allgemein find - um 1860 follen fie 20,000 befeffet haben (Nov. 3, 127) - und fie felbft feine guten Schuten, menie ftens anfangs, maren. Früher follen fie die abgefeuerten meggeworfen und bann mit ben anderen Waffen mit einander gefämpft haben (Autherford im Reuseelander 236). Best haben fie im Rrieg mit ben Europäern anderes gelernt. Machen wir uns nun ein Bilb von bem jegigen Buftand ber Maori, fo finden wir fie hauptfachlich als Ader bauer, welche als folde Tüchtiges leiften (Thomfon 2, 298 f.; Dieffenbach 1, 217), Getreibe, Mais, Kartoffeln bauen, mit bem Bfluge, ja wohl gar mit europäischen Maschinen (Hochstetter 476) arbeiten, Schweine und anderes Bieh halten; manche follen (Ron. & 151) 50-60 Bferde und gange Rinderheerden haben und als Bferde guchter fehr Tüchtiges leiften (Ausland 1858 p. 1194 nach Melbourne argus); auch Duhlen befigen fie, auf benen fie Dehl zum Berlanf bereiten. Zwei Drittel von ihnen find geimpft, fie haben gum Theil europäische Kleidung, europäische Benuffe, Thee mit Buder, Tabal, ben fie alle fehr lieben, auch wohl Spirituofa, obgleich felten, benn fie lie ben fie nicht und haben fich ftete bagegen gewehrt; Trunkenheit findet fich nur in den verderbten Ruftendiftriften. Gie haben jest bestimmt geschiedenes Gigenthum und als Berfehrsmittel europäisches Gelb; ft wohnen in Solzhäufern, welche theils nach einheimischem, theils nach europäischem Modell gebaut, aber bequem und ausreichend find; fie be graben ihre Todten wie wir. Die Bibel ift bei ihnen verbreitt (Thomfon 2, 294 f.); eine nicht geringe Bahl von ihnen - 1852 waren es 300 (Mundy 133) - wirft als Miffionare, ja einige haben fich fogar ju boberen geiftlichen Stellen aufgeschwungen (Dief. fenbach 2, 171, miss. guidebook 268; Smainfon 386); in ben Waffen find fie fehr geubt, im Kriege tuchtig, ja furchtbar; ihr baus liches Leben, obwohl Fälle von Bolygamie noch vortommen (Sod. ftetter 225) ein reines und inniges. Dies lettere gilt nicht bon

Begenden, wo die Europäer vorherrichen. Seit 1854 ferner beint eine Reitung Maori und englisch Te karere Maori (the ori messenger) in Audland und feit 1857 eine allwöchentlich in Aington nur in der Maorisprache (Grey library; Swainson 38). nentlich ausgezeichnet find fie im Banbel (Thomfon 2, 294; ortl. a 283; Bolad 1, 183 f.). Sanbelstaramanen burchziehen Rand (Sochftetter 125), andere Stämme tommen gur Gee auf ibelszügen nach Audland (Smainfon 225), wohin fie Marttwite im Berthe von 16,000 Bfb. Sterl. jährlich liefern, wie fie von ben Röllen 1858 über 40,000 Bid, bezahlten (Thomfon Schiffe bauen fie, beren eines für 430 Bfd. Sterl. vert murbe (eb. 298), und fuchen febr häufig felbft Schiffeeigenthumer werben, mas mehreren ichon in ben vierziger Jahren gegludt mar undy 2, 124); fie besiten Schiffe von nicht unbedeutendem Werth Bland 1858, 1194). Minder reiche findet man ale Matrofen auf Jericiffen in den Bafen von Auftralien und Amerita (Bhrne 1, Doch berricht ein nicht unbedeutender Reichthum unter ihnen: haben Contos in ber Bant ober Spartaffe, öftere mehrere 1000 ). (Ausland eb.; Nov. 3, 151; Jamefon 216) und ihr Gefamnitmogen wurde um 1842 auf 150,000 Bid. in klingender Dlunge hat (Jamefon 234). Dag bies nun übertrieben fein, fo wie 🏚 die Behauptung, daß sie jährlich für 100,000 Pfd. Waaren uchten (eb. 248): fo ift foviel ficher, baf fie fur ben Sandel ebenbefähigt als eifrig find, daß europäische Waaren — Tabat, Bulver, inten, Meffer, Tucher, Beuge, eiferne Topfe und Wertzeuge, Aderrathe u. f. w. (Jamefon 235) - jest febr von ihnen gesucht aben (Bolad 1, 183 f.), baß fie ferner in Gelbgefchäften gewandt b anverläffig find; die ihnen von der Regierung geborgten, öfters ofen Summen haben fie ftete richtig wiedererftattet (Davis 88). w bies ift nicht blos im Norden ber Infel: es ift in Wellington ot anders, wo fie fogar eine Art Wirthshaus für die dortigen Daiarbeiter haben (Bower 180; 183). Die Eingeborenen vermiethen I febr gerne in Tagelohn und find tuchtige Arbeiter; wenn man stentlich halt - mas teineswege oft geschieht - schliegen fie fich 🛊 an und lernen gern (Polack 1, 183 f.). Sie sind schon als beitstraft für die Unfiedler unschätzbar (Dieffenbach 2, 159). le biefe Berhältniffe, wenn freilich durch die letten Kriege fehr erschüttert, sind auch jetzt im Grunde noch unverändert oder ließen sch doch durch freundliches Entgegenkommen gegen die Maori besessign und heben.

Wenn nun aber For (68) fagt; fie laffen ben Beifen in Rufe, bamit fie von ihm gewinnen konnen; fie treiben Sanbel mit ihm, abr weiter erftredt fich der Berkehr nicht und von einer Amalgamation beiber Racen tann nicht bie Rebe fein: fo gilt bies lettere leiber auf noch für die heutige Zeit. Fragen wir uns, woher dies tommt, b liegt die Sould einzig und allein am Gebahren ber englifden In fiedler - nicht der englischen Regierung. Denn diefe bat in Re feeland gethan, was fie thun tonnte, nur dag fie natürlich an ben einen einzig vernunft. und naturgemaffen Grundfate festbielt, mit autofratifch gegen ben Willen bes englischen Bolfes, foubern nur d Bertreterin des letteren zu handeln. Doch hat fie zu nichts Unrech mäßigem die Band geboten; fie hat vielmehr mit ruhmenswerter Menfchlichkeit die Eingeborenen behandelt und dabei Grundfate af gestellt, welche, wir wiederholen bas Wort, von welthistorischer Bedw tung find. Allein die englischen Anfiedler, meift ben nieberen Stante angehörig und nur ausgewandert, um "Gelb zu machen", baben it hoben Ansichten ber Regierung nicht nur nicht getheilt, fonbern mi Rräften vereitelt. Gie haben lediglich - benn bas Colonialparlament mit feiner g. Th. fehr turglichtigen Bolitit gebort gu ihnen - Sont an dem Rriege von 1860-66, benn fie verberben durch ihr eigenes m fittliches Betragen die Gingeborenen (Smainfon 36), fie erbittern fe durch ihre hochmuthige und robe Behandlung aufs hochfte; fie balte fie von fich fern, wo fie konnen und behandeln fie ftete als tiefe ftebende Race - in turglichtiger Beschränktheit. Denn einmal babe die Maori sich gerade in den letten 40 Jahren als eine geiftig for hochstehende Race bewiesen. Positiv geht bas schon deutlich aus ben von uns eben entworfenen und Bug für Bug quellenmäßig belegte Bild hervor, bei beffen Betrachtung man mit Malone (251) fage muß: es ift eine einzige und in der Beschichte beispiellofe Erfahrung baf ein Bolt, wie die Neusceländer gethan haben, in vierzig 30 ren aus arger Barbarei, Cannibalismus und fast ganglicher Religion lofigkeit fich in ein driftliches, civilifirtes Bolt umgewandelt baten. Run ift es ja flar, daß biefe neue Civilifation vielfach noch eine balbe, baß sie in die tieferen Schichten im minderen Maake als in die be

Derzugteren eingebrungen ift, dag verschiebene Stämme an ber Rufte Der in der unmittelbaren Nähe der Batehas, der Europäer verderbt and folecht find. Aber es ift boch eine bochft betrübende und bedauthice Erfceinung, wenn man Salburtheile eben fo oberflächlich als ferglos und ficher aussprechen bort, wie dies von Sochstetter (abnliche Salbheiten des Urtheils in einem Auffat in ev. Miff. Mag. 1860, \$15 f.) gefchieht, - Urtheile , denen beshalb eine größere Bedeutung meeleat werden muß, weil fie einmal viel gelefen werden und beshalb Buliche Anfichten in weiten Rreifen bervorbringen, dann aber, weil fie ber Biderhall ane ber befferen Gefellichaft ber englischen Anfiedler in Renseeland zu sein scheinen. Da wird bereitwillig alles anerkannt, mas die Maori leiften und nach Thomson (Thoms. 2, 294-6) eine Aufammenftellung beffelben gegeben, welche allein ichon alles folgende wiberlegt: bann aber beift es (Sochft. 476), Die Civilisation ber Raori fei deshalb fein Gewinn und wirklicher Fortschritt, weil fie die Erbensfähigfeit bes Bolfes nicht erhöhe; es werben Beifpiele von Trag-Beit erzählt, die absolut nichts beweisen und die gegen bas, mas wir den ans anderen Quellen mitgetheilt haben, gang verschwinden; mas Sann über die Beränderung der Kleidung gefagt wird, ift nicht beffer, bas über den Gigennut, die Erpressungen, die Ungaftlichkeit ber Maori Behauptete fehr wenig durchdacht. Also von den Maori find Diese Gigenschaften ein Beweis von Unbildbarteit, welche boch die bochgebildeten Anglosagonen fo reichlich besiten und nach Reuseeland erft schracht haben? Und daß in den Städten die Dlaori nicht taugen, wer ift baran fould ale die, die fie behandelt haben "wie die Sunde" (Bodftetter 485), die Europäer? Wenn nun aber gar (471 f.) Die geringe Berbreitung der englischen Sprache unter den Maori ein Riden ihrer Unbildbarkeit sein foll, fo weiß man gar nicht, mas man Alfo die Sprache berjenigen, die fich ihnen fo gang feind. felig gegenüberftellen, die follen fie lernen? Ift es denn nicht vielwir ein Zeichen eines sicheren Nationalgefühls, eines murbevollen Ctolges, wenn fie das nicht thun? Und wenn ein Bolt, das feit fei-Befteben nur die weichsten Lautverbindungen, nur klare und reine Bolale tennt, bas ben Laut s wegen feiner Barte ichon lange aufgegeben bat, wenn dies Bolt gerade die englische Sprache schwer lernt, melden Unbefangenen fann das wundern? Bäre denn nicht vielmehr das Gegentheil ein Bunder, ein völlig unbegreifliches?

find Sochftettere, fo ber Anfiedler Brunde beichaffen, auf bie eeftit er das Refultat zieht, die Maoris feien dem Untergang verfallm! 3m Gegentheil: eine Cultur, auf welche ftete bes Dichters Bot: "mußt bu Tod und Jammer fenben?" fich anwenden läft: eine folde Cultur ift benn boch felber von bedenflicher Befchaffenheit. Und ferner in Gegentheil: die Maori haben Kraft bewiefen und Kähigkeit im bie ften Daage und wohl fcwerlich möchte irgend ein europäisches Bel die "anglosaronische" Race mit eingeschloffen, bei abnlichen Zumuth gen befferes leiften: Die Dlaori haben mit allem ihren Bertomme brechen und fich eine Cultur aneignen muffen, welche unendlich bes über ihrer Bildungestufe ftand; fie haben bies vermocht, obwohl me fie meift feindfelig und geringschätzig behandelte, fie haben bies i faum 50 Jahren vermocht: und nun, weil sie noch nicht ganz so p bildet find, wie die Europäer, weil fie im wilden und blutigen w gewiß turglichtigem Bergweiflungetampf, ju bem fie aber auf im Weise gebrängt wurden, daß er unvermeidlich war, der englische llebermacht gewichen find, weil fie der ungeheuren Anstrengung, with das neue Leben an fie macht, vielfach erliegen, da unterstützt man fe nicht, ba muntert man fie nicht auf, nein, man findet, daß fie if culturfähig find, daß fie - eine farbige Saut haben; fleidet dies i eine wiffenschaftliche Bhrafe vom Kampf ums Dafein ober in in religiose, wie auch vielfach geschehen (ev. Miss. Mag. 1867, 276). baß Gott fie verworfen habe, und theilt fich lachend in ihr Ete Und bas im 19. Jahrhundert! Das in ber Zeit, in welcher be Nationalitätsprincip überall fo befonders betont wird, und bas we einem driftlichen, hochstehenden Bolte, von wissenschaftlich hochgebilden Wännern!

Indessen thun sich selbst die Europäer ben größten Schaben mit dieser Art der Behandlung. Freilich haben sie Hände und Arbeite kräfte, die stels frisch zuziehen, genug, um die Ansiedlung im blühenteten Stand zu erhalten und immer weiter auszudehnen, und wemn et plötzlich keinen einzigen Maori gäbe, materiell können sie den Schaben ersetzen. Wohl aber bringt es ihnen Schaben, wenn durch ihre Schab die Maori zu Grunde gehen, die sich als ein so hochbegabtes, krubegieriges und im Grunde auch sittenreines, zur höchsten sittlichen Entwickelung sähiges Volk gezeigt haben. Keinen materiellen aber gerftigen Schaben. Denn die Wohlsahrt eines Volkes hängt von seinem

loungeguftande ab. die Dauer der Wohlfahrt von feiner fittlichen aft und Sohe. Wie aber ber einzelne durch aute Thaten gefördert b, fo auch ein ganges Bolt. Richts verdirbt ein Bolt mehr, als Ruftand bauernder Ungerechtigkeit und Gewaltthätigkeit, ben es füht ober leibet; nichts mehr, als ein Ruftand von Engbergigfeit Befdranttheit, in bem es fich felbft festhalten muß, um zu feinen ffuchtigen Zielen zu gelangen. Bebes Bolf ift ein Glieb in ber midelungereihe ber Menfcheit: brudt fich ein foldes Bolt nun ft herab, so brudt es die Entwidelung der gangen Menschheit 16. Das wird doch jeder zugestehen, daß es ein wesentlicher Fortitt der cultivirten Deenscheit mare, wenn fie es vermöchte, auch ben uncultivirten Bölfern menschlich und freundlich umzugeben. hat die englische Regierung, so die Mission gehandelt: nicht die braabl ber Anfiedler. Gerade in unserer Beit, die tief in gedanken-Benuffuct und Gelbstjucht verfunten icheint und welche oft fo verhohlen ben einzigen Cat predigt: Macht ift Recht; gerade in r folden Beit thut es noth, ju betonen, daß jur merklichen Forung und Befriedigung ber Menfcheit in erfter Linie nur ibeale de bienen konnen, nichts anderes. In Neufeeland ift auch jest noch it, vieles wieder gut zu machen; auch jest noch Beit, das berrliche pital geiftiger Fähigfeit, mas bie Maori befigen, gur Geltung, gu ftandiger Arbeit und dadurch zu reichem Ertrag zu bringen, welcher boch junachft ben englischen Unfiedlungen ju Gute tame. Und un biefe fich zu ber Bochbergigkeit aufschwingen konnten, welche einne ja so reichlich und berrlich gehabt haben, sich ber Maori im mgen anzunehmen, das feindfelige Berabfeben aufzugeben, fie berangieben anftatt fie zu verbittern: welchen Aufschwung murben bann ! Rolonien aus fich felber zu nehmen im Stande fein! gunächst un geiftigen, ber aber fo ficher bas Materielle mit fich reift! bann n bie braune Saut sich erhellen burch bas europäische Beiß; bas leori mag verschwinden vor dem Englischen: der mahre Kern diefer Wer ift gerettet, ihre geistige Fähigkeit, und diese wird sich schon Mbar bemeisen.

Ueber die Abnahme der oceanischen Bevölkerung haben wir an em anderen Ort (Ausst. d. Naturv. 6 f.) ausführlicher gehante: wir wollen deshalb hier nur einige Hauptangaben wiederholen. machft ist wohl zu beachten, daß das Aussterben denn doch nicht so



So wenig erschöpfend diese Zusammenstellung auch ift doch ein ebenso wichtiges als erfreuliches Resultat: Die Al Bevöllerung schreitet nicht mehr so rasch vor, wie in der er

of auch bierfur Beifpiele aus neuester Beit haben, g. B. ev. Dt. Rag. 1867, 300; Cheever 295), fie find ben geiftigen Ansprüchen, iche man an fie macht, schon mehr gewachsen, fie haben sich mit e Cultur auch bie Balliativmittel, welche fie bietet, mehr angeeignet. wererfeits barf auch nicht vertannt werben, daß die Europäer felbft, 6 maffenhafter Musnahmen, boch auch fehr viel für die Gingeborenen ban haben und immer mehr und mehr thun. Gebührt bierbei ber Alfchen Regierung ein nicht geringes Lob, wie benn fast tein Dann ikeres Berdienst um Bolynesien hat als Gir George Greb, fo jen hier gleichfalls in erster Linie die Missionare mit ihrer uner-Michen, aufopfernden Thatigleit, und Ruffel (Bolynefia) hat gang at, wenn er alle Fortidritte ber Bolynesier als wesentlich burch Diffionare angebahnt barftellt. Gie haben auf die Cultur ber ngeborenen ben gröften Ginfluß gehabt, fie haben diefelben vertheis t und befchütt mo fie tonnten; fie haben ihnen ferner ben feften It gegeben, ben neuen Inhalt für ihr ganges Dafein, beffen fie fo ngend bedurften. Die Bolynefier haben es oft den Diffionaren laefprochen: "wir waren ju Grunde gegangen, wenn ihr nicht gemen maret" - und mare die Entdedung nicht erfolgt, fo maren verloren. Ihr Leben gehrte fie leiblich auf, geiftig bot es ihnen its mehr, keinen moralischen ober idealen Salt, und doch waren fie **h genug entwickelt, um ohne einen solchen nicht leben zu können.** eilich haben oft außere Umftande die Belehrung, wenigstene im Anu. veranlaft, fo die Autorität der Fürsten, die Macht des Beispiels. vie andererfeite Ungludefalle, große Sterblichfeit, Berluft einer Macht, nach benen man es mit bem neuen Gott versuchen wollte inffel 386, 390); freilich haben benn ferner die Diffionare ihnen i bodft bigottes, oft wenig geiftiges Chriftenthum gebracht: aber s bies ift ein Blud, benn gerade die Sandgreiflichkeit, die berbe imlichkeit dieser neuen Religion faßt jene Bolker und ift ihnen faße i und bei alle dem, wie unendlich hoch fteht fie über dem Beidenme ober etwa über bem Islam. Mag das Dogma sein, wie es I: die driftliche Moral bleibt, zu der ihnen die meisten der Mismire ju gleicher Zeit leuchtende Beispiele gaben; und daft diefe it. das ift die Sauptsache. Innigeres und geistigeres Auffassen wird m tommen; bas zeigt fich fcon aus ber bochft peinlichen Genauig. , mit welcher überall die neue Lehre aufgenommen ist; bas zeigt Baig, Anthropologie. 6: Band. 33



Daraus schon folgt, daß die Bolynester ein höchft Menschengeschlecht sind, und als solche haben sie sich übera So vor allen Dingen in den heillosen religiösen Wirren. es vermocht, allerdings nicht ohne Störung, doch das Elnicht über die Christenthümer zu verkennen, zu verwerfen Christen und meist Protestanten geblieben. Auch wie ste fi derne Cultur angeeignet haben, verdient unsere höchste Ber Es ist eine unendliche Leistung, in nicht ganz 100 Jahren Cannibalismus, aus dem robsten und schmukiasten Keidenth

ets angesochten von benen, nach welchen sie sich bilben sollten, abstich zurückgehalten von ben eigenen gegnerischen Landsleuten ber liffionen, umwirbelt vom Streit ber Nationen und ber Religionen, haben Erstaunliches geleistet. Denn sie sind nicht irre geworden, ber an der Cultur noch an der Religion. Und auch hierfür hatten fast den einzigen Halt an den Missionären.

Diese dürsen und werden nicht nachlassen in ihrer Thätigkeit. b wenn die Einwanderer civilister Nationen ihren neuen Landsten mit nur einigermaßen gutem Willen beistehen in der großen beit ihrer Entwickelung: dann kann und wird sich die Zukunft der lynester nicht ungünstig gestalten und die herrlichen Fähigkeiten, iche sie besitzen, werden ihnen und der ganzen Menschheit gute üchte tragen. Ihre Abnahme hat sich vermindert, hat inne gehalten, ist also noch Zeit. Wöge denn ihnen und den Weißen im Ocean zum Guten sich gestalten. Niemand kann dies heißer wünschen, wir.

## Melanefien und Anftralien.

Der weftliche Theil des stillen Oceans einschließlich des Festlans von Australien, Neu-Guineas und seiner kleinen Nachbarinseln zb von einem Menschenschlag bewohnt, der sich wesentlich von den lalaien sowohl wie von den Polynesiern unterscheidet. Am meisten kt die Farbe in die Augen: denn die Eingeborenen dieses westlichen heiles des Oceans sind meist dunkel gefärbt, sehr oft schwärzlich bis marz, weshalb man sie auch Negritos genaunt hat.

Unter ihnen laffen sich mehrere große hauptgruppen unterscheiden. inmal die Ureinwohner Reuhollands und die Tasmanier; witens die Bölfer der Inseln, welche man unter dem Namen Mesmessien begreift, also der ganzen Inselreihe von Reucaledonien den Aunaie bis einschließlich Reuguinea, Salwatti, Batanta, ebe und der anderen kleinen Inseln um Reuguinea, sowie ferner ih die Eingeborenen des Fibschiarchipels. Drittens sind auch die warzen Stämme zu erwähnen, welche ab und zu auf den Inseln dem Festland des eigentlichen Malaisiens wohnen, die unter versiedenen Ramen bekannt sind, Alfuren, Harafurus, Papuas u. f. w.

Es ist eine wichtige und noch nicht ganz gelöste Frage, ob und wie diese Bölker mit jenen beiben ersten Abtheilungen und namentlich der zweiten verwandt sind. Allein da diese Stämme zum Theil wenigstend von Waitz selber in der ersten Hälfet des fünften Bandes erwähnt sind; da ferner die eben angeregte Frage sich nicht rasch beantworken läßt, so wollen wir auf diese Untersuchung hier nicht weiter eingehen, deren genaue Erörterung wir uns für einen anderen Ort ausbewahren. Dort werden wir, weil uns hier der Raum gebricht, auch über das Berhältniß der Melanesier und der Malaiopolynesier, sowie gleichfalls über die Berwandtschaft der Neuholländer aussührlich reden, während uns hier nur die ethnologische Schilderung dieser Bölker beschäftigen soll. Auch die Frage, in welchem Berhältniß die Melanesier zu den schwarzen Urbewohnern Indiens stehen, welche man vielsach angerest hat, lassen wir hier bei Seite und beginnen zunächst mit dem eigentlichen

## Melanefien.

Das Bebiet umfaft, wenn wir von Guben nach Rorben geben. gunächft alfo Balabea (Reutaledonien), bas von vielen fleinen Riffe inseln umgeben ift. Diefe maren meift unbewohnt; Runaie aber, bie Richteninsel, die geologische Fortsetzung Kaledoniens, ift bewohnt. 30 nächst folgen dann die Infeln der Lonalitätegruppe, Rengone (Mare), Lifu, Umea und fleinen Infeln, wie Boucher, Bauvil. liers, die Beaupregruppe, welche bas Nordweftende und Balpole, welche das Sudostende des Archipels bildet. Diefe fleineren Infeln find unbewohnt, mit Ausnahme der Beaupregruppe (Labillarbiere), auf beren größtem Giland fich fpater noch Gingeborene von Umes niedergelaffen haben (Chenne 27). Die fammtlichen Infeln bes Lonalitätsardipels bestehen aus Dlabreporentalt, welcher aber bei ben größe ren und Balvole 200' über Die Meeresfläche gehoben ift (eb. 28); nichts besto meniger scheinen sie geologisch zu Baladea zu gehören, im bem fich die Rorallen auf die fintenden Bergfetten, die urfprunglich wohl zu diefer Infel gehörten, aufgesett haben und dann ber versum fene Grund fpater wieder gehoben ift. - Wir fommen nun ju ben neuen Bebriden, beren fublichfte Aneithum (fo ift ber Name ber Infel nach ber Lond, Dliff. Erefine 301. Grundem. b. Beterm. 1870. 367) ift: bann folgen nach Rorden ju Erronan (Fotuna), 3mmer (Riba), Tanna, Erromango, Fate, bann verfchiebene fleine unbe-Dobnte Relseneilande, darauf das wieder bewohnte Api: nun theilt ich ber Archivel in amei Retten, beren westliche bie beiben gröften bufeln enthalt, Mallifollo und Efpiritu Santo; die öftliche efteht ans Ambrom, Aragh (Bfingflinfel), Aoba (3. d. Ausitigen Bougainv, 209; 212), Maiwo (Aurora), Gaua (St. Maria), e Banksinfeln mit Banua lava, Dtota und verschiedenen fleinen deninfeln, von benen ber fteile Bultan Ureparapara (Blighinfel) eichfalls bewohnt fein foll; wenigstens fah Rietmann im bichten belbe Rauch auffteigen (181). Rein nördlich von biefer Reihe von Mengipfeln liegt die Ritendigruppe (Kon. Charlotteninfeln. ta. Cruz), nach ber größten Infel Nitenbi (Indengi, Sta. Cruz) bemnt. Dann gehören hierher Tupua, Banitoro, die Matema. e Duffgruppe, Motuiti (Rennedy) und mehrere andere fleine ib unbewohnte Infeln. Tupua, Banitoro, Motuiti find melanesischer evollerung; babingegen bie Matema.\*) (Tromelin bei Bergh, An-L 3, 284) und Duffgruppe, wie wir icon im vorigen Band faben. imefifche Ginwohner haben. Gine folche Bevöllerung finden mir auf einigen Infeln bes Salomoarchipel, junachft auf Siibana, baun auf Rennell und Bellona, fowie auf Lord Boes Gruppe (Smainfon 3), welche Bolferftamme alle brei eine m Sitayana vermandte Sprache haben (Chenne 186). Allerdings hauptet Carteret (366), bag Ontong Java (Lord Somes kuppe) von Regern bewohnt fei : aber er irrt, benn die neun Inseln, ie er fab, liegen faft um 90 westlicher ale jene Gruppe, welche nach Jasman (38 f.) aus mehr als zwanzig Gilanden besteht. Auch die Marmengruppe (Tasmans Mart) ift bewohnt, und zwar, wie Tasman (38) wibt, mit Leuten, welche ber Bevölferung Neuseelands durch ihr gesträub. wab fomarges Baar gleichen. Und ahnlich behauptet Schouten Der. 48) von einer Infelgruppe diefer Begend, welche aus drei bis vier mein beftand und wohl ficher diefelbe Gruppe mar, die Bewohner derfelben Atten biefelbe Sprache geredet als die Bewohner von Rive. Die grünen meln Schoutens und le Maires (Diar. 49) maren mohl unbewent. Es ift möglich, bag noch manche Infel hier polynesische Be-

<sup>\*)</sup> Biefleicht ift diefe Infel unter Dillons Mameinfel (2, 270) ju ver-

polferung bat, boch ift aus ben Angaben Tasmans und Schontens nichts zu ichliefen. Denn bies ichmarge aufgefträubte Baar haben bie Melanesier fast immer, die Bolynesier aber baufig; und neben iener fprachlichen Behauptung fagt Schouten freilich, bag bie Bewohner ben Niveanern auch leiblich abnlich gefeben hatten, nur fcmarger gemefen maren, auch hatten fie Bogen und Bfeile, fie maren alfo biernach ächte Delanefier. Schoutens Sprachbeobachtung aber tann nicht febr genau gewesen sein: er war nur wenige Stunden mit den Gimgeborenen ber Bruppe, welche in Rabnen an fein Schiff beraufubren. in Bertehr und wie leicht tonnte ihn ein ungefähr abnlicher Rlana Die größeren Infeln find alle und gwar von Regritos bemohnt, fo gunachft im Guben Bauro (St. Chriftoval) nebft ben fleinen Rebeninfeln Sefarga (isle des contrariétés, bewohnt Surville 248) und einigen anderen, wozu die brei Schweftern (be mohnt eb. 253-4) gehören; bann in doppelter Rette, meftlich Gere (Guadalcanar), Daurray, Rengeorgia und Simbu (Ebbuften) (Chenne 62; 65-6), die Schatinfeln (treasury, Shortland Rif 135; Reina Reum. Zeitschr. 4, 355) und Shortland, öftlich Relaita, Carteret, Gomer (Carteret 364), Ifabel. Choifen, bier vereinigen fich beide Ketten wieder zu einer Reibe, welche ben Infeln Bougainville, Buta (Binchelfea) und Gir Barl besteht, Die alle bewohnt find (Bougainville 230, 232, Cartent 367). Bewohnt ift gleichfalls die rein nördlich liegende Riffinfel Ib garris (b'llrville b, 5, 116). Geologifch ju berfelben Reife mi die Salomonsinfeln gehört die Fortfetung biefer letteren, die oflick Reihe von Neubritannia, junachft das der Bardninfel unmittelber benachbarte Giland St. John, welches gleichfalls bewohnt ift (Saot ten Diar. 49-50), dann folgt Tombara (Regirland) mit ihm fleinen Borinfeln, beren öftliche Gerrit Denns (bewohnt nach Dampier 5, 83) Fifderinfel, Dathias, Sturminfel (Dampier 5, 80.88; Boug. 249) und andere find, mabrend weftlich Amatata (Dat). Candwich) bewohnt nach Carteret 376; 378 und Reine it Neumanne Beitschr. 4, 354) vorliegen. Rordlich von Tombara wir bie Rette durch Reuhannover (bewohnt Carter. 380) und einig unbedeutende Koralleninfeln gefchloffen - es find dies Carterets Bort Zwischen Neuguinea und Tombara zieht fich die großt Infel Birara (Neubritannien) bin, an welche fich Rut und einige @

ven Gilande (bewohnt Reina 352 f.) anschließen. Auch die Admirasitätsinseln, nordwestlich von Tombara aus einer Haupts und vielen Rebeninseln bestehend, sind bewohnt (Carteret 383—5), ebenso die Inachoretengruppe (Bougainv. 250), nicht aber die Schachsrettinseln (Echiquier, eb.) und die Insel Durour; auf Matth gegen sah Carteret viele Eingeborene mit Faceln hins und her rensen (387).

Das größte Land mit melanesischer Bevölkerung ist Reu-Guiea, zu welchem natürlich die Inseln an seinen Küsten, in der Gelaktbai, Salwatti, Friedrich Seinrich-Insel u. s. w. hinzuzuchnen sind. Und ebenso die Inseln der Luisiade. Auch die Mudbus hus (Woodlart) und Trobriandinseln sind bewohnt (Reina 355; henne 69) sowie die Inseln der Torresstraße, von denen freilich e Eilande des Prinzen von Wales nicht zu Melanesien, sondern Weuholland gehören (Macgill. 2, 2). — Zu Melanesien gehört wur ferner noch als sein östlichster Bosten der Fidschiarchipel; r südlichste Punkt ist wohl Kunaie, da Norfolk und die etwa uterm 32° s. Br. gelegenen Lord Howes. Inseln unbewohnt waren Batts 156).

Die meiften biefer Infeln und fo natürlich die größeren alle find it fowohl die gange Reihe (von Kunaie an bis Neuhanwer) wie auch oft die einzelnen Infeln vielfach umgeben von einer when Angahl von Riffen und flachen Koralleneilanden. bebiet macht den Gindrud, als fei es ein allmählich versuntenes festmb, an beffen Rändern fich Madreporenbamme gebildet haben, manche wiß schon in uraltefter Beit und vielleicht noch an ben Ruften bes thrunglichen Bestades diefes Festlandes, wie benn 3. B. Bougainite im Schachbrett nirgends Grund fand; ber Korallenfels flieg in menlofe Tiefen hinab. Andere diefer Dladrevoreninselchen bildeten bann im Innern des fintenden Festlandes, an Rändern boberer lebirge: es find bas bie Riffe, welche fich zwischen ben einzelnen Inin finden und g. B. Neutaledonien gang abschließen; daher die Bemotuna ber Frangosen, die Loyalitäteinfeln gehörten geographisch zu Beleben, gang ohne thatfachlichen Grund ift. Auf dem Geftein ber **Hein (Grauwack**e, Schiefer, Sandstein, Porphyr und Granit) ruht meftlichen Nenguinea, Neubritannien und den neuen Bebriden biswilen hochgehobener Madreporentalt (Ballace 2, 288; Meinide c,

550, 552), so daß wie im malahischen Archipel (Ballace 1, 209 | auch hier mehrfache Hebungen und Sentungen anzunehmen win Dies befremdet um so weniger, als thätige und ausgebraunte Bulk Solfataren, heiße Quellen und dergl. so wie vulkanische Gesteine, La Bimsstein, Basalt u. s. w. im ganzen Gebiet von den Keinen In bei Neuguinea bis Tauna sehr zahlreich sind. Auch die Fidst in seln, eine treissörmige Gruppe meist hoher Inseln, deren bet tendste nach Norden und Westen liegen, mit zahlreichen Riffe Riffinselbildungen, sind von ganz vulkanischem Gestein, wie denn ihier heiße Quellen mehrsach vorkommen und Erdbeben nicht se sind (Seemann J. R. G. S. 1862, 51).

Das Land ift faft überall mit ben bichteften und machtigften vischen Urmalbern bebedt, welche nur an ber Rufte einen fome meift fandigen Landstreif freilaffen; Baladea aber ift burr und fruchtbar, namentlich im Innern, bas gebirgig und beständigen ! gen Binden ausgesett ift. Auch die übrigen Infeln find von Gebir burchzogen, welche in Neuguinea g. Th. Die Schneegrenze überragen Neubritannien und bem Salomonarchipel bis ju 9000' auffteigen nur auf ben fublichen Infeln zu einfach hugeliger Landichaft be finten. Sie fowie jene Balber feten ber Entwidelung ber Bewol höchst bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Dazu tommt eine # trägliche brudenbe Bige, welche fast überall herricht und die verf ben mit ber übermäßigen Feuchtigkeit ber bichtbewaldeten Inseln ei ebenfo erfchlaffenden wie ungefunden Ginflug ausübt. Rieber. m namentlich den Europäern gefährlich find, herrichen baber im (Reina 354; Bougainv. 239; Frencinet 2, 48; Rietme 161 f.; 189; Ballace 2, 292; 298).

Flora und Fauna weisen nach Malaisien hin, nur daß Bal und Neuguinea theilweise auch neuholländische Formen zeigen. Grenze dieser beiden Centren läuft zwischen eng benachbarten In der Torresstraße: die des Prinzen von Wales gehören nach der Rund Bevölkerung zu Neuholland, die übrigen ebenso zu Neugwi (Macgill. 2, 2; Meinide d, 104).

Auch manche felbständige Pflanze hat Melanesten aufzuweisen jene merkwürdige Cypressenart auf Neukaledonien und Kunaie, welcher die letztere den Namen Fichteninsel erhielt (Isle of pines, her Eileopein auch unter den Eingeborenen jetzt nicht felten gene

Sood 209). Auch unterscheibet fich die Flora trot ihres gleichen Uestungs baburch von ber polynesischen, daß fie manche in ber letteren fehr verbreitete Pflanze nicht befitt, dafür aber andere, welche letterer fehlen, betommen bat; wie fie benn nach Westen immer reicher wird. Reineswegs aber ift fie eine bequeme. Biele ihrer Früchte wachsen an Bäumen und find ichon beshalb für ben Anbau ichwierig. Diefe Früchte felbst bieten durchaus feine fortmahrende oder jur Aufbewahrung geeignete Nahrung. Ferner ift es für den Urwald charatterifiifc. bak er nie fruchtleer, aber auch nie fruchtreich ift; bak er ftets wir Einzelnes und nur bem Suchenden fpendet. Die meiften Rahrungs. Mangen, welche Melanefien befitt, find bort nicht einheimisch und vielfach gewiß erft eingeführt, mas indeß icon vor langer Beit gefchen ift. Dies beweift der Brodbaum, welcher fich nur in den famenlofen Barietaten, allein mit felbständiger Abanderung berfelben finbet. Die übrigen Rutpflangen, Arum, Dams, Ignamen, Bananen, Auderrohr, Cotos, Bandanus u. f. w. finden wir alle in Bolynefien mb Malaifien in gleichem Bebrauch wieber.

Auch die Thierwelt ift für die Entwidelung des Menichen nicht Größere wilde Bierfügler besitt zwar Neuguinea, aber entweder Kängurus, Die ju Sausthieren untauglich find, ober nächtlich Itende Thiere, die gwar gur Jagd aber nie gur Bahmung brauchbar fub. Gelbft die Ratte, Die fonft überall verbreitet ift, fehlt auf Balatea, ebenfo bas Schwein (Forfter Bem. 165; 166), obwohl bies wo das Saushuhn überall fonft die einzigen, freilich auch immer halbwiben Bausthiere find. Die Salomoninfeln haben noch einen Bund (Gurb. 233) und Fledermäuse sowie ber fliegende Sund finden fic iberall. Die zahlreiche Bogelwelt des Urwaldes bietet zwar auf Neuminea durch die munderbare Berrlichkeit der Baradiesvogel den Gingeborenen manchen Schmud und Handelsgegenstand, und bem ganzen Gebiete manche Speise, doch ist die Jagd auker auf den Kasuar, der bis nach Reubritannien verbreitet ist, keineswegs anregend, auch in ben Didicht des Urwaldes höchst schwierig. Doch find die vögelbelebten Bipfel beffelben ohne Zweifel die Beranlaffung, daß die Eingeborenen Bogen und Pfeil ale Sauptwaffe benuten. — Bon Lurchen fuben fich Schlangen, doch meift ungefährliche, obwohl bis ju 20' Einge (Dillon 2, 170), größere Eidechsen überall und das Kroko-Manf Renguinea und Neubritannien (Sainfon bei d'Urville a, 4, 781; Bongainb. 289), Raupen werben auf Rorfoll foreden auf Rentalebonien jur Landplage (King 808; Di

Der Fibschiarchipel zeigt für uns teine Abweichungen meften, wenn auch ber Boolog und ber Botaniter hier man findet, da die Gruppe ein für sich abgeschlossens Gel (Griefebach bei Betermann 1866, 58).

Daß bie Strömungen viel zur Berbreitung der Organ trugen, geht darans hervor, daß King (295-7) an Rorf trümmer, Götenbilder, Cotosnüffe u. dergl. angeschwer Sanz Melanesien steht unter dem Bereich einer Strömus von Südosten nach Nordwesten sließt, wie es auch ganz um ostpassat liegt. Diesen lösen in den Wintermonaten heftigiregelmäßige West- und Südwinde ab (Forster Bem. 107 chen, da sie häusig zu Orlanen heranwachsen, die Schiffsgesührlich, wie sie auch die Inseln oft ganz zerstören. monsune wehen andanernd und sehr heftig von der Nordküsten guinea über Neubritannien bis zum Norden der neuen Hebriden 166) durch ihre Regenmenge vermehren sie die Feuchtigkeit de dringlichen Wälder und dadurch die Schädlichkeit der Luft (King 2! ville 227; Shortl. Reise 130; Bougainv. 297; Shortl.

Geben wir nun gur Bevölferung über und gwar gunachft gur C ber whnfifden Beidaffenbeit ber Melanefier und beginnen i mit Reucaled oni en. Die Bewohner dieferInfel, beren erfte Be wir ihren Entbedern Coof und Forfter (1774) verbanten, gerfal Racen. Die Menichen ber einen waren nie unter mittelgroß, oft f ftart, mohlgemachsen, wenigstens die Manner; die Beiber fi ren nur flein, ba auf ihnen eine unverhältnikmäßig ichw laftet (Forfter R. 3, 201; Bem. 214). Bang ebenfo fe b'Entrecafteaur, ber fie junachft nach Coot 1792 besuchte, über mittelgroß, aber fehr mager, was fich namentlich an b lend schwachen Armen und Beinen zeigte (1, 330. 351). gerkeit, diefe folechten Proportionen, welche auch neuere Beri porfanden (Bigeard in nouv ann, des voy. 1847, 1, 30 mit ihrer Lebensart in Rusammenhang; benn ihr Stamm mentlich von den folechter genährten Bergbewohnern ber bildet, welche freilich auch in den Niederungen nicht eben fri (Labillardiere 2, 205 f.) Doch fand fie Bourgarel (m

société d'Anthrop. de Paris 1, 252; l'institut 1860, 132) im Omaschnitt doch immer mittelmäkig muskulös und um ein Beniges miker als die Franzosen. Er beschreibt sie ferner als chotoladenfarbig bis dunkel-olivenbraun, ja lettere Farbe nennt er an anderen Stellen geradezu fcwarz (Memoires 286; 289); Bigeard, der ganz wie Forster (Bem. 214; R. 3. 201) unter jenem dunkleren Stamm denfalls geradezu schwarze Individuen fab, mabrend andere nur febr butel rothbraun waren, glaubt, baf biefe letteren von der füdlichften tovalitätsinfel, von Mare (Britannia), eingewandert (nouv. ann. des myag. 1846, 4, 216 f.) feien, ba auch ihre Sprache auffallende Analogien mit der Tongasprache hatte (eb. 1847, 1, 311). Einzelne Borte haben beide Sprachen gemein, welche übrigens Bigeard burchme nicht genau genug tennt, um barauf bundige Schluffe bauen gu Auch ift die Sprache ber bunteln und helleren Menschen, die a bem einen Stamm gehören, burchaus nicht verschieden. bifer bunkleren Bevölkerung, welche man bald mit den Tasmaniern VEntrecasteaux 1, 330; Labillardiere 2, 186, 244); bald mit den Fibichiinfulanern (Erstine 20) verglichen hat, ift fcmarz, von flofigem Bachsthum, aber oft ftart und lang (Bourgarel mem. 252 f.; Bigeard nouv. ann. 1847, 1, 301; Forster Bem. 215; R. 201), das Haupthaar, welches auch flodig wächft, ift nicht eben lang, aber sehr traus, so daß es Labillardiere (2, 186) geradezu wolly nennt, und wird nicht felten roth gebeizt (Bigeard a. a. D.). Defter find fie über den Nücken und am ganzen Körper ziemlich ftark behaart Forfter Bem. 218). Die Wesichteguge find bei beiden Weschlechtern grob, abergutmüthig (Forfter Ben. 214-5 ; R. 207), mit großen, platten, breilen Rasen, deren Burgel tief liegend ift, nach Sood (215) in Folge tünftliben Eindrückens, mit vorstehenden Badenknochen, diden vorstehenden Lipm, 6 Centimeter weitem Munde, ichiefftebenben, weißen Bahnen, Meinen, ovalen, tiefliegenden Augen (welche Forster wie Haar und Bahne schön nennt, Bem. 215) mit gelblichrother Conjunctiva und eworragenden horizontalen Augenbraubogen. Das Kinn ist rund und twas vorstehend, der Schadel wenig voluminos (Bourgarel a. a. D. 252; Forster R. 3, 208; Bem. 215 f.; Hood 215) mit ver-Minismäßig kleinem seitlichen Durchmesser bei größerer Ropflänge und farter ausgebildetem Sinterhaupte (Bourgarel eb. 289; Maage bon 57 Schädeln eb. 257). Die Stirn, nach Forfter (R. 3, 208)

bod, ift nach Bourgarel (252) tlein, tugelig, aber mrudfliebend (500) Rach allem Borftebenden wird man die Schilderung ber Am calebonier im Ausland (1855, 419), fie feien prächtige Geftalten mit Regerphysiognomien aber aufgepfropftem indischen Typus, auf ihr rich tiges Dagk gurudfilbren. - Die gelbbraune Race ber Infel, bamb fächlich im Guben und Often ber Infel lebend, mo ihre Ginmanberung noch fortbauert, hat höhere, größere, gerabere Stirn. einen Schach bau, der mehr dem polynesischen ähnlich ift und überhaupt ein poly Sie ftammen hauptfächlich aus Umea und be nefifches Musfeben. Bauptlinge an der Rufte und im Guden geboren ihnen faft alle # (eb. 253 f.; 286). Auch im Norden amischen Boebo und Jengen finden wir biefe uweanischen Einwanderer und überall, wo fie binte men, find die Menschen größer, schöner und anstelliger (Montravel in nouv. ann. des voy. 1854, 4, 336). Mifchlinge beiber Racen finden fich gleichfalle (Bourgarel 253). Auch Fibichiinfulaner follen nach Baladea eingewandert sein (Malte Brun in bull. d. l. soc. geogr. 1854, 1, 238 f.).

Die Eingeborenen ber benachbarten Infeln gleichen ben Balabes nern. Go die Runaier (Erstine 395), welche aber phylifch boba ftehen, ale die letteren (Bood 209): fie find mittelgroß, mit mohlgeftaltetem Geficht, großem Dand, guten Bahnen und traufen haaren, von Farbe zwischen der schwarzen und braunen Race; aber auch die dunkelften unter ihnen haben nichts negerartiges (Chenne 6; Berg. haus' Zeitschrift f. Erdf. X, 354, nach Naut. Mag. XVII.). Blid und Beberden find ungemein ruhelos und wild (eb.). Lonalitätsinseln sind von Menschen bewohnt, welche eine Die fchung der schwarzen und gelben Bevölterung ju fein scheinen (Ere. Auf Balgan (Umea), deffen Sauptinfel Bnie, "die lang. gefrümmte" beißt (Turner 518), find Polynefier von Umea gablreid eingewandert und haben auch die Namen ihrer alten auf die nem Beimath übertragen; auch einige neucaledonische Familien maren ein gewandert, welche aber mit den Gingeborenen gang verschmolzen find (Grundem. 366). Diefe find braun in verschiedenen, theils belle ren theils dunkleren Abstufungen, mit frausem oder fcblichtem Baar (eb. 339 f.) und ichoner ale die Runaier (Chenne 24). wild wie die letteren und ihnen auch leiblich ahnlich find bie Bewohner von Lifu, in der Gestalt zwar variirend, aber boch meift

, beren Farbe chokoladenbraun, aber heller als die der UweIhre Augen sind schwarz, von durchdringendem Blid; ihr kraus und so wie der Bart büschelig; am Körper sind behaart (Chenne 14). Auch den Bewohnern von Mare !, deren Augen sehr schön und deren Stirn hoch und wohli; doch stehen sie im Ganzen den Neucaledoniern nahe (Ers. ; 378; 386).

ben Bebriben ift Erronan und Immer faft gang geworden, ja fie haben die Namen der Infeln betommen, e Einwanderer tamen, Immer Riva und Erronan Fotuna. öftlichen Theil von Fate (Sandwich) foll es eine polynesische geben, natürlich von polynefischen Ginwanderern gesprochen belent 265 Rote und Erefine 333; Bill 55); Tanna efit mehrerer Sprachen, beren eine gleichfalls polynefifch zu it (v. b. Bab. 227; Forfter gef. 23. 2. 205; 276; 83.). Da wir nun die Abkunft biefer Polynefier genau 3d. 5, 202) und wissen, daß sie erft gang vor kurgem in Beimath übergefiedelt find, fo brauchen wir über fie gar nicht und unfere Schilderung gilt nur ben melanefifch fprechenden Die einzelnen Infeln unterscheiben fich fehr von einander Rörperbeschaffenheit ihrer Bewohner; doch wird uns bas ibern, wenn wir boren, daß g. B. auf Tanna eine größere erfchiedener Stämme wohnen, beren jeder feine eigene Sprache ill 227; v. d. Gabel. 145); daß es auf Erromango zwei gibt, beren eine allerdings im Aussterben ift (v. b. Babel. if auch Aneithum in eine Menge einzelner Stamme gerfällt Die Bewohner nun biefer letteren Infel find flein. el, mager, mit blutunterlaufenen Augen, langem Saar, bas wächst ober wenigstens baufig fo getragen wird (Bill 151; : 301 f.). Rach Chenne (33) und Turner (371), der einen biefer Infel mit judischer Physiognomie fab (368), find annefen und diese wieder den Lifuern abnlich, mahrend For-3, 247) die Tannesen den Neucaledoniern ähnlich, aber minund offen ale diefe nennt. Die Tannefen find musculofe ige, aber meist nur mittelgroße Menschen, deren Buchs felten pon 5' 7" überfchreitet (Gill 226; Erefine 306; Tur-Belder a 2, 62). Sie find gut gewachsen, nicht fett,

von fühnen oft iconen Besichtszugen, die Weiber jeboch flein und frater meift baklich (Forfter R. 3, 81; 138; Bem. 215; Rietmann 152). Ihre Sautfarbe ift ein fcmutiges Schwarz (Bill 226; Rorfter Bem. 215) oder ein dunfles Rupferbraun, welches bis in Schmarz übergebt (Turner 46 f. Korfter R. 3. 72; Rietman Erstine nennt fie glangend fcwarz (306), doch bernht biel ficher auf einem Irrthum, welchen Turner aufflärt : benn er fagt (77), fie bemalten fich febr häufig mit einer schwarzen Karbe, welche zugleich Beichen ber Trauer ift und faben bann fcmargglangend, wie gewich Ihre Baut hat bas Sammetartige ber Regerhaut (Forfter & 3, 82). Der Körper ift mit gartem haar bicht bedect (Eret. 306; Bill 226); das Saupthaar ift meift fowarz, feltener braun, oft mit gelbbraunen Spigen; es ift fraus und wird von den Mannern 12-18", von den Beibern nur anderthalb Roll lang, bei beiden aber in ein gelnen bunnen Lodden (oft 600-700) getragen, welche von ben Dan wurzeln an durch Bflangenrinde jusammengeflochten, an ber Sick freigelaffen und bafelbft gang fraus find; alle werben nach binten # ftrichen (Turner 77; Forfter Bem. 215; R. 3, 77-8, Riets 3hr Bart ift ftart und fraus (Forfter R. 3, 82). 3hm Masen find breit und meift platt (Erefine 306; Forfter R. 3, 78; Bill 226), aber bie meift ftarten Buge nicht ober nur wenig ucem artig (Turner 76 f.), die Augen groß, fanft, chofolabebraun (Forfter R. 82; Bill 226). Die Bewohner von Erromango unter scheiden fich sowohl im Neuferen ale in Sprache und Sitte von ber Bewohnern der umliegenden Sebriden (Gill 122), von denen fie der Tannefen am ähnlichsten fein follen (Rietmann 159), doch neum fie Chenne dunkler (37). Sie find mittelgroß, größer, iconer und beffer gewachsen als die Dtallitollefen, nuffbraun bis ichmarz, ihr haar ift did, wolligfraus, schwarz oder, jedoch felten, braun oder röthich (Gill 122; Forster R. 3, 59; 61; 55). Auch die kleinen Inseln 3mmer und Erronan, welche noch zu diefer füdlichen Abtheilung ber Bebriden gehören und die wir ichon wegen ihrer gahlreichen poly nesischen Bewohner erwähnten, haben melanesische Gingeborene, welche freilich von jenen Ginwanderern immer mehr verdrängt und afsimilit werden; fie gleichen den Tannesen (Chenne 36) im Meuferen und daß fie auch fonst echte Delancfier find, geht, abgesehen von ber Sprache, aus vielen Eigenthumlichkeiten in Sitte und geistigen Anichau

ervor, die fie auf ihre polynesischen Rachbarn übertragen babie gang melanefifch find (Erstine 319 f.; Turner 361 f.). uptgruppe ber Bebriben beginnt mit Fate, nach Chepne ber hebridischen Insel, welche auf der Westseite in der Erakord Efat beift (Turner 499). Die Infel, mit gablreicher rung (Turner 393), ift in jeder Begiehung mertwürdig: ihre er, welche, wie fie unter fich febr verschiedene Individualität fo auch den anderen Bewohnern der neuen Bebriden menia (Erefine 324; Gill 58), fteben in ihrer gangen Lebens. iher ale diefe übrigen. Auch leiblich zeichnen fle fich aus: a bei hohem Buche und ftartem Rörperbau (Rietmann 163) sige Buge, öftere gerabe ober fast romifch gebogene Rafe, gut te Stirn und mäßig großen Bart Erefine 324; Bill 58). ar ift turg, wollig traus und oft burch Beigen mit Ralf gelb (Erstine eb. Turner 393); feine Grundfarbe ift fcmarg. und amar ebenso wie bei ben Tannesen ift auch ibre Baut ne eb.). Die Beiber find ichlant und gierlich, bie Rinder icon ne 332). Säglicher find die Bewohner ber nun folgenden junachft Dallitollos, welche ale flein, bebend, mager, fcmarz, glich, ja affenähnlich geschildert werden (Forfter Bem. 217; inn 169). Die Stirn ift gang flach nach hinten verlaufend urch turg; die Badenknochen fteben vor, die Rafe ift platt und reit ift auch ber Mund, bie Buge wild, ber Bart ftart und iber nicht wollig (Forfter R. 3, 9; 13; Bem. 217). Die t weich und glatt anzufühlen, doch find auch bier viele Indimit weichem und langem Körperhaar bedect (Forfter R. 3, m. 218). Der Bauch fleht, weil fie ihn durch einen Strid gu ionuren, unmäßig vor (Rietm. 169; Forfter Bem. 218), bmagen find (Forfter eb.) bunn und wenn Rietmann (eb.) och gut gewachsen nennt, so tann fich das mohl nur auf einidividuen beziehen. Namentlich häftlich und folecht gewachsen Beiber, mas bei ber maffenhaften Arbeit, welche auf ihnen me nicht munbern tann; fie werden febr entstellt burch ibre gen, fclauchartig hangenden Brufte (Forfter Bem. 217-8. 23). Den Mallifollesen gleichen nicht nur die Einwohner ber Infeln zwischen gate und Malitollo, soweit diese bewohnt find er R. 3, 45), foubern auch die Eingeborenen ber öftlichen

Infeltette, bie von Ambrhen, Aoba, Aragh, Maiwo. Bow gainville fcilbert die Nobaner ale flein, bafilich, übel gebant, mit biden Lippen, bartlos, mit wollig-frausem haar und von fowarge oder braungelber Farbe. Auch hier maren die Weiber befonders bat lich (Boug. 211 f.). Dagegen preift nun Gelwyn (ev. Diff. Dag. 1869. 326) die Aobaner als ungewöhnlich schöne Menschen und in allgemeinen werben die Bewohner ber nördlichsten Bebriden gerühmt: wenigstens fah Rietmann (177) auf Espiritn fanto lauter ichim fcmarge Leute und ebenfo fchildert er die Bewohner von Banna leva zwar ale febr buntel, aber ale aut gemachien und hubich (180). Quiros fand 1605 auf dem dichtbevölkerten Espiritu fanto brame, schwarze und fehr weiße Menschen, lettere mit rothem Saar und Bet (Torquemada 5, c. 68; Dalrymple 256; 283; Fleurien 50 f.), von welchen letteren Fleurieu (43) vermuthet, daß fie mit bemalt, ihr Haar aber gebeizt war. Die einen batten langes ichlichtet. die anderen furges frauses Saar. Much diefe Infeln find je von verschiedenen Stämmen bewohnt (ev. Diff. Mag. 1869, 324 f.), w ber fich mancher Widerfpruch über die Gingeborenen lofen mag. Beffer unterrichtet als über diefe ziemlich unbefannten nördlichen Bebribe find wir über die Ritendi. Gruppe. Auf der füdlichften bierber gehörigen Infel, auf Banitoro, leben Menfchen von hober folante Statur, die hubich genannt werden konnten, wenn die Beine ftarter maren. Die Farbe ift ein lichtes Schwarzgrau mit rothlichem Schim mer, bas Saar ift fraus, lang, ber Bart turg aber ftart (Dillon 2, 153; Titelfupfer des 2ten Bandes). Das Geficht ift länglich, bie Stirn hoch und gewölbt (d'Urville a, 5, 214). Die feitliche Mb plattung des Ropfes an den Schläfen ift fo ftart, daß die Stirn bedurch fehr hoch und unten schmal erscheint. Das Geficht ift breiter als der Schadel durch die hervorstehenden Badenknochen, die Rafe if breit, die Nasenwurzel eingedrückt, die Angen ziemlich groß, aber tiefe liegend, die Lippen did, das Rinn flein, das Saar fraus (Quon bei d'Urville a 5, 358; Swain fon eb. 355; Rool, 35). Bang befondere bif lich find die Weiber, fobald fie ber erften Jugend, in der fie bisweilen hubschlind (Dillon 2, 177), entwachsen find; die Brufte, welche fie aufin binden pflegten, hangen bann lang und fclaff berab (d'urb. a, V. 164; Dillon 2, 229). Auffallend ift es, daß viele Individuen & felbst hochstehende Baden und hervorstehende Ferfen befigen (Guo)

bei bUrb. & 5, 359). Den Banitorefen gleichen bie Gingeborenen ben Ritendi (Dillon 2, 157) und mohl auch die von Tupua, smohl alle biefe Infeln fprachlich geschieden find (Dillon 2, 271). Auf Santa Erug gibt es ichmarze, chotoladenbraune und tupferfarbige Eingeborene, beren lettere langes ichlichtes Saar haben. Cefichtszüge find bei allen höchst verschieden (Dillon 2, 311.) Labillerbiere (2, 255) schildert fie als olivenbraun, einige als febr schwarz, mit negerahnlichen Lippen und Rafen ober malaifchen Bugen; die Stirn ift febr both, ber bunne Bart (Forfter R. 3, 189; Carteret 1, 360) wie das haar fraus, welches man am Rorper forgfatig ausrauft (eb. 2, 256). Auch hier finden wir die dunnen Ertremitaten wie im übrigen Archivel (Menbana allg. Sift. b. R. 18, 502; Fleurien 26). Die Sautfarbe ift nach Carteret (360) minber fcmars als auf Neuguinea; die Gesichtszüge keineswegs immer Miglich. Die übrigen Bewohner biefer Gruppe gehören zu Bolyneften.

Die Melanesier bes Salomoarchipel find jum Theil ben Bewohnern von Sta Eruz ähnlich, wie Carteret (364-5) wenigstens bon Gomer, Carteret und Simpson behauptet. Auch die Bewohner von Bauro find meift chofolabenbraun, ben Fibschiinsulanern dalich, nur heller; fie zeigen diefelbe Farbe wie die Bolynefier, nur in einer viel dunkleren Schattirung. Doch gibt es auch einige wenige unter ihnen, welche mattichwarz, ohne bräunliche Beimischung find. Sie Stirn ift niedrig, die Rafe platt, Riefern und Badenknochen wifpringend, die Lippen did, der Mund groß, das Haar fraus, doch bieweilen anch schlicht, meift gebeigt, häufig turz geschoren mit Auswhe einiger Loden, die man lang machfen läft. (Montravel bei Mrbille b. Bool. 2, 365; Roquemaurel eb. hist. 5, 294). Reperhaar rafiren fie aufe forgfältigfte ab (Rietmann 185). Die Ralaitaner find braunlich fcmarg, mit dichtem frausen haar, welches perrudenartig absteht und häufig roth gebeigt ift (Nov. 2, 429); ine Gefichter find oval, die Rafen find breit und flach, bisweilen jeand lang vorspringend (eb. 432). Schwarz, mit frausem abkiendem Saar, dabei mittelgroß, breit und gut gewachsen sind auch be Sefarganer: mertwürdig ift es aber und fehr zu beachten, if fich unter ihnen einzelne braungelbe Individuen finden, die auf ir langes fchlichtes Baar ftoly find, und dag biefe wenigen gu Dantlingen gehören (Surville 249 f.). Diese Berschiedenheit ber Beit, Anthropologie. 6r 8b. 34

Sautfarbe findet fich im ganzen Archivel und icon Mendana, bet 1567 Bera (Guabalfanar) entbedte, fagt von ben Salomont infeln, daß daselbst gang buntle, bellere und gang belle Menfchen wohn ten (alla, Hist. b. R. 18, 493) und Herrera (descripcion de la Indas occid. Madrid 1730 fol. 59 bei Rleurieu 18) fpricht von weißen, dunkelbraunen, rothen, tupferfarbigen und negerartigen Menfon und von der Mifchung verschiedener Racen bafelbft. fprachlich Bauro febr nabe fteht (b. b. Gabelent 244) wird auf Diefelben oder fehr ahnliche Bewohner wie diefe Infel haben. Diefelte Farbenverschiedenheit findet fich auf 3fabe L Bahrend Surville, welcher die Umwohner von Bart Braslin den Sefarganern glich nennt (247), fie als mittelgrofe, aber farte und nervige Denfon schildert (235), find sie nach d'Urville (b. 5, 105) meift klein und schwächlich, nach Jacquinot (eb. Bool, 2, 245) nur zum Theil gut gemachien. Alle aber ftimmen barin überein, baf fie entweder fet dunkelfarbig (fcmars nach Surville, nußbraun nach d'Urville und Jas quinot d'Urv. b. Rool. 2, 455: also auch sie wohl von polyme fifcher Sautfarbe, nur in buntelfter Schattirung, und mit traufen weichem Baar, welches fie oft roth farben ober aber tupferfarben find und dann bisweilen mit schlichtem, meift aber auch dann mit frausem Saar (Surville 235; d'Urville b. 5, 105 f.; Jacquinot eb. 297. u. Bool. 2, 355). Auch Mendana fand hier traushaarige bronzefarbem Menfchen (Dalrymple 91). Die Nase ift meift breit und flach boch bisweilen auch adlerformig, (Jacqu. bei d'Urville b. Bool. 2, 355), die Lippen meift voll, doch erstere nicht fo platt, lettere nicht fo bic wie beim afrifanischen Reger. Die Stirn ift flein, Die Augen mitteltiefliegend, das Untergeficht fpit, der Bart fehr gering (Surville 235). Die Bewohner der fleineren Infeln füdlich von Ifabel Dinrray, Neugeorgien und Simbu find mittelgroß, fcmarz, mit traus wolligem Baar, ftart und mohlgebaut, den Gingeborenen von Rem quinea fast gleich (Chenne 64 f.; Shortland Reife 234). Die Gim gebornen von Choifeul und Buta find fcmarz, mit fraufem, langen oft gebeigtem haar (Bougainville 227; 231; 232) und nament, lich die Bukaner sind schön nach Dubouzet bei d'Urville (b. 300l. 2, 368), nach Labillardiere freilich nur fraftig und ausbrudevoll, feineswegs fcon, nicht fehr fcwarz, mittelgroß und fehr mustulis. mit fehr großem Ropf, fehr großer Stirn, fehr reichem, wolligem Bear

wachs, glattem Geficht, ziemlich kleinen Lippen und ftarkem Kinn (La. billar d. 1, 22 (7-8,) vergl. Lesson complem. ju Buffon 3, 110), Salerio, welcher die Bewohner von Buta somohl wie die von Neu-Rorgien nicht schwarz sondern dunkelchokoladenbraun neunt, stellt fie ut den Bewohnern der übrigen Salomoinseln gleich, obwohl fie eine urchans felbständige Sprache reben (344), mabrend bie Eingeborenen Bougainville gleich find ben Bewohnern von Malaita (Ronemaurel bei d'Urville b. Bool. 2, 367). Die Bewohner ber enn Infeln find gleichfalls nach Carterets Schilderung Reger, eiche ben afritanischen ähnlich seien und schwarzes wolligkrauses Baar Itten (Cart, bei Schiller 1, 367). Go werben auch bie Beohner der übrigen fleineren Inseln daselbit von ähnlichem Aeukeren in, nur ift dabei an das ebenholzartige Schwarz mancher Regerdeme nicht zu benten, vielmehr auch hier die Saut wohl nur dunkelwenbraun oder röthlich grauschwarz. Doch ist die Bevölkerung des mgen Archipels durchschnittlich heller als die Fidschiinsulaner (Duwatier, d'Urville b. Rool. 214). Etwas genauer find wir über die m folgende Infelgruppe, über Meubritannien unterrichtet. Schouten mble Maire, welche am Johannistag 1616 die Infel St. Johann wedten, schildern die Eingeborenen als fehr schwarz, häftlich, wild Diar. 50), aber als start und wohlgewachsen (le Maire allg. 降 d. R. 11, 470). Ihr Haar war turz und traus, teineswegs ber wollig wie bei den Negern Afrikas, ihre Bärte dagegen lang (eb.). De Eingeborenen von Gerrit Denis Schildert Dampier (5, 83) 🌬 fcmarz und stark, mit kurzen krausen Haaren, die mannigfach gefritten und gefärbt find, mit rundem, breitem Geficht und großer fatter Rafe, aber eigentlich nicht häftlich. Gublich von diefer Infel but das kleinere Eiland Anton Cave mit schwarzen, sehr großen. mehaarigen Menschen (eb.). Die Bewohner von Tombara find barg, doch ift ihre Farbe etwas heller als die der afrikanischen Mer (Barnot bei Duperren 526), fcmutig fcmarz, wie Leffon 🖏 alfo nur grauschwarz (complem. zu Buffon 3, 68). Sie find nur welgroß, felten über 5' 1-2",- boch gibt Belcher ber fonft mit Garnot breinstimmt, auch 5' 7" als nicht seltene Größe an (a. 2, 80) — eber ger als athletifch, mit nicht ftart entwidelten Dlusteln (eb.), fcmachen tremitaten, aber mit bidem Bauch (Quon bei d'Urville a. 4, 736). Reffon indeft find ihre Glieder nicht eben mager, wohl aber 34 \*

schlecht proportionirt (complém. 3, 60). Ihr schwarzes Haar, bet fle aber meift roth ober gelblich beigen ober meift pndern, ift lang, f daß es bis auf die Schultern reicht (Leffon complem. ju Buffet 3, 68.) wollig, fraus, bufchelig machfend, (Qnop und Gaimard bei d'Urville a. Zool. 34) und jeder Bufchel forfzieherartig gekränsch Wie fie fast tein Körperhaar haben, fo find fie auch meift bartle, nur daß einige Säuptlinge Barte und amar ftarte Barte haben, welle fie gleichfalls weiß pudern (Garnot eb. 526; Duob eb. 4, 736; Carteret 379). Auch Bougainville, beffen Renengland Tombent ift, fab Leute mit langen Barten bier (246). Ihre Angen find bin meift etwas schiefftebend (Quon), ihre Nasen bid und breit, aber wit eigentlich platt, ihre Lippen find voll, obwohl nicht in bem Grabe wie bei ben afritanischen Regern, ihre Badenknochen fpringen vor (Barnot eb .: Quon eb .; Carteret eb.). Gie gleichen nach Carteret 379 im Aeukeren gang ben Bewohnern von Sta Crug; nach Onob = Baimard dagegen (b'Urv. a. Rool. 34) haben fie febr viel Achalic keit mit den Bewohnern von Bort Dorei in Neuguinea, nach Belder mit den Tannesen (a. 2, 62). Ihre ziemlich elende Korverbeichaffen beit leiten bie lett genannten Gelehrten ab von bem febr unaunftige Klima, in welchem sie leben. Die Bewohner der fleinen 3ml Amakata (Pork), welche im Georgskanal zwischen Tombara mi Birara liegt, find im Gegensatz zu ben Tombaranern ftark, gut mb groß gewachfen, durchgehends von einer hellen Aupferfarbe, von wolligen d. h. ftart frausem, jedenfalls ichwarzem haar, das fie aber vielfach puber ten und beigten (Sunter 140). Doch bemerkt Garnot (Dupert 530), die Amatataner ichienen den Tombaranern abulich au feis-Die Weiber find minder hubsch, als die Dlanner (142). Sehr weis find wir über Reubritannien felber unterrichtet, welches überhamt die unbefanntefte Infel diefer Begenden ift. Rach Salerio (Beters mann 1862, 344) find die Biraraner in Sitte und Befen be Maffimeinfulanern gleich, welchen fie auch augerlich zu gleichen icheinen. Denn Roggeveen und feine Reifegefährten (Behrens 154; Rogge. allg. Hift. d. R. 12, 568) schildern die Ginwohner, welche mi Behrens den Javanern gleichen, als gelblich, mit ichwarzem back, welches ihnen bis auf ben Gürtel reichte und großem, schlanten Buch Dampier (5, 99) fagt weiter nichts von ihnen, als daß fie gablreich ftart, fühn und mohlgebildet feien. Die Gingeborenen ber Infel Rool,

welche fic unmittelbar westlich an Birara anschließt, zerfallen in zwei (Reina) ober brei (Salerio) verfciebene Stämme, welche auch **foraglich unterschieden** sind. Reina unterscheidet die Sprache von Rurna an ber Rufte und von Cubai im Inneren ber Infel. and nicht fchwarz, vielmehr fo hellbraun, daß fie taum dunkler find bie italienischen Bauern im Sommer (Saler, 342); fie find der und gut gebaut und haben ein stolzes Aussehen, obwohl sie von mabafter Gemutheart find. Die Bewohner von Roof fteben in mannigfacher Beziehung zu den Bewohnern der füblich von ihnen geegenen Inseln, ju ben Daffims (b'Entrecasteaux und Luisiade), ju Rudichn (Wodlart), Kirvirai (Trobrignd), ben Jouvenen und migen anderen kleinen Infeln, welche wir gleich bier betrachten wollen. Die Daffimeinfulaner find amar wild, trotbem aber furchtfam: be haben eine blafgelbe bis taftanienbraune Sautfarbe, find klein aber buftig. Beller und weniger wild find bie Gingeborenen von Dud. in und biefen gleichen die wenig jahlreichen Bewohner ber übrigen manuten Infeln, beren Mittelpunkt Mubichu ift. Die Roofer find unteler als die Bewohner von Dubfchu (Galerio 34 3-4). Die Emgeborenen anderer Inseln ber Quifia de fand Macgillivray (1, 188) badellupferfarbig mit perrudenartig frifirtem, maffenhaftem Saar. Die Mpflognomieen waren febr verfchieden, öfter die Stirn niedrig, jurud's Achend bei ftark entwickeltem Hinterhaupt; im Bergleich mit ben Inftraliern hatten fie fcmalere aber mehr vorftebende Rafen, bunnere Eppen, weiter anseinanderstehende Augen und höhere aber nicht breitere, weniger überhängende Stirn; d'Entrecasteaux (1, 414) fand auf Bouvonloir und St. Aignan (d'Entrecasteauxinseln, Massime) mittelgroße, schwächliche Menschen mit wolligem Baar, welche olivenkenne Saut und Regerphysiognomie hatten (Labillard. 2, 276). Ren fleht unter ihnen so verschiedene Buge, als man nur immer miter Europäern feben tann, bald gang negerähnliche, bald jubifche, burchaus malaiische. Ihr Gesicht ist meist breit bei vorstehenden Badenknochen, flachen Schläfen und tleinem etwas zurudstehenden Rinn; k Nafe ist mehr ober weniger platt mit weiten Löchern und breitem mmbetem Ruden. Der Mund ift ziemlich weit, die Lippen bidlich. tier wolligem Saar tommt bisweilen auch turglodiges und langes wies vor, welches lettere bisweilen lichtgelbbraun ift. Ihr Bart ift Mecht, ihr Körperhaar gering. Ihre Hautsarbe schwankt zwischen lichtbis dunkelkupferfarbig, ihre Größe beträgt 5' 4". Rach diefer Schildberung Macgillivrays (1, 275 f.) erklärt fich, wie Roquemann (d'Urv. 6, 9, 396) geradezu von einem doppelten Menschenschildber einem gelbbraunen und einem schwärzlichen reden konnte.

Auf den fleinen Infeln bei Neuhannover finden wir große flat fupferbraune Menfchen, mit schwarzen ftarten Saaren, und einem solon Bartmuche, daß einigen der Bart mohlgepflegt und gefräufelt bis zum Rad hing, (King 318 f.). Die Bewohner der Admiralitätsinseln find mattschwarz (Labillardiere 1, 255) oder fehr bunteltupferfach (Carteret 385), mit Bhufiognomieen, welche nicht fehr fich von ba europäischen unterscheiben und mit wolligem weifigepudertem ben Das Saar am Körper reifen fie aus (Lab. eb.: Cart. eb.). & zelne Nachrichten haben wir nun noch über einige der kleinen Infet nördlich von Neuguinea. Go mobnten auf ber Mofesinfel (Souten Diar. 52) langbartige Menichen, welche auch die Barte beiten, auf der Bulfaninfel hellfupferfarbige (Schouten eb. 54) da gelbe Menfchen (le Maire allg, Sift. d. R. 472) mit frausem , A auch langem Saar; und ahnlich maren auch die Bewohner von Dos. Arimoa und Infu. Auf den naheliegenden Infeln los crospos find die Menfchen viel fraftiger aussehend und fehr von jenen 34 lanern verschieden; auf Schouten (awischen Reuguin, und Admirale täteinseln) find die Eingeborenen nur 5', felten 5' 4" boch und magere und ichmächliche Denichen (Belder a 2, 80; 84).

Wir haben jett noch zwei Centren melanesischen Lebens übrig. Neuguine a und Fidschi. Die zuerstgenannte Insel ist an ihrme Südostende von demselben Stamme bewohnt, welcher über die Massius verbreitet ist, wenigstens fand Macgillivray keine irgend welche bedeutenderen Unterschiede (1, 255, 294); doch wohnt jenseit der großen Bapuadei ein anderer Stamm, welcher verschieden ist (2, 77), etwas kleiner, aber mit hübscheren Zügen (2, 55). Dieser Bevölkerung nennt er die Emgeborenen der Torresstraße gleich, während Cook (1. R. 3, 261) minder genau behauptet, daß die Bewohner der Südsüste von Rewguinea ganz den Neuholländern gleich seinen, nur minder dumkel, wel minder schmutzig. Allerdings stehen die Bewohner des Cap Port und der Inseln des Prinzen v. Wales, durchaus echte Neuholländer, den Bewohnern der Torresstraße leiblich sehr nahe, wie Meiniche meint durch vielsache Berührung mit ihnen (Macgill. 2, 2 f.; Meiniche

Zeischr. 3, 110). Die melanessischen Bewohner der Straße, die Eingeborenen der Murray- Darnley- und der anderen Inseln (Verzeichn. dei Mein. 106) sind gut gebaut, muskulös, kräftig und schöner als die Australier, den Europäern eher als den umwohnenden Völkern gleichend, gelderun, chocoladenbraun oder röthlichschwarzgrau, mit büschligem Körpersud Kopshaar, welches letztere so dicht steht, daß es kurz geschoren kaus erscheint. Nie ist es wollig: oft aber wird es in langen Flechten krüdenartig auffristrt (Macgillivr. 1, 125-6; 2, 13; Flinders 1, 109 f.; Jukes 1, 133; 142 f.; 170). Der Kopf ist meist vierssig, die Stirn lang und schmal, die Augen groß und wohlgesormt, ix Lippen etwas dick, die Physiognomie hat namentlich auf Errub Daruley) bei gebogener, unten etwas breiter Nase etwas Jüdisches Jukes 1, 170; 2, 236).

Die Anwohner der Mariannen (Dourga.) Strafe find tobl. warz, fraushaarig, mittelgroß oder drüber, doch nicht fehr ftart, mit iden Lippen, platter Nase, schwarzem, krausem Haar und Baden- und Mnauzbärten (Kolff 326; Journ. Roy. Geogr. Soc. 7, 386). Blaufcmarz, welcher Farbenton vielleicht, wie öftere nach Erefine bei m Fidschis, durch reichlicher entwideltes Rörperhaar bewirkt wird, ennt fie Modera (50; J. R. G. S. eb.) dunkelbraun, ins fcmarzhe ziehend und muskulös und fraftig Müller (b. 58, Modera L; Rolff eb.). Die Anwohner der Rufte von jener Strafe bis um Uten atefluß (41/20 S. br.), und feinen Umgebungen, welche ins 58 nach ihrem Aeuferen denen der Mariannenstraße nahe vermudt glaubt, haben meift schmalen feitlich zusammengedrückten Kopf, inglich ovales Geficht, wenig vorspringende Badenknochen, sehr breite, latte Nasen, deren Flügel oft durchbohrt sind und die nicht selten uch ben Schmud frumm und lang gezogen ift. Die Rafenlöcher ind groß und bisweilen seitlich stehend, der Mund ist groß, die Lippen b febr did, die Borderzähne zuweilen fünstlich zugespitzt, die Augen rof, offen, glanzend, mit brauner, felten schwarzbrauner Bris, die Stirn ziemlich hoch, sanft gewölbt mit wenig vorspringenden Sockern, ie Augenbrauenbogen oft ftark hervortretend. Der Bart ist schwarz rans, der Blid oft falfch, die Gesichtszüge fehr verschieden. Auffallend Milich find die Frauen, deren Schädel mehr rund, seitlich weniger Mammengebrudt, beren Suften und hintertheile auffallend ftart entvidelt find (Müller b, 67; Finsch 51 irrig von Mar. Str.). Ihre Farbe ift

fcmarabraun, welches oft heller mit einem Stich ins Gelbe ober Blas liche, oft aber auch dunfler bis jum Schwarzen fchattirt ift. Im Größe beträgt meift 1,60-1,75 Meter, ihre Geftalt ift nicht robit fondern meift jart und fcmächlich, (Sal. Müller b. 65: 69: Temmind 3, 367, 385; Journ. Roy. geogr. soc. VII, 387; Rinfd 58). Die Bewohner von Latabia (nordweftl. vom Utenat) find ben Aruinsulanern abnlich (Kolff 343), also (nach Ballace 2 186) buntelbraun, schlant, mit breiter aber vorstehender Rafe und traufen Saar. Die Aruinfulaner find fo außerordentlich icon gemachien, bag fe felbst die schönsten griechischen Statuen übertreffen (28 all. 2, 234); diefe Behauptung auch auf die Lakahier zutrifft, muffen wir dabin gefiellt fein laffen; doch ist es nicht gerade mahrscheinlich. Rach den neuesten Low schungen ber Sollander find die Bewohner von Latabia ben weftlicher mot nenden Eingborenen ber Speelmannsbai, ber Bai Raimani 2c., abnich, zeichnen fich aber burch hohe breite Stirn, burch bide gewölbte Angen brauen aus (nieum Guinea 45). Die Bewohner von Lobe (awischen Tritonsbai und Lakahia) find schwächlicher als die bom Utenatefluß, ohne spitgefeilte Rähne, sonst aber ihnen ahnlich (Gal Müller b. 89). Dit ihnen im nächsten Rusammenhange fteben bie Bewohner ber Tritonsbai ober, nach einheimischer Bezeichnung, ber Bai von Uru Languru, mo die Hollander bas Fort Du Bus errichtet haben. Die Schäbel der Gingeborenen pon der Weftfeite ber Bucht find länglich oval, mäßig gewölbt mit fehr breiter Stirn, etwas porftebendem Bintertopf, platten Seitenwandknochen mit ftarfen Boden und etwas gerundeten Schläfenbeinen. Die Jochbogen fteben ftart vor, bei minder vorstehendem Jochbeine. Die Gesichtsfläche ift breit, die Augenhöhle vieredig, horizontal langgezogen, die Wangengruben tief, die Nafenbeine turg und etwas ausgehöhlt, in einem fpipen Binkel gegeneinandergeneigt, mahrend die Nafenlöcher breit find. Gin andern Schädel von dort hat gleichfalls fehr platte Seitenwandbeine bei lich geründeten Schläfenbeinen, doch ift bei ihm, mahrend er fonst nicht abweicht, die Stirne fehr schmal, mittelmäßig gewölbt, der Scheitel rund, der hintertopf etwas platt, der Oberfiefer ichmal, der gang Schabel febr lang (Sal. Müller b. 124). Sie find meift unter mittelgroß, eher schwächlich, das Aeußere denen rom Utenatefluß ähnlich, der Bartwuchs gering, das Haar reichlicher machsend, traus, rothich ichwarz. (Modera 99). Nach Hombron (nouv. ann. des voy. 1845,

2, 386; D'Urville b Rool, 1, 278) aber find die Gingeborenen Rifer Bai Mifchlinge von Mataffaren, Balinefen und Timoresen mit Bepaaweibern und daher viel schöner als die Bapuas felber, größer # biefelben, lebhaft tupferbraun und wohlgebildet, ganz gleich den ibidinfulanern. Solde Mifclinge mogen freilich existiren : aber zu bem Entstehen ift boch eine eingeborene Bepolferung nothig, über beren lusieben Sombron nichts fagt; und feinenfalls find fie fo gablreich, of and ihnen ein nur irgend bedeutenber Bruchtheil der Bevölferung Sombron folgt bier feinen Borurtheilen. Die Anwohner ber Speelmansbai, der Bai von Raimani, Ramrao und Arguni wie die Eingeborenen ber Infel Namototte find fraftiger als bie m Uru Languru, mittelgroß, dunkelbraun, von trauswolligem Bart und bar, welches lettere perrudenartig abstehend ober in Flechten gemen wird. Sie haben regelmäßige Züge, hohe, schmale Stirn, ik, gewölbte Augenbrauen, ziemlich scharf vorstehende Nase mit breiten lügeln, dide Lippen und etwas spites Kinn. Einzelne haben einen fr behaarten Rorper (Dieum Guinea 117; Rents 542. Finfc 10; 84). Bang ahnlich find die Bewohner der Infel Abie, mittelwß, muftulos, buntelbraun, boch etwas heller als die Stämme bes feftlandes, mit regelmäßigen Rügen, hoher, fcmaler Stirn, gewölbten Ingenbrauen, die Rase nicht platt, ja bisweilen sogar vorspringend, it breiten Alügeln; ihr Bart ift fraus, die Lippen minder did Rienw Guinea 113; Finfch 90). Die hollandischen Gelehrten Etnarezpedition denken daran, daß wir es hier vielleicht mit einem Midlingsvolf zwischen Ceram und Neuguinea zu thun haben, und milich ift ja der Ginfluß Cerams in diesen Gegenden groß und schon it Jahrhunderten wirksam: benn schon Kents fand 1678, daß bie Bewohner von Ramototte, wo der Hauptmittelpunkt des Mafoifandels nach Ceram war, das Ceram ebenfo geläufig wie ihre eigene Sprache redeten. Rabe verwandt den Abienefen find die Anwohner M Rarufafluffes (zw. 133-134° L.; 3-4° S. Br.), welche ihr bunswolliges Haar gang wie die Franen der Insel Adie in brei Beile icheiteln, mittelgroß, wohlgebilbet find, regelmäßige Gesichtszüge, prehende, schwarze Augen, meist nicht gefeilte Zähne, dide Lippen und Murs traufe Barte haben; ihre Rafen find vortretend, unten aber twos platt, da die Flügel breit sind. Ihr Körper ist mit reichlichem Door bededt und von dunkelbrauner Hautfarbe. Auffallend bunn flud

bie Beine ber Beiber (Rienm Guinea 16.) Das Land, welcht hinter ber Kufte liegt, ift febr gebirgig, trotbem aber ziemlich mi von Böllerftämmen bewohnt, melde von ben Ruftenanwohnern Bul b. h. Bergbewohner genannt werben; auch nach einzelnen Berg werden sie genannt und so bezeichnet ber Rame Mairassi, welch Salomo Müller jur Bezeichnung ber Bufa anwendet, nur den Stam ber am Berg Mairaffi mobnt (Rieum Guinea 68). In Sitten Gebräuchen find diefe Gebirasvöller ben Bewohnern ber Cbeue a gleich (eb. 117), doch unterscheiden sie fich nach Sal. Müller (b. 8 im Meugeren, fie find mittelgroß, robufter als bie Ruftenbewohn mustulös, von buntelbranner Rarbe und regelmäßigen Befichtsie (eb. 103). Repts nennt die Westfüste des füdlichen Theils der Ru halbinfel von Reuguinea Onin, und die Bewohner diefer Gege benen ber Insel Caras gleich. Es maren fraftige, friegerische Menick welche ganz nadend gingen und in einer Art Abbangigkeit von Keffe und Goram (Ceram laut) flanden (Rents 540-1; Bint 166 allg. Bift. b. R. 537-8). Sie werben fich nicht von den Bewohn bes nördlichen Theils biefer Salbinfel (nördlich von Dac Cluer bai) unterscheiden und diese sowie die Anwohner der Bittftrage Salamatti und Batanta fcildert die Etnaezpedition (Rien Buin, 66) den ichon beschriebenen Anwohnern des Karufafluf gleich. Auch die Bewohner von Bagen (Baigin) gehören bierte fie find den nörblichen Neuguineern gang abnlich, haglich mit wenig Ausnahmen; bei einem Gesichtswinkel von 75° ift die Stirn pla die Augen klein und tiefliegend, die Backenknochen breit, die R plump, unten platt, die Bahne gut, aber vorstehend und baburch at Die Lippen aufwerfend. Bartwuchs ift felten, bas Ropfhaar bagen fehr weit, bis zu 8" abstehend, fraus oder folicht und von foman Der Bauch ift bid, die Beine dunn, die Fufe lang und gro die Sautfarbe fcmarzbraun (Frencin 2, 47; Arago 1, 35! Mifchungen mit Malaien find hier häufig und fo follen die Bewohn ber Offatbai (Beftende von Bagen), fleine Menfchen mit fcmach Gliebern und perrudenartigem Haarwuchs, mit einem Gesichtswinkel w 63-690, deren Größe felten 5' 6", meift nur 4' 8-9" beträgt (Barne bei Duperren Bool. 531) Mifchlinge amifchen Malaien und \$ puas fein (Leffon complem. ju Buffon 3, 19; Sombr. in non ann. des voyages 1845, 2, 386). Auch Wallace, welcher 1860 i

Bagen war, ift berfelben Meinung, indem er fagt, daß Wagen teine Uminwohner habe, daß die Bewohner der Infel eine gemischte Race aus Didilolefen und Neuguineern fei. "Malagen und Alfuren von Dichilolo, fagt er, haben sich wahrscheinlich hier niedergelaffen und viele von men haben Bapna-Frauen von Salvatti oder Dorei genommen und ie Einwanderung von Leuten aus diefen Gegenden oder von Stlaven bit zu der Bildung eines Stammes geführt, welcher fast alle Uebersinge vom faft reinen Malagen- bis jum vollständigen Bapuatppus bar-Die von ihnen gesprochene Sprache ift gang papuanisch; es ift ie, welche auf allen Kuften von Misole und Salwatti, im Nordwften von Neuguinea und auf den Inseln der großen Geelvinkbai esprochen wird - eine Thatsache, welche den Weg klar legt, auf meldem die Ruftenanfiedelungen erfolgt find." (2, 330). Da er aber ie Sprache diefer Inseln, die auch auf Gebe berricht, felbst als rein mpnanisch bezeichnet: so ist jedenfalls das ganze genannte Gebiet zuwicht von Babuas, wie fie auch auf Neuguinea wohnten, befett gevefen: und mit diesen haben sich später und feineswegs übermäßig phreiche malaiische Einwanderer gemischt. Denn waren erstere die Grundlage der Bevölkerung, ju benen, wie Wallace will, Papuaweiber md spätere Papuaeinwanderer sich gesellten: so begreift man durchaus icht, warum alle diese Inseln eine Bapuasprache als Muttersprache aben; während umgekehrt der größere Einfluß der späteren malaiischen kinwanderer sich sehr wohl aus ihrer höheren Bildung erklärt. Die kinwohner im Inneren der Infel find übrigens von denen der Kufte mach Frencinet (2, 54) sprachlich geschieden. Gine Mischlingsrace 👊 Ballace, der Hauptmasse der Bevölkerung nach gleichfalls Negritos ind die Bewohner von Gebe, auf welcher Insel es neben großen mustulosen Menschen mittelgroße und auch hagere schwächlich aussehende ibt. Sie sind dunkelolivenfarbig, an Gesichtszügen den Eingeborenen Don Bagen gleich, nur daß ihre Rahne durch Betelkauen schwarz find bie oberen Schneidegahne fpitgefeilt werden; ber Befichtswinkel wechselt zwischen 74 und 81°. Auch der Bartwuchs ist reicher, indem tinge Backen., andere Schnauzbärte tragen; Kinnbärte kommen nicht Die Haare sind schwarz oder braun, schlicht und lang oder turz and traus; der Ausdruck ihrer Gesichter ift ein gescheuter oder boch Chaner (Frencinet 2, 7). Namentlich die niedere Klaffe ift den Renguineern ganz gleich (Belcher a, 2, 102). Doch wohnen viele

Ternetoner auf ber Infel (De Bruijn Robs 1849 in naturk, v. noderl. Indie 1, 169), mit benen fle flo mannigfac Am befannteften und am meiften besprochen find bie Bewol Dorei an ber Rordflifte ber Sauptinsel. Sie find meift : groß, pon unterfetter Geftalt, oft mit bidem Band unt Gliebern (Quob und Gaim, bei d'Urville a. Rool, 81 brann bis fcuntig ruffcwarz, bisweilen aber auch gang ! beller noch als die Malaien (Ballace journ, rov. geogr. 174) mit fehr hoher schmaler Stirn, großen bunkelbrannen ober Augen, biden bufchigen Branen, platter breiter Rafe mi feitlich geffellten Löchern, großem Diund, biden Lippen, fleinen Rinn und nicht eben reichlichem Bart (be Bruifn Rops in tydschr. v. nederl, Indie 1, 175; Bin bs. Carl c. 67; Leffo m Buffen 8, 180. Finfc 95). Rach Quop und Gaimard ( find die Gefichter oft so rund, daß beide Durchmeffer einander g Doch gibt es auch Menfchen, welche andere Ruge haben n Individuen find gar nicht felten, welche fehr bubic find, gri gebant, mit foonen Gefichtern und langen Ablernafen (Bruij eb.; Ballace 2, 284), die Beiber aber find megen bes c laftenben Drudes meift hafilich (Quon und Gaimar b bei D' a. Bool, 81). Das Haar ift entweder turz transwollig m ber Mehrzahl, ober zwar auch fraus aber mächtig lang und dann febr forgfam gepflegt (Ballace eb.; Duop und & Finfc 95). Leffon halt auch die Bewohner von Dorei gun Theil für Mifchlinge von Malaien und Bapus (compl. Br 130), was indeg eine irrige Behauptung ift. Wallace 1 Doresen geradezu unvermischte auch in ihrem Aeukeren gang acht (Journ. roy. geogr. soc. 1860, 8b. 30, S. 172, 174), meint ( daß die eigentlichen Urbewohner des Landes die etwas verkommen bewohner binter Dorei, die Arfafi feien, welche er als zottialen und meift fowarz, doch auch bisweilen als malaiischbraun schildert Er fceint aber nur einen vertommenen Borpoften ber Arfa au haben, benn bie letteren, von benen auch die Bewohner vi bori (Cap Danori), abstammen, find ein tüchtiger ? folag, intelligenter und fraftiger als die Gingeborenen b (Rieum Onin. 164).

Die Bewohner von Dorei stammen nach ihren Sa

Mbsori (ber Gruppe Schouten, bestehend aus Biat, Sowot, ber Meinen Jusel Mysori und anderen fleinen Gilanden), von wo aus fie mach bem Bericht ber bentschen Missionare zu Dorei, Otto und Beifen, erft etwa um 1700 gekommen sein follen (Bruijn Kops 175; Rienw Guin. 152). Sei bem, wie ihm wolle: jedenfalls haben bie Bewohner dieser Inselgruppe nicht nur daffelbe Aussehen wie die von derei, fondern auch diefelbe Sprache (Bruijn Kope 280). Daffelbe pit ferner von allen ben tleinen Infeln füblich von Dichobie, vibrend Dichobie felbft höber ftebende, hell-tupferfarbige Bewohner bat. mit langen, frausen, schwarzen Baaren (Belcher a. 2, 90-91). Und i finden wir dieselben Bewohner an der Oft und an der Südfüste kt großen Geelvinkbai. — Bon ber übrigen Nordkufte wiffen wir tot ihrer Ausbehnung doch nur noch von einem Buntte genaueren Befdeib, und zwar von Telot Lentidu ober ber Sumbolbtsbai, teren Bewohner physisch und moralisch höher fteben als die von Dorei Ballace 2, 299) und nach d'Urville (a. 4, 560) ben Reuirländern Halich find. Sie zeichnen fich aus durch hohe und zugleich breitere Birn, als man fie soust bei den Papuas findet, durch mehr vorftelende Jochbeine, breite platte Rafe mit weit abstehenden Rlügeln, dice Spen, durch scharfes und spites Kinn; ihren Baden- und Kinnbart tragen fle turz gefdnitten, ihr Saar, welches die gewöhnliche Beschaffenheit Baynahaares hat, boch nicht gerade fehr lang ift, vudern fie oft mit rother Thonerde (nieum Guin. 170). Gie find von febr buntler hutfarbe, von mittlerer Größe und haben häufig ftart vortretenden Buch (D'Urville a. 4, 560; Quoy eb. 740) die Weiber indeft find it baglich, oft felbst nach unseren Begriffen schon (D. Guin, 171.)

Die Stämme des Inneren, soweit sie bekannt sind, unterscheiden sich, wie wir sehen, von denen der Küstengegenden nicht, doch ist das singe Innere noch ein so total unbekanntes Land, daß wir gar kein Urtheil lier dasselbe haben; möglich, daß es bewohnt ist, möglich aber auch wahrscheinlich, daß die schweigenden Wälder, die ragenden wolkensmüllten Schueeberge daselbst noch volltommen unbetreten von Mensich wie noch kein europäisches Auge sie gesehen hat. Slüdlich der Reisende, dem sie sich einst erschließen!

Der Buchs der Fid sch ift mannigfaltig (Hale 48), doch meist bier mittelgroß und 51/10" ift eine gewöhnliche Größe, (D'Urville a. 4, 718); doch find sie auchoft über 6, hoch , im Durchschutt aber kleiner als die

Tonganer Bill und Calb. 1, 104). Rleine Lente aber verachtet man man n journ. roy. geogr. soc. 32, 51). Dabei find fie mustales, von Bruft und baben oft vollere Glieber als die Bolvneffer (eb.: Er 240), namentlich unter ben Kürften, welche phofisch bem Bolle febr legen find (Bale 48; Macbonald in journ. roy. googr. so 260), finden fich oft wunderbar foone Menfchen beiber Gefc (Erstine 288; 449). Auch das gemeine Boll ift durchfa beffer gewachsen als berfelbe Stand in Europa ift. Doch fte im ganzen ben Bolyneffern an Schönbeit bes Brafes nach. nementlich ihre banfig etwas langen Beine, beren Baben biin die Schuld tragen (Sale 48, Quon bei D'Urville a. 4, 696). find ihre Bewegungen minder leicht und anmuthia; und nament Beiber find bafflich, awar oft heller von Farbe aber boch neger als bie Manner (Roquemaurel bei D'Urbille b. 4. 386). gung jum Fettwerben finbet fich bei ihnen gar wicht (Dus) 4, 696; Baimarb eb. 727). Ihre Rorpertraft ift groß (eb. für schon ber turze gebrungene Bals fpricht, auf welchem fie bas Samt ftolz aufrecht tragen. Ihre Sant ift buntler als Bolynefier (Erstine 240), buntler Brouce gleich, und fi amischen schwarz und tupferfarbig (Bill. n. Calv. 1, 104' chotoladebraun (Quon bei D'Urville a. 4, 696). nennen fich "rothe Fibschis:" ihre Farbe ift aber nicht etwa die von irgend welcher Mifchung mit polynesischem Blut, fie tritt vi eben fo fporadifch in Familien auf, die gang ben Fidschitypus haben 49), als wir schwarze Individuen unter den Bolynesiern fanden. Di ist raub anzufühlen - wie es fich auch sonft öfters in Del findet - und zwar namentlich bei ben Bergbewohnern, (Bil Calv. 1, 104), wie Mariner meint (2, 69), weil fie fich mi Del falben. Die Form des Gefichtes bildet oft ein schönes Doe Kinn ift meift turz und breit, der Mund ift groß, die Lippen, bef die Oberlippe did, aber die Rahne fcon (Bill. und Calv. eb. 48; Onoy bei D'Urville a. 4, 696). Die Rinnbaden find das Untergeficht vorspringender, als es sonft im Melanesien be Obwohl nun die Kinnbaden mehr nach vorn als nach ber vorspringen, so hat bas Geficht feine Sauptbreite boch in ber t Partie, eine Eigenthümlichkeit, burch welche es fich gleichfalls w Bolyneflern unterscheidet (Erstine 240; Sale 48; D'Urvil

4, 446). Der Gefichtswinkel ift kleiner, als beim Europäer (Will. w Calv. 1, 104). Die Nafe, obwohl namentlich vorn bid, häufig iemlich platt und voll, oft am oberen Theil wie eingedrückt, ist doch idt unicon (eb.; Sale 48 Quon bei D'Urv, a. 4, 696) und Dernafen sowie arabische Bhysiognomien tommen ebenfalls und gar int felten bor (D'Urville a. 4, 718; 445; 449). Die Augen in famarz, nie fchief, aber etwas vorliegend (Sale 48); der Blid t voll unruhiger Saft (Will, und Calv. 1, 104). Das Saupt hat me eigenthümliche Bildung: namentlich breit am hintertopf (und miter hintertopf gilt als Schönheit) läuft es nach vorn und oben was schmäler zu, da denn das Borderhaupt, obwohl gut entwickelt, ie feitlich gufammengebrudt erscheint (hale 48). Die hauptzierbe ier des Fidschi ist sein Haupthaar, das schon von Jugend auf höchst rfam gepflegt wird. Es ift von schwarzer Farbe, fraus, aber nicht ellig und wächft in Spiralloden, beren jebe 8-10" lang rings abtend für fich gepflegt wird. Die Weiber laffen es lang machfen: Banner laffen es in ungeheuren Berruden abfteben, ju beren Mege fie einen eigenen Saarkunftler haben, der alle 2-3 Wochen die Frir vornimmt, wozu er 6 Stunden braucht (Hale 49; Quop a. a. D. 97). 36r Bartwuche ift verhältnikmäßig nicht bedeutend; boch tragen fie nge Rinnbarte, die fie nicht icheeren (D'Ur ville a. 4, 446; Bais ard eb. 708) und einzelne haben vollen Bart (Erstine 175). ift ihr ganger Körper oft ftart behaart, fo dag er einen blau-Schimmer betommt (Erstine 240). - Rach Often find die Fibschis mit Tonganern gemischt und zeigen baber bier bas mehr polynesischen Charafter, ber nach Westen, mo sie gang a find, immer mehr und mehr verschwindet (Bensusan in journ, roy. logr. soc. 32, 43; Will. und Calv. 1, 17).

Suchen wir uns jett aus diesen Einzelbildern ein Gesammtbild r die Bevölkerung Melanesiens zu entwersen, so wird dies sich kaum bführen lassen: denn wir sind genöthigt, für die einzelnen Züge mm so weiten Spielraum zu lassen, daß eine jede Charakteristik in dahrheit aufhört. Zunächst die Größe. Wittelgröße herrscht zwar vor Rencaled. Forster R. 3, 201; d'Entrecasteaux 1, 330; 31; Loyalty Chennes 34; Hebriden Gill 226; 122; Sasmoinfeln Surville 235; Chenne 64; Labill. 1, 228; ombara Garnot bei Duperr. 526. Luisiade Labillard.

2. 276. fleine Infeln bei Renguinea Belder a. 2. 80; 84; Torresftrake Jutes 1, 138; Neuguinea Macgillivr. 1,2%. Journ, roy, geogr. soc. 7, 386, Modera 30; Rienm Gnine 117: 113: 66. Gal. DRüller b. 103; Bruijn Rops Tydache. 1, 175; D'Urville a. 4, 560. Bagen Garnot 531; Gele Frencin, 2, 7; Fibfchi, Will. und Calb. 1, 104), doch ift auf boberer Buche febr baufig; fo fand Forfter auf Rentalebonien gri Leute, wie auch auf Tanna einzelne Menschen höher als 5' 7" werden und die Bewohner von Fate burchgängig boben Buchs haben (Riet mann 163). Auch Espiritu Santo und seine Rachbarinsel bat bos gewachsene Eingeborene (Rietmann 177), ebenfo Ritendi (Dillet 2, 153; 271); und groß find auch einzelne Eingeborene des Archi vels Reubritannia, wie die von St. Johann (le Maire 470), w Anton Cave (Dampier 5, 83), Birara (Behrene 154) und eben einzelne Reuquineer, wie an der Marignenftrafe (Rolff 326) m die Bewohner von Gebe, wo daneben auch Leute von befonders fleine Buche leben (Frencinet 2, 7), wie daffelbe Schwanten fich au an Dorei zeigt (Bouijn Rops 175). Durch besondere Rleinbe aber zeichnen sich die Aneityumiten aus (Gill 154), ebenso b Malitolefen (Forft. Bem. 217), manche Bewohner ber nördliche Bebriden (Bougain v. 211) und einzelne Gingeborene bes Gali moarchipels, welche D'Urville (b. 5, 105) fah, fo wie einzelt Stämme ber Maffimsinfulaner (Salerio, Beterm. 1862, 34 und Neuguineer, wie die von Lobo (Sal. Müller und der Tritonebai nebst Umgebungen (Modera 99). Fibichis zeigen folche Größenschwankungen (Sale 48). find fie die größten aller Melanefier, ein Buche, welcher 6' not übersteigt, ift nicht felten bei ihnen und man hat auch aus biefe Größe zu bem Schluß fich berechtigt geglaubt, daß die Fidschis ein Mifchbevolkerung zwischen Delas und Bolynesien fei. beachte, wie heißes und feuchtes Klima sowie mangelhafte Nahrm und bergl. einen gang befonders hemmenden Ginfluß auf den Buch der Melanester hat. Im Fibschiarchipel dagegen ist das Klima ein gang polynesisches, nicht übermäßig beiß ober feucht, die Lebensart eine viel regelmäßigere und reichlichere. Die größten Männer aber gehören hier wie im eigentlichen Bolpnesien den Häuptlingen an, dem Stand alfo, welcher besonders gut gestellt und gepflegt, besonders

richlich ernährt ift, beffer wohnt und fich beffer kleidet als das Bolf. Birin liegt ber Grund ju ihrer bedeutenderen Leibesentwidelung, nicht in polonefischen Einflüssen. Und so können wir es hier gleich ausfprechen: Die Fibschis find tein Difchvolt, fie find reine Delamefter, aber auf einer anderen, höheren Stufe ber Entwidelung, als . ihre übrigen Stammgenoffen. Die Beweife für biefen Sat werben bie folgenden Seiten enthalten, zugleich mit dem Nachweis, daß die Melanefier felber eine ungemischte einheitliche Race find, auf welche fammesfremde Elemente nur in verhältnifmäßig unbedeutendem Dage und nur an den Rändern ihres Bebiets eingewirft haben. Race aber versteben wir eine Debrheit von Menschen, welche bestimmte fe pon anderen Menschen scharf unterscheidende Mertmale besitzen, anz abgefeben davon ob diefe Merkmale nicht stufenweife bei einzelnen Deilen ber Race fich umgestalten in die Merkmale einer anderen Race: - sang abgefeben von der Geschichte und dem längeren oder fürzeren Entwidelungsgang diefer Dehrheit von Menschen. Unfere Beweise für die Gelbständigkeit und Unvermischtheit der Melanefier werden mir annächst fortfahren, aus der leiblichen Beschaffenheit berfelben au mtnehmen, bann aber auf ihre Sprachen flüten, fo wie brittens auf miere gange tulturhiftorische Schilderung biefer Bolter.

Auch in ber Farbe schwanken die Melanefier febr. und amar mijden helltupferfarbig, ja hellgelbbraun bis zu räucherigem Ruß. mwarz; doch ist ein Chotolades oder dunkeles Rothbraun bas Bor-Einzelne schwarze Individuen finden wir auf Baladea nicht felten (Forfter Bem. 214), mabrend auf Balgan neben dunkels kaunen auch hellbraune Menschen leben, welche auf feinen Fall einer volhnesischen Ginmischung diese Farbe verdanken. Die Aneitpumiten und Ralitolefen find fehr dunkel; auf Tanna und Fate leben dagegen neben Mwarzen auch braune sonst durchaus melanesische Individuen; und af Aoba finden wir neben schwarzen auch braungelbe, auf Espiritu fento und Santa Cruz schwarze, braune und fehr helle Eingeborene, thenjo auf Gera und Ifabel, auf Sefarga einzelne braungelbe, uf Bauro eine Menge hellbrauner Menschen. Die Tombaraner find Michwarz, dagegen die Biraraner nur braungelb, wie die Javanesen Behrens 154), die Amakataner, zwischen beiden, hellkupferfarbig, bie Bewohner von Root nicht brauner wie sonnenverbrannte Italiener! Noch heller find viele ber Maffimesinfulaner, (Salerio Baig, Anthropologie. 6r Bb. 35

bei Beterm. 1862, 848), andere dagegen wieder tupfer- bit farbig (Macgillivray 1, 188; 275. Labill. 2, 276; im aurel bei D'Urville b, 9, 836). Schwarz, dunkel a brann finden wir die Bevölkerung auch auf Renguinea und ein und demfelben Stamme, wie man oben nachlesen mag. Hant der Fidschis-schwankt zwischen kupferfarbig, brann und Das Schwarz hat sast immer einen Stich in's Röthliche: kann man, was Montravel von Bauro sagt, auf ganz Wansdehnen: die Farbe der Eingeborenen ist, wo sie nicht den oder Polynestern gleich kommt, nur eine Steigerung, eine Berdinerbitung der Farbe dieser beiden Racen.

Bochft auffallend ift bas Saar ber Melanefier. es flodig ober bufdelig, so dag also die einzelnen Baarbufd unbehaarte Stellen getrennt find (Bute \$ 1, 142 f.); unb Daupt- Bart- und Körperhaar. Bir finten biefe Gigen feit auf Baladea, Lifu, Aneityum, Tanna, ber Louisiabe, ben infeln, an einzelnen Orten auf Reuguinea (Ballace 2, 2! im gangen Fidschiarchipel (Sale 49); babei ift es entwebe und dann nicht gerade fehr, doch immer noch 10-18" L meift fcmarg, felten braun, wie an einzelnen Menfchen auf To Erromango, ober aber es machft viel langer, ift fchlicht und nin bäufig eine bräunliche Farbung an. In letteren Falle mach flodig, wie im ersteren wohl immer. Beibes aber wechselt Gruppe, ja auf einer Infel. Rraus find die haare ber Ba Annaier, der Bewohner von Fate, Aoba, der Nitendigruppe, de moarchipel. Neubritanniens, der Louisiade, der Torresinseln Schiedener Stämme auf Neuguinea, mabrend andere auch bier Baar haben. Rraus ober schlicht ift es auf halgan (Turne auf Espiritu Santo, auf Nitendi, wo jedoch nur die fupfe Menfchen folichtes Saar haben (Dillon 2, 311), ebenfo auf während auf Bauro auch dunkle Individuen und auf Isabel schlichtem ober frausem Baar leben. Die hellgelben Birarane schlichtes Baar, welches ihnen bis auf ben Gurtel fällt. folichtes Baar von schwarzer ober brauner Farbe, findet fich ! auf der Louifiade, auf Bebe, ju Dorei. Auch braune Di haben febr gewöhnlich bas frause, abstehende Saar; Bart- und haar ift oft reichlich entwidelt, indem das lettere dann i tiden, Armen n. s. w. start auftritt. So in Neucaledonien, Lifu, anna (Gill 226), Hate, Malikolo, Espiritu fanto, St. Iohann, af mehreren anderen kleineren Inseln Neubritanniens, den Torressfeln und verschiedenen Stämmen Neuguineas (Namototte, Karustsuß, N. Guin. 117, 16) und öfters im Fidschiarchipel. Sehr ring ist Barts und Körperhaar entwidelt und meist auch ausgeraust ver abrasirt bei den Bewohnern von Aoba (Bougain v. 211), von sabel (Surville 235), Bauro (Rietmann 185) und Buka (Lasillard. 1, 128); der Salomoarchipel überhaupt scheint meist bartsse Bewohner zu haben, während gerade die Eingeborenen des so ihe liegenden Archipel Neubritannia reichlichen Bart zeigen. So ich einzelne Tombaraner, während allerdings die Mehrzahl auch sier und sift (Garnot 576). Wenig Barts und Körperhaar haben ich die Wassimssinsulaner, die Bewohner von Wageu, meist auch die ibschis und die der Admiralitätsinseln.

Die Schwankungen und Berschiebenheiten des haarwuchses treten nf allen Infeln gleichmäßig auf, in derfelben Gruppe, ja auf der-Chenso ift es mit den Berschiedenheiten des Buchses. ift eine auffallende Eigenthumlichkeit der Delanefier, daß der Bauch ufig bid und hervorstehend, die Glieder aber, namentlich die Beine rhaltnifmäfig fcmach entwickelt find. Diefen haklichen Buche fina wir in Neucaledonien (d'Entrecast. 1, 330; 351), Aneithum, auf lalifolo (For ft. Bem. 218), Aoba und den Nachbarinseln (Bougainv. .1), im Ritendiarchipel (Labill. 2, 255), auf Tombara (Quoy bei Urv. a. 4, 736), auf Bagen (Frenc, 2, 47), auf Reuguinea in Dorei Inon und Gaimard, d'Urv. a, Bool. 31), an der humboldtsbai Urv. a, 4, 560); und auch die Fidschis haben meift etwas bunne Beine, migstens die Manner aus dem Bolte. Und fo finden wir gewiß diefelbe igeuthumlichkeit des Buchfes auf Infeln, von benen fie uns nicht Spuren laffen fich menigstens auch fonft noch nacheifen. Go zeigen die Abbildungen meift dunne Beine, wie g. B. e bei Dillon, und von einigen melanefischen Stämmen wird bechtet, daß die Waden gang befonders boch fiten, wie auf Banitoro, o zugleich die Fersen hervorstehen (Quon bei d'Urv. a, 5, 359) ib auf Fidici. Daneben aber finden wir auch oft auffallend ichon wachfene Menfchen unter den Fibichis, auf einzelnen der Bebriden, ie 2. B. Fate, auf Espiritu Santo und Banua lava, auf Buta und ben übrigen nördlichen Inseln bes Salomoarchipel, auf Birara, Rock und vielen kleinen Inseln bei Neuguinea, auch einzelne Individuen auf Neuguinea selbst. Die Häßlichkeit der Weiber, welche überall den Mannern nachstehen, an Wuchs und guter Bildung und auf Walikolo und Vanikoro sehr entstellt werden durch ihre langen schlauchartigen Brüfte, kteine Raceneigenthümlichkeit, sondern bedingt durch ihre sociale Stellung.

Auch in den Gesichtszügen zeigt sich ein doppelter Typus: et weder und fo meiftens ift ber Mund groß und weit gespalten, wi es Connerat (55) von Neuguinea hervorhebt, die Lippen bid, it Nafe breit, plattgebrudt und namentlich an ber Spite voll, das Ge ficht durch die vorspringenden Badenknochen breit, die Augen dunkt tiefliegend, die Brauen ftart, die Stirn fcmal und boch, babei ale gurudfliebenb: ober aber man findet edler geformte Befichter mit ber springender, oft römisch gebogener Rase. Letteres hat statt bei ein gelnen Individuen auf Aneithum (Turner 371), oft auf Rate Ers. fine 324), auf der Louifiade (Macgillivray 1, 275), den Tome inseln und bem füdlichen Neuguinea (eb. Jutes 1, 133), auf Re mototte und den gegenüberliegenden Ruften (Nieum Buin, 117, Rinfe 80, 84), auf Adie, ju Dorei (Ballace 2, 214) und im Fibidio chivel (b'Urville a, 4, 718; 145; 449). Richt platt, wenn and nicht adlerförmig find die Rafen vieler Salomoinfulaner (Surville 235), auf Tombara (Garnot bei Duperr. 526), in Lalabi auf Neuguinea, Abie (Nieuw Buin. 113) am Karufafluß (eb. 16) und auf Ribschi (d'Urville a, 4, 718; 445; 449). die Kunaier merden, im Berhältniß zu den Neucaledoniern, mege ihrer hubichen Buge gerühmt (Erefine 395) und ichoner als f felber find öftere die Bewohner der Lonalitäteinseln (Chenne 24) die Fateaner und die Bewohner der nördlichen Bebriden, der nördlich Salomoinseln (Doubouzet bei b'Urville b, Bool. 2, 368), i Biraraner (Dampier allg. Sift. b. R. 12, 247), die Bergbewohn von Neuguinea (Sal. Müller b, 103).

Man sieht aus allen dem Gesagten, daß die melanesische Rat eine sehr variable ist, womit Quoh und Gaimard (Zool P Freic. 3) übereinstimmen. Auch die Abbildungen, welche sie daselft geben, beweisen es in großer Ausdehnung. Bestimmte Eintheilungen aber und Gegensätze lassen sich, obwohl man es versucht hat, ether logisch nicht festsetzen, da einmal die verschiedenen Stammestypen duch

ine Menae Nüancen in einander übergehen, andererseits auch die bererragendsten Kormen so unregelmäkig burch einander wohnen, so infig in bemfelben Stamm, ja berfelben Kamilie vorkommen, baf e Sonderung der Typen gang unmöglich wird. Wir muffen uns o mit dem Ergebnik begnügen, daß die Melanesier eben eine höchst nable Race find, ein Ergebniff, über beffen bobe Wichtigkeit wir ermärts reden werben. — Allerdings hat man versucht, die Danfaltigfeiten ber Melanefier in verschiedene groke Gruppen au faffen. b'Urville für Reuguinea, und gwar besonders für Bort Dorei. unterscheibet (a. 4, 603 f.) brei Racen bafelbft, erftlich Bapuas, de er als fomächlich, mittelgroß schildert, von schlecht entwickelten iedmaßen, angenehmen ovalen Gesicht, die Kinnbacken springen it vor, die Lippen find ziemlich bunn, der Mund flein, Die Rafe baltnigmäßig und gut geformt, die Saut ift weich, dunkelbraun, h nicht fcmarz, Bart und Körperhaar fehr wenig entwickelt, um reichlicher bagegen bas fcmarze trause Kopfhaar, welches burch bebere Pflege perrudenartig absteht. Als zweite Klasse unterscheidet Mischungen zwischen Malaien oder Bolynesiern und Melanesiern, lde minder zahlreich, kleiner, unterfett, lebhafter, kräftiger sein, be Buge, vorspringende Badenknochen, dide Lippen, breite boch fpite Rafe, berbere Saut und braune oder rauchschwarze oder gelbune Karbe haben follen. Die britte Race nenut er Barafurus furen): fie feien tlein, lebhaft fraftig, von wilden Bugen, tropigem id, rauchschwarzer Farbe, magerer Leibesbeschaffenheit und den Neuländern oder Reucaledoniern ähnlich. Diefe Gintheilung billigt mbron (bei d'Urville b. Bool. 297 f.); fie laft fich übrigens. m man jene Difchungerace ausläßt, auf die vielfach angewandte theilung in Alfuren (fchlichthaarig) und Papuas (fraushaarig) zuführen, welcher auch v. Bar (6; 10) bei Besprechung melanefischer nibel folgt, mahrend frangofische Belehrte, Leffon, die Naturforscher d'Urvilleschen Expeditionen von Endamenen und Papuas reden. d hat v. Bar 50 mit Recht darauf hingewiesen, wie durch bie teren, namentlich durch Sombron (Bool. b) in diese schon wenig ren Berhältniffe eine totale Berwirrung herbeigeführt ift. Das mas nach allem Borftebenden, mo wir das vorhandene Material wenigben Sanptzügen nach zusammengestellt haben, ergibt ift folgendes: gibt allerdings zwei Extreme im melanefischen Typus, deren einer

etwa burch die Biraraner bargeftellt wird, und alle die Stämme mi Individuen, welche braun ober gelb find, schlichtes Saar, bunne & ven, porftebende Rafe, meist wenig Körverbagr und verbaltnikmili aut proportionirten Buchs haben: der andere dagegen hat dud (olivenfarbige bis rauchschwarze) Saut, unverhaltnismäßig dunne St der, breite Gesichter und Nasen, dide Lippen, oft ftartes Körverban und frauses verrückenartig aber flodig wachsendes Haar. auch nachzuweisen, daß beide Thpen, auch in der Schädelbildung w einander abweichen. Indek find feine Unterfuchungen an fehr wenig Schäbeln gemacht, andererseits die Unterschiede auch ju gering, als b man viel Bewicht auf fie legen fonnte. Die Eigenthumlichfeiten melanefischen Schabels find die, daß die Stirn flein, die Seiten fla das Hinterhaupt häufig abgeplattet ift (Sandifort II). Freilich m überall, und gerade das gewölbte Hinterhaupt unterscheidet nach v. Bi die Babug von den Alfuren, welche ftets abgeplattetes Sinterba haben (10). Die Melanefier find Dolichocephalen; nach Belde (Archiv für Anthropol. 1, 159; 157) gehören fie zu den Sppfiften cephalen und es ift mobl zu beachten, wie nabe fie in feinem Berzeichni welches nach bem Berhältnif von Bobe und Breite aufgestellt ift, bei b Malaien und Bolynesiern fteben. Der untere Theil des melanefischen 64 bel8 - um noch einige Gigenthumlichkeiten anzuführen - ift flarter a geschwollen als beim Europäer, doch weniger als beim Reger; bas bi terhauptloch liegt weiter nach hinten als beim Europäer, nicht fo w wie beim Neger; der Eingang des Gehörganges liegt ebenfalls weit nach hinten als beim Europäer und die Bildung ift prognathisch, all auch diese lettere Gigenschaft besitt der Regerschädel in höhen Diese Bemerkungen Bourgarels (memoire de la & d'Anthrop. de Paris 1, 258 f.) beziehen sich zwar auf Balab doch scheinen fie allgemeine Geltung zu haben. Doch ift bei alle mas wir über den melanefischen Schadelbau haben, wohl zu bemert wie gering, ja zum Theil auch wie unsicher das Material ift, a welchem man zu schließen gezwungen ift (vergl. hierüber auch v. B a. 39. - Ueber ben melanef. Schabel v. Bar a. a. D. Bon garel a. a. D. Quon u. Gaimard Zool, ju Frencin. 7; Ga not bei Duperr, Bool. 113). Garnot braucht (113-4) bie R men umgekehrt, wie Bar: benn nach ihm haben vielmehr bie Bapu abgeplattetes Hinterhaupt, die Alfuren rundes. Dies kommt baht

weil v. Bar auf den Unterschied des Haupthaars und zwar mit bollem Recht, tein Gewicht legt (a. 57): er scheidet seine beiden Ab-Meilungen nur nach den Schädeleigenthumlichkeiten (a. 58 f.), doch ment er felbit bie fo geschiedenen Stämme, welche beibe traushaaria find, nur Barietaten (mit Macgillipran), neben welchen er noch eine dritte (ebenfalls nach Macgillivr.) wahrscheinlich findet, mit Diernafe, vorfpringenden Riefern, breiter gewölbter Stirn. tre Barietat ift alfo (mas zu beachten ift) nicht nur nach ber Schabelbeschaffenheit bestimmt. Die beiden Sauptvarietäten, die mit abgeplattetem und gewölbtem Sinterhaupte, scheidet v. Bar durch den 1500 ML & v. Greenw., allein nach Bourgarele Schilderung bat auch bie schwarze Race auf Neucaledonien abgeplattetes Hinterhaupt (a. a. D. 258), benn mas heift es anders, ale bies, wenn er fagt, daß bas Shabelbach, ba mo es nach hinten abfalle, gang besonders hoch und er untere Theil des Hinterhauptes stärker angeschwollen fei als beim Europäer? Sagt er boch auch geradezu, daß die schwarzen Neumledonier, also die eigentlichen Melanesier baselbst ein viel schwächer mtwideltes hinterhaupt hatten, als die gelbe Race (289). Auch die Hofdis haben häufig breite Sinterköpfe und fchaten dies als besonber Zierbe (Sale 48). Doch gestehen wir offen, daß wir auf die Genthumlichkeiten des Schädels als Racenmerkmales nicht allzuviel Gewicht legen, da auch fie zu vielfach schwanken, als daß fie ein fieres Maag abgeben tonnten. Sie mogen als fetundarer Beweis on Intereffe fein; aber auch nichts weiter (vergl. Ballace 2. 430 f.). So find benn auch die Schadel ber Neuguineer felber einander feineswege ähnlich, und g. B. die von ber Beftfufte von benen Rordostseite febr verschieden (Sal. Müller b, 123 f.). weniger aber ift Grund, auf Reuguinea zwei verschiedene Stämme Munchmen, mogegen sich auch Wallace (Proceed. roy. geogr. soc. 1859 p. 358) und Winds. Carl (v. Bar 39; Winds. Carl c, 4) ent-Mieden aussprechen. Auch hier also tommen wir zu unserem Sat zurud: wir haben es hier nur mit einem einzigen mannigfach variirenden Stamm m thun, welcher durch schlechte Nahrung und Lebensweise, durch klima-Hide Sinfluffe u. f. w. verschieden modificirt wird (veral. Winds. Garl 4.4). Dafür fpricht auch, daß die Reisenden selbst die mannigfaltigsten Stämme Melanefiens unter einander gleichstellen. Es tann nicht auffellen, wenn die Kunaier und die Bewohner der Lopalitätsinseln den

4

Balabanern nabe geftellt merben (Erstine 395; 386); Diefen aber nennt Chenne (18; 34) wiederum bie Bewohner von Tanna mb Aneithum (33) äußerlich febr ahnlich, mahrend Forfter die Tanne fen mit den Baladeanern vergleicht (R. 3, 247). Unter einander fteben fich die Bewohner ber füdlichen Bebriben. ber mittleren und der nördlichen gleich (f. oben); fowie gleichfalls die des Ri tendiarcipels äuferlich einander gleichen (Dillon 2, 271), benen and Die Bewohner ber öftlichen Salomoinfeln nabe fteben (Carteret 364-5). Die der nördlichen werden den Reugnineern fehr ähnlich genannt (Chenne 64; Shortl. Reife 234), wie auch die Bewohner bes ge gesammten Archivels untereinander abnlich find (Salerio 344; Ro. quemaurel bei d'Urville b. Bool. 2, 367). Die Tombarane gleichen ben Gingeborenen von Bort Dorei (Quop u. Gaimard b'llrv. a, Bool. 34) ober benen von Sta Erng (Carteret 379), wodurch fich alfo bie Dorefen auch ju ben Bewohnern ber Ritendi gruppe stellen; und ba Belder (a, 2, 62) bie Tombaraner mit ben Tannefen vergleicht, fo gewinnen wir eine Nebeneinanderstellung ber füblichen Bebriben, des Nitendiarchipels, Reubritanniens und Renge neas, welche noch verftärkt wird durch d'Urvilles Behauptung (a. 4 560), daß den Tombaranern die Bewohner der Sumboldtsbai ähnlich Die Bewohner des füdlichen Neuguineas fanden wir den Ion resinfulanern gleich, beide den Bewohnern der Daffinisinfeln (Date gillivray 1, 296). Die Bewohner Neuguineas vom Utenatefluß bis nach Adie hin werden unter sich verglichen (R. Guinea 45; 113, Finsch 73-4), von Sombron aber (d'Urville b, Bool. 1, 278) ganz den Fidschis gleich gestellt. Unter sich ähnlich sind auch die Gip geborenen der nordwestlichen Salbinsel nebst den vorliegenden Inseln, tie indeg, wie wir fahen, auch mit den Bewohnern des übrigen Die lanefiens vielfach zusammengestellt werden. Allerdings hat Dumous tier (d'Urville b. Anthrop. 211) den Berfuch gemacht, ben Typus ber "Bapus" b. h. Melanefier ale folchen zu beschreiben; allein bich ift miflungen, benn wenn er die Papus mittelgroß nennt, von obund plattem Beficht, zusammengedrückter Stirn, furger breiter Nafe, mittelbiden Lippen, vorfpringenden Badenknochen, fleinen schwarzen Augen; wenn er fagt, ihr Haar fei fraus, ihr Bart und Körperhaar spärlich, ihre Saut rußig oder tupferig ichwarz, ihr Soo del nach hinten zu verlängert; fo ift feine diefer Bestimmungen, welche

ıf alle Stämme und Inseln gleichförmig erstreckte, keine, welche wie wir sahen, den heftigsten Schwankungen unterworsen wäre. Eine andere Schilderung hat Walsace (2, 411 f.) gegeben, wir hier einrücken müssen. "Die typische Papuarace, sagt er, vielen Hinsichten der malaiischen gerade entgegengesetzt und bis runvollkommen beschrieben worden. Die Farbe des Körpers ist tief sbraun oder schwarz; sie erreicht zwar nie das Kohlschwarz einiger acen, aber sie nähert sich demselben manchmal. Sie variirt in nte jedoch mehr als die des Walayen und ist manchmal dunkel-

Das Baar ift febr eigenthümlich rauh, troden und gefräufelt ächft in kleinen Bufcheln ober Loden, welche in ber Jugend my und compact find, aber fpater zu einer beträchtlichen Lange chsen und die compatte gefräuselte Frifur bilden, in welcher des 8 Stolz und Ruhm besteht. Das Gesicht ift mit einem Barte refelben traufen Art wie das Ropfhaar geschmudt. eine und die Bruft find mehr ober weniger mit Saaren gleicher Meidet. In feiner Statur übertrifft der Bapua entschieden den en und ift dem Durchschnitts-Europäer vielleicht gleich ober überlegen. Die Beine find lang und bunn und die Sande und größer als bei ben Malayen. Das Gesicht ift etwas verlänie Stirn flach, die Brauen fehr hervorstehend; die Rafe groß, h gebogen und hoch, die Bafis derfelben did, die Nafenlöcher md die Deffnungen berfelben hinter der verlängerten Rafenspite gen; ber Mund ift groß, die Lippen did und aufgeworfen." auch diefer Schilderung widerfprechen, fobald wir fie als allein Agemein gultig binftellen wollen, die Reugniffe ber glaubwurdigleisenden auf das schärfste. Da nun Ballace annimmt, daß ) gefchilderte Papuaftamm gang Melanefien bis jum Fidschiar. bewohne (2, 419); fo wird feine Schilderung, wie wir schon 1, nur noch unhaltbarer, und bei allen feinen Bestimmungen biefelben Schwantungen ein, wie wir fie ichon gegen Dumoujeltend machten.

Diese Schwankungen sind es denn auch, welche uns mit der äußers lorsicht erfüllen muffen gegen die vielsachen Behauptungen nach französischer Gelehrten, wir hätten es an manchen Orten des es mit Mischlingen zwischen Malapen oder Polynesiern und Mern zu thun. So behauptet Hombron (d'Urv. b, Zool. 1,

278), daß die Anwohner der Tritonsbai Mischinge mischen Malaus und Bapuas seien, und abniliches behauptet er wie d'Urville stiff (a. 4, 603 f.) von Bort Dorei, wo jedoch die Bermifchung noch file ter fein foll (Sombr. a. a. D. 299; 300-2). Bogernd freilich un zweifelnb bachte auch Jacquinot (eb. b, Bool. 2, 855) in ben Be mobnern von Rabel eine Mifclingerace amifchen Bolmeffern wi Melanefiern zu erkennen und fteht babon nur ab, weil die Ribidit in benen er eine folche Difchung fieht, ben Delanefiern von Ich nicht abnlich feben. Diefe balt nun auch Sombron (804) bud ans für eine folche Mischlingerace und flütt fich namentlich barm daß die Ribschiweiber (805-6) gang besonders den "endamenische b. h. melanefischen Charafter bewahrt batten. Dies ift richtig, allei mas beweift es? Richts: denn wir fanden überall in Melanesten bi Beiber burch ihre folechtere fociale Stellung auch leiblich tiefer fteben als die Manner, und fo ift es auch auf den Ribfchiinseln. Genal diefer Umftand beweift im Gegentheil die rein melanefische Abstan mung der Ridschis: unmöglich tann boch die Mischung erft jett fut gefunden haben, noch unmöglicher aber ift es, daß aus einer folge Mischung nur Männer geboren seien: find also die Frauen von lanesischem Menkeren, so zeigen sie eben nur ben Urtypus bes Bolbt welcher burch befferes Leben bei anderen gefchwunden ift.

Bas nun noch besonders gegen diese frangofische Mischungstheori einnimmt, ift der Umftand, daß die verschiedenen Typen in Neuguine fich gang nach ben Ständen, d. h. alfo nach ber Lebensweise glieden Rach b'Urville bildet ber britte ber oben beschriebenen Stämme, wi er meint, die eigentlichen Ureinwohner, die Sclaven (a. 4, 606), & erfte Stamm die Dehrheit des Bolles, der zweite aber, ber bald gan melanefisch, balb gang malaiifch aussieht, alle Berricher und alle Sant ler, welche beffer wohnen, beffer gekleibet find und beffer leben. Allei was wir in Bolynefien so häufig faben, ift auch bier der Fall: bi beffere Lebensweise andert auch bas Meukere, lichtet bie Saut, ver schönert die Ruge, die Leibesbeschaffenheit u. f. m., und bas beißt i unserem Falle gleicht die Melanester ben Malaien oder ben Bolynester Damit follen natürlich zahlreiche Difchungen nicht gelengnet werben, weder für Neuguinea noch für Fibschi: nur daß die Dischen gen nicht das ganze Boll, sondern immer nur einzelne Individen treffen. Bare bas gange Bolt ber Fibichis aus Delanefiern und

Bolomefiern gemischt, so müßte doch ganz nach Annahme der französis fom Gelehrten, diese Mischung urfprünglich auf einer mindeftens bem melanefischen Clement gleich ftarten Ginmischung polynefischen Blutes beruben oder vielmehr bei dem Beharrungsvermögen des ersteren, auf einer fehr viel ftarkeren, welche, um conftante Folgen zu haben, burch wiele Generationen, durch beständiges, neues Einwandern polynesischer Clemente verftärkt mare. Dann aber ware es ganz unbegreiflich, bak iberhaupt noch so viel melanesischer Thous unter ben Kidschis herrschte, bem Rufchuß melanefifcher Elemente ift nicht nachweisbar, wohl aber fortwährendes Bermischen mit den polynesischen Nachbarn: der polymefifche Thous mufite also weitaus ten Borrang haben, wenn nicht im ganzen Archivel, so boch in ben Gegenden, wohin die Bolyneffer einwandern, und melanefische Individuen maren hochftens als einzelne Audichlagsformen zu finden. Statt beffen finden wir die melanefische Form über die ganze Gruppe, aber ganz gleichmäßig mit helleren, witheren, minder frausen Individuen gemischt. Diese Erscheinung vereinigt sich mit keiner bis jett auf Erden beobachteten Korm der Mi-Hung; wir muffen auch hier also annehmen, die Fidschis find der hanptfache nach ein ungemischter Stamm — nur nach den Grenzen p find fie mit Bolynefiern gemifcht, mas aber auf das Bange bes Bolles Ginfluf weder hatte noch haben konnte - und biefer Stamm rigt sich ebenso variabel wie der melanesische Stamm überhaupt.

Doch aber bilden die Melanester entschieden eine Einheit für sich. So scheidet sie Wallace (2, 418 s. 192 u. sonst) auf das allers schäffte von den Malaien, denn er sagt (192): "soweit ich die jetzt habe urtheilen können, scheinen Malaien und Papuas so weit auseinander zu stehen, wie überhaupt zwei menschliche Racen." Er aber sellt die Papuas als verwandt mit den Bolhnesiern und den dunkleren Stämmen auf den Malaiischen Inseln hin (419). Auch Dumoustier unterscheidet sie scharf von den Malaien (D'Urv. d. Anthrop. 217) und obwohl auch er sie den Polynesiern ähnlich nennt (212-3) trant er sie doch auch von diesen auf das bestimmteste (212).

Und diese Selbständigkeit einerseits und andrerseits die Zusamwengehörigkeit der Melanefier wird denn auch durch die Sprachen auf's Bestimmteste bewiesen. H. C. v. d. Gabelent hat das große Berbenst, nachgewiesen zu haben, daß und in welcher Weise die melanesischen Sprachen sich scharf und bestimmt sowohl von den malaiischen, als auch

ben volhnestichen unterscheiben (265); worauf nüber eins geben uns hier natürlich nicht möglich ift. Er hat bann ferner et zeigt, daß die Sprachen Rencaledoniens, der Lovalitätsinseln, it Bebriden und einzelner Salomoinfeln (Bauro, Gera) mit einend vermandt find, daß eben unter biefen wieder die Sprache von Balen mit benen ber Lovalitätsinseln und die von Bauro und Gere i näherer Beziehung fteben (252). Allerdings find wir nun beim w fländigen Mangel weiteres Materiales mit ficherem Biffen faft : Enbe: benn Chebnes Bortverzeichnif von Ebbuftone, aus bem m freilich einzelne Anklange an das Bauro berauslefen kann, ift viel ; unficher, als dag wir es ficher benuten konnten. Die Sprachweb bagegen von Banitoro, welche Baimarb (bei b'Urville a. 5, 838-4 gibt, ftellen biefe Infel und also wohl ben ganzen Ritenbiarchivel en in die Reihe ber melanefischen Sprachen. Jutes nun gibt ein Bocte zeichniß von der Insel Errub (Darnlepinseln), Torresstraße (Lather 884) und Macgillivray von Infeln ber Louifiade (eb. 886), welchen wir febr auffallenbe Gleichbeiten mit ben Bauro und Ger aber auch mit anderen melanefischen Sprachen seben; auch an b Edduftone, wie es Chepne gibt (187-9) klingen fie an. Bahrend m foon, nach Macgillivray, die Idiome ber Louiflade unter fich be wandt find, so zeigen fie auch mancherlei Berührungen mit der Ror tufte von Neu-Guinea und mit Reuirland (Macg. 1, 233); m ben Sprachen ber Torresinseln scheinen sie übrigens nicht näher be wandt zu fein, als mit den übrigen melanefischen Sprachen auch. Au was wir fonft von neuguineischen Wortverzeichniffen haben (Marsdet misc. works; Sal. Müller, b, 113 f.; Modera, 115 f.; Ottom i R. Guin. 202 f.; Wall. 2, 442, 444 f. zeigt Uebereinstimmungen ben übrigen melanesischen Sprachen, zu welchen benn auch bas genen bekannte Fidschi ganz und gar gehört. Und so dürfen wir wohl auch spred lich die Melanefter für einen Stamm halten, benn überall, mo me ihre Sprachen genauer kennt, (von Fidschi bis Salomoarchipel) fu fie mit einander verwandt und die nicht genauer bekannten Sprace bieten doch so viel Spuren der Bleichheit, daß wir, wenn wir fon gar nichts von den Menschen, welche sie sprechen, wüßten, boch for ju ber Bermuthung tommen murben, daß fie einander verwandt fein Merkwürdig ift es, daß wir dies ganze Gebiet spracklich i

hohen Grade zerklüftet feben, fo daß man wohl fagen tam, bi

Sprachen biefer Bolter zeigen biefelbe Bariabilität wie ihr Aeukeres. So find auf Root zwei, auf Banikoro brei Sprachen, bas Banikoro, bas Tanema und das Taneann (Gaimard bei d'Urv. a. 5, 338 f.), welche zum Theil sehr weit auseinander gehen. Ebenso werden auf Tanna mahrfoeinlich brei murgelhaft verschiedene, auf Erromango zwei Sprachen gesprochen (Gill 227; v. d. Gabel. 145, 125). Aneitpum gerfällt in mehrere Stämme (Gill 150). Uweg in brei, welche verschiedene Ramen führen (Umea, Mondavi, Erte) und verfchiedene Sprachen fpreden (Erstine 340), auf Lifu berrichen zwei Sprachen, eine im Rorden, eine im Guben ber Infel (eb. 367), fo baf wir uns nicht wundern werden, wenn wir auf jeder Infel wieder eine neue wurzels haft meist fehr felbständige Sprache finden. Mit Recht macht v. b. Babelent (4) hierauf und auf ben Begenfat aufmertfam, ben biefe Erscheinung zu den polynesischen Sprachen bildet, welche trot ber Ausbreitung über den ungeheuren Ocean einander fo nahe steben. Recanefier find also geneigt. Leiblich und geistig sich abzusondern, in biefer Gefondertheit zu verharren, und fich fo in neue Stämme und Ameige zu specialisiren. Den Grund aber biefer merkwürdigen Erideinung konnen wir hier nicht aufdeden; nur fei noch auf die mannigfachen Bestätigungen hingewiesen, welche Wagners Migrationsgeset bei ben Bewohnern bes stillen Ocean empfängt, eine Bestätigung, Die m fo merkwürdiger ift durch die nach den verschiedenen Bolkerftam. men gang verschiedene Art, in welcher fie erfolgt.

Es bleibt uns noch übrig, turg über ben Gefundheitszustand Obwohl manche ber verkommenen Stämme biefer Bolter zu reben. Hwäcklich find, so tann man doch die Melanesier durchaus nicht einen schlichen Menschenschlag nennen: zum Theil trügt das Aeukere and viele elend aussehende Stämme haben bennoch nicht geringe Muskeltraft; jum Theil aber sind diese dunkelfarbigen Insulaner außerardentlich fraftig, wie vor allen Dingen die Fidschis, welche nicht nur den Bolynesiern, sondern auch den Europäern durch ihre Körperkraft imponirten; so auch die Tannesen und viele andere der erwähnten Böller. Schon ihr Muth fpricht für ihre Kraft. Much behende Megen fie meift zu fein und werden wir fie jum Theil wenigstens 46 treffliche Kletterer und noch beffere Schwimmer kennen lernen. and find fie trop ihres Klimas, das selbst den Bolynesiern höchst ingefund portam, weshalb z. B. von Tufopia Riemand mit d'Urville

nach Banitoro wollte (a 5, 117) im Allgemeinen von guter Gefund beit (Chenne 10, 23; Turner 401). Das Klima ber Ribichiniela unterscheidet fich in nichts von bem ber polynefischen Inseln: bod find die Fidschis teineswegs gefünder als die übrigen Delanester mb alle ihre leiblichen Borguge fcheinen nur auf ihrer Lebensweise und ihrer Bilbungsftufe zu beruhen - eine Erscheinung, welche ethnologifch nicht unwichtig ift. Die hauptfächlichften Krantheiten find aus hier Hautfrantheiten, von denen wie auch im übrigen Ocean (vergl. oben 25; Band V. 2, 56) befonders häufig die Rinder beimgefuck find. Benfufan (in J. R. G. S. 1862, 45) leitet Diefe Rrantheiten bei den Kidschiftindern von ihrer ungenügenden Rabrung ber. auf Neuguinea, ju Dorei, litten die Kinder besonders (Ballace et. 1861, 174; 2, 301) und von den Arfatis mar fast die Sälfte mit einer Schorfigen Sautfrantheit behaftet (Ball. 2, 287). Bielleicht mar auch die weikliche Saut, welche Rolff bei einigen Gingeborenen der Mariannenstrafte bemertte, die Folge einer ähnlichen Krantheit Much auf den Daffimbinfeln ift Ausfat baufig (Salerie 342), ebenso auf Wagen, mo die Kranten gräklich aussaben, aber teine Schmerzen empfanden (Frenc. 2, 48), auf Tombara (Quo) bei d'Urville a, 4, 735), auf Banitoro und Nitendi (d'Urville a, 5, 214; Dillon 2, 276) und Bougainville nannte ja die zum gleichen Archipel gehörige Insel Aoba die Insel der Ausfätigen, weil so viele Eingeborene mit diefer Krankheit behaftet maren (211). Ebenfo herrichte fie auf den Lonalitäteinseln (Chenne 23), auf New caledonien (Forfter R. 3, 235) und Runaie (Chenne 10). Auf Roof herrschen viele Rheumatismen und Entzündungen, in Folge det unvorsichtigen Badens ber Eingeborenen (Reina 360). Rheumalis men find gleichfalls häufig auf der Fichteninfel (Chenne 10) und Uwea (eb. 23), mährend die Nitendigruppe von Fiebern vielfach heim gesucht wird (Dillon 2, 310), wie sich diese auch auf den neuen Bebriden zeigen (Turner 444). Starte Beschwulft der Augenlider fah Forfter wiederholt auf Immer (Reise 3, 141), und Augenlas den find auch auf Reugeorgien und den umliegenden Infeln baufig (Galerio 344). Einäugige, daneben aber auch viel Budlige mid Ausfätzige finden fich auf dem fehr ungefunden Bagen nicht felten, heftige Schwellung der Hoden (ein unter den Tonganern häufiges Uebel) fand Labillardiere zu Baladea (2, 240), Dillon Ju

Baniloro (2, 234), wie er auch baselbst ein Krebsgeschwür gesehen when will (241); doch mar dies mohl eine aussabähnliche Krantheit. Lebuliches fab Chenne auf Kunaie (10) und noch andere verwandte tranfheiten ebendafelbst und auf den Loyalitäteinseln, wo er auch Kaurbe erwähnt (23). Ginen Albino fab Turner auf Tanna (493). ierfter (Reife 3, 234) auf Baladea, wo nach Bood (221) öfters mgenleiden herrichen follen, wegen der ungefunden Wohnungen: berichten andere, daß die übrigen Krantbeiten mit Ausnahme des usfates felten feien (Chenne 10; 23), Wunden und oft recht were leicht heilen (eb.) und es auch Beispiele hohen und ruftigen tters gebe (Turner 42; Seemann J. R. G. S. 31, 60) mogen freilich Sood behauptet, daß die Eingeborenen meist vor dem hrigften Jahre flürben (221). - Die Bevölferung bes gesammten Denesien beträgt nach Behm (Jahrb, 1, 75; 78) etwa 2,200,000, soon er 200,000 auf Ribichi. 800,000 auf die Salomoinseln und enbritannien, und eine Million auf Renguinea rechnet; über 200,000 tragen die Sinwohner der übrigen melanefischen Infeln, von denen 2-15000 auf Nitendi, 150,000 auf die neuen Bebriden (auf Fate 2,000, Turner 393, auf Tanna 10—12000 eb. 76), etwa 27,000 uf Reucaledonien und 15,000 auf die Lonalitäteinseln tommen. Das ad fommen auf die Quadratmeile etwa 142 Menfchen; boch ift ju eachten, baf bas Land febr ungleich bewohnt ift, eigentlich nur an Ruften und Flugufern (b'llrville a, 4, 604; 5, 117), daß mer einzelne Inseln und Gegenden besonders bicht, andere weniger, were gar nicht bewohnt find, daher fich die Bewohner anders verbeilen und manche Quadratmeile eine fehr gahlreiche, andere gar keine Bevöllerung besitzen. Auch sind jene Zahlen nur fehr annähernd, da 🗪 ganze Gebiet noch wenig durchforscht und z. B. das Innere von Renguinea, Tombora, Birara, ja den meisten größeren Infeln noch unbefannt ift.

Die Bevölkerung nimmt an einigen Orten des Gebietes ab, so 18. in Aneithum, wo um 1850 Erskine und Turner etwa 3000 Eingeborene vorsanden, Murray dagegen 1861 nach einer starken Masernepidemie nur noch 2400; und so sind durchgehend Murrays Islen, die sich auf die ersten sechziger Jahre beziehen, etwas niedriger UTurners (Angaben bei Behm 76 f.). Man dars hieraus keineswegs is viel solgern, denn Turners Angaben können, da er so ziemlich

der erfte mar, der die Bewohnerzahl abichatte, auf zu hoben Anfigen bernben, wie er ja felbst bismeilen um mehrere Taufende fommit: Tanna hat nach ihm 10-12,000 Eingeborene (76; 1842), Sin 8-10,000 (400). Indeft berichtet er felber (494), daß bie Tanne fen 3. B. abnahmen und amar annächt burch Grantbeiten, welche fi in Folge ber Berührung mit ben Beifen erhalten batten. Die gang Art nun, wie die Beifen mit den Melanestern berfahren find man bente nur an die Santelholebanbler -. bann ferner die ein Lebensweise biefer Böller, bagn bie vielen neuen Rrantbeiten burch b Berührung mit den Beifen, sowie manche andere Ursachen, ih welche wir in der Schrift über das Aussterben ber Raturvöller 4 redet haben, alles dies bewirft mit Rothwendigleit eine Berminberm biefer Boller. Da aber, mo bie Missionare ober bie Beifen for fich ihrer annehmen, wo also Kriege, Kindermord, Menschenopfer w dergleichen aufhören, bie ungunftigen Ginfluffe bes Rlimas, bem gm bie Eingeborenen beffer als die Europäer widersteben, gemildert w den, da bleiben fie nicht nur so gablreich, wie fie waren, sondern f vermehren fich auch über ihre frühere Bahl (Ansl. 1858, 38). D Biffern jedoch, welche Sood anführt (18-20,000 für Tanna, 20 für Baladea diefelbe Bahl 220), find ungenau, für Tanna ju bof für Baladea, welches nach Murray (Behm 76) 27,000 Gingen rene bat. zu gering.

Gehen wir nun über zu der enlturhiftorifchen Schilderm biefer Boller.

Die Kleidung ist in ganz Melanesien höchst einfach. Ris geht man nack, indem man nur die Scham mit irgend etwas bedek Schmuck dagegen wird vielfach getragen, namentlich auch, wodurch ist die Melanesier von allen Polynesiern unterscheiden, in dem durchbesten Nasenknorpel, und ganz besondere Sorgsalt überall auf den Hanvuchs verwendet. Tattuirung herrscht an einigen Orten, sast überal aber bemalt man den Körper. Auch Beschneidung ist nicht selten.

Lettere findet sich auf Kunaie (Chenne 7), auf Reucaledomien (Turner 424), den neuen Hebriden, auf Ruk (Reina 357) mit im Nitendiarchipel (Dillon 2, 314). Sie besteht in Aufschliems des oberen Theiles der Borhaut (d'Entrecasteaux 1, 351, Labill 2, 197) und erfolgt zur Zeit der eintretenden Mannbarkeit und wirk den größten Festlichkeiten: nur zu Tanna wird sie mit dem siebenten.

An Aneithum mit dem fünften Jahr vollzogen (Turner 87; 371; Thehne 33; 36. Bon anderen Gebieten ist nichts berichtet, so daß die Sitte vielleicht auch sonst noch herrscht; doch scheint sie auf Neupwinea unbekannt zu sein, wo in Folge einer eigenthümlichen Tracht is Borhaut zum Theil sehr lang ist (Sal. Müller b. 59), auf sidsch herrscht die Beschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stück der Borhaut geschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stück der Borhaut geschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stück der Borhaut geschneidung, welche dadurch also ausgeschlicht wird Mariner 1, 340; Willes 3, 159; d'Urville a. 4, 414; daimard eb. 702). Doch gibt es auf Bitilevu eine Stadt Nazens Tumbani-Ual, wo weder Beschneidung noch die Sitte des übrism Archipels herrscht, bei Trauer u. dergl. sich ein Glied des kleinen singers abzuschneiden. Die Bewohner dieser Stadt sind schwärzer, wit dicker, breiter Nase (Gaim. eb. 713-4).

Auf Baladea geben die Manner nact, nur dag fie eine Schnur m ben Bale und um den Leib tragen, ju welcher letteren gurtelarnen fie den Benis oder vielmehr die Ruthe, die fie in Blatter geidelt tragen, emporziehen und dort befestigen (Forfter R. 3. 201: abillard. 2, 196; d'Entrecafteaur 1, 341 f.). Bang biefelbe racht ift die gewöhnliche auf den Lonalitäteinseln und ben neuen ebriden (d'Entrecaft. eb. Forfter eb. 9; 56; 72; Bem. 216; ergh. Zeitschr. 10, 363 nach naut. mag. 17). In ber frangösischen olonie und in den Missionestationen erscheinen fie übrigens stete beibet (hood 215). Die Neucaledonier trugen dann noch eine hobe mbe Müte, die oben mit einem rothen Federbufch verziert mar forster R. 3, 204), um welche man wohl auch die Schleubern idelte (eb. 218), und jest ist ein rother oder weißer Turban mit buntem eberbufch üblich (Sood 215). Auch hatten einzelne aus Gras und ledermaushaaren sich Verruden gemacht, welche bis tief in den Ruden inunterhingen (Labill. 2, 186). Die Weiber trugen entweder einen befrere Roll breiten Gurtel (Sood eb.) ober aber einen langen Strid, an dem 8" lange Schnüre hingen, vielfach um den Leib gevidelt, fo daß jene Schnure schichtenweise über einander lagen (Forter R. 3, 207); fie waren ichwarz gefärbt (Erstine 350). Sonft rigen Manner und Beiber biefelben Zierrathe, namentlich in Rafe Dhren, beren Lappchen öfters bis jur Schulter erweitert find Borft. R. eb. Bem. 343; 514; Kunaie Chenne 6). Die Kunaier begen bas Baar gleichfalls eingehüllt in große Studen einheimischen Bais, Anthropologie. Gr 20b. 36

Renges, welches aber auch mit Rebern geschmudt ift, withren in Müsen der Caledonier geflochten find. Doch fchneiden bisweilen it Männer wie die Weiber hier und in Rencalebonien immer (Korket R. 3. 221) das Baar turz, nur daß fie dann eine lange Lode ut ber einen Seite bes Ropfes fteben laffen. 3hr Schmud fouft beftet ans Retten von Muscheln ober Holginöpfen, auch wohl ans Strings von Menfchenhaar; die Bauptlinge tragen noch Retten von fleim weißen Mustheln — die nur in Caledonien gefunden werden, ale and auf Uwea ber vornehmfte Schmud find (Chebne 25) - 1 Anie und Sandgelent, Die Arieger bemalen fich Bruft und Gefti fcmarz (Chenne 6-7). - Auf ben Lonalitäteinfeln, wo kin Befcneibung herricht, tragen beibe Gefclechter bas Baar lang, inden fie es mit Ralf weiß roth ober braun beigen und perrildenartig and friftren (Bergh. Beitfchr. 10, 868); nur bie Rrieger bullen es it Tapa ein. Man behandelt es febr forgfältig und trägt ftets ein Art Kamm oder Haarfrater mit brei langen Holminten barin, welche nach bem Range bes Tragers verschieben geftedt wirb (Chenne 15 Ru bemerten ift noch, daß die verheiratheten Beiber fin einen 6" breiten Gürtel tragen, der anflandiger ift, als man ibn jed findet; und daß, auffallend genug, die Durchbohrung der Ohrläppde erft mit eintretender Dannbarteit ftatt findet (eb. 24), daß fermt auch hier die Dlänner den Benis nicht weiter bededen, mohl aber it Borhaut zubinden und an der Schnur, welche auch fie mehrfach 🚥 ben Unterleib ichnuren, befestigen (Labill, 2, 237). Bahrend mu auch auf ben Sebriden die Manner nadt geben (Aoba Forft. & 3, 3; Banua lava Rietm. 180), nur bag fie ben Benis einwide (Dallit. Rietm. 171) und die Ruthe zu ihrer Gurtelfchnur bod ziehen, mas ichon bei fechsjährigen Knaben zu geschehen pflegt (Fork R. 3, 84), fo tragen auch bier die verheiratheten Weiber einen Rod, ber bis auf die Knie reicht (Tanna Chenne 36, Forfter R. 3, 78; Mallit, eb. 23; Errom, 55; Fate Eretine 332). Doch trage fie öftere und fo mohl bie unverheiratheten, bie bis jum 10. 3abet nadt geben, nur einen von der Gürtelichnur vorn berabbangenbet Blätterbufchel (Forft. eb. 55; Chenne 36; Aoba Forft. R. 3,3; Banua lava Rietm. 180; Aragh, Maimo Bongainv. 212). Die Dhrlappchen und Nafenknorpel find burchbohrt (Mallit. Forft. & 3, 12; Errom. Bergh. Beitfchr. 9, 533; 548 nach Bennet) und

ben oft febr weiten Deffnungen tragen fie ein Stäbchen, einen ichen, einen weifen Stein, Schildkrotringe (Forft. R. 3, 83). Schmud haben fie Armbander, welche jum Theil aus Rotosfafern ichten (Turner 81), jum Theil fünftlich geschnitten, öftere auch grunen Blättern verziert find, Salsbander, welche aus Schildfrot. ben, Muscheln besteben und Zierrathen von Grünftein und rothen nen (eb. 84. Aragh, Maimo Bougainv. 212; Ban. lava tm. 179). Gine merkwürdige Armvergierung ermähnt Rietmann Mallitolo: man trägt am Sandgelent einen durchbohrten Solge , ber mit Baft überzogen ift, und diefe Bafthulle bededt Sand Arm. Die Mufter, welche man auf Diefe Schmudfachen einätt, ben nur aus Ridzadlinien (Rietm, 169-70); an den Armban-. deren fie oft 6-8 an einem Arm tragen, pflegen fie ihre aus 8 geflochtenen Speerwerfer und Schlingen ju hangen (Bergh. ichr. 548; Turner 81). Auch Walfischahne trägt man als gesuchten Schmud und baber namentlich bie Bauptlinge; man fie als Rleinobe an einzelnen Schnuren hangen. Balebanber . man auch wohl von Menschenhaar (Tanna Turner 79-80; e 393; Erefine 325), Kniebander, die von grunem Laub geten maren, ermähnt Eretine von Fate (eb.), wo man auch nets ies Flechtwert von rother, weißer oder ichmarger Farbe trägt 11. 58) ober wie Eretine fagt, fcon gewebte Gurtel mit benn Farben. Bougainville (212) fah auch auf Aragh und imo hubiches Flechtwert mit rothen Muftern, worin die Beiber Rinder trugen. Bon allem diefen Schmud burfen die Beiber s tragen, die fich bafür aber bas Beficht und öftere auch ben en Leib zu Mallitolo mit Kurtuma einreiben (Forft. 3, 23). erhaupt bemalt man fich ben Leib nicht felten: schwarz die Aobaner 1, weiß, roth ober ichwarz die Tannefen und Erromanger das Be-(eb. 84; 61; Chenne 35); roth ift die gewöhnlichste Farbe awar streicht man fie, je vornehmer man ift, um fo bider auf, man überhaupt auf diese Farben fehr eitel ift (Erefine 311), mrz bagegen ift Trauer (Turner 77). Die Farben werden mit best, oft aber auch hier auf ben gangen Leib aufgetragen (Bennet Bergh. Annal. 3, 548). Das Haar wird natürlich besonders ge-#: man flicht es mit der Rinde einer Bflanze (Turner 77) in eine gabireiche - 6-700 fagt Turner - Bufchel, die man

oben frei läft, fo bag fie boch eine große Berritde bilben (Belder & 2, 62), mobei man oft alle diese Loden in ein großes Res ficht (Bennet bei Berghans 547), ober man laft bie Sagre frei und im bet fie nur oben gufammen in einem loderen Schopf und ber Rrete, ber oft mit Rebern geschmudt aber meift voll Läuse ift, fehlt nireent. (Forfter R. 8, 82-8). Oft ummindet man bas Saar baun mi mit einem Bifangblatt ober einer Mattenmitte. Gelbft ben Beit flicht man auf Tanna ju einem Bopf jufammen (eb. 83; Aneithun. Gill 151). Defters auch beigt man die Baare mit Rall gu eine gelblichen ober rothen Farbung (Gill 58; Erstine 325; Cheque 36). Die Frauen jedoch schneiben bas Daar fast immer turz (Erb fine 382; Bennet bei Bergh. 547). - Bang biefelbe Tracht be Danner und Beiber herricht auf ber Riten bigruppe (St. Em b'Entrecafteaux 1, 378; Baniforo Dillon 2, 153 f.; b'Ura a. 4, 164; 214-5). Bon bem 4" breiten Gurtel gieben bie Dit ner oft ein Stud Beng amifchen ben Beinen burch; in bei Rok fteden fle Rebern, in die Ohrlöcher, die bisweilen eine Beite von 6' haben, oft 10-80 Schilbfrotringe, und vor allen Dingen ift Some von weißen Muscheln beliebt, von benen man eine größere gern w ber Stirn trägt (Forft. R. 3, 189). Auch rothe Blumen (wie f oft in Bolynesten) find bier als Schmud gesucht (Dillon 2, 314). 36r fraufes Saar, bas jurudgefammt und binten jufammengefnuft wird, hängt oft bis zur Schulter herab. Go tragen es meift it Greise; junge Manner aber nehmen Baare von Todten ober von be flegten Feinden, flechten fle tegelformig bis ju 1' Bobe jusamme, umwideln sie bann mit Zeug - womöglich von rother Farbe, welch auch bei den Kleidern am beliebteften ift - und feten biefen feltsame Kopfput, der am Rande häufig mit Blumen verziert ift, auf (Bank Mitendi Dillon 2, 153 f.; 275 f.; d'Urv. a. 5, 215). Den Burt ober Rod von zerschlittem Bambus, ben fie häufig tragen und w bem fich gleichfalls ein Stud Beug burch bie Beine gieht, farben # glanzend fcmarz (Dillon 2, 275). Kinder geben bis jum 10. 3ahr nadt. Auch gebeizt werden die haare hier öfters. Die Frauen tre' gen indeft das haar ftets turggeschoren und ohne Schmud, wenn ft auch Arm. und Salebander haben (2, 177). Die Tracht bes Ga-Iomonarchipel ift nur wenig verschieden; entweber man geht # nadt ober trägt nur vor ber Scham eine kleine meift bochft mp

migende Bededung von Blättern, von Matten u. f. m., welche au iner mehrfach fehr fest um ben Unterleib gewidelten Schnur bangt: och trägt man biefe Schnur häufig auch allein (Bauro d'Urb. b. 5, 95; Montravel eb. Rool. 2, 365; Malaita, Bougainv. Ro. temaur. eb. 366; Buta Bougainv. 232; Labillard. 1, 228; ubong. eb. 366; Ifabel Jacquin. eb. 355; Marquen Tasman i Smart 38; Eddyftone Chenne 67). Die Bewohner der Iles s contrariétés maren aleichfalls nact, nur bak fie um die Gichel langes röhrig berabhangendes Blatt umgewidelt trugen (Surville 9); und ähnlich hatten die Bewohner von Buta und die von Renrgien die Borhaut mit einem Faben jugebunden (Demas bei d'Ur-Ile b. Bool. 2, 369). Auch die Zierrathen find gleich, die Ra-, die Ohren, lettere oft in bochft bedeutendem Dafe burchbohrt, ! Ringen, rothen Blumen (Ifabel Surville 222), Knochen u. f. w. omudt, wodurch auf Isabel ber Nasenknorpel bis an ben Rand Dberlippe öftere ausgebehnt mar (Gurville 236). Beife Dueln vor der Stirn oder am Balfe werden gern getragen (eb.; Choi-1 Bong. 227; Simbu Shortl. 134), ebenfo aufgereihte Babne, 4 Menfchengahne ale Gurtel und Retten (Gurb. eb. Rietmann 3), sowie Dufchelschmud ale Arm- und Kniebander. Armringe von er großen weißen Muschel (ober von Knochen), welche man auf Isabel inrv. 236) und fonft trug, find auf Reugeorgia, da ihr Befit lacht und Ehre verleiht, fo gefucht, daß fie oft Beranlaffung ju iegen murben (Chenne 65). Auf Bagen tragen folche Ringe n die Bornehmen und zwar am linken Arme (Frenc. 2, 54), 16 auf Simbu (Shortl. R. 134) und Banikoro trug man de Ringe (d'Urv. a. 5, 360), welche an mitronesische Sitten ernern. Ferner falbte man fich bier mit Kotoböl (Nov. 2, 429, Das pta) und bemalte fich ebenfalls weiß roth ober schwarz, oft mit ifen Streifen, fo namentlich wenn man in Rrieg ziehen will benne 65); auf Ifabel trugen die Manner einen weißen Strich n der Braue jur Schlafe; Die Weiber noch außerdem über Die den und die Bruft (Surville 235; d'Urv. b. 5, 295; Boug. 12). Die Haare werden gewöhnlich weiß, gelb oder roth gebeizt boifeul Boug. 227; 231; Buta eb. 232; Ifabel Jaquin. b'Urb. 5, 297). Man trägt es verschieden: entweder gang furg Tas: an 38), vorn turg, hinter ben Ohren in langen Loden (3fab.

b'Urb. b. 5, 295), ober man läßt es mütenartig oben auf ber Ropf fteben, ober theilt es in einzelne Bopfe, welche man mit Gum ansammentlebt (Isab. Surville 285), man trägt es in großen % ruden, pubert es weiß (eb. 256) u. f. w. Feberu, welche nam in auf bem Scheitel fteden, find eine febr geschätzte beilige Rier (Ont 250; Tasman 88); bie Malaytaner trugen ein Bunbel rothgeft ter Baftftreifen bicht am Dhr (Rov. 2, 429) - Faft biefelben E zelnbeiten gelten vom ganzen Archivel Renbritannig. Auf Bin geht man nadt aufer einem Blätterbnubel vor bem Benis, bas einer Gürtelfdnur hangt; als Schmud tragt man Feberbufde Saar, Ringe in Ohren und Rasen, Armbänder, runde weike Muss ftude an einer Schnur um den Sals u. bergl. Das Saar ift t ober weiß gebeigt (Bongainv. 246-7; Dampier 5, 95). Bewohner ber Infel Port geben gang nadt, haben aber fonft biek Tracht; auch die Flügel der Rafe burchbobren fie (Onnter 140gang ebenso geben bie Bewohner von Tombara (Carteret 879 : Quot b'Urb. a. 4, 736) - welche oft burch Knorvel und Mügel ber Rafe et Someinszahn (Qnon und Gaim, Bool, 34 bei d'Urv. a) trag bas Saar binden fie in Meinen Bopfchen ober Loden, beren obe Ende frei bleibt, ober fie laffen es ju einer biden abstebenden Berri machfen (Belder a. 2, 73) - Die von ber Sturminfel (Ri 318), von Gerrit Denis u. f. m. (Dampier 5, 83) und von den ! nen Infeln nordwärts von Neuguinea (Bebrens 157 f.: Got Bielfach bemalen fich auch biefe Stämme ben Leib ten 54-6). weißen Streifen ober roth und ichwarg. Die von St. Johann ! gen auch noch Müten von gemaltem Baft, oft mehrere übereinan bie bann mit einem Banbe jugefcnurt worben (Schouten Diar.! le Maire allg. Sift. 11, 470). Auch die Abmiralitätsinfeln, ein breigintiger Kamm im haar getragen wird (La billard. 1, 253), man oben in einen Anoten bindet, geben nadt bis auf die Schnur um Leib (Forfter Bem. 514; Carteret 385; Sunter 147); boch fter bie ermachsenen Danner bie Gichel bes Benis in eine weiße Dusc Bulla ovum, was übrigens öftere eine ftarte Schwellung bes ein flemmten Theiles hervorruft. Befchnitten maren fie nicht (Labilla: Diefer mehrzinkige Kamm ift auch ber eigenthumlid Schmud im Sudosten von Reuguinea und auf ber Louisiad neben bem man auch noch Blumen im Saar trägt (Macgillives

1, 280-2; Labillarb. 2, 277). Auch ein bem polynefifchen Tapa Geliches Beng befiten fie (eb.) fowie Matten, welche man gur Rleimg und zum Lager braucht (Reina 360). Auch auf Rut trägt men einen Schamaurt (eb. 359). Die Torresinsulaner geben jum Theil gang nadt (Flinders 2, 109), jum Theil tragen bie Ranner eine Dufchel por dem Benis, mabrend die Weiber einen turan Rod aus Blättern, welche an einem Gurt bangen und bei den Granen länger find ale bei Mädchen, tragen (Bilfon narr. 312; Racg. 2, 20). Die Manner vergieren ihr haar auf acht melanefiche Beife, indem fie es in lange bunne pfeifenahnliche Loden fecten und mit Oder farben; doch fcneiben fie es bisweilen gang ab und tragen dann forgfältig bereitete Berruden. Gine folche wird gefcilbert bei b'Urville b. Bool. 2, 371: Die Baare maren auf ein Meines Rappchen von Beug befestigt und auf einer anderen Infel trngen bie Eingeborenen eine Daste von Schildpatt, die rings mit Saaren eingefaßt mar (eb.). Bei festlichen Gelegenheiten puten fie bas haar mit Blumen, Blättern, Febern u. bergl. aus. Die Madden tragen es lang, mabrend es die Frauen gang abschneiden bis auf einen 1/2" hoben burftenformigen Ramm, den fie von einem Dhr um anderen fteben laffen. Schmud, Bemalung bes Körpers ift wie im übrigen Melanefien (eb.). Die Männer der Louifiade frifiren ihr haar oft zu ungeheuren fraus abstehenden Berruden auf (Dacgil. livr. 1, 188-9).

Die Bewohner des eigentlichen Neuguin ea haben, soweit ste von fremden Einflüssen frei geblieben sind, gleiche Tracht: so gehen die Anwohner der Mariannenstraße bis auf einen Binsengürtel nacht (J. R. G. S. 7, 386), zu welchem sie die Ruthe emporziehen und darunter steden; doch tragen sie den Benis östers in einer Muschel der einem Kürdis (Modera 28), zwei ihrer ältesten Männer hatten Thierselle um die Schultern (Kolff 326). Sie haben einige Zierrathen und bemalen ihr Gesicht schwarz und roth; tattuirt aber sind sie nicht (Müller b. 58). Die am Utenatassus trugen denselben Gürtel, wobei ihnen indeß an der Verhüllung gar nichts sag, oder and sie hatten den Penis in einem Kürdis oder Vambusstüd (Modera 75) steden. Die Rasen haben sie durchbohrt und tragen reicheren Schmus im Haar, das sie oft roth beizen und entweder als wilde Verüde stehen sassen, das sie oft roth beizen und entweder als wilde Verüde stehen sassen sassen sienen viers

bis fünfzinkigen Bambustamm (Sal. Müller b. 70 f.). Sie trum an einem Band um ben Roof Sade, welche auf ben Miden binen und am Sale fleine Körbchen (Düller b. 78). And bie Dainf (eb. 103) und die Aumohner des Karnfafluffes (Nieum Guin, 16) is ben nichts von Aleidung als einen Keinen Schurz und ebenio eratt Rents (1678), dag die Bewohner von Romototte, welche die Ru burchbohrt und bas Beficht ichmara bemalt hatten, und beren Beite um Gürtel und Sale Porallenfetten trugen, gang nacht gingen a Ausnahme eines Studes Rinde por ber Scham (542). Ginen felde Schurz trägt man benn auch überall, in Dorei, wo jedoch die Bein einen blauen Rattun. Sarong haben (be Bruijntops 177), Bagen und Boni (Frencin. 2, 54), auf ben Gebirgen (R. Gui 164 f.) und auf ben Infeln ber Geelvinkebai (Goodsmagrb 17) während an der humboldtsbai nur die Beiber einen folden tras die Männer dagegen nacht gehen ober die Ruthe in ein Bambal futteral fteden (R. Buin, 169; 172; Roijer 64). Rinder gebe nadt (R. Buin. Frencin. 2, 54), ebenfalls hänfig fo bie unverbein theten Beiber (R. Buin, 172). Ru Lobo, wo Mobera (98) i Leute meift noch nacht fand, Meidet man fich jett mehr ober wenige malaiifch, mit einem Ropftuch, einer furgen Sofe, dem Sarong (Sd Müller b. 89), und bies geschieht auch in ben übrigen Landestheile von vornehmeren Berfonen, wie den Bauptlingen, gewöhnlich felbft a ber Mariannenstrafe (J. R. G. S. 7, 387; Mobera 99), ferner at Bagen (Freyein, 2, 54), ju Dorei und sonft gar häusig. Sumboldtsbai hat man fünftliche Berruden, welche tabltopfige Il tragen (Katal. 117, 100). Den gabelförmigen mehrzinkigen Ram trägt man vielfach, fo au Bageu (Garnot bei Duperren 531) ju Dorei; hier jedoch die Frauen nicht (Forreft - 1774 - 95 de Bruijntope 175), öftere die Arfati (R. Buin. 160), die St wohner der humboldtebai (D. Buin. 169), des Utenatafluffes (Gal Müller b. 72); auch gebeigt wird bas haar vielfach (Dorei Bruijs: tops 175; Winds. Earl c. 5; Utenata Müller b. 70 f.) und an der Humboldtsbai mit rother Lehmerde gepudert (R. Guin. 169). Die Anwohner der letteren schneiden es in jungen Jahren turg ab in auf einen burftenartigen Ramm auf der Lange des Scheitels, ermaf fen flechten fie es in lange Böpfe (die fie oft durch Fafergefick oder Kafuarfebern verlängern), und folingen es um ben Roof (R. Guit.

170). Sie sowie die Dorefen, bei benen nur die Staven bas Baar urz geschoren tragen (D. Buin. 149), und Arfalis schmuden es mit atadufedern, wenn fie einen Feind erlegt haben (D. Buin, 160; 69; Ratal. 114, 42; 116, 93; Beelv. Bai eb. 115, 78; Boobsw. 0). Auch bie Brachtfebern ber Baradiesvogel bilden einen ichonen nb gefuchten Schmud (Sal. Müller b. 72; Katal. 117, 102) be mannigfachen Arten der Arfatis, das haar zu tragen, find bochft tffallend: während die Dorefen es entweder perrudenartig abstehen ffen oder auch es in viele einzelne Bopfe flechten, welche Dtobe auch Raimani, an der Speelmannsbai, unter den Wutas (R. Guin. 117) n Utenataflug und fonft berricht (Sal. Müller b. 70 f.), fo llingen es die Arfafi entweder in "einen großen runden Ball" finich 120) auf bem Scheitel jusammen, welchen fie mit anberen ineren Saarlugeln (bis ju gehn) umgeben; ober fie theilen es in ti große "Bulfte", beren zwei an ben Seiten bes Borbertopfes, ver am hintertopf liegen (D. Gnin. 164). Aehnliches findet fich t ber Beelvinksbai, wo die Männer vier haarballen tragen (Goobs. aard 21) und am Rarufafluß, beffen Anwohner, wie bie Frauen r Infel Abie bas Saar gleichfalls theilen und es dann in turge nzelne Loden flechten (R. Guin. 16). Die Anwohner der Marianmftrafe binben es entweder am hintertopfe ober vorn in einem Rnon jufammen oder flechten es in jahlreiche einzelne Bopfe, welche thlang find und alle nach hinten gestrichen werben (Mobera 31), whingegen die Bewohner der Geelvinksbai diefe Flechten vorn am Indertopf zusammenbinden (Goodsw. 22). Die Anmohner bes tenata tragen aukerdem noch eine Art Dute von Bambus und ängurufell verfertigt. Die Weiber dagegen beschmieren das Haar lufig mit naffem Schlamm (Müller b. 71; Modera 75). Der hmud, den man überall trägt, besteht aus Ringen und Bandern Bals, Arme und Knie aus Binfen, aneinander gereihten Diubein, Thier- ja auch Menschenzähnen, Schildpattstudchen, Fruchtfernen . bergl.; hochfte Bracht ift es, wenn er wie zu Dorei öfters, aus imfer ober gar aus Gilber besteht (Bruijntops 1, 177, 183; Urville a. 4, 611; Muller b. 71 u. f. m.) Die Ohren haben burchbohrt, und ebenso mit Ausnahme von einigen Bewohnern ber peelmannsbai (Goodswaard 19) und benen von Abie (N. Guin. 12) die Nasentnorpel und bisweilen die Nasenflügel, in welchen

namentlich die Auwohner ber humboldtsbei fcweren Schund trus. Bambusftabe, Quaraftuden, riefige aufwärtsgebogene Schweintzun. Raben, an welchen Mufcheln u. bergl. bangen u. f. w. In ber Ohren tragen fie je nach bem Alter bis 20 Ringe (R. Guin, 170) Auch hat man bier besonders tünftlich gearbeitete Bruftfdilber, well aus rothen Kernen (wie auch in Boltmeften die Abrusbohne gam in lich verwendet wird) und Babnen befteben und bie breiten Leibgutt welche ebenfo verfertigt find und nur jum Stagte angelegt wet (eb.); während die Arfatis auf ber Stirn mehrere große meife M fceln tragen (eb. 164). Die Beiber find übrigens in Renguin weit weniger geschmückt wie die Männer, wie sie denn auch auf is Saar viel weniger Sorgfalt verwenden (R. Buin, 112; Maller b 70 u. fouft). Mehrere Stämme baben die eigenthumliche Sitte, welch nur hier in Melanefien gefunden wird, fich die Rabne fpit ju feilet: fo bie von Bagen (Freyc. 2, 47), öftere bie von Utenata (De bera 74; Sal. Müller b. 66), die nörblich von der Marianne ftraße (J. R. G. S. 7. 387), was Windfor Carl c. 5 auf alle Kille ftamme ber Insel ausdehnt, mit Unrecht, benn Sal. DRuller (b. 84 und die Hollander berichten ausbrüdlich, dag diefer Gebrauch in be Gegend der Speelmannsbai unbefannt ift. — Die Mädchen auf 🚾 Fidschiinseln geben bis jum zehnten, die Anaben bis jum vier gehnten Jahr nadend; dann erhalten fie die Tracht ber Ermachsenen, welche bei ben Männern ein lauger Gürtel ift, ber Maro, ber melo male um ben Leib geschlungen, bann zwifchen ben Beinen burchge gen wird und bis auf die Knien berabfällt, mabrend die Beiber be Lifu tragen, einen runben, 1'-1'4" breiten Schurz mit berabfalle ben Franfen (Marin. 1, 340; Bill. u. Calb. 1, 156; Ert tine 264). Letterer, ber indeg bei ben Beibern breiter ift ale bi ben Mädchen (Will, u. Calv. 1, 171), wird aus ber Rinde be Sibiscus und anderer Bflangen bereitet: das Beng ju den Mars der Männer wird wie in Bolpnesien aus der Rinde des Bapierman beerbaumes gemacht und mit Kleister, der aus Taro- oder Tallames gewonnen wird, ju beliebig langen Studen jufammengeflebt (Bill u. Calv. 1, 65-7). Böllig nadt geht man nie: es ware auferf unanständig, wollte ein Mann fich ohne Maro und eine Fran ohne Litu zeigen (Eretine 264; Billes 3, 356; b'Urv. & 4 446). Den Körper bemalen fie fich öftere roth oder weiß (Set'

an in J. R. G. S. 31, 60), boch auch schwarz, mit bem Ruk : Lichter, welcher beshalb als Abgabe gegeben wird (Erstine : 457; Bill. u. Calv. 1, 157). Much Rurtumapulver gebort Tribut, boch reibt man bamit nur die Kinder ju ihrer Gefundein (Eret. 457). Ihr Schmud ift gablreich (Bill, u. Calv. Besonders hoch in Anfeben fteben die Rahne des Physomacrocephalus; nur die ersten Säuptlinge burfen sie tragen und ind fie Beranlaffung zu Mordthaten (Mar. 1, 315). Mufchel-1 tragen fie als Bale. Arm, und Aniebander (Erstine 265; -70). Groke Schweinszähne trägt man an Schnüren auf ber ft; und besonders geschätt ift die schöne Cypraea aurora, welche nur bei den höchsten Resten trägt (eb. 265). Dies erinnert an bobe Beltung weißer Dufcheln im übrigen Melanesten, welche vor der Stiru, im Baar, auf der Bruft u. f. w. trägt; wie Die Koreaner (Rumph bei Brebm illuftr. Thierl, 6, 841) Ovula oviformis als höchsten Schmud im haar ober vor ber n trugen. — Die Durchbohrung der Rafe, welche früher auch wohl allgemein war, hat fich nur in einzelnen Spuren erhalund zwar auf Bitilebu, mo - zu Mariners Zeiten - viele Rafenknorpel burchbohrt hatten, aber nur in Kriegszeiten Febern ver Deffnung trugen, welche allerdinge 9-12" lang maren ar. 1, 327): jest wird bie Sitte erloschen fein. Auch die Ohren man burchbohrt, namentlich die Beiber. Die Deffnung hatte 10" im Umfang, bas Ohrläppchen, welches aber bisweilen auch bing bis auf die Schulter (Mar. 1, 342). Rach polynesischer trägt man häufig auch lange Fingernägel (Erstine 431). wichtigste Schmud mar aber auch bier das Saar, welches fie oder weiß, doch auch blau, bleigrau und ichwarz farben (b'Urv. a. 45 f.; Belder a. 2, 52). Je langer und frauser nun ihr Saar machft, o fconer ift es. Gin eigenes Berfahren haben fie, um es hart gu ben: fie tauchen es 3-4 mal in Wasser, worein sie Afche von Dfruchtlaub ober gebranntem Rorallenkalt und den Rug der Lichti (tui tui) gestreut haben. Dann wird es forgfältig getrodnet nun 3-4, ja nach Sale 6 Stunden frifirt (Mar. 1, 339), m jeder Bauptling feinen eigenen Frifeur bat. Dieser letztere bat e leichte Aufgabe; denn es gibt eine gange Menge Frifuren und den, welche er tennen muß. Den fcmargen Buder aus bem Ruf

ber Lichtung ftreut man übrigens anch troden ein; und bam (wenigstens bei Bornehmeren) bas Gange in ein weißes Robits geschlagen, so bag biefes eine Art von Eurban bildet (Bil Calb. 1, 156-157; Erstine 175, 240, 265). natürlich der groke mehrzinfige Ramm nicht (d'Urville a. 4 ber bismeilen von Schildpatt ift (Erstine 202). Gine foli fur wird alle 2 bis 8 Bochen erneuert (Bale 49). Die tragen bas Baar gang turz geschoren, bie Mabchen lang, bod fie es, mit Ansnahme ber bochften Scheitelgegenb, welche bleibt. Rach ber Ehe foneiben auch fie es bis auf 1 bis 2' ab, oder fie tragen es frans wie die Manner und gebeigt (Da Um es nun Rachts au iconen, fo haben fie abnliche Ropfichen fie auch die Bolpnefier branchen, meift aus Bambus, nur höher find: benn fonst würde die Frifur beschädigt werben (Ba Erstine 194). Man wird aus diefer Schilberung erfehen, 1 Melanefier eine im Wefentlichen gleiche Tracht haben, die fich ! polynesischen mannigfach unterscheibet; bie lettere ift auf ben infeln mächtig eingebrungen. In den auffallendften Ginzelheite men oft febr entfernte Begenden bes Bebietes überein, fo t baburch biefe Gebräuche als fehr alte, meift allen diefen Boll meinschaftliche ausweisen.

Tattuirt maren auf Rencaledonien nur einzelne Männer kine 349) und Weiber, lettere aber nur zwischen Lippe un (Forfter R. 3. 207). Bahrend fonft die Bewohner ber tätsinfeln, wie fie fich nicht befchneiben, auch nicht tattuiren, boch Erstine auf Tifu die Bilder von Bögeln u. bgl. auf den mit blauer Karbe — welche lettere für polynesischen Ursprun Sitte fpricht - eingezeichnet. Auch auf Erromango tattuiren Beiber, und hier nur biefe, indem fie fich ins Geficht bas re bild einer Blume, eines Blattes, eines Sternes und allerhand einriten (Turner 495, Forft. Bem. 511), aber auf eigenth Art, denn jene Zeichnungen werden durch erhabene Rarben ! Auf Banua lava (Rietm. 180) bestehen die Dufter aus t Linien, die nur auf der Bruft angebracht find, mabrend die T bie Bilber auf ben Armen und bem Leib tragen, die Fatefen an Arm und Bruft (Forft. R. 3, 85, Erefine 324). Doch Turner (393) letteren das Tattuiren gang ab und Erstine be

mr auf die Weiber (332). Die Reichnung wird mit einer icharfen idel eingeschnitten und dann mit dem Saft einer Bflanze gerieben, arch die Rarben erhaben bleiben (Forft. R. 3, 85). Auch die obner ber Nitenbigruppe tattuiren fich, meift jedoch auf dem en, mit Bilbern von Sifchen, Gibechfen u. f. m., wie es icon bang 1595 fand (Rlenrien 26. Dillon 2. 279, Labillard. 55). Die Tattuirung mit erhabenen Sautnarben findet fich auch Salomonearchipel (3 fabel Jacqu. 26, bei d'Urv. b. Bool. 2. ), und zwar hauptfächlich im Gesicht und an den Armen ber mer, und oft recht hubich (Surville 235). Auf Bauro aber Malayta (Nov. 2, 432) tattuirte man fich nicht (Montravel Urv. b. Rool. 2, 365), mährend die Portinsulauer starte Hauten auf Schultern und Armen trugen (Sunter 141). Aehn-Rarben tragen die Torresinfulaner auf ben Schultern, fo bag wie mit Epauletten verseben aussaben (Macgill. 1, 126), mabfich bei den Bewohnern der Louisiade nichts der Art vorfand regill. 1, 190). Dagegen tattuiren fich auf anderen Infeln, be füdöftlich von Neuguinea liegen, namentlich die Beiber, mabbie Manner biefen Schmud nur felten anwenden (Macgill. 1, 1). An der Gudfüste von Neuguinea ift das Tattniren gang allein (eb. 2, 55) und auch fonft häufig: fo tattuiren die Buta auch die Luftenbewohner der Speelmannsbai die Stirn (R. Buin. i), wie es ähnlich auch die Anwohner des Karufafluffes thun 16 f.). Gehr reichlich tattuirt man sich zu Dorei, wo indeß Tattuirung nur als Zierrath gilt und bei ben Dlannern einfacher feltener ift, als bei den Weibern, deren ganze Bruft voll eleganter Formen bes Bufens folgenber Linien ift (be Bruijntope 177, Guin. 147, Ballace J. R. G. S. 31, 174). Selten ift fie bei Bewohnern von Abie (D. . Guin. 112), febr verbreitet bei benen Seelvintbai (Goodsm. 22). Bei ben Anwohnern ber Sumbesbai ift fie bei ben Dtannern nicht Sitte, wohl aber bei ben wen, welche fich öftere verschiedene Figuren auf Bruft, Ruden und men einbrennen (R.-Buin. 172), wie bies auch die Banitorefen die Bewohner der Nitendigruppe thun. Nicht tattuirt find die wohner von Bagen (Garnot bei Duperren 531) von Utenata b Lobo (Müller b. 58; 69) sowie von der Mariannenstraße elff 325).

:

Hantmarben find febr baufig und es ift nicht wahr, baf un eine bestimmte ethnologisch verfciebene Abtheilung ber Bevollerung & macht, wie b'Urville a. 4, 612 will, ber fie nur ben Barafurnt, bu Babuas das Tattuiren aufdreibt. Diefe gange Unterscheibung it haltbar und die Sautnarben finden fich überall, jum Theil auch neist der Tattnirung: an Bruft, Bauch und Armen haben fie die Bewehnt der Mariannenstrafte (J. R. G. S. 7, 387), ebenso die von Utenti welche fie durch Ginfcneiben oder Ginbrennen bewirken (Sal. Mil ler b. 69), neben ihren eintattnirten Muftern bie Dorebien, als Ge bachtnikmale (Leffon complem. m Buffon 8, 180); ebenfo bent nen fich bie Stämme in der Rabe der Speelmannsbai Figuren die Haut, während die von Aiduma fich nur einen Meinen Fled au ber Stirn amischen ben Angenbrauen einbrennen (R. . Guin. 118 ebend. 17). - Auch auf den Ridfchiinfeln tattniren fich die Manne faft gar nicht, wohl aber die Beiber, und diefe meift um Suften mi Schenkel, obwohl fie ben Litu tragen und burch ibn fast die gent Beichnung verbeden, welche ohnehin auf ber fowarzen Bant lant fichtbar ift (Bale 68). Die Operation wird hier mur von Beiben vollzogen, welche ein bestimmtes Geschäft barans machen, für bil fie bezahlt werden (eb.; d'Urb. a. 4, 345; Billes 3, 355; Bill u. Calvert 1, 160). Uebrigens haben auch fie (mas jedoch ebenfe auf Tonga portam, und amar ale Gedächtnikmal heftiger Liebesleibe fchaft) erhabene Sautnarben auf Armen und Bruft (b'Ur ville a. 4. 445 f.).

Das Tattuiren wird in Melanessen viel roher und ungeschicken ausgeübt, als in Polynessen. Die Hautnarben stehen ihm völlig gleich. Denn wie z. B. die Anwohner der Speelmannsbai und de Karusassussen der den der Stein dattuiren, so brennen de Aidumaner gerade dort einen Fleck ein, und dieselben Muster, welche andere Stämme einzeichnen oder einschieden, brennen andere in de Hant. Die polynesischen Wertzeuge werden nirgends oder nur der Fildschi gebraucht und dorten sind sie entlehnt. Meistens schwide man die Zeichnung nur ein, über die man dann eine ätzende Fanke herstreicht. Allein auch hier hat die Tattnirung durchaus die Bedertung wie in Polynessen. Dan weichte sich dem Gott, indem man sein Bild auf sich einzeichnete — Sidechsen, Schlangen, Fische u. Die werden auch hier als Muster genannt — ; man zeichnete das Vid

türlich auf die wichtigsten Körpertheile, daber der Gebrauch, die irn, die Bruft, die Arme hauptfächlich zu tattuiren. Daber galten Anaben auf ben Fibschiinseln so lange für unrein, bis fie tattuirt ren; bann erft burften fie Speife, Die ein Bauptling effen follte. gen, ohne diefe, die besonders heilig ift, zu verunreinigen (Bill. Calv. 1, 166). Auffallend ift es und höchft mertwürdig, bag : umgekehrt wie in Bolonefien bauptfächlich die Beiber tattuirt ); daß biefe fo häufig auf bem Ruden ihre Zeichnung haben. Let-8 tommt wohl baber, weil der Ruden, auf dem fie Die Sachen r Männer trugen, welche beiliger als fie maren, anch befonders ig fein mußte: bas warb er burch bas Bilb bes Gottes. rum hier die Beiber hauptfächlich, die boch unheiliger maren? Meicht eben beshalb; fie besonders mußten das weihende, das reiende Bild des Gottes tragen, um in Gefellschaft der Manner leben können. Dann haben wir hier die umgekehrte Auffaffung als in Innefien, welche aber aus ber gemeinsamen Grundanschauung ebenfo t erwachsen tonnte. Dabei ift aber fehr zu beachten, daß die Fidweiber sich fast nur die Lenden, die doch bebeckt maren, tattuirten. ie nun, wenn die Weiber deshalb so vorzugsweise tattuirt waren, it fie die eigentlich Leben fpendenden maren? (S. 33 f. 40 f.) Jedenfalls biefe fo feltfame Tattuirung der Fidschimeiber nur badurch zu erren, daß man ben fruchtbaren Schoof burch das Zeichen des Gottes n Gott weihen wollte; und gerade beshalb verbarg man ihn, weil nun tabu mar. Ebenfo beweift auch die gange Art, wie man bas innliche Glied trägt, daß man bor allen Dingen den Leben fpennden Theil beffelben, die Eichel, den profanen Bliden entziehen, nicht f man das gange Blied aus Schamhaftigkeit verbergen wollte: im egentheil, man umwidelte meift nur die Ruthe und wie man diefe bie Bobe gieht und baburch priapeifch ausredt, bas ift fo wenig jamhaft wie denkbar (Forfter). Die Eichel aber verbarg man balich, indem man fie unter den Gürtel emporzog oder fie fest zuband, ber wie die Bewohner der humboldtbai in einen kleinen Kürbis Rouin. 169), wie die der Abmiralitäteinfeln in eine Dufchel ftedte. le sie auch diese zu verkaufen durch die Breise der Franzosen gereizt niben, brebten fie fich meift um und verdedten, wenn fie irgend muten, den nun entblößten Theil. Anaben hatten diefe Dufchel noch it (Labill. 1, 259-60), natürlich, die lebenspendende Kraft bes

Theils fehlte noch, diefer mar also noch nicht dem Gotte als thum au weiben. Auch auf ben Salomoinfeln bebedt man m Eichel, Die man in ein robrenformiges Blatt ftedt (Surville oder durch Rubinden der Borhaut, welche Sitte auch auf Ru Bavaii und Mangareva berrichte (Mören b. 1, 112), nui Daber icheinen die Ralebaffen, Daufcheln, Bambusftud welchen man ben Benis trägt, aus gleichem Grunde aufgetomn fein; und hier mag noch barauf aufmerkfam gemacht werden, b Neucaledonier nur den oberen Theil der Borhaut - nur fie bie zeugende Deffnung - aufschlitten und daß berjenige, welcher Rrieger im Rampf getödtet hatte, als feinen Siegesantheil bas liche Glied des Getöbteten befam, mahrend die übrigen Glied übrigen Rriegern vertheilt murben (Labill. 2, 216); er, ber & erhielt den beiligsten Theil des von ihm Beflegten. Aus allem G erklärt fich vielleicht noch eine merkwürdige Gigenthumlichkeit ber nefifchen Rleidung, wie fich auch die Schambaftigfeit und Enthaltfaml Fibschis aus diefem religiöfen Grunde erklart, wir meinen die C welche man oft fest einschneidend um den Unterleib hatte. Nabel mar beilig, und wie die Gichel, fo wollte man ibn burd Schnur bededen, welche man noch trug, nachdem man lang eigentliche Urfache ber Tracht vergeffen batte. Bielleicht fteber bier überhaupt an dem erften Grund ber menschlichen Rleidung. bededte die Glieder aus jenem religiofen Grunde, weil man in ben fo munderbar schaffenden, die Rraft eines Gottes mohnend ! und so erwuchs nach und nach wie die erste Kleidung, die nicht But mar, auch das fur die Berfeinerung der Sitten fo mele Gefühl ber Schamhaftigfeit felbft, welches bem naturlichen De feblen mußte und feblt.

Bähne und Zahnsteisch entstellen die Melanester vielsach Betelkauen, welches namentlich im Westen des Gebietes he Die Sitte erstreckt sich über den Salomoarchipel (Jacquin bei d b. 5, 297; Zool. 2, 366; 356; Bougainv. 235; Chenne Rietmann 195) bis nach Nitendi (Labillard. 2, 255), n schon Mendana (Dalrymple 169) vorsand, und Banikoro (E bei d'Urv. a. 5, 559; Disson 2, 155), wo die Kinder mit zehnten Jahre an diesem Genuß theilnehmen (Disson 2, 276) herrscht ferner in Neubritannien (Schouten Diar. 51; Hu

1-145. Bougaint. 238; Leffon compl. zu Buffon 3, 91) ben Massimsinseln (Salerio 343) und ber Luisiabe, wo indeft Gebrauch etwas anders ift ale fonft (Macgill. 1, 190; bill. 2, 277; 280) und auf Reuguinea an verschiedenen Orten füdoftt. Maca. 1, 281; Abie R. Guin, 113, Dorei b'Urv. . 610-611; de Bruijn Rope 179); auf Bagen nicht, (Frencin. 8; Garnot bei Duperren 531), mohl aber auf den fleineren 3nim Norden Reuguineas (Belder a. 2, 85; Schouten Diar. 55). Die Fidschis tennen diesen Gebrauch nicht: dagegen nehmen fie il an dem Reizmittel der Polynesier, sie trinken Kava, der bei n yangona heißt (Benfufan J. R. G. S. 32, 45; Bill. u. lv. 1, 141, Seemann Zeitschr. f. allg. Erdf. n. F. 9, 478), zwar fehr reichlich. Er bildet ihren Morgentrant (Gaimard bei rv. a. 4, 703), um ihn versammeln fie fich in ebenso großen und lichen Gefellschaften wie die Tonganer (d'Urv. b. 4, 207), wie ihn auch hier auf diefelbe Art unter ähnlichen Reierlichkeiten bet, am feierlichften in Somofomo (Bill. u. Calv. 1, 141). h Williams und Calvert (eb.) tauen junge Männer die Pangonamel, nach Benfusan (a. a. D. 45) junge Madchen. Sie haben iedenfalls ben Gebrauch des Piper methysticum, ber übrigens ihnen wild machft und nicht erft eingeführt ift, von den Bolyern geleent (Erstine 262), wofür auch der Umftand fpricht, daß e Ravagefäffe die polynesischen nachahmen: Eretine (200) fab eines 1 Bolg in Geftalt einer Taube. Starte Betrante lieben Die Fib-\$ überhaupt (Erstine 262), ebenfo wie die Dorefen (Bruijn ps 186), beide gewiß erft in Folge der Angewöhunng durch bie rifen: brannten doch die Fidschis, welche übrigens gutmuthig im unte find, icon por 20 Jahren, als Erstine fie besuchte, einen piritus aus Buderrohr (Erst. 262). Die übrigen Delanefter ten feine beraufchenden Betrante und haben anfange ftete - nur n ben Bufanern wird bas Wegentheil berichtet (Labill. 1, 226) - einen Biderwillen gegen Branntwein gezeigt, mas fie zum Theil i jest thun. Go die Reucaledonier (Labill. 2, 196; Pigeard Mr. ann. des voy. 1847, 3, 307); die Bewohner ber Loyalitätefeln (Erstine 377); so die Tombaraner (Garnot bei Duperr. Bom übrigen Melanefien wird nichts der Art erwähnt, Bagen (eb. 533) aber und Neugninea ausbrudlich gefagt, bag Bait, Anthropologie. Gr Bo. 37

man bort teine geiftigen Getrante gehabt batte (Dorei burb. & 4, 610-611) noch hätte (Speelmannsbai R. Guin. 125: Sumbelt bai eb. 181), und so mag auch die Sitte auf Tanna, Fate und Bera, Rava zu trinten (Turner 87; 398; Rietm. 195), auf fpateres polynesischen Ginfluffen beruben. Doch foll die Bflanze auf ber Ritendigruppe bin und wieder angebaut fein (Eromelin bei Bergh. 12, 537). Die Katesen gebrauchen den Kava nur bei der Berehrma ber Beifter, welche Gefundheit fpenden, in Tanna aber trintt man ihn gang wie in Bolynefien, auf einem bestimmten Blat, ben jebel Dorf besitet, und mit Ausschlufe ber Beiber. Bereitet wird er, wie in Bolynesien. Diese Gleichheit im einzelnen bestätigt uns zumeif bie Unnahme, daß wir es mit einer entlehnten Sache gu thun baben; man konnte fonft an gleichmäßiges uraltes Gigenthum benten. Ud rigens trinten jest auch die Neucalebonier Spirituofen gerne (Rietz 130) und fie sowohl wie alle Bolynefier find jest bochft begierig af Tabat (Eret. 377, Not. 1). den die Arfatis fogar fcon in and gebehnter Weise bauen (Roijer 53) und die Anmohner der Sum boldtebai in besondere fünftlichen Bambusbuchsen bei fich führen. 3 Fidichi, mo Tabat vielfach gebaut wird (Erstine 269), macht m auch Cigarren aus ibm, mit einem Dedblatt von Bananen (Benfufan J. R. G. S. 32, 50). Bon anderen Reizmitteln baben fr noch Ginzelnes; auf Ifabel gebraucht man eine gewürzige Rinde mit fonst ben Betel (Surville 233). hierher mag benn auch bas rühmte Erdeeffen der Neucaledonier gehören. Gie verzehren ziemis grofe Dengen eines grünlichen Spedfteines (steatite) und nicht m wenn fie hungrig find, sondern auch nach reichlichen Dablzeiten, of daß es ihnen die Bauche auftreibt wie Labillardiere 2, 205 fest Aehnliches fand er auf dem Wege von Surabaha nach Samarang # Bava, mo man einen röthlichen Thon geröftet ift (2.322), junich um den Sunger leichter und unschädlicher zu ertragen, bann aus Ge wohnheit (Labill. 2, 205; Sumboldt Reife v. Sauff 6, 111 f.

Die Lebensmittel und die Art des Kochens auf erhiten. Steinen in Gruben ist in Fidschi genau so wie in Bolynesien (Billu. Calv. 1, 148). Doch kochen sie nach Wilkes 2, 347 auch oft in ihren irdenen Töpfen. Bon Thieren hatte man Schweine, hippener, Hunde, af auch wohl dide Holzlarven (Erskine 424) mb Kische natürlich immer. Man baut — und sie verstehen sich tressische

if biefen Anbau (Biltes 2, 332; b'Urp. b. 4, 258). - Brodnot, Taro, Talla, Dams, Bataten, Bananen, Buderrohr, jest auch lais, Tabat, Raffee u. f. m. mit großer Sorgfalt. Rady Seemann . R. G. S. 32, 53) haben fie vier ölgebende, funf ftartegebende langen, vier Gemurgarten, awölf egbare Burgeln, eilf Gemufearten, Fruchtarten und daneben eine unendliche Anzahl Arzneigewächse. ich Zierpflanzen giehen fie und Drangen fo reichlich, daß fie dieben vielfach ausführen (Benfusan 52). Taro ift Sauptnahrung, : beffen Anpflanzung fie an Bergen besondere Terraffen anlegen; d für die Bewäfferung tragen fie Gorge. Mit lanzettformigen, ein ut langen harten Bolgftaben wird bas Bufchwert umgebrochen, bas an verbrannt wird, worauf man die Löcher für die Arumknollen t fpigen Stoden aufwühlt. Bum Abraumen des Unfrautes hatte m früher ein eigenthumliches Solzinstrument, mabrend jett meift erne Inftrumente gebraucht werben. Der Aderbau liegt in ben inden der Männer (Will. u. Calv. 1, 61-5). Auch hier läft m Taro, Brodfrucht und Tatta maffenhaft in Erblöchern gabren, t fie bann zu verspeifen, wie die Bolyneffer ihren Boi (eb. 96). ie haben febr viele verschiedene Gerichte und Getrante (eb. 139). der anderen gute Buddings von verschiedenster Art und riesenhaftem nfang (J. R. G. S. 32, 62), welche alle auf Holzschüffeln, die mit manenlaub überbedt find, aufgetragen werden; auch die Speifen b in Bananenlaub gewidelt; nach bem Effen werben Sanbe und tund gewaschen; man ift febr reinlich. Beber Bauptling ift allein: er fertig, fo flatichen die Umfigenden in die Bande (Erstine 12). Oft darf er, durch ein Tabu verhindert, nicht felbft die Spein berühren: bann wird er burch feine Sauptfrau oder feine Diener füttert (Will, u. Calv. 1, 140). Auch trinft man - mit Ausdime ber höchften Säuptlinge - immer fo, daß man die Fluffigkeit t ben Dund von oben einschüttet, daß man also nie das Gefäß mit m Lippen berührt (Wilkes 2, 347; Will. u. Calv. 1, 139). Die Bauptmahlzeit ift bier, wie in Bolynesten, gegen Abend (eb.). bich an ihrem Leibe find fie febr reinlich, wenigstens die boberen Stände (Erstine 264), mahrend allerdings die niederen Rlaffen oft runreinlich find (Will. u. Calv. 1, 137).

Finden wir hier nun einen trefflichen Aderbau, welchem Ben-

32, 50), feben wir ein bem polynestischen gang gleiches Leben, fe finden wir ein viel armlicheres im übrigen Melanefien. 3mar be Lebensmittel find fo ziemlich diefelben: auf Mencalebonien, wo d meder Schweine noch hunde und nur gang vereinzelte Brodbaum gab (Turner 424; Labill. 2, 244), hatte man Kotos, Banamen, Ruderrohr, Taro, genog ben Saft ber Sprofen und ber gelochten Rinde von Hibiscus tiliaceus (Forfter R. 3, 237; Labill. 2, 195), af die grobfaserigen Wurzeln von Dolichos tuberosus, die Frückt einer Reigenart, von Cordia sebestana, Aleurites und baneben auf als Delitateffe eine Spinne, welche in den Baldern fehr häufig it (Pabill, 2, 195; 232; 240). Den Taro 20g man in rechtedien Relbern, meift neben Bachen (La bill. 2, 219; 227), und bewäffet ihn fünftlich, so daß bisweilen diese Blantagen in ganz gutem, bar figer jedoch in ziemlich armseligem Buftande maren (Erstine 355; Korfter 3, 209; 229). Bigeard (nouv. ann. des voyag. 1847, 3, 299) fah auch Ignamen bafelbst, welche wie ber Taro in genik Reihen gepflanzt und mit Staben verfeben maren. Dan fochte and mit Baffer in dem melanefifchen Irdengefchirr (Turner 424). Die Eingeborenen aber leben trot ihres Aderbaues auch nach reichliche Ernte gar bald wieder in ganglichem Elend, weil fie alle Borrate möglichst rasch verzehren (Malte Brun, bull. soc. geogr. 1854, 1, 238 f.). Auf Kunaie, ber Loyalitätegruppe, ben Bebriden if die Nahrung reichlicher, benn außer jenen Begetabilien hat man 100 Dams, die aber auf Umea nicht gedeihen (Chenne 21), Bataten, it Timurzel, und auf den Bebriden auch die Brodfrucht; Drangen mi eine Art Reige (Turner 87; Forft. R. 3. 31). Daneben ift mat Schweine und, wie freilich überall in Dielanefien, Fische, Dufche Schildfroten, öftere auch, ale Delifateffe, einen biden Solzwurm, be man wohl auch lebend verzehrt (Turner 87; Chenne 22; 27; Alles übrige ift wie in Neucaledonien, nur daß man mir der elend lebt, als daselbft. Runftliche Guftwafferbrunnen grabt mu auf Umea (Chenne 22), mahrend man ju Rungie Dtorgens bin Frühbad etwa eine halbe Pinte Salzwaffer zu trinken pflegt (eb. 9). Trefflich ift der Aderbau 3. B. auf Tanna und Erromango, wo be Pamsfelder durch einen rothgemalten Zaun eingehegt find. Pflanzen werden in eigens bereitete, 7' hohe, 60' im Umfang betragende Erdhügel gepflanzt und so forgfältig gepflegt, daß die Bur

eln oft 4' grok merben und 40-50 Bfund wiegen (Turner 87; Forft. R. 3, 59: 65). An vierzig Bflanzenarten fand Forfter (3. 174) auf Tanna kultivirt. Und schon Quiros fand auf Espiritu santo orgfältigen Landbau und eingezäunte Garten (Dalrymple 283 f.). Ind fünstliche Speifen bereitet man daselbst. 3. B. eine Art Auchen us Bananen und Taro, gefüllt mit Sibistus und Rofos (eb. 135). Dang ahnliche Gemufe bereitet man in der Ritendigruppe (Dillon . 180), wo die Produtte der Hebriden noch um manche Frucht verwhrt find und diefelben Berhältniffe herrichen, nur daß Banitoro veraltnifmäßig nachsteht. Alles war hier kleiner, freilich auch ber derbau ein höchst geringer (Dillon 2, 169; 178; 196; 238). ne ben Burgelknollen bereitet man ju Banitoro ein Dehl, welches un ale Borrath in den Säufern aufhebt (eb. 180), mahrend man 1 Ritendi die Sauptnahrung dafelbft, den Taro, in Scheiben geodnet aufbewahrt (eb. 312). Pams wird nicht gezogen; man beust die Bflange, wie fie wild machft (eb. 273). Auch die Brodfrucht achft wild und dann mit Kernen, neben ber kultivirten famenlofen 273), fowie man mehrere Arten Bananen hat (312). Die Schweine mfen meift wild nmher (304; vergl. d'Urv. a. 5, 215 f.). Salomoarchipel, der wieder reicher ist, weil er näher an Malaisten iegt, ift sonst nicht viel zu berichten, als daß der Landbau schlecht ift Mrv. b. 5, 80; Chenne 62). Doch maren die Infeln alle beant, fo weit nicht zu bobe Berge ben Anbau hinderten; namentlich ntte man Kotoshaine, fo zu Buta, in dem niederen Theil von Bouminville (Labillard, 1, 220-221). Erwähnenswerth ift noch, daß ban eine Art Brod aus der Bflange Binao bereitete (Gurville 233) Siel höher steht der Ackerbau in Reubritannien, wo ältere wie neuere Keisende ihn gleichmäßig loben: man fand regelmäßige Felder und imilich reichen Anbau (Schouten Diar. 50; Hunter 144; Dam = nier 5, 98 f.; Labillard. 1, 251; 266; Keppel a. 2, 209). Aur d'Urville (a. 4, 735; 510) berichtet anders; nach ihm sind die Rodulte Tombaras und Biraras flein und ärmlich. Auch hier waren ie Schweine öfters wild; auch hunde hatte man (Boug. 235; Dunter 144). Auf den kleinen Inseln nordwärts von Neuguinea kneitete man aus Cassavewurzeln Brod (Dampier); in der Torrestrafe baut man vielerlei Knollengewächse (Macgill. 2, 25), wie dem überhaupt der Ackerbau hier und auf der Luisiade ganz tüchtig

ift (Macailliar 1, 190). Sowat ift bosegen aller Lauben et Renguineg, wie Ballace meint, wegen ber Sagonahrung, welche burt ibre Reichlichkeit und Bequemlichkeit ftets nur fcabet. Go fand Saff bei ben Papuas der Mariannenstrafe leine Spur von Aderban (326). eben fo fehlt er bei benen am Utenata, welche einige Schweine haben mit . hauptfächlich von Sago und Fischen, aber faft thierifc leben (Sak Miller b. 50). Etwas bober fteben Die Anmohner der Gwe mannebai, welche zwar Salz nicht tennen. Sago von Ceram lank und bauptfächlich von der Jagd und dem Rifchfang leben: doch ban bie Weiber einige Relbfruchte (R.-Gnin, 119-20). Auch bie wi Lakabia kennen kein Sale: ihre Bauptnahrung ift Sago, doch jage und fischen fie nebenbei (eb. 47). Gebilbeter find bie von 2014. welche etwas Landbau haben (59), mahrend die Bewohner von Die banvtfächlich von eingeführtem Sago (R. Gnin. 109) und bie te Rufte Onin und ber gegenüber liegenden Infeln nur gang bom Mile fang leben (Rents 540-41). And bie Dorefen, melde indeg wif in den gewöhnlichen polynefischen Defen, vielmehr auf einer Art Mit über glühenden Kohlen tochen (b'llrb. a. 4, 610) und nur geringen eigenen Landban haben, beffen Brodutte Gerfte, Mais, Taro, weit Reis und Sago find (be Bruijn Rops 179), von denen der Ton noch am forgfältigften behandelt wird (b'Ur v. a. 4, 603), begiche ibre meisten Bedürfniffe von ben Arfatis (R.-Buin. 147), welche mit überhaupt die Bebirgbewohner thätiger find und befferen Aderban all jene haben (eb. 76). Go ergählt icon Forreft, dag die Bewohnt bes Innern der Infel, welche große Bflanzungen batten, die Rufter bewohner vielfach mit Lebensmitteln verfeben, welche fie gegen Baffe eintauschen (92; 107; 109). Doch haben auch die Anwohner be Sumboldtbai, wie fie überhaupt höher fteben, felbftandigen, wenn auf nicht eben bedeutenden Landbau mit abgezäunten Reldern. Sale tenne auch fie nicht (N. Buin. 180).

Die Lebensart der Melanesier schildern uns Turner in Bestehung auf Baladea, Cheyne von den Loyalitätsinseln. Sie stimmt se sehr mit der polynesischen überein, daß wir versucht sein könnten, amh hier polynesische Einslüsse anzunehmen, um so mehr, als ja gerade auf den Loyalitätsinseln so viele Polynesier wohnen. Allein da wir die selben Sitten auch auf Baladea und sonst sinden, so sind sie doch wohl den Melanesiern eigenthümlich. Mit der Sonne steht man auf

ift, nach einem Babe, bas Morgenmahl, geht bann feinen Geten nach bis Mittag, wo man nach Sause gurudkehrt, und bann t man Rachmittags Befuche, plaudert, turz vertreibt fich die Beit, bis Sonnenuntergang die Sauptmablzeit eingenommen wird, wor-Tang ober bergleichen folgt und man gegen 9 Uhr fich zu legt (Chenne 26; Turner 424). Gang ebenfo leben die bi (Will, u. Calv. 1, 139), welche im Gemeindehaus Rava Frühtrunt zu fich nehmen, die Nachmittage aber bisweilen festlich st mit reinem Gürtel, frisch gewaschen, gepudert und gefalbt, jum oder Spielplat geben und bort die Reit verbringen (Sal. 69). Auch die Bohnungen ber Melanefier find ben polynefischen ahulich, boch teineswegs überall, wie es benn auch in Delanefien große Berfchiedenheiten gibt. Go gleich in Reucalebonien, nan theils gang elende Butten bat, aus zwei oben aneinander gten Dachflächen bestehend, melde auf ber Erde ruben (Rietman , theils aber tonifche, gute fest aus Flechtwert über einem Solz-I erbaute Baufer befitt, welche meift in einem Ballifabengaun 1, der mit gleichfalls eingezäuntem längern Augang verfeben ift vill. 2, 189; d'Urville nach ibm; Forfter R. 3, 199; 208). : Baufer fteben ju 18-20 in Dorfern, welche in gefchutter angelegt find (Rietm. 136), theile ju 2-3 gerftreut (Forfter . Jene bachartigen Gutten find leicht transportabel; die Gineuen nehmen fie, wenn fie ihren Pflanzungen nachziehen, mit rner 424). Ihr Sausrath find Matten und eine fcmebende te, welche aber nur gang leichte Sachen tragen tann (Dentrecaft. 50; Labill. 2, 190). Die Dörfer zu Kunaie liegen in Rotosn am Deer (Chenne 8), die ber Lonalitäteinfeln haben ein mmlungshaus, mo Fremde ichlafen, welches, auf beiden Giebel. offen, mit dem großen faft auf den Boden reichenden Grasbach polynesisch aussieht (Chenne 26). Die übrigen Baufer find befferen caledonischen gleichgestaltet, auf Lifu auch mit bem Baun ben und von 50 Durchmeffer (Chenne eb.; Eret. 347; 364; ner 401).

Die häuser auf Canna, wo sie (Turner 401) 50' Durcht haben, sind wie jene schlechteren auf Baladea ein auf der aufstehendes Walmdach, hier aber mit geschlossenen Giebelwänden ehne 36); ju Erromango (Forfter R. 3, 55) haut man

einsätze schliefen. Das Dach ift mit Matten bebedt, mi und trodenem Gras auch der Fugboden (Forfter R. Bor ben Bäufern fah Forfter brei bobe Stangen, die oben : latten verbunden maren, und an diefen hingen Rofosichale Sind diese Butten icon elend (Gill 122), fo find die von ! noch viel folechter, nur 4' hoch, 6' breit, aus Baumzweige mengeflochten und mit Blättern gebedt. Ihre Lange entst Rahl der in ihnen wohnenden Familien (Gill 151). beffer find bie Saufer auf gate, oblong, niedriger, mit g Dach, bas bes Sauptlings fowie ein großes Berfammlungshi lang, 28' breit; an einer ber ichmalen Seiten maren fie von ber Dede hingen bisweilen Anochenbundel von Schweiner und Fifchen herab (Eretine 331-32; Turner 393; E Nach Norden zu werden bie Sütten wieder elender, fo auf und auf ber öftlich gelegenen Infelreihe (Bougainv. 21 Efpiritu fanto bagegen, wo die Baufer von Bolg und gefchie maren (Quiros bei Dalrymple 283), wo ber Bauptling fonders großes Baus hatte und man als Sausrath Matten 1 Gefchirr befag und wohl auch auf Banu lava ift ber Saut ber lobenswerther (Rietm. 179 f.). Ueberall aber mohnen geborenen der Bebriden, mit einziger Ausnahme der Di (Forfter R. 3, 41), in Dörfern jufammen (Erromango S bei Bergh. 3, 535; Rietm. 161; Tanna Turner 8 Turner 393; Erefine 331; Maimo ev. Dl. Dt. 1869, 31

man nach Belieben. In ber Mitte bes mit Matten belegten Sukbodens ift ein gepflastertes Renerloch von 8' ins Geviert und 2' Tiefe, Aber bem auf vier Bfosten eine Bambushurde hängt, jum Trodnen ber Gifchleinen, jum Aufbemahren von allerhand Dingen (d'Urville a. 5, 216; Dillon 2, 191; 240; 274). Das Sausgerath bilben bie Matten, auf benen man ichläft, fowie große ausgehöhlte Solzflöte, welche man als Stuhle gebraucht; auch hängt man die Röpfe der getöbteten Schildfroten, einer fehr boch geschätten Beute, im Baufe auf (Dillon eb.). Jedes Dorf hat fein Beifterhaus, welches größer ift, ju ben öffentlichen Berhandlungen, ju gemeinsamen Arbeiten (Sainfon bei burb. 5, 356), jum Empfang von Gaften und als Schlafraum für die Unverheiratheten bient (b'Urv. eb., Dillon eb.). milien schlafen jede in ihren Baufern gemeinschaftlich, boch liegen bie Beiber etwas abseits (Gaimard bei d'Urv. a. 5, 332). Auf Tupua, wo man rechtwinkelige Straffen in den Dörfern hat, welche mit Rotosbaumen bepflanzt find, baut man größere Häuser als zu Banitoro, noch größere aber zu Nitendi, mo jedes einen Saupt- und zwei Nebeneingange hat, oft von 40-50 Bersonen bewohnt wird und mit einem Steinwall von 4-5' Bohe und gleicher Breite umgeben ift. Gemeindehaus hat hier ein rundes Dach (Dillon 2, 285; 290; 314), wie oval gebaute Bäufer auch fonst erwähnt werben (Quob bei d'Urville a. 5, 361). Auch Fenster bringt man hier an (Dentrecaft. 1, 379), boch läßt man für gewöhnlich ben Rauch burch bie Thuren abziehen (Quon bei d'Urv. a. 5, 361).

Wenig wissen wir über den Hausbau der Salomoinseln, da die Häuser hier selten am Strand, sondern meist auf den Bergen oder an unzugänglich en Orten gebaut sind (d'Urville b. 5, 23; 295; Chehne 66; Bougainv. 228). Doch sinden wir hier nur auf drulichen Inseln wie Abgarris ärmliche Häuser (d'Urv. b. 5, 116). Auch hier baut man meist in Dörfern (Rietmann 185; d'Urv. b. 5, 64; Snrville 242; ev. Miss. M. 1869, 330), und zwar auf Bauro die einzelnen Häuser hoch und geräumig aus Bambusrohr. Im Innern läust eine Holzbank an allen Wänden her und sie sowohl wie and der Fußboden ist mit Matten belegt. Außerdem hat man Kalelssen, Holzschalen zum Kavatrinken u. dgl. zum Hansrath (Rietzunn 186; 195), sowie die überall gebräuchlichen Kopsschmel und Alerhand irdene Töpse und Geschirre. In Neugeorgien waren an den

Dachbarren vielfach Menscheninochen als Rierrath anfachängt (Cheput 66). Auf Isabel find die Wohnungen vieredig, bis zu 22 Mitter lang und 12 breit; die Bobe beträgt an ben Seiten 1 Deter, af beiden Seiten find Deffnungen, welche als Thuren bienen (D'Uru. b. 5, 64; 68). Im Innern aber find fie in awei Rame, einen Ram für bie Manner und ein Beibergemach, geschieben, in welches letten bon Mannern nur ber Baubtling eintreten barf. Dan ichlaft burch einander am Boben, wo Matten gelegt werben; and fpeift man af Matten fitenb (eb. 68-71). Grokere Gemeinbe- ober Gottesbanfe bat man auch bier (Rietm. 87), und bier wie überall auch Raje fonppen, Dader auf vier Bfablen (Chenne 66), in welcher Bannt Rietmann auch bas Gottesbans an Bauro errichtet fanb. In einen befestigten Dorfe zu Isabel waren die Banfer aus Bambuerohr af boben Baumgipfeln angelegt, an benen bie Gingeborenen auf hale brechenben Leitern bochft geschickt binauffliegen (et. Miff. Dag. 1869, 380). 3m Britannigardibel baben bie Amalataner nette Bas bushaufer, die umgannt unter Rotosbaumen liegen (Sunter 144; Carteret 877), die Bewohner ber Anachoreteninsel bobe vieredie. wohlbebectte Baufer, viel beffer wie die melanefischen, ben tafit fchen gleichftebend (Bongaint, 250), in Dorfern (Dampier 5, 96); boch waren die Bäuser, welche Carteret (371) zu Birara an Strande fah, elende Butten.

Macgillivrah fand auf Rossel (Luisia be) lange, niedrige Hitten, beren Dächer aus Palmblättern gefertigt und rund gewölbt warm (1, 185). Während diese auf der Erde ruhen, so baute man auf anderen hierher gehörigen Inseln auf Pfähle: auf Pfählen stehen lange tunnelartige Hitten auf der Pig- und Brierlepinsel (eb. 1, 187, 223) auf Bouvonloir, wo die Pfähle 2—3 Meter hoch (Labillard. 2, 276), zu Rus, wo sie mannshoch sind (Reina 359). Die Brwohner der Torresstraße haben auf den östlichen Inseln runde, bienenstockartige Hütten, welche aus Bambusrohr verfertigt und mit Land bedeckt sind. Nur eine kleine Thür wird gelassen, daher das Inner das übrigens reinlich gehalten wird, ganz dunkel bleibt; trozdem aber macht man bei seuchtem Wetter in den Häusern Feuer an und de ganze Familie schläft in ihnen, auf mattenbedeckten Bambusschemela, sowie auch noch einiger Hausrath darin Plat sindet. Der Mittelpsssels und ist oben mit Muscheln wer

(Butes 1, 167; Meinide geogr. Beitfchr. n. &. 3, 113), Dach bingen in und vor dem Saufe bie Röpfe ber erfclagenen be (Sutes 1, 198). Die weftlichen Infeln haben vieredige fer mit tief herabgebenden Dachern, beren Enben gabelformig über ader fteben; die Borber- und hinterwand find von Bambus geund eine von beiden ift mit einer breiedigen Thur verfeben, je in einen ftart verpallisabirten Sof führt (Jutes 1, 132 f., f., 161; Dein. eb.). Einzelne Saufer findet man auch, welche hohen Bfählen stehen (Dein. eb.). Auch in Wagen ruhen die en auf Bfablen (Frencin. 2, 53) und fteben oft im Deere, blich aus Gefundheiterlichfichten, in Bahrheit aber, um fie unzulich zu machen. Banbe und Dach find von Balmblättern get und nur eine Thur ift ba, burch welche Nachts bas Brett, bas der übrigen Welt die Berbindung herstellt, eingezogen wird. Gine rrie läuft oft um bas Bange ber. Auch gibt es einzelne beffere fer mit Kenftern und plumpen Schnitzereien - abnliche Gebäude Leffon auf Tombara (complém. zu Buffon 3, 81) -, welche l Gotteshäuser find (Frencin. eb. 54). Much bier fteben bie fer in Dörfern (eb.), ebenfo wie auf der Bultaninfel, auf Moa ben umliegenden Eilanden, wo man gleichfalls auf 8-9' hoben blen baut (Schouten Diar. 55-58).

In Neuguinea bauen die Bemobner ber Gubtufte gang abnlich bie ber Torresftrafe (Intes 1, 227), bie Anwohner ber Danenstrake aber am schlechtesten, niedere Dacher, die auf vier ganz n Pfosten ruben. Allerdings gibt es auch in etwas größerer fernung vom Ufer größere und diefe scheinen dorfartig zu fteben lff 327 ff. ; Müller b. 52). Weiter nordweftlich (41/20 f. Br.) man 100' lange, aber taum 5' breite Butten, in benen viele Fam aufammen wohnen; eine jede bat einen eigeneu Eingang (J. G. S. 7, 387). Diefe Baufer, die nicht auf Bfahlen fteben, finfich an der gangen Westflüfte der Insel bis dabin, wo sich malais r Einfluß mehr geltend macht und gleichfalls bei ben Gebirgsohnern des Innern (Sal. Müller b. 50 f.), wie auch zu Latabia Buin. 48), mahrend zu Namotote die Saufer auf Bfahlen fteben, ziemlich schlecht, oft aber groß find (36' und 20') und viele wer enthalten (N. Guin. 23 f. 123.). Man schläft bort auf tten, welche mit Sand bestreut find, ben Ropf auf jenem Kopf-

fchemel, ber auf einem fcon gefchnisten Ruft rubt (eb. 49). L 8-4' hoben Bfablen fteben auch bie Bohnungen auf ber Jufel W welche auf beiben Seiten eines Mittelganges zwei Rimmer und ber Borber- und Binterwand je eine Thir haben; in jedem Zim wohnt eine Familie für fich. Genan diefelbe Befcreibung entwi Ballace von den Häusern der Arfakis, welche 15' boch auf ein Balb von Stangen ftanden (2, 286; J. R. G. S. 80, 172). gang gleichen Saufer ju Dorei, beren Dach von Ballace mit ein umgebrehten Boot verglichen wird, und die wie die Bohnungen Arfaki höchft liederlich gebaut find, stehen so tief im Wasser, daß die Al nur eben ben Boben nicht erreicht (eb. 2, 282), und haben ben 4 gang burch bie hinterwand, welche burch ein Brett mit ber A verbunden werden tann. Auch find fie bier groffer, benn fie umfaf wenn auch nicht im Hafen Dorei, sondern etwas weiter landeinwä einen 4-6' breiten Mittelgang, und 4-8 Rimmer, Die ju bei Seiten beffelben liegen: vorn ift oft eine Galerie, ber Gingang ber binteren Seite; Die Länge beträgt 80-60', Die Breite 16-(R.-Guin. 157; Forreft 95; Bondyd 80; b'Urville a. 4, 58 607). Rierrathe ber Baufer bilben aufgehangene Reindesichabel (Bi lace 2, 282), sowie bisweilen gleichfalls aufgehangene Bilber t Schlangen, Gidechfen, Rrotobilen u. f. w. (be Bruigntops 18 Bebes Dorf - boch liegen die Wohnungen der Arfatis gerftreut t einzeln, um fie mehr vor Feinden ju verfteden (R.-Buin. 165 f.) hat ferner ein Berfammlungshaus, welches von Often nach Wef gerichtet, (85' lang) ift und auf höheren Bfahlen fteht, Die gi geschnitt eine mannliche ober weibliche Figur barftellen, bas Rumera gang bon ber Bestalt eines Bootes mit boch emporlaufenden Bord und hintersteven, auf welchen ein anderes, fleineres, fonft gleichges tetes Boot ruht. Bon Weft und Oft führt ein fehr niedriger G gang in bas 8' hohe Innere und neben ihm find an bas Saupt 1 Fugenbe eines Baltens, welcher magerecht burch bas gange Saus la Figuren, Mann und Weib in ber Begattung barftellend, eingebot (R. Buin. 151 f.; Ballace 2, 283). Dies ift mohl and b haus, in welchem nach Forrest (96) die Junggefellen gemeinschaft

<sup>\*)</sup> Die Ableitung von rum haus und sram Islam (R.-Buin. 151) : gewiß falsch.

Mammenleben. Dagegen leben die Wittmen und ihre Kinder in Hei-Beren Baueden, welche gang wie die groken eingerichtet find und von benen eines faft neben jedem größeren Saus fteht (D. Gnin. 147). Richt anders ift die Banart auf den Inseln der Geelvinkbai, wo Belder (a. 2, 43) auf Jobie 3. B. febr große Dörfer, welche auf Bfahlen gebaut waren, fand (Goodsw. 37). Die mertwürdigften Leiftungen in Beziehung auf den Hausbau finden wir bei den Anwohnern der Sumboldtsbai, beren Saufer bald im Waffer, bald aber auch auf bem Seftlande fteben und nett und reinlich gehalten werden (Ballace 2. Auch bier ruben fie auf Bfahlen, Die 3' über dem Bafferfpiegel aufragen, find aber unter einander mit Bruden verbunden. Die Banbe find nicht höher ale 3', das Dach dagegen fteigt bis gu 40' empor, ift 6-8edig und ruht entweder auf dem Mittelpfahl des Gebäudes, der im Meeresgrund fteht, oder ift aus einzelnen Baum Rammen fünftlich jusammengefügt. Wände und Dach bestehen aus bichtem Flechtwert und auch das Innere ift durch Mattenwände in einzelne Rimmer für die Manner, Beiber und Unverheiratheten ge-Meilt. Bedes Saus hat einen Feuerplat und zwei fleine Thuren, welche letteren ber einzige Eingang für bas Licht, ber einzige Ansgang für den Rauch find. Freilich find auch in diefer Beziehung bie Baufer ber Doresen schlimmer, ba jede einzelne Familie ihren Feuer-Plat in ihrem Rimmer hat und dies, da es ohne Renster ift und in ben Bang und nicht ins Freie mundet, ftets gang angefüllt von Qualm ift (R. Buin. 174 f.). Diefe Baufer liegen, ebenfo wie auch Dorei (b'Urb. a. 4, 607), in festen Dorfern oft febr weit vom Embe, fo bag fie nur ju Schiffe erreichbar find, und zwar in zwei Reiben aufammen, beren Endpunkte bie ichlechteften Baufer find (eb. f.): in ihrer Mitte befindet fich der Tempel des Dorfes, ein hochft mert wirdiges Gebäude. Auch er ift ftets achtedig wie die größeren Baufer, fin Dach aber fo hoch, daß es oft 60, ja 70' über ben Boben aufmat; und mancher Tempel hat gar zwei Dacher, eines über bas andere gebant, fo bag fie Finsch (143) nicht mit Unrecht unseren dinesischen Gartenbäuschen veraleicht. Die Svipe des Daches ist verziert mit tiner gefchnitten Figur, die oft einen Bogel, bei einem Gebäube auch tinen liegenden Menfchen von 3' Sohe barftellt. An allen acht Eden Daches finden fich abnliche buntgemalte holzfiguren, Bogel, Fifche, Chedsen, und diese acht sind unter einander mit langen Guirlanden verbunden, die ans getrodneten Blättern, Frifichten und ausgeblefem Schildfroteneiern befteben, fo bag fie faft als Borbilber fo menter Darftellung ber antilen Runft gelten tonnten. Mebuliche, doch riden Aranse, sowie Baffen, Anochen, Rabne, an ben Banben aufgeblint. sieren auch das Innere des Tempels, das vier Thüren hat und nehn jeber einen Raften voll Sand als Renerplats. Auch vom Dache in laffen vier Fenfter Licht ein. Angerbem bangen ausgeboblte Ballen in Bestalt von Schiffen in biefem Tempel und einige Stinglinge beltu: ftets in bemfelben Tag und Racht Bache, baber er auch beren Sale: fchemel enthält. Ringsber bilbet ein freier Blat. ber mit Balmblatten bebedt ift, eine Art Borhof (R. Dnin. 177). Anochen und Baffe bangen auch in ben Sanfern als Rierrath, die fouft noch Irbengefdin, Ropfichemel und über bem Reuerplat eine Art Burbe mun Randen ber Fische enthalten (eb. 174 f.). Lesson erzählt noch (voy. 211) w bochgelegenen Dörfern, welche mit Ballifaben verschanzt maren; et # glaublich, baf auch diefe, welche gang nach Art ber Melanefier gebet find, auf Renguinea eriftiren.

In Ribfchi ift ber Sansban beffer als fonft in Bolineffen, de im wefentlichen bem tonganischen gleich (b'Ur b. b. 4, 259). Es # groke und fleine Baufer von verfchiebener Konftruttion, quabratif länglich und tonifch (Wiltes 3, 118, nabere Befchreib, bei Bill n. Calv. 79), bisweilen bis ju 130' lang bei 42' Breite. In bet Mitte tragen ftarte Bfeiler bas Bange; Die Thuren find Hein (eb. 82). Die Böufer ber Fürsten sind aus Holze und Flechtwert mit Rofe bachern gebaut und unferen Bauernhäufern ahnlich (Biltes 3, 306; 344). Bäufig find die Bäufer hinten elliptisch abgeschloffen, die Belle mit Rotosgeflecht geziert, bas Innere burch buntgefärbte Matten mehrere Raume getheilt, welche auch Fenfter mit Rahmen ans p fammengebundenem Rohr haben. Der Sandrath befteht in Matta in irdenem Gefchirr u. bgl. (Erstine 1 69). Solider find fie di an Tonga, aber nicht fo luftig nud reinlich, obwohl man neben bet Banfern besondere Abtritte bat (Erstine 191), wie man auch Tapa in fleinen abgefonderten Bauschen bereitete (Baimar b bei blip ville a. 4, 704). Auch hier gibt es besondere Tempel, mbure & nannt, beren einer 45' hoch, 30' (ein anderer 80') lang und 20' bert war; fie bienen ftete als Logirhaus für Frembe (Macbonad J. & G. S. 26, 235; Eretine 294; Seemann Zeitfor. für allg. Ent.

n. f. 10, 234). Die Wände des Gebändes waren von Rohrgestecht, des in schönen Mustern gestochten war, die Pfosten unten von 4—6' m Umfang (Macdonad 235); für Beleuchtung verwenden sie Damaraharz (eb. 249), oder Fackeln aus Bambusrohr und Kotosöl Bilkes 3, 339). Seemann fand auf der Insel Biti lewn einen ünstlich gegrabenen Kanal, der die beiden Hauptslüsse verband und aus niegerischen Rückstehen gegraben war (Zeitschr. 9, 478).

Der Schiffban ber Ribfdiinfulaner, melder eingehend bebrieben ist bei Williams u. Calvert (1, 72 u. 85), ist bem polyefischen wesentlich gleich, boch gilt er, auch bei ben Bolynestern selbst Labillard. 2, 133), für beffer, womit d'Urville (b. 4, 259) überinstimmt, obwohl er (a. 4, 446) die Fidschifchiffe plumper und hlechter als die tonganischen nennt. Nach Mariner (2, 275; Hale 8; Bill. u. Calv. 1, 76) haben bie Tonganer gwar im Schiffban\_ iel von den Fidschis gelernt, da biefe mancherlei Berbefferungen in er Schiffsandruftung erfunden haben (Erstine 266), allein bie fibschis fteben ihnen in der Ausübung der Schiffahrt febr nach; boch enen die Tonganer ihre Rahne zu Fidschi, da dorten sich ein zum Schiffbau bochft tüchtiges Holz findet (Dar. 2, 377). Longa, fo gibt es auch ju Fidichi verschiedene Arten Schiffe, einfache libne ohne Berbed, mit Berbed. Doppelfabne, bei benen der fleine tahn als Andleger dient und über die beide ein Berded ber liegt u. . w. (Will. u. Calv. 1, 72; 85; Willes 3, 345). Die Länge er Rabne ift erstaunlich, man baut fie bis zu 118' Lange und 25' brite, fie konnen bann gegen 200 Menfchen faffen. Die Sohe bes Maftes ift bis 60', die lateinischen Mattensegel find mit langen Anochennadeln, oft aus Menschenknochen, zusammengestedt (Labillard. 1, 132; Erstine 294; 453; Wiltes 3, 347; Will u. Calv. La. D.; Benfufan J. R. G. S. 32, 50).

Bu Neucaledonien hat man Doppeltähne, welche mit einer Platform über beide Kähne versehen sind, auf der der Mast mit einen Mattensegeln steht. Born auf der Spize der Platform brennt seins, wie wir es auch zu Nive in Bolynesien fanden, ein Feuer (Labillard. 2, 185; Dentrecast. 1, 340; 348; Forster R. 3, 200; Erstine 351). Die Kähne, deren Kielbalken ein durchs Feuer Philiter Baumstamm ist, sind den samoanischen ähnlich, aber sehr viel stehter gebaut, sehr viel langsamer (Hood 220-21; Labillard.

2, 185), fo bag ein neuerer Beobachter (Lastafas no des voy. 1855. 1. 322; veral. Antl. 1855. 419) behar batten nur eine Art robes Klok, welches auf zwei ausgehöhlte ftammen rube und einen Daft mit breiedigem Mattenfegel ba die Annaier baben Doppelfahne und amar von netter Arbeit nett find die Ranoes der Lopalitätsinfulaner, boch auch diefe doppelt, mit der Blatform und zwei dreiedigen Mattenfegeln mit 6' langen, 6" breiten Rubern, welche burch Löcher in form hindurchgeben; ein langes Anber bient aum Steuer un ren fie boch bis Reucalebonien und ihre Kriegstähne konnen Mann tragen, obwohl fie plump und nicht febr gut ge (Chenne 26; Eretine 339; 363). Gill freilich (205) Rabne von Umea. Auf Lifu hat man (Erstine 363) -Rloffe. Auf ben füdlichen Bebriben haben die Rahne gw falls ben Ausleger, maren aber auch hier fchlecht gearbeitet ( 8, 25; 171; Chenne 36; Erstine 306; 326; Trom Bergh. 8, 549), über einem gebohlten Baumftamm als ! welchen die Seitenplanken anfgesetzt und durch Seil und Re feftigt find (Forfter 3, 171). 3m Norden der Gruppe abe fle beffer und gut gebaut (Rietm. 180), wie benn fcon auf Cfpirito fanto folche Fahrzeuge antraf (Dalromple Ihnen fteben die ber Nitenbigruppe in Form und Gi (Dillon 2, 277; d'Urville a. 5, 135), doch findet fich f an beiben Enden etwas Schnitzwerf (Labillard. 2, 255; pl 3); Doppelfahne fand icon Mendana hier vor (Dalrympl und Carteret fab Rahne verschiedener Art, barunter folche n Wetterbach (361; 363).

Besser sind die Kähne im Salomoarchipel und hier gleichmäßig aus einzelnen Stüden, deren Fugen wasserdicht sind, ohne Rippen (welche sich nur zu Isabel sinden) Kiel u leger (den man aber auf Bougainville hat) gebaut in ein von 40—60' (Surville 220; d'Urv. b. 5, 110; Bauro 185; Anna bei d'Urv. b. 5, 17; 19; Contrariétés, Mala 2, 429; Buka Bougainv. 233; d'Entrecast. 1, 123; 2, 229). Schnabel und Stern, welche bei Kriegsschiffen 6-aufragen (d'Urville b. 5, 110 s.), sind vielsach verziert mireien oder Schnigereien, die bald Thiersiguren, bald einen mei

Ropf darftellen ober mit Muscheln, Federn und bergl.; auch die Gegel, wo fie vorhanden, find ausgeputt mit rothen Blätterbufcheln u. f. f. (Rietm. 185; Surville 239; 251; Gower Carteret 364; Parten Tasman bei Smart 28; Simbu Shortl, Reise 135; Choifeul Bougainv. 227; 230; Reugeorgien Chenne 64; 66). Segel und Ausleger werden ersetzt durch trefflich gearbeitete Ruber, bennoch aber find die Schiffe von äußerft raschem Lauf (Labill. 2, Sind mehrere aufammen, fo jegelt eines vorauf, auf beffen Stern ein Mann fieht, welcher mit einem Bundel Ben über dem Ropfe ben Ruberern bestimmte Zeichen gibt (Gurville 222). folder Rommandant findet fich auch auf Tombara, wo er in der Ditte bes Schiffes ftehend mit einem rothen Stabe, ber oben und unten einen Anopf hat, die Ruderer befehligt (Bougainv. 246 f.; 235; d'Urv. a. 4, 736), und ebenso zu Amafata (Sunter 143) auf den Admiralitäteinfeln (Labill. 1, 265 f.). Reben den Rriegeschiffen bat man im Salomoarchivel auch Kischerfahne, welche aur nach einer Seite aufragen, und flofartige Sahrzeuge (d'Urb. b. 5, 110 f.; Labill. 1, 221), lettere öftere mit fleinem Pavillon (Surv. 244). Die Schiffe bes Ardipele Reubritannien find m oben geschilderten gang gleich, nur daß fie den Ausleger beuha Chouten Diar. 52; Tomb. Reppel a. 2, 245; 241; Birara Dampier 5, 92; Behrene 152; Amaf. Sunter 145), welcher and weiter westlich nirgends fehlt (Luifiade Macg. 1, 202; Labill. 2, 275; Ruf Reina 363; Torreeftr. Macg. 2, 15), und öfters Wer einen gehöhlten Baumftamm als Riel gebaut find (Belcher a. 2, 80), wozu man auf ben Admiralitäteinfeln an einem 20' boben Raft ein vierediges Segel führt, das denfelben mit einer Ede hoch Merragt und den Lauf außerordentlich fcnell macht. Dem Ausleger in Baffer steht nach der anderen Seite ein kleinerer, der in der Luft fowebt und das Segel ftütt, entgegen. Beide find oft mit einer Natform von Flechtwert bedeckt, welche gleichfalls auf der Luifiade nb den Torredinseln gebräuchlich im Krieg die Krieger, fonst einen Proillon trägt (Labill. 2, 275; 282; d'Entrecast. 1, 418; Flinbere 1, XXIII.; Stofes 2, 256; Macg. 2, 15). Genau basfelbe gilt von den Schiffen zu Wagen und Bebe, wo der Pavillon bisweilen 40 Menschen faßt (Frencin. 2, 12; 2, 60). Malereien Bais, Anthropologie. 6r Bb. 38

F

und Schnigereien ber aufragenden Enden find hier überall gebranchich (Flinders XXXVI.): fie stellten z. B. auf den Infeln östlich von Iow bara Fische, Bögel, eine gehobene Sand u. f. w. vor (Dampier 5, 80 f).

Auf Neuguineg finden wir fast nur melanesische Schiffe Die Gingeborenen der Redftarbai haben mit den Torretie fulanern gleiche Rahne (Macgill. 2, 58), fchlechter, ja die fchlechtefta der Insel sind die, welche an der Mariannenstrafe gebraucht werden, und welche wie am Utenata und an ber Speelmannsbai aus einen Baumftamm gefertigt und ftebend gerubert werden (Rolff 323 f.; Modera 78; Sal. Müller b. 79; 93). Sehr groß find ft nicht, am Utenata freilich 60' lang, an der Gudwestfufte (Gred mannebai) nur für 12 Berfonen, jum Theil mit Bavillon auf ber Blatform. jum Theil ohne bies, in letterer Gegend aber meift wi den Keninseln eingeführt (Sal. Müller b. 93) und mit Daft m vieredigem Segel versehen (N.-Buin. 123). Zu Dorei hat man nebn roben Rloken und eleganten malaifden Schiffen (b'Urville a. 4. 612), Rahne von verschiedener Größe, mit einem oder zwei Auslegen, mit Segel und Auterstein (de Bruijnfope 178; Forreft 96), be Schnabel mit allerhand Schnitzereien, welche meift einen Ropf mit Baaren von Rotosfafern barftellen, ober mit Federbufchen und Rafale febern geziert, letteres aber nur dann, wenn der Gigenthumer be Schiffes felbst ichon Feinde getodtet hat (n. Guin. 148; Goodeman 38). Die Schiffe von Cap d'Urville (d'Urville a. 4, 568) mb der humboldtebai bieten nichts neues; die Bergierungen der lettem bestehen in grob geschnitzten Fischen, Bögeln u. dal., in Bemalun (roth und weiß) der Seiten, in eingebrannten Figuren bajelbft mi einem Bufchel Cafuarfedern an der Dlaftspite. Much die 5' langen Ruder find oft recht zierlich geschnitt; auf der Blatform, auf melde die Baffagiere figen, brennt ftete ein Feuer (R.-Buin. 173; b'Urn a. 4, 730). Sie gleichen ben Schiffen von Nitendi (Labillard. 2, 254).

Auch tüchtige Schwimmer und Taucher sind die Melanesia. Ganz abgesehen davon, daß die Fidschis der Küsten Amphibien sim wie die Bolynesier — während freilich die des Innern das Men kaum kannten und seekrank wurden — so schwimmen auch die New caledonier und Lisuer gut (Cheyne 46), letztere, indem sie sich per Erleichterung eines Holzklotzes bedienen, auf den sie sich legen. Dahr springen sie ebenso leicht ins Wasser, um sich ans Land zu retten, m

ihrem Bergnügen zu schwimmen, wie die Polynester (Reucaled. rster 3, 220; Hebr. eb. 14; Rietm. 166; Nitendi Dillon 295; Labillard. 2, 254; Carteret 363; Salomonarch. ug ain v. 230; Surville 221; Neubritt. Schouten 51; Laslard. 1, 251-53; 260; Neuguin. Sal. Müller b. 80; de nijnkops 178). Sie schwimmen ganz wie die Europäer; die niralitätsinsulaner machten alle ihre Handelsgeschäfte mit d'Entreseux Begleitern schwimmend ab (Labill. 1, 260). Und ebenso sind als Schiffer tüchtig; allein weite Fahrten unternehmen sie, wenn z von den Fidschis und allensals von den Doresen absieht, welche Ternate sahren, nicht, höchstens daß sie von einer Insel zur ausn segeln; doch scheinen auch hierin die Salomoinsulaner mehr geset zu haben, denn Fahrten über 100 Meilen werden bei ihnen gewöhnlich erzählt (Chenne 64).

Auch eifrige Fischer sind die Melanesier, natürlich, da sie auf he sowie auf Seenuscheln als einen Haupttheil ihrer Nahrung aniesen waren. Man fängt die Fische durch Speerung, auch durch ischiese, oft bei Fackelschein (Nitendi Dillon 2, 152; Hebr. rster R. 3, 102; Neuguin. Sal. Müller b. 81), man hat all Nepe, die oft sehr künstlich gestochten sind (Caled. Labill. 226; Choiseul Bougainv. 230; Birara Roggev. in allg. d. R. 18, 568; Ruf Reina 362; Luis. Labill. 2, 279; 1guin. Müller b. 81; Wageu Frencin. 2, 58; Fidschi Will. Calvert 1, 67 f.) und oft unternehmen auch hier ganze Dörser he Fischpartien, wozu sie alle ihre Kähne vereinen (Nit. Dillon 240; Udmiral. Labill. 1, 267; Anachor. Bougainv. 250). Aoba sah Forster auch zwischen den einzelnen Klippen Fischreusen ebracht (Forster R, 3, 3) und Fischhafen von Schildkrot hatte 1 aus Amakatta (Hunter 142).

Die technische Fertigkeit der Melanesier ist nicht gering, man schon vielfach aus dem bisher gesagten schließen kann. Sie juen sich vor allen übrigen Bewohnern des stillen Oceans dadurch, daß sie irdene Töpse und Gesäße haben, welche zum Theil sogar it hübsch angesertigt sind. Am besten sind sie auf den Fidschiinseln, sie aus blauem Thon, den man mit Sand vermengt, aus freier ud gesormt, dann mit dem Sast einer Pflanze nach Hale, uach stine mit Dammaraharz, wodurch sie Glasur erlangen, bestrichen und

im Beuer gebrannt werben. Sie find meift weitbauchig, mit engn Deffnung und zierlichen Ornamenten, 3. B. Bidgadlinien namentlich am Rande und von jeder Grofe; man hat grofe Baffergefafe, bam Töpfe, Trintgefchirre u. f. w. (Will. u. Calv. 1, 70; Erefine 169, 199; Sale 45). Auch fochte man darin (Sale 45; Reme led, Forfter R. 3, 209; Labill. 2, 218). Auf den nördlichen be briden waren fie zierlich schwarz mit rothen Streifen (Spir. Sam Rietm. 179); man hatte fie überall, ju Dorei auch Schuffeln, a Humboldtshafen von rothem Thon (D. Buin, 148, 180), ja Bin (1663) ergablt von großen Befäßen mit aufgemalten Figuren, welch ein Sandelsartitel der Bölter von Onin (Nordwestfüste v. Reuguin) feien (Allg. Sift. b. R. 18, 538). Auch andere Geräthschaften be ben fie, Kalebaffen, große Solzschalen oft in feltsamer Beftalt, einer Tank, eines anderen Thieres, eines Menfchen (Ridfchi Erstine 230; Ben Rietm. 195), niedliche Käftchen von Bambus oder Flechtwerk (Loval Erstine 364), für Betel u. bergl., welche jum Theil zierlich ge fonist, jum Theil bunt bemalt find (D. Buin. d'Urville a. 4, 611; Mitendi Dillon 2, 179; Gera Rietm. 195; Simbu Shortland R. 133); ferner treffliche Facher (Fidschi Will. u. Calv. 1, 67; Baladea Labill, Taf. 33, 33); Rorbe, welche man auch bier, mie in Bolynefien häufig an Stangen über die Schulter trägt (eb.; 50 briden Ersfine 378; Reucaled. Labill. 2, 228; Birara Dame vier 5, 95), fodann verschiedene Urten oft febr fein geflochtener Da ten (Will. u. Calv. 1, 67; Bebr. Bougainv. 212; Reugnin Winds. Carl c. 76; d'Urv. a. 4, 610), für welche man in der Ri tendigruppe fogar einen eigenen Bebftuhl besitt (Dillon 2, 303). Much bereitet man auf den Fidschiinseln aus der eingeweichten und zusammengeklopften Rinde der Brouffonetia ganz daffelbe Zeug, wa zu Polynesien eine folche Rolle spielt, in beliebiger Größe und be drudt es mit verschiedenen farbigen oft recht hubschen Muftern (Bill u. Calv. 1, 65 f.). Aehnliche Zeuge bereiten die Bewohner de Bebriden aus der Rinde eines Feigenbaumes (Forfter R. 3, 116).

Metalle, selbst Eisen zu bearbeiten, versteht man auf Nenguima (Winds. Carl c. 76; de Brujinkops 183) und überall, wo sie Gen kennen lernten, haben sie es allen übrigen Tauschwaaren vorgezogen. Man bedient sich in Dorei eines eigenthümlichen Blasbalges (Goodsw. 50) beim Schmieden.

Ihre Wertzeuge find nicht eben febr brauchbar, fie bestanden aus Mernen Stielen, an welche geschärfte Steine irgendwie befestigt maren. as Knochen, aus Mufchelfchalen, Bahnen (Bennet bei Bergh. 1, 35) u. f. w. Dabei aber maren fie meift febr nett gearbeitet, wie if ben Fidschiinseln (Will. u. Calv. 1, 77), wie vielfach auch in Relanesten (Meucaled. Labillard. Abbild. Tafel 38; Bebriden Qui-6 bei Dalrymple 283 f. Salomoarch. Surville 238; Admis ditateinf. Labillarb. 1, 254; 264; Louif. 2, 281. Torreeftr. teinede Beitider, n. R. 3. 114. M. Guin, 180. Rolff 336 f. f. m.). Die Wertzeuge maren fo unbrauchbar, bag man einen was ftarkeren Aft damit nur anhauen, nicht abhauen konnte (La. ill. 2, 222). Daber benutte man auf ben Bebriden und fonft t jum Fällen der Baume, jum Aushöhlen derfelben Feuer (Turer 425), da eine folche Arbeit mit folden Instrumenten geradezu Allein daß nun die Melanefier überall mit ihren roben kertzeugen fo kunftliche Schnitzereien zu Stande gebracht haben, an ahnen, Waffen, Denkmälern und fonft, am geschickteften in der hum-Abtsbai und zu Dorei in Neuguinea (N. Buin. 180; Bruijntops 33), am ungeschicktesten auf Baladea: das muß uns mit dem größ-Beftaunen erfüllen, benn es wirft ein febr belles Licht auf Die worragende Befchidlichkeit und Ausbauer Diefer Bolfer. Bett freih find fast überall eiserne Geräthe durch Europäer, Malaien und inefen verbreitet.

Auf der Louistade waren alle Geräthe, welche man besaß, durch dustenden Blätter einer Art Laurus wohlriechend gemacht (Las I. 2, 281), wie denn überhaupt die Melanesier, wie auch die Potesier, für Wohlgerüche seinen Sinn haben. Sie behängen und müden sich oft mit aromatischen Blättern, sie tragen in der durchhrten Nase eine wohlriechende Blume; im Salomoarchipel brannte m eine Art wohlriechendes Harz als Licht (Surville 238). Zur lenchtung dienen übrigens auf Fidschi Fackeln, die man aus ölgeintten Bambusstämmen bereitet (Wilkes 3, 339).

Betrachten wir nun, was sie mit ihren Geräthschaften leisten, so iffen wir auch von ihren Waffen sprechen. Sie sind in Fidschi ferst nett gearbeitet (Will. u. Calv. 1, 77) und bestehen aus nie, Speer, Bogen und Pfeil sowie der Schleuder, daneben aus urftoden und Fusiangeln. Die Keulen waren die beliebtesten Waf-

fen, ohne die kein Fidschiinsulaner jemals ausging; man hatte sie in der verschiedensten Art (eb. 57; Erskine 260) und schniste und bemalte sie und die übrigen Waffen aus sorgfältigste (Ersk. 194), obwohl sie auch so noch den tonganischen Waffen nachstanden. Sie waren aus hartem Holz, am oberen Ende oft mit Menschenzähnen besetzt (d'Urv. a. 4, 452). Jetzt sind die Feuerwaffen, welche sit 1809, wo sie zuerst austamen, reisend begehrt werden, allgemein im Gebrauch (Will. u. Calv. 1, 57; Erskine 260; Willes 3, 62).

Bogen und Bfeil, Reule, Lange und Schleuder find überhamt Die eigenthümlich melanefischen Waffen, zu benen an manchen Orin noch Schilde aus Baumrinde, Flechtwert u. bergl. tommen. ben Bebrauch des Bogens unterscheiden fich die Melanefier aufs fcarfte von den Polynesiern, so daß man schon aus seinem Bortommen a melanefifche Abstammung des betreffenden Boltes ichliegen tann und es höchst auffallend ift, daß ihn die Reucaledonier, Kunaier mb Lonalitäts - und wohl auch Admiralitätsinfulaner nicht besiten (Labillard. 2, 246; Forfter R. 3, 205; Turner 426). Die Re caledonier haben nur Schleubern, mit welchen fie runde glatte Stein, die in einem am Gurtel befestigten Basttafchen getragen werben, schleudern, dann Reulen von der verschiedensten Gestalt und endlich Langen von 15-20' Länge, welche mit einem Burfftrid geworft Diefer lettere, nur furz, aus Kotosfafern und Fledermanhaar geflochten, hochst elastisch, wird am Daumen besestigt und birte einen kleinen Knopf am Lanzenschaft gelegt, fo daß er beim Burf fic anspannend durch feine Schnellfraft die Bucht des Burfes nicht w bedeutend vermehrt (Labill. 2, 246; Tafel 35; Forfter R. 3, 204-5; Turner 426; Run. Chenne 8; Lon. Erefine 364; Chenne 17; 23). Die Waffen find febr geschidt gearbeitet, ju Theil fogar hubich verziert, wie denn g. B. Forfter mehrere lange fah, in deren Schaftmitte ein gefchnittes Beficht angebracht mar (ch. Auch Masten von Baumrinde hatte man, mit Löchen Lab. eb.). für die Augen und den Mund, die mahrscheinlich auch im Kriege, um die Feinde zu schrecken, aufgesetzt wurden; doch waren sie ziemlich roh gearbeitet (Labill. 2, 239; Taf. 37, 1). Buntbemalte Room finden wir auf den Sebriden wieder, wo man auf Mallitolo in Brettchen als Schutz gegen die jurudichnellende Senne auf der Band

t bindet. Die Bfeile, welche mit der Sand zu werfen die Knaben f Tanna fehr geschickt find (Forfter 3, 131), waren jum Theil B. auf Fate Turner 393, Erromango Bennet bei Bergh. 534; Mallifolo Forfter R. 3, 7; Rietm. 171) vergiftet, bisilen auch (Bougainv. 212 nördl, Infeln; Forster 86 Tanna) t Biberhaten verfeben (Forft. eb. 3; 17; Bougainv. 211; 3; Turner 81; Bennet bei Bergh. 9, 534; 549). tte man Schleudern, Reulen, die man an Tragbandern über bie Schuln trug (Forfter 3, 18; Boug, 215), in ber verschiedenften Belt (Rietm. 170), sowie Langen, beren Spite zu Erromango ennet bei Bergh. 9, 534) Widerhafen batte, mabrend man fie Fate gleichfalls vergiftete (Gill 58 f.). Sie werden hier mit em Burfftod (Rietm. 171) ober mit bem Burffeil geschleudert orfter 3, 87). Eine eigenthumliche Baffe find noch bestimmte igliche Steine, welche man theils als Schlagmaffe benutte (Ers. te 319), theils mit der Hand aber treffend und tödtlich marf anna Turner 81; Dallif. Rietmann 171; nordl. Infeln Bouinv. 212), mahrend ihre Pfeilichuffe oft gar nicht gefährlich find retine 309). Spipe Bambuestudchen als geführliche Fufangeln wenden die Eingeborenen von Erromango (Bennet bei Bergh. 9, Auch Steinärte gebraucht man (eb.; Forfter 3, 126) und nicheltrompeten (Erromango Bennet eb. 538; Dallif. Rietm. 6; Tanna Forster 3, 109); nördl. Inf. Bougainv. 215; Nit. Ilon 2, 145). Die Pfeile auf nitendi find von Bambusrohr t festaufgeleimter Spite von Menschenknochen oder Rochenstachel Urv. a. 5, 165; Dillon 2, 208; Labill. 2, 260). giftet und wie die Gingeborenen meinen, bochft gefährlich fur Denen; doch hatte man in einer bestimmten Bflanze ein Gegengift Urv. 335); dies Gift erwies fich zwar in vielen Fallen ale burch-8 wirkungeloe (d'Urv. 165; Dillon 2, 227; Labill. 2, 256; 2), doch erlebte Battefon, daß von polyn. Diffionaren, die auf Sta. Cruz t folden Pfeilen verwundet maren, ber eine nach feche, ber andere h elf Tagen frant wurden und beide an denselben Symptomen (Starrupf) ftarben, mahrend ber britte leichter vermundet an ber gleichen antheit schwer zu leiden hatte (ev. Diff. Mag. 1864, 322). bai, einem Dorfe auf der Insel Banitoro, ichoff man diese Bfeile vermitt Blasrohre (d'Urv. a. 5, 166). Die Bewohner des Archipels

find tüchtige Schützen. Auf den Salomoinseln und in Reubritamien finden wir nichts Neues, nur daß auf Buta die Bogenfenne mit einem Barg überzogen und in ber Mitte gur Schonung mit Baft be midelt ift. In Gera find auch die 4' langen Reulen mit buntem Boft gewebe umhüllt; auch trägt man Schilde von Flechtwert, die mit Matten gebeckt und mit rothen und gelben Troddeln versehen sid (Gomer Carteret 364; Gera Rietmann 195-6; Contrar. Choir feul 249; Ifabel eb. 223; 237-8; d'Urv. b. 5, 41; Choife Bougainv. 229; Buta eb. 232; Labill. 1, 228-9). Bergitt find die Bfeile auf Simbu nach Chenne 66; Steinhämmer bit man auf Ifabel (Surville 238 nota), Dufcheltrompeten in Im britannien (Schouten Diar. 50; Le Maire Sift. b. R. 11, 470; Birara Roggev. eb. 18, 568; Tombara Bongainv. 248; Leffor complem. 3,94; Amatata Sunter 142-9. Denis Dampier 5,84; Louis. 2, 282; Macgill. 1, 127; Torreftr. 2, 17; Parimariinseln eb. 1, 296). Auf den Admiralitätsinseln fab man feine Bogen oder Reulen, for dern nur Speere, welche als Spite ein scharfes Lavastud hatten und ber Berbindungestelle von Schaft und Spite mit einem Barg über zogen waren (Labill. 1, 252; 264). Der Burfftod findet fich d und zu in der Torresftrafe (Flinders 1, XXIII; Jutes 1, 179). fowie an der Sudfufte von Neuguinea (Coof 1. R. 3, 264), a welcher Infel man ibn fonft nicht fennt.

Die Eingeborenen derselben haben vielmehr die Waffen des ührisgen Melanesiens, nur daß sie keine Bergistung ihrer Lanzen, und Pfeilspitzen anwenden, wohl aber dieselben durch Widerhaken gestellich machen (Südküste Cook 1. N. 3, 264; Durgastr. J. R. G. S. 386; Kolff 339; Sal. Müller b. 60; Mod. 30; Utenat Müller 81 f.; Modera 77; Buka Müller 103; Adie N. Grin 109; Speelmannsbai Keyts 542; N. Guin. 121; Dorei de Bruijn kops 180; Geelv. Bai Goodswaard 40 f.). Auch dolchartig Waffen von Knochen, bisweilen von Menschenknochen sind in de Humboldtsbai nicht selten; man trägt sie im Rotangband des link Dberarmes (Katal. 114, 44; 117, 129). Als Schild diente daselb auch der Brustschmust von Zähnen und rothen Bohnen (eb. 114, 32 Un der ganzen Nordfüste bei den Doresen sowohl, die wenig kriestisch sind, als bei den tapseren und kampstüchtigen Anwohnern

oldtsbai herricht Bogen und Bfeil so fehr vor, daß man fie fast e einzige Baffe bezeichnen tann (D. Buin. 172; 147; Leffon ém. 3, 110). Auch eiferne Waffen bat man übrigens, namentich Malaisien bin, wie auch die Adinesen ihre Baffen alle von ı erhandeln (N. Buin. 109), und die Anwohner der Raimanis bas Gifen ihrer Pfeilspiten daher beziehen (121). Duschelmit Kell überzogene Holzschilde find in Gebe. Salwatti und 1 in Gebrauch (Frencin. 2, 13; 59; Ratal. 115, 69; La-D. Buin. eb. Boodem. 42), die mertwürdigfte Baffe aber die Unwohner der Mariannenftrafe, fie ichoffen nämlich durch lasrohr aus Bambus Rugeln aus Leim, Sand und Afche auf eind, welche abgeschoffen fich in Staub auflosen und badurch h gefährlich werden konnen (Rolff 326; Coot 1. R. 3, 263). Emporblasen derfelben Rugeln bient ihnen übrigens vielfach auch gnal untereinander, während die wagrechte Baltung des Blaferohrs lige Absicht anzeigt (Sal. Müller b. 84 f.; Garl bei Rolff Bogen und Bfeil find benn ichlieflich auch die Sauptmaffen inen Infeln nördlich von Neuguinea (Belder a. 2, 85). Bewundernswerther aber als wegen ihrer Waffen find die Der wegen ihrer Leiftungen in fünftlichen Solgichnitereien. ähnen, den Baufern, den Berathen, den Waffen felber finden eselben überall, aber nicht überall von gleicher Güte. Auf Bai, wo man fie am wenigsten häufig findet, find fie auch am sidtesten verfertigt. Go jene Solzlarven; doch hatte man Bfeiler ' Bobe auf den Grabern fteben, auf welche oben mit mehr leit ein Beficht eingeschnitt mar (Forfter R. 3, 243; Labil. 2, 237). Nirgende aber finden wir alle biefe Dinge in gro-Bollfommenheit, als junachft im Norden des Gebietes und bann

i, wo man sie am wenigsten häufig findet, sind ste auch am sidtesten versertigt. So jene Holzlarven; doch hatte man Pfeiler Höhe auf den Gräbern stehen, auf welche oben mit mehr leit ein Gesicht eingeschnitzt war (Forster R. 3, 243; Labil. 2, 237). Nirgends aber sinden wir alle diese Dinge in größellsommenheit, als zunächst im Norden des Gebietes und dann schi. So sanden Surville (256) und Bougainv. (230) h geschnitzte Figuren und Menschentöpse auf den Salomoin. Jukes auf den Inseln der Torresstraße gut geschnitzte Bögel, aus Holz oder Schildkrot versertigt, welche theils als ick, theils aber auch (und dies war wohl ihre Grundbedeutung) mulete getragen wurden (1, 168; 185; 193); und ähnliche asten wie auf Baladea, nur kunstvoller geschnitzt, gibt es auch Nacgill. 2, 47). Auf Neuguinea hat man zu Lakahia

auker anderem geschnitte Röpfe als Denkmale (Rieum Guin 50) Ballace lobt die Schnitzereien ber Bapuas von Dorei in bobe Mage, beren Gefchmad und Gefchid ihm taum im Ginklang erfchein mit ihrer übrigen Bilbungeftufe. "Wo an ber Außenseite ihrer ba fer, fagt er (2, 300), nur eine Blanke vorhanden, ist diese mit rob aber charafteriftischen Figuren bededt. Die hochspitzigen Schnabel ihr Boote find mit Maffen durchbrochener Arbeit verziert und aus folid Holyblöden mit oft febr geschmadvoller Zeichnung geschnitten. Gallion ober porberfte Schiffsspite fieht man oft eine menschliche ? gur mit Kasuarfedern auf dem Kopf, um die vapuanische Frisur m zuahmen. Die Schwimmer ihrer Angeln, die hölzernen Schläg welche fie gebrauchen, um den Thon für ihre Töpferwaaren ju n schen, ihre Tabaledofen und andere Haushaltartitel find mit Som wert von geschmadvollen und eleganten Muftern bededt." lobender find die Berichte der Hollander (Nieum Guin. 180) über ! Arbeiten, welche die Bewohner der Humboldtsbai mit ihren wh Werkzeugen anfertigen, wobei es besondere Beachtung verbient, b fie auch aus bem Ropf geschickte und charafteristische Bilder von U ren u. bergl. aufzeichneten. Schon Rents (1678) fand Malerei welche mit Röthel aufgezeichnet maren, an der Speelmannsbai auf R guinea (541) - und wir haben hier jedenfalls fcon Beichen ei boberen Entwidelungestufe vor une. Nicht fo weit entwidelt find Rid fchis nach diefer Seite, obgleich auch fie in einzelnen Soni reien tüchtiges leiften, allein nur indem fie ihre Gerathe, Baffen, & fake u. f. m. gefchmadvoll verzieren (Erstine 194; 200; Bi u. Calv. 1, 76 f. 112). Ueber gerade ober Ridgadlinien gel aber ihre Bergierungen felten hinaus (eb. 112). Doch zeigen i Töpfe und Gefage, ihre Rorbe, Flaschen u. f. w. auch eine felbft bige Schönheit in der Form, die ganz unabhängig ift von dem gewandten Schmud (eb. 70).

Bon Musikinstrumenten — außer den überall in M nesien gebrauchten und schon erwähnten Muscheltrompeten — besa die Baladeaner nur eine Art Pansslöte (Forster R. 3, 2: Erskine 319), welche sich auch auf den Hebriden sindet, wo acht Rohre hatte, aber nicht ganz rein gestimmt war (Forster 133); doch hatte man hier außer der Flöte noch die Signaltrom (Bougainb. 215; Quiros bei Dalrymple 283 s.; Rietm. 16

Beide Instrumente begleiten den Gesang der Bevölkerung, welchen Forfter augenehm, mannigfaltig und ernft nennt (R. 3, 11, 133). Benn er indeg fagt, das ju Immer die Musik beffer fei als fonft in Melanefien (179), so mag dies auf polynefischem Ginflug beruben; jedenfalls aber war Mufit und Tanz auch auf den Hebriden beliebt and die Eingeborenen erfreuten sich an beidem oft bis spät in die Racht (Forfter R. 3, 11; Bem. 218 f.). Daffelbe gilt von gang Relanefien: Die etwas unreine Bansflote, bei hubschem reinem Befang, batten die Bewohner des Archivel Reubritannia (Sunter 143), babei ebenfalls Trommeln und ein Instrument, welches Leffon Maultrommel nennt (compl. ju Buff. 3, 96); Baneflöte und Trommel find auf ber Louifiade (Macgill, 1, 282) im Gebrauch, auf ben Inseln der Torresstrafe und Reuguinea wohl nur die Trommel, welche unten offen, oben mit Eidechsenhaut überspannt ift (Racgill. 2, 39; 1, 260; Sal. Müller b. 85; d'Urv. a. 4. 611; R. Buin. 45); doch hat man an ber humboldtebai auch eine Blote von Bambus, welche aber durchaus heilig ift und nur zu religiöfen Tänzen in Anwendung fommt (eb. 96 f.: Katal, 115, 62). Der Gesang dieser Bölker wird vielfach als rein und wohlklingend getihmt; fo lobt ihn d'Urville (b. 5, 71 f.) von Isabel, le Maire bon Gerrit Denis, Salerio von Buta (344) und Forrest 103 neunt den der Dorefen beffer als den malaiischen fonst. Tanz sowohl als Gesang ist vielsach religiös, so auf Neuguinea, auch an der Marianmustrafte (Kolff 329) auf Rut (Reina 356), auf Gerrit Denis (& Maire allg. Bift. b. R. 11, 470), auf Tanna (Forfter Bem. Die Tänze find gang ähnlich ben polynesischen, wie man benn auf Banikoro geradezu einen Tanz von Tukovia entlehnt hat (Gaimard bei d'Urv. a. 5, 333), man tangt entweder reihenweise gegeneinander, oder ein Solotänzer tritt in einem umgebenden Chore auf; bie einzelnen Bewegungen find meift nur Beugungen und Biegungen ober ein Springen auf bem Plate. Doch hat man auch mimifche Eange, wie benn 3. B. auf Ifabel zwei einander gegenüber ftebende bewaffnete Reihen tangend Krieg vorstellten, mahrend auch sie von tinem Chor rings umgeben waren, ber fich einförmig bewegte und fang d'Urv. b. 5, 75). Künstlicher scheinen ferner die Tänze der Torresinsuaner zu fein, wobei sie jene erwähnten Masten tragen. Auch ift das Coftum ber Tanger ziemlich überall faft gang bem polynefischen gleich;

Feberschmud im haar, Ketten um hals und Arm, raufchenbe Blatt franze um Bule und Anochel u. bergl.; die Beiber in Ifabel legen auf die Buften große Grasbufchel und bededen diefelben mit Zeng was einigermaßen an die Tracht mancher tabitischer Tänzerinnen ainnern fönnte. Nächtlich sind auch hier viele diefer Bergnügungm, welche inden nicht fo bedeutfam und ansgebildet zu fein fcheinen, wie bie bes eigentlichen Bolynesien (b'Urv. b. 5, 73 f .: Nieuw Buin. 150; Macgill. 1, 311; Forfter R. 3, 11; Chenne 9; Ben net bei Bergh. 9, 534; 549; Goodsmaard 56; Roijer 67; 58 f.; Ridfchi Bill. u. Calv. 1, 64). Dies bestätigt fich aus dadurch, daß die Dufit ber Fidfchiinfulaner rober ift, als man ft fonft im Ocean findet (Biltes 4, 247; Rotenbeifv, bafelbft 179 u. 245). Auch gilt es hier teineswegs für anständig, daß vornehm Männer singen: diefe thun es nie, nur ihre Beiber und Kinber, mb awar so, daß stets nur Weiber mit Weibern, Kinder mit Kindern sw gen (Gaimard bei d'Urv. a. 4, 707). Die Inftrumente, welche die Fidschiinsulaner zu ihrer Must gebrauchen, verrathen übrigen deutlich volhnesischen Einflußt. Go bat man bier neben der gemein melanesischen Bansflote und den Trommeln, die hier aus gehöhlten Baumstämmen bestehen, oben überspannt, von verschiedener Größe fin und auch ju Signalen ber berichiebenften Bedeutung gebraucht werben (Biltes 3, 300), noch die Flote, welche nach acht polynesischer Ant durch die Nafe geblafen wird, fo wie Bambusftabe von verschiedener Größe, welche angeschlagen werden, gang wie zu Tonga, ob aber von Tonga eingeführt, ift fraglich: benn bemfelben Gebrauch werden wir zu Neuholland begegnen. Uebrigens haben auch jene eine Art Manb trommel aus einem Bambusftreifchen gefertigt (Bill. u. Calv. 1, 163-4; d'Urv. b. 4, 261). Bei einigen Tänzen tritt außer bem Bortänzer auch ein Lustigmacher auf, beffen groteste Bewegungen bie Bufchauer febr erheitern. Bei festlichen Tangen find Dufifer mit Tänzer getrennt, erstere an dreifig, lettere bis zweihundert Mam stark, festlich gekleidet und alle bewaffnet; die Musiker singen, schlager die Mufitstäbe, flatichen in die Bande, alles aber fehr ftreng im Tal (Will. u. Calv. 1, 164 f.). Auch allerhand unzüchtige Tänze be ben sie (Erstine 218), sowie Tange, welche nur von Weibern, am dere die nur von Männern aufgeführt werden. Am berühmtesten unter den ersteren ift der nächtliche Tang ber Mabchen von Banns Letn, welcher indeß ganz sittsam ift (eb. 420). Auch hier war Em und Gesang vielfach religiös (eb. 209; 438 f.; Seemann 112).

Bon melanefischer Poefie wird fo gut wie nichts ermähnt. D'Urville borte Lieder in ber Nitendigruppe fingen, welche ibm fehr obscon vortamen, aber er verstand fie nicht (a. 5, 332); indefe ba fo viel gefungen wird, fo läßt fich auch auf manche poetische Regung fcbließen. Ginzelnes werben wir bei ihrer Dhythologie zu befprechen haben, mas une auch bier beschäftigen tonnte: fo die Sagen, welche die Reuguineer über ihre Berkunft haben, die Sprüche und Bauberformeln, mit welchen die Bewohner von Rut gutes Better. wichlichen Fischfang, fichere Fahrt, Genesung u. f. w. fich bereiten (Reina 357): boch find bies alles nur unbedeutende Dinge, welche fid mit der fo reichen Entwidelung der Boefie bei den Bolynefiern ober Malaien nicht im entfernteften meffen fonnen: nur Gibfchi macht hier wieder eine Ausnahme, indem wir hier gang ähnliche Erheinungen wie in Bolynefien finden. Zwar fliegen unfere Quellen mur über biefen Archivel etwas reichlicher, mahrend fie über bas übrige Relanefien gang verftummen; boch scheint allerdings bier die Boefie and febr viel reichlichere Blüthen getrieben zu haben als dort. Diefelben auf polynesischen Ginfluß, auch nur mittelbaren, zurudzuführen, ift kein Grund, da wir die Boesie der Fidschis ganz originell entwidelt finden. Bunachst in der Form: benn Metrum und Reim geborm hier zu einem Gedicht, von denen ersteres meist jambifch, doch and trochaifch, feltener aber anapaftifch ober battplifch ift (Bill. u. Calv. 1, 117); ber Reim aber erftredt fich meift über die beiden letten Botale des Gedichtes und bleibt in einer und derfelben Strophe meift gang gleich. Freilich ift es tein Reim in unferem Sinne, fonbern nur Affonang, was angestrebt wird, die aber, wenn auf den letten Botal befchränkt, leicht jum reinen Reime wird. Gine folche Beidrankung tritt in größeren Gedichten meist ein, weil es febr imierig ift, ben gleichen Doppelreim lange Zeit fortzuführen. Häufig find die Strophen breizeilig (Wilkes 3, 247; Will. u. Calv. 1, 114). Uebrigens haben die Dichter eine ganz andere Sprache als bie der täglichen Unterhaltung ift: denn mahrend fie einerfeits reichliche Füllwörter, sowie längere ober kürzere Formen der gewöhnlichen Borte vielfach anwenden (eb.), so haben sie andererseits eine Menge

poetischer Bezeichnungen der einzelnen Begriffe: Tod heißt ihme Schlaf, Schlaf auch der feste Zustand von Flüssligkeiten, Sterben aupstängt seine Bezeichnungen vom Sonnenuntergang, Unwissenheit ift die "Nacht des Geistes", Bescheidenheit wird mit dem stillen sanitn Licht des Abends verglichen, das Zusammenrollen des Segels hist das Zusammenlegen der Flügel des Kahnes u. s. w. (eb. 118). Ihre Poessen sind entweder Klagelieder zur Feier Berstorbener, Kriegelieder, Abend- und Morgengesänge oder Tanzlieder (eb. 114). Die letzteren sind die zahlreichsten; sie enthalten häusig Darstellungen was Borfällen und Ereignissen, sie vertreten daher die epische Poesse, wachtsieben Bildungsstand des singenden Boltes entsprechend wie lyrische Beimischungen enthalten; dahingegen die übrigen Poessen wiegend lyrisch sind.

Einzelne Infeln gelten für befonders tüchtig in ihren poetischen & ftungen; hier aber wie im ganzen Archipel find es immer einzeln Menfchen, welche besonders bichterisch begabt find und zwar tome dies Männer oder Frauen fein. Manche von ihnen und zwar be angesehenften glauben, daß ihr Beift mahrend eines Schlafes ju himmel entrudt wird und dort von einer Gottheit jedes neue Ge bicht und ben ftete bagu gehörigen Befang erlerne, ben fie bann m machend ihren Mitmenschen mittheilen. Solche Reuiafeiten verbreite fich raich und werden fo boch geachtet, daß man nichts, auch mund artliche Eigenthumlichkeiten und wenn fie bis zum Unverftanblichen gingen, an ihnen andert, tropdem daß die Ueberlieferung mundlich geschieht. Dieser Borgug eines poetischen Bertehrs mit den Gotters gilt für erblich; boch gibt es auch andere Dichter, deren Geift nicht jum himmel entrudt wird, und die deshalb auch minder geehrt find. beren Bedichte felber aber jenen an Werth nicht nachstehen (eb. 113). Auch foll es Leute geben, welche gang aus dem Stegreif ihre Ge bichte erfinden und hören laffen (Erstine 468). Ein folches Gedicht, fei es nun in welcher Art es fei und der dazu gehörige Tars beifit meke (eb.).

Die epische Dichtung, meist metrisch und zum Tanze gefungen, hat ein sehr phantastisches Gepräge; je phantastischer eine Geschichte ist, je beliebter wird sie. Daneben gibt es aber auch eine Menge poetischer Erzählungen, welche in Prosa verfaßt und nur erzählt war ben. Die Kunst bes Erzählens aber ist im ganzen Bolke verbreitet:

find im rafchen spannenben Bortrag ebenso geschickt, als fie begierig b, folde Gefchichten ju boren (Erstine 474), ja ihre Leibenschaft ht hierin fo weit, daß nach Seemanns Bericht (195) ein Europäer, r die Märchen von 1001 Nacht vortrug, fich badurch ein reichliches infommen erwarb, obichon es fonft unter den Ridicis felbst als hrensache gilt, die Gaben der Muse nicht jum Gelderwerb zu beten (eb.). Der Inhalt biefer epischen Erzählungen und Gedichte ift n febr verschiedener: bald ift er rein mythologisch, movon Mariner richiedene Broben gibt, bald mehr hiftorischer Art, bald auch rein arden, oder novellenhaft. Beispiele findet man auker bei Dariner i Seemann (195 f.) und bei Will, u. Calvert, von benen wir bier mes einruden, weil fie fich bon ben polynefischen Beschichten nur nd eine größere Kraft und Wildheit unterscheiden, nach benen man h alfo ein Bild machen tann. — Auch Thierfabeln haben fie, iu r epischen Art ohne Lehrpointe, auf denen Sprichwörter beruben, fo Igende (Seemann 385): Die Scholle (davilai) mar früher ber orfänger unter den Kischen; eines Tages aber weigerte er sich bartidig trot aller Bitten ber versammelten Sische, ju fingen, worauf m diese erzürnt so platt traten, wie er jest noch ist; daher man nem fich zierenden Künftler noch heute juruft: "ab, bas ift Berr avilai!"

Die lyrifche Poefie ift, wie ichon die oben ermahnten Rriegs- und rauerlieder beweisen, gleichfalls fehr verschiedener Art. Ihre Trauernd Rriegelieder gleichen gang ben polynesischen Gedichten ber Art urgl. g. B. Will. u. Calv. 1, 187; 47); bie erotischen, welche h jahlreich, meift aber obscon find, haben nicht die Feinheit und Brazie, welche bie polynesischen Gedichte gleicher Art auszeichnen. Sie nd es, welche meist in der Nacht und fehr häufig zu gleichfalls unmiden Tange gefungen werben (eb. 116; Erstine 218). roferen Gedichte bestehen gewöhnlich nur aus lose aneinander gereihten Bedanken, ähnlich der älteren arabischen Boefie; es kann daher nicht mubern, wenn diese Gedichte öfters dialogische Form annehmen (2B. L Calv. 1, 116). Uebrigens gibt es auch Ihrifche Gedichte von allgemeiner Art; wie denn eigentlich nichts im Leben ber Fibschi Mre, wofür man nicht ein Gebicht hatte. Sehr häufig find Diefe Bedichte nur kurg, zweis bis breizeilig, irgend einen lyrischen Gebanken uthaltend, und fo find meift die momentan erfundenen. Dag es febr ernste Gedanken unter ihnen gibt, dafür mag folgende Probe (Bill. u. Calv. 1, 243):

a mate na rawarawa: Der Tod ist leicht.
me bula — na ka ni dava? Ju leben — was nüst i
a mate na degu. Der Tod ist Rube.

Diese Spruchpoeste bient bann ferner zu Epigrammen, sehr leicht entstehen und häusig einen persönlich satirischen Cannehmen (eb. 118; 165); außerdem aber ist sie gnomisches (eb. 118; 50), und hiermit steht im nächsten Zusammenhameine Wenge Sprichwörter ganz und gar die Form dieser Poesie haben, inhaltlich aber ganz verschieden sind. Wan fKindern, wenn man von der Achnlichsteit spricht:

udi dei? Wem gleich? udi lei. Dem Bater gleich;

was wohl auch wie unser "ber Apfel fällt nicht weit vom E gebraucht wird. Ober manini sautanini, der Knicker zittert, die beiden Worte reimen. Doch hat die Sprache, was hier o werden muß, auch eine Menge reimloser Sprichwörter, zun von großem Ernste, z. B.: "ein ungenützter Tag zählt nich "die Leute von Nakondo schnitten den Mast zuerst" (von uns Handeln gesagt) u. s. w. (Will. u. Calv. 1, 118; 110 f. auch von dramatischer Darstellung lassen sich Spuren erkenn meinen damit nicht jene oben erwähnten dialogisirten Gedichte, die große Begabung, welche sie in Nachahmungen — die mitischer Art sind — und scherzhaften Possen an den Tag les 111). Jackson bei Erskine erzählt (468), daß sie sich sehr ger allerlei Maskeraden die Zeit vertreiben, wobei sie Erlebnisse de nachahmend darstellen, nicht ohne grotesk-komische Züge.

Leider sind unsere Nachrichten über diese Dinge, die wichtig sind, äußerst gering, einmal weil sie schwer zu beobacht dann aber auch, weil die Missionäre sie häusig zu gering Allein so viel ergibt sich auch aus dem Borstehenden ohne daß die Fidschis eine hohe Begabung für die Poesie haben; tuns nicht wundern kann, daß auch in neuerer Zeit Dichter a

<sup>\*)</sup> Bortlich: Das Ding weffen? Die Schreibung ber Fibich ift nach Lepfius stand. alph. 267.

velche driftliche Gedichte verfertigen und daß diese Gedichte nicht schlecht ind. Denn freilich muffen die Missionäre den größten Theil der beidnischen Poeste zu vertilgen suchen, da fie vielfach religiös und also autichriftlich, vielfach aber obscön ift.

Bon Beredtsamkeit kann nur bei den Fidschis die Rede sein, aber auch hier sind die Leistungen nach Williams Urtheil erbärmlich. Indes urtheilen die Fidschis selber anders und manchen von ihren öffentsichen Rednern zeichnen sie durch besonders anerkennende Namen aus (Bill. u. Calv. 1, 154), was uns klar beweist, daß sie wenigstens eine bestimmt ausgeprägte nationale Art zu reden, also eine nationale Redefunst bestigen, die unserem Urtheil vielleicht nicht genügt, wohl aber dem ihren, denn das, was uns missäult, gefällt ihnen, da sie wissen, welchen Hösslicks und Etiketten-Regeln der Redner genügt, wenn er uns trocken oder kriechend erscheint.

Beben wir nun zu rein prattifchen Bebieten über, fo fliegen bier miere Nachrichten reichlicher, welche junächst einstimmig ben großen Eifer aller Melanesier für den Sandel behaupten. Go zunächst die Bewohner von Neuguinea, von denen nur die wildesten Borden (an der Mariannenstrafe, die im Innern) noch gar teinen ober nur febr wenig Bandel betrieben. Aber lebhaftes Interesse und Geschick für denselben legen auch sie an den Tag (Finsch 53; Sal. Dul. ler b. 64), wie denn die Bewohner des Innern den Paradiesvogels handel allein vermitteln. Auch die Anwohner der Redffarbai (Sudtifte), obwohl sie Eisen noch nicht kannten und also auch nicht schätzten, fchäten nur bas Nütliche, Rleiderftoffe, Glasflafchen (Dacgill. 1, 291; d'Entrecast. 1, 420). Die Ruftenbewohner aber vom Utenatafluß bis zur Beevinkobai haben alle mehr oder weniger weitgehende Bandelsverbindungen und wenn auch die Anwohner des Utenata fich hierbei mehr paffiv erweifen (Müller b. 88), fo find fie boch bem Sandel geneigt (Müller b. 68; 75) und wiffen das für fte Rupliche wohl auszusuchen (Finsch 64). Die Bändler der ver-Giedenen malaiischen Inseln (Ceram, Ceramlaut, Giffer, Keffing, Goram u. f. w.) haben alle ihre bestimmten Bandelsplate, beren aus-Miegliche Ausnugung fie beanspruchen (Gal. Diüller b. 100 f.). Bedeutender Handel mit Dalaisien herrscht an der Speelmannsbai Meuguin. 23; 109; Sal. Müller b. 97), und zwar nicht jest TR, sondern schon zu Kepte (1678) Zeiten (541). Die Bandler von Bais, Anthropologie. Gr. Bb. 39

Ceram muffen hier vorausbezahlen, aber fie werden nie betrogen, fow dern erhalten die bedungene Lieferung in genauer Richtigfeit (R. Guin. Sago, Waffen, Daffoirinde, Baradiesvogelbälge, Trepang, Schildpatt, Berlen, irdene Gefäfe u. f. w. find Ausfuhrartitel. Aus ben Werth des Geldes tennen fie jest (Finfc 77). Bie nun die Westfüste ber Insel ichon lange eifrigen Sanbel treibt (Rente 540; Bind - 1663 - eb. 538), fo eifrig, daß nicht felten die Bandler, die zu wenig bieten, verrätherifch ermorbet werden (Ballace J. & G. S. 32, 130), fo ift der Saupthandelsplat an der Nordfüfte Dori und an der Geevintsbai die fleine Infel Run (Ballace eb. 127). Die Schiffe von Dorei durchfahren die ganze Bai, um Sandel # treiben, an welchem Malaifier aller Infeln, sowie Europäer betheiligt find (eb. 129; Goodswaard 48): die Handelsartitel find auch hier Mufcheln, Lebensmittel, Berlen, Schildpatt, Trepang, Gewürz, Geräthschaften, namentlich jene trommelartigen Duftkinftrumente, melde wir schon erwähnten (Ballace 2, 278-80; Goodswaard 47 f.). Bang ahnlichen Bandel treibt Difol (Ballace in 3. 32, 130). Auf gang Neuguinea herricht ferner ber Sclavenhandel, ber zu Dorei, mo ber Werth eines Sclaven (25-30 Gulden) die Mungeinheit bildet, gang ge wöhnlich ift (de Bruignfope 186; Windfor Carl c. 84; Gooden 49), der ferner an der Bestäufte der Infel (Re n t 85 40), an der Speelmanns bai (N. Buin. 116), an der Mariannenstrake betrieben wird (Kolff 340).

Wo nun im übrigen Melanesien die Europäer oder andere ab tivirte Bölker mit den Eingeborenen friedlich verkehrt haben, da hat sich bei diesen letzteren auch derselbe Handelsgeist entwickelt, der su stets zum Umtausch geneigt sein, rasch sie aber auch das Nützliche vor dem Unnützen zu achten gelehrt hat. So sand es Schouten auf den kleinen Inseln nordöstlich von Neuguinea (Diar. 55; vergl. le Maire allg. Hist. 3 R. 11, 473), Jukes auf den Inseln der Torressstraße (1, 162 vergl. Meinide bei Neum. Beitschr. n. F. 3, 114), Nao gillivray (1, 200) auf der Luisiade, so sand es Labillardiere (1, 258) auf den Admiralitätsinseln und (1, 223) im Salomoarchipel (Rietm. 192; 195; Surville 243), Tillon auf der Nitendigruppe (2, 150; 171; 239; 303); dasselbe gilt von den Hebriden (Erskine 378; 325; Turner 500; Rietm. 167; 171; 177), welche auch unter einander sowie mit den Loyalitätsinseln in Handelsverbindung stehen (Forster R. 3, 128; Turner 399). Jedensalls wäre der Handel

nit den Europäern überall viel lebhafter, wenn nicht die Letteren feler den Eingeborenen — man dente an die Santelholzhändler embselig entgegentraten; einzelne Infeln find auch noch zu unbefannt, ls daß wir über sie urtheilen könnten und haben daher auch noch unig Belegenheit gehabt, mit fremden Bölfern zu handeln. hkit ists auf der einen Seite, welche fie so handelslustig macht; nbererfeits aber zeigt ihr auf bas Nüpliche gerichteter Sinn, ihr rasches legreifen bes europäischen Sandelsspftems, der Bortheil, den fie tros per Robbeit aus diesem Sandel ju ziehen miffen, wobei fie jedoch reng ehrlich find, fobald fie einmal einen Bertrag gefchloffen haben R. Guin. 122), daß sie wirklich für den Handel befähigt sind und Alte icon diefe Thatfache aus rein praktischen Gründen die Beifen 1 befferer und alfo vortheilhafterer Behandlung bewegen. igen wieder die Fidschi, was die melanesische Race leiften fann. hon lange vor der Eutdedung der Europäer hatten fie handel foohl unter fich, als mit den Tonganern. Unter fich handelten fie it ben Erzeugniffen ber einzelnen Begenden (Sale 62), besonders it einheimischem Zeug, mit Seile und mit Töpferwaaren (Erstine 39) und es gab einzelne Orte, welche befonders berühmt maren durch tzelne Baaren, wie z. B. Banua levu durch feine Töpfe (eb. 421), Berdem mit Fischen, Matten, Dams, Kavawurzeln u. dergl. (Bill. Calv. 1, 93). Sandelstage murben vorausbestimmt: man tam un an der Rufte, auf besonders dazu gepflafterten Platen, jufamn, allein da die Beschäfte häufig ben Frauen überlaffen blieben, tam es auch nicht felten zu Bant (eb.).

Dieser Handel nun, welcher reiner Tauschhandel war, befand sich der Hand ber Bevölkerung von Levuka, Mbutoni und Malaki, Iche, wie die Orang Laut in Malaisien, ein Leben saft ganz zur et, ihrer zweiten Heimat, führen, obwohl sie sesten Bahrste an versiedenen Bunkten des Archipels haben (eb.). Nach Hale (62) stammten von Levuka aus Tonga, sie wohnten ursprünglich, was also nur ihen kann nach ihrer Einwanderung, in Mbau und siedelten sich erst, ichem sie von dort durch die Bewohner von Moturiti vertrieben aren, auf Ovalau an. Allein diese tonganische Abstammung beruht ohl nur auf einem Irthum, auf einer Namensverwechselung. Auch Tonga gibt es ein Lisuga (Lisuka) und da nun die Tonganer bei Kösschis sehr angesehen sind, da sie seruer schon seit längerer Zeit

mit den Ribschie in eifriger Santelsverbindung fteben, fo ift unter ben Letteren die Anknüpfung an jenen tonganischen Namen wohl absichtlich gefcheben und hierauf beruht Sales Rachricht. An fich fpricht nicht für diefe Ginmanderung: benn gleiche Namen finden fich auch fonft in polynesischem und melanesischem Bebiet, da die Sprachen beiba viele Berührungen mit einander haben; Levuta aber ift ein Ort auf ber Infel Ovalau, wie auch Malafi ein Infelden nordwärts von Bitilevu und wohl auch Mbutoni ein ähnliches kleines Giland der Riffe ift. Jene Bertreibung aber aus Dibau erflart fich leicht, wem man an die Lebensweise folcher Seehandler, folcher Drang laut bent Daß fie tief im jetigen und vergangenen Leben der Fidschi wurzele, zeigt sich schon in dem, was wir aus Sales weiteren Berichte (eb. vergl. 182) lernen, daß fie einen "König" haben, ber zu Latembe wohnt, daß jeder von den Levukern, der nach Dibau komimt, mit be fonderen Chren empfangen wird, weil ihnen eigentlich Dibau gebon; daß der Grund biefer Ehren aber tiefer oder andersmo liegt, get daraus hervor, daß das Bolt von Levuta fomohl, wie von Kambe (einem Borgebirge von Bitilevu, Mbau gegenüber; vergl. La-tembe) bie Weihen vornehmen muß, welche der Bauptling empfängt, ber Ober herr von Mbau wird, und daß sich diefer nicht eber Tui-Mbau nennt, ale bie er Tui-famba und Tui-lepufa ift.

Wir feben alfo bier teinen polynefischen Ginfluß, vielmehr ein durchaus felbständige Entwidelung melanefifches Lebens: aber freilig fteht fest, daß der Fidschiarchipel durch alte Sandelsverbindungen mi Tonga verbunden ift. Wie weit dieselben gurudgeben, läßt sich nich berechnen: jedenfalls ift der Zeitraum von 100 Jahren, welchn Williams (Will. u. Calv. 1, 94) dafür anfett, viel zu turg, wie fon verschiedene Fidschimythologeme (Dar. 1, 270 f.; Sale 177; Get mann 239) beweifen, nach denen freilich diefe Bemeinschaft in bat graueste Alterthum gurudversett wird; auch maren ichon frub Top ganer nach Fidschi eingewandert. Für die langere Dauer Diejes Ber tehre fprechen auch die Wegenstände deffelben : namentlich Schiffebaubol bekamen die Tonganer von den Fidschis, ja fie bauten in letteren Lande gleich ihre Rahne und auch ihre Baffen betamen fie von dort (Bill. u. Calv. 1, 94; Geemann 239). Ferner bolen fie von bort her Irdengeschirr, Mattenfegel, Mostitoumbange, Seil, Renge und vorzüglich wichtig maren für fie bie rothen Bapageienfedern, welche

bei ihnen so hoch im Preis und in Fidschi auf einer Insel zahlreich zu haben waren (Will. u. Calv. eb.). Dafür brachten sie Kauris, Balzähne, Schmuckschen, in Tonga veefertigte Zeuge, eingelegte Bossen, später auch, womit sie ansangs großes Aussehen erregten, europäische Eisengeräthe und Wassen. Doch erlangten sie auch die Baaren der Fidschis durch Hülfe, die sie ihnen im Krieg brachten, ja und wohl dadurch, daß sie ihnen Weiber überließen (eb.). Besonders wichtig waren die Walzähne: denn diese galten in früherer Zeit — häter wurden sie durch die Walerschiffe zu häusig und sanken im Breise, daher man sie, wie die Kauris, als Schmuck verwendet — für is tostbar, daß sie gradezu die Scheidemünze des Verkehrs bildeten Hale 62; d'Urv. a. 4, 700). Toch hatte auch das einheimische Jeng im Handel eine ähnliche Geltung (Gaimard eb. 725).

Jest handeln die Fidschis auch viel mit Europäern, und Kolosol obgleich nicht in allzu großen Mengen), Schildpatt, Trepang (der in knerer Zeit nachläßt), Arrowroot, Santelholz und seit 1862 auch Baumwolle, deren Andau sich immer mehr ausbreitet (Seemann 8 f.), sind die hauptsächlichsten Aussuhrartikel: als Einsuhr kommt segen, außer Geld, dessen Gebrauch den Fidschis jest ganz geläusig t, Eisenwerkzeuge, Wassen, Munition, Taback, Zeuge und auch ein ringes Quantum von geistigen Getränken (Erskine 269; Will. Salv. 1, 95; 93; Seemann 227; Bensusan J. R. G. S. 2, 48). Uebrigens fand Erskine (eb.) die Walzähne als Münze ih im Gebrauch. Wenn Bensusan versichert, das Land könnte weit ehr leisten, allein die Eingeborenen wollten sich nicht mehr anstrengen, es habe, was es brauche: so ist dies im Allgemeinen richtig, doch er ein fortwährendes Steigen des Verkehrs und des Umsatzes, also ich des Producirens nicht zu verkennen.

Eine Zeitrechnung haben die Fidschis zwar, doch ist dieselbe neswegs sehr genau, vielmehr nur bestimmt nach den einzelnen Thäskeiten des Landbaues und regelmäßig wiederkehrenden Naturerscheismgen: so heißt nach Hale (68) der Februar sesseni-ngasau-lailai, läthe des Rohres klein; der März sesseni-ngasau-levu, Blüthe des shres groß; der April vula-i-mbotambota, Mond des Zerstreuens, mlich, wie Williams (1, 101) erklärt, der abfallenden Blätter; der ei nach Hale vula-i-kelikeli, Mond des Grabens; die drei solgens Wonate beziehen sich auf den Painswurzelbau, dann folgt Oktober

und November, Mbalolo-lailai und Mbalolo-levu, Mbalolo wenig und viel, denn im Ottober ericheinen querft einzeln die bochft metmurdigen Thiere, eine Art Ringelmurm, Palolo viridis, welcher auch in den Riffen von Samoa Tonga und den Bebriden vorkommt, in November aber und awar meist um den 25. treten sie in einer eingigen Mondscheinnacht in solchen gabllofen Daffen auf, baf fie bot Deer amifchen ben Riffen buchftablich ausfüllen. Dann merben ft maffenhaft gefangen, gebaden und gegeffen, worauf ein febr ftem gehaltenes Fest von vier Tagen folgt, welches als beilige Tabunit ftrengste Rube überall verlangt, fo daß felbst das Schreien eines Sanglings bem betreffenden Saus Strafe jugieht. Che Diefe Tage ba Stille angeben, gleich nach bem Fang, fleigt ein Grundbesiter af einen Baum und fleht jum "Gott des himmels" (Kalou ni laii) um gutes fruchtbares Better; bann, nach beendetem Gebet, larmer alle Anwesenden auf jede erdenkliche Weife eine halbe Stunde lang, morauf dann iene Rube eintritt. Go icildert Bale (67) den 800 gang, der jest fo nicht mehr im Schwunge ift. Allein auch jest no fpaben die Fidichis, wenn der Mbalolo gebaden ift, eifrig nach Regen um "ihre Defen zu löfchen"; erfolgt feiner, jo mifrath die nachft Dambernte (Geemann 61; 59 f.). Auffallend ift es, daß bil Erscheinen dieser Thiere sich genau nach dem Monde richtet: sie tow men im November beim letten Biertel und gmar nach Mondaufgang; um 9 Uhr des Morgens find fie icon fpurlos verschwunden (ch.) Die beiben folgenden Monate, Dezember und Januar, beifen af gleiche Art nach einem Fisch nuna-lailai und nuna-levu. aber im Gingelnen abweichend, befchreibt Williams das Fidschijahr: dem nach ihm (1, 101) find die Monate nur nach dem Bau und Bad thum der Bflangen und nach der Thätigkeit der Denichen genand und Sales Upril und Dlai find ihm Dlarg und April. fpruch fonnte fich vielleicht dadurch lofen, daß Sales Namen von be Latembainfeln, den füdöftlichften des Archipels, ftammen und allerding fonnten folche Schwankungen bei der großen Ungenauigkeit diefer 3th rechnung nicht mundern. Rach Williams bilden mehrere Monate & fammen eine Jahreszeit, und neunt man Februar und April die mit Beit, vula-i-uda (Diond ber Raffe), Juni und Juli vula-i-lilim, it Beit der Kalte, die Monate von Mai bis September vula-i-teitei, Mond oder Zeit des Pflanzens. Bu beachten ift, daß bas Bort wie

"Mond" an gleicher Beit auch "Monat" bebeutet; ber Mond ift es also jedenfalls, nach welchem auch die Fibschis in frühester Zeit ihre Beit rechneten. Williams sowohl wie Bale gablen nun zwölf Monate, Erkline aber (253) weiß nur von elfen, welche nach ihm allerdings gleichfalls nach der Begetation und dem Aderbau eingetheilt find, ftets eber mit dem Neumond angeben. Nimmt man nun an, das Jahr, für das fie ein besonderes Wort haben (yabaki), beginne, wie hale sählt, mit dem Februar und läßt man zwei gleichnamige Monate, etwa Dezember und Januar, ale einen gelten, fo wurde bas ftimmen. Wie dem nun auch sei — denn die Fidschis felbst haben die Rechnung nicht genau gemacht - ber Mond spielt jedenfalls hier bei ber Beiteintheilung eine Hauptrolle. Es scheint aber fast, als ob die Fidschis püher höhere Bildung und Genauigkeit im Laufe der Zeiten verloren bätten; wie es auch auffallend ift. daß im ganzen Ocean außer den Rotumanern nur fie das alte Wort für Mond, welches alle malaitim Sprachen besitzen, bewahrt haben.\*) Jetzt gilt natürlich das mglische Jahr und seine Eintheilung unter ben Fidschis, vielleicht daß ime Amölfzahl der Monate ihm icon angehört, wie jedenfalls die Suführung der Woche; denn diefe oder irgend einen befonderen Rubeng hat man weder hier noch irgendwo in Melanefien gefannt (Ers. ine 253; v. d. Gab. 66-7). Rur einzelne Festzeiten, wie z. B. ne Zeit der Brodfruchtreife, kannte und feierte man (Erskine eb.).

<sup>\*)</sup> Fur die Mal. Sprachen vergl. humboldt 2, 242; Mareden Misc. w. 19 f.; Wallace 2, 456. Auch bas Rotuma hat das Wort: denn hula, vor Consonanten hual' ift baffelbe: fur die Stellung bes Rotumanischen ben brigen polon. Sprachen gegenüber ift biefe Uebereinstimmung beachtenswerth. Die melanefischen Sprachen bei v. d. Gabeleng, Labillard. (2, Bol. 51), Chepne, Turner (Sprachtafel) Marsben M. w. zeigen nur Spuren bes Borles: es findet fich im Bauro (v. d. Gab. 235) und im Gera (Guadalcanar 6. 244) als hura, febr nabe flingend bem rotum. hula, ferner im Utenatabialett auf Reu-Buinea, uran, im Dial. ber Tritonbai und im Mairafft faran, Rordfufte von Reus Buinea kalangh, Reuirl. kalan, Bestäufte von Ren-Buinea (Rufte Onin) punono (Sal. Müller b. 113; v. d. Gab. 5). and mikrones. Sprachen haben Berwandtes. Die polyn. Sprachen und so wo bas Sifapana (Chepne) gebrauchen meift marama, eigentlich Licht, beldes Bort vielleicht in alter Zeit wegen eines Tabu, welches auf bem Beiellen Worte für Mond lag, aufgekommen ift. Doch findet es fich abnlich uch in mitrones. Sprachen (Cham. 63 Bolea moram).

Bon Aftronomie wissen die Fibschis nichts, auch unterschie den sie die Fixsterne nicht von den Planeten; nur den Morgen und Abendstern kennen sie, welchen sie "Bezeichner des Tages und der Nacht" nennen (Hale 68). Daraus folgt schon, daß ihre Leistungen zur See nicht bedeutend sind, wenn sie auch bei ihren Küstensahrten Tüchtiges leisten (eb.). Ihre weiteste Fahrt mag wohl bis Rotuma gewesen sein, wenigstens muß man nach der Sage bei Micheleda p Rojas (172; siehe Bd. 5, 2, 182) annehmen, daß sie die Insel we sucht haben: sonst aber besahren sie nur ihren Archipel, den ihre Fürsten sehr genau Insel sür Insel kennen, und kommen alleufalls noch bis zum Tongaarchipel, obgleich in den meisten Fällen die Tonganer, die ungleich seetüchtiger sind, zu ihnen kommen (d'Urville a. 4, 426; 447 f.).

Auch hierin scheinen fie einigermagen berabgetommen au fein: menigstens finden mir bei ben übrigen Melanefiern auf diesem Felbe größeren Reichthum. Go fennen die Tannefen (Turner 89) eine gange Reihe Sternbilder, für beren jedes fie einen besonderen Ramen haben, Rahn mit Musleger, Ente, Schut, Feuergange, Die effenden Rim ber u. f. m., auch miffen fie von jedem diefer Bilder mythologisch aus zugeben, warum es an den himmel gekommen ift; welche bochft mich tigen Mythen uns Turner leider nicht mittheilt. Rach dem Aufgange diefer Sternbilder miffen die Tannefen die nachtliche Zeit genau eine zutheilen und zu bestimmen; und fo wird auch trot ihrer ichlechten Rahne die Schiffahrt der neuen Bebriden (eb. 395) gerühmt. So rühmt auch Galerio (942), daß die Bewohner der Daffimeinfels (öftlich von Neu : Buin.) erfahren in der Kenntnig des Windes unt beshalb tuchtige Schiffer feien. Gingeborene ber Riten bigruppt fannten erftlich ihre Gruppe fehr genau, außerdem aber noch die "Taumatogruppe", Taumato, Sitayana und "Towleaten" \*) (Dillor 2, 269). Weite Fahrten, die oft 10-12 Tage dauerten, fo be richtet Surville (242), unternehmen auch die Bewohner von Ifabel

<sup>\*)</sup> Dillon hat obine nachricht von ben Eingeborenen felbft, weld also jene Inseln als eine zusammengebörige "Gruppe" auffaßten. Wir seber barin eine neue Bestätigung unserer im vor. B. 2. S. 176 f. vorgetragenes Unsicht. Was aber ist das rathselhafte Lowlcaten? Sollten wir barin ein migverstandenes Lokelau haben?

sie scheinen bis ins malaisische Gebiet ausgebehnt zu sein, benn, sagt er, sie fahren bis ins Land ber "Weißen", welche lange Haare, goldem Ohrgebenke und sich bis auf den Gürtel nacht trügen. Diese Jahrten richten sich nach dem Auf- und Untergang einzelner Sterne — das Rähere sehlt leider —, welche die Schiffenden kennen.

Auch eine bestimmte Beitrechnung haben die übrigen Delameffer. In der nitenbigruppe (Dillon 2, 219) rechnet man Daffelbe Beftimmten Wiebertehr bes Weftmonfunes (rackey). Daffelbe finden wir auf Reuguinea; auch ju Lobo rechnet man nach bem Ronfun (R. Buin, 129), indem auch dort, wie es icheint, bas Jahr (naraksa) mit dem Weftmonfun oder vielmehr mit dem Windumfolag, mofür man einen Monat rechnet, Anfang Ottober beginnt; welcher Zeitpunkt auch außerbem durch ein Naturereigniß, nämlich burd das Ausschlagen der Kasuarinen - wobei man bedenke, daß biefer Baum vielfach im Dzean beilig ift - und durch eine wichtige Beschäftigung bezeichnet ift, nämlich durch den Beginn der Trepangmb Schildfrotenfischerei. Die eine Balfte des Jahres bildet der Weft-Monfun, Die aweite, gang wie zu Ritendi, der Ditmonfun; ja auch die-Albe Bezeichnung für die Jahreshälften finden wir wieder, benn bas wuguin. na-rak-wida (ein Monfun) ift ficher baffelbe Wort wie bas Tak-ey ber Nitendigruppe. Merkwürdig aber ift es, daß die Eingeberenen von Lobo jugleich wie die Fidschis und andere Delanefter tach dem Monde rechnen: jedes na-rak-wida hat feche uran-sa, d. h. feche Monate (uran Monat, sa eins, also "ein Monat"). Bon den fechs Monaten bes Westmonfune geht einer ab für bie "große Ebbe" wie die Eingeborenen merkwürdig genug die Beit nennen, mann ber Bind fentert (Modera 114; Sal. Müller b. 97 f.). um Friedr. Duller (Novaraerped, Ethnol. 18) in diefer Zeitrechnung unhamedanischen Ginfluß erkennen will, fo wird diefe Annahme gu-Beitbeftimmung widerlegt, welche, wenn die gange Rechnung aus der Fremde aufgenommen mare, gleichfalls fremden Ursprungs fein murde; bann aber und noch folagender, daß wir überall in Melanefien, auch wo teine Möglichkeit

<sup>\*)</sup> Sanz ähnlich scheint im Rotum. sich mit hula Monat die Zahl eins und zwar in der conftruirten Form (hale) zu verbinden: wenigstens erklärt ich auf diese Weise die Form huaildia, welche Marsden Misc. w. nach Bennett als das rotum. Wort für Mond hat.

eines folden Ginfluffes ift, biefelbe Gintheilung, jum Theil fogar bie felben Namen finden. Go rechnen auch die Bewohner ber humbolith bai nach Mondmonaten (R. Buin, 182). Mond und Monat fällt p fammen im Aneithum (v. d. Gab. §. 130), im Bauro (eb. §. 471), im Bera (eb. 500), im Mare (eb. §. 362). Denn Aneithum mehoc ift ficher dem baladeanischen moe und tannelischen maukua wewandt, man darf alfo auch hier wohl auf gleiche Bedeutung foliefen und so hätten wir Mondmonate auch im Salomoarchipel, in ben neuen Bebriden, den Lopalitäteinfeln und auf Reucalebonien. Das fie erft durch die Europäer eingeführt find, ift nicht bentbar: wan ben Melanefiern ber Begriff Monat, alfo die Zeitrechnung nach ben Monbläufen nicht geläufig gewefen, bann hatten bie Guropaer nicht bas melanesische Wort Dtond bafür brauchen können, sondern gewif eine europäische Bezeichnung bes Beitabschnittes eingeführt. Wort für Jahr haben die Sprachen der neuen Bebriben sowohl wie ber Loyalitäteinfeln, mahrend bie vorliegenden lleberfetzungen aus ben Bauro und Gera (eb. §. 471; 500) das Wort durch Umschreibung (viele Monate) wiedergeben. Seltfamer Beife hat aber bas Man bafür ein Wort, welches sowohl mit bem Namen bes Jahres auf Nitendi als auf Neuguinea vermandt erscheint. Mar. ke-ne-rek-ene, neug, na-rak-wida, nit. rak-ey. Und fo fceint auch biefer Begriff Gemeingut der Melanefier gemefen ju fein, nur daß er entweder bi ber fo höchft mangelhaften Kenntnif bes Archipels an manchen Be genden des Gebietes noch nicht beachtet ift, oder aber dag ibn de Eingeborenen felber in fpaterer Beit - benn biefe gange Beitred nung bat etwas Trummerhaftes - an einzelnen Orten verlore baben.

Man zählt nach Nächten, nicht nach Tagen, wie die Sprachen beutlich ausweisen. Bom Fidschi sagt es v. d. Gabelent §. 54 ansdrücklich, ebenso vom Mare §. 321; allein auch von den übrigen Inseln kann man es sprachlich erschließen. Aneithum heißt inper heute, Tag aber adiat und epen Nacht (polyn. poni): inpen heißt als wörtlich "die Nacht", denn in ist Artikel, wie Fidschi saboni boni (boni Nacht) morgen heißt. Die Missionäre zählen zwar in ihre Uebersetzungen (bei v. d. Sab.) nach Tagen, sei es, daß auch hier das Bewußtsein der Eingeborenen unsicher geworden ist, sei es, daß se selber salschi übersetzt haben. Allein jenes inpen beweist unsere Le

uptung schlagend. Mit diesem Worte vergleicht nun v. d. Gabel. 277, b. das tannesische in pet heute: und auch dies pet wird mnach wohl ursprünglich Nacht bedeutet haben. Dann ist also auch is Tanna nach Nächten gezählt, und auch hier ist es eine Ungenauigt, wenn die Missionäre in den Uebersetzungen nach Tagen zählen. 1 Gera nun sindet sich im Baterunser ein Wort puieni heute und ino täglich\*), welches entschieden an Fidschi boni, Duaura (Neuled.) puni, Aneithum e-pen Nacht erinnert und wohl denselben inn hat wie aneit. inpen, da denn puino zu schreiben wäre. Ober das Bauro diini, wohl gleichsalls heute, dieselbe Bedeutung hat, sen wir dahin gestellt. Jedensalls aber, so dürstig unsere Berichte h sind, dürsen wir annehmen, daß auch im übrigen Melanesten h Nächten gezählt wird.

Das Bahlinftem Diefer Bolter ging, worin man v. b. Babelens 519) beistimmen muß, wohl ursprünglich nicht über bie Dreigahl aus, auf welche bann fogleich ber Begriff der Bielheit folgte. inn aber jener ausgezeichnete Gelehrte der Meinung ift, die Rabl c fei von den Bolynesiern entlehnt, fo sprechen hiergegen die burch-I felbständigen Formen der betreffenden melanefischen Rabl. Cs int vielmehr, daß wir brei Stufen des melanefifchen Bahlfpftems unterscheiden haben; junachft, wo ihnen alles mas über brei mar, viel galt, mo aber die Dreiheit fo ihre Borftellungen beberrichte, j fie dieselben auch in der Gestaltung ihrer ganzen Sprache, in ldem der Trialis eine große Rolle fpielt, ausdrudten, bann, wo en an der Sand und ihren fünf Fingern die Fünfzahl aufging, ber fie vielfach fünf durch lima Sand (Fibschi, Reuguinea Sal. luller b. 117) bezeichnen, und Reuguineer von Utenata jede Bahl I fünf nur durch den betreffenden Finger bezeichneten, den fie binbielten Ruller eb.); und drittens, wo fie weiter gablen lernten, junachst 1 20, wie benn bas Mare (v. d. Bab. §. 519) 20 geradezu burch in Menfch" (Finger und Zehen) ausdrückt; andere Sprachen freihablen felbständig nur bis gebn, fo bas Fidschi, beffen Bablen aber

<sup>°)</sup> Gera: Dori mai puieni hama eru hanihana puino gib her heute herzu uns Brod täglich v. d. Gab. §. 507. Bauro: hamai diini tana meu ni mareho ni ngau herzu, gib, heute (?) zu uns das Genügende zu effen eb. §. 477.

nicht, wie v. d. Gabelent will, aus dem Polynesischen entlehnt sub, da wir sie genau übereinstimmend auch auf Neuguinea wiederstuden (eb. S. 8). Höhere Zahlen werden durch Addition gebildet, welche viele Sprachen indeß auch schon nach fünf anwenden. Für 1-13 für 5, für 10 aber haben die meisten einen bestimmten, eigentstim lichen Ausdruck. Jede Entlehnung also aus dem Polynesisch weisen wir ab. Das Material für diese Untersuchungen ist leide ein sehr unvollständiges: es sehlt vor allen Dingen an Borrath au dem Britannia- und Salomoarchipel.

Wir werben uns nach allem Borftebenben, welches freilich i Einzelnheiten noch reichlich vermehrt werden fonnte, ein flares Bil von der geiftigen Befähigung ber Melaneffer machen und Die Be hauptung aussprechen können, daß fie eine hervorragend bedeutende if Das feben wir an ben Fidschis junachft, welche von vielen Berichte ftattern des verschiedensten Standpunttes als die fähigften und geift bedeutenoften aller Oceanier bingeftellt werden. Jedenfalls fteben f ben Bolpnesiern in nichts nach: und die Art und Weise, wie fie it Berkehr mit den Europäern äukerlich und innerlich gelernt baben, t allerdings eine bochft beachtenswerthe. (Will, u. Calv. 1, 107 Williams (eb.) rühmt zugleich, worauf auch wir hinweisen muffe bie Schärfe ihrer Sinne, in der und beren Anwendung fie die Be gen vollständig übertreffen; sowie fle auch weit mehr die Ratur pro tifch beherrschen und fich in allen Lagen sofort mit allerhand Ber geug und Bilfemitteln zu verfeben miffen, mo Beife oft gang bulft fein murben. Aber überall finden fich in Delanefien abnliche & icheinungen. Go find nach Tarby be Montravel (nouv. ann. d voy. 1854, 4, 93) auch die Neucaledonier fo gut begabt wie irge eine Bevölkerung des Oceans; und doch fteben in ihren Leiftung bie Fibschis nicht nur, sondern auch viele andere Delanefier bober u Auch die Bewohner ber Lopalitätsinseln (Die Fichteninsel n eingeschloffen) find nach Chennes Schilderung, ebenfo die der \$ briben nach Turners, die der Nitendigruppe nach Dillons geift nicht unbedeutend. Erstine fagt (400) von ben Kungiern, baf f leicht englisch lernen, auf englischen Schiffen treffliche Seeleute werb und fehr intelligent find. Die Bewohner von Aneithum zeichnen fu aus burch die Leichtigkeit, fremde (b. h. jedoch oceanische) Sprachen ! zu lernen (Pattefon ev. Miff. Mag. 1869, 324). Besonders bot

neskellt aber werden bie Bewohner von Neubritannia, die Tombaraner, Buaraner, Amakataner, von Labillardiere die Bewohner der Admira-Matsinfeln. Daffelbe gilt, trot ihrer sittlichen Robeiten, von den Bewohnern ber Infel Rut, sowie von denen der Louistade und der Lerresftrafe; man tann fie, wenn man Labillardiere, d'Entrecafteaux, Macgillivray, Jutes Schilderung gelefen bat, nur fir vorzugeweise begabt halten und auch für geschickt genug, von ihren Anlagen auch in ihrer jetigen Lage guten Gebrauch zu machen. Alle Die Dielanester, welche in der Miffionsanstalt der melanefischen Diffson erzogen wurden, zeigten sich aut befähigt; alle lernten leicht das Leugere der modernen Cultur, alle leicht schreiben und lefen, manche and noch mehr, 3. B. fremde Sprachen, ja einer tonnte fogar nach gebn-Mrigem Lernen zum Geiftlichen ordinirt werden: zu praktischer Thatikeit wie fochen, bauen, Garten bestellen zeigen fich alle anftellig forgl. ben fehr intereffanten Auffat: Buge a. b. Melanef. Diff. im 10. M. M. 1869, 356 f. 379). Bon den meisten Renguineern gilt laffelbe: von feinem Stamm aber im boberen Dafe, als von ben lamohnern der humboldtebai, welche nach den hollandischen Berichm febr große Fähigkeiten - wir reden bier junachft nur von Sabigkeiten intellectueller Art — besitzen. Dag wir nun unter biefen Bollern auch fehr tief ftebende finden, wie g. B. die Bewohner ber Rariannenstraße, welche Sal. Müller geradezu als ungestüme Wilde n eigentlichen Sinne und von thierischer Lebensart schildert (b. 53 f. 121; Modera 34 f.), und die vom Utenata, welche nicht viel höher feben, fo ift dies durchaus nur natürlich, benn auch hier gilt ber Sat wie überall in der Geschichte der Menscheit, daß Befähigung and Entwidlung verlangt, daß lettere nicht überall eintritt und bann auch erstere unbedeutender erscheint, ja immer mehr schwindet. Relaneftern, welche fehr wenig in geiftiger Beziehung leiften, geboren (nad Ballace) die Aru- und Kepinfulaner; fowie fich in allen Erwoen einzelne minder gut situirte und also auch minder entwickelte minder befähigte Stämme und Individuen vorfinden. Im allgemeinen scheinen die Melanesier freilich den Bolynestern nachzustehen, Mein einmal sind wir über die letzteren weit besser unterrichtet, zweiift die geographische Beschaffenheit Melanefiens menschlicher Entvidelung im hohen Grade hinderlich, und drittens icheinen bie Demester, mit Ausnahme der Fidschi, von früherer boberer Entwide-

allerdings auf Fidschi nicht (d'Urville a. 4, 706), wohl der Nitendigruppe (Denbana fand ihn 1595 auf St. Eru romple 175; Dillon 2, 161 und Gaimard bei d'U1 329 auf Banitoro), auf den Salomoinfeln (mo ibn gleichfall bana 1567 porfand, nouv. ann. des vov. 1852, 3, 61: b. 5, 76) auf Tanna (R. 3, 94) und ben Infeln ber Toi (Macaill, 2, 44). Auch bier fest biefe Bertaufdung bes ben allerinnigsten Freundschaftsbund voraus, ber fürs Leben ; ift und auf völliger Guter- und Lebensgemeinschaft beruht. t Freund bem Freunde auch fein Weib mitzutheilen verpflid (d'Urville b. 5, 78). Den Europäern aber bot man be vielfach diesen innigen Freundschaftsbund gleich beim erften werden an, weil man fie fur höhere Wefen, fur Götter bielt Diefe Beife fich ihre Bunft erwerben wollte. Als Gruf Bagen (Frencin. 2, 56) das polynesische Rasenberühren brauch, bas fonft von teinen Buntte melanefisches Gebietes wird aufer noch von den Infeln ber Torreeftrafe und vor lichen Reuguinea. Doch fcilbert Macgillivran (1, 2 Gruf fo, daß man mit Zeigefingern und Daumen ber ein die Rafe des Begruften berühre und zu gleicher Beit mit beren Sand ihn zu beiben Seiten des Nabels leife trate. Sandichütteln, mobei man bie Sand bes Gegruften leife eigenen Fingern tratt, ift daneben im Gebrauch (Deein. wie Sandicutteln als Gruf auch fonft erwähnt wird (9

acht", ober "bu bift ermacht"; Abends "ichlaf" ober "leg bich nieder", wir gehen Drten die Antwort erfolgt: "wir feben uns wigen wieder". Antommende Fremde begrüßte man mit breimagem Bandetlatichen nud bem Buruf "tomm in Frieden", worauf n Rame und die Beimat bes Rommenden genannt werden muß. ind hier gab es Unterschiede nach dem Rang. Bu einem Weghenden fagt man "du gehft"; er antwortet "ich gehe; ihr bleibt". ebnlich fagte ein Abreisender ju feinen Freunden: "ihr bleibt und bt Acht"; fie antworteten "ja und du reifest". Doch begleitete man Hegelnde Bafte bis zur, ja mohl bis in See; wie man auch anmmende Schiffer, wenn ein Stamm, ein Fürft ben anderen beichte, feierlich und mit einer Menge von Ceremonien empfing (Will. . Calv. 1, 152 f. 155-6). Diefe ceremoniofen Redensarten mern in gang tünftlicher Sprache, bald febr rafch, bald wieder langfam ib feltsam lifpelnd gesprochen (eb. 153). Für die Fürsten hat das olt eine Art von singendem Bruft, einen lang mobulirten Buruf, r dialettifc vericieden, verschieden aber auch für Manner und ranen ift. Uebrigens bankt auch jeder Fürft jedem Dann aus bem olk freundlich (eb. 1, 38). Fremde Bafte bringt man in das Beeindehaus und bewirthet fie auf öffentliche Roften. Gine Soflichkeit ar es auch, daß die Weiber am Utenata, wenn die Bollander Abends \$ Schiff gurudfehrten, laut fchrieen, um ihren Schmerz megen bes bichiede ju zeigen (Sal. Duller b. 79). Ueberall feruer ift man n Europäern freundlich entgegen getommen, gaftfrei und zutraulich, bald bie erfte Befanntichaft gemacht mar (Infeln nördl. v. R. Buin. icouten 52; 56; 59; Solff Mar.ftr. 329 f. Torresftr. Macill. 2, 34; Salom. Shortl. R. 133; Bebr. Forfter R. 3, 7; lit. Dillon 2, 163; 172; 217 u. f. w.): vorher freilich sind die ingeborenen vielfach scheu (Forster R. 3, 68; 95; Kolff 327; Robera 24 f.; Birara Dampier 5, 95; Louis. Macg. 1, 187; Kalom. Tasman bei Swart 38; Surville 247; 221 u. s. w.). Aber a man die Europäer überall für Götter oder Beifter hielt, fo fann 👊 nicht wundern, man fürchtete sich vor diesen Beiftern und daraus Mart fich uns noch vieles. zunächst manche Feindseligkeit, wie denn Bewohner von Banitoro des gescheiterten La Berouses Unglude-Fen ans Furcht tödteten (Dillon 2, 166; 194), die Mallitokn Cook und Forster (R. 40) wegzugehen baten; wie man

andererseits die Antommlinge mit besonderer Reierlichkeit behandik: fo nahmen - von bem fortwährenben Singen war fcon bie Rete bie Eingeborenen von St. Johann ihre Baftmuten vom Kopf, m Die Bollander au begrufen, und legten ihre Bande, ober wenn fie bie Soflichkeit fleigern wollten, grune Blatter auf benfelben (le Dain a. Bift. b. R. 11, 470). Chenfo tauchten die Gingeborenen ber So briden (Mallit.) die Sande ins Waffer und leaten fie dann auf det Ropf, allerdings erft, als nach ansgebrochenem Streit ber Friede nie berhergestellt mar (Forfter R. 8, 15). Grine Ameige gelin überall als Kriedenszeichen (Korfter R. 8. 7: 72 und foult offi-Auch unter fich find fie durchans friedfertig und ganten und flofen fich nicht, s. B. bei ber Austheilung von Gefchenken, welche bod bit Leidenschaften erregen. Rur felten tommen Unarten ber Art bor, wie benn le Maire allerdings von beftigem Bant und Raufen unter bet Johannsinfulanern erzählt, bei welchem fle in der Leidenschaftlichte einander gar biffen (Bift. d. R. 11, 470) und auch Rorfter a Mallitolo abulices erlebte (R. 8, 41). Die ausgebildetfte Sofice keit aber berricht zu Fibichi, wo es wie im tibrigen Bolyneften aufmit unschidlich sein murbe, in Gegenwart eines Bornehmeren ju fiches anftatt fich fofort niederzuseten (b'Urville b. 4, 213; Billes & 118 f.; Erefine 294 f.; Will. u. Calv. 1, 38). Wer mit eines Bornehmeren fpricht, namentlich aber ihn um etwas bittet, folägt be bei die Augen nieder und ftreicht mit ber Sand fich über den Bat und da nun bei Boflichfeitereden, bei Empfang von Baben u. f. # ber welcher feinen Refpett zu bezeigen hat, in die Sande flatfon muß, fo ift feine Stellung oft febr unbequem (Bill u. Calv. 4 38 f.; 153). Ja fo weit geht bie Boflichfeit, bag wenn ein 80 nehmerer, der Berr fällt, der Niedere, der Diener fich mit ihm nieder wirft, nur um jenen nicht durch größere Befchidlichteit au befchamen; boch erwartet er bann entsprechend der Tiefe des Falles ein größend oder geringeres Geschent (Bill. n. Calv. 1, 39). Auch gibt d bier, abnlich wie ju Samoa, bei allen festlichen Belegenheiten befor bers angestellte öffentliche Redner (eb.), wie benn die Bornehmen bier überhaupt, trot des Cannibalismus hohen Berth auf anftandiges & meffenes Wefen und außere feine Sitte legen (eb.). Sie baben in Umgang ein durchaus vorsichtiges gewandtes Benehmen und wiffen fich immer fo au beberrichen, daß fie auch bei größter Gregunt

erlich gang rubig erscheinen, daß fie aber auch fast nie fich ohne rudhaltung und Berftellung geben (Bill. u. Calv. 1, 107). h hat man hier eine besondere Soflichkeitesprache gegen Borneh. e und eine groke Dienge besonderer Soflichteitsformen und -formeln n die Bauptlinge (eb. 1, 37 f.), von denen wir fpater manches ermahnen haben. Much bei ihren öffentlichen Geften oder Befuchen icht die allerstrenaste Etifette: wie es im bochften Grade ichimpffür einen Bauptling mare, die aufgehäuften Speifen vor ber Berung auch nur zu berühren, fo gibt es auch gang bestimmte Beber Bertheilung biefer Speisen, die jeder anwesende Stamm und ptling beffer, reichlicher und früher je nach Rang und Burbe er-Irgend ein wenn auch gang absichteloses Zuwiderhandeln wurde ärgste Beleidigung sein, die icon öfters vom Beleidigten durch wrdung bes Thaters geracht ift (Will. u. Calv. 1, 149 f.). 8 dies, zugleich freilich auch ein gutes Theil von Eifersucht mag Urfache fein, baf Bauptlinge einander am britten Ort zu treffen vorsichtig vermeiben (eb. 1, 37). Ferner beruht barauf, wie bies liams ausdrudlich vielfach gefagt wurde, ein großer Theil ihrer Gaftndicaft: jedem ber vorbeitommt wenn fie effen, theilen fie reichlich ibren Borrathen mit, nur um ibn nicht ju beleidigen und bann : Rache fürchten zu muffen (1, 151). Ja man mischt um nur t höflich zu fein, wohl auch plumpe Schmeicheleien und Uebertreigen in die Unterhaltung (155). - Ebenso ceremoniell ift man 1 Beben ober Empfang von Gefchenten: man gibt fie mit febr leinernden Worten, eine reichliche Gabe an Lebensmitteln 2. B. mit Bemerkung: "bag bu beinen Sund bamit füttern tannft"; allein dem erwartet man ftete irgend ein Wegengeschent. Befchente, Die t ftets unter einem Segensspruch gegen ben Beber empfängt, füßt t ober legt fie auf den Kopf, jum Zeichen, wie werth fie find ill, eb. 155), welche lettere Sitte übrigens in ganz Melanesien iát.

Die Feste der Fidschis, bei denen enorme Speisemassen vermgen werden — unter anderen wohl die größten Puddinge der it, denn Williams sah welche von 21' Umsang — sind sehr zahl.
L Die Kavaseste, welche hauptsächlich auf Somosomo geseiert werund deren Detail Williams 1, 141 f. beschreibt, sind ganz den sanischen ähnlich (d'Urville b. 4, 207). Die Gelegenheiten zu bath, Anthropologie. 6r Bd.

Festlichkeiten sind theils öffentliche, 3. B. Krönung des Königs, die Einlieferung der Abgaben (eb. 1, 24 89; Erstine 432-3, 293), was an das tonganische Inatschi erinnert, theils religiöse, theils rein familiäre, wie bei der Geburt eines Kindes das Absallen det Nabelstranges geseiert wird (eb. Will. 1, 176). Auch Krieg und Frieden giebt zu mancher Festlichkeit Anlaß, sowie die Jagd oder der Fang mancher Thiere, z. B. der Schildkröten (Erstine 420-1.).

Spiele haben die Fidschiinsulaner mannigfaltige, Bettschießen, wo zu man einen besonderen Platz bei jedem Dorfe hat (Erskine 170; Will. und Calv. 1, 162), Ringen, wobei auch Männer mit Weibern ringen, aber Niemand Schmerz zeigt, Bettschwimmen, Bethsegeln, Bettlaufen, in der Brandung Schwimmen treiben auch die Erwachsenen viel, die sich aber auch mit jenen maskeradenartigen Berkleidungen und mancherlei Anderem vergnügen (Erskine 478, 455); die Kinder haben Spiele wie die unsrigen, Schautel, Bersteden Ballspiel mit Orangen u. s. w. (Will. und Calv. 1, 161 s.). Häuptlinge ergötzen sich auch baran, in ihren Häusern alle möglichen Seltsamkeiten anzusammeln; sie halten deshalb auch Krüppel (Erskine 465).

Deffentliche Feste haben auch die übrigen Melanester und zwar ähnlicher Art, wie die Fidschis, nur einfacher und rober. Auch hier ist es der Krieg, der zur Feier Anlaß giebt, wie z. B. bei den Arwohnern der Speelmannsbai ein Fest geseiert wird, wenn ein Feindettopf erbeutet ist (Neu-Guinea 128). Oder die Feste sind religiös: wie die Doresen den Neumond mit Gesang und Trommelschlag begingen (Forrest 103); oder samiliär, wie die Niederlegung der Gebeine eines Berstorkenen in die allgemeine Gruft ein Fest ist bei den Anwohnern der Speelmannsbai (Neu-Guinea 126). Auch werden ganz ähnliche Spiele wie auf Fidschi erwähnt, Wettlauf, Steinwersen und dergl. dienten z. B. auf Tanna als Belustigung (Turner 495).

Die Weiber werden im Ganzen hart gehalten. So haben ste auf Reucaledonien (Labillard. 2, 228 Forster Bem. 363; R. 3, 236) und Kunaie alle schwere Arbeit zu thun, muffen die Lasten tragen, sischen, Holz, Wasser holen, Zeug, Körbe bereiten, tochen, die Kinder besorgen u. s. w., während die Männer nur die Pams pflanzen, Häuser und Kähne bauen und sonst schlaften (Chen ne 7). Doch waren sie auf Baladea dabei fröhlich und zutraulich (Forst. R. 3, 207.

286) und die fcanbliche Granfamteit eines Bauptlings aus bem Rorben ber Infel, welcher eine gange Reibe Weiber bloß als Bielfdeiben feiner Klinte niederschof (Hood 216), war gewiß etwas ganz anfergewöhnliches. Diefelbe Stellung haben fie auf ben Loyalitätsinfeln (Chenne 15) und ben neuen hebriden (Turner 12. Forfter Bem. 363, R. 3, 101, 138,), wo fie auf Tanna eigentlich immer Alles was fie befigen bei fich fchleppen muffen, aus Furcht beflohlen zu werden (eb.). Doch werden fie außerdem von den Mannern bier wie im Salomograbivel (b'Urville b. 5, 107) im gangen freundlich behandelt (Bennet bei Bergh. 9, 548). Alle Arbeit liegt auf ihnen auch in ber Mitenbigruppe (b'Urb. a. 5, 164), im Salomoardivel (burb. b. 5. 107), auf Birara (Dampier 5, 95) und of Rut (Reina 861), mo bie jungen Manner nur fpielen, rauchen mb folafen, die Greife aber vielfach mit Repflechten beschäftigt find (eb.). Schon daß die Weiber fast stets alle Zierrate ben Mannern Werlaffen muffen und viel einfacher geben (a. B. Dampier 5, 95; Sal DRuller b. 70), fennzeichnet ihre Stellung. Auf ben Infeln ber Torresftrage aber ift es beffer, hier theilen die Manner mit ben Frauen die schwere Arbeit, wie denn hier überhaupt das Familienleben nicht gang ohne Anmuth ift (Macgillivray 1, 271; 2, 9; Sutes 1, 177; 2, 247; Dein. Zeitsch. v. Raum. 3, 115). Dasegen find fie auf Meu: Buinea am Utenata wieder fehr durch fcmere Arbeit gedrückt (Sal. Müller b. 65 f.; Modera 79), ebenso zu Dorei, mo awar die Männer den Boden flären, die Weiber aber alle Selbarbeit thun muffen (Reu-Buin. 159). Beffere Stellung haben fe an der Sumboldtbai.

Auch auf den Fidschiinseln haben die Weiber eine außerordentlich schlechte Stellung. Ganz abgesehen davon, daß sie aus denselben migissen Gründen, die wir auch bei den Polynestern herrschend fanden und auf die wir zurückommen, ganz abgesehen also davon, daß sie dem Besuch der Tempel, von vielen Speisen u. dgl. ganz ausgeschlossen sibrigens auch sonst in Melanesien vorkam (Turner 85, 86; Vorker Bem. 365), so müssen sie Arbeiten thun und sind ganz und gar nur die Lastithiere der Männer (Will. und Calv. 1, 169; Billes 8, 223, 322). Kahn- und Hausbau freilich, sowie auch einen Theil der Ackerbestellung besorgen die Männer (Gaimard bei D'Urville a. 4, 703) aber dies sind gerade die geachtetsten Be-

icaftigungen im gangen Dzean, welche zu beforgen die Weiber foor für viel zu fchlecht gelten. Ja nicht einmal vor graufamen Diffimblungen find fie bier ficher, wie es auch bisweilen vorgetommers ift, daß fie fich deshalb erhangt haben (D'Urb. b. 4, 253); denes die Berrichaft bes Mannes über die Frau ift eine völlig absolnte und ftraflos tann er fie todten und verzehren (Wiltes 3, 92). Docto war bie Stellung ber Weiber nicht gleich und 3. B. in Banua leves entschieden beffer ale an anderen Orten (Will, und Calv. 1, 118) -Daber erklärt es fich, daß Erekine (255) die Behauptung aufftelle-Wenn aber Wiltes (3, 93) fagt, ba f fie ftünden nicht tief. bie Eingeborenen geradezu mit den Weibern Sandel trieben, fo mibenfpricht Williams bem auf das Entschiedenfte, ja er erflärt jenen Rall. den Willes verallgemeinernd erzählt, viel harmlofer. Uebrigens exgahlt er ferner, daß allerdings bie Weißen einen formlichen Sanbel mit Weibern bort erft eingeführt haben (1, 168).

Und doch ift im allgemeinen bas Leben ber Beschlechter untereinander reiner als in Bolynefien. Go berrichen in Mencaledonies geschlechtliche Ausschweifungen nicht (Malte Brun bullet. soc. geogr. 1854. 1, 238 f.), obwohl die Weiber volle Freiheit hatten (Eretine 356), ebensowenig in Salgan (Umea) (Erstine 341, Chenne 25), wo auch die Dladden die Reufcheit ftreng bewahrten; und wenn auch af ben übrigen Lonalitäteinfeln vor ber Che geschlechtliche Freihrt herricht (Chenue 15), wenn daffelbe auch auf den Bebriden ftatt findet (Chenne 36), fo hielten fich doch bier die Frauen übend zurud und irgend welche Ausschweifungen tamen nicht vor, wie denn 3. B. Forfter, ber in miffenschaftlichen Dingen fern mar bon irgend welcher Bruderie, gang ausbrudlich (Bem. 425) verfichert, bak Cook Matrofen in Delanefien nirgends geschlechtlichen Umgang mit ben Beibern gehabt hatten. Und nur felten wird von den Reisenden irgend welches Entgegenkommen berichtet, oder gar jenes unguchige Anloden, womit die polynesischen Schonen gleich die erften Em ropäer empfingen. Rur auf Immer (Erroman) erlebte dies Forfter (R. 3, 161), allein die Dlädchen, welche angeboten murben, floben; und bann ift gerade biefe Infel fast gang polynefisch burch Ginmande rungen, welche ichon vor Coof gefcahen. Bom übrigen Delauchen berichten nur die Frangofen, welche mit D'Urville die zweite Reife maditen, daß auf Sjabel die Weiber gablreich angeboten und auch bie

Radden nicht keusch gewesen seien (D'Urville 6, 5, 78). Ebenso fand es Robera (25) an der Marjannenstrafe. Allerdings sind unfere Rachrichten auch in biefer Begiehung bochft durftig und ludenhaft, aber gerade bas ift ein Beichen, daß es hierüber nichts ober boch nichts erbebliches an berichten gab: benn im entgegengefetten Falle pflegen bie Reifenden nicht zu fcweigen. Und von den Bewohnern mander Infeln wird das gerade Gegentheil versichert, Ritendi (Dillon 2, 304; D'Urville a. 5, 164), von den Torresinfulanern (Macgill. 1, 271; 260) von den Bewohnern Ren. Buineas, welche Keuschheit hochschätzen und Chebruch faum kennen (Carl c. 81; Bruijnfope 1816, N. Buin, 161) ber überhaupt im Gebiet felten ift und furchtbar fchmer geahndet wird (Chenne 7; Nieuw-Guin. 126; Turner 426). Die einzige Husnahme machen nach Reinas Bericht die Bewohner von Rut, bei denen Chebruch häufig und fast ungeahndet sein foll (358): man mache bei ber Entbedung großen Lärm und prügele, aber auch dies gar nicht immer, die Frau wohl durch, das sei alles und vor der Che berrsche frankenlofe Lüderlichkeit (362). Es mag fein, daß auf der elenden, mfruchtbaren Infel Die Sittlichkeit fehr gelodert ift; allein es fceint boch auch, ale ob der italienische Missionär verbittert durch die ganglice Erfolglofigkeit seines so schweren Unternehmens etwas zu schwarz Been habe und fo mag benn unter ber schrankenlosen Lüderlichkeit kum etwas anderes verstanden sein, als die geschlechtliche Freiheit vor er Che, wie fie überall in Melanesien herrscht. Diese viel größere Renschbeit (Sittenstrenge mare eine unrichtige Bezeichnung) ist ein sehr Beachtender Charafterzug, ba er die Melanefier ftreng von den igentlichen Bolynestern, deren nordwestlicher Stamm freilich auch enfder war ale die östlichen Bölker, scheidet. Sie zeigt fich auch in er Art und Beife, wie in Delanesten die Polygamie gehandhabt vird. Sie gilt überall, auf Reutaledonien (Hood 216), auf Kunaie Chenne 7), auf den Loyalitätsinseln (eb. 15; 25), überall auf en nenen Bebriden (Tanna Chenn. 36; Turner 86; Aneithum Enrner 371; Erromango Gill 122; Fate eb. 66) auf Nie abi (Dillon 2, 240, 304) wohl auch auf ben Salomoinfeln, of Rut (Reina 358), auf den Infeln der Torresftrage (Dacill. 2, 8), sowie auf Neu-Guinea an verschiedenen Orten (Rieuwninea 127, 115; Sal. Düller b. 105), aber nicht auf Meifore

(Goobsm. 87). Die aber auf Neu-Buinea felten ein Dann mehr als zwei Frauen hat, welche dann ftets in größter Gintracht leben (eb.), ja wie auch bier an vielen Orten a. B. ju Dorei (Bruijntops 186), Monogamie herrscht (Carl c. 81), so ift überhaupt die Baly gamie nirgends wirklich ausgebehnt, ba fie zu toftspielig ift (R. Buin. 115; Müller b. 105; Rit. Dillon 2, 304; Ruf Reina 358; Tanna Turner 86; Balgan Chenne 25). Auch auf Runaie, mo Die Bauptlinge bis an 40 Beiber baben, benn je größer die Rall berfelben, für besto vornehmer gelten fie, haben Leute aus bem Bolk nur zwei Frauen (Turner 424). Daß fich jest bie Sittlichfeit bier fehr verschlechtert hat, ift nur allzumahr. Aber wodurch? Durch ben fclechten Ginfluf ber Europäer. Labillardieres Reifebegleiter bewegten einige Neucaledonierinnen durch Beschenke an Rageln, daß fie fic ihnen nadt zeigten (2, 225). Wen wird man mehr tadeln, jene Dadden ober die Frangofen, welche fich eine folche Augenweibe er tauften? Jest proflituiren die Dtanner auf berfelben Infel ihre Bei ber öftere (Eretine 306); allein nie durfen diefe aus eigenem Mr trieb fich mit den Fremden vereinigen und thun es auch nicht; fo bag man auch bier nur den entsittlichenden Ginfluft der Guropaer feben fann. Auf diefen mögen denn auch wohl d'Urvilles eben ermähnte Rachrich ten von Ifabel zu beziehen fein; und gerade d'Urvilles Schiffe haben überall wo fie bingefommen find die größte Sittenlofigfeit berborgerufen.

Auch auf den Fibschiinseln herrscht wenigstens unter den jungen Leuten eine große Enthaltsamkeit, da vor dem 18. bis 20. Jahr die Jünglinge keinem Weibe beiwohnen dürfen, denn man glaubt, man müsse sterden, wenn man im früheren Alter und namentlich ehe der Bart recht lang gewachsen sei, die Begattung vollziehe, (Erstine 255; Gaimard bei d'Urville a. 4, 703); daher dies geradezu verboten ist (Erstine 255). Ueberhaupt ist hier der Eintritt der Geschlechtsreife, der mit besonderen Festen begangen wird (Erstine 479), ein sehr später, bei den Nädschen im 14. bei den Jünglingen erst im 17. oder 18. Jahre (Willes 3, 93); worin wir wieder einen Beweis sehen für unsere an einem anderen Orte (Aussterd. d. Naturd. S. 29 f.) ausgesprochene Behauptung, daß die Geschlechtsentwidelung se früher falle, se mehr durch Beispiel und sonst der Geschlechtstried gereizt wird. Nach Williams (1, 134) herrschen übrigens setzt unter den Erwachsenen die ärgsten Ausschweisungen, vor denen freilich andern

wie z. B. Thakombau, jener bekannte Häuptling, großen Ekel hatten (Ers. line 255); und daß auch hier der Einfluß der Europäer aufs traurigste gewirkt hat, werden wir später noch genauer sehen. Doch war er es keineswegs alleiu, welcher die Ausschweifungen hervorrief. Unnatürliche Laster sehe scheinen weder hier noch sonst irgendwo im Gebiete bekannt zu sein.

Auch unter den Fidschis herrscht Bolygamie und zwar bat ein besonders hervorragender Säuptling hier zehn, fünfzig ja bis hundert Frauen, die aber nicht alle bei ihm mohnen; er hat nur höchstens die Balfte bei fich, mahrend die anderen wieder zu ihren Eltern gurud. gelehrt ober noch bei ben letteren find, falls fie die Jahre ber Reife noch nicht erlangt haben. Je mehr Weiber ein Kürst hat, um so höher ift fein Anfehn und fein Rang (Will, und Calv. 1, 32; Bais mard bei d'Urville a. 4, 700). Die Weiber eines folchen Mannes, deren eine immer als bas Hauptweib gilt, leben übrigens im bitterften Streit und verüben - Williams (1, 178 f.) gibt gräßliche Beifpiele - bie icheuflichsten Graufamteiten aus Bag und Gifersucht gen einander: Abbeifen oder Abichneiden ber Rafe ift etwas gang sewöhnliches. — Beispiele von wirklich leidenschaftlicher Liebe find nicht felten, ja auf den Fidschiinseln sind wider Willen und Neigung Bermählte bisweilen durch Selbstmord gestorben; was indes nur in den höberen Ständen vorgetommen ift (Wiltes 3, 92). Es ift häufig, namentlich in vornehmen Familien, daß man Kinder mit einander verlobt, oft gleich nach, oft auch vor der Geburt, eine Sitte, welche auch auf Rencaledonien und den Loyalitäteinseln (Turner 423; Chenne 25), auf Ritendi (Dillon 2, 176, 304), im Salomoarchipel (Surville 241) und auf Neu-Guinea herrscht (Dorei N.: Buin. 160 f.). Bibidi ift dies immer der Fall mit den Töchtern der Bauptlinge, da dann die Mutte des verlobten Mädchens öfters dem jugendlichen Bräutigam tinen Liku (Weiber-Gürtel) gibt, als Unterpfand, daß er später ihre Tochter betommt. Sehr häufig werden folche vornehme Rinder auch an gang alte Mäuner verlobt und dann fehr forgfältig behütet und erzogen. Denn jeder Schade, den dies Dlädchen erlitte, jeder Treubruch ihrerrits ware eine bittere Beleidigung des Bräutigams und seiner Partei, beliche schwere Ahndung nach fich ziehen würde; baher bei Untreue der Braut die eigene Berwandtschaft dieselbe zu tödten pflegt (Will. und [alb. 1, 167 f.). Auch in Neu-Suinea werden die als Rinder erlobten Dabden mit gleicher Sorgfalt gehütet (Reu-Guinea

nun oft bie allerungleichften Gen Daburch tommen au Stande, indem Manner von 60 Jahren und brüber Rab chen heirathen, die taum erst reif find und es begreift fich. bak bie Ridfchimeiber viel über diefe Sitte flagen. Bei Berlobungen unter Erwachsenen macht ber Dann feinen Antrag ben Eltern bes von ihn ermählten Daddens, welches bann, wenn fie auftimmen, von ibm Gefreunden jum Saufe ihrer fünftigen Schwiegereltern geführt with, nebst allerhand Befchenten, Die bei diefer Belegenheit gemacht merbn und die in Balgahnen, Beug und Matten besteben. bleibt bann gleich in jenem Saufe und es folgt nun ein Bebrand, ben Williams mit Recht als ein Zeichen feines Gefühls hervorbett bas fogenannte "Tranenabtrodnen": Die Freunde Des Brautigant bringen der Berlobten allerlei Rleinigfeiten jum Gefchent, um fie # tröften über bas Auefcheiben aus bem Elternhaufe (eb. 169). Com Diefer eine Bug beweift, daß es ben Fidfchis teineswegs an Familie innigfeit fehlt. Bierauf folgen nun noch andere Gebräuche, welch hauptfächlich in feierlichen gegenseitigen Befchenfungen ber Familie unter einander bestehen, mahrend welcher Reit ber Brautigam für fi und feine Braut ein Baus baut und diefe lettere fich tatuiren laft, wenn fie nicht bereits tatuirt ift. Dann folgt ein großes Gaftmal jur Feier der eigentlichen Bollendung der Che, die hiermit gefchloffen ift; darauf und zwar gleich bei Beendigung diefes Dahles, ober aber am andern Morgen schneidet man der jungen Frau auf ben Infeln unterm Winde alle haare ab, auf den übrigen aber eine lange lode über ben Schläfen, welche fie trägt, fo lange fie unvermählt ift ich 171, Erefine 217). Der Briefter bat nach Williams (1, 171) durchaus nichts bei der Abschliefzung der Che zu thun, da man bie felbe nicht als eine religiofe Reier auffaft: Doch gilt nach Erstine 254 bies nur für die boberen Stande, mabrend die Eben ber niederen Rlaffe durch priefterliche Gebete gefchloffen murben. Ber löbniffe unter Brivatleuten, nicht aber in ben Sauptlingefamilien, wei bei diefen zu viele politische Interessen mit im Spiele find, tonnen von der Braut auch rudgängig gemacht werden, doch muß dann ein Gefchent an ben Bräutigam erfolgen, welches annehmen bas Berib niß auflösen beift (Bill. und Calv. 1, 172).

Sehr merkwürdig ift es aber, daß es auf den großen Jufeln des Archipels noch eine andere Art der Chefchließung giebt, welche

unter ben minder cultivirten Stämmen daselbst die vorherrschende und als jedenfalls die alte und ursprüngliche Sitte ist, nämlich durch gewaltsamen Rand der Braut. Diefelbe kann indeß, wenn sie ihren Entsührer nicht will, sich in dessen Heimat einem Beschützer wählen, pu dem sie flüchtet; stimmt sie aber zu, so bleibt sie die Nacht bei hrem neuen Manne und mit einem Fest, welches derselbe ihren Berwandten am andern Morgen gibt, ist die Che geschlossen.

Diefelbe Sitte berricht unter ben Bergvölfern Neu-Buineas, nur baf bier die gewaltsame Entführung in eine freiwillige Rlucht ber Brant mit bem Brautigam, dem fie immer heimlich fich verlobt, gemilbert ift. Sie werden bann von beiden Familien verfolgt und ba bie Sache eben nur Schein ift, bald in ihrem Berfted gefunden, mormf nach Gestsetung der Gaben, welche der Bräutigam gibt, die Bermablung dadurch erfolgt, daß beide Berlobten und alle Mitglieder der beiden Kamilien fich an der Stirn verwunden, um durch das fliefende Blut fich aufs engste zu vereinen. Auf diese Weise wirbt jeder Mann 🏟 seine Frauen (Sal. Müller b. 104; Modera 112.). Derelbe Bebrauch scheinbar gewaltsamer Entführung findet fich auf den torrebinfeln (Deinid. d. 115). Der Mann, welcher fich vermählt, pbt hier fast überall einen Brautschat in Geschenken an die Bermandten ber Frau (Speelmannebai, Nieum-Guinea 124; Sal. Muller b. 99; Abie eb. 114 f.; Dorei de Bruijnkope 188) and diefelbe Sitte gilt zu Ruf (Reina 358), alfo mohl überhaupt Reubritannien. Nirgend wird bier die Che mit irgendwelchen religiofen Ceremonien gefeiert aufer in Dorei und der Geelvinkbai, auch die Geschenke nicht bloß einseitig vom Mann gebracht, sonbein biefem von den Angehörigen der Braut ermidert merden, melche tetere er bann von ihrem elterlichen Baufe feierlich abholen muß. Wher diefes findet er verschloffen; er muß erft pochen und bitten, bis tr und feine Begleiter eingelaffen werben. Dann feten fich die Berletten vor dem Bilde bes Hauptgottes nieder, indem sie sich die Hand sten und unter Ermahnungen und Segenswünschen der alteren Anberwandten effen sie gemeinschaftlich Sago, welchen die Braut dem Brutigam und diefer der Braut reicht; ebenso reicht diese jenem Tabat er ihr Sirih (Betel). Dann ist die Ehe geschlossen, aber die Emmonie noch nicht: benn in der erften Nacht muffen die Reuverwihlten machend nebeneinander figen, mas man für fegenbringend hält.

ı

Ihre Bermandten feiern bermeil ein großes Dabl, nach beffen Ber digung der junge Chemann feine Fran beimführt (be Bruijntopt 188; Boodemard 66 f.). Golde Weftschmäuse bilben überall bat Enbe ber hochzeitsfeier (Rut Reina 358). And die Bermählum folder Brautpaare, die icon ale Rinder verlobt maren, feierte ma wenn fie erwachsen maren, mit groken Festlichteiten (a. B. Ritent Dillon 2, 276; 364). - Die Frau geht in die Familie des Mannet. die Witme muß der Bruder des Berftorbenen au fich nehmen ich 189, Bebr. Turner 494), wie fie auch als die Baupterbin ims Mannes gilt (Sal. Müller b. 96.) Die Witmen in ber Ums gend der Raimanibucht (R.-Buin.) durfen fich ein Jahr lang mit reinigen (Roijer 30) b. h. fie find tabu, bis zur Beifetung int verftorbenen Mannes. Sie tragen bann eine fonderbare große Rope und ein Armband von Rotang am linken Oberarm und gwar fo lang bis fie fich wieder verheirathen (eb. R. Buin, 126). Meift tehren & ju ihren Eltern oder Bermandten jurud (eb.): in Dorei aber wohnen fe mit ihren Kinbern (oft mehrere gusammen) in einem fleinen Santa neben bem Saufe bes verftorbenen Mannes (eb. 147). Cheicheidumes erfolgen leicht, oft schon bei bloffer Ungufriedenheit eines ber Satten (M. Guin, 115, 126; Rut Rein a 358). Auf Rut verftoft ber Revermählte bie Frau, wenn fie fcmanger wird, häufig: altere Ge manner thun es felten (Reina 358). Dagegen tommt Trennung ber Che nicht vor unter ben Deiforefen, meldie auch Wohnung, Rleidung, Sausgeräthe haben und fich für beffer halte als die übrigen Bapuas (Goodsw. 87). Auf Abie bleiben ale Kinder beim Bater (R. Buin. 115); an ber Kaimanibucht geben in Madden mit der Mutter, mabrend die Jungen beim Bater bleiben (eb. 127). Das Wochenbett halt man auf Reu-Guinea in einen abgesonderten fleinen Bauschen, welches Mutter und Rind erft mi einer bestimmten Beit verlaffen durfen (Raimanibucht, D.- Buin. 125), und welches fo eng ift, daß ein erwachsener Denfch nicht aufrecht Rur ber Gatte ber Wöchnerin barf fie bafelbft darin fteben tann. befuchen, und auch diefer nur bei Racht (Dorei, N. Buin. 160 f.). Eine Bebarende wird zu Dorei von zwei anderen Beibern gebal ten und von einer dritten fo lange mit taltem Baffer begoffen wirk, bis das Rind geboren ift; bann werden beibe gebadet und baran neben ein fo ftartes Feuer und fo nah an daffelbe gefett, als die Mutter um

tummer auszuhalten vermag (be Bruijntope 188 f.). Befreundete Beiber find es überhaupt, welche Bebammendienfte leiften; diefe bestehen 1 B. an ber Speelmannsbai barin, baf man bie Bebarende fortmah. rend auf bas berbfte auf Bruft und Ruden reibt (n.: Guin. 125). Auch auf Rut find Beiber jugegen, von benen bas Rind gleich nach ber Geburt gewaschen wird. In den ersten Tagen balt fich die Mutter mit bem Caugling ju Saus und ber Bater traat einen Strauk mobil-.riechender Kräuter am Gurtel, fowie er die Lange beim Musgeben immer umgefehrt nimmt, mit der Spite jur Erde; ber Beift bes Rinbes wurde ihm fonft folgen (Reina 359). Wird auf ber Fidfdimfeln eine Frau fcmanger, fo begeht man mehrere Festlichkeiten, beren Mittelpuntt fie ift, und die jum Theil nur von Beibern begangen werden burfen (Bill. und Calv. 1, 171). Die Beburten find Seicht; Die Wöchnerin bleibt fo lange fie es bedarf im eigenen Baus, baf aber nur bestimmte Speifen genießen. 3hr Rind wird die brei erften Tage von einem anderen Weibe gefäugt ober mit Gaft vom Buderrohr genährt und jugleich mit Del und Kurtuma eingerieben. Der Bater giebt bann ein Geft, welches namentlich beim erftgeborenen Eind feierlich und mit Spielen verbunden ift, in beren einem bie Manner fich die Tatuirung der Weiber aufmalen. Un Geidenten Ind Gegengeschenken von und an die Freunde fehlt es babei nicht. Beim Abfallen ber Rabelfchnur wird ein anderes Fest gefeiert, wobei be Sonur mit einer Rotosnuß begraben wird, welche lettere als Genthum des Kindes aufwächst. In Bitilevn fegnet hierbei ber Briefter Die Speife des Rindes ein, unter Webeten für fein Leben und Gebeihen. Much beim erften Baden bes Rindes und bei feinen erften felbftandigen Bewegungen hat man wieder neue Feste (eb. 175-6; bale 66). Wie forglos man mit ben noch gang jungen Rindern ver-Mit, dafür geben Dtodera (76) und Müller (b. 179) Beifpiele. Die Linder werden von den Weibern in hubsch geflochtenen Binden auf ben Ruden getragen (Bougainv. 212, nördl. Bebriden; Forfter R. 8, 135 füdl. Bebriden; eb. 230 Reu-Caled.; Rente 542 Ren-Guin., Namot.). Dan fäugt die Rinder oft mehrere Jahre (Rut, Reina 359; N.-Buin. 53) und auf den Fidschiinseln gilt es sogar für eine Chrenfache und für vornehm die Kinder fo lange ju nähren (Beemann 191). Ueberall aber wird die Geburt eines Rindes durch Beflichkeiten begangen (N.=Guinea 160 f.). Auf Reucaledonien namentlich

Die eines Anaben (Enruer 428) ber gleich bei ber Geburt bem Rriegt gott, mabrend ein Madchen einem aus ber anwesenden Reftverfammt ber Kreunde und Rachbarn gewidmet wird (Bood 217). Dabei u noch dem neugeborenen Anaben vom Briefter ber Rabel mit einem bell Stein berührt, ber fich nur ju Lifu finbet: ber Rnabe foll bad feft wie Stein werben; ein Befaft mit ichwarz gefarbtem Baffer während beffen neben bem Briefter (Turner 423.). Die Ramei bung erfolgt gleich bei ber Geburt auf Ren-Guinea (R. Guin. 12 boch wird biefer Rame, ber in einigen Gegenben ber einzige bleibt. anderen burch einen fpater bei ber Gefchlechtereife gegebenen Ri vertaufcht (eb. 160 f.). Auf Ruf (Reina 859) erhalt bas no borene Rind fogleich ben Ramen eines Freundes ober Berman und tennt man hier feinen Unterschied in ber Benennung bon Rus Auf ben Ribschinseln betommt bas Rind ober von Mädchen. weilen fcon vor, fonft in ben erften brei Tagen nach ber Geb feinen Ramen, ber beim erstaeborenen meift vom Grofvater til licher, beim ameiten Rinde vom Groftvater mutterlicher Seits entid wird; oft aber erhalt er auch von aufalligen Umftanben feinen Ram ber bann bisweilen auch augerft fomutig fein tann (Bill. n. Calt 1, 176, Sale 66). Wenn inbef Gaimard (b'Urville a, 4, 700)! ermahnt, daß diefer Name fpater von dem Ermachfenen vertant werde, fo ift diese Nachricht mobl nicht genan und ftimmt baber fceinbar mit jener Umnamung auf Neu-Buinea überein, zählt vielmehr (67), dag Ermachsene ihren Ramen beliebig ummeh felten, oft fcon aus Laune oder aber nach irgend einem befondes wichtigen Greignig (Erstine 421). Diefen Gebrauch mag Go mard mifverstanden haben.

Die Eltern lieben ihre Kinder und diese ihre Eltern aufs 3th lichste (Will. und Calv. 1, 176), wie es denn überhaupt 3000 falschie ift, den Fidschis innigste Anhänglichkeit an ihre Familie abzo sprechen. Seemann (192; vergl. Zeitschr. für allg. Erdf. 10, 210) und Williams (1, 134) geben eine Menge Beweise für unsere Behauptung. Auch reine und innige Freundschaft sindet sich unter ihner (eb. 193). Und diese innige Liebe zu den Kindern so wie den Avgehörigen, zu denen man jedoch auf Neucaledonien nur die nach Berwandten rechnet (Turner 423), ist überhaupt in Melanesten und seine seine dei felten (Torresinselu Mei nide d. 115; Tanna Bennet sei

ergh. 9, 548). Auch auf die Erziehung bat bies Ginfluß: benn A man bie Rinder liebt, ftraft man fie 3. B. auf den Loyalitäts. ieln und den Bebriben (Chenne 25; Turner 87) nicht. e gewiffe Anleitung erhalten bie Rinder 3. B. auf Baladea, welche : Sinne recht ju icharfen abzwedt (Sood 217); und bier fo wie f Ren-Guinea werben fie an einigen Orten im Baffenführen unterbiet (Finich 62). Auf Neucaledonien genießen ftets mehrere Rnat gemeinschaftlich diese Unleitung (Turner 424), mahrend die abden fcon fruh mit ben Müttern in den Pflanzungen arbeiten iffen: boch geben fie, wenn fie fruh verlobt find, schon mit 7 bren in die Familie ihres Berlobten, wo man fie fehr gut aufunt (eb.). Reina dagegen fagt, daß auf Rut mabre Liebe zwischen tern und Kinder nicht existire (362). Auf den Torresinseln (Macllibr. 1, 271) herricht bagegen große Bartlichkeit gegen bie Rint, welche die Bater auf den Armen berbei trugen, um ihnen das mbe Schiff zu zeigen. Auf ben Fidschiinseln werden bie Anaben r forgfältig im Schwimmen, Kahnfahren, in den verschiedenen rten des Rampfes, in ben Erscheinungen ber äußeren Ratur, pon ralle Rinder icon genaue Reuntniffe haben, unterrichtet (Erstine 15-6), freilich aber auch im Bag, in wilder blutiger Leidenschaft gegen ! Seinde. Ueberhaupt tann von irgend welcher moralifcher Ergiehung at die Rede fein: benn die Eltern ftrafen nur bann, wenn fie felbst in ibenschaft oder Buth find und die Kinder widerfeten fich dann. t die Bater feben es gern, wenn fie in folden Fallen die eigene utter folagen; benn bies gilt als Borgeichen fünftiger Tapferteit. es ift freilich ein Begenfat ju dem, mas wir eben über die gegenige Liebe ber Angehörigen zu einander fagten; indeft bei ber Stelig der Beiber tein allzuscharfer. Wichtiger ift es, daß in Folge Bolygamie (Will, und Calv. 1, 180) viele Kinder gang ohne mb welche Liebe und Sorge für fie aufwachsen.

Aber die freie Reigung der Angehörigen zu einander wird bebers gehemmt durch strenge Tabugesetze des Berkehrs. Zunächst
fen Männer und Weiber nie zusammen effen (Will. u. Calv.
187), ja auch nicht zusammen schlafen, denn die Männer schlafen
ft zusammen in dem großen Gemeindehaus, wie auch die unverheijeten Jünglinge ihre gemeinschaftlichen Schlashäuser haben. Des

noch auch nur mit einander iprechen durfen (2011. u. 1, 136).

Bir muffen nun über die furchtbaren und vielbefproch ten reben, welche in gang Melanefien, am meiften aber in archivel herrichen, nämlich über die Ermordung ber Einder gehörigen. Wo es Bflicht ift, bie alten Eltern au tobten, bi am Grabe ber Manner zu erdroffeln, wo es in jedes Belie fein eben geborenes Rind gleich wieder aus ber Welt au fcaf benn ba überhaupt noch von Anhänglichkeit und Liebe ber bie Rede fein? Tropbem herrschen Liebe und Anhänglichkeit werben fie gerade in ben dufteren Umgebungen, in die wir treten, eher noch heller feben. 3mar nicht beim Rinbermorb mentlich auf den Fidschiinseln so ausgedehnt ift, daß hier Drittel aller Kinder auf Diese Weise fterben. Deift find es die umgebracht werden, weil fie doch im Kriege nicht brauch wie man fagt. Faulheit, auch wohl Gifersucht ober Rache u gegen ben Bater bes Rindes, oft auch nur Gewohnheit find tive hierzu; Armuth und Kriegsgefahr ichust man vor. die Kinder sofort nach der Beburt, und fie bleiben am Lebe fie einen Tag gelebt haben. In jedem Dorf gibt es auch b welche aus diefer Ermordung ein Sandwert machen; boch 1 Mutter häufig auch felbst ihr Rind, indem fie ihm Dund 1 juhalt und es bann fofort dicht bei ihrem Lager begrabt. fünstlicher Abortus theils durch bestimmte Medicinen theils 1 chanische Mittel bewirkt äußerst häufig (Will, u. Calp. 1, Dan barf indeg hierüber nicht zu ftreng urtheilen, benn gegei

ftanb ewig weiter, in bem man ftirbt (Benfufan 46). - Auch im Brigen Melanesten herrschte und herrscht der Kindermord. micht, wie es scheint auf Rencaledonien oder den Lonalitätsinseln, auch micht auf Tanna (Turner 87), wohl aber auf Kate (Gill 66: Erstine 384), wo man nur zwei oder drei Kinder aufzieht (Turner 393), die übrigen aber lebendig begräbt (Bill 67). Auf ber Sufel Rut bemalen fcmangere Beiber, wenn ihr Rind am Leben bleiben foll, den Bufen roth; das Gewöhnlichere aber ift, daß die Einder getödtetwerben. Bequemlichkeit ift ber mahre Grund für biefe dideuliche Sitte, boch meinten bie Manner ber Infel, es gefchebe, bem alten Bertommen ju genügen, unverheirathete Junglinge aber naben an, ibre Rinder muften getöbtet werden, weil fie um Rinder m baben noch au jung feien (Reina 359), mas einigermagen an die Erligiöse Furcht erinnert, welche die Fidschiinsulaner vor zu früher Begattung erwachsener Jünglinge haben. Jedenfalls ist diese Sitte fowie tünftlicher Abortus bier fo febr im Schwange, daß man überall Mentlich babon fpricht, daß Reina mit feinen Begenreben verlacht wurde, daß in den viertehalb Jahren, welche der Miffionar auf Rut wiebte, über zwei Drittel ber Neugeborenen getodtet murden (eb.)! and auf Renguinea ift Kindermord zu haus: felten zieht man zu Deri mehr als zwei Rinder auf und fünftlicher Abortus ift bier febr Erbreitet (Rieum Buin. 148).

Aber nicht nur Kindermord ist in Melanessen häusig: auch die alen Eltern, überhaupt alte Leute tödtet man. Dies erzählt zunächst Ballece von einigen Stämmen der Aruinfeln (2, 260), sagt aber seich selber, daß diese Sitte jest immer mehr abzutommen scheine. Ind auf Fate herrscht sie: man begräbt alte und gebrechliche Leute lebendig (Gill 67), und tödtet phantasirende Kranke aus Furcht vor dem bösen Beist in ihnen (Turner 444); auf Kunaie schlägt man se todt oder schick sie auf eine kleine unbewohnte Insel, wo sie verbungern. Dasselbe Schicksal haben hier Kranke, welche länger leiden, und franke Kinder; und zwar sind es die eigenen Berwandten, welche ihnen deu Tod geben (Chehne 8). Kranke, welche nicht mehr essen der sprechen, werden zu Ruk lebendig begraben (Reina 361), während daneben die gewöhnliche Todtenklage von den nächsten Angehösitgen angestimmt wird; auch unterstützt man hier alte Leute nur kümnerlich (eb. 358). Am ausgeprägtesten sinden wir aber auch diese

Sitte im Fibicbiardivel. Dier mar es burchaus Gebrauch, bag alt Leute, Manner und Frauen, von ihren Bermandten und gwar mit pon ihren eigenen Göhnen umgebracht werben. Dies ift fo gewohn lich, daß alte Leute es felber bringend munichen, ja es für eine 8m nachlässigung halten murben, wenn es nicht geschähe; und wenn G ropäer dazwischen geredet haben, so ift ale Antwort erfolgt: zwischen Eltern und Rinder hatte Niemand fich einzumischen, fie konnten thm, mas fie wollten. Man erwürgt fie bann mit einem Strid; und bid Berfahren gilt ale Liebeszeichen. Man fürze damit bie traurige zweit Rindheit ab, fagt man; und mas hauptfachlich ben Ausschlag gibt, # der Glaube, daß man, fo wie man fterbe, weiter lebe: man forgt affe durch rechtzeitigen Tod fürs emige Leben. Daher wünfchen auch de unheilbar oder fcmer Kranten felber, daß man fie todte; man grat fie darauf bis an ben Sals in Erde und erdroffelt fie. Umgekht vollzieht man auch die Tödtung um die irdischen Leiden abzutunge, bie durch Krantheit, Alter u. dergl. entstehen (Erstine 233, 250; b'Urville b. 4, 254-6; d'Emes 204; Billes 3, 86; Benfufan 46; Will, u. Calv. 1. 183 f.). Den fo getöbteten fehlt dann die herkommliche Todtenklage der Angehörigen nicht. vertretende Opfer tommen vor; eine Mutter, ergablt Erstine 293, liek fich für ihre ichmangere Tochter am Grabe ihres Gidams ermer Sehen wir hier, wie wirkliche Liebe fich mit Diefen Greneln vereinen tann, fo finden wir die Liebe geradezu als Motiv bei av beren nicht minder fchredlichen Thaten. 3m gangen Melanefien nam lich ift es Gebrauch, daß die Weiber am Grabe ihres Mannes go tödtet werden. Go auch junächst und jumeift im Fibschiarchipel, wo oft mehrere von den Beibern eines Mannes erdroffelt werden und awar die vornehmften querft (Erstine 233). Auch hier find es bie Bermandten, welche die Tödtung vollziehen, findet fich aber Riemand dazu, fo ermordet fich die Gattin felber (Mariner 1, 341). auch hierzu drängen sich die Weiber als zu einem Rechte, das ihnen gebührt. Ift es doch vorgetommen (Erstine 228), daß die Dif fionare eine folche Witme vom Tode befreiten, Nachts aber entfloh fte ihnen, fcmamm burch einen Dieeresarm zu ihren Bermandten gurud und verlangte auch getöbtet zu werben. Defters freilich munichen bie Witmen den Tod aus Furcht vor späterer Armuth oder Dighand lung (Will. u. Calv. 1, 200, vergl. eb. 134; 188; d'Urville

4, 705; Macbonald J. R. G. S. 26, 247). Auch die Beier ber im Rriege gefallenen wurden getödtet: Calvert erlebte, baf an inem Tage 80 auf einmal erwürgt wurden (2, 244). Außer ben Beibern wird auch öfters noch die Mutter bes Todten ober beffen genauster Freund getöbtet; ober beffer gefagt, geht auch er freiwillig mit ins Grab (Will. u. Calv. 1, 134; 188). Diese Opfer finben wir auch sonft in Melanesien. Auf Lifu werden beim Tod eines Bamtlings nahe Anverwandte mitbegraben (Gill 191), in Aneithum [wene Bebr.) ift es Bebrauch, wenn ein befonders geliebtes Rind ftirbt, beffen Mutter ober eine Tante zu tödten, damit es in ber jenfeitigen Belt Bflege habe. Die Wittmen folgen ihren Gatten wie auf Tanna (Turner 93) hier ftets ins Grab (Turner 372), die Diener ihrem herrn (Gill 170). Auf Fate ift, wenn alte Leute, wie es Die Framilienehre verlangt, lebendig begraben werden, ein großes Fest, bei dem viele Schweine geschlachtet und verzehrt werden; man glaubt, ft tommen bem Todten jenseits ju gute (Turner 450). Ebenso hat der Fidschiinsulaner, welcher sich tödten lassen will, vorher noch in Abichiebefeft, worauf er felbst fein Grab grabt, feierlich Abichieb minmt und bann getöbtet wird (Sale 65).

Roch foredlicher faft ift der Cannibalismus, ber im Rrieg einbit. Man bemalt fich por Beginn bes Rampfes auf den Bebriden (Anrner 393), im Salomoarchipel und in Reubritannien Bruft und Geficht weiß (Chenne 65; Sunter 141), auf Reuguinea und ben Lonalitäteinfeln bagegen fcmarz (Goodsmaard 52; Chenne 24), und der vollständige Anzug eines Kriegers verlangt noch manriei Aufput. Zu Neuguinea sind Kakadusedern ganz besonders babi in Achtung, denn diese darf nur tragen, wer einen Feind getöbtet 純 was auch auf den Salomoinseln Gebrauch gewesen zu sein scheint O'Urv. b. 5, 113). Auf den Fidschiinseln, wo man sich entweder Day ober wenigstens ben Oberkörper ichwarz farbt (Will. u. Calv. 1, 47), trägt man auf Bitilevu im durchbohrten Rasenknorpel 9—12" lange Febern (Mar. 1, 327), welche gewiß eine ähnliche Geltung betten. Die Baladeaner verfehen fich mit Amuletten, mit Binden namlich, welche irgend etwas, einige Haare, Nägelschnitzel u. bergl. ihrer Sorfahren enthalten (Turner 338). — Auf Fidschi hat man auch fefte Blate, welche theils durch ihre natürliche Lage fest find (Ers. fine 425; Will. u. Calv. 1, 48), theils aber burch besondere Beit, Anthropologie. 6r 8b. 41

Baulichkeiten, wie bas Fort Rolo auf Lefuta, welches mit amei Gra ben und einer Bugbrude verfeben mar (Erstine 216). ben folde Befestigungen einen mächtigen Erdwall, ber mit großen Steinen bedect ift und oben einen Ballifadenzaun ober eine fleinerne Bruftwehr mit Schieficharten trägt; feine Augenfeite ift burch einen Waffergraben gefcutt, jett auch öfters burch ftachlige Seden von Citronen oder Orangengestrupp, welches die Gingeborenen fehr für ten (Will. u. Calv. 1, 48). 3m Waffer bes Grabens befinden fich nicht felten unter bem Spiegel und also unfichtbar frite pergiftet Fugangeln, welche auch bei Annäherung bes Feindes verfciebentich auf feinem Weg in die Erbe gegraben werben (Erstine 429; 436). Diefe Fuffangeln wendet man auch auf ben neuen Bebriben an (Bew net bei Bergh. 9, 540). Anderwärts batte man ein ganges Spften von Baffergraben und Irrmegen angelegt, um ben Feind zu verleits und zu verwirren (eb. 459). Der Weg zur Festung ift meift ichmie rig. Oft hat fie felber nur einen Bugang, oft mehrere, welche all mit festverriegelten Thoren und einer Art von Außenbastionen w benfelben geschützt find, mabrend über ihnen fich eine Blattform (vet Balten aufgeschlagen) befindet, welche als Aussichtspuntt bient (Bill u. Calv. 1, 48 f.). Die Festungen find oft fo gut befestigt, baf fie felbst bem Dlustetenfeuer midersteben und merben um fo gefahr licher, als fie meist gut verproviantirt zu fein pflegen (eb. 49). Fant man boch in einer Brodfrucht für vier Jahre! (Erstine 429). Für Waffer ift inden meift ichlechter geforgt (Will. u. Calv. 1, 49).

Befestigungen durch unzugängliche Lage werden auch von Isabel erwähnt (ev. Miss. Mag. 1869, 330 f.), und Krieg wird in gang Melanesien sehr viel geführt: schon die so feindselige wie muthige Art, mit welcher die Europäer von den Eingeborenen oft empfangen sind, spricht für den kriegerischen Sinn derselben, und da nun die meisten Inspeln von verschiedenen Stämmen bewohnt sind, so brechen die Kriege selten ab und ein tüchtiger Krieger zu sein ist höchstes Lob wie höchster Wunsch (Baladea Labill. 2, 198; Turner 428; Kunair Chenne 8; Loyalitätsinseln eb. 16-17; 23; Gill 10-11; Tanns Turner 82; Erromango Gill 122; Bennet bei Bergh. 9, 537; Maiwo, Aoda ev. Miss. Mag. 1869, 324 f., während auf Ancityum Forster R. 3, 111 und Fate die Kriege seltener sind Turner 871; 393; Nitendi Dilson 2, 174; 296; d'Urv. a. 5, 165;

Momoinfeln Chenne 64: 66: Surville 238; 247; Bougginb. 11; ev. Diff. Dag. 1869. 330; Reubritannien Roggeveen allg. MR. b. R. 18, 568; Infeln ber Torresftr. Macgill. 2, 4; Renwinea Rents 540; Rieum Buin. 127; Forreft 145 n. öfter). m Rencaledonien gieben die Weiber mit in den Rampf (Eurner 126), ebenfo auf Erromango; fie fteben in zweiter Linie und reichen m Rampfenden Baffen (Bennet bei Bergh. 9, 538). Der Rrieg th bochft wild geführt, indem der Sieger meift alles was ibm von Renfchen unter die Sande tommt niederhaut und das Land ber Beten aufe ärgfte gerftort (Labill. 2, 228). Er beginnt baufig mit thatbeleidigungen, welche am Stamm bes Beleidigers gerächt mert (Tanna Turner 85 : Lopalitäteinfeln Chenne 16 : Torreeftr. aegill. 2, 4); in Sidfchi oft mit Tributverweigerungen u. bergl. aimard bei d'Urv. a. 4, 705). Da nun auf diefe Beife ein twährender Kriegezustand herricht, wie denn ber Krieg die Bauptdaftigung ber Danner ift (Chenne 16; Fibichi Wiltes 3, 61), geben die Eingeborenen nie ohne Waffen, aus Kurcht, weil fie dieben an ihrer Sicherheit immer nöthig haben (Dillon 2, 158; bichimfeln Bill. u. Calv. 1, 43). Dies ift um fo nöthiger, als : Rrieg, obwohl er vorber angesagt wird (Chenne 17; Fibschi ill. n. Calv. 1, 44: Torresftr. Macgill. 2, 5), meift burch plotje ranberifche Ueberfalle geschieht, die häufig freilich gegen Wehre und Rinder gerichtet find (Chenne 17; 23; Surville 223; orfter R. 3, 62; Sibichi Will, u. Calv. 1, 51; Torresftr. targill. 2, 5 f. Louif. eb. 1, 234). Der Erieg wird alfo gang e in Bolbnefien geführt; und wie bort werden auch bier auf ben riften Infeln die nicht ermorbeten Beiber und Kinder sowie die bent gefangenen Manner (bie man aber meift todtet) Staven (Dila 2, 170; Surville 240). Eigenthümlich find ben Torreginlanern bestimmte Feuer- und Rauchsignale: ein mächtiges, lang (oft odenlang) unterhaltenes Feuer bedeutet entweder Triumph über einen fungenen Ueberfall ober ift Kriegsertlärung; Warnung ober Bilfe-# bezeichnet ein Feuer, das, fowie feine Rauchfäule fichtlich geworm. fofort wieder gelöscht wird. Alle biefe Reichen erhalten bas liche jur Antwort (Dacgill. 2, 5; 7). Offene Schlachten wernagefagt und ber Blat bazu nach gemeinschaftlicher Uebereinfunft mablt. Dort werden querft Langen geworfen, Die man gewöhnlich

auffängt und gurudichlenbert; bann tommt es gum Reulengefect, in welchem beibe Barteien meift ben Blat wechseln: Dies wird fo lane fortgesett, bis bie Töbtung einiger Manner auf ber einen Seite ta Sieg ber anderen bewirkt. Denn die offenen Schlachten find aus bier weber blutig noch lang bauernd noch gefährlich (Chepne 17; D'Urville b. 5, 108; Torreeftr. Macgill. 2, 6; Gibfoi Crt fine 425); das Blutbad geht bei ber Berfolgung ber fliebenden it Wehrlosen au. Wenn bie Banitoresen in ber Schlacht mit ben Bie len hauptfächlich auf die Angen zielen (Dillon 2, 224), fo bat bie barin feinen Grund, daß man auch bier, wie wir fpater feben me ben, bas Auge als Sit ber Seele anfah. Die friedemunichende Betei fendet der anderen einen unbetheiligten Mann, welcher ben G gern ben Burtel bes befiegten Ronigs anbietet; nehmen ibn jeme a fo ift ber Rrieg beendet (Longlitäteinf, Chenne 23). An anden Orten find grüne Zweige Friedenszeichen (Mallitolo Forfter & 4 15; Tanna eb. 72; Amakata Sunter 138), auf den Jufeln und lich von Neuguineg bob man gegen Roggeveens barbarisch-wüsten And eine weife Rahne empor (Behrene 159) und eben diefelbe Gelting hatte weißes Zeug auf Neucaledonien (Labill. 2, 208). Auf in Fibschiinseln, mo alles im Wefentlichen ebenfo ift. find bie Rriet wohl noch häufiger und jedenfalls viel blutiger, weil die Fididint laner gwar nicht tapferer, benn fie find eigentlich feige (Bill & Calv. 1, 43; Eretine 249), aber fraftiger und leidenschaftlich und von unlöschbarem Blutdurft find. Nach geschener Kriegeent rung wird in Berfammlungen junachst ber Kriegsplan berathen, ben alle Bulfequellen angeftrengt: man fucht die Bunft ber Botter but Tempelbauten oder Wiederherstellung verfallener Tempel (bie man Friedenszeiten ruhig liegen läft) sowie durch enorme Opfer zu erlange Williams fab mit eigenen Augen, wie zu einem einzigen Opfer to Art 40 Walzähne (die äußerst werthvoll sind), 10,000 Dams, # Schilbfroten, 40 Kavamurgeln, viele 100 Budbings, 150 Riche mufcheln und noch vieles andere verbraucht murbe (Bill, n. Call 1, 44). Dann bemüht man fich um Bundesgenoffen, mobei oft beit Barteien mächtige Fürften burch Gefchente, die einander fiberbic follen, wenigstens jur Neutralität bringen. Untergeordnete Bauptlie muffen vornehmeren Fürften ftets im Deerbann Folge leiften (Bill u. Calv. 1, 44). Aber auch einzelne verpflichten fich au trenfer

folge im Rriege - und biefe Berbrüderung ift bochft mertwürdig, enn fie findet nur unter zwei unverheiratheten Dannern ftatt, wird 16 Che betrachtet und beide Berbrüberte bemgemaß Gatte und Gatin genannt, fie verpflichtet zur Theilnng aller Befahren, zu fraftigfter Bertheidigung, ju gemeinschaftlichem Tod; fle wird, wenn einer der Berbrüderten fich mit einem Weibe zu vermählen gedenkt, erft feieris gelöft (eb. 45). - Einen bestimmten Kriegerstand gibt es nicht. ther Mann ift Krieger und geht nach Beendigung bes Krieges wieme in feinen Friedensberuf. Bor dem Beginn des Kampfes, der auch fier angefagt wird (eb. 2, 67), find Mufterungen ber Beere gang geillich, bei welchen die einzelnen Krieger die übertriebensten und Aderlichsten Brahlereien gegen die Feinde ausstoßen (eb. 45-7), doch werben biefe keineswegs gehalten. Auch Breife, schone ober vornehme Midden 2. B. werden für die Tapfersten ausgesetzt (eb. 48) und es Mite auch nicht an mündlichen Ermunterungen im Kampse (Sur-Mile 224). Dehr als 1000 Mann tommen felten zu einem Beere fammen; 4000 gilt fcon als eine ganz außergewöhnliche Macht, e nur in den allerfeltensten Fällen angestrengt wird (eb.). Auch Fabhaben fie, welche freilich nach Williams (eb.) von keiner großen Ebentung find, mahrend fie nach Wilfes (3, 79), ba ihr Berluft findflich ift, nur von den tapferften getragen werden. Feuerwaffen then fie feit 1809 (Wilke & 3, 61). Festungen belagert man, boch t man fie meift burch Ginfcuchterungen zu überrumpeln; vor Beun des Rampfes ober bei einer Belagerung broht und ichilt und rehohnt man ben Feind auf alle Beise: auch einzelne treten por, m ben feindlichen Führer aufs ärgste ju schmäben (Erstine 425); lefe fucht man lebend zu fangen und martert fie dann aufs gräßbite (Will. n. Calv. 1, 51). Gefangene Feinde, auch Kinder, Derben aufs furchtbarfte, über alle Befchreibung behandelt, bis fie berben (eb. 53; Dillon 1, 20; Mar. 1, 317). Doch zeigen fich lefangene Fürsten mannlich und standhaft auch in diefer Lage (Bai-Barb bei d'Urb. a. 4, 727). Auch alle Fremden auf feindlichem Bebiet gelten als Reinde (Wilkes 3, 298). Wer einen Denfchen Rrieg tobtet, erhalt einen Chrentitel und meift auch einen befonten Ramen, entweder den des erschlagenen Feindes oder irgend einen of feine That bezüglichen (z. B. Erefine 423), wenn er ein Sauptng ift; gemeine Leute muffen fich mit der Chre begnugen, Ramm,

Hund ober dergl. eines mächtigen Fürsten genaunt zu werden, jene aber werden zugleich feierlich im Tempel geweicht, gefalbt und beschentt (Will. u. Calv. 1, 55).

Friede wird meistens durch Gefandten, welche Geschenk brings — bisweilen übernehmen voruehme Frauen dies Amt — erbeten, de legt man den Bestegten harte Bedingungen auf. In Mona tomme beim Friedensschluß beide Theile zusammen und legen einander im Wassen zu Füßen (Will. u. Calv. 1, 54; Erstine 421; Geimard bei d'Urv. a. 4, 706). Die Gebränche sind hier verschien Erstine beschreibt z. B. die Ceremonie des Friedensschlusses so, die beide Parteien in voller Rüstung einander gegenüberständen, das weine dann einen Taro pflanze und die andere sie dabei nicht stön.

Auch Piraterie kennt man in Melanesten. So unternehmen of die Salomoinsulaner große Kriegszüge zu Schiff (Chenue 64; 66), und Labillardiere sah zu Buka ein völlig ausgerüstetes Kriegsschiss und Wann, in dem zwischen je zwei Ruderer je ein Krieger and Seite und in der Mitte eine Reihe von je zwei Kriegern saß (1, 226). Auf Neuguinea und Salwatty sammeln sich gegen März und Apcl. wie Forrest 145 erzählt, die Papus zu bestimmten Kriegszügen gest Molusten und vielleicht hat Kents 541 ähnliches im Sim. Bon jenem Fischer- und Piratenstamm (Will. u. Calv. 2, 62) of Fidschi sprachen wir schon.

Eine ganz eigenthümliche Art Kriegführung herrscht ferner noch, auf Neuguinea und den Inseln der Torresstraße (Macgill 1 5 f.). Hier ist nämlich die Jagd auf Feindestöpfe (Koppensullen) der Hauptzweck des Kampses, wenn gleich nicht überall, wie dem z. B. auf Abie diese Sitte nicht herrscht; überhaupt ist auf dies Insel der Kriegsgebrauch milde, denn Gesangene werden entweks ausgelöst oder als Staven behalten oder als solche verkauft (Riem Guin. 116); auf den Torresinseln nimmt man überhaupt Riemed den gesangen (Macgill. 2, 5). Doch Koppensneller sind die Brwohner des gegenüberliegenden Festlandes um die Speelmannsbai (d. 127), die Arfati (Wallace 2, 289; Duoy bei d'Urville a. 4, 584; 598), sowie die Doresen (Bruijnkops 181; Wallace 2, 283; Lesson voy. 209), wie auch bei ihnen Menschenraub gan allgemein ist (eb. 186). Die gerandten Menschen sowie die Kinder der getödteten Feinde werden hier Staven und nicht eben schlecht ge

jesten. Ueberall wird bei der Erbeutung von Feindestöpfen ein Fest sehalten und der Kopf getrocknet, um als Trophäe ausbewahrt zu verden (Bruijnkops 231; N. Guin. 127; Wallace 2, 289; Torresser. Macgill. 2, 6; Jukes 1, 198); ja unter den Geschenku, welche man als Brautschatz gab, werden auch Feindesschädel gesammt (Marescot bei d'Urville b. 6, 298). Uebrigens gelten die Schädel auch sonst als sehr erstrebte Beute und werden als Trostie ausgehangen, so auf den Inseln des Salomoarchivel (Chenne 36) und auf Nitendi (Dillon 2, 244).

Die Torresinfulaner nun tochen ober beffer baden in ihren Defen bie erbeuteten Röpfe und verzehren fie jum Theil, nämlich bie Angen und Stude von den Bangen; an diefem Mable aber burfen in nur die betheiligen, welche die Köpfe erbeuten halfen und man Manbt, daß diefer Benuf den Beniekenden tapfer und ftart mache. ling bei den Tänzen, welche auf dies Mahl folgen, find die Feindesbie noch Sauptfache: benn man läßt an ihnen noch alle feine Buth ms. Dann bangt man fie an Stangen bor bem Dorf auf und bier w man fie in Rube (Macgill. 2, 6-7), ober nach Flinders 1, MXVI, man bangt fie, fowie die aufgereihten Sande ber getobteten feinde in den Gutten vor einem hölzernen Götterbild auf. Ift dies om schon wenn auch eine milbere Art von Kannibalismus, so finden wir deufelben fast überall in reichlicherer Ausdehnung. Go junächst m Renguinea, wo nach ben Mittheilungen von Darsben in transact. of the R. As. S. III. 125 der Kannibalismus bei den Papuas an der Nordwestkufte unter dem 20 26' fudl. Breite außer Ameifel ift; und amar werden hier Freunde und Bermandte fo aut gebeffen, wie Feinde, natürlich Gestorbene so gut wie Erschlagene: auch Bondyd (65) nennt die Bewohner der Westfüste Menschenfreffer Bruigntope (203) berichtet fogar, daß an der Rufte Bandamen der überlebende Chegatte die Leiche des früher sterbenden. Eltern e Leiche ihres eigenen Kindes aufzehren. Finfch (132; vergl. 49) hauptet allerdings, dies fei ein Dlärchen, allein feine Behauptung ift vorschnell; schon Marsben fagt baffelbe, und wir werden später mliches auch fonft in Melanefien finden, ja fogar ben Grund anben konnen, warum dies geschieht. Auch die Anwohner der Dourgaafe follen Kannibalen fein (Rolff 327); boch find die Gegenden s die Speelmannsbai nach ber Ansfage ber cerquifchen Banbler von

biefem Gebrauche frei (Winbf. Garl c. 59). Menichenfreffer fin ferner bie Bewohner ber Louifiabe (Galer. 842-8; Labillarh, 2, 281, 278), nicht aber bie von Ruf (Salerio eb.); bie Bench ner Meubritanniens (Reppel a. 2, 209), und bes Salome, archipele (3fabel Diendana bei Dalrymple 91; berf. nouv. am des vov. 3, 63; Surville 237, ber Menichengabne an Schmit bei ihnen benutt fand; Dubonget bei d'Urville b. Rool, 356; b'Ur v. b. 5, 40; Choifeul Bougainv. 230; Gera Rietn. 192; Bauro Chenne 72; R. Georgien u. Simbu berf. 66). In Ifabel wird querft bas Birn bes getöbteten Reindes und gmar mi gegeffen, bann die Schenkel und die übrigen Glieber, ju beren jedem in beiliges Lied gefungen mirb; die Scham aber wird in ein Banans blatt gewidelt und bann bem höchften Sauptling als ihm gutommeber Antheil überreicht (b'Urville b. 5, 85). Das Motiv wie Denfchenfrak ift bier öftere Rache (Dubouzet eb. 299). Wif manchen Infeln bes Archipels ift Menfchenfleifch bie Sauptnahrung (Chenne 65-6); bie Anochen ber Gefreffenen bangt man am Det bes Saufes als Bierbe auf. Go brachten bie Bewohner von Simin ale Chenne ba mar, 93 blutige Menfchentopfe beim (66), von Die nern. Weibern und Kinbern, Die blutig vor dem Saus hingen, it welchem fie ihre Rriegetähne aufbewahrten. - 3m Ritenbiardipel mar Kannibalismus nicht im Gebrauch, ja die Banitorefen wiefen in aufs bestimmtefte von fich ab (b'Urv. a. 5, 217); fie laffen vielmet bie getödteten Feinde im Waffer vermodern und heben bann ihr Schabel als Trophaen im Beifterhause bes Dorfes (b'Urville et. Baimard eb. 327) ober im eigenen Saufe auf (Dillon 2, 244) - bagegen find bie Gingeborenen ber neuen Bebriben wieber Menschenfreffer im höchften Grabe. Befteht boch bier geradezu bal Gefet, Fremde zu tödten und zu effen (Turner 483). So gill auf Tanna, wo man die getödteten Feinde ftete auffrift, Menfchen fleisch, welches man mit Dams focht und lieber ift, wenn es von schwarzen als von weißen Menschen ftammt, als Delitateffe, von ber man nie verfaumt, den Freunden einen Theil ju fchiden (Turner 83; Bill 227; Chenne 34), auf Fate, mo man indeft bie Leichen ber gefallenen Feinde ihren Angehörigen gegen Schweine ju Austausch bietet (Turner 393), auf Daimo (ev. DR. DR. 1869, 325), auf Erromango herricht Rannibalismus (Gill 66: 122;

Chebne 39). Und noch ansgebehnter ift er auf ben Lovalitäts. infeln, wo die Gingeborenen von Mare die nächften Anverwandten bengehren, wenn fie im Streite fie getobtet haben (Gill 10-11). Auf Hin, wo die Gebrauche fonft gang wie auf Tanna find (Chenne 15), werben bie Anochen und ber Schabel getöbteter Feinde gereinigt als Trophäen im öffentlichen Berfammlungsbaufe bes Dorfes enfgebangt. Die Sieger effen mahrend eines feftes bie Tobten, ber Rönig bekommt Augen, Berg und einen Theil ber Bruft von jeder Riche, Weiber find ausgeschloffen und erhalten nur bisweilen von ihm Männern etwas von diefem Fleifch (Chenne 17; berf. Bericht Rant. Mag. 17 u. daher Bergh. Zeitschr. 10, 859), welches auch bier als Delitateffe gilt und fogar in angegangenem Auftand gegeffen wird (Balgan Bergh. 363; Runaie eb. 10, 354; Chenne 8; Ere. fine 400). Unter den Neucale boniern (Pater Rougeiron nouv. an. des voy. 1848. 3. 98; Labill. 2. 192; 195) foll nach ber Berfiderung ber tatholifden Diffion durch die Birtfamteit berfelben befe abscheuliche Sitte aufgehört haben (Montreval in nouv. ann. des voy. 1854, 4, 94); Turner aber fand fie noch vor (426). Ran hatte bort ein feltsames Instrument, nbouet, d. h. Grab 'gekannt, eine ovale Serpentinscheibe mit schneibendem Rand an einem Bolgftod befestigt; mit diesem Werkzeug schnitt man bem gefallenen Beind ben Leib auf, rif bie Eingeweibe mit einem anderen Inftrument aus Menfchenknochen heraus und zerfcnitt nun bie Leiche für be einzelnen Theilnehmer des Krieges gliedweise. Wie auf Ifabel er Ronig, betommt bier berjenige, ber ben betreffenben Feind erlegt ut, das Schamglied beffelben als Ehrentheil (Labill. 2, 215-6). ind Menfchenopfer wurden gebracht, aber außer benen am Grabe দ häufig: auf Mare waren fle im Gebrauch, um bei Spidemieen Bötter zu verföhnen (Gill 18).

Am schrecklichsten war dies alles auf den Fibschiinseln ausgebildet, indeß einige Orte minder wild als andere waren (Will. u. Calv. 155). Zunächst der Kannibalismus. Er herrschte nicht nur im Krieg, man alle Gefangene und Gefallene auffraß, mit Ausnahme bisweilen Bersonen des höchsten Ranges, denen man, wenn nicht ein besterer Haß auf ihnen ruhte, diese Schmach ersparte (Will. u. alv. 1, 206; 210): er war auch gebräuchlich bei jeder wichtigen undlung und in früherer Zeit noch vielmehr als später. Sollte ein

Tennel errichtet, ein Rabn gebent ober in Ger gefaffen, bas fich bell Weebeneinfiefernie (Exetine 180 f.; 210; 261) gefdet unbelane eine vormeitner Stürft von einer Reife an, bei alle biefen Go legenheiten war es gebrandlich Menfchen ju tober und ju effen. St es fann vou, daß bei jebem Brett, welches einem Gdiff meelligt merbe, ein Meufch getibtet und "als Speife für bie Rafubauer" metocht ward (eb. 206), wie and, wenn ein Schiff fretig war, fo viel Menfchen getöbtet wurden, daß man bas gange Burbed "mit Bint mafchen tonnte" (eb.). Menfchenopfer waren auch fonft bier in misreichftem Gebrand: Rabne rollte man über lebende Menichen in bie Bee (Erstine 249; Jadjen bei Erstine 454; 465) unb fuf bisweilen noch bie fo gerquetfcten (Bill, u. Calo, 1, 206); ki jeben Pfoften eines neuen Sanfes murbe ein lebenber Menich im gograben, welcher ben Pfoften mit feinen Armen umfaft bielt (Ertl. 198; Jadf, eb. 454), und hierzu brängte man fich als zu einem Gimamte (ch. 472). Auch ben Gottern wurden febr banfig, um fint andere Dofer angenehm ju machen, Menfchen geobfeut (Bill & Calv. 1, 281). Oft murben folde Opfer gang maffenhaft gebrif: wie benn jur Reier ber Mannbarteit eines Sauptlingefohnes Einmohner einer rebellifden Stadt und bagu noch Stlaven genfat werben follten (Seemann Beitfchr. für allg. Erbl. u. g. 9, 479). Daß die meiften diefer Opfer gegeffen wurden, verftebt fic. De gebrauchte ju ihnen entweder aufgefparte Befangene (Bill u. Calu 1, 206; 207) oder, wenn biefe fehlten, die erften beften Leute and bem Bolte (Bill. n. Calv. eb.), oft Beiber, weil diese wehrlofe find, die man überfällt und tobtet (Erstine 183); doch beftimmt man gern Berbrecher, ja gange Bollsftamme, welche man beftrafen will, hierzu und nimmt aus den letzteren immer die nöthigen Opfer (Will. n. Calv. 1, 206; Seemann 177). Ebenfo find alle Soff brüchigen dem Gefreffenwerden bestimmt; das mar fester Rechtsgrunbia bei ihnen, der auch gegen die eigenen Bollsgenoffen ansgenbt mutt (Bill, u. Calv. 2, 239), und mer bemfelben nicht nachgefommen ware, der mare felbst im Meere umgefommen (Erstine 229; 249 f) - augenscheinlich ein Reft jenes alten Glaubens, daß vom Men ber eine Gefahr ihnen brobe, beren mothologischen Grund wir foo ertannt haben. Auf Rut (Reina 356) wurden alle Schiffbruchigen bem Gott Nabeao geopfert. Wie fehr fie diese Opfer für ihre Bficht

ten, zeigt folgende Anelbote: ein Fibschibauptling batte einen Dena, anstatt ihn an opfern, geschont: ba erschien ihm ber baburch begte Gott im Traume und qualte ibn bis zur Raserei (Erstine )). Auch die gefallenen Feinde bot man, ehe man fie af. den tern, namentlich bem Kriegsgott als Opfer bar (Will, u. Calv. 208; 53; Erstine 261), wie man benn glaubte, bag bie Botfelbft nichts lieber afen, als Menschenfleisch (Bill, n. Calv. 1, ). Doch maren einzelne Briefter von diefem Benug ausgefchlofebenso meistens die Weiber, bas niebere Bolt, die Stlaven immer 211: Seemann 179; Erstine 260) und mahrend man fonft ben Banden ag man Menschenfleisch ftete mit Babeln, welche, e die Schüffeln, in benen man es auftrug, die Defen, die Reffel, men man es tochte, für jeben anderen Gebrauch ftreng tabu waren. Gabeln hatten bestimmte Eigennamen, deren viele obscon waren Il. u. Calv. 1. 212; Seemann 179); auch murbe an Ranlenseften durch Trommelichlag eingeladen, ber einen gang bestimm. nur hierbei gebrauchten Rhythmus batte ( 1 3 17 1. 1. Ers. Beigt fich nun schon in biefen vielen Tabus, welche mit Rannibalismus verbunden find, daß er eine ursprünglich beilige e war, so zeigt fich bies auch barin, daß wenn Leichname um ge-1 zu werden zum Tempel gebracht murben, dies unter ganz bestimmiedern und Tänzen geschehen mußte (Will u. Calv. 1, 208; Ers. 209): Beiber und junge Mädchen führten fle auf, indem fle fingend Staben die Schamglieber ber Leichen berührten (Erstine 489). rtige obscone Gebrauche, welche Williams abfichtlich verschweigt :14), finden wir mehrfach, wobei man abgesehen von den obsconen en ber Gabeln baran bente, daß im übrigen Melaneften bie m bem Könige, bem Befleger augehörte; man legte ihr also beres Gewicht bei. Urfprünglich find gewiß diefe Gebrauche nicht n gewesen und fle bangen wohl bamit aufammen, baf bie Scham as lebenspendende ursprünglich das den Göttern geweihte Glied war. wurden bie Leichen ber Befallenen vielfach auch nur verhöhnt, Belächter ber Anwesenben (Erstine 425 f.); oft aber auch fceuglichfte mighandelt (eb.). War nun auch urfprünglich Rache Sauptmotiv bes Rannibalismus (Will. u. Calv. 1, 209), fo n doch auch noch andere wirksam: junächst wollte man burch ibn



gefomad af man Menfchenfleifch: und biefer Grund man Reit bei weitem der vorherrschende. Jedes Alter, jedi tobtete man, um biefen bochften Genuft ju erlangen; Leute eines natürlichen Todes gestorben waren (doch gab es viel Bill. n. Calv. 1, 188), af man nicht, fonbern 1 boch tam auch bas vor, bag man Graber wieber aufgr Leichen verzehrte (eb. 207; 211). Denn trop bes i Etels, welchen Kidschinfulaner vor angegangenem Al Menfchenfleifch effen fie und wenn es halb faul mare (5 nie roh, stets gefocht (210); doch wurden die Unglücklich lebendig in ben Dfen ober in ben flebenden Reffel geftedt Seemann 174), meift aber vorber getödtet, wenn fie, m bornehme Rürften, lebendig (und bann im bochften Schmi fert murben (Erstine 440). Ale befondere Delitateffe Berg und Leber (eb. 131) ober die Rafe (Erstine 428 viel, so wird ber Ropf und die Banbe, haufig auch ber g weggeworfen und nur die Blieber, namentlich Schenkel m (Bill. u. Calv. 1, 211) gegeffen. Williams macht be auf aufmertfam, daß man bas Auge ber Tobten bier ni gegen die Behauptung anderer Forscher. Dies ift allerbin mertwürdige Thatfache, an welcher wir jedoch, da fie ficher behanptet, nicht zweifeln burfen. Da wir aber bat fonft in Melanefien gerade vorzugeweise verzehrt faben (

bereitet Berdanungsbefchwerben, weshalb man es ftets mit gewiffen Begetabilien, bestimmten Blättern und Früchten, barunter bie eines Colanums (Sol. anthropophagorum), somie Nams und Taro af (Seemann 176). Die Sucht nach Menschenfleisch foll nach Seemann bis zu einer frankhaften Leidenschaft fich fteigern und dann auch bas Meußere diefer Menichen burchaus tranthaft fein (Seem. 181). Für jeden Menschen, der gegeffen wurde, pflegte man einen Stein als Erinnerungszeichen bingulegen, für Fürften größere (Seemann 178; Bill. u. Calv. 1, 213); von diesen zählte Seemann bei einem tingigen Tempel 400, Williams aber kannte einen Bauptling, ber nicht weniger als minbestens 900 Menschen gefreffen batte (eb.)! Bei rinem einzigen Rannibalenfest murben, wie Mariner (1, 345; 2, 71) berichtet, 200 gefallene Feinde gegeffen! Wie groß die Robeit bei diesen Festen mar, zeigt fich baraus, daß man die Todten, wenn man bie gange Leiche (in fitenber Stellung) gebraten hatte, oft noch bunt bemalte, ihnen eine Berrude auffette und fie bobnisch wie Lebende behandelte (Erstine 262; Will. u. Calv. 1, 209); ja daß man logar Lebenden einzelne Glieder oder Fleisch abschnitt, es vor ihren Augen af ober gar ben Unglüdlichen felbst jur Speife anbot (eb. 20; 12)! Es ist begreiflich, daß man eine Drohung: "ich werde dich reffen" für eine fehr fchlimme Beleidigung hielt (Geem. 181; Ers. ine 422). Bisweilen benutte man auch die Schabel ber tobten tinde au Trint- und Eggefäßen, die Bein- und Arminochen ju aller-Ind Werkengen (eb.). — Uebrigens waren nicht alle Fidschis Kanbalen; es gab eine Partei, welche die Menschenfrefferei abschaffen oute und fich ihrer ichamte (Seemann 179; Beitfchr. 10, 289), wes-16 man auch behauptete, erft in späterer Beit fei ber Rannibalisaufgetommen (Eretine 272); fie find auch gegen bie Töbtung Beiber, welcher machtige Sauptlinge entgegengetreten find (Ers. De 259) und zwar mit Erfolg; wie benn überhaupt burch bie irffamteit der Missionäre, der Europäer der Kannibalismus jest R gang aufgehört hat (Erstine 183; Bill. u. Calv. 1, 218; eemann 180 f.).

Daß in Melanesten bieselben Gründe für den Kannibalismus erfchten, wie wir sie oben (162) für Polynesten aufgestellt haben, barf nicht des Beweises. Berzehrten doch auch z. B. die Actas der hülippinen ihre Feinde, um sich dadurch tapfer zu machen (Poblicz. 2).

Urfprünglich aber scheint auch hier der Kannibalismus mit der Anslicht, de man von den Göttern hatte, im Zusammenhang zu stehen, daß nim lich diese die menschlichen Seelen verschlängen, um sie zu reinign oder sich einzuverleiben. Dieser Gedanke ist die Grundlage des Kannibalismus, nicht umgekehrt, wie der letztere nicht, jeuer Glaube aber überall herrschte. Run fraß man, die Götter nachahmend, den Feind auf, um seine so oft gefürchteten guten Sigenschaften, ja ihn selber ganz in eigenen Besith zu bekommen; man fraß die Berwandten, um duch stindbliche Ausübung die Thätigkeit der Götter ihnen zu rascherer Selpkeit zu verhelsen, vielleicht auch, um ihre Seelen als Schutzeister wie eigene Berson zu fesseln.

Die Berfaffung biefer Infeln zeigt uns bie Grundzüge ber polynefifchen Berfaffung, aber in argem Berfall. Stumme haben meift einen Sauptling, allein die Dacht deffelben if fast immer unbedeutend, obwohl fie früher nach bestimmten Reiden, ans benen man ichlieken fann, nach Tabus u. f. w. weit bebeutenter gewesen sein muß. Indeg hat fie fich vielfach auch recht mächtig erheb ten, fo bor allem auf ben Fibichiinfeln, boch auch auf bem Salome archivel und in Reubritannien. So baben die Kürsten der Admiralitateinfeln, welche auch burch besonberen Schmud (boppelte meife Muschellette) ausgezeichnet find, unbedingte Macht über ihre Unter gebenen, welche fie bei nicht fcleuniger Willfährigkeit fclagen und auch bei anderen Gelegenheiten fehr bart behandeln, wie fie benn 3. B. alle ihnen von Europäern geschentten Dinge jenen sofort wieder wegnahmen (Labill. 1, 251; 261). Andererseits freilich galten bie Bauptlinge auf Rut gar nicht viel: wer reich ift und öfters Gaftereien gibt, wird Sauptling, b. h. er betommt einen gewiffen Ginfluft, ben er burch Schmeichelei und Freigebigkeit fich ju bewahren fucht. Daber gibt es zwar viele Bauptlinge, unter biefen aber eine große Angabl, welche gar nichts zu fagen bat. Ueberhaupt erftrect fich ihre Dacht nur auf ihre nachfte Umgebung, mabrend öffentliche Angelegenheiten ftets von allen Stammesgenoffen behandelt werben und jeber einzelne vollfommene Freiheit des Handelns bat (Reina 363). übrigen Inseln des Archipels wiffen wir nur, daß es überhanpt Bauptlinge gibt und bag biefe fich wenigstens etwas in ber Rleibung auszeichnen (Birara Bougainv. 247; Amafata Sunter 141). Auf ben Salomoinfeln finden wir biefelben Begenfate: mabrend

uf Iabel (Bort Brastin), ber Häuptling polynefisch-despotische Macht lat, so dak er von der Ernte, der Beute und der Arbeit seiner Unerthanen nehmen tann, was ihm beliebt und man ihm Alles, was nan hat, anbietet, fo baf ferner, wer auf feinen Schatten tritt flerben mf wenn er nicht burch große Befchente fich lostauft (Surville 40): fo haben die Bauptlinge auf Simbu und Rengeorgien wenig lufehn und Macht und zeichnen fich hauptfächlich vor den Uebrigen uch einen sehr hochgeschätten Armring aus, der aus einer einzigen Auschel gemacht und nur von ihnen und den bedeutendften Rriegern ettagen wird (Chenne 65-6). Anf Reucaledonien tann man ufe Gegenfate noch fcharfer feben. Die Fürften, welche bier burch ohe oben offene Dugen ausgezeichnet find (Labill 2, 201), haben war das Recht, jedem auderen die Geschenke abzunehmen, welchen bie imopäer ihm gegeben hatten, ja man bringt fie ihnen ohne weiteres on felbft; und boch hatten fie gar kein boberes Anfehn und durchus feine politische Dacht (Forfter R. 3, 251; Labillard. , 247). Turner freilich (426) ebenfo Las Cazas nouv. ann. des or. 1855 (1, 333) berichtet, daß fie Macht über Leben und Tod per Unterthanen sowie das Recht haben ihren Rachfolger zu ernennen, u welchen fie meift einen Sohn ober Bruder bestimmen; wie fie benn nd durch Tabus, welche fie auferlegen tonnten, öfters recht thrannifc errichen (Ausl. 1855, 419 f.), Nachrichten die fich nicht gang mit men älteren Berichten vereinigen. Db in ben verschiedenen Theilen A Infel verschiedene Dachtstellung ber Fürften galt? Berklüftet ift ie Bevölkerung genug, benn jede Familie bilbete hier einen Staat ir fich, so daß das ganze Land in einzelne selbständige Sippschaften Much auf ben Lonalitäteinfeln effet (Forfter eb.). ie Macht Fürften nicht gang unbedeutend ber aber aud ier schwankend: benn während auf Halgan (Uwea) ber eine Stamm nur von einem Fürsten beherrscht wird, steht ber andere unter Chepne 23): es heißt boch, in einem Stamm hat fich ein Hänptling in voller Racht exhalten, im anderen ist seine Macht unter viele seines Neichen vertheilt; daher im Naut. Mag. 17 (Bergh. 10, 354) ie Berfassung dieses Stammes geradezu republikanisch genannt wird. lebrigens find hier die Fürsten einigermaßen durch die Aleidung, naentlich aber burch die Achtung, die man ihnen zollt, ausgezeichnet:

man geht ihnen ftets aus bem Wege, fentt bie Renlen Allerdings tonnte bier polynesischer Ginf (Chenne 24). geltend gemacht haben. Die gleichen Berhältniffe icheinen und Mare au herrschen (Chenne 76; Erstine 375); wie f auf Mare fofort vier Gingeborene erboten für ihren Fürften genschaft ober Tob ju erleiden, wenn Erstine bies jur Guhnn früheren Morbes verlangen wurde (Gill 37). Auf Tan: gen unterschieden fle fich nur durch den Titel, sonft in nichts vom Boll (Forfter eb. 152 f.; Chenne 34; Turner 84) un Leute batten mehr Ansehn wie fie; nur ju Beiten ber Noth t fich bas Boll, fouft lebte auch bier jede Sippfcaft für fich (e Roch weiter gediehen waren biefelben Berhaltniffe zu Fate, wo e berricher gar nicht mehr existirt wohl aber eine Menge Kleiner (Turner 393). Auf den Banteinfeln gibt es gar feine Säuptli irgend etwas, was einer Berfassung ähnlich sieht. Jeder einzeln folnt felbstständig (ev. Diff. Mag. 1869, 328 f.). archipel hatte jebes Dorf feinen felbftftandigen Sauptling, t es auch vor, daß mehrere Dörfer von einem Bäuvtling a And fceinen in einem Dorf mehrere Sauptlinge ju wohn benen öffentliche Dinge gemeinschaftlich besprochen murben ( 2, 191; 314). Much in Rriegszeiten verfehrten bie Fürften schiedenen Stamme immer friedlich mit einander (b'Urvill Die Bewohner ber Torresftrage haben feine Bai bie Manner, welche biefe Burbe zu haben icheinen, besitzen r fluß in Folge größerer Rriegetuchtigfeit, Klugheit, Buverläffig größerer Reichtbumer, und meift auch, doch nicht immer, i größeres Alters (Jutes 1, 163; Dtacgill. 1, 27). Suinea gibt es Bauptlinge, aber nirgende haben fie größer fluk, weber an der humboldtsbai (Nieum.=Guin. 182) noch 3 (be Bruijntops 182) ju Onin' (Repts 540) ober ju Abie Onin. 113), wo ber Rajah vom Gultan von Tidore eingefet ebenso bangt auch ber König von Wagen (Freycin. 2, 4 Tidore ab (Wallace 2, 331).

Unter den Häuptlingen aber gibt es untergeordnete und So herrscht auf Wagen der König über eine Reihe von einh Fürsten (Freyein. eb.). Im Salomos, im Nitendiarchipel : den Loyalitätsinseln war es nicht anders (b'Urv. b. 5, 71; 6

renes haar tragen müffen (R.-Bnin. 149). Dort find es meif Bergbewohner, welche ju Stlaven gemacht werben, benn bie Docin und die übrigen Ruftenbewohner ber Begend beanspruchen eine gewife Oberhoheit über die Bergbewohner, welche ihnen auch tributpflichtig find (R.-Buin. 76); und gang ebenso ift bas Berhältnig ber Ruftenvolkau ben Wuka an der Speelmannsbai (J. R. G. S. 7, 389 f.). Die Sklaven find febr geschätt. Uebrigens follen die Bewohner ber Gebig und der Mariannenstrafe öfters ihre eigenen Kinder oder die Sinde Anderer aus ihrem eigenen Stamme in die Stlaverei verkaufen (Rolf 300). - Auf den Ridicht infeln berrichen im Wefentlichen biefelbe Berhältniffe, benn auch bier haben wir jene verschieden abaeftuften Fürften, bann Bolf und friegsgefangene Stlaven (Bill. und Calb. 1, 32), welche lettere, kaisi genannt (Gaimard bei b'Urb. a. 4, 705)\_ von Sale 58 ungenau für das niebere Bolt gehalten werben. Do ift die Stellung der Fürsten und die Entfaltung ihrer Macht gan fo, wie wir gleiches in Bolonesien gefunden haben, daher wir aun 3 fury fein konnen: fie werden wie Gotter verehrt, von benen fie fic felber ableiten (28. u. C. 1, 25), burch Riederwerfen, au ihnen bin Kriechen u. bal., ftets mit einem eigenthumlichen recitativisch gefme genen Gruf, dem fogenannten Tama begrüßt (Macbonald J.R.G.S. 26, 233, 239; Will. und Calv. 1, 37 f..), ihre Glieder, ihr Bäufer. Weiber und alle ihre Sandlungen werden mit anderen Bor ten bezeichnet als die des gemeinen Dlannes, fie haben bas Anrecht an jedes Eigenthum des Bolfes, mas fie berühren, gilt für beilig, gegen sie gibt es keine Tabus und auch äuferlich, da sie soviel beffer fteben, feben fie beffer aus (eb. 1, 22; 24-5; Erstine 240; 253; 456: Gaimard bei b'Urville a. 4, 701).

Auch hier werben die Könige gefüttert, weil sie zu heilig sind, me Speise zu berühren. Auch sie haben bestimmte Sigenthümlichkeiten ber Kleidung für sich allein, wie es z. B. ein Zeichen ihrer Würk ist, am Daumen zollange Nägel zu tragen (Erstine 441; Will und Calv. 1, 26) u. bgl. Ernennung und Krönung des Königs werden sestlich begangen; indeß sind diese Festlichkeiten bei weitem geringer als die polynesischen (eb. 25). Die erste aber tritt ziemlich früh ein, denn die Häuptlinge abdiciren früh, weil sonst ihr heranwachsender Sohn und Erbe den Tod seines Baters beeilt (Erstine 233). Neben dem König und der Königin stehen hier zunächst die

Bamptlinge groker Landergebiete und einzelner Stadte; ben nachften Rang haben die Briefter, welche, bisweilen politisch nicht ohne Ginfluß (Saimard bei d'Urville a. 4, 700), doch fehr von den Fürabhängen (Wilkes 3, 89); bann folgen bie mata-ni-vanua (Auge bes Landes), welche Sale (58) mit Unrecht für die Grundbefiber also ben polynesischen zweiten Stand halt. Ihr Ginfluß ift freilich febr groß; es find die unmittelbaren Diener des Königs, welche feine Befehle den einzelnen Bauptlingen und dem gangen Lande bermitteln, öffentliche Berhandlungen leiten, den Tribut eintreiben (Gai. marb bei b'urv. a. 4, 700) u. f. w. Es liegt nabe fie mit tonganischen Matabule zu vergleichen. Auf fie folgen berühmte Rrieger wenn auch aus nieberem Stand fowie bie Borfteber ber Bimmerleute und Fischer (2B. u. C. 1, 92). Die Bauptlinge, welche mixber vornehm als ber Ronig find, haben verschiedenen Rang, je nachbem fie entweber über gange Infeln ober nur über einzelne Die freiete herrschen; sie empfangen ihren Titel, indem man das Wort tui, bem wir auch in Bolynefien begegneten, vor ben Namen bes Diftrictes fest (Erstine 168; Gaimard bei b'Urb. 708-9). Der Mittelpunkt ber politischen Macht mar bis jest bas Infelden Bau (mbau), wo alle Fürsten von größerer Bornehmheit bereinigt mohnen (Biltes 3, 61; Gaimard bei b'Urville 700; Bill. und Calv. 1, 20; Erstine, 179; Seemann J. R. G. S. 2, 54); doch auch Rewa, Somofomo, Lakemba, Mbua, Namost (Seemann eb. 60) u. f. w. find wichtige Centralpuntte. Alle Länder bes Archipel find nach Bau zinspflichtig, auch z. B. Somofomo (Erst. 295, 453; b'Urv. a. 4, 403) und zwar gibt es zwei Arten von Abhängigkeit, die Staaten welche Dali und die man Bati nennt, letlettere minder abhängig aber weniger geachtet als erstere (28. u. C. . 1, 20). Doch tonnen auch Stamme bie irgendwohin Bati find, anbere wieder zu ihren Dali haben (Erst. 215). Früher aber maren bie einzelnen Stämme von einander geschieden und zwar, ba fie einander feindlich gegenüber ftanben, ziemlich ftreng geschieben; jeber hatte feinen eigenen König, feine eigene Mundart, furz fein eigenes Befen für fich, aber in jebem herrschte biefelbe politifche Berfaffung, wie wir fie eben geschildert haben. Als nun ein einzelner Berricher fich über bie anderen emporschwang, fo hat dies in ben gangen Buftanben wenig geandert: jener Berricher ift jett noch heiliger als die übrigen Fürsten,

bie ihm früher gleich maren an Beiligkeit, benn auch bier wachft bie Sunft ber Götter mit bem irbifchen Erfolg, und feinen Befehlen muffen fie fich fugen, wie ihre Stämme auch Abgaben nach Ban zahlen. Dabei aber find die einzelnen Fürsten ober Unterkönige, die Häupter der einzelnen Stämme selbständig genug, wie sich schon and ben vielen Kriegen zeigt, die sie untereinander führen. Streitigleiten erklärt es fich benn auch, bag Sale 1840 verfciebene Barteien, Anhänger bes Königs und ber gefturzten Berricherfamilie fand; bagu tamen bie unabhängigeren Sauptlinge und ber Stamm ober bie Rafte ber Fischer, lauter einzelne Factoren, welche einen ftreng geschloffenen Despotismus, namentlich bei ben ewigen Kriegen unmöglich machten. Da nun auch die niederen Sanptlinge und die Mata-nivanua von nicht geringem Ginflug maren: fo erschien Salen die Berfaffung eber republifanifch als monarchifch (Bale 60 f.; b'Urb. a. 4, 257; Gaimard eb. 701). Doch ift bies nur geloderter Det potismus, ber im einzelnen feine volle Rraft behalten bat. Nicht nur die vornehmeren, auch die geringeren Bäuptlinge sind bochft flos und eifersuchtig auf ihren Rang, mas fich indeft mit außerfter Bettelhaftigkeit verträgt (2B. u. C. 1, 33). Die Abgaben, welche fte empfangen, bestehen zunächst im Besten aller Arbeitsprodutte, fodam vornehmlich in Walzähnen, ferner in Rahnen, Baffen, Neten, Zengen u. f. w. und werden unter groken Festlichkeiten eingeliefert, bei melden ber betreffende Säuptling das Bolt fehr reichlich bewirtht (eb. 39).

Man hat in den einzelnen Stusen der Gesellschaft wie sie sien ausgeprägt sind, etwas kastenartiges gesehen, so z. B. Williams 1, 32, aber durchaus mit Unrecht. Denn wir sehen hier nur bestimmt Abstusungen der Stände, welche nach der näheren oder entsernteren Beziehung der Einzelnen zur Gottheit sich bilden. Allein anderes sinden wir freilich hier, welches entschieden Aehnlichkeit mit der Kasteneinrichtung hat. Es gibt nämlich hier einzelne "Stämme", mit welchen ein bestimmtes Gewerbe verbunden zu sein scheint. Die Schiffer (batoni Erstine 180) haben wir schon oben erwähnt; hierher gehörm nun auch die Fischer (lasakau eb.), welche ein Drittel von Ban bewohnen und einen Häuptling für sich haben (Erstine 179) und ebenso die Zimmerlente (Will. und Calv. 1, 32). So gibt es, nach hale (61), in jedem Districte Städte, deren Einwohner ein Gewerbe be-

treiben, und alle entweder Krieger oder Zimmerleute oder Fischer u. dgl. stud, welche von den höchsten Fürsten der Districte zu gegenseitiger Hülfe wenn es noth thut, aufgerusen werden. Sbenso werden auf Mare alle Knaben entweder dem Priester- oder dem Kriegerstande geweiht (Gill 9). Aber auch dies alles erklärt sich, weil die Fischer — nach Williams sind es die Schildkrötensischer — die Zimmerleute und Priester ein besonders heiliges Gewerbe hatten, was daher nicht jedem beliebigen auszuüben freistand.

Neber die melanesischen Rechtsverhältnisse wissen wir nicht viel; daß der Rang hier durch die Mutter vererbt (Fidschi W. u. C. 1, 32; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 700) ist schon gesagt. Ebenso die Thronfolge: stirbt in Neu-Guinea der Radja, wie sich die Häuptlinge dort vielsach nennen, so folgt zuerst sein jüngster Bruder, dann der Sohn seines älteren Bruders, dann erst sein eigener Sohn (Modera 110; Müller b. 93).

Auch das Bermögen erbt in Neu-Guinea durch die Mutter, wobei inbeg Söhne fo fehr bevorzugt werden, daß wenn der Erblaffer nur Töchter hat, die Göhne feines Bruders erben. Indeß geben auch die Töchter, ober wenn teine ba find, die Nichten nicht gang leer aus. Ueberlebt bie Frau ben Mann, fo bleibt fie im Sauptbefite bes Erbes; and überlebende Eltern werden bedacht. Ift fein naberer Bermandte ba, fo erbt bas Bermögen nach weiblicher Linie in ber Blutsverwandtschaft (Speelmannsbai Sal. Müller b. 96; Modera 114); Grundeigenthum tennt man bier und auf ben Torresinseln, wo es auf bie Rinder vererbt (N.-Guin. 182; Macgill. 2, 28). Schwere Berbrechen find höchst selten auf Reu-Buinea, kleinere werden burch die Bauptlinge oder Aelteften bestraft und besteht die Strafe meift in einer Geldbuffe, welche fich allerdings bis jum Berluft des vollen Bermögens fleigern tann. Todesstrafe ift so gut wie unbefannt außer bei Chebruch, mo fie an einigen Orten angewandt wird (Speelmannebai, Reu-Guin, 127; Mod. 110; Müller b. 99; Abie R.-Guin, 116; Dorei be Bruijntope 188; Geelvinteb. Goudem. 62f.). Gehr bäufig übrigens find die Bestrafungen Privatsache ber Beleidigten (R.-Guin. 127; Neucaled. Turner 426). In Fibschi ift der Konig ber oberfte Richter (Gaim. bei b'Urville a. 4, 701), beffen Urtheil obne Kormalität gefällt und meist auch ohne Widerstand vollzogen werden. Grausame Strafen, Berftummelung, Tod find bier febr

**.** 

:₫: :¤:

---

: }:

1

H .3!

-

= a

32.3

2 (f0). I

::::**1** 

122

3=3

==

:=

\_

ż

:

=

=

hänsig (W. n. C. 1, 29). Bisweilen zeigt sich eine Art jus talionis: wer einen andern töbtet, wird wieder getöbtet (Gaim. 701), wer stiehlt wird zu einer Geldbusse, zum Ersatz, oder zum Berlust det kleinen Fingers, bisweilen freilich auch zum Tode verurtheilt (Gaim. 705, 707; W. u. C. 429), wie auch auf Fate die Kinnbaden eines Menschen, der schlecht vom Häuptling gesprochen, am Hause des letteren ausgehängt wurden (Turner 393). Auch Gesammthastbarkeit der Geschlechter besteht und Kinder, welche einem Uebelthäter verwandt sind, verlieren zur Sühne bisweilen einen kleinen Finger (Will. u. Calv. 2, 91). Uebrigens gelten ganz consequent Berbrechen eines Mannes aus dem Bolke für schändlicher und schwerer als die von Bornehmen begangenen (eb. 1, 28).

Die Wuta auf Neuguinea schwören bei ber Sonne ober beim Berg Lamantscherie ober bei einer bestimmten Waffe, baf ber Berg fie bede, die Sonne fie verbrenne, die Baffe fie tobte, wenn fie bie Unwahrheit fagen (Dob. 112; Sal. Müller b. 104). rufen die Ginwohner der Geelvinkbai, einen Bfeil in der Sand, ber himmel an, daß er sie ftrafe: allein Umbiegen bes Pfeils und be ftimmte Rräuter tonnen biefen Gib wirtungelos machen (Goobin Die Einwohner bes Utenata bringen fich, wenn fie fcmont wollen, eine kleine Wunde bei, vermischen bas Blut berfelben mit Salzwasser und trinken es (Sal. Müller b. 86). menden Gibesform bei Berlöbniffen an (eb. 104). - Gottesgericht eigenthümlicher Art, burch Emporziehen und Fallenlaffen, findet ma in Neufaledonien (Rougepron in nouv. ann. des voy. 1848, 3, 98), andere mit tochendem Waffer ober Untertauchen in ber Geelvin bai (Goudswaard 64). Auf Fidschi mandte man, um Diebe # entbeden, vielfach Bauberei an (Malbonald J. R. G. S. 26, 247). War ein Mensch bringend verdächtig und wollte nicht gestehen, fo ließ ber Sauptling mit einem Tuch, bas über bem Saupt bes Soul bigen bin und her bewegt murbe, feine Seele fangen, welche dann in bem Tuch am Rahn bes Bauptlings festgenagelt wurde. Sie glaub ten fo fest daran, daß fie aus Angst davor Alles gestanden (28. 1 Um Garten zu ichüten murben bezauberte Fufangeln **E**. 1, 250). und ähnliche Mittel in benfelben aufgestellt (eb. 249).

Eine eigenthümliche Ginrichtung auf Fibschi ift bas fogenannte soro: ein Geschent bes Schuldigen an ben häuptling, bas Berge mg erflehen und Strafe abmenden foll. Es gibt fünf Arten bes Boro, bei beren ersten ber Schuldige irgend ein Beschent, bei ber weiten einen Stod, bei ber britten einen Speer bringt, indem er fich elbft zur Erbe wirft; bie vierte besteht in Darbringung eines Korbes nit Erde, nach Krieg, wenn ein Land fich unterworfen bekennt: man netet alfo fich felber jur Buchtigung ober fein Bermogen an; bei ber ünften Art erscheint ber Schuldige mit Asche bedeckt in tiefer Ernierigung um anzuzeigen, daß sein Leben verwirkt sei, daß er es nur er Gnade bes Beleidigten verdanke (Will, und Calv. 1, 31). Wir inden ähnliches z. B, auf Samoa, doch hat fich hier eine wie es heint uralte Sitte in frifcherem und reichlicherem Leben erhalten. Bird ein folches Soro abgewiesen, so kann es mit bazu nöthiger Berftarkung wiederholt werden, bis ju 5 mal; meist aber ift vorher hon alles verabredet und die ganze Institution ist zu einer Art von efetmäßiger Bestechung berabgefunten. Auch ben Brieftern beleibig. Bottheiten bot man es an.

Die mertwürdigste Ginrichtung auf Ridschi, die wir fcblieflich noch fprechen muffen, find die vasu, b. b. Reffen: jeder Mann, beffen Rutter Glied ber Bauptlingsfamilie eines anderen Landes (Stadt, tamm, Infel) ift, gilt als vasu diefes Landes und tann fich mit usnahme der Weiber, Säuser und des Grundbesites der Säuptlinge es was er will aneignen. Je vornehmer ihre Mütter find, je ichtiger find die Basus. Da sie dem Könige meist einen Theil ihrer ute mitbringen, fo ift dies Institut febr ftart von den Fürften best und alfo von größter Wichtigfeit. Uebrigens ift die Sache auch 13 volksthumlich, und wo ein Bafu anlangt, ber auch bei etwaigem ieg ftete freien Butritt zu ben ihm Bermanbten bat, fo wird er mit größten Festlichkeiten empfangen (Sale 60; Erstine 250 f. . u. C. 1, 34 f.). Kein Bermandter aber einer Frau, welche fich Grabe ihres Mannes nicht umbringen ließ, tann vasu werden; en man glaubte, daß fie die eheliche Treue nicht gehalten habe retine 448). Auch Staaten mit einem gemeinschaftlichen Schutzt freben im engeren Bunde miteinander, ohne daß bies Berhaltniß; ifere Bedeutung hat (Sale 60).

Ueber bie Religion ber Melanester sind unsere Nachrichten ht eben reichlich. Wird nun spätere genauere Kenntniß bes Getes gewiß noch viele Aufklärungen bringen, so ist doch anzuertennen, baf bie religiöfen Borftellungen ber Melanefier nicht ich reich find. Das zeigt fich beutlich schon in bem Theil Melanesiens, melder am genquesten bekannt ist und über welchen wir wirklich bebentende neue Nachrichten taum erhoffen burfen, im Ribidiardipel; und auch bier ift alles so widersprechend, daß der Ausspruch einigen Renner ber Jufeln, ihre Religion fei bag und verworren (Benjufa == 47; Will. und Calv. 1, 215), fich nur beftätigt. Der Hauptgo ift Ndengei, bessen Namen nach Hale (183) auch Seemann (389) mit bem polynesischen Tanga-log gleichgestellt bat. Natürlich desei man nicht mit Sale an birecte Entlehnung benten: bafür ift de Wefen bes Gottes zu felbständig entwickelt. Salb Fels halb Schlange, nichts empfindend als hunger, wohnt er in einer Kelsenhöhle auf Bitileon nur von einem Diener Uto umgeben, den er ausschickt um Opfer w holen, ber aber ftets, jur Betrübnig bes Alten leer jurudfehrt: bem obwohl er als der böchste Gott gilt, man opfert ihm, man verebt ibn fo gut wie gar nicht (Will, und Calv. 1, 217 f. Sale 52; Erstine 246; Seemann 223, 390). Nach anderer, wie d fcheint alterer Ueberlieferung, fteht fein Sohn (ober feine beiben Sohn), vor ber Boble, um alle Gebete ju ihm ju bringen. Erefine (247) bentt hier unrichtig an driftliche Ginfluffe. Wir finden hier jenen blinden Gott von Bifar (Mifronefien Bd. 5, 2. in anderer Berfion wieder. Mbengei trägt bie Welt und wenn er fic wendet, fo entsteht ein Erdbeben, bann aber, denn nun dreht er fich ber Erde gunftig zu, ein fruchtbares Jahr; mahrend er bei Digmachs die Früchte den bofen Beiftern gibt. Dies mar ber Inhalt manden Lieber, welche man zu bestimmten Tangen fang (Sale 52: Eret 473; Seem. 390). Bu ihm geben die Seelen ber Berftorbenen, um gerichtet und gereinigt zu werben (Erst. 246; Will. und Calv. 1, 246; Baim. bei d'Urville a. 4, 702). Geben mir bier Buge. welche an den polynesischen Mafuite erinnern, wie denn auch die Runft Feuer durch Reibung zweier Bolger zu gewinnen durch einen Sohn Mbengeis gelehrt sein (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) und auf feinem unterirdischen Beerd ftets ein gewaltiges Feuer brennen foll, beffen Umfang viele Meilen beträgt (Will, und Calv. 1, 230): fo ftimmt er darin mehr mit Tangaloa, daß er ber Schöpfer nicht nur ber Götter sonbern auch ber Welt unb ber Meniden ift (Gaimard eb. Sale 52), beren erftes Baar er nach einer Soge

aus ben Giern einer Babichtsart, die um jene Boble auf Bitilevu kor baufig ift, ausgebrütet, nach ber anderen fie mit feinen Sanden gebildet hat, boch erft nach mehreren migglüdten Berfuchen und bas Beib nur mit Beihülfe eines anderen Gottes (Will, und Calv. 1, 251). Auch Früchte fcuf er für fie und lehrte ihnen bie Bereitung berselben. Er ferner war es, ber die große Fluth auf die Erbe fcidte um zwei seiner Entel, welche ibn durch Tödtung seines Lieblingsvogels erzürnt hatten, zu tödten: allein sie entkamen zu Schiff und wurden Stammbater ber Fischer und Rahnbauer. Menfchen murben gerettet (Will, und Calb. 1, 252). beren (Eretine 244 f.) mar biefe Fluth vom Gott ber Zimmerleute Rotova und feinem Werkmeifter Rotola hervorgerufen. acht retteten fich nach Dibenga, auf ein Inselden füblich von Bitilevu, beffen Gingeborene fich beshalb für bie vornehmften Fidfchis halten. Auf einen hohen Berg bes Inselchens Koro rettete fich ein kleiner Bogel und beweinte ben Untergang der Welt (Will, und Calv. 1, 252-3).

Doch auch andere Gottheiten gelten als Weltschöpfer. Go Dve, ber nach hunt (bei Eret. 244) ber mächtigste Gott bes Archipels war, und nach ber einen Nachricht im Mond, nach ber andern in ber Sonne wohnte; ein mifgestaltetes Rind galt als fein Berfeben Und wie auch fonft weibliche Gottheiten ermähnt werben (Gaim. bei b'Urv. a. 4: 702; Will. und Calv. 1, 252), fo glaubten fich eingelne Diftricte von einer folden erichaffen (Erst. 244). In biefer Letteren finden wir die weltenbildende Tochter Tangaloas, jene famoanische Tuli wieder, an beren Bogelgestalt bas die Gundfluth beweinende Böglein erinnert. Die von Mengei gebruteten Gier, welche freilich blog die Menfchen hervorbringen, find gewiß eine ins Engere gezogene Umwandlung von Tangaloas Weltei. Dadurch bag er wie Tangaloa bie Sündfluth ichidt, ertlart fich fein Bufammenhang mit dem Gotte ber Kahnbauer, wie ja Tangaloa in Bolynefien jum Sott bes Meeres uud des Kahnbaues geworden mar. Zugleich aber zeigen sich gerade durch die Fluth beide als Gottheiten des Himmels und darauf weift uns auch die Erzählung, daß Ndengei und fein Kult von Ra und Rangirangi (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) getommen Ratürlich darf man dies nicht pragmatisch deuten, wie Sale (188): Ra ift die Sonne und Rangirangi (Rafirati, Williams,

man geht ihnen stets aus dem Wege, fentt die Kenlen u. f. w. Allerdings tonnte bier polyneflicher Ginflug fi (Chenne 24). geltend gemacht baben. Die gleichen Berhältniffe icheinen auf Ein und Mare ju herrichen (Chenne 76; Erstine 375); wie fich bem auf Mare fofort vier Gingeborene erboten für ihren Fürften Befat genichaft ober Tob au erleiben, wenn Erstine bies jur Gubnung eine früheren Morbes verlangen wurde (Gill 37). Auf Canna bas gen unterschieden fie fich nur burch den Titel, fouft in nichts vom übrige Boll (Forfter eb. 152 f.: Chenne 34; Turner 84) und allen Leute batten mehr Aufehn wie fle; nur ju Beiten ber Roth vereinigt fich bas Bolt, fouft lebte auch bier jede Sippfchaft für fich (eb. 179). Roch weiter gediehen maren diefelben Berhaltniffe gu Fate, mo ein Die berricher gar nicht mehr eristirt wohl aber eine Menge kleiner gurfte (En ruer 893). Auf den Banksinfeln gibt es gar keine Säuptlinge 1006 irgend etwas, was einer Berfaffung abnlich fieht. Jeber einzelne ift & folut felbstständig (ev. Diff. Mag. 1869, 328 f.). 3m Ritenbiarchipel hatte jedes Dorf feinen felbftftändigen Bauptling, boch im es auch vor, daß mehrere Dörfer von einem Bäuptling abhingen And fceinen in einem Dorf mehrere Sauptlinge ju wohnen, w benen öffentliche Dinge gemeinschaftlich besprochen wurden (Dillet 2, 191; 314). Auch in Kriegszeiten verkehrten die Fürften ber to fciedenen Stämme immer friedlich mit einander (b'Urville a.4 183). Die Bewohner ber Torresftrafe haben teine Sanptling; die Manuer, welche biefe Burbe ju baben icheinen, besiten nur Go fluk in Folge größerer Kriegstüchtigkeit, Klugheit, Buverläffigkeit da größerer Reichthümer, und meist auch, doch nicht immer, in folg größeres Alters (Bufes 1, 163; Dacgill. 1, 27). Muf Ren Guinea gibt es Bauptlinge, aber nirgends haben fie größeren Enfluß, weber an ber humbolbtsbai (Nieuw.=Buin. 182) noch ju Doci (be Bruijntops 182) ju Onin' (Rents 540) ober ju Abie (Riem-Buin. 113), wo ber Rajah vom Sultan von Tidore eingefest wird; ebenfo bangt auch ber Konig von Wagen (Frencin. 2, 58) w Tidore ab (Ballace 2, 331).

Unter ben Hänptlingen aber gibt es untergeordnete und höhen. So herrscht auf Wagen der König über eine Reihe von einheimischen Fürsten (Frencin. eb.). Im Salomos, im Nitendiarchipel und auf ben Loyalitätsinseln war es nicht anders (b'Urv. b. 5, 71: Dillon

2, 314; Cheyne 23 f., 16; Turner 518). Auf den neuen Heinstein gab es gleichfalls Fürsten, welche vornehmer waren als andere Erskine 316; Turner 86) und auch zu Neukaledonien herrschte im solche Rangordnung: denn während dort die Häuptlinge den Titel ka führten (Labill. 2, 201 nennt ihn Tea-buma; Forster dagegen ka R. 3, 251 und sagt 228, daß Tea-buma nur der Name des süsten gewesen sei, welcher über den Distrikt Buma geherrscht habe; ist tea also wäre gleich dem polyn. tui), so nannte man ganz demders berühmte Fürsten aliki (Labill. 2, 220), man machte also nich hier einen Unterschied. Derselbe Titel (eriki) sand sich auch auf m neuen Hebriden (Fate Ersk. 316; Tanna Forst. R., 3, 152; kalisolo Forst. Bem. 331).

Man könnte geneigt sein, hierbei an verschiedenartigen polynesischen instuß zu glauben; allein gegen diese Annahme spricht der Umstand, is wir diesen Einsluß dann ziemlich gleichmäßig im ganzen Melanem annehmen müßten und das ist eine unmögliche Annahme. Wirkten Einsluß haben die Polynesier nur an einzelnen Punkten gehabt, wir auch hier, da sie überall den Stämmen der Inseln, auf die sie manderten, seindlich gegenüber standen, nur in äußerlichen Dingen, wiß nicht in solchen wichtigen Verhältnissen, wie das der Fürsten ih ihrer Stellung. Vielmehr zeigt sich ganz klar, daß die Stellung und unfersen ursprünglich ähnlich war, wie in Polynesien: is die mangelhafte Entwicklung der fürstlichen Macht nur durch die explitterung und Ohnmacht der einzelnen Stämme und Distrikte voorgerusen ist.

Die Gesammtbevölkerung einer Insel zerfällt in eine Menge wist seindlicher Stämme, welche jedoch in Fate Connubium hatten frot. 334); die Stämme selber zerfallen wieder nach den Dörfern zahlreiche kleinere Abtheilungen, welche sich bei mächtigeren Berdstungen einigen; bisweilen auch unter einem gemeinschaftlichen tricher stehen. Die Zerklüftung Melanesiens zeigt sich auch hier se deutlichste. Ueberall aber steht den Fürsten das Bolk ungetheilt zenüber und jener mittlere Stand, den wir in Polynesien so sehr Schig fanden, sehlt hier. Wenn Carl (c. 84) sagt, daß es auf Neutinea keine Stände gebe, sondern nur Häuptlinge, Bolk und Sklaven, gilt das vom ganzen Welanesien. Die Sklaven, welche nicht schlecht andelt werden, sind Kriegsgefangene, welche zu Dorei kurz gescho-dais, Anthropologie. 6r Bb.

anven jaar jege gelajupe. mereigene jonen eie s und der Mariannenstraße öfters ihre eigenen Kinder oder Anderer aus ihrem eigenen Stamme in die Stlaverei vertau 300). - Auf ben Fidfciinfeln herrichen im Befentlich Berhaltniffe, benn auch bier haben wir jene verschieden Fürften, bann Bolf und friegsgefangene Stlaven (Bill. 1 1, 82), welche lettere, kaisi genannt (Gaimard bei d'Urb. von Sale 58 ungenau für das niedere Bolt gehalten wer ift die Stellung der Fürften und die Entfaltung ihrer 2 fo, wie wir gleiches in Bolynefien gefunden haben, daber fury fein tonnen: fie werden wie Gotter verehrt, von der felber ableiten (28. u. C. 1, 25), durch Riederwerfen, bin Kriechen u. bal., ftets mit einem eigenthumlichen recitatit genen Gruf, bem fogenannten Tama begrüßt (Dacbonalb 26. 233. 239: Will. und Calv. 1. 37 f.). ihre G Bäufer, Weiber und alle ihre Sandlungen werden mit and ten bezeichnet als die bes gemeinen Mannes, sie haben b an jedes Eigenthum bes Bolfes, mas fie berühren, gilt gegen fie gibt es keine Tabus und auch äußerlich, da fie fi fteben, feben fie beffer aus (eb. 1, 22; 24-5; Erstine 2 456: Gaimard bei d'Urville a. 4. 701).

Auch! hier werden die Könige gefüttert, weil sie zu heisi Speise zu berühren. Auch sie haben bestimmte Eigenthiber Kleidung sur sich allein, wie es z. B. ein Zeichen ih ist, am Daumen zollange Rägel zu tragen (Erekine 44 und Calv. 1, 26) u. dgl. Ernennung und Krönung !

Bambilinge groker Landergebiete und einzelner Städte; den nächsten Rang haben die Priefter, welche, bisweilen politisch nicht ohne Ginfluß Baimard bei d'Urville a. 4, 700), doch febr von ben Filtfm abhängen (Wilkes 3, 89); dann folgen die mata-ni-vanua (Auge des Landes), welche Hale (58) mit Unrecht für die Grundbeiber alfo ben polynefischen zweiten Stand halt. Ihr Ginflug ift freiich febr groß: es find die unmittelbaren Diener des Königs, welche eine Befehle ben einzelnen Säuptlingen und bem gangen Lande vernitteln, öffentliche Berhandlungen leiten, den Tribut eintreiben (Gai. nard bei d'Urv. a. 4, 700) u. f. w. Es liegt nabe fie mit m tonganischen Matabule zu vergleichen. Auf fie folgen berühmte krieger wenn auch aus niederem Stand sowie die Borfteber der Bimmerleute und Fischer (2B. u. C. 1, 92). Die Bäuptlinge, welche ninder vornehm als der Rönig find, haben verschiedenen Rang, je uchdem fie entweder über gange Infeln ober nur über einzelne Die tricte berrichen; fie empfangen ihren Titel, indem man das Wort mi, bem wir auch in Bolynesien begegneten, vor den Namen des Diftrictes fest (Erstine 168; Gaimard bei d'Urb. Der Mittelpunkt ber politischen Macht mar bis jest bas Inselden Bau (mbau), wo alle Fürsten von größerer Bornehmheit ereinigt mohnen (Wiltes 3, 61; Gaimard bei d'Urville 700; Bill, und Calv. 1, 20; Erstine, 179; Seemann J. R. G. S. 3, 54); doch auch Rewa, Somosomo, Lakemba, Mbua, Namosk (Seenam eb. 60) u. f. w. find wichtige Centralpunkte. Alle Länder bes Archipel find nach Bau zinspflichtig, auch z. B. Somofomo (Erst. 295, 453; b'Urv. a. 4, 403) und zwar gibt es zwei Arten von Abhängigkeit, die Staaten welche Dali und die man Bati nennt, lets lettere minder abhängig aber weniger geachtet als erftere (2B. u. C. 1, 20). Doch können auch Stämme bie irgendwohin Bati find, anme wieder zu ihren Dali haben (Erst. 215). Früher aber maren ie einzelnen Stämme von einander gefchieden und zwar, da fie einther feindlich gegenüber ftanden, ziemlich ftreng gefchieben; jeber hatte tinen eigenen König, seine eigene Mundart, turz sein eigenes Wefen fic, aber in jedem herrschte diefelbe politische Berfassung, wie wir ie eben geschilbert haben. Als nun ein einzelner herrscher fich über he anderen emporfchmang, fo hat bies in ben gangen Buftanden weuig ftandert: jener Berricher ift jest noch heiliger als bie übrigen Fürften,

die ihm früher gleich maren an Beiligkeit, benn auch bier wächst bie Bunft ber Götter mit bem irbifchen Erfolg, und feinen Befehlen muffen fie fich fügen, wie ihre Stämme auch Abgaben nach Ban zahlen. Dabei aber find die einzelnen Kürsten oder Unterkönige, die Bäupter der einzelnen Stämme felbständig genug, wie fich ichon aus ben vielen Kriegen zeigt, die fie untereinander führen. Streitigkeiten erklart es fich benn auch, bag Bale 1840 verschieben Barteien, Anhänger bes Königs und ber gefturzten berricherfamili= fand; dazu tamen die unabbangigeren Sauptlinge und ber Stamm obe= die Rafte der Fischer, lanter einzelne Factoren, welche einen ftrengen geschlossenen Despotismus, namentlich bei ben ewigen Rriegen unmöglich machten. Da nun and bie nieberen Banptlinge und bie Mata-nivanua von nicht geringem Ginflug maren: fo erfchien Salen die Befassung eher republikanisch als monarchisch (Hale 60 f.; d'Urv. Doch ift dies nur geloderter Des 4, 257; Baimarb eb. 701). potismus, ber im einzelnen feine volle Kraft behalten hat. Richt nur die vornehmeren, auch die geringeren Säuptlinge find höchst ftob und eifersuchtig auf ihren Rang, mas fich indeß mit außerfter Bette haftigkeit verträgt (2B. n. C. 1, 33). Die Abgaben, welche ft empfangen, bestehen junächst im Besten aller Arbeiteprodutte, fobam vornehmlich in Walzähnen, ferner in Rahnen, Baffen, Reten, Zengen u. f. w. und werden unter großen Festlichkeiten eingeliefert, bei melchen der betreffende Säuptling das Bolt fehr reichlich bewirthet (eb. 39).

Man hat in den einzelnen Stusen der Gesellschaft wie sie hier ausgeprägt sind, etwas kastenartiges gesehen, so z. B. Williams 1, 32, aber durchaus mit Unrecht. Denn wir sehen hier nur bestimmte Abstusungen der Stände, welche nach der näheren oder entsernteren Beziehung der Einzelnen zur Gottheit sich bilden. Allein anderes sinden wir freilich hier, welches entschieden Aehnlichkeit mit der Kasteneinrichtung hat. Es gibt nämlich hier einzelne "Stämme", mit welchen ein bestimmtes Gewerbe verbunden zu sein schient. Die Schiffer (batoni Erstine 180) haben wir schon oben erwähnt; hierher gehören nun auch die Fischer (lasakau eb.), welche ein Drittel von Ban bewohnen und einen Häuptling für sich haben (Erstine 179) und ebenso die Zimmerlente (Will. und Calv. 1, 32). So gibt es, nach hale (61), in jedem Districte Städte, deren Einwohner ein Gewerbe be-

treiben, und alle entweder Krieger oder Zimmerleute oder Fischer u. dgl. find, welche von den höchsten Fürsten der Districte zu gegenseitiger Hülfe wenn es noth thut, aufgerusen werden. Ebenso werden auf Mare alle Knaben entweder dem Priester- oder dem Kriegerstande geweiht (Gill 9). Aber auch dies alles erklärt sich, weil die Fischer — nach Williams sind es die Schildkrötensischer — die Zimmerleute und Priester ein besonders heiliges Gewerbe hatten, was daher nicht jedem besiebigen auszuüben freistand.

I

Ueber die melanesischen Rechts verhältnisse wissen wir nicht biel; daß der Rang hier durch die Mutter vererbt (Fidschi W. u. C. 1, 32; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 700) ist schon gesagt. Ebenso die Thronfolge: stirbt in Neu-Guinea der Radja, wie sich die Häuptlinge dort vielfach nennen, so folgt zuerst sein jüngster Bruder, dann der Sohn seines älteren Bruders, dann erst sein eigener Sohn (Modera 110; Müller b. 93).

Auch das Bermögen erbt in Neu-Guinea durch die Mutter, mobei indeß Göhne fo fehr bevorzugt werden, daß wenn ber Erblaffer nur Löchter hat, die Göhne seines Bruders erben. Indef gehen auch die Löchter, ober wenn keine ba find, die Richten nicht gang leer aus. Meberlebt die Frau den Mann, fo bleibt fie im Sauptbefite des Erbes; mo überlebende Eltern werden bedacht. 3ft fein naberer Bermandte da, so erbt das Bermögen nach weiblicher Linie in der Blutsverwandt-1941 (Speelmannsbai Sal. Müller b. 96; Modera 114); Grundeigenthum kennt man hier und auf den Torresinseln, wo es auf die Ainder vererbt (N.. Guin. 182; Macgill. 2, 28). Schwere Berbrechen sind böchst felten auf Neu-Guinea, kleinere werden durch die bamtlinge oder Aelteften bestraft und besteht die Strafe meist in einer Sabbuffe, welche fich allerdings bis jum Berluft des vollen Bermögens fleigern tann. Todesftrafe ift fo gut wie unbefannt außer bei Chebruch, wo sie an einigen Orten angewandt wird (Speelmannsbai, Ren Snin. 127; Mod. 110; Müller b. 99; Adie N. Guin. 116; Dori be Bruijntope 188; Geelvinteb. Gouben. 62f.). Gehr banfig übrigens find die Bestrafungen Brivatsache ber Beleidigten (R. Suin. 127; Neucaled. Turner 426). In Fibschi ift der König ber oberfte Richter (Gaim. bei d'Urville a. 4, 701), beffen Urtheil hue Kormalität gefällt und meist auch ohne Widerstand vollzogen werden. Grausame Strafen, Berftummelung, Tob find bier febr

hänsig (W. n. C. 1, 29). Bisweilen zeigt sich eine Art jus talionis: wer einen andern töbtet, wird wieder getödtet (Gaim. 701), wer stiehlt wird zu einer Gelbbusse, zum Ersat, oder zum Berlust det kleinen Fingers, bisweilen freilich auch zum Tode verurtheilt (Gaim. 705, 707; W. n. C. 429), wie auch auf Fate die Kinnbaden eines Menschen, der schlecht vom Häuptling gesprochen, am Hause des letzteren ausgehängt wurden (Turner 393). Auch Gesammthastbarkt der Geschlechter besteht und Kinder, welche einem Uebelthäter verwandt sind, verlieren zur Sühne bisweilen einen kleinen Finger (Will. u. Calv. 2, 91). Uebrigens gelten ganz consequent Berbrechen eines Mannel aus dem Bolke sür schändlicher und schwerer als die von Vornehmen begangenen (eb. 1, 28).

Die Wuta auf Nenguinea schwören bei ber Sonne ober beim Berg Lamantscherie ober bei einer bestimmten Waffe, daß der Bag fie dede, die Sonne sie verbrenne, die Waffe sie tödte, wenn fie de Unwahrheit fagen (Mod. 112; Sal. Müller b. 104). Ebenfo rufen die Einwohner der Geelvinkbai, einen Pfeil in der Sand, ba Simmel an, daß er fie ftrafe: allein Umbiegen des Bfeils und be ftimmte Rrauter tonnen biefen Gib wirtungelos machen (Gooden 64). Die Einwohner des Utenata bringen sich, wenn sie schwörd wollen, eine kleine Wunde bei, vermischen bas Blut berfelben mit Salzwasser und trinken es (Sal. Müller b. 86). Die With wenden Gidesform bei Berlöbniffen an (eb. 104). - Gottesgericht eigenthümlicher Art, durch Emporziehen und Fallenlaffen, findet ma in Neukaledonien (Rougepron in nouv. ann. des voy. 1848, 3, 98), andere mit tochendem Waffer ober Untertauchen in der Geelvin bai (Goudswaard 64). Auf Fidschi mandte man, um Diebe p entbeden, vielfach Zauberei an (Malbonald J. R. G. S. 26, 247). War ein Menfch bringend verbächtig und wollte nicht gestehen, so ließ ber Bauptling mit einem Tuch, bas über bem Saupt bes Soul bigen bin und ber bewegt murbe, feine Seele fangen, welche bann it bem Tuch am Rahn bes Bauptlings festgenagelt murbe. ten fo fest baran, bag fie aus Angst bavor Alles geftanden (B. " C. 1, 250). Um Garten ju fchuten murden bezauberte Fufangeln und ähnliche Mittel in benfelben aufgestellt (eb. 249).

Eine eigenthümliche Einrichtung auf Fibschi ift bas sogenammt soro: ein Geschent bes Schuldigen an ben hänptling, bas Berge

g erflehen und Strafe abwenden foll. Es gibt fünf Arten bes to, bei beren ersten ber Schuldige irgend ein Geschent, bei ber iten einen Stod, bei ber britten einen Speer bringt, indem er fich ft gur Erde wirft; die vierte besteht in Darbringung eines Rorbes Erbe, nach Rrieg, wenn ein Land fich unterworfen befeunt: man nt alfo fich felber jur Buchtigung ober fein Bermogen an; bei ber ften Art erscheint der Schuldige mit Afche bededt in tiefer Erniejung um anzuzeigen, daß sein Leben verwirkt sei, daß er es nur Onade bes Beleidigten verdante (Will. und Calv. 1, 31). Wir den ähnliches 2. B. auf Samoa, doch hat sich hier eine wie es int uralte Sitte in frifcherem und reichlicherem Leben erhalten. rd ein folches Soro abgewiesen, fo tann es mit bazu nöthiger flärfung wiederholt werben, bis zu 5 mal; meift aber ift vorher m alles verabredet und die ganze Institution ift zu einer Art von mäßiger Bestechung herabgefunten. Auch ben Brieftern beleidig. Gottbeiten bot man es an.

Die merkwürdigste Ginrichtung auf Fidschi, die wir schlieglich noch nechen muffen, find die vasu, b. h. Neffen: jeder Mann, beffen utter Glied der Häuptlingsfamilie eines anderen Landes (Stadt, mm, Insel) ift, gilt als vasu dieses Landes und kann sich mit nahme ber Beiber, Säufer und bes Grundbefites ber Säuptlinge 3 mas er will aneignen. Je vornehmer ihre Mütter find, je htiger find die Basus. Da sie dem Könige meist einen Theil ihrer tte mitbringen, so ift dies Institut febr ftart von den Fürften bet und also von größter Wichtigkeit. Uebrigens ift bie Sache auch d volksthümlich, und wo ein Bafu anlangt, der auch bei etwaigem ig ftets freien Zutritt zu ben ihm Berwandten hat, so wird er mit gröften Festlichkeiten empfangen (Sale 60; Erskine 250 f. u. C. 1, 34 f.). Kein Bermanbter aber einer Frau, welche fich Grabe ihres Mannes nicht umbringen ließ, fann vasu werben; n man glaubte, daß fle die eheliche Treue nicht gehalten habe Bline 448). Auch Staaten mit einem gemeinschaftlichen Schuts stehen im engeren Bunde miteinander, ohne daß dies Berhältniß; jere Bebeutung hat (Sale 60).

Ueber bie Religion ber Melanesier sind unsere Nachrichten teben reichlich. Wird nun spätere genauere Kenntnig bes Gest gewiß noch viele Aufklärungen bringen, so ift boch anzuers

tennen, daß die religiöfen Borftellungen ber Melanefier nicht fet reich find. Das zeigt fich beutlich schon in dem Theil Melanestens, welcher am genauesten befannt ift und über welchen wir wirklich be beutenbe neue Nachrichten taum erhoffen burfen, im Ribidiardivel; und auch hier ift alles fo widersprechend, daß der Ausspruch einige Renner ber Infeln, ihre Religion fei bag und verworren (Benfufar 47; Will. und Calv. 1, 215), fich nur beftätigt. ift Mbengei, beffen Namen nach Sale (183) auch Seemann (389) mit bem polynestichen Tanga-loa gleichgestellt hat. Natürlich das man nicht mit Sale an birecte Entlehnung benten: bafür ift be Wefen des Gottes zu felbständig entwidelt. Salb Fels halb Schlange, nichts empfindend als hunger, wohnt er in einer Felsenhöhle auf Bitilem, nur von einem Diener Uto umgeben, ben er ausschicht um Opfer p bolen, ber aber ftets, jur Betrübnig bes Alten leer jurudtehrt: bem obwohl er als der höchste Gott gilt, man opfert ihm, man vereht ihn fo gut wie gar nicht (Will. und Calv. 1, 217 f. Sale 52; Erstine 246; Seemann 223, 390). Nach anderer, wie es fcheint alterer Ueberlieferung, fteht fein Sohn (ober feine beiden Sohm), vor der Höhle, um alle Gebete zu ihm zu bringen. Erstine (247) bentt bier unrichtig an driftliche Ginfluffe. Wir finden bier jenen blinden Gott von Bifar (Mifronesien Bb. 5. 2. in anderer Berfion wieder. Mbengei trägt die Welt und wenn er fic wendet, so entsteht ein Erdbeben, dann aber, denn nun dreht er fic ber Erbe gunftig zu, ein fruchtbares Jahr; mahrend er bei Digmacht die Früchte den bofen Beiftern gibt. Dies mar ber Inhalt mander Lieber, welche man ju bestimmten Tangen fang (Sale 52; Erel 473; Seem. 390). Bu ihm geben die Seelen ber Berftorbenen, um gerichtet und gereinigt zu werben (Erst. 246; Will, und Calv. 1, 246; Baim. bei d'Urville a. 4, 702). Geben mir bier Ruge. welche an ben polynesischen Mafuite erinnern, wie benn auch bie Kunft Feuer durch Reibung zweier Bolzer zu gewinnen durch einen Sohn Mdengeis gelehrt fein (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) und auf feinem unterirdischen Beerd ftets ein gewaltiges Feuer brennen foll, beffen Umfang viele Meilen beträgt (Will. und Calb. 1, 230): fo ftimmt er darin mehr mit Tangaloa, baf er ber Schöpfer nicht um ber Götter sondern auch der Welt unb ber Menichen ift (Gaimard eb. Sale 52), beren erftes Baar er nach einer Soge

18 ben Giern einer Sabichtsart, die um jene Sohle auf Bitilevu br baufig ift, ausgebrütet, nach ber anderen fle mit feinen Sanden bildet hat, doch erft nach mehreren miggludten Berfuchen und bas Beib nur mit Beihülfe eines anderen Gottes (Bill. und Calv. . 251). Auch Früchte schuf er für fie und lehrte ihnen bie Beitung berfelben. Er ferner mar es, ber die große Fluth auf die be fcidte um zwei feiner Entel, welche ihn durch Tödtung feines ieblingsvogels erzürnt hatten, zu tödten: allein sie entkamen zu Schiff nd wurden Stammväter ber Fischer und Rahnbauer. Renschen wurden gerettet (Will. und Calv. 1, 252). ren (Erstine 244 f.) war diefe Kluth vom Gott ber Rimmerute Rolova und seinem Wertmeister Rofola hervorgerufen. ht retteten sich nach Mbenga, auf ein Inselchen südlich von Bitilevn, ffen Eingeborene fich beshalb für die vornehmften Fidschis halten. uf einen hohen Berg bes Infelchens Koro rettete fich ein Meiner logel und beweinte ben Untergang ber Welt (Will, und Calv. , 252-3).

Doch auch andere Gottheiten gelten als Weltschöpfer. Go Dve, er nach hunt (bei Eret. 244) ber mächtigste Gott bes Archipels ur, und nach ber einen Nachricht im Mond, nach ber andern in er Sonne wohnte ; ein mifgestaltetes Rind galt als fein Berfeben lub wie auch sonft weibliche Gottheiten ermähnt werden (Gaim. bei 'Urv. a. 4: 702; Will. und Calv. 1, 252), fo glaubten fich einine Diftricte von einer folchen erschaffen (Erst. 244). In biefer hteren finden wir die weltenbilbende Tochter Tangalogs, jene samoaiche Tuli wieder, an deren Bogelgestalt das die Sündsluth bewinende Böglein erinnert. Die von Mbengei gebruteten Gier, welche rilich blog bie Menfchen hervorbringen, find gewiß eine ins Enere gezogene Umwandlung von Tangaloas Beltei. Dadurch daß er ne Tangaloa die Sündfluth schickt, erklärt fich fein Zusammenhang it dem Gotte der Kahnbauer, wie ja Tangaloa in Bolynefien jum ott des Meeres und des Kahnbaues geworden war. Zugleich aber igen sich gerade durch die Fluth beide als Gottheiten des Himmels ab darauf weist uns auch die Erzählung, daß Ndengei und sein Kult von a und Rangirangi (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) getommen Matirlich darf man dies nicht pragmatisch deuten, wie Sale 88): Ra ift die Sonne und Rangirangi (Rafirafi, Williams,

Seemann) ber himmel und so haben wir ben Gott in ber ihn gebuhrenben Wohnung, bessen Rame freilich später übertragen wurke auf ben Theil von Bitilevn, wo Rbengei wohnte.

And im übrigen Melanefien finden fich Gottheiten, welche in aleich fleben; mur daß wir über fle weit weniger unterrichtet sind. So glauben bie Bewohner von Mare (Lovalitäteinfeln) an eine guf unflictbare Macht, welche Alles leitet (Gill 8), auf Lifu bat & lasti bie Belt erfchaffen (Eret, 869; Turner 401), auf Fatt amei Götter, Mauistifitifi und Tamalaia (Gill 65; Erstine 384). von benen aber ersterer mohl ameifellos volumesisches Ursprungs & Robn ift ber Weltfchofer auf Erromango (Enruer 496), Ame (veral, Fiblici Dve) bei ben Anmohnern ber Speelmannsbai, ber ibn ben Wolfen thront und alles regiert, and bas Menschenleben, ba aber weber Opfer noch Gebete empfängt (R. Guin. 128). Sie ber scheint auch ber "Bropbet" Manannbi (ber Einige; er beißt aus Mansarija der Alte und Mangarmatrie der Alte der fich verjüngs und sein Sohn Konori, an welche man in der Geelvinksbai glandt, # gehören. Mangundi foll burch eine Bunbernuf, welche er von San pari, ben Morgenstern, ben er fing und festhielt, bekam und bie a auf ben Bufen eines Maddens marf, ben Konori gezeugt haben. Er fonf alle Dinge aus nichts, lehrte ben Menfchen Rütliches und Go tes und verbrannte fich felbst, um als Jüngling aus bem Feuer wie ber hervorzugeben. Dann jog er nach Sub-Ralingga; feine Blub fpuren find noch auf Deifore au feben (Goudemaard 84 f. nach Fabritius, beffen hiftor. Bedeutung des Mythus feine Wiederlegung Andere Mythen (eb. 88 f. nach Fran Fabritius) stellen den Sohn, Koráno Konóri, als die Hauptperson hin und erzählen von ihm zum Theil das oben von Mangundi erzählte. Er wird mit Allah von der Berichterstatterin verglichen, er ift vom himmel niedergestiegen, hat Neuguinea, die Menschen geschaffen und mit einem jungen Madden wieder durch die Wundernuß einen Sohn erzeugt ber fpater ju ihm gurudtehrt, worauf feine Mutter fich in Stein ver wandelt. Er hatte vorher die Bapnas vieles Gute gelehrt: da fie & aber in ben Wind folugen, fo murben fie jur Strafe fomary und kraushaarig. Seine bereinstige Wiederkunft bringt allen Menschen volltommenes Blüd. Dan glaubt fo feft an fie, bag ein Betrige, ber fich für Konori ausgab, nicht unbeträchtlichen Anbang fand. Das

ver Zusatz von der Bestrasung der Papuas vielleicht nicht ganz ächt, edenfalls jung sein, wie wir vieles Andere entschieden Europäische ichm ausgelassen haben: der Kern des Mythus ist gewiß ächt und alt, nur die jetzige Sestalt ist schon ins Märchenhaste herabgezogen. Die Wusa deten die Sonne an und bringen ihr Opser (Sal. Müller b. 104) und die Anwohner der Tritonsdai, die sonst seigion haben, schwören bei ihr (Modera 112), wie auch die Tanzesen, die sonst wie sie Neucaledonier (Lascazas nouv. ann. des wy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419 f.; Erskine 320) keine Bottesverehrung haben sollen (Turner 13; 81), den Tagesanbruch, als das Ausgehen der Sonne mit seierlichen Liedern begrüßten (Forker Bem. 494). Ob die Sonne hier num Hauptgottheit oder nur webendei verehrt war, läßt sich nicht entschieden, doch spricht der Umpkand, daß jede weitere Gottesverehrung sehlt, für ersteres.

Noch eins ift bier zu bemerten. Nobu beifit auf Erromango ber Saptgott ber Infel, augleich auch Gott im Allgemeinen (v. d. Gab. 125) und zugleich nennt man fo alle Fremden, Weife ober Farbige (Turner 496). Chenfo ift es in Neubritannien. Auf Rut foll por Beiten Bura mit feinen Kindern und verschiedenen Früchten gelandet fein. n lehrte bie beiben Sprachen ber Insel und verschwand; von feinen Ambern aber ftammen bie Bewohner, von ben Früchten bie Nahrungsund wilden Pflanzen ber Infel. Auf Birara aber heißen alle Beißen Bura (Reina 358), wie auch auf Ruf Bura bisweilen als Weiber galt; und fo dürfen wir wohl auch hier in Pura die lichte Sauptpottheit bes himmels (vergl. oben 237; 270) vermuthen. Die Banibrefen ferner hielten La Beroufes Ungludgenoffen für "Schiffsgeifter" Dillon 2, 160), die Mallitolefen baten Forftern (R. 3, 40) und eine Begleiter inständig, die Insel bald wieder zu verlaffen; und iberall find die Europäer für Wefen höherer Art, für Götter gehalen und bemgemäß empfangen (Neubr. le Maire 470; Reina 158; 364; Torresinf. Macg. 2, 29; Fibschi Erstine 229). Sierit fteht die große Schen ber Gingeborenen fowie namentlich bas ete Fernhalten ber Beiber in Busammenhang, welche unheiliger als manner mit Göttern in feine Berührung tommen durften. erklärt fich auch die feste Weigerung der Bewohner von Telok utju (humboldtsbai) teine Speise von den Europäern anzunehmen Roijer 65): wer Speife von Gottern berührt muß fterben, wie

Sotter, welche irbifche Speife aften, ihre Gotternatur verlieren (A liches im fibr. Melanef. Eret. 807; Forfter R. 8, 96). Die G aber bes melanefischen Simmels waren zahlreich; einige berselben nen und muffen wir noch besprechen. Bu Fibichi gab es eine fonderen Gott ber Unterwelt, welcher ju Latemba Lothia bieg ! gill bei Bale 54), während zu Rewa die Bernichtung ber T felber (richtiger wohl der Ort, wo fie geschah) diesen Ramen fi Als Richter in der Unterwelt bachte man ihn oder Rbengei ob anberen Orten einen britten furchtbaren Gott Ratismbati-nbua, einzahniger Berr, benn er bat einen sehr großen Rahn, ben er Bergehren ber Seelen, die er brat und verschlingt, gebraucht. E bie Gestalt eines Mannes, nur flatt der Arme Schwingen und als Fenermeteor burch die Luft (Sale 54; Bill n. Cal 218). Eine große Aehnlichteit mit Bitules, welchen bie Ton in biefem Ratu wiederfinden mochten, ift nicht zu verlennen. bie Torresinfulaner hielten Sternschnuppen für fliegenbe G welche fie fehr fürchteten (Macg. 2, 80), boch and für bie \$ ber Sterne, wie die Fidschi in einem Kometen einen Sohn Rt faben (Erstine 245). Lothia aber findet fich wieder ju Lifu, bie Unterwelt Locha (Erstine 369) heißt: ficher baffelbe Bort, 9ch wechfelt auch fonft in diesen Sprachen. Und gleichfalls bie Rut ber Sabes Lottin, wohin man bafelbft ben Marfaba, ben Beift, ber Rrantheiten fendet, alles Unglud und vielen Spud an nach befonderen Ungludsfällen zu verjagen fich bemüht (Reina ! Marfaba, ber noch viele andere Namen befitt und äußerft häßlit hat einen geweihten Raum auf ber Insel eigen, wo ihm öfters ! liche Feste von den Männern gefeiert werden. Bei ben ham lichsten berfelben giehen zwei Bermummte umber und fordern bie Marfaba "noch nicht gefreffenen" Jungen — doch handelt et nur um icon beschnittene Jünglinge. Diefe, ausgeliefert, muffen iden ben Beinen ber Bermummten burchfriechen, worauf bas Dorf Gefchenke bringt, um fie, die nun von Gott gefreffenen, p freien. Auch dies Geft fpricht bafür, dag wir in Marfaba ber sprünglichen Berrn ber Unterwelt zu feben haben, ber freilich bofen Spudgeift, wie Bura jum Menfchen, berabgefunten ift. Gle Schidfal hat außer anderen "Geistern", welche man ju Ruf ! Nabeao, ber bier und au Birara verehrt mirb, getroffen.

fprünglich mohl ein guter Beift, ift jest vorherrschend bofe; ihm erben alle Schiffbrüchigen geopfert, bamit er fie nicht aufe Land rfolgt (Reina 356). Meergötter gab es auch im Fibschiarchipel. ner ber mächtigsten, ben man boch verehrt, mar in Saigestalt (Ers. ne 420; Sale 55). Die Rifder batten gleichfalle ihren befonren Gott, Ratavonu, und der ber Zimmerleute, Rotola führt bie ielen im Beifterschiff von dannen. Andere hervorragendere Götter 1 Ratu Maimbulu (Herr von Mbulu), auch Ratulevu (groker Herr) er Mai Bakalotu genannt (Will. u. Calv. 1, 219), der Gott Bruchtbarteit, ber einmal im Jahre nach Fibschi hinkommt, und it feierlichster Tabuzeit empfangen wird; hat er dann alle Früchte beitet, so wird er gebadet und reist wieder ab, was die Briefter mit mtem Gefchrei fund thun: bann bort das Tabu auf (Erst. 245 f.). erner eine Reihe Kriegegötter, ber Sirneffer, ber mit bem Blättermger (und boch Unverwundbare), der Mörder u. f. w. (Will. u. alv. 1, 219). Auch auf Lifu, Mare und Aneithum fanden bie dissionare Kriegsgötter, ferner Götter der Fruchtbarkeit, welche das ud, die Pflanzen geschaffen hatten, Regen und Sturm hervorriefen b noch andere (Turner 519). Bu Fibfchi gab es noch eine ofe Menge Götter, welche man entweder für "ungeborene", ewig ende wie Rbengei felbst (Macdon, J. R. G. S. 26, 250) ober : die Göhne Rdengeis halt und einen folden hat jebe Stadt jum hutgeift (Sale 53). Sale behauptet, Mdengei fei unter verfchieien Namen an verschiedenen Orten verehrt; boch mogen biefe anderen men wirklich verschiedene Gottheiten, andere "ungeborene" bezeichnet Diefe Namen, die Williams, Sale, Gaimard und Erstine Ireich anführen, ftimmen unter einander nicht überein; mas indefi. jede Infel ihre besonderen Götter hatte (Bill. u. Calv. 1, 217), it wundern tann. Ginige dachte man fich monftros: mit Solghan-. mit acht Augen (Weisheit bezeichnend), acht Banden (Gefchidlich-), zwei Leibern, achtzig Magen u. f. w. Der Name einer biefer tter lautet bei Gaimard (b'Urville a. 4, 702) Mbanume, cher Name an der Geelvinstbai wiedertehrt. Dort hat jeder Stamm en Manuwel oder Manuwin, der alles Unheil, auch das moralisch fe verurfacht und febr gefürchtet ift. Der Manuwel eines feindlichen ammes verurfacht es, daß Leute aus bem anderen Stamm fterben oubsmaarb 80; 79). 3m Gegensat zu ihm gibt es auch einen

gütigen Beift, Narvoje, ber zwar auch töbtet. und namentlich am Rinder, aber aus Liebe, ber feinen Git in den Rebeln über ben Wälbern hat, oft aber auch auf Bäume fich nieberläft, Opfernden al fconer Jüngling (3. B. im Cigarrendampf) erfcheint und ihnen Ra ertheilt (eb. 80 f.). Die Dorefen glauben, dag Donner und Bit durch bose Beifter, die in der Luft wohnen, hervorgebracht werde (M. Guin. 162): die Ridschi verehrten Tokalau den Windgott (Bill u. Calv. 1, 248). Auf Baniforo (Nitendi) bewohnte ein machtige Gott die Sohe des Berges Rapogo, deffen Antunft auf dem Bin Wolfen, welche ben Gipfel umgeben, anzeigen (b'Urb. a. 5, 179; . bere Berggötter baselbft Dillon 2, 214); bie Bewohner ber Gen sowie ber Berge an ber Sub-Bestfüste Neugnineas fomoren bin Haupt der Berge (Mobera 112; Sal. Müller b. 104). galten ebenfalls als Sit ber Götter; fie an besteigen war ein fred; auf Tanna umwohnten ben Bulfan bie mächtigften Briefter (Fork Bemerk. 39; Rietm. 153; Neumanns Zeitschr. n. F. 2, 185; Ruf Reina 355).

Diefe Gewitters, Bergs und Windgötter bilden den Uebergang # ben untergeordneten Gottheiten. Sierher gehörte nun wohl, abgefche von verschiedenen Sternmythen (Turner 89), die Berehrung "b himmelstörper und ber Elemente" auf ben Salomoinfeln (Benfufat Der Morgenstern Sampari wird zu Dorei wegen besondent Rauberfräfte verehrt (D. Buin. 155 f.; Gouden, 85). Auf Em mango bringt die Sonne den Regen hervor; bei anhaltender Dim werben beshalb die Sterne auf fie bos und zwingen fie es regnen # laffen (Enrner 495), wie man auch ein abergläubifches Mittel bat bie Sonne langfamer geben ju laffen (Will. u. Calv. 1, 250). Riefen gibt es (Torresftr. Macg. 2, 30; Fibichi Erst. 473), Fin ober beffer Elfen, flein wie Rinder, von weißer Farbe, ftete fingend, ben Menschen nicht unfreundlich (Will. u. Calv. 1, 240); und auch von Salbgöttern, welche Berge verfeten wollten, aber durch den Tage anbruch verhindert ihre Laften fallen ließen, erzählt der Fidschimpthis (eb. 251). Eine Sage auf Erromango (Turner 497) ergablt von einem Menschen, ber burch einen riefigen Fisch, welcher ihn verschludte und ausspie, ans Land gerettet wurde und Beifter und Botter (oft treten auch die mächtigften fo auf, Mbengei, Ratumaimbulu Seemann 401) zeigen fich oft als Schlangen, Krofobile, Kröten, Bogel (3. B.

pitrogel Will. u. Calv. 2, 56), Ratten, ber Meeresgott als f. w. (eb. 1. 241; 219; 233; Erstine 293; 420; Hale Guin. 153; 155; be Bruijntops 187; b'Urv. a. 4, Bagen Leffon compl. Buff. 3, 27; Humboldtsbai R. Guin.

Bu Fidschi ward ein ungeheurer Aal mit Opsern, ja mit sfern verehrt (Erstine 434; Krotodil Mar. 1, 355) und u Isabel derartige Thiere lebend gehalten (nouv. ann. des 63).

e Schutgeister bilben auch hier eine besondere Rlaffe. Bieluß man hier jenen Narvoje und Manuwel herrechnen; jedener gehören die Kormar (Korrowar) der Doresen bierber, die innlich und weiblich bachte, beren Bilber 11/4' boch, mit fcar-: und groffem, fpitgabnigen Maule verfeben find, benn ber ift frift ursprünglich bie Seele. Beber hat feinen Kormar, alle Buniche vorlegt, ben er um Rath fragt (ftets um Ja in; eine Bewegung bes Bilbes ift Antwort), bem er ftrenge (M. Guin. 162; Goudsmaard 78 f.). Auf Fidschi bat ur jeder einzelne Kurft (Bill u. Calp. 1, 219), fondern er Bau feinen Schutgeist; heifit diefer nach bem Bau a. B. mba, fo barf ber Bauptling bes Baus ben Namen nicht fubill. u. Calv. 1, 233). Am Baufe eines Fürften auf Umea fünf Schutgeifter abgebildet (Turner 519). Auf Banitoro j ein Bauptling feinen Gott ju zeigen, welcher in einem be-Baus wohne und führte barauf feine Bafte bor bas Loch indfrabben. Dicht baneben mar bas Grab feines Baters ober Der Gott eines anderen wohnte gang in ber Nähe in meifenhaufen (b'Urb. a. 5, 178 f.; 180). Auch bier alfo find itter in Thiergestalt ober mit spiten Zähnen ursprünglich geitter: aber wie wir fie räumlich bem Ahnengrabe auf Nitendi iben, fo fteben fie auch fonft in naber Berührung mit ber ber Abgestorbenen. Go biente den Dorefen als Kormar anch abel eines Berftorbenen (Goubsmaarb 75). Auch auf Baug man Knochen Berftorbener als Amulet, bewahrte die Schä-Angehörigen auf und brachte ihnen bei Krankheiten Opfer. und Schabel alter Weiber hing man bier und ju Mare 8) in die Pflanzungen, um reiche Ernte zu erlaugen und bie a Regenmacher bewirken Regen ober Trodenheit burch Begie-

gen ober Ausbörren ber Anochen eines Berftorbenen (Enruer 425: 428; Bill 9). Die Beifter ber Tobten mahrfagen auf ben Ge lomoinfeln, geben guten Fifchfang u. bergl. (Surville 241); at Balabea gehen fle in den Bald, wo fie alle fünf Monate ein Ach feiern, und allerdings borte man um diefe Beit immer Mufil m Lärmen vom Bald ber. Die alten Lente tangten und fangen bie (Turner 428), um ihre Göhne von ber Anwesenheit ber Beifter # überzeugen; urfprünglich aber um durch feierliche Nachahmung be Beifter biefe zu ehren. Die Beifter tehren unter ben verschiebenfin Bestalten gurud, um die Lebenden Rachts gu fchreden: daber bie ftets einen Feuerbrand bei sich führen, um fie zu verscheuchen (Fibili Will. u. Calv. 1, 241; Willes 3, 118 f.; N. Guin. 162; Berghaus Reitschr. 10, 356). Sie fomeben in ber Luft, meift m ihr Grab, doch können fie auch andere Infeln befuchen. Sie find d, burch welche weiffagende Briefter begeiftert werben (Chenne 10; Balab. Turner 81; 338; 425; 427; Lifu eb. 399; Erstine 369; Fate eb. 304; Gill 65; Turner 394; Tanna eb. 88; Mi Reina 356; 360; Admir.inf. Labill. 1, 267; Torresftr. Flisbers 1, XXXVI; Macgill. 2, 20; Reugnin. b'Urville a 6, 616; R. Guin. 155; 162; Gondem. 75; Fidschi Will. u. Cale 1, 217; Ellis 1, 409). Auch Bofes thaten Die Seelen, fie bruf ten Krantheiten u. f. w. (Turner 424). Und auch jener mertwir bige Blaube, daß die Weißen die wiederkehrenden Seelen feien, findt fich hier (eb.): ja auf den Banksinseln erkannte man unter den Gu ropäern bestimmte verstorbene Individuen felbft (ev. Miff. Mag. 1869, 329). Die Fidschie find ber Meinung, daß jeder Mensch zwei Seele habe, eine dunkele, welche zur Unterwelt hinabgeht, und eine belle, welche an bem Orte, mo der Mensch ftirbt, verbleibt und oft, namentlich bei Regenmetter laut ftohnt und feufat (Will u. Calv. 1, 241). Auch können die Seelen Lebender den Körper verlaffen und anden Schlafende beunruhigen; und umgekehrt gludt es bisweilen, eine foot entfliebende Seele durch lautes Befchrei zurudzurufen (eb. 242). Ra ber Meinung ber Bapuas von Nordguinea wohnt die Seele im Blut (Goubem. 77). Uebrigens haben hier alle Dinge eine Seele, and Bflanzen, Steine, Berathe, alles (eb. Mariner 2, 137), was indes nicht alle glaubten, mit benen Williams verkehrte. Bedes Ding ge langt auch in ein Baradies und zwar entweder ins allgemeine ober

er in ein ganz specielles, wie denn z. B. das der Kokonüffe zu engia auf Rewa ist, und der Häuptling von Rewa beklagt sich oft, Beiten großer Festlichkeiten nicht schlasen zu können, weil er stets Krachen der Nüffe höre, die, sowie sie irgendwo im Archipel verhit wurden, sosort in ihr Paradies kamen (Hale 55), wo sie ein sonderer Gott Moolembole in Sebrauch nimmt (Will n. Calv. 242).

Bir haben icon einzelne melanefische Paradiese ober wenigstens ufenthaltsörter ber Seelen genannt, fo Lottin auf Rut, Locha auf fn: auf Rate biek es Lafinatoto und murbe im Beften liegend geicht (Erstine 334; Gill 65); ebenfo bachte man fich Locha gu in im Weften (Turner 401). Auf Aneithum gingen Die Seelen d Umatmas: sie sprangen, um dabin zu gelangen, von einem Relt bes Westendes der Insel ins Meer, in Umatmas aber wurden fie richtet: die guten tamen in ein Baradies voll Speise und Boblen, die follechten, Diebe, Morder, Chebrecher in eine Bolle mo fie mger leiden mußten (Turner 371). Die Dorefen glauben an 8 Fortleben ber Seele auf bem Grunde bes Deeres (Gonbs. 1ard 77), mo fie nach indischer Beije aber gludfelig meiter leben; Apamboresen bagegen (N. Guin, 162) glauben an eine Art telenwanderung, indem die Seele des Mannes im alteften Sohn, ber Fran in der ältesten Tochter fortlebt. Um Eingange ber stermelt fitt zu Sate Salatau und ichlägt jeder herannahenden Seele it bem Beile auf ben Ropf (Turner 394). Auch auf den Fidfünseln broht den Seelen große Gefahr. Sobald fie geftorben find, erten fie annächst auf die Seelen berer, welche fich an ihrem Grabe pfern, um dann den Weg nach Mbulu, dem Parabies, anzutreten. n Ort von wo man — ber Wege geht burche Meer — abfährt, tift auf jeder Infel Mdratulu ober Thimbathimba, doch ift ein folder muptort für den ganzen Archipel auf Bannalevu, in der Rabe von di Thombothombo. Schon auf dem Weg dahin werden die Geister A Sageftolzen entweder vom Lemaslevu, bem "großen Beibe", wels auch fonft fconen Mannern nachstellt (Bill. u. Calv. 1, 239), ter aber bon Nangganangga gefangen und an ben Felfen gerschmete A Beber an Thimbathimba ankommende Beift wird burch einen magei ber bort fitt und fchreit, fobald er eine Seele nahen fieht, gemelbet: dann tommt Samuyalo, der "Seelentödter" und tampft Beig, Anthropologie. 6r. Bb.

mit der Seele, die wenn gludlich nach allerhand neuen aber minder eruften Gefahren nach Mbulu gelangt; die unterliegen werden von Sammals und seinen Brüdern gefocht und gegeffen. Deshalb wird auf Bame levu ein Mann mit bem König begraben, daß er für diesen ben ben Kampf bestehe (Will. u. Calv. 1, 197). In Monlu gibt & verschiedene Stufen ber Blüdfeligfeit; am geringften ift fie in Mmimuria, mo bas Leben im ganzen bem auf ber Erde gleicht, am bod ften ein Mburotu. Doch gibt es auch Strafen und Richter if Mdengei, der indes wenig auf moralische Trefflichkeit gibt. Untatwie Weiber werben in fleine Stude gerschnitten, jur Speise ber Gotter; Männer, die keinen Feind getödtet haben, muffen mit ihrer Reule eine arge Schande! - auf einen Schmuthaufen fclagen, andere wer ben gur Erbe gelegt, das Geficht nach unten und Taro in fie ge Die Seelen aufgefreffener Manner werden bon ben Gotten gefreffen (Will. u. Calv. 1, 242-8). Intereffant ift noch folgen ber Rug. Bei Thimbathimba liegt die Stadt nambanggatai, welch bie Beifter paffiren muffen. Deshalb find bier alle Saufer fo gebant, baf Border- und Sinterthur in gerader Linie liegen, um ben Geiften freien Durchaug au gestatten, und bie Einwohner forechen ftets un halblaut mit einander, aus der Ferne rufen fie nie, sondern reden mu burch Geften (eb. 245). Mbulu foll nach einigen fern im Wefter liegen, als Infel im Meer; ober es liegt in det Untermelt (Gee mann 399; Sale 55). Man glaubt an mehrere Simmel über einander (Bill. u. Calv. 1, 247); einige glauben an Seelenman berung, andere an Bernichtung der Seele nach dem Tode (eb. 248); welche lettere Anficht wohl nur auf die niederfte Bolleflaffe ihre An wendung findet. Doch hat der Cult der Seelen fpater auf Diefelbt Weise um sich gegriffen wie zu Bolynesien. Auf Tanna ift dies au meisten ber Fall: hier heißen die Götter und die Beifter ber Bor fahren mit gleichem Worte aremha (Turner 88), und die Botter find fo hinter ben Geelen gurudgetreten, baf aufer ber Sonne bieft letteren allein Opfer und Berehrung erhalten (eb. 13; 88). Auf Baladea war es ähnlich; und auch auf Neuguinea spielten die Geelen ber Borfahren, welche am Rumeram bargeftellt maren, eine großt Rolle und hatten wie es scheint die alten Götter ins Darchenhaft und Menfchliche herabgedrudt; ähnlich wohl auch auf Ritendi. Allein hierbei ift mohl zu beachten, daß die fo verehrten Geelen ftets #

Shutgöttern geworden sind; wie auch die Korwars als Abbildungen er Todten galten (N. Guin. 162).

Auch eine Menge mythologischer Erzählungen gibt es, von benen ms hier nur noch einige Schöpfungsfagen beschäftigen follen. Sage, welche Seemann (397) erwähnt, daß eine Art Amorphofallus ben himmel emporgestoken hatte und besmegen auch beim Beltuntergang Schut bieten murbe, ba fie ein "vasu" bes Simmels i: diese Sage konnte von Samoa eingewandert sein. Die Gestalt der Mite verdankt Bitilevu dem Gott Rokomouta (Will, u. Calv. 1. 50), nach anderen bem Mbengei felber (Seemann 394). Auf Lifu Inf Laulaati zuerst einen Stein, aus welchem Mann und Weib worgingen (Turner 401). Auf Erromango mar ber erfte Menfc Beib (Turner 496); die Menfchen gingen auf allen Bieren, : Schweine aufrecht, bis nach einem Befcluf aller Thiere bie Gibie bem Schwein auf bem Ruden fprang; feitbem geht ber Menfc tabe, bas Schwein gebudt (eb.). Auch auf Tanna spielte in einer igen nicht recht verftändlichen Schöpfungemythe ein Stein eine große Me (Turner 88). In ber Torresftrage galt als ber erfte Menfc Riefe Abi, welcher beim Fischen von der Fluth überrafct aber t feinen Beibern in Felfen vermandelt murde (Dacgill. 2, 30). er ift ber umgekehrte Bang, ber erfte Menfch entfteht nicht aus, ibern wird jum Felfen. Die Infel Abie bilbete fich burch einen valtigen Treibholzstamm; eine Frau erwuchs auf ihr als erfter enfc, welche bann mit einem Bapu vom Festlande Nachkommenaft zeugte (D. Guin. 115).

Wir finden in allem Borstehenden nichts, was wir nicht entwer ganz ebenso oder ganz analog in Polynesien gefunden haben. lerdings sind unsere Nachrichten, außer über Fidschi, sehr dürftig; ein wir sind doch zu dem Schlusse berechtigt, daß auch reichlichere achrichten nur analoge Züge bringen werden. Es ist nun freilich se verlodend, alle jene Einzelnheiten, die wir zusammenstellten, noch mal streng zu mustern und mit der polynessischen Religion zu vereichen, allein wir können und müssen dies dem Leser überlassen, inm wir nur kurz folgenden Hauptsatz hinstellen, welcher durch alles bestehende bewiesen ist: die melanesische Religion ist genau der powessischende bewiesen ist: die melanesische Religion ist genau der powessischen verwandt, aber selbständig entwidelt und zwar selbständig i verschiedenen Punkten entwidelt. Sie beruht, wenn wir von Ein-



bei Renguin. Rogge veen 569). Auch grüne Zweige oder Blätter bienten zu ähnlichen Zweden. Die Fürsten konnten Tabus auferlegen und nicht selten ist auch hier das Tabu politisch gebraucht und gemisskundt (Fibschi Will. u. Calv. 1, 235; Neucaled. Lascazas nouv. 2011. 2012. Die Ausbehung duss Tabus erfordert manche Feierlichkeit (Will. u. Calv. 1, 235); dech hat auch hier Wasser enttabuirende Kraft (Hebriden Forster 3, 15; Rallikolo, Neuguinea ders. Bem. 517; Fidschi Will. u. Calv. 1, 249). Auf Oertlichkeiten, welche tabu sind, müssen zu Nitendi Leute, die keine Häuptlinge sind, ihre Kleider ablegen (d'Urville 2.5, 346); auf den Fidschi kroch man darüber hin (Will. u. Calv. 1, 233).

Late B. Mary D. M. Mary D. T. W.

3

¥

3

z.

=

=

Die melanefischen Sprachen haben, soweit fie bekannt find, alle ein Bort für Gott, welches auf Tanna jugleich die Geelen ber Borforen bezeichnet (Turner 88), im Fibichi jugleich alles Staumenswerthe, Ungewöhnliche (Will. u. Calv. 1, 216). Trot aller finn-Achen Borftellungen, Die man von ihnen hatte (g. B. Turner 13), bacte man bie Götter als geiftige Wefen und ift von Fetischanbetung fehr entfernt, benn alle Bilber, Thiere, Baume, welche als Götter berehrt werden, gelten nur für heilig, weil sich bie Gottheit auf fie berablaft (Bill. u. Calv. 1, 216; 220; Reng. Gondemaarb 81; Bebriben Gill 8; Turner 349 f.). — Tempel hatte man überall (Tanna Turner 85; Ritendi Dillon 2, 191; d'Urb. a. 5, 151; Salom. Rietm. 188; Wagen Leffon compl. Buff. 3, 27); bie großen ju Dorei und Telof Lintju auf Neuguinea, welche von be-Rimmten Jünglingen bewacht wurden, sind schon beschrieben. Ubrigen Melanessen dienten auch die ju Fibschi, wo jeder Ort einen ober mehrere hat, als Berfammlungshaus, Schlafraum für die Dlanner und öffentliche Berberge (d'llrb. b. 4, 223; Eret. 168; Bill, n. Calb. 1, 221). Sie fteben auf Steinterraffen und zeichnen fich burch ihr hohes Dach, den beiberfeits vorstehenden Firstbalten und burch befonders reichen Schmud von buntem Seil, Waffen u. bergl. Bu bem roben Bretteraltar bes Inneren hangt vom Dache ans. berab ein Stud Beng, welches als Weg bes herabsteigenden Gottes gat (Erst. eb. Will. n. Calv. 1, 222; Seemann 393). Gern bant man einen Tempel bahin, wo ein Bauptling getöbtet ift; und bei ber Bründung durfen Menschenopfer nicht fehlen. Doch gab es

auch Opferpläte, welche nur aus einem umzäunten Raum befimber (Seemann Beitfchr. f. Erdl. n. F. 10, 234). - Alle Ibole, welch wir in Melanefien finden, find Darftellungen von Schutgeistern obr Seelen ber Borfahren: Bilber von mirtlichen Göttern tommen im gends vor. Wohl aber fand man auf Fidschi und den Bebriden beilige Steine, welche als Sit bestimmter und fehr mächtiger Got beiten, welche bei ber Weltschöpfung mitgewirkt batten, galten, wie and Mbengeis Mutter ein Stein gewesen fein follte (Bill. u. Cala. 1, 221). Sie ftanden auf Tanna in heiligen Bainen und trugen auf Ridichi bisweilen ben Litu ober andere Bierrathen. Auf ben bo briden fab man ferner in einem langen bunnen Stod, ber beshall ftets in ben Banden ber Mergte und Fürften mar, ben Git eines bell bringenden Gottes (Will. u. Calv. 1, 220; Gill 8; Turnet 349 f.). Auf Hnie (Umea) waren die fünf plastisch porspringenber Riguren mit barüber gemalten Röpfen am Baufe bes Fürften Sont geifter (Turner 519); Schutgeister waren die grotest geschnitte Kormars, welche daher männlich und weiblich gedacht wurden, mit ebenso die ähnlichen Bilber, welche man im Salomoarchipel (Rietm 188; Benfufan J. R. G. S. 32, 47), in ber Torresftrage (Fline bers 1, XXXVI), in Neubritannien (Dampier 5, 98; Leffor compl. Buff. 3, 81), auf Wagen (Leffon eb. 27) und den Infell nordwestlich von Neuguinea fand (Bool. zu Frenc. Pl. 47). Da opferte ihnen; in der Torresstrafe brannte Barg, hingen Schäbel w ihnen; man trug fie als Amulette. Die ichon beschriebenen Bild am Rumsram zu Dorei sowie die Figuren an den Bfeilern des Saw fes, von benen die Manner mit übergroßem und ausgerecktem Glied, bie Frauen bie Band vor ben Schoof haltend bargeftellt find, einigt mit Waffen in ber Sand, eine Frau mit acht Banden (D. Buin, 153 f.; be Bruijntops 186), find Schutgeifter, benn einmal haben auch bie männlichen Kormars das ftarte Glied (R. Guin, Tafel W W), andererfeits nennen fie die Papuas felber Bilber ihrer Borfahren (eb.). Dag wir Schlangen und Fische unter ihnen bargestellt finden, spricht nur für jene Deutung: benn ber Schutgeift nimmt gang gewöhr lich jene Gestalt an. Go erklärt sich benn auch ber Widerspruch unter den Berichten über Baladea und die neuen Bebriden, welcht balb feine Götterbilder haben (Bal. Lascagas nouv. ann. des voy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419; Bebr. Gill 67; Erefine 334;

toyalitätsinf. Gill 8), bald folche besitzen follen (Loy. hebr. Turser 519; Gill 127; Balad. Turner 427). Sie hatten keine Bilder von Göttern, wohl aber von Schutzeistern und Todten; und 10 sand man auf Baladea ungeschickt geschnitzte Denkbilder, Bretter wer Stäbe mit eingeschnitztem Gesicht auf den Gräbern, östers auch m Eingange der häuser, namentlich an denen der häuptlinge (Lasissell, 2, 225; 239; Forster R. 3, 243; Turner 427). Solche Bilder waren es ohne Zweisel auch, welche Patteson auf Ambrym md Erskine zu Fidschi in den Tempeln vorsanden (ev. Miss. Mag. 1869; 319; Ersk. 252).

Religiose Feste, die nicht allzu häufig find, hatte man auf Fidschi eim Bflanzen und Ernten der Dams, beim Jahresichluf (Will. n. falb. 1, 230; 233), in Tanna zweimal im Jahr und hier auch och außerbem bei hochzeiten und Geburten (Turner 13; 85) in tut bei ber Beschneibung (Reina 357), mahrend man sonst weber be noch Geburt ober Tob religiös feierte. — Opfer aber werden anfig gebracht. Die Wuta bringen fie unter Gebet der Sonne (Sal. Ruller b. 104). Auf den Fidschi, mo indeft die Gotter nur die kelen ber Opfergaben, die Opfernden und die Briefter die Gaben bft verzehren, maren fie gang enorm (Will. u. Calv. 1, 231; ret. 222). Dankopfer brachte man nach Tödtung eines Feindes, ich Rettung aus Befahren, nächtlichem Schildfrotenfang u. f. w. Bill, u. Calv. 1, 231; Eret, 439; Dillon 2, 239); ben 26iciebenen und Schutgeistern opferte man überall (Kunaie, Balab. urner 425; Lon. eb. 399; Bebr. Turner 371; 394; Forfter 3. 181: N. Guin. Goudem. 76 f. 81 u. f. m.), mahrend bingen die oberen Götter teine Opfer mehr empfingen (Bill. u. Calv. 217); boch betet man ju ihnen (Erst. 247), wie zu den anderen öttern, namentlich aber zu ben Schutgöttern und nur zu biefen, ber Bauptgott gang jum Menichen berabgefunken mar. Die Balaaner beteten vor jeder Unternehmung ju ihnen (Turner), die mnefen zur aufgehenden Sonne und vor jeder Mahlzeit (Turner ). Der Bauptling, ber augleich Briefter ift, fpricht bies Gebet und ar fleht er barin um langes Leben, Befundheit, gute Ernte, Erfolg Rrieg u. f. w., er tragt also alle Bedürfniffe bes Lebens ben Gotn vor. War man in Angst, so baute man in Fidschi vernachlafte Tempel rasch wieder auf oder errichtete neue, man peinigte fich

felbst; um Regen zu ersiehen, zogen ganze Processionen auf allen Bieren umher, und jeder Einzelne trug noch dazu einen schweren Stein am Hals (Will. u. Calv. 1, 232) u. s. w. Waren aber die Göteter nicht willsährig, so schalt man sie, forderte sie zum Kamps herand oder züchtigte sie, natürlich nur die Schutzgötter (Will. u. Calv. 1, 236; de Bruijnkops 186; 189). Uebrigens aber sind die Relamester fromm und devot und halten ihre religiösen Satzungen, numentlich die Tabus sehr streng (Will. n. Calv. 1, 233; 239). Imar gab es Freidenker, wie Thakomban ein solcher war (Erst. 249); auch hatte man Geschichten von solchen, die an der Allmacht der Götter gezweiselt hatten, die aber dann auch allemal von der Macht der Götter bestraft wurden (Seemaun 401 f.).

Auf Baladea, wo jede Familie ihren eigenen Briefter batte (Turner 427; Bill 8) und auf ben Loyalitäteinfeln mar eine erbliche Priefterschaft, jedoch ohne politischen Ginfluß (Turner 426). Auf Kunaie bagegen und Fibichi tann jeder Ginzelne Briefter werben, sobald er nur etwas was eintraf vorher gesagt hat. Hier nämlich find die Briefter jugleich Bahrfager (Will, u. Calv. 1, 227; Bergh. Beitschr. 10, 356; Chenne 10). Gehr wichtig ift, bef an manchen Orten ber Bauptling auch jugleich Briefter ift, fo auf Tanna, wo indek außerdem noch eine fehr einflukreiche Schaar bot Brieftern die war, welche um den Bultan wohnten, so auf Nitendi (Turner 85 ev. Diff. Mag. 1869; b'Urv. a. 5, 176). An an beren Orten gab es gar teine Priefter, wie z. B. zu Dorei und font auf Nenguinea (be Bruijntops 187; Goudsm. 81). Auf Ribidi bilden die Briefter amar einen felbständigen allein teineswegs erblichen Stand, hängen aber gang bom Fürsten ab (Bill. n. Calv. 1, 226). Doch ift ihr Ginfluß aufs Bolt bedeutend (Dillon 1, 22). 3hr Rang bestimmt fich nach bem bes Gottes, welchem fie bienen. Dem jeder Briefter bat seinen eigenen Tempel und Gott, in dem er und bem er bient; und wie er nirgende andere thatig fein tann, fo tant auch Niemand einem Gott anders opfern, als in feinem Tempel und mit feinem Briefter (Bill. u. Calv. 1, 226 f.). Daber tommt et natürlich, daß der Briefter des höchsten Gottes vornehmer, einflußreicher und reicher ift als feine anderen Collegen (Baimard bei b'Urv. a. 4, 701), über die er aber feine Dacht befitt (Sale 56); und ebendaher auch, daß eine Anrufung Ndengeis viel umftändlicher

mb toftspieliger mar, als die anderer Götter (Will, u. Calv. 1, 180). Jebes Befragen eines Briefters ift mit Gefchenken an biefen mb mit Opfern für den Gott verbunden (Sale 57). Die Briefter ub hier, wie in Bolynesien, ber Bermittler zwischen Göttern und Menschen, theils durch Befragen, theils dadurch daß fie begeistert werben bon einem Gott, ber in fie einbringt und aus ihnen beraus Die somatischen und pfpchischen Aufregungen find bier wie n Bolpnefien und bedürfen keiner weiteren Beschreibung (Fibschi Will. 1 Calp. 1. 224; Sale 57; Erstine 250; Rungie Chenne 10; Ritendi Dillon 2, 301; 306). Doch ift es psychologisch von hohem Intereffe, au feben wie die Briefter in Gegenwart der Missionare sich n biefe Begeifterung nie binein arbeiten konnen, benn bagu gebort langer ungetheilter Glaube wie der Anwesenden fo der Sandelnden elber. Auch Briefterinnen gab es auf Fidschi, aber minder geehrt mb mächtig als bie Priefter (Will. u. Calv. 1, 223), fie ftanden woll den weiblichen Gottheiten zur Seite. Die Tracht der Briefter Gelbft zeichnete fich burch einen langen heiligen Kamm sowie burch n Stirnband aus von Scharlachfebern (eb. 227). Die Baare liefen ! lang machsen und einzelne Loden hatten befondere Ramen: fo bieß ne Lode eines Briefters, den Calvert fab (2, 102) "großer Wind", ril ein folder nach mangelhaftem Opfer weben würde; eine andere erborbenes Brod", weil er, wenn nicht beleidigt, die Ernte fo reich acht, daß der Ueberfluß verfault; eine britte "gefottener Fifch", un einen folden bereitete man ihm fofort nach jedem Fischfang. ufer ben Brieftern gab es noch Bahrfager, welche von jenen burchs verfcieden find (eb. 228; Macdonald J. R. G. S. 26, 250); tahrfager auch zu Dorei (be Bruijntops 187) und fonft. te besondere Art von Sehern gab es, die "Gottseher", welche jebe pur eines auf Erben manbelnden Gottes ertannten und baburch n großer Bebeutung maren.

Zauberei, über beren Anwendung beim Wettermachen u. dergl., er deren juristische Geltung wir schon gesprochen haben, wurde viel trieben und ganz in der Art wie zu Polynesien. Um Jemanden mit oder todt zu zaubern bedurfte man eines Restes von seiner peise, eines Abfalls seines Körpers, auch wohl des Knochens eines orsahren und man glaubte so sest an die Wirksamkeit des Zaubers, ich die Freigeister auf Fidschi (Will. u. Calv. 1, 248), daß man

wohl aus Furcht und Schmermuth ftarb, daß man beim Est bebentenberen Fürsten, den man stets durch feindlichen Zauber sacht sah, wohl Krieg mit dem Rachbarstamm aufing (Tanna ner 18-19; 90; Erst. 804; Fate 820; Turner 894; mango Turner 495; Runaie Erstine 890; Rencaled. T 425; Mare eb. 411; Gill 8; Fidschi Will. u. Calv 1, Kuf Reina 860; Rengnin. de Bruizntops 189). Zu wurde deshalb bei einer Epidemie die samoanische Missione er weil man durch ihren Zauber das Unheil hervorgebracht glandte tine 817; Turner 861).

Krantheiten bielt man nämlich für bie Wirtung feinbfelig monen, welche in den Körper theils freiwillig, theils durch & rung gezwungen einbrangen. Diefe Damonen waren entweber feliae Götter, auch die bochften (Ruf Reina 860) ober fei Seelen; und barauf grundete fich die Art, wie man Krantheite behandelte, nämlich Befchwörung. Aerzte und Zauberer fallen ansammen. Um Krantheiten an vertreiben, brachte man ben Dofer (Balab, Turner 425; Tanna Forfter R. 3, 181; Fat auf Fibiai ben Göttern felber (Bill, u. Calv. 1, 187; 24! ben Tobten (eb. 1, 191 f.). Ober man brachte ben Kra machern, ben Bauberern Gefchente (Tanna Turner 18; 90; Bill. u. Calv. 1, 249), welche bann ihr möglichftes burch gauber zu thun versprachen: ober man trug das 3dol des meift einen Stab, jum Kranten bin, um ihn damit zu berühr au beilen (Turner 349 f.), ober fcalt ben feindlichen Ge ftrafte ibn (Dorei De Bruijntops 189). Diefe Bauberargte au Baladea und Fidschi, weil die Fürften fie oft politisch be febr verhaft und ihr Leben bedroht (Turner 425; Las nouv. ann. des voyag. 1855, 1, 333; Will. u. Calv. 1, während fie umgekehrt auf ben Salomoinseln hochgeehrt maren ville 241). Wie man ihre Wirffamteit bachte, bas zeigt Reinas Bericht über Ruf (360): man hat "Gebete", b. b. fprüche für alle Dinge, für Wetter, reichlichen Fischfang, B u. f. w., welche baburch wirken, baf eine Kraft aus bem "B - ben man bier also für ben Git ber Geele ansab - bes ben auf ben betreffenden Begenftand übergeht. Manche habe besondere Kräfte in fich, welche aber nicht erblich find. Für solche Kräfte hielten fie die Medicin der Missionare.

Doch hatte man auch wirkliche Arzueimittel: auf Tanna war Aberlaffen bas Sauptmittel und bei schlimmeren Fällen eine Art Dora, die am fuß angewendet wurde (Turner 92). Auf Rut geben die Rranten an die See, weil fie die Seeluft für gefund balten, fie nehmen Fifchbrühe und ben Aufguß einer großblättrigen fcleimigen Bflange ju fich: trante Blieber ichnurt man möglichft feft ein, bei nicht lotalem Schlechtbefinden ift man, fo lange es geht und wenn der Kranke keine Nahrung mehr zu sich nimmt, beginnen die Befowörungen des Marfaba. Bon Seilmitteln scheint auf Renguinea nichts befannt zu fein (R. Guin. 120; 161). Wenn man nun auf Fidici die Kranten besonders schlecht behandelte, wenn man fie aus ben Säufern hinausschaffte, sich von ihnen möglichst fern hielt, ja fte noch lebend in die Boble brachte, wo man in einigen Gegenden bie Codten beisette, oder fie noch lebend aufputte und ausstellte (Will. Calv. 1, 183; 187-8); wenn man fie unterwege aus Schiffen lebend in die See warf (Erstine 289): fo ift bas, wie wir fcon oben zeigten, nicht blos Graufamkeit und Robeit, fonbern zugleich burch die Angft vor dem bofen Beift in ihnen veranlaft. Dies geht gang flar baraus hervor, dag man die Kranten für boswillig hielt; bag man glaubte, fie wurden die Schlafmatten, die Befäge, die Speifen anderer durch ihren Speichel verunreinigen, b. h. den Damon ber in ihnen haufte, auf jene übertragen (Will, u. Calv. 1, 186). Deshalb ermordete man in Fate phantafirende Krante fofort (Enrner 444) und manches bon ber Töbtung ber Kranten, mas wir oben befprachen, findet bier feine Löfung. Gben daber erklart fich and die feltsame Sitte, die in einer Gegend bes Archipel herrscht, bag die Bermandten bann einen Kranten zu erdroffeln befchliegen, wenn in ber Nabe mo er liegt, ein Baumzweig gebrochen ift (Will. u. Calv. 1, 185 f.): jedenfalls erfeben fie baraus, baf ein bofer Beift feinen Weg ju bem Kranten genommen hat.

Ein Sterbender wird hier (Hale 63-4) und zu Fate (Gill. 65.) durch besondere Gaben ber Freude ausgerüftet zum Weg nach und zum Aufenthalt in ber Unterwelt. Trat dann der Tod wirklich ein, so erheben die Angehörigen ein lautes Jammergeschrei (Fibschi Hale 64; Will. und Calv. 1, 187; Tanna, Turner 92; Fate

es, 398; Ruf Raina 360; Ren Guin. 482) unb es benimm unn bie Tranerfelerlichteiten. Runachft befteben fie in leibenfcaftifin Tranerreben (Bill. und Calb. 1, 196), in gewaltigem Birm. 32 Abfci fcmitt jeber Mann beim Tob bes Abnigs ober ber Rougt Ach ober einem Familienglieb, namentlich Kindern, ein Finger der Bebenglieb, auch wohl einen gangen Finger ab (Bill. und Calt. 1, 198; b'Urb. a. 4, 702-8; 717; b. 225), bie men im Sonk bes Tobten aufbangt (Bill, und Calv. eb. Benfufan 46), mm fceert fich die Saare, die Beiber brennen fich Bunben, alles um fe leibenschaftlicher, wenn ber Sauptling auf nunatürliche Beife geftecen ift. Babrend bann bie jungen Lente eine Reihe von Rachten jeben möglichen Litrm machen, liegt ein Tabu über bem ganzen Lande, man get in Trauergewändern. Am vierten Tage feiern Frennde bes Berfier benen bas "Springen ber Bfirmer", inbem fie möglichft genan ben Berfall bes Leichnams fich ansmalen, in ber fünften Racht aber bie "Erbeiterung", inbem fie alle moalichen tomifchen, oft inbecentes Spiele aufführen, wie Williams meint, um über ihren Annuet binaus an tommen, in Bahrheit mohl, um ben glintfeligen Buftant, in welchem bie Seele fich nun befindet, baranftellen. Am zehnten Tag machen bie Beiber, bewaffnet mit Anthen, Striden, Beitfoc, einen Angriff auf bie Manner mit Ansnahme ber bodiften Samptlinge welche flieben und fich nur jum Schein vertheibigen, indem fie jem mit Erbe werfen. And eine Menge Festmable werben gu Ehren bet Tobten gehalten und fchliefilich ein Fest "hundert Rachte" genannt, mit welchem die Festlichkeiten abschließen, welches aber jest nach 10 Faft tagen fcon gehalten wird. Rähne, welche bei Landestrauer ankommen, zeigen dadurch ihren Antheil, daß sie eine Trauerflagge aufziehen, welche hernach ins Meer geworfen wird. Schlieklich wird noch irgend eine größere Arbeit (Rahn, Studzeug u. bergl.) vollenbet, welche bam gang abweichend von polynefischen Sitten den Ramen beffen empfängt, um beffen Audenken ju feiern fie bereitet marb. Rabne gelten bier bei gleichsam als belebt; man "erwedt" fie vor der Arbeit burch Erommelwirbel und "fchläfert" fle nachher wieder ein. Bu Latemba gieht eine lange Reihe Weiber unter einformigem Gefang mit Korben voll weißen Sand jum Grabe, um es damit ju bebeden (Will und Calv. 1, 198-200). Diefer lette Gebranch tann von Tonge herübergenommen sein, doch ift dies nicht mahrscheinlich. In Aneithen

ind beim Tod eines Sauptlings fein ganzes Bermögen, Saufer, dame u. f. w. verbrannt (Chenne 33), in Banua levu (Fibschi) 18 Saus des Todten fofort von den nächsten Bermandten gelündert und allgemeiner Tumult erhebt fich, bei welchem die Weiber infig "Rrieg Krieg" rufen (Bill. und Calv. 1, 187). abten werden ju Fibichi feierlich geschmudt und ausgestellt (Sale 4; Will. und Calv. 1, 189), bann fommen alle Bermandten und einen herkommlich über ber Leiche. Darauf grabt man, mabrenb t Worte Fidschi Tonga (Often Weften) zweimal gesprochen werben, Brab, hullt ben Körper in Matten und legt ihn in die Gruft, in ender Stellung (Mariner 1, 36). Die ermordeten Weiber, Die h festlich geschmudt find, legt man neben ibn, ihre Banbe auf feiner uft (Sale 65); auch die Beschente, die man bem fterbenden brachte, t man mit hinein (Will. und Calv. 1, 190). Wer es irgend n, begrabt die Seinen bei sich, Kinder oft im beften Theil bes uses, "daß tein Wind ihre Rube flöre, tein Regen auf fie falle". t Biti levu bringt man die Leichen wohl auch in den Tempel, turg n vermeidet den allgemeinen Begräbnifplat, weil der in der Regel r unfauber ift (eb. 191). Auf das Grab tommt entweder ein iger Steinblod, wie man einen solchen auch ba aufstellt, wo ein ann getöbtet ift (Sale 65; Will. und Calv. 1, 192); Graber neiner Leute find mit Steinen umgeben ober haben nur

> "Einen Stein zu Baupten; Bu Fugen einen Stein";

er den Gräbern Bornehmer errichtet man eine Art Dach oder auch dere mehr oder weniger künftliche kleine Bauten (Will. und Calv. 192; Erskine 216). Auf Neucaledonien sind die Gräber ne Erdhaufen, mit Gitterwerk umgeben, in welchem häusig eine ange mit einem Menschenknochen oder einer Muschel oder einem geschnitzten Gesicht stedt (Labill. 2, 190, 207; Pigeard nouv. 1. des voy. 1847, 3, 299; Forster R. 3, 231). Einem Fürst stedt man seine Wassen darauf (Turner 425). Forster 3, 218; Bem. 495) sand die Gräber auf Bergen angelegt. Auf Tanna sand Cook kleine Hütten auf dem Grabe, in ichen die Todten vermoderten (Forster R. 3, 181); nach Turner 2) dagegen wird die Leiche, welche zuvor seierlich geschmüdt und leestellt ist, in die Erde begraben und zwar nicht in die eigentliche

4-5' tiefe Grube, fonbern in ein Loch, was man in einer Seiter wand berfelben anbringt. Jest fängt man auch zu Aneithum an, Die Leichen ju begraben, welche man früher ins Baffer marf (Turner 863). Auf Erromango liegt ber Tobte oft gang unbebedt obn er wird eingegraben und ihm ein Stab au Bäupten und Fugen ge ftedt (eb. 495). Auch ju Fate, wo man die Gebeine ber Bornehmen auf Bfable bing, um fie ju allerhand Bauber ju gebrauchen (Turuer 393; Mare Bill 8), werden die Todten fonft begraben, wie and au Ritendi (Dillon 2, 304), mo auf dem Grabe eines Baupt lings eine Butte in Geffalt eines fleinen Saufes errichtet und ba Schadel bes Tobten in einem Rorbe bavor aufgehangt mar (Bain bei b'Urb. a. 5. 334) und im Galomoarchipel. Sier legte man (Surville 242) bie Leiche eines angefehenen Mannes auf ein Ge ruft über die Grube, in welche das faulende Fleisch fällt. Ropf mb Knochen hebt man dann auf dem gemeinsamen Begräbnifplat auf, boch wird jene Grube augefüllt und eine fleine Butte barauf erricht oder, bei Kindern, Blumen baranf gepflanzt (eb.). Doch fab Do milton (Bandora 80) auf einer folden eine Byramide von Menfchen fcabeln, Thiertnochen und Schildfrotenfchalen, über welches ein langes Ruber auf gabelförmigen Stüten lag. Auf einigen Infeln ber Torresftrafe lieft man die Leichen gleichfalls auf einem Gerufte unter beständiger Bewachung faulen, trennte dann das Saupt vom Rumpf und biefes trug nun die Wittme bes Berftorbenen, fo lange fie Wittwe war, stets mit fich. Der Rumpf wird begraben, ein Bügel gehäuft und diefer mit Stoden, welche oben roth find, mit Muscheln u. bergl. verziert (Macgill. 2, 32). Auf anderen Inseln hob man die Schabel ober anstatt ihrer zu grotesten Befichtern bemalte Steine in offenen ober geschloffenen Gehegen auf, welche im Balbe gelegen und mit Muscheln und Knochen wohl verziert waren (eb. 2, 37; vergl. Jacquinot bei b'Urv. b. 9, 330). Bu Rut, mo bas ganze Dorf einen halben Tag um einen Tobten weint, ber buntge malt und vor seinem Sause begraben wird, find die Graber mit Rohrzäunen umgeben, innerhalb beren mahrend bes erften Monats ein Feuer brennt, "bamit die Seele fich marmen fonne"; mahrend ber erften vier bis fünf Monate fingt die Mutter ober Frau bes Berftorbenen eine Todtenklage jeden Morgen und Abend; dann wift man die Umzäunung weit vom Dorfe weg und ein Festmahl schließt

it game Reier. Die Reicheren werben and gleich nach bem Tobe uch ein Gastmahl gefeiert, ärmere nicht, beren Leibtragende von den iberen verhöhnt werden (Ruf, Reina 361). Auch auf Wagen ird die Leiche beim Saus unter einem hölzernen Gebande begraben, eldes meift einer hundehütte abnlich, bisweilen aber auch ein grömr Schuppen mit bolgernen Bilbern ift (Frencinet 2. 56 f.). uf Reuguinea hat man vielfach gemeinsame Begräbnighöhlen, won man die Gebeine ber Tobten unter Festlichkeiten beingt, wenn tie icon ein Sahr ober langer im Grabe gelegen batten (Sveelannsbai N. G. 126; Latahia eb. 49; Mariannenstraße J. R. G. S. 389); die Bewohner der Gebirge trodnen die Leichen über einem mer, das lange unterhalten und von den Kindern der Blutsvermandn bewacht wird, aus und feten fie bann fofort in jene Sohlen bei 1. 391; Modera 113; Sal. Müller b. 105). Der Begräbnife at an der Speelmannsbai ift mit eigenthümlichen Banschen verseben, tf benen oben auf einem Balten ein hölzerner Bogel, bas Bilb ber ietle saß (R.-Guin, 23 f.). Kepts fand baselbft eine Menge Toballofe, rothe Zeichnungen und Menschenflauren (541). In einigen rten, bei Lobo, hob man die wieder ausgegrabenen Gebeine in irben auf (Boudyd 32) und ftellte fnicende 2' hohe Solgfiguren, en Bande gegeneinander gelegt maren, deren Daumen an der tfe ruhten, auf den Gruben auf (eb. 31). Bu Dorei begräbt man Leichen in fitenber Stellung, mit Waffen und Berathen, und umtat bas Grab und fiellt einen Kormar auf baffelbe. Dann balt n ein Todtenmahl und die Angehörigen beweinen ben Todten einen gen Monat lang täglich. Ein erftgeborner Sohn ber als Jungg ftirbt, wird auf einem Beruft fo lange über ein Feuer gelegt, ber Ropf fich abtrennt, ber bann im Saufe getrodnet und fpater rlich jum Rormar geweiht wird (Goubsward 70 f.). Aehnlich bie Bestattung zu Ahamboris (N.Guin. 162). Die Anwohner ber mboldtsbai bestatten die Todten auf den Bergen (eb. 180).

Wir können uns jetzt, da wir das ganze Leben der Melanesier rschaut haben, ein ziemlich sicheres Bild ihres Charakters entwersen. re Dieberei ist der Zug, welcher gleich am ersten und am unangemsten vorsticht, der nur an wenig Punkten (Speelmannsbai Reuin. 127; Dorei de Bruijnkops 185; Admiralitätsinseln La. 1. 1, 261; Ruk Salerio 342f.) nicht, der aber anch unter ihren

höchfigebildeten Bölkern fehr verbreitet war, unter ben Anwohnen der Humboldtsbai (R. Guin, 85), auf Fidichi, wo er nur gegen Land leute, nicht gegen Fremde und nur bei Entdedung geftraft wird (B u. C. 1, 127). Er entspringt aus großer Begehrlichfeit und bo fucht, welche fie bis jum Morbe führt. Betrügereien und Berftellme finden fich gleichfalls bäufig, feineswegs aber überall, 3. B. namentlich in den nördlichen Theilen Melanefiens nicht. Am ärgften warn biefe Laster auf Fibschi ausgebildet, wo auch Lüge gang allgemin Angewohnheit mar. Go reben fie jedem, den fie fich an verbinden wünschen, gang nach bem Munde, ohne nur einen Augenblid bet ernstlich zu meinen, was fle fagen. Doch werden eigene Thaten mit gelängnet: bies wurde entschieben als schimpflich gelten. Dagegen fin fle für Wundergeschichten und die tollften Aufbindereien gang leich glänbig, glauben aber die Erzählungen von den Ländern der Weißen nich, weil dies ihren Stolz verleten murde: benn fie konnen es nicht w tragen, fich in irgend etwas unter die Weifen ftellen zu muffer. Berletzung ihres Stolzes bringt fie oft ganz auker fich vor But, ja bänfig jum Gelbstmord. Dabei find fie unverschämt und undand bar - boch haben fie fich in ben Miffionen vielfach anders gezeigt. von der innigsten Dankbarkeit (3. B. Calv. 3. A. 562) - und vor allen Dingen, worin fie durch ihre Berftellungstunft im boben Grabe unterftutt werben, rachfüchtig. Sie vergeffen teine Beleidigung; fie machen fich Merkeichen, um ftete von neuem an die Rache erinnert ju werben, ber fie bann gelegentlich genügen, burch Mord, Raubert ober gedungene Meuchelmörder. Tapfer sind sie gar nicht; es if eine Eigenschaft, welche bem gangen Gebiet zu fehlen scheint, mohl aber miftrauisch, furchtfam. Blutgierig find fie im bochften Grabe - oder beffer gefagt, fie find gegen Blutvergießen im höchften Grade gleich gultig, ja, ihre Rachfucht treibt fie zu ben fcenflichften Granfamteiten und wenn jest alte Leute ergählen (B. u. C. 1, 119), bies fei früher minder arg gewesen, so mag auch dies nur ein Anschmiegen an die Deb nung ber Fremben fein, glaublich ift es nicht. Diefes abichredenbe Bild gilt hauptfächlich von den Fidschi, von welchen 3. B. durch Jackson bei Erskine, durch Williams und Calvert ein grauenhaftet Detail gegeben wird, welches beweift, doft gangliche fittliche Berwilde rung bei guten geiftigen Anlagen bestehen tann und höhere Culturfähigkeit nicht ausschließt; ja daß - und dies ift ein bochft wichtiger

Sat — eine folche Berwilderung eintreten muß, wenn nur einseitig das angere, das Berftandesleben fich ausbildet und das Gemutheleben unentwidelt bleibt. Die bellen Buge im Bilbe find eben jene Culturfähigleit, eine gemiffe, oft bestechende Liebenswürdigkeit des außeren Befens (boch schelten und verfluchen fie einander oft aufs gemeinfte 28. n. C. 1, 183), ein gemiffenhafter Fleif (eb. 2, 119) eine grofere Sittenstrenge, ein oft recht inniges Kamilienverhältnik und ftreng religiöfe Depotion, welche lettere freilich auch viel auf Angst beruht (Fibidi 3. B. Sale 50 f.; Erst. 474; Wiltes 3, 213, 76; 28. n. C. 1, 112 f.; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 707). Die Bewohner des übrigen Melanesiens sind minder abschreckend, weil bei ihnen jene schlechteften Charakterseiten nicht in solcher Allmacht ausgebilbet find und theils freilich hinter einer gemiffen Stumpfheit und dem Elend der Existenz, theils aber auch hinter besseren Eigenschaften Ueberall gibt es bier Gegenfate. Bahrend die Bevohner der Humboldtsbai so wie die Eingeborenen der Torresstrafe Macgill. Flindere 2, 109), aber auch die Dorefen verhältnigmäßig hoch, ja sittlich wohl am bochsten stehen in ganz Melanesien und nem anderen guten Gigenschaften Energie und Offenbeit befiten Ballace J. R. G. S. 30, 174), find andere Stämme Neumineas, die an der Mariannenftrage und hinauf bis zum Utenate ungeftume Bilbe im eigentlichen Sinne" (Sal. Muller; Do. era); Reina und Salerio können die Bewohner von Rut nicht blecht genug schildern, mahrend umgefehrt die übrigen Bewohner des dritanniaarchipels feinen folechten Ginbrud machen. Im gangen varen alle diefe Bölkerschaften, wenn fie vertraulich geworden maren nd gut und freundlich behandelt wurden, auch wieder freundlich, hatig, hülfreich, unbefangen und fröhlich (Nitendi Dillon; Denana bei Dalrymple 140; Espiritu fanto Quiros eb. 283; Malli-No Forfter; Baladea eb. Rietmann 630; Forfter R. 3). Auch erricht bier nirgends eine folche Blutgier, wenn gleich, wie wir ja iben. Kannibalismus und Denfchenmord auch bier häufig genug bormmen und gleichgültig genug betrachtet find. Doch fanden fich auch füge von Gutmuthigkeit (Admiralitäteinfeln La bill. 1, 261; Beriben Turner 491; Rietm. 180; Neucaledonien Forfter R. , 213). Daß es ferner fehr fcmer halt die Melanefier ju gleich-Bais, Anthropologie, 6r Bb. 44

mäßiger strenger Arbeit anzuhalten, braucht kaum gesagt zu werden, sie sind fast alle sehr träge. Uebrigens kommt es hier sehr auf die Aussalie des Berichterstatters an, wie denn z. B. Sheyne, der nach seinen Handelsinteressen zunächst urtheilt, von allen Melanesum nur die Bewohner von Simbu als freundlich rühmt (50), für welche letztere Insel ihm allerdings Shortland (Reise 133) beistimmt; sehr viele Reisende aber urtheilen über die von ihm getadelten Länder günstig. Und so sind auch über ein und dasselbe Land die Urtheile sehr verschieden, je nach den Berhältnissen welche der Berichterstatter traf und nach der Stimmung in der er war. Man wird also am besten thun, wenn man sich sein eigenes Urtheil nach der oben gegebenen Schilderung bildet.

Eine eigentliche Gefdicte hat Delanefien abgefeben von Fibidi nicht, und auch die Mission ift febr spät hierher gekommen, worm die Abgelegenheit, die Beschwerlichkeit und der mindere Reiz des Go bietes, bann aber die gefürchtete Wildheit feiner Bewohner bie Schul trägt. Lettere mar freilich in manchen Gegenden groß, nirgend abn unüberwindlich und borte meift gang auf, sobald die Singeborenen 31 trauen gefaßt hatten; das aber mar ihnen fcmer, benn fie faben in ben Europäern unheimliche Wefen, Beifter ober Damonen und bie Beifen trugen ihrerseits nichts bei, ihnen bas Butrauen zu erleichtern Denn abgesehen von der rudfichtelofen Graufamteit Schoutene, It Maires (Diar. 57), Dampiers (5, 96 f.), Roggeweens, welcher let tere 3. B. ale er Kotoenuffe brauchte, die fleine Infel Dloa (nord. von Neuguinea) angriff, die Eingeborenen todtete, die Saufer ver brannte, die Rotospalmen abhieb und fo 800 Ruffe gewann (Roggen. allg. Hift. d. R. 18, 570, Behrens 159), abgesehen von diesen Dlännern aus den Beiten der Gaton und Esplana, fo benahmen fich Surville (252) und Bougainville (215) nicht viel beffer, auch Coat ließ megen eines geringen Bergebens die Eingeborenen von Erromange mit Ranonen niederschiefen und das ärgste hat unfer eigenes Jahr hundert auf diesen Inseln gefrevelt. Man entbedte nämlich Santel holz daselbst und bies zog die Bandler, hauptfächlich Englander und Amerikaner hin, doch auch Polynesier, wie wir ja die Expedition bet Bamaiere Bofi icon ermähnten. Die fehr die Sandeleintereffen ber Europäer den Intereffen der Gingeborenen entgegenfteben, zeigt Chepnet Beispiel, der gewiß ein geiftig flarer und nicht unbedeutender Mann,

ennoch zu den einseitigsten Urtheilen, ja zu der unfreundlichsten Beundlung der Bölker gebracht murbe, weil fie ihr Recht, freilich bas ticht ber Schwächeren vertheidigten. — Die Santler haben am inften auf ben neuen Bebriben gehauft, mo fie häufig Menfchen mbten, welche fie auf anderen Infeln jur Stlavenarbeit amangen id welche dabei dem Beimweh häufig unterlagen (Turner 493). stürlich hieben die Meisten überall die Baume nieder, ohne die Ginborenen auch nur ju fragen, geschweige benn fie ju entschädigen b fo tam es baufig zu blutigen Streitigkeiten. Als nun einft in er folden die Bewohner von gate vor den generwaffen der Engaber und einer Schaar Tonganer in eine Boble geflüchtet waren. mindeten ihre flegreichen Gegner ein Feuer bor ber Boble an und kicken die Flüchtigen, unter denen viele Weiber und Kinder waren bill 83, 101; Erstine 143, 327, 390 f.). Turner gerieth, als auf Tanna ale Missionar lebte, in größte Lebensaefahr, weil ein wilgnischer Baler, beffen Dannichaft aufs ichamlofefte fich an ben ngeborenen vergriffen hatte und von diefen gurudgetrieben mar, t seinen Ranonen ganz unbetheiligte Dörfer beschoft, um sich zu den (ev. D. D. 1862, 206). Ober die Bandler nahmen einen imptling gefangen und gaben ihn nur gegen eine Schiffelabung von antelholz frei, welche ihnen einen Reinertrag von 1000 Bf. Sterl. Einmal mar Krieg auf einer Infel. Der Rapitan eines anbelsschiffes erbot fich gegen eine Ladung Santelholz ber einen artei zu belfen, Lodte dann die andere auf fein Schiff und lief fie lolagen bis auf einen, ben er feinen Feinden auslieferte, welche ibn beten und auffragen (Gill. eb.). Bielfach haben die Santler Tanfen nach Erromango und Erromanganer nach Tanna auf Contratt. fie beim Bolgfällen mit arbeiteten, bingebracht, bann aber nach gemer Arbeit jene Ungludlichen von der Rudfahrt ausgeschloffen und valtsam von fich getrieben, welche bann bei ber Feindschaft ber feln fofort getöbtet und verzehrt murben. Den Angehörigen ber fo morbeten fagten fie, fie feien von einer feindlichen Uebermacht überlen und die Ihrigen babei getobtet, wodurch natürlich die Reindgfeit beiber Infeln bis jur Buth gefteigert murbe (Sood 204). Ratürlich tonnte unter folchen Umftanben bas Chriftenthum nur

r schwer Burzel faffen. Nach Baladea tamen die ersten Diffior, eingeborne Samoaner und Tonganer 1841, 1842 tabitische

Chriften nach Kungie. Noch ebe die letsteren aber festen Suk gefatt hatten, fam im September 1842 der Schwiegersohn eines berselben, ber Capitan Cbrill, und begann nach freundlichem Bertehr mit ben Eingeborenen (mit benen fich also freundlich verfehren lieft) plotin und ohne Erlaubnif Santelholz zu fällen, welches bier zwar felten aber in herrlichen Eremplaren muchs (Chenne 2). Sofort Stürnten die Runaier über ihn und feine Leute ber und todteten fie alle mi ebenfo auch, wegen ihrer fo naben Beziehungen zu Chriff, die Diffe nare (Gill 218 f. Chenne 10: Blumbarbt 2, 219), 3 Folge davon erhoben fich beftige Bewegungen gegen die Diffionie auch zu Baladea, fo daß biefe 1845 die Infel verlaffen mußten. Und boch maren die Eingeborenen der Mission nicht abgeneigt: als ba Bifchof von Neufeeland, Gelman, behufe Grundung ber protestantifon Mission 1852 nach Neucaledonien tam, fand er daselbft eine durchant gunftige Aufnahme (Blumb. 2. 220). - Rach ben Longlitats. infeln mar bas Chriftenthum 1841 gefommen und obwohl auch lofe Dtanner" (Turner 464) die Bringer beffelben ale Betrigt und Rauberer bei den Gingeborenen verleumdeten, fo manbten fic bes die letteren, ale ihr Gegenzauber gegen die Miffionare nichte gefrucht hatte, dem neuen Gott Jehova um fo eifriger zu, als er fich machtiger bewies. So hat fich denn das Chriftenthum bier ausgebreitet; 1859 neben 4000 Beiden 3000 Chriften auf (Turner 501), man hat das neue Testament, 150 Rirchenlieder, Schulbucher u. f. m. in die Sprache ber Infel überfett und eine Druderei der Londoner Diffionsgefellschaft befindet fich dafelbft. Krieg, der fich 1860 gegen die Christen erhob, half nur die neue Religion ausbreiten; benn die Dilde, welche fie nach ihrem Siege zeigten, gewann ihnen die Bergen ihrer Feinde (Bill 16; vergl Chenne 18; ev. D. D. n. F. 2, 491; Grundem. 365). auf Lifu bat feit 1841 bas Chriftenthum Burgel gefaßt, obgleich bin die Santler arg gehauft hatten (Turner 508); feit 1850 borte ber Krieg, der Kannibalismus auf (Gill 200; Turner 503) und fet 1859 wirkten englische Missionare hier. Auf Uwea ist die Diffior seit 1853 thätig; um 1858 waren von den 2000 Eingeborenen etwa 100 noch heidnisch (Gill 205 f. Turner 518; Grundem. 366). Eingeborene diefer Infeln find auch fcon felber ale Miffionare thatig (ev. M. M. eb. 492) und zu Lifu hat die Londoner Diffion ein

Deminar für folche eingeborene Lehrer, welches von den Böglingen us Korallenkalk aufgebaut ift (Grundem. 366).

Aber auch hierher tam die tatholische Kirche, 1843 (2 Jahre ad ben Brotestanten) nach Baladea, anfangs ohne Erfolg, feit 1845 noch (in welchem Jahre die Brotestanten vertrieben murben) fanden k Anhanger und hatten bald 270 Kinder getauft (Dichelis 525) mb Kannibalismus und andere Barbareien erlagen ihnen (Montravel ouv. an. des voy. 1854, 4, 94). Einige Jahre später (1853) Ampirte Frankreich die Infel, jedenfalls um den englischen Colonien lustralien und Neuseeland das Gleichgewicht zu halten: doch ist die age ber Hauptstadt Bort-au-Brince fo schlecht gemählt, daß der Ort rine rechte Zukunft hat. Die ganze Kolonie gedeiht nicht (Rietm. 37; Hood 211; Andree nach Garnier Glob. 13, 65 f.). Ebenfo nd die Franzosen und Ratholifen jest auf Kunaie Berr und die Strenge ihres Regimentes zeigte sich, als einst ein Stamm ber Infel 4 gegen die neue Religion erhob: er wurde von frangofischen Golaten fast vernichtet (Blumb, 2, 220). Bon bier aus haben sich ie Iesuiten nach den Lopalitätsinseln, dem Arbeitsseld der protestanifden Mission begeben und unterstützt von französischer Miliz, welche ie Eingeborenen höchft roh behandelte, die evangelische Religion unter-19t, bann, als man nicht Folge leiftete, die Kirche am Sontag gemitfam gefchloffen, Die in ihr versammelten Gingeborenen zu Gefanenen gemacht und als es hierüber jum Rampf tam, nieberschießen Men, wen es traf, auch Greife, Weiber und Kinder; die Häuptlinge miden gefesselt, die Kirche zur Raserne gemacht, die samoanischen Riffionare — den englischen hatte man frei entlassen — gefesselt in m unterften Schifferaum geworfen und bort, weil ihnen Gott ja M nicht helfe, verhöhnt! Dies geschah zu Lifu: noch Aergeres zu Pare und namentlich zu Umea, wo man die scheuflichsten Dittel anenbet, um die Protestanten jur tatholischen Kirche herüber ju zwingen. bwohl nun Napoleon III. dies Berfahren nicht billigte, fo liegt moch ber schwerfte Drud auch jett noch auf ben Evangelischen . M. Mag. 1865; 403 f. 1866, 304; 1868, 128; 1869, 429; rundemann 366). Und tropbem find die Eingeborenen dem riftenthum und ber Cultur, fo weit fie diefelbe aufgenommen hatten, a geblieben.

Bon den neuen Debriben erhielt zuerft Erromango Diffionare

und es ift befannt, daß 1839 Billiams und feine Begleiter, well man fie für Banbler bielt, erfchlagen murben, von einem Bantling deffen Sohn turz borber burch Banbler erschlagen war (ev. Dt. D. 6, 309). Doch gelang es ber Diffion trobbem fpater, nach mehrere mifgludten Berfuchen auch bier fich festzusegen und 1856 erbaten und erhielten bie Gingeborenen einen englischen Diffionar (ev. DR. Dag. 2, 491 f.). Derfelbe murbe amar 1861 von ihnen ermordet, meil er mehr glaubenseifrig als tlug gedrobt hatte, wenn die Gingeborenes fich nicht belehrten, fo murde Gott fie durch Rrantheit ftrafen (et-DR. Mag. 6, 318f.). Run brach mirtlich eine beftige Mafernepibenie aus, die Eingeborenen murben von einem anwesenden Abenteurer und Begner bes Chriftenthums gebest, und ba fie jest Bordon - fo bieg ber Miffionar - für einen Bauberer hielten, fo tobteten fie ib= und feine Frau. Doch find jest wieder zwei Mifftonare auf ber Infel thatig, beren einer Gordons Bruder ift und bas Chriftenthume macht langfame Fortschritte (Ellis b. 1, 380; Grundem. 368). Daffelbe ift der Fall auf den übrigen füdlichen Bebriden, mo feit 1841 die Miffion thätig ift. Auf Tanna, mobin 1842 Turner tam, 1862 aber die Miffionare wieder vertrieben murden, find awar einzelne Stämme ihnen gunftig, die Berhaltniffe jedoch fo une ficher, daß man die driftliche Station auf dem fleinen Nachbarinselden Aniwa angelegt hat. Ratholiten erschienen 1846 auf Aneityum; ganglich erfolglos aber haben fie die Infel 1850 wieder verlaffen (m. DR. Dag. 1869, 324; Aneityum Bafl. Diff. Dag. 1850, 3, 172; Grundem, 367; Erroman und 3mmer Ellis b. 1, 393, Bill 141; 150; Tanna Diebet bei Burne 157; Ellis b. 1. 391: Bill 228: Grundem. 367. Fate Bafl. 1847, 4, 278; 1850, 2, 295; Gill 55; 67; Grundem, 369)

Die Beschwerden über die furchtbaren Greuel, welche von den Santlern häusig unter englischer Flagge (Hood 205) ausgesührt wurden, drangen endlich auch nach Sydney und so sind denn jest Geitze gegeben auch zum Schutze der schwarzen Eingeborenen (Turuer; Rietm. 156; 163). Ferner bildete sich 1850 am 29. Okt in Sydney der "australische Missionsverein", dessen Zweck die Ausbreitung des Christenthums in Australien und Melanesien war. Die Missionsthätigkeit für Melanesien wurde dem Bischof von Reuseeland übertragen und ein Missionscollegium gegründet, welches erst in Aud-

land feinen Sit hatte, fpater aber nach der Rorfolfinfel verlegt ift. Seit 1861 gefcheben jährliche Miffionereifen burch gang Melanefien, wobei das Schiff Miffionare auf ben einzelnen Infeln ausfest und auf der Rudreife, wenn fie ju febr gefährdet find, wieder abholt; auch junge Melanesier, welche Lust bagu haben, nimmt es zur Ausbildung in das Miffionscolleg mit, wo fie beliebig lang bleiben konnen. Einrichtung in dem letteren ift eine bochft vernünftige; man gibt fic Rühe, alle Seiten der Röglinge zu entwickeln, man behandelt Melamester und Weiße gang gleich und fo ift ber Andrang ein großer: 1868 jählte man icon 56 Böglinge, barunter 9 junge Frauen und Bifchof Battefon ift auch fonft febr thatig. 11 Sprachen Melanesiens hat er bearbeitet, Stude des neuen Testamentes in sie übersett; und wenn diese Wirksamkeit fortgeführt wird, fo ift allerbings für Melanefien auf eine zwar neue, aber treffliche und praktifche Art geforgt (Hogg a letter to the Duke of Newcastle on behalf of the Melan. miss. Lond. 1853. Quarterl. rev. 1853, 181; Brundem. 369 Bafl. Dt. Dag. 1852, 1, 165; ev. Diff. Rag. 1862, 291 f.; 1869, 333; 378). Dies thut auch Roth: benn er boje Ginfluß der Matrofen und Sandler hat noch teineswegs aufthort (Beifp. a. d. Gegenw. Rietm. 155 f.). Bei vernünftiger Schandlung läßt fich aus den Melaneftern eine tuchtige Bevölferung trangieben: fcon jest follen über 1000 Tannefen (Rietm. eb.) als Natrofen dienen und fich monatlich außer freiem Unterhalt ein Bid. iterling und ein Bfund Tabad verdienen. Die Aussichten find alfo inftig, wenn die englische Regierung auch bier überall die Confeengen des Bertrages von Waitangi gieht. Auf den Bebriden ift : nördlichste feste Niederlassung der Mission auf Maiwo (ev. M. M. 169, 317 f.) und ben Banfeinfeln (eb. Grundem. 369). Auch f Nitendi hat fie jest angefnüpft (Battefon im ev. D. Dag. 169, 319 f.) und auf diefen Infeln, welche mit Europäern und Bolyfiern (der Taumakogruppe) schon vielfach im Berkehr ftanden, wird gewiß guten Fortgang finden. 1595 follen bier bie Spanier eine iederlaffung gehabt haben, später freilich vertrieben fein (Dillon 2, 19; 309); La Berouses Gefährten murden erft getödtet, als fie treit anfingen; doch hielt man eine furz barauf ausbrechende Seuche r die Strafe bes Gottes ber papalangi (eb. 2, 217; 232; d'Urb. 5, 161; 182). - Auf den Galomoinfeln arbeiteten feit 1845 fa-

tholifde Miffondre, aber gang obne Erfolg (Deiche L. 526), wenn ihre eigene Untlingheit Schuld hatte; ebenfo erfolglos war ihre Dit felt auf Mubichu (Booblart, Saler, 841) und auf Rut, mich Infel fie nach einigen Jahren fowerfter Leiben burch gamfichen Mit erfolg verbittert wieber verlieften (Reina 352 f.). Best bat auf borthin die evangelifche Miffion ibre Fahrten ausgebehnt. - As Reugnine a wirften feit 1855 beutsche evangelische Diffimie Diton und Geifeler, burch Gofiner bergefchidt, weiche nach fonen Jahren jest eine nicht unbebeutende und fo treffliche Birtianfeit beiet baff ihnen bie hollandifche Rogierung einen Jahrgehalt von 600 Gulte ausgesetzt bat und fie regelmäßig von Java aus unterflitzt (R. Gri 152; Gonbow. 94 f.). Bor allem mare es ju munfchen, buf f tikchtige Mitarbeiter fanben. Auch die Malaien, welche freilich ! ihren vielen Bugen nach Rengninea wur Baaren und Stlaven 4 winnen wollen und oft Thaten weifer Santelbandler würdig begebt (Dieffenb. 2, 99), haben trotbem einen gewiffen einiliftrenben Gi fling gehabt und die Eingeborenen am Utenata (Miller b. 88),-a Abie (R.- Gnin, 114) an der Speelmansbai und Mariannenftra an nominellen Muhamebanern gemacht, wie and Freycinet ben 366 auf Bagen fand (2, 56). Dian fieht alfo, alle biefe Bolter ft nicht unr fähig, die Cultur und bobere Religionsbegriffe au faffer fie find auch im Bangen und verhältnifmäßig leicht ju gewinnen w verdienten daber, daß man fich ihrer mit rechtem Gifer annahme.

Die bedeutendste Geschichte aller Melanester ist natürlich die tidschi. Der Zusammenhang zwischen ihnen und den Tonganern übrigens nicht so groß, als man gewöhnlich glaubt. Ganz unhaltb und nur auf Nationaleitelkeit beruhend ift die Behauptung all Tonganer, ihre Borältern hätten Fibschi besucht, bevor es seine jeti Bevölkerung gehabt hätte (d'Ewes 203): der Berkehr beider Grupp hat sich auf zahlreiche einzelne Besuche beschränkt und selbst dischenen erst in den letzten Jahrhunderten so zahlreich geworden zu sei Wirklich tiefgreisenden Einfluß auf Sprache oder Sitte haben sie wir gehabt. Auch das Tongamythologem von Tangaloa und sein Söhnen (oben 238), welches Hale mit überpragmatischem Scharsuchistorisch deuten will, enthält durchaus keinen historischen Kern. Sech und Geister sind hellgefärbt, die Weißen Revenants: so ist auch die Mythus zu deuten, der Erschlagene lebt als heller Geist im Ofte

weiter und kann stets zu den Lebenden zurlick, diese aber nicht zu ihm.

Bichtig war es, daß unter den Fibschi der Rechtsgrundsatz bestand, alle Strandende und, wenn sie Fremde waren, alle Landende zu tödten. Dadurch kamen sie in den Ruf ärgerer Wildheit, als sie besten. Allerdings haben sie, auch schon im vorigen Jahrhundert, eine Menge Kämpse mit Europäern gehabt: aber selbst d'Urville (b. 4, 196) ist der Meinung, daß alle ihre Grausamkeit gegen die Beißen erst durch Verbrechen der letzteren veranlaßt seien. Dillon (1, 8) erzählt, daß englische Capitäne den Fidschis Menschenskeisch verschaften, indem sie ihnen die Feinde tödten halsen und ihnen dann die Leichen überließen; nicht anders machten es die Franzosen, Capitän Vureau — den sammt seiner Begleitung die Fidschis später niedermachten — erlaubte den Kannibalismus auf seinem eigenen Schiffe und nach d'Ewes (150) haben Weiße, wie sie auch sonst die gräßlichsten Berbrechen hier begingen, sogar selber am Kannibalismus Theil genommen.

Rachdem nun im Juli 1830 (W. u. C. 2, 9) die ersten Rissonäre gekommen waren, Tahitier, welche keinen rechten Erfolg hatten folgten ihnen 1835 englische Methodisten und diese wirkten nun an berschiedenen Orten des Archipels mit sehr wechselndem im ganzen aber nur geringem Erfolg. Der einzige Ort, wo sie wirklich Anklang fanden, war die Insel Ono, deren Bevölkerung schon 1835 nach iner Seuche zu ber neuen Religion fich hinwendete und fie fo aut ie vermochte erst nach Hörensagen, dann durch polynesische und eineimische Lehrer bei fich einführte. Dan af die früher beiligen Siere. 1839 waren fchon über 300 Chriften bafelbft und Calvert infte Aufangs 1840 233 Eingeborene und traute 66 Baare, welche ie Bolygamie aufgegeben hatten. Trop vieler Gefahren feitens der beiden blieben die Chriften fest und gewannen durch ihre Milbe umer größeren Ginfluß. 1845 traten bier fogar Erwedungen ein: as Bolt weinte laut, die Brediger konnten vor Bewegung nicht rechen, Beiber murben ohnmächtig und die Uebertritte erfolgten affenhaft (28. u. C. 2, 76). Solche Erwedungen tamen auch fonft or, fo in Latemba und an verschiedenen Orten (Bafl. Dt. Rag. 1847, 3, 208; 1855, 1, 79; 159). Bon Ono, welches pt gang driftlich ift, breitete fich die Religion nach Kandawu (eb.

1849, 4, 156), von Lakemba über eine Menge anderer Juseln im Often der Gruppe aus, natürlich unter vielerlei Beschwerden (Erst. 222 f. 2B. u. C. 2, 90-106).

Die altesten historischen Borgange, welche mir tennen, find bie Berfuche mächtigerer Staaten, fleine und unabhängige Rachbaren fich au unterwerfen, woraus die Jahrhunderte hindurch vieler Krieg entstanden mar. Der Centralpunkt des ganzen Archivels ift das fleine Inselden Mbau nördlich von Rema an der Oftfufte von Biti Levu. Dier war am mächtigsten ein junger Fürft, Thatomban, ein bochft begabter und thatfräftiger, aber auch febr verschlagener und gang in ben Barbareien feines Baterlandes lebender Dann, deffen Bater Tanos durch einen folden Unterwerfungeplan in fortwährende Rriege verwidelt mar. Diese Kriege fette fein Sohn mit ganger Kraft und ganzer Leidenschaft fort, daber er eine Reihe von Jahren hindurch ber Milfion abgeneigt und mit ben Miffionaren auch verfonlich verfallen war (B. u. C. 2, 22; 233 f. 176-211). Allein er war geistreich genug um einzuseben, bag bas Rene in Religion und Cultur das Siegreiche sein würde und so neigte er fich immer mehr und mehr der Mission Die alten graufamen Sitten murben milber, er felbft lieft feinen Lieblingsfohn taufen und wohnte dem Unterricht desselben bei, ja 1853 gestattete er den Bau eines Diffionshaufes in Mbau felber. Erstines Befuch (1849), der ihm die Wirfung europäischer Geschütze manov rirend zeigte, hatte zu diesem Umschwung viel beigetragen; mehr aber noch gemiffe Berlegenheiten, in benen er fich befand.

Denn da der heftigste Krieg auf Fidschi nun schon seit 1837 wüthete und das Land sehr erschöpft hatte, so erschien 1854 König Georg Tubou von Tonga im Fidschiarchipel, angeblich um Thakomban zu unterstützen, in Wahrheit aber wohl, um in diesem Kriege für sich zu gewinnen. Und größere Gefahren drohten von Amerika. Den Weißen im Archipel, welche jetzt, nachdem ihnen die Missionäre den Weg gebahnt hatten, zahlreich ankamen, war keineswegs mit der Sittenstrenge und den auf ihr beruhenden Neuerungen jeuer Männer gedient. Es thut der modernen Cultur gar zu wohl. Orte zu haben, wo se sich unbeachtet und unbestraft in allen Lüsten und Gewaltthätigkeiten ergehen kann und hier sollte man womöglich noch sittenreiner und ehr licher als in der Heimath leben! Namentlich waren es Amerikaner, welche sich bier festzuseten suchten und um den Einfluß der Engländer

ju fomächen, gunächst gang ungerechte Beschuldigungen gegen bie Diffionare erhoben (Zeitichr. f. allg. Erdf. n. F. 2, 257). aber ftellte fich Williams, der ameritanische Conful, an die Spite diefer Bewegung. 1849 mar ihm, bei einem Brand feines Saufes, einiges gestohlen, mofür er 3006 Dollars 121/, Cent Schadenerfat verlangte. Diese Forderung mar, wie Calvert nachweist (3. Ausg. 574) mogaus ungerecht und so gewährte man sie ihm nicht. Allein die Summe wuchs: für andere Räubereien der folgenden Jahre verlangte r mit der obigen Forderung zusammen die Summe von 5001 Dollars 8 Cent. Ale er aber im Jahre 1850 und 1851 diefe Forderung ait dem Berlangen in derfelben unterftütt zu werden den Commaneuren zweier ameritanischer Kriegeschiffe vorlegte, fo wiesen ibn beibe, Betigru sowohl wie Macgruder (der auch ebenso offiziell berichtete, Calv. 3. Ausg. 574) aufs bestimmteste ab, weil feine Forderung ungerecht fei, obwohl der erfte felbft Stlaven bielt und fein Freund der Farbigen war. Allein was er von den Fidschis sab, flößte ihm Ahtung ein (W. u. C. 317 f.). So erreichte Williams nichts, aber bald zeigte fich aufs deutlichste, was er und die übrigen Weißen vollten: "Thatomban foll fterben, andere wollen wir als Sauptlinge infeten: Die muffen aber nach unferem Willen regieren" (eb. 2, 333). Diefe und ahnliche Drohungen sprach er offen aus, wie er fie auch ı auftralifchen Zeitungen, welche Georg Tubou Thatombau mitbrachte, atte druden laffen. "Dit Blut und Gifen mufte man bem Burichen Rores lehren, bei einer guten Cigarre Mbau in Grund und Boden biefen und bas Gefindel von der Erde vertilgen" (2, 335; 3. Ausg. Und 1855 fand er feinen Mann im Capitan Boutwell. riefer, abermals jur Untersuchung geschickt, borte die Beschwerden bes meritanifchen Confule, befahl Thatombau fofort Capital und Binfen a gablen und um Bergeihung ju bitten. 3u einem zweiten Brief var die ju jahlende Summe auf - 30000 Dollars festgesett und emertt, man moge eilen, fein Bulver fei fchnell, feine Rugeln rund Lalv. 3. Ausg. 576). Alle Gegenvorstellungen, daß die Sache fich ndere verhalte, wies er aufe ichnodeste ab; ale Beugen bienten ihm die ieinde Thatombaus und Williams mit den Seinen. Gin anderer ameritaifder Capitan, Bailey, ber damale mit einem Kriegefchiff ankamnes ibu darauf bin, wie febr er gegen feine Instruktion verftofe, zelche ihm unparteiische Untersuchung auferlegte; wie civilisirte Nationen

gegen folde Balbbarbaren ebenfo gerecht als ftreng verfahren müßten: aber nach Bailens Abreife liek Boutwell **Thalomban** auf fein Schiff tommen (Waterhonfe, ber oberfte Miffionar, tam mit ihm), verbot ihm jede Bertheibigung, und indem er ihn aufs unwürbiafte behandelte, verlangte er jest 45000 Dollars, \_benn." fo fagte er, "Bailens und der Miffionare Ginmifdung bat die Sache bes Ini Biti (Thatombau) nur verschlimmert!" (3. Ausg. 578.) Als Thokombau sich weigerte, gerieth Boutwell in offene Buth: er drobte ibn hängen zu laffen und zwang den Fürsten auf diefe Beife, mas er ihm vorlegte, ju unterfchreiben. Dann berichtete Williams nach Amerita: "Die Allmacht hat uns geholfen: Boutwell mar ibr Ruftzeng" (2B. u. C. 3. Ausg. 578). Und trot diefer driftlich amerikanischen Allmacht, trot ihrer Ruftzeuge gab im folgenden Jahre (gang gegen bas Beifpiel ber bort lebenben driftlichen Europäer, vergl. 28. u. C. 2, 334; b'Emes 150) der Tui Biti die Bolygamie auf und mard getauft. Natürlich mar fein Uebertritt zum Christenthum wefentlich auch burd politische Motive bedingt. Er hoffte durch offenen Anschluß an bie Religion und Cultur ber Beifen ben Bedrangniffen, Die man ibm bereitete. zu entgehen. Es war ihm um fo größeres Unrecht geschen, als er, nach Boutwells eigenen Aufzeichnungen (National intelligencer, 30. Dlärg 1859; 23. u. C. 3. Ausg. 578) gar nicht herr ber gangen Gruppe war. Er protestirte natürlich sofort (3. Ausg. 578; 580): allein auf feinen Brotest erfolgte von Amerita aus teine Antwort, vielmehr hielt der Conful jene fo gang ungerechtfertigte Schuldforderung Boutwells fest\*) und Thatombau mar in der größten Roth, benn feine Gegner wurden durch das Gebahren der Europäer natürlich machtiger, und fein Berhältniß zu Tonga gestaltete fich gleichfalls immer schwie-Dazu tam nun noch etwas Neues. Bierzehn Jahre nach ber Antunft der erften Diffionare, 1844, maren tatholifche Diffionare nach dem Archipel gekommen, aber gang erfolglos geblieben und hatten trot aller Dachinationen nirgends festen fuß faffen konnen. Die frangöfischen Rriegeschiffe fehlten eben (Dichelis 517; 2B. u. C. 2, 49; 182; 137; 145; 202-3). 1850 nun machten fie einen neuen

<sup>\*)</sup> Bir folgen bem Berichte Calverts, weil er als Augenzeuge alles wiffen tonnte; weil er feine Angaben aus ben Schriften ber Gegner beweiß; weil feine Nachrichten burch andere felbstandige Berichterftatter bestätigt werben; weil fein Buch den ftrengsten und iconften Geift ber Bahrheit athmet.

Berfuch und awar tam diesmal ein Bischof mit mehreren Brieftern um in Mbau oder Bima ju landen. Da man aber auch in Kidschi wußte, wie die Sendlinge der katholischen Kirche in Tahiti Bawaii und sonft aufgetreten waren, so binderte man sie an der Landung: und als die gebräuchliche Drohung mit Kriegsschiffen bier nichts half. ba war es ber ameritanische Conful, bei bem fie Bulfe fanden; ja 16 die Fürsten, welche durchaus in ihrem Rechte maren, wenn sie hnen den Aufenthalt verboten, davon nicht abgingen, fo versuchte Williams inen Briefter durch die Bulfe eines Beigen, welcher Grundbefit auf en Inseln batte, einzuschmuggeln (Bill. u. Calv. 2, 318)! Denn reilich mar die Art, wie diese Missionare bekehrten und verfuhren ethen fie doch den Eingeborenen, lieber Beiden zu bleiben als der angelischen Mission zu folgen - febr viel bequemer als bie ber Trot aller Bemühungen alfo fanden die Ratholiten mals keinen Gingang. Erst 1860 find fie auch hier wie 1858 in daga durch frangofische Gewalt eingeführt (ev. Miff. Dag. 1868 Auch diefe neue Befahr ichmebte über Thatombaus Saupte d um nun allem diefem zu entgehen, entschlof er fich, fein Land an igland abzutreten und am 12. Oftober 1858 feste er mit bem ilifden Conful Britchard ben Bertrag auf (Geemann 124-8), n fpater alle Bauptlinge ber Infel beitraten (Geemann 128 f. 2; vergl. 257). Allerdings waren sie erst nach und nach dazu geicht, fich anzuschließen (2B. u. Calv. 3. A. 580), aber fie foloffen alle an und England erhielt die volle Ceffion. Thatombau verach 200,000 Afres Land; bafür follte England jene ameritanische buld auf fich nehmen; er follte feinen Titel und feine Oberhobeit er die eingeborene Bevolkerung behalten, aber als englischer Unter-Britchard, ber englische Consul (der Sohn des Tabitischen iffionars), der die Ceffion nach England brachte, tam mit gunftiger itmort wieder (Seemann 250). Auch Oberft Snipthe, welcher 60 als Abgefandter von England tam, schien in seiner Unterredung t Thatombau, welche Seemann (130 f.) wortlich wieder gibt, für Abtretung ju fein, wenigstens brachte er fein Bedenfen vor, und war Thatombau der sicheren Hoffnung, durch die englische Berltung, die englischen Gefete aller Gefahren überhoben und recht-Rig geschützt zu sein. Deshalb mandte er fich junachft gegen bie nganer, beren Ginfluß auf Fidschi immer größer wurde und die

jest auch für ihre Unterstützung und ihre Berluste nach verschiebenen anderen Entschädigungen (Seem. 245) Land in Fidschi verlangten (248 f.). Ihre Ansprüche wurden cassirt und man hoffte durch England die lästigen Besucher los zu werden (eb. 250-1). Allein Oberst Smythe berichtete ungünstig: Thatomban sei nicht Herr der ganzen Gruppe, und 200,000 Atres besäße er gar nicht, in welchem lettem freilich Seemann (132) widerspricht, wie derselbe denn durchant anderer Ansicht als Smythe gewesen zu sein scheint. Wenn man alles erwägt, so scheint der wahre Grund der Richtannahme die Sowe gewesen zu sein, mit Amerika in unangenehme Spannung zu gerathen.

Wie dem auch mar, England lehnte die Ceffion ab - und biet ift ber Wendepunkt in ber Geschichte Ridschis. Denn außer jener Summe, welche Amerita freilich gang wider Recht von Thatomben immer von neuem verlangte (Seem. 246; Calv. 3. M. 580) und die weit über fein Bermogen ging, trat nun auch ber Ronig von Tonga mit einer Forberung von 12,000 Bfd. Sterl. Schabenerfat auf. Es trat jest für Thalomban und die Infeln eine fehr trube Daran mar junachft Schuld, daß die Eingeborenen in ben neuen Buffanden, der neuen Religion, der neuen Cultur noch nicht Intereffante Beifpiele von Rudfällen in beibnifche In schauungen sind gegeben im ev. Miff. Magazin 1868, 404. 28ar boch die Befehrung vielfach auferlich gefcheben: gange Stamme maren übergetreten, nur um an den Bortheilen ber neuen Lehre Theil gu haben oder auf Befehl der Bauptlinge (eb. 406). Daber gludte et mohl auch den Ratholiten, einen Bäuptling und auf fein Commande ben gangen Stamm für fich ju gewinnen und von fittlicher ganterung und Bertiefung mar wenig die Rede. Bor allen Dingen aber fcoblich maren die gahlreichen Ginmanderer, die namentlich von Anftralien und Reuseeland tamen, meift Englander, aber auch Deutsche, Ameritaner und Frangofen. Gie wollten meift nur reich werben, gleichviel burch welche Mittel; fie fuchten die Gingeborenen abnlich wie zu Rem feeland, ju Landvertäufen ju überreben, fie verfuhren babei oft bodf betrügerisch und gewaltsam, und ein fester Gerichtshof existirte nicht (Calv. 3. A. 572). Man fann fich daher nicht wundern, wem gang Fibichi ins Schwanken gerieth; wenn namentlich bie beibnifca Stämme fich gegen bas Chriftenthum vielfach auflehnten, welches fie

mit so vielem Unrecht, was ihnen geschehen, in Zusammenhang agen mußten. So geschah es denn, daß jetzt zuerst ein euroscher Misstonär als Märthrer siel: 1867 wurde Baker, der mit 1 größten Eiser für die Inseln gewirkt hatte, auf einer Reise durch ilevu mit sieben eingeborenen Christen von einem heidnischen Stamm det und gefressen (ev. Miss. Mag. 1868, 91; Calp. 3, A. 580). Isombau zog gegen den Stamm, konnte aber in dem pfadlosen Inm der Insel wenig ausrichten.

Diefe Wirren suchten andere au nuten. In Melbourne bilbete eine Befellschaft, welche ibm für 200,000 Afres - fie glaubten boch, foviel betommen zu tonnen - jene Schuld zu bezahlen prachen und Thakombau ging (1868) barauf ein. Nun aber entd ein ähnlicher Wirrwar wie zu Neuseeland; denn nun erhoben Rlagen und Begentlagen um diefe gandereien, eine Daffe Beerben wegen Beeinträchtigung, und überall verlangte man von tombau Beftrafung, Rurechtbringung ber Gingeborenen, Befdran-1 ihrer Ansprüche, Lösung ber ganzen Berwirrung — jest galt uf einmal als König über den ganzen Archipel, an den man fich Und fo geschah ihm wieder aufe Rene schweres Unt (Calv. 3. A. 581-2). - Indeft haben fich infofern die Anzenheiten zu feinen Gunften gewandt, als 1869 eine Commission Amerika erschien unter Capitan Trurtun, welche zunächst bem ig eine anftandige Behandlung zusicherte und anerkannte, daß die berungen Williams und Boutwells ganz ungerechtfertigt maren. rch die Ginmischung jener "polynesischen Compagnie" aber mar die be so schwierig und verwidelt, daß auch Truztun fie nicht zu Ende en konnte (Will, u. Calv. 3, A. 583-5). Die Babl ber ifen machft immer mehr; fie foll icon 4000 überfteigen (Globus 367) und weil ein sicheres Regiment freilich nöthig mar, fo habiefelben - eine Befitnahme durch Deutschland, welche man in men fürchtete (Globus 18, 48), trat nicht ein - im vorigen r Amerita um Uebernahme der Fidschiinfeln gebeten, und Amerita bie Infeln in Besit genommen - allerdings nicht burch einen trag von Baitangi.

Gerade Amerita hat schweres Unrecht hier gut zu machen, wir en hoffen, daß es geschieht. Wenn strenge und unparteiische iz geübt wird, wenn die Weisen sich dazu hergeben, die Wissionare in ihrer Erziehung des Bolles zu unterftuten, wenn fie fich bemuben. Die Gingeborenen Die fich ftets als fehr fähig bewiefen baben, beranaugieben, dann geht Fibschi einer guten Butunft entgegen. ift lebensträftig. Das hat es icon dadurch bewiefen. bak es fo raid und zum Theil so innig die driftliche Religion fich angeeignet bat. und der gunftige Stand der Mission, wie ihn Calvert (3. A. 559 f.) schildert, erweckt allerdings die besten Soffnungen. Ein Inftitut mu Ausbildung eingeborener Lehrer und Miffionare ift im blubendftem Bustand, Schulen gibt es überall, eine Menge Druckschriften mb Bibeln find in ben Sanden bes Bolles, Die roben Sitten boren auf. das Chriftenthum breitet fich immer mehr aus; die Ratholiten (eb. 568) haben nirgende Ginfluß gewinnen konnen. Die Samptgefahr liegt im Benehmen ber Weifen, welche fo baufig ein fo gang fitten lofes Leben führen und fich um das Wohl und Bebe ber Gingeborenen gar nicht fummern. Die größten Bohlthater ber letteren fim die Missionare und ihre Wirksamteit tann nicht boch genug geftelt werden. Es ift nicht mahr (Geemann 42 u. fonft), bag fie bla um bas Chriftenthum, nicht um die Civilisation fich bemühen, wie (Braffe\*) (Ausl. 1868) behauptet. Sie haben vor allen Dingn Cultur nach Fidschi gebracht, benn fie taufen nicht eber, als bis ft überzeugt find, daß der Täufling auch die Lehre gefaßt hat. Ba Fidschi jest gutes besitht, verdankt es ihnen, die Soffnungen ber 3m feln beruhen auf ihnen. Bu ihrer Unterftugung muß alfo möglicht viel und weit mehr gefchehen, als bisher.

<sup>&</sup>quot;) Daß ein Mann wie Gräffe von der "gedankenlosen" engl. Riffion sprechen kann, ift uns unbegreiflich. Wir verdanken ihr über den Ocean sowohl sprachlich wie ethnologisch entschieden die besten und genauesten vielfach geradezu musterhafte Werke. Ramen wie Elis, Turner, die beiden Williams, Calvert, Lawry beweisen das. Und wie falsch die Behauptung ist, sie brächten nur Christenthum, keine Civilisation, das zeigt schon die Einrichtung der melanesischen Missionsanstalt, einer wahren Rusteranstalt, wie sie ev. Miss. Mag. 1869, 356 f. geschildert ist. Man braucht keines wegs in Allem derselben Ansicht mit jenen so hoch verdienten Männern zu sein, um doch ihre Verdienste, ihre Klugheit und Ausdauer anzuerkennen, um doch sich Alles aus ihrer in seine Sprache zu übersehen, um doch zuzugestehen, daß auch ihre Ansichten gerade für Unbekehrte äußerst zweckmäßig und im hohen Grade bildend sind.

Dag es der Dube werth ift, fich um die Fidschi zu bemühen, beweift schon allein Thakombaus Beispiel. Wohl hat Calvert recht, ihn einen wunderbaren Mann zu nennen (3. A. 569 veral. Seemann 72 f.). Er, ber in feiner Jugend noch Kannibale mar, mas hat er alles ertragen müffen und ift bennoch nicht irre geworden am Christenthum und an der Cultur, deren Träger ihm soviel Unbeil jugefügt haben. Seine Berichlagenheit und Tapferkeit hat er in seinen Kriesem bewiesen; und Rlugheit und Confequenz zeigte er in feinem Streben nach Alleinherrschaft. Nach bem Zeugnif auch feiner Gegner überragt er alle übrigen Häuptlinge bei weitem und verdient wohl, weben Finau, Bomare und Tamehameha genannt zu werden, nur daß er in ungleich schwierigeren Berhältniffen fand, benen er nicht gewachfen sein konnte. Auch seinen Sohn schildert Seemann als einen tuchtigen und begabten Menschen (122). Die Leichtigkeit ferner, mit der Malle Kidichi das äußerliche der Cultur angeeignet baben, verdient große Anertennung.

Sollte aber die Bahn der Gewaltthätigkeiten, wie fie auch hier ans Gewinnsucht und Robeit betreten ift, auch ferner nicht verlaffen werden, dann find freilich die Fidschi trot ihrer Begabung verloren. Denn das Chriftenthum ichütt nicht gegen die Boutwells. Prict so häufig vom Walten Gottes in der Geschichte: und doch zeigt ste in den seltensten Fällen etwas anderes, als daß der Stärkere aufs rudfictslosefte ben Schmächeren vertilgt. Wir hoffen, daß diefe bittre Erfahrung nicht auch im Fibschiarchipel fich bestätigen wird; bafür bürgt die Umsicht und Würde der amerikanischen Regierung. Und so beschließen wir diese Darstellung mit den Worten Pattefons (ev. Riss. Mag. 1869, 363): "wenn uncivilisirte Böller mit civilisirten in Berührung tommen, muffen sie sich entweder zu hoffnungelofer Unterordnung verdammt fühlen ober fie muffen bem Buftand ber Unwiffenheit und bes Lafters, worin fie versunten find, entriffen werben durch Entwidelung aller ihnen von Gott verliehenen Kräfte, deren Gebrauch sie unter seinem Segen zum vollen Genuß all der Güter befähigt, die fich unter bem Namen Christenthum und Civilisation gujammenfaffen laffen." Jeder kann fich biefe Worte in feine Sprache überfeten. Aber nur wenn man fie beherzigt, wird man, Diffionar Der Anfiedler, ben Gingeborenen gerecht.

## Auftralien und Casmanien.

Bu den Eingeborenen von Neuholland gehören auch die gerstreuten und keineswegs festen Bewohner der kleinen Inseln, welche ben Continent umgeben und von denen nur die Inseln des Prings von Wales in der Torresstraße zu nennen sind, weil ihre Bevällderung, die Kowrarega, die äußersten Posten der Neuholländer und Norden bilden und in unmittelbarer Berührung mit den Papuas der Torressstraße stehen (Macgillivr. 2, 2 f.). Alle diese Bölter sind, trotz der verhältnismäßigen Größe des Raumes, über den sie zerstreut sind, einander so nahe verwandt, daß man sie für einen Stamm aufehen muß.

Dies geht junachft aus ben Sprachen bervor, welche alle, foweit wir fie bis jett fennen, gleiches Baues find und alfo auf eine Grund fprache jurudgeben, welche aber in gablreiche Gingelfprachen fich and gelöft hat (Gren 2, 207; Sale 106; 479; Biltes 2, 264; Macgillivr. 2, 79; Teichelmann u. Schurm. VI.). Sprachgruppen fich vorfinden, läßt fich noch nicht fagen, im Gaben bes Landes bestehen nach Grey und Bleet (II, 1, 1-20) fleben, welche alle wieder in eine Menge einzelner Dialette zerfallen, ba jeber allein manbernde Stamm feine eigene Sprache hat. Einzelne Diefer Sprachen haben auch größere Ausdehnung, wie benn eine von Deretonbai bis jum Bamtesburnfluß (Damfon 336), eine von Konig Beorge Gund bie jur Saififdbai und bem Gastognefluß gefproden (Gren 1, 365; Gr. u. Bleef II, 1, 6; Ring a. 2, 636) und auch noch tief im Inneren gefunden wird (Rennedh J. R. G. S. Diefelbe Sprache mit nur mundartlichen Beranderungen 22, 229). findet fich auch um Abelaide, und die Eingeborenen von Deurran und Murumbidge verftanden fich mit benen von König George Sund, wie zugleich die Sprachen vom Hunter und Macquarie wurzelhaft verwandt find (Gren 2, 211 f.). Das fernere Eprachen viele Berschiedenheiten zeigen, kann nicht wundern: Grey begründet biefe Erscheinung sehr richtig in dem blos mündlichen Leben Diefer Sprache, in der fehlenden Berbindung der Bolfer, der ganglich anderen Ratur. Allein auch die oft große Berichiedenheit benachbarter Sprachen (Nind 1, 47; Epre 2, 393) sowie das Scheinbar unbegreifliche Berftandnif

erfelben burch Andererebenbe flart Grey jum Theil wenigstens auf. is gibt, fagt er 2, 208, eine Menge Synonyma in ben auftralifchen Prachen und von diefen braucht häufig der eine Stamm den einen n andere ben anderen Ausbrud, obwohl beide Stämme beide verthen. Ferner haben die Eingeborenen für jeden kleinsten Theil des enschlichen Körpers eine bestimmte Bezeichnung, und so konnte es komnn, daß wenn Reifende nach bemfelben Glied fragten, fie verschiedene amen seiner Theile hörten und fich auf diese Beise Irrthumer ein-Nichen. Sochft auffallend ift (Dind J. R. G. S. 1. 47: Ehre 2. 98), daß oft fernere Sprachen einander, was den Wortschat betrifft, iher verwandt scheinen (Enre 2, 343) als Sprachen von Rachbar-So find g. B. bie gehn Dialette bes Bictorialandes, welche 16 vocabulary bietet, febr verschieden von einander und boch, mas ich den Wortverzeichniffen ganz unmöglich scheint, verftanden bie Umohner bes Berges Bero die Sprache um ben Bogafee (ev. Miff. lag. 1860, 276). Und nicht nur in Sprache, auch in Sitten unterriben fich nähere Stämme oft viel mehr als fernere (Gren 2, 209). nd die Sprachen der Nordfüste find gablreich, am Cap Port berren allein fünf, welche indeg einander näher zu fteben icheinen Racgist. 2, 278), auf der Halbinsel Koburg vier (eb. 1, 145). me genauere Durchforschung aber würde auch wurzelhaft die einzelnen prachen des Continents mehr ober weniger verwandt finden, wofür Latham bei Da agillivr. 2, 330 f. icon einzelne Beweise gege-1 hat. Dabei hat man aber (Mitchell three exped. 2, 335) die mertung gemacht, daß die Bermandtichaft von Beften nach Often l ftarter fei, ale von Rorben nach Guben. Doch besteht auch tere gang unzweifelhaft (z. B. Latham a. a. D. Macgill. 1, 5).

Auch die Sitten gleichen nach Epre (2, 393) mehr von Westen h Often, als von Norden nach Süden; nach Grey steht indes der sten dem Süden sehr nahe, dem Often ferner. Da nun auch außer den Sitten die Eingeborenen des ganzen Continentes auch körpereinander nahe stehen, so fällt die Annahme Hombrons (d'Urste d. 307-320) in sich zusammen, daß es in Neuholland er mehrere Spezies (espèces) von Menschen gäbe, für die er sobesondere Schöpfungscentren anzunehmen scheint.

Bon Banderungen diefer Stämme weiß man fo gut wie nichts,

benn wenn Enre (2, 405) aus ber Achnlichfeit und Berfchiedenbeit einzelner Gitten folieft, daß die Rordfufte querft bevölfert mar und fich drei große Wanderzuge nach Gudweften, Guden und Dfin wendeten, fo hat fcon Stofes (2, 10) bie Schmache biefel Beweises nachgewiesen, ber auch durch feine fchematische Blieberung Berdacht erregt. Sicherer icheint bie Annahme Ditchells (Sourmel 303), daß die Stämme vom Narran nordwarts gezogen find, wie aus ben Ortsnamen herporgeht. Allein auch diefer Schluf ift nicht allzu ficher, benn die Gigennamen der Art westlich bei Bort Bhilim fonnen Appellativa fein, welche ben verwandten Sprachen gemeinschaft lich angehören. Doch fcheint es freilich, als ob bie Bewohner bet Nordens die ursprünglichsten seien, benn fie find wie die gebildetften, fo auch forperlich und geiftig am besten entwidelt, fie die allein fef haften und jedenfalls ift die Annahme leichter und naturgemäßer, bak bie übrigen Gingeborenen bei ihren emigen Banbergugen bertommen find, als daß jene durch das bequemere Land fixirt fich gehoben bit Dies emige Umbergieben aber macht gerabe Untersuchungen über ben ursprünglichen Banderungsweg ber Bevolferung bis jur Unent scheidbarteit schwierig.

Sale hat es versucht (107), eine phyfifche Befdreibung, welche auf alle Neuholländer paffen foll, zu entwerfen. ihm find fie von mittlerem Buchfe, nur felten über 6' und unter 5' groß; ichlant, mit langen Urmen und Beinen, manche Stamme wohlgenährt und nicht häftlich, die Dehrzahl aber auferft mager, mit vorstehendem Bauch. Ihre Gefichtebilbung fteht zwifden Regern und Malaien. Die Stirn ift fchmal, bisweilen gurudlaufend, oft hoch und vorspringend, die Augen flein, schwarz, tiefliegend; Die Nafe oben eingebrudt, unten breit aber adlerformig, Badentnoden und Riefern vorspringend, bei gurudweichendem Rinn; der Daund groß mit diden Lippen und ftarten guten Bahnen. Der Schadel ift febr lang gezogen und ungewöhnlich bid, er ruht auf einem turgen, fleinen Das haar, lang, fein, aber wollig, ift durch Mangel an Pflege häufig wie verfilgt; es ift oft glangend fcmarz, häufiger jedoch tiefbraun. Die Körperbehaarung ift reichlich, der Bartwuchs fant. Die Sautfarbe ift dunkelchokoladenbraun bis rothlich fcmarz oder aber heller. Wir werden, um über diefe Schilderung urtheilen zu tonnen die Eingeborenen im Einzelnen betrachten muffen, und beginnen ba im Rordweffen.

Dort fand Gren ftarte ichlante athletische Menschen, mit gut entwidelten fraftigen Extremitaten (1, 145; 252), welche (nach Usborne Raut. Mag. 1840; Grey 1, 253) lang und verhältnigmäßig etwas binn waren. Die Größe beträgt nach ihm, mahrend Gregory auf feiner Reise in Rordwestaustralien oft Menschen von 6' 2-3" fand (J. R. G. S. 32, 429) 5' 6 -9", auf breiten Schultern fitt ein großer Apf mit überhängenden Brauen. Genau fo schildert sie Dampier (2, 521 f.), ber fie 1688 fab, und fügt bingu, baf ihre Stirne rund, be Rafe, ihre Lippen did, ihr Mund groß, ihre Augen wegen ber icht lästigen Fliegen immer halb geschlossen gewesen seien. Sie waren lattlos, von langer Gefichteform, aber äuferft haftlich; ihr haar mar my und wollig fraus, ihre Farbe schwarz, und Farbe, Haar und Züge unchans negerartig. Uebrigens hat Dampier nicht benfelben Stamm efeben wie Greb, ber am Glenelg, Sannoverbai mar; benn nach lets rem hatten die Eingeborenen alle Rahne (Usborne bei Gren 1, 253), 16 Dampier fehlten ihnen die beiden oberen Schneidezähne (2, 521). Benn übrigens letterer fie die elendeften Menfchen ber Welt nennt, fo zieht sich dies nur auf ihre äußere Lage. Merkwürdig aber ift es, f Grey und ebenfo Usborne unter ihnen einzelne Menschen fanden n beller Rupferfarbe, mit minder langem, minder großem Ropf, mit ifigen Brauen, mit gut proportionirten Bliebern, welche Ring für lalaien balt. Und allerdings ift malaiischer Ginfluß auf diesen Run nicht zu vertennen. Jene helleren Menfchen maren die Führer bren 1, 145; 212 f.; Stofes 1, 211). Uebrigens fand auch Martin (284) an der Roebutbai einzelne Individuen unter ihnen n teineswegs hervorragender Stellung, welche niehr melanefifch, ja jar mehr polynesisch aussahen. Die gange Bevölkerung hatte nach ihm iufes, fpirallodiges Baar, tiefliegende Augen, Rafen, beren Löcher t Grunde fich verbreiterten, weit nach außen gebogene Jochbogen, prognathifche Gefichtsbildung, fchiefftebende Bahne, gut geformtes un und ftarte Barte, auf welche fie hohen Werth legen: wem er ilt, der erfett ihn durch aufgeklebtes Opossumfell. Die Bewohner : Melvilleinsel find etwas fleiner (nur 5' 4-6") als die Anwohner bes lenelg, und haben fleine Beine mit großen Fugen; ferner platte eite Köpfe mit niedriger Stirn und ftart entwideltem hinterhaupt, obes dides lodiges ober trauses haar, fleine tiefliegende Augen, utte turge Rafe, dide Lippen, beren obere vorsteht, und ein kleines

Rinn bei überhaupt fcmalem Untergeficht (Campbell J. R. G. &. 4, 152). Die Balbinfel Coburg ift von verschiedenen Stämmen bewohnt, nach Macgillipran (1, 165) von vieren, bie einander gang ablich find; dagegen ift der Paaleoftamm auf der Infel Croter (öflich von Coburg) befonders bafflich und abstofend, flein, ichlecht gewachten. mit fleinen Augen und fchmutiger Stlerotifa, mit biden traufen Bar ten und ebenfolchem Saar; auch der Körper ift reichlich mit transen Baar bemachien, gang besonders aber Bruft und Schultern (Carl J. R. G. S. 16, 240). Umgekehrt haben die Otibi füdlich von ber Balbinfel Coburg folichtes Seidenhaar, gebogene Augenbrauen, bis weilen ichiefftebende Augen und oft - aber nicht immer - findet fich unter ihnen bellere Saut (eb. 244). Polynefier haben fich nach Garle Meinung, wie Gren die Malaien berangieht und auch auf Del ville Ring einen malaienähnlichen Menfchen fab (a. 2, 239), bort in Auftralien niedergelaffen und die Dtibi find die Spröglinge bie fer Mifchung (eb. 244; 248; b. 36). Spricht nun icon ber gang unpolynesische Name hiergegen, so fanden wir ja polynesisch and febende Menichen auch an der Roebutbai und Wanderungen ber Bo lynefier in biefe Begenden find wie gang unnachweislich, fo bochft = wahricheinlich, und fo hat benn Carl felber feine Deinung gurud. gezogen (c. 235). Gublich von Bort Effington findet fich (Leid. hardt 406) meift gelodtes Baar, bei lebhafter intelligenter Beficht bildung, ebenfo weiter ind Innere hinein (Mitchell three exp. 2, 336), sowie nach Westen bin (Stotes 2, 393; 410). 3m Port Effington felber maren die Saare meift folicht und lang, feltener fraus nach Campbell (J. R. G. S. 171), mahrend d'Urville und feine Belehrten (b. 4, 37; Roquemaurel eb. 254; Demas. eb. 265) es wollig fauden; Sombron eb. 311 nennt es lang und forfzieherartig gewunden. Sonft zeigte fich nichts von den Gingeborenen anderer Begenden mefentlich Abmeichendes (Dacg. 1, 145). Da laienähnlicher, den Sudaustraliern nicht nabe ftebend, ba fie weber die breiten Rasen noch den vollen Mund oder die buschigen Angen brauen ber letteren besitzen, find auch die Gingeborenen füdweftlich (200 füdl. Br.) vom Golf von Carpentaria; fie find mustulos und wohlproportionirt (M'Donall Stuart J. R. G. S. 31, 135). Die schwärzlichen Bewohner der Salbinfel Port (Macgill, 1, 125) fub jum Theil magere elende Menfchen (eb. 119), jum Theil aber and,

sules träftig, gut gewachsen, bis an 6' hoch, schön (Macgill. 2, 1; Carron bei Macgill. 2, 221). Auch die Bewohner der Inseln des Brinzen von Wales zeichnen sich vor den Bewohnern des Caps selber me, doch sind sie von den Eingeborenen des Südens und Westens in nichts unterschieden (Macgill. 2, 2). So zeichnen sich auch die Unwohner der Rokinghambai (Ostfüste 18° süden sich auch die Kinte und besseres Aussehen aus (Carron eb. 2, 122; 135; Bowen 202); und die von Moretonbai stehen zwar über denen, welche bie Sydney zu Hause sind, gleichen ihnen aber z. B. an Gesichtszügen Breton 214; Field 57). Ihre Veine sind besser entwicklt, die Baden sehlen nicht (Dummore Lang d. 388); dasselbe gilt von den Eingeborenen an Port Macquarie, welche bis über 6' hoch werden Field 32) und von denen einzelne Stämme kupsersarbig sind (Cunning h. 163).

Die Eingeborenen ber Guboft, und ber Gubfufte find befannter mb häufiger beschrieben, da fie mit den Guropaern in reichlicherem Bertebr gewesen find. Coot und etwas fpater Sunter fanden bie Emohner der Botanybai von mittlerer Größe (5' 6-9"), aber von Glautem Buche und fcmächtigen Gliedern, mit angenehmen Gefichteügen, lebhaften Augen, weder platten vielmehr bisweilen römischen Martin Hist. 120) Rasen, noch aufgeworfenen Lippen, doch waren ie Rafen breit, die Lippen voll, der Daund groß. Ihr nicht wolliges bar war bei vielen traus, bei anderen aber ftraff, ihre Stimme, bar wohlklingend und biegfam, von beinahe unmännlicher Feinheit: re Saut, welche bei ben Beibern öfters heller, ja bisweilen von Mer Aupferfarbe mar (Bhilipp Tageb. 202; Sunter 26) erfcbien rch Unreinigfeit ruffdmarg (1. Reife 3, 170-2; 233; Sunter ); 25-6; King 314). Sie hatten meift turze lodige und nur jum heil auch lange Bärte, ja Benberson (2, 102) fagt sogar, daß i vielen ber Bart fclecht gemefen fei ober gang gefehlt habe; und th ihrer Schmächtigfeit maren fie fart und gefund (Sunter 27; end 151; 167). Turnbull (33) freilich nennt fie außerft mar; was aber nur auf vertommene Individuen, nicht auf die Durchmittemenge paft. Danner und Beiber, welche lettere bider als ! Danner und gleichfalls gut gemachfen find, maren oft bon huben Gefichtegugen (Sunter 23; 26; Cunningh. 183). Ale Cu-

riofum fei bemerft, daß ein Eingeborener, ber 1835 und 1854 Dit chell an den Boganfluß begleitete, den Buften, die man von Cotrate hat, durchaus ahnlich fah (howitt b. 2, 94). Benn Ling (316) fagt, daß fie nur vier Karben, roth, grun, weiß, fdwarz unterfchieden hatten, fo beruht dies nicht auf einem phofischen, fondern nur mi einem fprachlichen Mangel diefer Boller, welche blan und gelb fpraclich nicht von grun und roth abjonderten. 3bre Ausdunftung bet einen bochft unangenehmen Geruch, welche bie Rinder, Die ihn mei wittern, in Unrube verfett (Cunningh, 176). In ber Santierk wechseln fie febr: es gibt Individuen, welche geradezu malaifc ge farbt find und rothliches Saar haben (Montg. Martin 124) und nach Collins (1798) schwantt die Rarbe von tupferia bis mentfcwarz (554; abnl. Benderfon 1, 102). Die Glieder (Arme und Beine) find hier öftere unverhaltnigmäßig lang, wie Beron (2, 309) an einem Stamm in den Baldern um den Samlesburd bemertte, und Collins fab einen Mann, der für einen Drang Utang batte gelten fonnen, denn er mar über und über behaart und hatte bei ungewöhnlich langen Armen einen nicht gang aufrechten Bang (559). Die tibis ift bei vielen Individuen in Reu-Süd-Bales oft nach vorn gebogen, als ob auch vorn eine Bade fafe, ber fuß groß und plump (Benberfon 1, 102), babei platt mit etwas porftebender Kerfe (Strieledi\*) 335). Die Fuffpur der Eingeborenen ift bezeichnet durch fleine Ferfe, breiten Fuß, furgen Behen und einwarts gerichteten Bang (Bennett 1, 296). Bon Einzelnheiten ift noch bingugufügen, daß die Stlerotica gelb ift (Benderfon 1, 102), die Conjuntiva gelb gefledt, die Bris braun, das obere Augenlid herabhangend, ihr Ropf verhältnikmäßig flein ift (Straeledi 335). Benn Streeledi ihr Saar ale bieweilen wollig bezeichnet, fo ift damit nur ein ftarter Grad von Rräufelung gemeint.

Die Bewohner von Südostaustralien (Vistoria) find meist kleiner als die Europäer (Angas 1, 78), 5—6', die Weiber jedoch um 4' 10"—5' 7" groß, von geraden Gliedern, und robust, bisweilen herkulisch (Stanbridge Transact. Ethnol. Soc. of London N. Series

<sup>\*)</sup> Strzeledi faßt zwar in feiner Schilberung die Eingeborenen von Reusubwales und Tasmanien zusammen; allein ba fie 1845 geschrieben if. fo tann fie nur auf erftere Bezug haben.

1, 287). Ihre Saut ift nach Angas (1, 19) purpurtupferfarbig. uch Stanbridge olivenbraun, in der Jugend aber heller. Ihr Haar k kicht gekräuselt, ausnahmsweise auch wollig kraus, doch fand es Beron (1, 432) am Westernport lang und glatt, ihr Bartwuchs ist lart, die Stirn ift hoch und weil die Augenbrauen ftark vorstehen, heinbar zurückliehend, die Augen sind groß und schwarz (Stanridge eb.), nach Angas jedoch nufbraun, daß Beife gelblich, bas mze Ange wie roth unterlaufen. Der Rwischenraum zwischen ben ugen ift nur gering, die Rafe breit, niedergebrückt, dicklich, bisweilen fgeftülpt, bisweilen gerad. Der Mund ift febr groß, bie Lippen, mentlich die obere, did (Clutterbud 48), ja lettere geradezu überngend (Nov. 3, 71; Hombron bei d'Urv. b. Bool. 1, 313), die efern vieredig - welche letteren beiden Eigenschaften, ba fie bei 1 Fischeffern am Coorong fehlen, Stanbridge für eine Folge bes ten Berreifens fester Speife mit ben Babnen balt.

Eine fehr genaue Schilderung der Eingeborenen des Bincent. lfes und ber Umgegend von Abelgide verdanten mir Roelern (Doteber. der geogr. Gefellich, ju Berlin 3, 44 f.). Rach ihm fteben im Bergleich mit anderen Auftraliern fehr tief, find meift flein ofe Leute geboren zu ben Ausnahmen -, ihre Sautfarbe ift wie mancher Affen braunlichschwarz, bei der Geburt jedoch und in der ten Jugend ein schmutiges Gelb. Ilr haar ift fomarg, die Bearung des Rörpers jedoch fehr ftart, felbst bas braungefärbte aumhaar ber Kinder fo reichlich und fo lang, daß die Haut fünf. b fechsjähriger Jungen ein fellartiges Aussehen gewinnt; bei Dlanrn ift es namentlich an Ruden, Bruft und Dberfchenkeln fehr ftart, info der Bartwuche, der indeg durch Ausreißen oft verfümmert rd, mahrend bas Haupthaar nie febr lang, auch bei Frauen nur s auf die Schulter machft. Es ift oft gefrauselt, meift ftruppig abhend, nie wollig. Die Augen find tiefliegend, unter buschigen cauen und hervortretenden Stirnfnochen, daß Weiße ift gelb, roth. b unterlaufen, der Blid lebhaft aber unftät. Die Nase ift breit b flach, ber Mund groß mit schönen Bahnen, unter benen namentdie Edzähne breit find. Die Badenknochen, die Riefern fpringen vor, : Befichtswinkel ift nicht gang gering, die Stirn aber niedrig. Doch ift : Beficht meift außerft haglich, ber Ausbrud meift wild, beimtudifch, mpf, boch bisweilen auch ftolg und tuhn, bei Rindern oft freundlich. Der

Sals ift febr turz, ber Bruftlaften ber Manner fart gewölbt. Arm und Beine fehr mustulos, bis auf die Baben, welche bunn find, unverhaltnifmäßig lang, Banbe und Sufe aber febr flein: bie Soblenbant ift bortenartig verbidt, die Beben febr gelent, and jum Greifen brande Die Beiber find mager, mit hangenden Bruften, und etwas mehr gurudftebenden Genitalien, baber bie Dtanner, was übrigens bei ben meiften Auftraliern Sitte ift, die Begattung von binten vollziehen. Dide Bäuche haben beibe Gefchlechter. Auch bier findet man die icharfe Sautanedunftung, wegen welcher die Gingeborenen fogar von den Saien verschout werden follen (Röler eb. neue &. 1, 65). Die Eingeborenen von Bort Lintoln (Beftt. bes Spencergalfs) unterscheiben fich in nichts Befentlichem, als daß die Mustulatur ber Arme und Beine elend ift; die Männer haben eine gewiffe Anmuth und Sicherheit, welche ben Beibern fehlt, beren Arme und Beine von gang besonderer Dunne find (Bilbelmi 3-4). Stämme im Inneren, am Murran find gröker und oft icon gewachsen (eb.; Gobber bei Beterm. 1863, 301), boch find nur am oberen Strom die Baden gut (Epre 2, 207), die Dustulatur meift fcmach, ber Bauch vorftebend (Sturt 2, 77). Sturt fand einen Stamm im Inneren mit vielen Mannern, die über 6' groß maren (2, 77), ebenfo Mitchell (Journal 269) und Damfon, ber (339) fagt, baf bie Statur von 5'-6' 3" medfele. Die Karbe ift febr verfcieben: Dit chell (three exp. 2, 37), fand einzelne glangend-tupferfarbige Menichen am Lachlan, Sturt (1, 135) eben folde in der Nähe bes Darling, Damfon noch mehr im Often (131); Jäger und Spiefete (ev. Diff. Mag. 1860, 257) am Boge fee und neugeborene Kinder find hier ftets helltupferfarbig (Dam. fon 387). Doch gibt es hier auch pechfcmarze Leute (Sturt 1, 368) und die Farbe schwanft zwischen diefen Extremen (Ditchell three exp. 1, 211). Biele Individuen hatten fchlichtes brannes Baar, andere bei hinduähnlichen Rugen, Die Gefichtsbildung wie bie Form ber Nafen (eb. 1, 268; Damfon 339) ift eine fehr verschiedene - wollig gefräuseltes (Ditchell eb. 1, 211; Damfon 337); die Farbe deffelben war am Murray bisweilen rothlich (Mitchell eb. 2, 108). Die Stirne war gurudfliebend, mit großen sinus frontalis (Sturt 2, 135), bismeilen gang europäifc (Damfon 339).

Groß, mager, fehr hurtig find (nach Beron 2, 251) die Bewohner ber großen auftralifchen Bucht; fie hatten langes tranfes haar, fowarze Brauen und die Aeltesten (40-50 Jahre), welche Beron fab. auch langen schwarzen Bart. Ihre Rafe war turz, an ber Burgel eingebrückt, auch die Augen tiesliegend, der Mund groß und voll, die Bahne gut, die Schleimhäute der Rachenhöhle fcmarg. Am König Georgs Sund baben die Eingeborenen auffallend bellgefärbtes Bounfleisch (b'Urb, a Zoolog, par Quoy et Gaimard 43), siemlich große Röpfe, breites Beficht, vorspringende Augenknochen, tieflieende Angen mit gelblicher Stlerotifg, frauses, nicht wolliges haar Onop. n. Gaim. bei d'llrv. a. 1, 193). Schiefgestellte Augen, miche eb. Bool. 42 angegeben werden, find von keinem Reifenden onst erwähnt und dieser Bericht also wohl irrthumlich. Die Ohren nd mittelgroß (eb. 43), der Mund did und breit, die Bahne unveraltnißmäßig vorspringend, die Stirn jurudfliehend flach, die Arme ager und fraftig, die Beine aber formlos bunn; Die Sautfarbe ift flichwarz (Browne 445). Die Weiber sind klein, mager und rlommen (eb. 450). Die Bevöllerung gerfällt in vier Stämme, liche - bei gleicher Sprache - ftreng geschieden und baber leicht zu terscheiden find. Der Murrapstamm (westlich von Albany) ift flein, er ftart und beherzt, die Weal weiter im Innern schöner fraftiger b intelligenter, die Codatu meift lange breitkuochige Leute mit jer Stirn und Adlernase; klein und elend die Kidannup, die wohl r ein Seitenzweig ber Weal find (Browne 443-5). Alle find i ihre Barte fehr eitel und Niemand unter ihnen darf beirathen r Emus jagen, der nicht einen Bart hat (eb. 450) - wenn bies ht so zu erklären ift, daß nur ichon völlig und längst Erwachsenen bes zusteht. Sie find ein intereffantes Beispiel, wie nabe verndte Stämme burch verschiedene Lebensart auch physisch von einer abweichen. Die Murray leben hanvtfächlich von Kischen, wenig 2 Fleisch; die fräftigeren Weal haben reichliche Fleischnahrung, die kannup, da sie dicht bei Albany leben, die elendesten Rahrungstel (Browne 446). Salvado, welcher behauptet (304), von orgs Sund bis Berth herriche fast dieselbe Sprache, fagt, daß die wohner diefer Gegenden braun (bei der Geburt hellfupferfarbig) > blondes, glattes Haar unter ihnen häufig (310, 277) fei. con fab am Cap Naturalifte biefelbe Sautfarbe (b. Ueb. 1, 74)

und ein Individum mit rothem Haupt- und Barthaar (eb. 1, 95), während "rothbärtig" in Rensüdwales als Schimpswort gilt (Teichelm. und Schürm. 41). Die Weiber hier waren äußerst hästich, mit Brüsten, die bis auf die Schenkel hingen (Peron 1, 86). Mehr nach Norden sah Peron mittelgroße, mattschwarze Leute, nicht schanoch sleischig, mit langem schwarzen Bart und kurzem starkem glattem Haar (1, 98). Die Stirn ist hier gut entwickelt (Buckton 93). Freicinets (1, 480 f.) Schilberung der Anwohner der Haissischie ist sehnlich: die Arme, namentlich aber die Beine waren schwach, die Schultern schmal, der Kopf die, die Züge aber nicht so breit als die der schwarzen Bewohner Madagastars; der Mund groß mit schwarzen Bähnen, die Augen lebhast, das Haar lang, schwarz, leicht gekräuselt, der Bart lang und spis. Die einzige Frau, welche Freycinet sah, zeigte den starken vortretenden Banch, der sich öfters in Reuholland sindet.

Der Schabel ber Auftralier zeichnet fich aus burch gang befor bere Stärte feiner Anochen, welche in Reufühmales faft noch einmel fo bid als europäische Schabel gefunden murben (Majoribants 83; Abelaide Roler 46). Dunner find die Schabel im Rorden (3 Martin 284). Der Schädelform nach gehören fie an ben Lang köpfen (Retius in Müllers Arch, 1845, 88). Doch ift zugleich der Scheitel fehr erhoben (San bifort II.; Gratul. fchr. 69) und Belder ftellt fie daber zu den Sppfiftenocephalen (G. 159); die Schadelboble ift flein (Grat. fchr. 62). Doch behauptet Streledi (R. S. Bales), baf ber Schabel im Ginzelnen durchaus teine bestimmten Abweichungen bet Baues gegenüber den europäischen Schabeln zeigte (335). Uebrigens werden die Schädel vielfach auch geformt. In Neufüdmales legt man neugeborene Rinder rudlings auf Die Erde und drudt Die Stirn berfelben einmal zusammen (Bennett 1, 129), welche Sitte allerbings nicht allgemein ift (Dawfon 339). Am Kap Port brückt man Stirn und hinterhaupt mit ber Band flach (Macgill. 2, 12, 1, Auch die Nase wird den Kindern bis nahe an der Burgel eingebrüdt (Willes 2, 185). Mertwürdig ift, daß nach Owen (Dontography 1, 144; Gratul. fchr. 78) die Beisheitegabne ber Australier breimurgelig find, mahrend fie bei Europäern nur zwei Burgele Die Badzahne ber Neuhollander find fehr groß, ber Bahnbogen ift bei ihnen, den Malgien und Regern verlängert wie beim

Affen, so bag die Bähne in zwei Parallelreihen stehen. Der Kiefer bildet bann oft ein längliches Biered, indem auch die Schneibezähne in einer geraden Linie stehen; was sich außer in Neuholland auch an Roger und Maduresenschäbel sindet (eb.). Der Unterkiefer steht vor, bei bennoch zurückgezogenem Kinn (Jukes 2, 237; Grant 115 f.).

ė

Ē

į

Fast im ganzen Continent finden sich die zu schlanken Arme, Beine und oft auch Hüften (Jukes 2, 237), während der Bauch häusig vortritt; doch beschränkt Haßkarl dies auf die Kinder (72). Die Muskulatur ist meist nicht sehr stark; doch ist sie geschmeidig und elastisch und daher kommt eine erstaunliche Biegsamkeit der Glieder, so daß sie zum Ausruhen oft die sonderbarsten und für uns beschwerslichken Posituren annehmen (Jukes 1, 61). Ost haben sie eine sast affenartige Beweglichkeit (Earl J. R. G. S. XVI, 245) und Lench (173) sah, wie einer, der seinen Speer ausbesserte, seine dussichte dazu als Arbeitstisch benutzte! Ueberall ferner ist es ihnen ein ganz leichtes, sliegenden Speeren durch eine sast unmerkliche Wendung auszuweichen (z. B. Browne 454). Doch entwickeln sich die Glieder besser bei reichlicher Nahrung und besser genährte Individuen zeigen die dünnen Beine nicht (Frehrinet 2, 708; d'Urville a Zool. par Quoy. et Gaimard 41).

Ropf und Gefichtsbildung zeigen zwar fehr bedeutende Unterfchiede (Colon. Intelligencer 1847, 42, nach Dredge), allein es laffen fich doch auch eine Menge gleiche Buge zusammenftellen, fo daß die Stammeseinheit, welche wir annahmen, burchaus nicht zu bezweifeln ift. Die Stirn ift meift flein, aber boch anfteigend (Biltes 2, 185), Die Angen find, da die Brauenbogen vorfpringen, tiefliegend, die Rafenwurzel baburch eingebrudt, die Nase an der Spite, mag ihre Form nun fein wie fie will, voll, ber Dlund groß, die Lippen bid, die Oberlippe öfters vorhängend, das Rinn dagegen unbedeutend. Der Bals ift meift bid und turg, bas haar aber verschieben, bisweilen folicht oder nur leicht gefräuselt, meift aber wollig fraus (Wiltes 2, 185; Sodgion 228), und febr bicht, fo daß tabltopfige febr felten find (Saftarl 74), meift fcmarg ober doch febr dunkelbraun gefärbt, bieweilen aber auch jum Blonden fich neigend. Der Bart, welcher öfters (Wilhelmi 7; Frenc. 1, 481) fpig machft, und bas Rorperhaar find reichlich, letteres nicht felten überreich entwidelt. Dag bie Große fcwantt, ift bei ber febr verfchiedenartigen Ernährung nicht eben auffallend: allein höchst beachtenswerth ist ber Unterschied bes Hautfarbe, welche von Mattschwarz, der freilich vorherrschendern Farbe, oft bis ins Aupserrothe sich lichtet, ja es gibt einzelne gamez kupferrothe Männer, und Kinder sind immer hell und kupfersarbig. Und diese Stämme wohnen im Innern, so daß an Sinmischung polynessisches Blutes nicht zu benken ist. Aber soviel leuchtet aus der Schilderung, die wir gegeben haben, deutlich ein, daß die Renholländer leiblich in vieler Beziehung den Polynesiern nahe stehen.

Ein Alter von 70—80 Jahren ist häufig (Epre 2, 377; Grey 2, 246) und Sturt sah öfters sehr alte Männer mit schwerweisem Haar. Zwar ist ihre Mustelkraft nicht allzu groß; im Speerwersen standen am Schwanenfluß die Eingeborenen einem Engländer nach (Stokes 1, 230) und manche junge Ansteller am Murray übertrasen sie im Jagen, Fischen, Speerwersen und anderen Uebungen (Sturt 2, 279). Auch ihre Märsche sind selten austrengend (Wilh. 17), was indes auch Folge ihrer Faulheit sein kann. Allein die Schärse ihrer Sinne ist ganz außerordentlich und hierin übertressen sie Europäer weit. Auch schwimmen und tauchen sie gut, selbst Weiber und Kinder (Phil. Tageb. 233; Carron bei Macgill. 2, 240, 252; Melvilleinsel Campbell J. R. G. S. 4. 153; Browne 452).

Bon Krankheiten herrscht namentlich ein Augenleiden vor, welches im Süden des Kontinentes (Köler 54 f.) durch den vegetationslosen Boden, den argen Staub, durch Insecten und die hite hervorgerusen wird. Auch im Norden ist diese Krankheit häusig (Macgill. 1, 119, 149) und die lang herab hängenden Augenlider, deren wir Erwähnung thaten, stehen gewiß damit im Jusammenhang. Hautkrankheiten (Lepra Frencin. 2, 719; krätenartige sehr verbreitete Krankheit Philipp Tageb. 267), Geschwüre u. dgl. sind ebenfalls häusig, wie auch Kopsweh und Nehnliches erwähnt wird; doch ist ihre Heilkraft eine sehr große (eb.) und im Allgemeinen waren sie sehr gesund. Die Krankheiten, welche sie so arg dahinrassen, sind ihnen von den Europäern gebracht, welche auch die Spphilis über den ganzen Kontinent verbreitet haben.

Die Bewohner Tasmaniens waren meift mittelgroß und um einzelne Individuen größer (Niron 25; Labill. 2, 176), ichlaul, mit ftartem Körper aber verhältnißmäßig dunnen Extremitäten und

18 fleinen Füßen, wohlgestaltet, nur daß der Unterleib au ftart portt (Coot 3. R. 1, 102; Anderson eb. 121 f. Labill. 2, 72; eron b. Ueberf. 1, 267, 334 f.). Gie maren beffer gebaut als die uholländer (Breton 397), was Jeffreys und nach ihm von bra (12) und d'Urville (a. 5, 93) namentlich von den Frauen Ihre Karbe mar matt- bis buntelfdmars (Coot eb. Untf. eb. Labill. 2, 38) ober aber fehr dunkelbraun (Riron 25 h Milligan). Ihre Farbe wird dunkler genannt als die der ubolländer von Beron (eb. 2, 294) und d'Urville (a. 5, 91). ingefärbt bagegen von Quop und Gaimard (d'Urville a. Rool. ). Ihr haar, das tief in die Stirn muche (Niron 25), mar lig, traus, traufer noch als das der Neuholländer nach Coots rgleichung (eb.), bem ber Neuguineer gleich und schlichtes fand fich ihnen gar nicht (Anderf. eb. Labill. eb. Niron 25; Beron 3; Holman 4, 404; Hombron d'Urville b. Bool. 1, 816-9). Bartwuchs, den nur Hombron (319 f.) gering nennt, mar ebenwie ihr Körperhaar (Labillard. 2, 55) reichlich (Coot 1, 102; bill. 2, 34; Anderson bei Cook 122). Ihre Züge waren b des prognathischen Baues ihrer Gesichter nicht unangenehm (Coot Ander fon eb.), berb aber ausbrudevoll nennt fie Beron bei ben vohnern des nördlichen Bandiemenslandes, im Guden der Infel abezu geiftig belebt; boch mechfelte ber Ausbruck fehr rafch (Beron Ueberf. 1, 334; 267). Auch hier fteht Sombron, ber ihren Bornd ftupide nennt (b'Urv. b. Rool. 1, 319) mit seinem unftigen Urtheil allein. Ihre Kinnbaden (eb.) waren breit und naitlich die obere ftand bei Kindern vor, was sich indes später ver-66 (Labill. 2, 34). Ihre Wangen nennt Sombron (eb.) hohl; zeigen davon die Abbildungen z. B. bei Labillardiere nicht eine ar. Die Rafen waren breit und bid, aber nicht platt nach Coof erson und Labillardiere, wogegen freilich Nixon (25) Quon und mard (Bool. 45; d'Urv. a.) fie platt nennen; allein damit ift I nur ihre größere Breite gemeint. Rach Breton mar ihr Geficht :haupt platt (397) und dies paft zu den breiten Kinnbaden und vollen Kinne, welche ihnen Sombron gibt. Ihre Lippen maren Niron (25) und Holman (4, 404), welcher die Tasmanier ben geborenen von Neuguinea ähnlich nennt, did, nach hombron (319) igftens die Oberlippe ihres großen Mundes; allein Coof fagt ausdrücklich (3. R. 1, 102), ste seinen nicht die gewesen und Labillardens Abbildung zeigt keineswegs negerartige Lippen. Jedenfalls ift sin je nach der Auffassung eine verschiedenartige Benennung möglich; waldig die Lippen aber hatten sie nicht. Ihre Zühne waren gut (Cool 102), ihre Ohren groß und abstehend (Hombron 319), ihre Augnbei stark vorspringenden Braubogen, wodurch das Zurückliehen der Stirn (Hombr. eb.) nur vermehrt wird, sehr tiesliegend (Nixon 25; Breton 297), die Lieder aufgedunsen und daher das Auge ziewlich weit geschlossen (Hombron), das Weiße ins gelbliche getrübt, der Blich beiter und offen, aber nicht durchdringend (Anders. bei Cool 122; Hombron 319 s). Nach Hombron — doch erwähnt die außer ihm Nicmand — steht der innere Augenwinkel, ein weigt tieser und das Auge dadurch etwas schief.

Sie hatten eine eigenthumliche Art zu fteben, indem fie ben Oberleib vorneigten und' hinter demfelben ber mit bem einen Im ben herabhangenden anderen faften (Anderf. bei Coot 122); ft fetten fich mit fehr ausmärts gelegten Beinen, die Beiber jedoch fe. daß ihre Scham durch den Fuß bededt mar (Labill. 2, 43). Guit mit grauen Baaren bemertte forvohl Labillardiere (Atlas) als and Beron (d. Uebers. 1, 269). Große Körperfraft hatten fie nicht (d. 1, 285) und ale Springer, Läufer und Rufigangen maren bie Empaer tuchtiger (Labill. 2, 37, 40, 44); doch maren fie geschicht Speerichleuderer (eb. 2, 36) und in bem Bernichtungstampf, welchen die Englander gegen fie führten, haben fie durch auferft gefchidte Be nutung aller ihrer Rrafte, ja ihrer Farbe ben Bertilgern viele Comie rigfeiten bereitet. - Im Gangen ichienen fie gefund und Sautfrant heiten murden nicht bemerkt (Labill. 2, 72); doch mag noch folich lich gefagt werden, daß die Dianner (welche gewöhnlich die Spite der Borhaut in der linken Sand hatten eb. 2, 68) viel gablreicher waren als die Beiber (Breton 397). Gang gleichartig mar übrigens die Bevölferung Tasmaniens nicht; vielmehr gerfiel fie in vier verschiedene Stämme, welche verschiedene Dialefte fprachen. (2 atbam 362 f.).

Dian hat über ihr Berhältniß zu Neuholland viel gerobt. Beron (d. Ueb. 2, 263) behauptet ihre völlige Racenverschiedenbeit und sagt, sie hätten außer den dunnen Gliedmaßen nichts weder im Neußern noch in ihren Sitten gemein; nach Quon und Gaimard zei-

٤

1

The i

t\_n:

3 :≇

n fle außer in ber Farbe nichts Gemeinschaftliches (b'Urbille a. vol. 45) und hombron (eb. b. Rool. 1, 318 f.) trennt fie gang b gar, ja er nimmt auch für fie ein besonderes Schöpfungecentrum , obwohl er fie an anderen Stellen (307) in Uebereinstimmung t Chamiffo (37) \*) aus Oft-Reuholland abzuleiten icheint. anchard (d'Urb. b, Unthrop. 217) halt fie für einen felbständi-1 Typus, ber von ben Neuhollandern getrennt ift. nach Montg. Martin ben Neuholländern ähnlich, nur tiefer fte-1b (293), nach d'Urville (a. 5, 91) ihnen bis auf die Hautfarbe ag gleich; und Solman (4, 479) halt fie geradezu fur verwandt. fere Schilderung nun zeigt, daß fie trot gewiß mancher Berichieden. t im gangen nicht allzufern ben Neuholländern fteben und ba nun d Latham noch auf mancherlei fprachliche Aehnlichkeiten aufmertfam nacht hat (370), fo nehmen wir allerdings eine Bermandtichaft bei-: Boller, jugleich aber an, baf fie icon feit febr langer Beit geunt find (ebenfo Quon und Baim. Rool. 50).

Weben wir nun jur eulturbifterifden Schilberung junachft : Auftralier über, fo merden mir finden, daß diefelben im bochften abe von der Natur ihres Landes abhängen. Das Land ift auseichnet durch feine Durre und Unfruchtbarkeit. Das Innere, fo it es befannt Bufte mit Sand. Stein- ober Steppenboden, icheint gut wie gang unbewohnbar zu fein, wenigstens ift Regen bochft ten dafelbft und die glühenden Winde, welche von daher tommend Mtmofphäre rafch um 20-25° vermehren (Meinide c. 520) b jedem organischen Leben im boben Grade feindlich find, beweisen, f bie Lander ihres Entftehens für Denfchen nicht brauchbar fein nnen. Aber auch die Bebirge des Augenrandes, welche im Often a bochften aber nur bis 6500 und 7000' auffteigen (Baladi 6, 3) find durch die erstaunliche Durre des Landes keineswegs ein be-Rur ein größeres Fluffpftem bat Auftralien, iemer Aufenthalt. er auch in diesem trodnen amar ber Murray nicht felber, wohl aber Much die Geen des Inneren, welche inle feine Rebenfluffe ein. f falziges Waffer haben, trodnen im Sommer zu Gumpfen gufamen und felbst ber tropische Nordrand leidet unter arger Durre (vgl. attray 370 f.). Sogar Than und Rebel find felten (Baladi 25).

<sup>\*)</sup> Bei Cham. ift "Beftfufte" ficher nur ein Drudfehler. Bath, Anthropologie. fr Bb. 46

Diefer Umftand ber ichon manchen Reifenden ben Tob gebracht, wiedert die Benugung bes Landes febr.

Daher ist denn nun auch die Pflanzenwelt eine sein eigenthüm liche. Die blattlosen Mimosen, die blangrünen Myrtaceen, die beinate nadelblättrigen Proteaceen und Spacrideen, Alles zeigt einen trodun, sust durren Zustand, schattige Wälder, ja selbst eigentliche Waldbäume sehlen im subtropischen Australien sast ganz, dagegen treten die Gestrüppdickichte und Buschwerke ebenso mächtig wie schrecklich und eintönig auf. Fruchtbringende Pflanzen, esbare Wurzeln u. dgl. sind selten, obwohl Papilionaceen den größten Theil der Flora and machen, und verderben häusig durch die Türre. Die Gräser, die nicht eben artenreich sind, wachsen büschelig nicht in einem sesten Teppick, wie er die Fruchtigseit hält und anderen Pflanzen Schutz verleiht. Die Kotospalme sehlt so gut wie ganz (Wacgill. 1, 95).

Die bochft mertwürdige Gigenartigfeit diefer Flora tann und bin ebensowenig beschäftigen als die der Fauna, nur folgendes muß er Die Beutelthiere find als Sausthiere unbrauchben, mähnt merden. als Jagothiere sowie die Emus immerbin fcmer zu erreichen und aus bann nicht von vielfeitigem Ruten. Allein die meisten Thiere find tlein, viele führen ein nächtliches Leben und tonnen daber nur burd Lift gefangen werden; Die meiften find unbrauchbar und ale einnige halbgezähmtes Bausthier findet fich die Dingo bei ihnen (Bunter 35; Teichelm. n. Schurm. 54; Brehm ill. Thierleben 1, 326), welche aber aufs treueste an ihren herrn hangen (Tench 171). Bögel, so prachtvoll ihre Welt in Auftralien vertreten ift, bieten für den Menfchen ebenfalls wenig Ruten; dazu tommt daf fie wegen bes Baffermangels, ber auch Gufmafferfifche und bergleichen Thien felten macht, mehr ftrichweise leben.

Hieraus wird sich nun zunächst das Wanderleben der Australier zur Genüge erklären. Wollen sie ausreichend Nahrung finden, so müssen sie hin und herziehen, um sie aufzusuchen (Cunningh. 184 N.S.: Wales); diese Wanderschaaren dürsen nie zu groß sein, damit die Borräthe des Landes reichen und so ist auch die Zersplitterung der Australier in so viele kleine Stämme nothwendige Folge ihre Landes. Auch liegt es auf der Hand, daß sie sich mehr in den Küstengegenden aushalten müssen, schon deshalb, weil durch die Serthiere ihre so färgliche Nahrung um ein bedeutendes vermehrt wird. —

Aber zweitens ift die nothwendige Folge der Natur des Landes, daß vie Auftralier Omnivoren im bervorragenden Sinne find und alles Berdauliche, was fie auch und wo fie es bekommen, verzehren. burfen nicht wählerisch sein, wenn fie fatt werben wollen. e weiter man nach Norden tommt, wo die Natur reichlicher, oft fogar ehr fcou ift (Bowen 203), um fo höher fteht bas gange Leben ber Bewohner. Am wenigsten begabt icheinen die von Reufüdmales ju ein (Turnbull 41), denn auch in Australia felix sind die Eingegeborenen jenen leiblich und geiftig überlegen (Byrne 1, 365) und je weiter man von Bort Jackson nach Norden geht, findet man immer beffere Begabung, beffere Bertzeuge u. f. m. Die Anwohner ber Moretonbay haben viel beffere Hütten und leben mehr in Gesculschaft als ihre Landsleute im Guben (Flindere 1, CXCVIII), Die um Empelbay haben mehr Interesse und versteben sich portrefflich auf den Tanichandel (eb. 2, 30); icon zu Bort Stephens bat man beffere Sätten und Rähne (Sequel to Barrington 86) und von Port Effinaton (Leichhardt 415; Hodgson 254), von Rotinghambai (Ring.a. 1, 203) sowie vom Cap Dort sprachen wir fcon.

Auch das Klima ist teineswegs überall günstig, wenigstens nicht für die Eingeborenen. Während im Norden (Rattray 37 9 f.) im Winter die Westmonsun, im Sommer der Ostpassat weht, steht die Südsüste unter dem Einsluß eines fast beständigen Südwestwindes Gergh. Weltsarte; Meinide c, 520 f.). So gesund nun auch des verhältnismäßig gleichsörmige Klima Südaustraliens sür den Euroster ist, so dietet das des Nordens schärfere Gegensäße, namentlich st schrosse so sehn die Kunter 111; 40 f.), so daß es ineswegs so sehr gesund ist (Hattray 409; Jardine 85) und de Feuchtigseit und Kälte wirft auf die obdachlosen Eingeborenen. Laher ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie auch durch die Kälte biseilen zum Wandern in wärmere Gebiete veranlaßt werden (Hunter 8). Sie frieren viel (Khilipp R. 115; Tench 168; White 100).

Nach Grey (2, 260), welchem Eyre (2, 245) beistimmt, ist es an freilich ein Irrthum, daß die Eingeborenen oft Hunger leiden, zwer etwa in der Mitte der heißen und der nassen Jahreszeit, wie i auch Hunter (45) erlebte. Der Nahrungsmangel sei gar nicht so roß, uns aber seien die Nahrungsmittel zum Theil unbekannt, zum Heil schieuen sie uns ungenießbar. Er führt als Nahrungsmittel

für Sübwestaustralien 6 Arten Kangurub an. 29 Arten Rifde, mi Seehunde, milde hunde, den Emu und anderes wildes Beflünd Schildfroten, 2 Arten Opoffum, Froiche (11 Arten), vier Gufmaffe muscheln, alle Meermuscheln (nur Auftern effen fie nicht), vier Larva von Solgtäfern, Gier von Bogeln und Lurchen, Daufe, Ratte, Schlangen, Gidechfen in verschiedenen Arten; 21 verschiedene Burgen (amei Dioscoreen, Orchideen, Farrnfrauter, Boerhavien, Topha u. f. m.) 7 Bilge, vier Arten Barg, Bankfienbluthen (bie febr honigreich find) und verschiedene Früchte, darunter auch die Ruffe der Ramiapalme, welche erft durch langeres Liegen im Baffer ihre giftigen Stoffe ber lieren muffen (Gren 2, 296; Cunningh. 108). Auch eine Erb art effen fie untermifcht mit einer gerriebenen Burgel (Gren 2, 263-4). Das scheint nun freilich viel und Gren mag Recht haben (262), daß fie in drei Stunden genügend Nahrung gefammelt baben fonnten, baf fie aber meiftentheils zu trage feien. Allein jene Rab. rungemittel umfaffen aber auch fo ziemlich alles Lebende ber Gegent, und manches doch genügt nur, weil fie eben alles vorhandene effen muffen, wie 3. B. auch Ratten, Dläufe u. bergl., nur um fatt p Dazu tommt, daß nun viele diefer Dinge wenig ansgiebig find. Go fagt hunter (allerdings von Reufüdmales), daß die wilder Dame nur mallnufgrof feien (77); Bummi (bei beffen Ginfammlung freilich ein großes West gefeiert wird (eb. 259) und bas auch i fremden Gegenden einzusammeln einzelne Familien ein bestimmtes Bor recht haben (298) ift wohl nie ein febr nahrhafter Stoff, und Rangural, Seehunde, Emus u. f. w. erlangt man doch nur feltener. immerhin in fruchtbaren Begenden ber Mangel felten brudend werden, fo fteben boch nicht alle Landstriche gleich und an der Rufte von Nordwesttap bis Cambridgegolf ober im Inneren ift es gang andert. Die Eingeborenen, welche Epre und Leichardt unterwege verliefen um zurückutehren, tamen nach einigen Tagen halbverhungert an und in der Fremde gerathen fie leicht in die größte Roth, da man die Bulfequellen des Landes genau tennen muß, um fie aufzufinden. And Gren bat dies auf feinen eigenen Reifen fcmer genug erfahren. Der Mangel an Baffer ift oft bas brudenbfte, wie g. B. Sturt 1, 369 fand, daher von den Eingeborenen auch das Baffer als Gigenthus beansprucht wird und es stets das Erste und Wichtigste ift, mas fe jum Lobe einer Gegend sagen, daß fie viel Waffer hat. Indeg wiffen

fie namentlich aus den dunneren Burgeln des Gummibaumes eine binreichende Menge Baffer jum Unterhalt ju gewinnen (Chre 1 850). In der Bauptsache find die von Grey aufgezählten Dinge die wichtigften Rahrungemittel für ben gangen Continent (Beften Gal-Dado 340; Rorben Macgill. 1, 148; Nordoft Carron eb. 2, Biftoria Wilhelmi 12 f. Roler Monateb, ber eroer. Gefellich, ju Berl. R. F. 1, 35. N. S. Bales Cool 1. R. 3. 239: Cunnigham 182. Burte bei Beterm, 1862, 69; 74: 79; Ronig George. Sund Nind J. R. G. S. 1, 28 f. Meinide a. 2, 183.), boch haben natürlich andere Gegenden manches andere und namentlich der tropische Rorden ift reicher. wächft hier g. B. die Sagopalme (King a 1, 432), man hat Balmboll, ben Dujong (Dacgill. 1, 148) und in der Regenzeit bereitet man das bigu ale Sauptnahrung, Mangrovensprossen, welche zerstampft sahren muffen und dann bisweilen mit einer Art Bobne vermischt ge-Reffen werden (eb. 2, 26; 213); auch röftet man Nymphäawurzeln und badt eine mehlige Frucht (Carron eb. 2, 219; 184). Gine Art Ruchen bereitet man im Norden aus den zermahlenen und ge-Inetenen Körnern einer Graminee (Sowitt 2, 267), ju beren Bereitung man besondere Holztröge bat. Die Infeln des Brinzen von Bales haben zwar einige malgiomelanestiche Nutystanzen, viel aber nicht. Gin gestrandeter oder gefangener Balfijch ift ein Fest für die Eingeborenen, welche dann gang unmäßig effen, ja felbft, mabrend fie fenft vor auch nur etwas angegangenem Fleisch den ärgsten Etel Bigen und es nicht anrühren, ganz faules stinkendes Fleifch und Fett (Macgill. 2, 24; Moretonbai eb. 1, 48; Grey 2, 277-8; R.S. Bales Turnbull 33; Biltoria Köler Monateb. n. K. l. 35). Auch die Raferlarven gelten überall ale Delifateffe (Bhil. tageb. 240; Teichelm. u. Schurm. 2, 5, s. v. barti), wie die Beifen felbst gemiffe Baumraupen lieben. Am Spencergolf effen ie Eingeborenen Larven und Buppen einer Ameisenart, welche fie ebend in trodenes Gras binden und bies bann austauen; um diefe Bente aus ber Erbe bes Ameifenhugels ju gewinnen, gebrauchen fie in eignes murfichaufelahnliches Bertzeug (Bilbelmi 10). Burte and im Sumpfe Torowoto ein Marfiliacee, beren Samen bie Gineborenen maffenweis afen, wie am Eprefee die Samen gewiffer Brafer (Gobber bei Beterm. 1863, 301), mahrend man am

Darling hauptfächlich von Rifden lebt. In Renfüdwales werben bie Leiber bestimmter Rachtschmetterlinge, welche fic in einigen Gegenden fehr gablreich an Felfen finden, gebraten und zu einem Auchen ge fammengeftofen. Anfangs zwar verurfacht ihr Genug heftiges & brechen, aber bennoch maften fich bie Gingeborenen formlich banit (Bennett 1, 271). Galg effen fie nicht (Weften Gren 2, 291; Salvado 343). Befondere Reigmittel maren felten. Coof (1. & 3, 239) bemerkte, bag bie Anwohner ber Botanpbai Blatter einer gemiffen Bflanze fortmährend tauten. Auch Gregorn fand, bak fe eine Bflanze, die er wilden Taback nennt, beständig kauten (bei Beterm. 1862, 288) und im Weften bes Continents wird bie Burgel einer gewiffen Pflange geraucht, Die Blätter einer anberen als Schnupftabad benutt (Salvabo 849). Gine feltfame Art au randen schildert von Cap Port Jufes (1, 165) und Macgilliprap (1, 126): man füllt ein 2-3' langes armedides Bambuerohr mit Tabaderand und jeder ber Gefellschaft thut aus bemfelben ber Reihe nach einen Rug, durch den fie oft bis zur Dhumacht afficirt werden und beffen starte Wirtungen Macgillivray auch an sich empfand. Doch ift diefe Art zu rauchen ichablich: fie macht ben Beift ftumpf und bumm (Richardf. 51). Best rauchen fie Tabad, früher die Blätter einer Eugenie (Jarbine 83). Berauschende Getrante batten fie nicht (Coot eb.). Jest rauchen fie und trinten fie gern (Turnbull 39; Chaper 194; Richard f. 50; Rietm. 30), obwohl fie anfangt gegen Branntwein und ftarte Getrante ben heftigften Bidermillen hatten (Moretonbai Dummore Lang 392; Tench 171; King 315; Köler a. a. D. 1, 35). Doch ermähnt Braim (2, 248) ein berauschendes Getrant, welches fie aus Bonig bereiten, wenn bamit nicht bas Trintmaffer gemeint ift, welches bie Gingeborenen durch ben Bonig der Bantfienbluthen verseten, um es trintbar ju machen (Chaper 190).

Alle Speisen — mit Ausnahme natürlich vieler Früchte und auch bisweilen der Käferlarven, welche öfters roh gegeffen wurden (Teichelm. u. Schürm. 2; Gren 2, 289) — wurden getocht, freilich bisweilen etwas oberstächlich (White 84), ehe man sie as (Cool 1. R. 3, 82; 239. Wilhelmi 15. Hunter 31 u. s. m.). Man tochte auf verschiedene Weise: entweder in Erdgruben, welche Cool mit denen der Tahitier vergleicht (eb. 239); sie waren besonders

gut am oberen Glenelg, 8" tief, freisrund bei 3' Durchmeffer und 日本の日本の日本 · 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 feir aut gevflaftert (Gren 1, 176), finden fich aber in ben verschiebenften Begenden. Gie gehörten bem Stam me gemeinschaftlich und Rennedy und feine Begleiter fanden an ber Rodinghambai in ber Ditte eines Dorfes von 18-20 Butten vier grofe Defen ber Art, 2' tief und 3' im Durchmeffer, ausgegraben (Carron bei Dacgill. 2, 139). Ausführlich bat Epre 2, 289 diefe Gruben befchrieben. Die Manuer tochen (Sobgfon 218), wenigstens die befferen Speifen = : (Core 2, 291). Man legt größere Thiere gerftudt, fleinere nach Ę. Entfernung der Eingeweide, der Saare u. f. w. ungetheilt in Blatter = : gruidelt auf heifgemachte Steine und bededt bann bas Bange mit e. Che (Gren 2. 276; 288; Shaper Monateider, ber Berl, Gefellich. =für Erdt. u. F. 1, 190), verfährt alfo gang auf polynefische Beife: X. bod tocht man auch, indem man beife Steine auf die Erde, barüber \$ au Rochende legt und das gange mit Erde gudedt (Salbinf. Port t -Macgill. 2, 25). Der aber man gundet einfach ein Feuer an im Benerangunden aber, bas vermittelft geriebener Bolger gefdieht, find die Eingeborenen febr geschickt (Coof 1. R. 3. 240. Ten ch 170) bod tragen fie häufig auch, weil bas Anzunden immer beschwerlich ift, in brennendes Scheit bei fich (Ring 317; Roler a. 45) - und legt auf die Roblen deffelben die Speife, welche bereitet werden foll (Beften Grey 2, 274; Dften Coof 1. R. 3, 239; Guben Bilbelmi 15). Waffer zu tochen war ihnen übrigens ganglich unbefannt (Moretonbai d'Urville a. 1, 505), fie verbrannten fich, indem fie, als fie es guerft faben, binein griffen (R. G. Bales Bunter 31; Dummore Lang 408; Rield 59).

Ì

٤

Aderban fehlt gang, außer bag einzelne Spuren bavon, in Rachahmung bes Aderbaues der Melanefier, fich auf ben Infeln bes Bringen von Bales (Dacgill. 2, 25), daß fich (Gren 2, 12) im Beften des Continents größere Damsfelder finden, und auch Burte einzelne Pamsfelder im Inneren bemerft hat, auf benen man aber nur Die gröften Knollen ausstach (Beterm. 1862, 75). Dies gefcieht auch, wo man wilden Dams ausgräbt, mit einem eigens dagu bestimmten fpigen Stod (Gren 2, 293), der öftere fpatelartig gefaltet ift (Teichelm. u. Schurm. 9 s. v. Karko 11; s. v. Katta). Uebrigens zeigt fich eine gemiffe Dekonomie in bem Berbot, famentragende Bflangen nach dem Berblüben auszugraben (Gren 2, 292).

in der Fürsorge für Rester, für Wasser (Wilh. 17), wie man and oft mit den Fleischvorrathen haushälterisch verfährt, während allerdingein eiliges Aufzehren aller vorhandenen Borrathe, welches leicht beft = größeren hunger zur Folge hat und hierdurch auch für bie Gen fundheit febr ichablich ift, baufig genng bortommt (Bilbelmi 1== Macaill. 1, 23. Monatsber, der geogr. Gefellich, zu Berlin 3. 4, 227). Macgillivray fand einzelne gezähmte Opoffums in tlein-Röfigen am Cap Port (1, 129). — Um ihre Rahrung zu erlange find fie außerordentlich geschickt. Go erklettern fie bobe Baume mat Leichtigfeit, öftere indem fie beim hinanfteigen Rerben in ben Stanrw hauen, in welche fie treten (Cool 1. R. 3, 88, 159; 239 Bhilip) Tageb. 240; Buber 434); boch bedienen fie fich jumeilen aus, fo namentlich die Weiber, eines Seiles, das fle um den Fuß folingn und bas ihnen als Stütpunft bient (Benberfon 132). Bienennefter finden fie dadurch auf, daß fie eine Biene fangen und ihr eine wiß Weber antleben: biefe fliegt nun langfam und zeigt ihnen ben Big (Suber 432, Monateb. ber geogr. Gef. ju Berlin u. f. 4, 226-7). fin fleinere Thiere und namentlich für Bögel haben fie befondere Rallen (Dunter 81); die Fische werben oft mit Speeren oder Gabeln, welche 2-4 Binten haben und durch Unfate verlangert werden tonnen, gefangen: Dabei legt fich ber Jäger gang ftill aufs Baffer und wartet bis ein Fifch ibm flogrecht tommt (Sunter 30); ober man fangt fie mit Angeln (eb.) ober Reten (5' lang), welche ans bestimmten Safer pflanzen ober aus Baumbast geflochten find (Philipp Reise 114; Carron bei Macg. 2, 200; Jardine 77), oft mit eingeflochtenen Baaren oder Thiersehnen (Shaper 190). Auch legen fie in Fluffer und am Meere Fischreusen an (Frencin. 2, 706), die am Ronig George Gund aus Steindämmen bestehen (Bantouver 1, 33; Beron b. Ueb. 2, 245). Für ben Schildfrotenfang batte man am Cap Port eigene Warten (Macgill. 2, 22); auch batte man eine eigenthümliche Ungel, um fie zu fangen (Coof 1. R. 3, 237); und ebendaselbst fängt man eine Art durch einen Saugfisch, den man an ein Geil gebunden fich an jene festsaugen läßt (Dacgill. 2, 21; Jardine 79 f.). Benn fie nun auch, um größere Thiere ju jagen, das plumpe Berfahren anwenden, daß fie das Gras angunden (Bhil, Tag. 191; Hunter 28. Beron d. Ueb. 1, 432), fo find fie doch häufig auch bei der Jagd auf Kängurus und Opoffums

THE STATE OF

R B

ᆿ.

1

-

≖ Èn

1

3.

**T**.

.

ı÷

ŧ

E :-

£.

ŀ,

4

bidft fclau und liftig (Cunnigh. 18, 2; Subweften Browne 448). Sie werben auf bas geschicktefte etwa bei Marfchen von eingelnen befchlichen, mobei fich die Beiber fofort regungelos jur Erde werfen, ober burch gange Jagbgefellichaften, welche eingelaben werben, umichloffen und getrieben, auch ftellt man Rete - bis 40. lang und 5' hoch im Bufchland nach Norben zu (Angas 1, 83; 99) - grabt ihnen Gruben, erlauert fie auf dem Anstand bei ihren Trintpläten und fangt fie burch tagelange unaufhörliche Berfolgung ber Spuren, welche lettere Art ber Jago im hochften Ruhm fteht (Gren 2, 268-74; Spencergolf Bilbelmi 14). Emus, die man ale toftlichen Lederbiffen fchatt, fangen fle, indem einer fich einem Trupp biefer Bogel langfam und vorfichtig nabert, ein Stud Emuhaut mit ber Rechten über bem boben Gras, in welchem er heranschleicht empor balt, alle Bewegungen bes Bogels und feine Stimme täuschend machahmt, bis er unbemertt in die Mitte des Bildes gefommen ift und nun anfchlägt (Buber 434); Ratadus werden mit dem Bumerang oft gang wunderbar gefchidt geworfen (Gren 2, 281-7). Eingeborenen am König George Sund gabmen Sunde gur Jaab Adten und dreffiren fie aber weiter nicht (Dind 29).

Die Wohnungen find ziemlich verschieden, beffer im Norden als im Guden, am besten in den westlichen Theilen des Continents. fond Grey (1, 176) am Glenelg eine Lugerstätte, wo jeder Eingeborene fein eigenes Bett (aus weicher Rinde bereitet) hatte, mabrend im übrigen Auftralien mehrere zusammenschlafen. Die hütten daselbst haben ein eigentliches Dach, welches fchrag abläuft. Born 3' Fuß boch find fie für 2-3 Berfonen, welche wie Igel zusammengerollt barin liegen (1, 210; Browne 448). Auch andere Bauten fanden fich bier: eine Brude g. B. aus einem Baumftamm, welcher burch gabelformige Aefte unterstütt mar (1, 192). Am Eingang ber Sannoverbai und am Golf von Carpentaria (Leich. 267: 270) hat man bienenkorbartige Butten von 4' Bobe und 9' Umfang. Ihre einzige Deffnung ift ber Gingang, welcher aber fo niedrig ift, baf man nur hineinfriechen fann (1, 72. Aehnl. Stofes 1, 172 vom Ritropfluß. Widham J. R. S. S. 12, 82 Depuchinfel). Aehnlich find die Butten nach Beron (3, 292 f.) im Gintrachteland, wo man indeft auch in Erdhöhlen wohnt, welche jum Theil tünftlich gemacht waren. Der Eingang mar halbfreisformig, im oberen Theil bes

Gewölbes waren Blenben ausgehöhlt, um Dinge bingufeben, und ber Boben war mit Secaras bestrent. Sie ftanben einzeln ober in fielnen Dörfern zu 15 und mehr beifammen und war ftets an Dertlichtien, welche irgendwie von Ratur geschfint maren, auf einer Dine, einem Sügel ober im Gebufd. Bor, bisweilen auch in ihnen war ein Beerd und Duperret fand einige burch eine Scheibewand in met ungleiche Theile geschieben. Sont gewähren fie nach Frencinet nicht Am Gastognefing find Die hitten vom (Fregcinet 1, 488 f.). großen Bolgftuden aufgeführt (Greb 1, 862). Südlich bon ber Gantbeaumebai ift bas Land am reichsten bebaut und bewohnt (2. 12): es finden fich dort größere Dörfer, welche fogar theilweife befeftigt find und bie einzelnen Saufer, Die gang gut gebaut find, find mit Thouerbe beftrichen (2, 19). Sie find 6' fing boch und tounen bis 10 Berfonen faffen (Belpmann in J. R. G. B. 18, 38). Breite betretene Bege führen burche Land und man bat 10-12' tiek Brunnen (Greb 2, 12). Brunnen fand Stofes (2, 265) and a Befondere geräumige Butten findet mit Golf von Carpentaria. füdlich von Bort Effington (Leich barbt 817), große lange Gebint von ftarten Bolgftuden aufgeführt, mit wafferdichtem Dach und 5-10 Ramilien umfaffend, beren jebe einen besonderen Renerplat bat (Eure 3weiftodige Banfer find nicht felten auf ber Balbinfd Port am Mitchellflug und fonft am Golf von Carpentaria (eb. 237), Lettere find fortmabrend bewohnt; die leichteren, fegelformigen Butten von 51/3' Durchmeffer und 61/3' Bobe, welche Carron an 7 in einem Dorfe vereinigt fand und die aus burchflochtenen, oben aufammengebegenen Stäben bestehen, mohl nur im Binter (bei Dacgillipr. 2, 199 eb. 2, 20). Dörfer giebt es auch an der Rodinghambai, wo Carron eines von 18-20 Saufern fand, die bei 7' Lange freilich nur 4' Bobe hatten, aber nett gemacht maren, ans Reifig, welches in bie Erde gestedt und mit Rinde bededt mar (Bomen 203). Der Fußboden im Inneren mar mit trodenem Grafe belegt. Bon ben vier Defen in ber Mitte bes Dorfes mar icon bie Rebe: an bemerten aber ift noch, baf am Enbe bes Dorfes fich eine befonders große Butte befand, die 18' lang, 14' boch und 7' breit war. In ihrem Inneren fanden fich Baffen, ein feltfam rothbemalter Soulb, ben verschiedene Rreng und Ringfiguren fcmudten, Schwerter, ferner Fischleinen u. f. w. (bei Macgill. 2, 138): es mar alfo mobl ein

Gemeindehaus. Auch die Anwohner der Moretonbai haben aute Butten, obwohl fie einfach aus Flechtwert gefertigt waren; boch macht fie eine Rindenbededung mafferdicht. Ihre Gestalt ift rund, tuppelförmig (Dacgill. 1, 49) und fie faffen 10-12 Berfonen; doch waren fie nur gegen 4' boch (Dumm, Lang 467). Borfer bat man auch am Bort Stephens, sowie im Guden am Besternport (Biltorialand) und fonft; am Bort Stephens find die Butten bequem und fehr geräumig, mit Rinde bedeckt und werden täglich gereinigt Cunningh. d. Ueb. 165). Auch im Inneren find bie Wohnungen iht schlecht. Mitchell (three exped. 1, 77; 121) sab daselbst halbnd gangrunde, welche fogar gefchmadvoll maren (ebenfo Stanbridge ransact. ethn. Soc. of London N. Ser. 1, 290); die besten im üden nördlich vom Glenelgfluß (ber in die Discoverybai mundet): toaren aus geraden Balten junächft mit Rinde und Gras und mn mit Thon überkleidet (2, 193), und ähnliche fand auch Sturt 1. 139) im Inneren des Landes, welche viel Arbeit tofteten (1, 388) Jurfe am Cooper (Beterm. 1862, 75). Am Murray maren ne Binterhütten bienentorbformig aus Zweigen festgeflochten und bann mit Rafen und Erde überdedt (Angas 1, 64). Um Darling stroh gedeckt und dauernd bewohnt von gangen Familien bis ju 15 Bersonen (Mitchell three ped. 1, 237; 260). Ja man hat im Inneren Butten gefunden, velche 30 Menschen fassen konnten (ev. Diff. Dag. 1860, 173; Beitschr. f. allg. Erdf. n. F. 3, 273). Alle die Stämme, welche Iche Butten besitzen, find feine reinen Romaben; obwohl Mitchell uch Nomaden am Darling gefunden zu haben angibt (2, 291). Birflich folecht aber mobnen die Ruftenflamme bes Gubens, melde n ber Oftfufte bes Spencergolfes im Sommer nur ein paar Zweige t die Erde fteden als Sout por dem Bind, im Binter nifchenirmige Butten flechten, die bisweilen mit Rinde bededt find und vor enen ftete ein Feuer brennt (Bilbelmi 18), ebenfo an der Oftifte des Bincentgolfes, mo man indeft jest Baufer, beren Dacher auf lfählen ruben, ju bauen anfängt (Röler a. 45; Behr 89). Iben Wetterschirmmande bat man an der Roebudsbai, mo man äufig aber auch ein Loch in die Erde grabt, das zwei Menschen faft nd meldes man mit dem fcrag barüber gelegten Schirm bedt (Dartin 85). Am allerschlechteften wohnen die Eingeborenen von Reujud.

males, welche meift gar teine Sutte ober bei naffer und talter Bitte rung nur eine bochft ungenügende Band von Alechtwert baben (Turnbull 32; Shaper 193), wenn fie fich nicht in eine Boble jurudziehen, vor welcher dann ftets ein großes Feuer brenut; mas bei weitem bas häufigste und bei ber großen Angahl von Sohlen im Lande auch das bequemfte ift (Angas 2, 212; Turnbull 36; Tench 169; Bunter 27: Coof 1. R. 3. 237; Somitt 188). Auch legte man mobl zwei groke Rindenstude über forag zusammengeneigte Sparren fartenhausähnlich jufammen, allein eine folche Butte faßte bochftens zwei Menichen (Bhil, Reife 87). An ber Botanphai fand Coot (1. R. 3. 84) ein Dorf von feche bis acht Baufern. Rach alle bem Befagten fteben die Sanfer der Gingeborenen teineswegs fo tief, als man verleitet burch die Berichte von Neufühmales gewöhnlich annimmt. Ber es doch auch hier nach den einzelnen Gegenden beffer ober folechter (Montg. Martin 125). Bir feben wieder, bag die Stämme, welche äukerlich in der ungunftigften Lage find, fich auch am wenigsten entwidelt haben.

3m Rahnban zeigt fich eine abnliche Berfchiebenheit. Es gab gar teine Rabne im gangen Gudweften (Flinders 1, 66; Browne 452; d'Urville a. 1, 117) und auch von Port Lintoln ermähnt Wilhelmi nichts bavon; ebenfo wenig 3. B. in ber Gegend ber De puchinfel (Bidham J. R. G. S. 12, 80). Daber ift bie Ranguruinsel (obwohl die Bewohner von Biktorialand Rahne von Baumrinde haben Stanbridge Transact. Ethnol. Soc. of Lond. 1, 293, welche 6-10 Berfonen führen fonnen, Sandon 43), tros ihrer Groke und ber fie bewohnenden Thiere, Rangurus wie Emus, daher find alle Infeln ber Bafiftrafe und die welche ber Rufte von Coels. Gintrachts. Runts. und be Witteland gegenüber liegen, nicht nur unbewohnt, fondern gang unbesucht (Beron 3, 207), wenn fie nicht wie Depuchinfel, burch zeitweilig gangbore Damme mit dem Festlande verbunden find. hat man Kahne gefunden an der Haifischbucht (J. R. G. S. XXVI, Nördlich vom Nordwestap bient ein gehöhlter Baumftamm als Rahn (Ring a. 1, 43). Un der Mordwestfufte gibt es feine Rahne, fondern nur Flöge, für welche die Speere als Ruder bienen (Stofes 1, 89; Ring a. 2, 69); am Glenelg befestigt man brei bis vier Mangroveafte durch Solzpflode mit einander und laft den mittleren Pflod 6-7" nach beiden Seiten vorstehen, welcher bem

Schiffenden jum Salt bient (Martin 265); weftlich von der Clarencestraße (Gudfp. v. Delville) scheint es feine Rahne mehr zu geben (Stofes 1, 423). Gang elend maren die in der Gegend von Botanpbai: fie bestanden aus einem Stud Rinde, welches an beiden Enben ausammengebunden in der Mitte durch eingeklemmte Solastude anseinander gehalten murde, und natürlich ftete led mar; boch maren fle 12-14' lang (Coot 1. R. 3. 84). In der Mitte des Kahnes rannte auf Seegras meist ein Keuer, um gefangene Fische gleich zu ralen (Coot 1. R. 3. 245; Turnbull 36; Tend 170; Gooldufel Dacqill. 1, 81). Ale Ruber brauchten fie 18" lange flache bolgftude, deren jeder Mitfahrende in jeder Sand eine hat, in feichteren Stellen brauchten fie Stangen (Coof 1. R. 3, 243). Doch fuhren e fühn und geschickt bamit, felbst mehrere Meilen in bie See Lend eb.) und fie maren fo zahlreich, bak Bhilipp (Reife 95) an nem Ort 20, an einen anderen gar 50 aufe Land gezogen fab. uch fleine Rischerfähne batten bie Gingeborenen (Coof 1. R 3. 82). egen Rorden merden bie Rahne beffer. Epre (2, 314) fand öfters abrzeuge, welche 20' lang 7-8 Berfonen bequem tragen tonnten, ib gleichwohl aus einem Stud bestanden und auch Angas (2, 230) mahnt Rahne im Rorden von Neufüdmales, welche aus einem tunfth ausgebrannten Baumftamm verfertigt maren. Wenn nun nach artinfon 147 an der Oftfufte von Reuholland Rahne aus Baumummen mit Auslegern fich finden follen, fo wird dies allerdings für e Halbinsel Port bestätigt, wo schon Coof an der Endeavourbai . R. 3, 246; Ring a. 1, 209) 14' lange febr fcmale Rabne fab. elche aus einem ausgebrannten Baumftamm bestanden, einen Ausger hatten, binten etwas emporstanden, und mit langen flachen Rurn gelentt murben. 216 Ruber bienten häufig auch Rindenstude Sarron bei Macg. 2, 140, Rodingh.bai). Doch maren fie bier n Cap Port fowohl (Jardine 82) wie um bas Cap Melville 20, 50' (3 ard. eb.) lang und mit boppeltem Ausleger verfeben (3u-8 1, 105), ebenso fand fie Macgillivray etwas weiter nördlich , 119) und Bligh fab gegen Newcastlebucht bin einen Rabn von 3' Lange (Ring a. 1, 237 f.): entweder aber maren diefe Rahne mieliae Nachahmungen melanesischer Modelle ber Torresftrage Racg. 1, 119; 2, 15), ober fie maren gar nicht von den Reu-Mandern verfertigt, fondern von Malaien gegen Schildpatt, Trepang

u. bergl. eingeführt, was an der ganzen Nordküfte bis Port Effingtm flattfindet (Macgill. 1, 147). Der einheimische Kahn war aus hier der Rindenkahn, doch war dieser von beachtenswerther Arbit, 20' lang aus einem Stüd Baumrinde, mit Theer calfatert, mit Roft zusammengenäht (Campbell J. R. G. S. 4, 156). Kähne von ungewöhnlicher Trefflichkeit hatten ferner die Pellewinsulaner (Flinders 2, 172).

Auker den genannten Jagd : und Fischgeräthen hatten bie Neuhollander von Sausrath langliche Rindengefage, welche an beiben Seiten mit biegfamen Ruthen, Die jugleich den Bentel abgaben, jusammengebunden maren. Auch einen Gad aus Fellen ober ein Sandnet hat fast ein Beder, ben fie auf bem Ruden tragen und in welchem fich die nöthigsten Dinge befinden; Farbe jum Anmalen, Gummi jum Effen und jum Rleben, Speerspiten, Angelhaten, Angelfonure, Mufcheln, aus benen man die haten verfertigt u. f. w. (Coot 1. R. 3, 238 f.; White 61 u. f. w.). Ihre Meffer find icharfe Anochen, ihre Nabeln pfriemenförmige fpite Anochenfplitter, oben mit einem Loch, Gehnen von Thieren oder Bflanzenfafern bienen als 3mir (Gren 2, 266; Enre 2, 259; Shaper 190). 3hre Berathe fonft find Trint- und Baffergefchirre, wogu man im Rorben ben Blattstiel einer Balme (Dacg. 1, 146), im Beften die aufgeblafenen Blätter bes Tang nimmt, mahrend man fie fonft vielfach aus Rinde verfertigt (Carron bei Macg. 2, 202); auch Calebaffen und große Mufcheln bienen bagu (eb. 140), fteinerne Mexte und Beile, bolgerne Bammer und Spatel, um Duicheln von ben Felfen ju lojen, fcarfe Quary ober Granitsplitter, Körbe an der Moretonbai und am Clarencefluß icone Binfenforbe, Bafferichläuche, Beutel, Spindeln u. f. w. (Epre 2, 259 f.; 310 f.; Angas 2, 215; Tend 168; Beron b. Ueb. 1, 277; 2, 252; Mocgill, 2, 20 f.; Gren 2, 264 f.). Die Spindeln find im Spencergolf 2' lange Bolgstäbe von ber Dide eines Federtiels, mit einen Kreugstab am Ende, auf welchen bas fertige Barn gewidelt wird. Sie rollen diefe Spindel mit ber flachen Sand auf dem Schenkel (Wilh. 7). An der Roebuctbai ift ein schaufelformiges Instrument von verschiedener Groke und aufs reichke geschnitt (Martin 286) ein und alles für die verschiedenften Befchäfte. Die Rifchhafen verfertigen fie außer von Muschelschalen aud von Knochen (Tench 168), bisweilen auch aus den Rrallen eines Raubvogele (Sunter 31). — Auch grobes Flechtwert, welches

Weiber verfertigen, haben sie, welches als Segel ober Kleidung 11, letteres jedoch nur bei schlechtem Wetter. Man schläft auch und (Macgill. 2, 20); doch dienten weiche Rindenstüde auch viels als Lager (Cook 1. R. 3, 113), sowie man aus solchen auch die neugeborenen Kinder eine Art Tragkorb hat, welchen die beiber auf dem Rüden tragen (Frencin. 2, 730; Phil. Tageb. 36; Angas 1, 85).

Die Rleidung ift eine fehr geringe und fehlt jum Theil gang. Dies ift ber Fall an ber Nordwestfufte, mo fich die Gingeborenen ben leib, ber mit verschiedenen Narben tattuirt ift, mit rothem Thon bebreichen, gegen die Mostitos nach Greps Annahme. Die Saare trägt beber wie er will (Gren 2, 252; 1, 257); boch trugen einige ber elleren Menfchen bafelbft einen Grasgurtel (eb. 1, 253 f.). Bis am Arrowsmithfluß, boch nicht weiter nach Norden, südlich aber berall trägt man noch einen Mantel von Sunde- ober Rangurusell Beron b. Ueb. 1, 98; 74; Gren 2, 57; 265). fowie einen gollreiten Gurtel von Opossumfell, in welchen fie ihre Baffen, Aerte, Bumerang n. f. m. fleden (eb. 264 f.: Browne 449). Doch geben iele auch ohne dies, gang nadt ober nur mit einem Strid um ben eib, andere verhüllen nur ben Benis (Beron b. Ueb. 1, 98; renc. 1, 481), und die Weiber geben gang nadt; fie tragen an iner Binfenfcnur, Die über die Stirn läuft, einen Gad von Rannrufell auf bem Ruden (eb. 1, 86). Als Bierde tragen Die Maner - benn ben Beibern tommt fast gar tein Schmud ju - einen Bufchel frember Saare im Saar, ober eine Saarfcnur um ben Kopf Frenc. 1. 480 f.). Un ber Gudmeftspite am Ronig George Gund nd ber Auftralbucht ging man ebenfalls nadt, mit Ausnahme eines burtels aus Striden, welche von Ranguruhaaren geflochten find, die ber teinesmegs die Scham ju bededen bient, fondern in der Gegend es Rabels ben Bauch umspannt. Roth bemalt maren bier alle aleren Dlanner, mabrend fich Meltere und Jungere die langen, rund eidnittenen, von Natur gelodten Saare, Die in einen Baufch gebunen werden, mit rother Erde pudern. Bismeilen umminden fie es git einem Strid und farben bas Bange roth, mas bann noch mit Emu- und Ratadufedern, einem Bundeschwang u. bergl. verziert wird Browne 449 f.). Auch maren nur die Aelteren tattuirt. Der Rafenknorpel mar burchbohrt, die Babne faben wie abgefeilt aus

(Beron eb. 2, 251). 3m öftlichen Gubauftralien trägt man Ra gurus ober Opoffumfelle (welche forgfältig gubereitet und gufamme genäht werden Bilb. 6; Teich, u. Schurm. 7 s. v. Kandappi), nur bei Regenwetter und nur die Mütter immer; benn diefe trage in dem Fell ihr Rind auf dem Ruden; größere Kinder gehen meift gang nadt, und fo auch meift die Ermachfenen (Roler a. 35 f.; Bilb. 6; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 290; Austr. felix 135). Roth (mit dem Gaft einiger Bflangen Roler a. 35 f.) und weiß bemalt man fich auch bier, in Streifen, jur taglichen Biert und auch hier tragen die Manner einen Strid um den Leib, ber meit aus ihren eigenen Saaren verfertigt und mit Emufedern (wo moglich) verziert ift. Gie fcnuren ihn meift fo bicht, daß ber Bauch badure hervorgetrieben wird, namentlich wenn fie Sunger leiden, gegen welches Gefühl fie fich öftere auch die Magengegend mit Erde beschmieren (Bilhelmi 8 f.; 17). Dit Gett reibt man fich täglich ein, wenigstens, wenn man nur wenig hat, das Gesicht, womöglich aber so, daß man am gangen Leibe von Rett trieft, mas bei beifer Bitterung und gegen Mostitofliche wohl gang zwedmäßig ift (Bilbelmi 8). Rasenknorpel ist nur felten burchbohrt. 3m Saar tragen fie Rakabe febern ober biademartig gufammengeleimte Kangurugahne, ober fie bie ben einen Feberquaft oder einen Bundeschwanz hinein (Roler a. 35 f.), melder lettere bismeilen um den gangen Ropf gebunden mird (Bilb. Auch schlingen die Manner ein Geil aus Menschen, ober Opof fumshaaren in mehrfachen Windungen um ben Ropf. In diese Schum fteden fie bei festlichen Belegenheiten eine feltsame Rierde binein, bie ter jedes Dhr zwei Stabe, die durch dunne Spane, mit benen fe überdeckt find, ganz wie Federn aussehen, welchen Schmud Schw mann auch im Nordwesten des Continentes vorfand (Wilh. 7). 28et Schurmann (56) von einem Federbuich, welchen die fubauftralifden Junglinge an ber Stirn tragen, ergablt, fcheint etwas Aebnliches aber nicht baffelbe zu fein. Gelbst an die Spite ihres Bartes binden fte oft den Schwang eines wilden hundes (Wilh. 7. Abbild. a. 116). Rindern (boch auch Ermachsenen Teich, u. Schurm, s. v. mambarts) werden die Saare in Bufchel jufammengeklebt, mit Oder roth gefarbt und jedes Bopfchen oben mit einem Bahn gefchmudt (Roler a. 35 f.). In der Gegend vom Besternport (Gudostspite) bemalen fich die Gingeborenen Leib und Beficht nicht nur mit rothen und weifen Streifen,

sondern auch mit Krenzen, Kreisen u. f. w. der gleichen Farbe, sonst aber schwärzen sie sich über und über mit Rohlenstand. Um den Hals tragen sie ein aus Stroh geflochtenes Halsband, im durch-bohrten Rasenknorpel ein 6—7" langes Holz (Peron d. Ueb. 1, 482).

Address of the second

3 ::

Ť

: 1

Z.

E.

E

¥

; .

Auch in ber Begend von Sydney gingen die Gingeborenen gang madt und fo fab man bie Männer wenigstens noch 1816 in ben Strafen von Baramatta und Sydney umberlaufen, trot mancher Berbote, trot vieler Berfuche fie zu bekleiden, welche stets fehl fchlugen Coof 1. R. 3, 83; Turnbull 31; Cunningh. b. Ueb. 167; Tend 168; hunter 22 u. f. m.). Doch trugen die Beiber nach Cunningham hier bisweilen einen Rod von Opossumfellen (eb. 166-7), Bhite jedoch nur bie Unverheiratheten, mahrend bie Berheiratheten nadt; gingen ben Leib, ben fich einige mit einem Seil aus Menschenharen einschnuren (Cool 1. R. 3, 234) hatten fie vielfach weiß und roth mit Strichen, Kreuzen, Kreifen u. f. w. bemalt, einige fich fogar bes Gesicht weiß gepudert (Cool 1. R. 3, 81 f.; 170 f.; 235). Die Rafenwand war durchbohrt und in ber Deffnung trugen fie ihren 5-6" langen Stab von Bolg ober Anochen, ber ihnen quer übers Geficht reichte und bie Rafe bermagen verftopfte, daß fie gum Athem-Solen ben Mund flets offen halten mußten, wodurch ihre Sprache Bang undeutlich wurde (Coot eb. 234; 171; Turnb. 33; hunter 26; Tench 168 u. f. w.). Auch die Ohren waren durchbohrt, doch Ohne Rierrathen (Coot 235). Muschelhalsbander, die sie nicht vertanfen wollten, Armbänder aus allerhand Schnüren und Rindenstücke als Stirngierbe ermähnt Coof (eb. 171; 235), ahnliche Zierrathe ans Dpoffumfell, Rangurugahnen (Balsbander von diefen tragen meift bie Frauen), Schilfsproffen u. bergl. Frencinet (2, 728) und Bhite Ihre Haare verzieren sie nach Turnbull, der sie wegen ihrer (88). Bemalung mit Rothel und ihrer tunftlichen Sautnarben bas etelhaftefte Boll ber Erbe nennt, mit Bahnen und mit Moos (33; Bhite 88), welche wie auch Rrebsscheeren und Aehnliches eingeklebt wurden (Phil. Reife 114); ben Bart fengten fie fich ab (eb.) Uebrigens ift die Reinlichkeit des haares nicht groß, es wimmelt bon Läufen (Browne 447), welche man ift (Hale 108).

Die Sitte, fich bunt zu bemalen, roth, weiß, gelb, herrscht auch überall im Inneren (Burte Beterm. 1862, 73; Beterm. 1863, 301).
28 alty. Anthropologie. 6r Bb. 47

Auf dem Haupt trägt man hier in einigen Gegenden ein Ret von rothem Flechtwerk, um die langen Haare zu bergen; auch hat man hier ein Mattenzeug um die Hüften, sowie auf dem Kopf eine helmförmige Müße, von demselben Zeug, in welches aber nach aufen stehende Federn eingestochten waren (Stuart bei Beterm. 1861, 185).

Radt geben bis auf die jungen Dabchen, welche einen fcmale Schurz tragen, die Moretoninfulaner (Macgill. 1, 49); nadt an die Eingeborenen von Bort Effington (eb. 146), sowie auch die Da ner am Cap Port, mo indeft die Beiber vorn einen Bufchel Grat oder Pandanuslaub und brüber einen furgen Rod von Bandannt, der an einem Gürtelband befestigt ift, namentlich beim Tanz und all Unverheirathete tragen (eb. 2, 20). Ebenso im Inneren ber Salb insel, wo die Weiber auch Sonnenschirme aus Balmlaub hatten (Cor ron bei Macg. 2, 212). Um den Sals haben fie Rierrathen von Berlmutter (Coof 1. R. 3, 216; Martin 286), ober von Kamit (Flindere); das Baar tragen fie meift tury, indem fie es (fowie ba Bart) absengen (Coot eb. 238; Macgill. 1, 13) ober in eine nen langen mit Oder gefärbten Loden (eb.). Armbander von Bfia genfafern, Salsbander von Rohrftudden, die auf ein Seil gefdnut find, trägt man zu Bort Effington, Die Männer bisweilen einen fein geflochtenen Gurtel von Denschenhaaren, von welchem bann ofter vorn ein Bufch Saare vom fliegenden Sund oder einem Gichbornden vor dem Benis berabhangt (Dacg. 1, 146).

Das Bemalen des Körpers mit den vier Farben schwarz, reich, weiß (Macgill. 1, 146; Carron eb. 2, 190; 222; Epressee Beterm. 1863, 301), sinden wir durch den ganzen Continent, aber doch nicht ganz in gleicher Art. Wir wollen hier nicht von der verschiedenen Mustern reden, welche bald gerade Striche, bald Kremze oder Kreise bilden; die Farben selbst aber haben verschiedene Bedentung. Roth scheint bei ihnen die heiligste Farbe zu sein; man bemalt an verschiedenen Orten die Todten so. Damit hängt es gewiß zusammen, daß um Port Jackson es für das Zeichen des höchsten Zornes galt, wenn man sich roth bemalte (Philipp Tageb. 257); daß Roth, allerdings mit Weiß, als Kriegsfarbe ebendaselbst aber auch sonst Exerce Leute roth bemalen durften, nicht jüngere. Daher ist die

Ansicht Quops und Gaimards bei d'Urville (a. 1, 195), dies Rothmalen geschähe nur der Moskitos halber, gewiß falsch. Auch als Hube, mit der man sich bei sestlichen Tänzen schmücke, ward Roth im Norden (Macgill. 1, 149) angewendet, und auch dies kann uns nicht wundern, da Tänze vielsach heilig sind. Weiß gilt als Kriegssarbe im Westen (Grey 1, 257) und im Norden (Macgill. 1, 149), im Süden aber als Traner (Wilhelmi 8), wie auch schwarz hier, im Westen und Norden als Tranersarbe gilt. Doch gebraucht man Weiß auch, wenn man sich zum Tanze malt (Wilh. eb.), wobei man östers, um die Farbe anzufrischen, dem zu Bemalenden ins Gesicht spuckt (Hunter 11, 8). Dies Weiß benutzen die Eingeborenen auch so, daß sie, indem sie auf die Haut weiße Streisen malen, völlig das Ansehen eines wandelnden Gerippes bekommen (Absbild. bei Leigh. Titelkupser).

Auch die Bautnarben, die wir icon ermähnten, haben ihre besondere Bedeutung. Sie finden sich außer an einzelnen Orten der Gudtufte (Epre 1, 318; Browne 449) im ganzen Continent (Beften Gren 2, 252; Dften Coot 1. R. 3, 235, Turnbull 33 u. f. w.; Rorden Macgill. 2, 13). Im Westen (Saifischbai) rug man, jeboch nur bie Erwachsenen (Beron d. Ueb. 2, 251), nie Narben oder die Tattuirung, wenn gleich diefer Ausbruck nicht ang genau ift, auf der Bruft (Frenc. 1, 481); am Bort Bincent varen fie mulflig bervorragend und flanden auf dem Bauch in meheren Reihen (Köler 51); reichlicher trug man fie im Often (Tench 68; Turnb. 33), doch wurden auch hier Bruft und Schultern evorzugt (Sunter 24), obwohl fie fich an Ropf und Jug vorfanen (Philipp Reise 69 f.). Diefe Sautnarben werden unter belimmter Festlichkeit zur Zeit der ersten Mannbarkeit mit scharfen Anschelftuden eingeschnitten und da man die Saut zwischen ben Ginhnitten zu heben sucht, so ist diese Art der Tattuirung, zu der sich iejenigen, welche fie empfangen, aufe festlichfte puten, oft bis jur Inerträglichkeit schmerzhaft und höchst blutig (Philipp Tageb. 224; ipre 2, 342). Daher sehen die Narben wie hohl und luftig aus Bhil. Reif. 69 f.). 3m Norden und Nordwesten (Grey 2, 252) paren diefe Narben febr gablreich; man trug fie an Schultern, Bruft, Bauch, hinterem und Schenkel (Macgill. 1, 146). Man reibt bier, m die Narben bauernd zu machen, ben Saft einer besonderen Bflanze die Bunde ein. Die Mufter find verschieden bei Mannern, welche indek baufig eine besonders dide Rarbe auf der Schulter haben, in Nachahmung der Torreginfulaner (Dacg. 1, 126), die Beiber haben meist nur hufeisenformige Striche über den Buften (eb. 2, 13). Söchst merkwürdig ift, daß bei der fehr hoben Reierlichkeit, welche in Südosten mit der Tattuirung verknüpft war, zugleich eine alte Forme aufgefagt murbe, welche volltommen unverftandlich mar, ba fie w nördlicheren Stämmen, die in folden Dingen befonders gewandt galten, entlehnt mar (Shaher 192). Ja fogar die Epochen bes Lebensalin hatten Namen nach den verschiedenen Stufen der Tattuirung, welch verschiedene Namen hatten (eb. 192). Es gab für Ermachsene fin folder Stufen, welche Teichelmann und Schurmann (44 s. v. tukanye) aufgablen. Gin Geift foll die Runft ben Menfchen gelit haben, dann aber in ein grofies Ranguru verwandelt fein (eb. a. v. tarnda). Go feben wir benn auch hier wieber die Beiligkeit ber Int tuirung: daß die Narben ein ursprünglich religiöses Reichen fein, geht daraus bervor, daß fie zugleich vielfach Stammes, und Familie zeichen find (Epre 2, 333; Röler 51).

Da wir über Befchneidung, die fich in verschiedenen Begenden findet, über die fehr verbreitete Sitte, fich einen oder mehrere Babe auszuschlagen oder einige Fingerglieder fich abzuschneiden, noch auf führlicher reden muffen, so genügt es, hier darauf hingewiesen zu beben. - Go giehen nun die Banderstämme bes Beftens umber, bie Männer mit den Waffen voraus, die Beiber, welche das Gepad und die Kinder tragen, hinterdrein; ihrer Last wird für gewöhnlich auch noch die Kleidung zugefügt, da man auf Diarfchen größerer Bequem lichkeit halber meiftens gang nacht geht (Röler a. 35 f.). Sad, den jedes Weib auf dem Ruden tragt, befindet fich junachft ein flacher Stein, um die efibaren Burgeln zu gerflopfen; ein Borrath ber Erde, welchen man mit diesen Burgeln gemischt ift; ferner Quary ftuden zu Meffern und zu Langenspitzen, Steine zu Merten, Bargkuchen, um damit Waffen auszubeffern, neue anzufertigen, sowie auch die dazu nöthigen Rangurusehnen, welche auch als Bindfaden dienen (Salvado 322 f.), und Nadeln aus Ränguruknochen; fodann Opossumhaar zu Gürteln, Stude von Kanguruhaut, um Speere w poliren, icharfe Muschelichalen, die jum Saarichneiden, aber auch fonft als Deeffer und Artichneiden dienen, gelber und rother Thon jum

Anmalen; ein Stud Baumrinde jur Baftbereitung, benn aus biefem Baft flechten fie fefte Seile (Grey 1, 252); außerbem Gürtel, etwas Somud, eine Art Schwamm, welcher zum Feueranmachen bient, irgend etwas von Kett und ein oder der andere Quarg, der von ihren Aerzten als Git der Krantbeit aus einem Kranten gezogen, als Reliquie verehrt wird; außerdem noch aller unterwegs gesammelte Wurple und Fruchtvorrath. Zwischen Ruden und Sad tragen fie ben Borrath noch unpräparirter Säute, den fie besitzen, und in der Hand meift einen Feuerbrand ober einen 5-6' langen Stab; öftere find fie auch noch mit den Langen des Mannes belaftet (Gren 2, 266; Browne 451; Roler a. 49; Wilhelmi 11). Go gieben fie nun einber, mit beständiger scharfer Aufmerksamkeit auf die Dinge rings um fie; das geringste Anzeigen eines jagdbaren Thieres läft die Beiber fich foort auf den Boden werfen, wo fie im lautlosen Schweigen verharim; fonft fammeln fie im Beben alles Efe und Brauchbare, mas hnen unter die Finger tommt (Sunter 29). Sie und die Rinder, leführt von einigen Dlannern, siehen flets ben nächsten Weg, mabend die übrigen Männer oft größere Umwege machen, ber Jagd, es Bergnugens megen (Wilhelmi 17). An ihrem Rubeplat anelangt, gunden die Weiber fofort ein großes Feuer an und fammeln ub bereiten die Mahlzeit, mahrend die Manner in trager Ruh baegen, mit einander plaudernd, oft aus Unachtfamteit bem Feuer fo abe, daß fie fich verbrennen. Bei guter Jahreszeit und Witterung mugt ber himmel als Beltbach; fonft aber errichten fie ihre Butn ober Windschirme aus Flechtwerk. An einem Orte bleiben fie ters auch längere Reit, fo lange die Jagd ergiebig ift, benn auch e Thiere wechfeln, wenn fie die Berfolgung merten, ben Blat. uferhalb des Lagers haben fie einen bestimmten Ort für die Eremente, welche fofort mit Erbe bebedt werden; wozu Gren an e gang gleiche Sitte bei ben Bebraern Dofe 5, 23, 12-13 ernert (2, 344). Nach dem Effen wird meift geschlafen (oft ift an beim Erwachen mitten in der Nacht von neuem und ichläft inn weiter) ober oft bis fpat in die Nacht gefungen, getanzt und rgleichen. Der Aufbruch des Morgens gefchieht fpat und trage Bilhelmi 34; 17). Den Landbau, wo etwas ber Art bei ihuen prtommt, beforgen die Beiber; die Sauptthätigkeit ber Danner ift agd und Rrieg.



welches die Papuas Neuguineas und der Torresstraße wendeten, um Nachrichten rasch in die Ferne gelangen nämlich Rauchsäulen, welche man in verschiedenen Arte läßt, wenden auch die Neuholländer an, namentlich (Macgillivray 2, 7; Keppel a, 2, 182) aber auch chell three exped. 1, 128). Signalfeuer sand Mart nelg im Gebrauch (238).

Ihre Baffen bestehen in verschiedenen Arten Gpe theils aus Holg, theils aus Rohr, fehr häufig ans bem der Xanthorrhoea gemacht und oben entweder mit einen einem Glassplitter u. bergl. ober aber mit einer Reihe haten verfehen find, welches Alles man mit Barg befe Länge beträgt etwa 10'. Auf ber Salbinsel Port und man ben Stachel eines Stachelrochen als Spite, welche Graten beffelben Fisches widerhatig machte, eine nicht Waffe (Chre 2, 306 f.; Coof 1. R. 3. 83 f. 173; Tend 173 f.; Bhite 61; Biftorialand Stanbr ethnol. soc. N. S. 1, 291; Spencergolf Roler a. 4 9 f.; Sudwesten Salvado 322; Inneres Burte Bet 69; Nordw. Grey 1, 252; 2, 264). Uebrigens hat r verschiedene Speerarten, bavon einige Solzspiten mit ein Bahnen fowie am Schaftende Bergierungen von Menfchen (Macg. 1, 147).

In etwas verschiedenen Conftructionen ift bies Wertzeug der Hand. faft über ben gangen Continent verbreitet. Er fehlt im Subweften am Ronigs Georg Sund (Flinders 1, 66), ferner an ber Roebud. bai (3. Martin 287), wahrscheinlich auch im Often um Hervenbai (eb. 2, 11); auf der Melvilleinsel, die ihn nach Campbell nicht kennt (J. R. G. S. 4, 156) fand ibn Ring (a. 2, 139) vor. Man fcleubert bamit bie Speere mit Sicherheit 60-80, ja 100 (Munby 1, 220) und 150 Pards weit (Coof 1. R. 3. 245; White 62; Hunter 19; Macgill. 1, 148; 218; Salvado 322; 3. Martin 242; Freyc. 1,481; Roler a. 48; Wilh. 9). Mit bem Speer allein treffenfie bis auf 90 Pards nach Clutterbuck (57). Meinicke (a. 2, 194) meint, eine solche Borrichtung täme fonst auf ber Erbe niegends vor : allein Achuliches fanden wir schon in Melanesien (S. 598), Aehnliches erwahnt d'Urville von Reuseeland (a. 2, 495) und auch die Indianer des Amazonenstromes (Spir und Martius 1024; Weigl 61) haben ein solches Wurfbrett. Außerdem hatten sie lange Holzschwerter (Coof 81; Tend, 173 f.), Dolche aus Rnochen ober Solz Roler a. 49), Steinmeffer (Salv. 322) und Schilder aus dider Baum-Um diefe recht ftart zu betommen, schnitten fie ein Stud Rinde von 3 Seiten los und lockerten es vom Baum, ließen es aber nit ber unteren Seite noch figen; baburch murbe bies Stud befonders id (Coof 1. R. 3, 245). Sie sind theils oval, theils rund, biswilen auch breiedig, aus zwei Studen, die fich in einem scharfen Winkel effen aufammengefett und oft von bedeutender Schwere (C. Port Bowen 95: Röb. bai 3. Martin 287). Mit allerlei Malereien und neamenten (Quabraten, Ridzadlinien u. f. w. find fie oft nicht ohne efchmad bemalt (Benberfon 2, 149; Bowen 203; die angef. Außer ihren Reulen von verschiedener Gestalt (cylindrifc tellen). it Spite vorn, ober mit bidem Anopf und icharfen Eden, ftodartig, geammt, gerade, von Solz, mit Steinknopf u. f. m.), mit welchen man g. Th. ich wirft und die bisweilen nicht übel 3. B. mit Dambrettartigen Bergiemgen gefchnitt find (Bort Bhilipp Roler a. 67), muffen wir vor allem re mertwürdigfte Waffe, den Bumerang erwähnen, welcher nur am unren Murray (Angas 1, 93) sowie im gangen Norden von ber albinfel Coburg bis jum Cap Port fehlt (Magill. 1, 92; Stotes Doch befiten ihn fcon die Gingeborenen nördlich von odinghambai (Carron bei Macgill. 2, 190), an ber Roebuctbai

haben die Singeborenen dafür den Kilen, eine ganz ähnliche mb gleichfalls fehr gefährliche Baffe, welche indes minder gut als bet Bumerang ift (3. Martin 287). Diefes Burfhola nun, welches 21/2" breit, in der Dlitte 1/2" bid, an ben Randern fcarf, in einem flumpfen Wintel gebogen, oft mit einem Bandgriff verfeben und bie weilen auch bunt gemalt ift, handhaben fie mit gang munderbares Geschidlichkeit : es ift icon von bochft finnreicher Erfindung, benn burch feine Geftalt fehrt es rotirend geworfen jum Schleuderer juris -Man wirft es theils in die Luft oder fo, bak es auf der Erde fortfpringt. Große Uebung aber gehört bazu, es richtig zu werfen, nementlich wenn man ein bestimmtes Ziel treffen will; und doch treffefie danit Bogel im Fluge, und wiffen es im ficherften Wurf 40-5 Parde horizontal zu fchleudern (Breton 237; Beften Salv. 322 Browne 453; Gren 2, 264; Spencergolf Bilb. 9 f.; Role a. 48; Port Phil. eb. 67; Howitt 186, mahrend er nach Leig 164 hier fehlen foll; Often Angas 2, 214; Dacgill. 1, 92, 98-Inneres Burte bei Bet. 1862, 69 f. Bill. eb. 73). Dan gebraucht ihn auch im Rriege (Burte eb. Sale 116) und fo gefahlich ift biefe Waffe, daß felbft die Eingeborenen, die auch gablreit fliegenden Speeren auszuweichen verfteben, ihr gegenüber giemlich bulflos find (Browne bei Beterm. 1856, 453). Gine ahnlich ricochetirente Baffe findet fich fonft nur noch bei Buftenarabern (b'Escaprac Der Bebrauch von Bogen und Bfeil an ber Rordmefttufte ift burchaus nicht conftatirt (Flinders 2, 208); die Bewohner ber Jufeln des Bringen von Bales haben ihn nach Macgillivran nicht.

Die Eingeborenen führen viel Krieg mit einander, benn einmal wird jeder Todesfall für die Folge eines feindseligen Zaubers gehalten und deshalb viel Streit begonnen (Hale 115), dann gilt das Geset der Blutrache und der Gesammthastbarkeit und hierdurch wird der Krieg geradezu endlos; ferner wird auch durch die Aengstlichkeit der Eingeborenen, der jeder Fremde als Feind gilt und durch ihr fortwährendes Wanderleben stets neuer Anlaß zu Kampf gegeben (Bhil Tageb. 205, 209; Hale 115; Macgill. 1, 152). Auch die sonderbare Sitte, sich die Weiber immer von einem anderen Stamm zu rauben, sührt vielsach zu ernsten Feindseligkeiten (Turnbull 34). Die Weiber selbst geben durch allzusreies Benehmen oft Anlaß zum Streit (Wilh. 37; Turnb. 42); die Kinder beginnen ihn oft, indem sich

bie Eltern in ihre Bantereien einmischen, ober ein Erwachsener ift burd irgend einen Umftand beleidigt u. f. w. (2Bilh. 37). Art ber Kriegführung gleicht vielfach ber polynesischen. Bat fich ein Stamm in einer Berfammlung jum Krieg entschieden, fo wird bies angefagt, durch Boten und burch Rauchsignale (Macgill. 2, 5; 7) und dann entweder die Schlacht gleich festgefett ober ber Krieg hat einen langfameren Bang, bann aber besteht er meift in heimlichen Ueberfällen, namentlich gegen einen mächtigeren Reind (Sunter 29; Bandon 107; Macgill. 2, 5; Frencin. 2, 791). Auszüge bei Nacht unter Kadelichein gelten als belbenhaft (Frenc. 2, 791) und wer Nachts, etwa um ber Blutrache ju genügen, benn blofe friegerifche Mordluft treibt fie nicht, fich in den Kreis der Feinde ftiehlt und bort einen Schlafenden ober ein Weib ober ein Rind ermordet erreicht ben bochften Kriegeruhm (Browne 447). Sie miffen ihre Feindseligfeit dadurch ju verbergen, daß fie icheinbar unbewaffnet tommen, aber ben Speer unbemertt mit ben Rufen por fich berftofen (Philipp Tageb. 185). Uebrigens find ihre Waffen felbst im Kampf gegen Europäer nicht ohne Erfolg gewesen; und namentlich verfteben fie die Dertlichkeit und jeden aukeren Bortheil zu benuten, fo bak man Fliehende nur felten beschädigt (Frenc, 2, 791). 3a ibre Leibesfarbe miffen fie ju benuten, fie legen fich platt auf Die Erde (2B bite 84) und verschwinden dadurch; ober fie standen im Bebuich, felbft im Freien gang unbeweglich und man hielt fie vielfach für einen trodenen Stamm (Cunningh. d. Ueberf. 175 f.). Satten ferner bie Europäer ihre Flinten abgeschoffen, fo benutten fie ben gunftigen Domeut, fturgten vor und ichleuderten ihre Speere. Much find fie in furger Zeit felbst gute Schützen geworden (Cunningh. 175). — Unter fich find ihre Treffen nicht eben blutig. Wie ber Schlachttag, wird auch das Schlachtfeld oft gemeinschaftlich festgefest und dort treffen einander bann die Barteien von 15-200 Mann ftart (Sale 115 f.; Macgill. 1, 314). Bor der Schlacht erhiten fich die Danner burch Borwürfe, Drohungen, Gestifulationen und Geschrei immer mehr, oft bis jur äußersten Buth (Macgill. 1, 314; Sun-Auch Schlachtgefänge fingen fie vorher immer lauter und lauter, bis zu den heftigften Budungen (Tunrbull 34; Greb 2, 309) wie fie auch durch besondere Lieder ihrer Weiber fich jur Rache und oft zur höchsten Leidenschaft anftacheln laffen (Gren 2.

313 f.): und daß der Krieg burch festliche Bemalung gleichfalls Be bentung erhält, haben wir ichon gefagt. Dann werden die Langen gefchleubert und nun löst fich meift ber allgemeine Rampf in Gingelgefechte der einander gegenüberftebenden auf (Bhite 107; Dacgill 1, 315). Da fie nun aber febr geschickt find, fich mit ben Schilden beden, ba fie die Speere burch Ausweichen höchft gefchidt vermeiben, bisweilen auch auffangen und verächtlich gurudwerfen (Collins 591); da fie ferner nur auf folche zielen, welche fich mit bem Schilbe beden, wohl aus Beforgnif vor Blutrache (eb.): fo danern berartige Rampfe oft febr lange, ohne bag irgend eine Berwundung vortommt, ja ft bringen es fertig über zwei Stunden die Speere gang vergeblich p folendern (White 107). Tritt aber endlich eine Berwundung ein, fo erhebt fich fofort ein grokes Gefchrei, Siegesiubel ber Feinde, Be heul und Wehtlagen ber angehörigen Weiber und ber Krieg ift nur entschieden (Macgill. 1, 315; Somitt 181; Damfon 280f. b'Urville a. 1, 512 f.). Deift tritt bann fofort, vielleicht nach einzelnen Schimpfereien, ber Frieden ein, man begräbt die Tobten, verbindet die Bermundeten, wenn das Treffen mehr Opfer gefoftt bat, gemeinschaftlich und feiert ben wiederhergestellten Frieden durch einen feierlichen Tang (Bodgfinfon 235; Sale 116). Doch tommt es auch vor, daß der Kampf gang ohne alles Blutvergießen vor fich geht, und wenn man lange genug fich mit vergeblichem Speerwerfen abgemattet hat, der Friede geschloffen wird (Wilh. 39). Uebrigens verkehren auch fonft die Stämme, welche mit einander in Fehde find, wenn nicht gerade eine Schlacht ift, freundlich und friedlich mit einander und fehr häufig find die, welche noch eben einander aufe wuthendfte icalten, furze Beit darauf die besten Freunde (Bhil. Tageb. 210; Sale Doch wird der Krieg öfters auch weiter ge-115; Wilh. 37 f.). führt nach der Bestattung der Todten (Gren 1, 256) und auch die Ueberfälle, die Schlachten find vielfach blutig, indem alles umgebracht wird (Sandon 107), benn Gefangene machen die Reuhollander nicht ale höchstene Weiber (Dacgill. 2, 5), welche bem Sieger jedoch ohne Schande zu Willen fein muffen (Turnbull 42). - Auch noch eine andere Entstehungeart der Schlachten giebt es, Die badurch entftehen, daß zwei Manner in Streit gerathen, ihre iederfeitigen Freunde laufen zu, zuerst um abzurathen, bann um zu helfen und bald ift der gange Saufe in einer großen Balgerei handgemein W. B. Ellinson

Ľ

ä.

=

1

ŀ

(Dunmore Lang 410; Georgs Sund Browne 447). Diese Lämpfe find milder und regellofer ale bie porher befchriebenen; benn in den letteren leiten immer bestimmte Anführer, die fich durch besonbere Bemalung unterfcheiben, bas Bange (Sunter 30; Tench 174). Unehrenhafter Bortheile über ben Feind bedient man fich nie (Sobg. finfon 235) und follte ein foldes Berbrechen begangen werden, fo tritt fofort eine gesetmäßige Strafe ober Rache ein, welche burch bie Busammenkunft ber einander feindlichen Stämme entschieden und bon bem Stamm, aus beffen Mitte das Berbrechen begangen ift, ohne Biberrede getragen wird (Epre 2, 220 f.). Bisweilen werden auch Kriege burch die Tödtung eines Kindes oder Beibes, welche man pur Guhne für die geschehene Beleidigung umbringt, mit beiderfeitiger Buftimmung geendet (Weftauftr. Budt on 92). — Die Stellung ber Beiber in diesen Kämpfen ist eine wunderliche. Sie und die Kinder sieben jum Kampfe mit (Frencin. 2, 787), verkehren oft noch mab. rend der vorbereitenden Schimpfereien friedlich mit einander und trenfich erft bei beginnendem Speerwerfen (Bhilipp Reife 111); ober fie ftellen fich ine Bebuich und begleiten die Bormurfe mit benlendem Gefchrei (Macgill. 1, 315), den Rampf felbft aber mit monotonem Gesang und brechen beim Fallen eines ber Ihrigen in ein fürchterliches Klagegebeul ans (Bhilipp Tageb. 209; Bilbelmi 37 f.). Auch am Rampfe felbst nehmen fie Theil, wie fie auch untereinander leicht aus Gifersucht (Grey 2, 313) in Bant gerathen. Freycinet berichtet, daß an der Moretonbai vor dem Beginn einer Solacht zwei Beiber Angefichts ber versammelten "Beere" mit fpiten Stoden beftig tampften (2, 792; abnl. Browne 451). - Siernach fann man die Neuholländer eigentlich nicht tapfer nennen; fie arbeiten fich in Leidenschaftlichkeit hinein und sind dann graufam und wild. Wirtliche Tapferkeit haben fie in den freilich ernsteren Rämpfen mit den Europäern gezeigt. Burtes Lager fturmten fie mit großem Muth, um ihn jum Rudjug ju zwingen (Beter m. 1862, 69). - Kannibalismus, um auch über ibn gleich bier zu reben, findet fich ziemlich verbreitet in Australien, obwohl ihn Mitchell (Three exped. 2, 344) ganz läugnet und Meinide (a. 2, 184) ju gering darftellt. Die Gingeborenen der Widebai (nördlich von Moretonbai) gieben todten Feinden die Saut ab und tochen bas Fleisch (Anffel J. R. G. S. 15, 314), ja anch die todten Bermandten, wenn fie nicht ju alt ftarben, zehrt man

auf und zwar gilt bies als fefte Pflicht ber Angeborigen, welche bie abgezogene Sant aufheben. Doch töbtet man nie Jemanden blof m ibn gu freffen (Morrill bei Buber 430; Dummore Lang 424; er wie Ruffel ergählen nach dem Bericht des Sträflings Davies). Ebenso nehmen auch die Angehörigen die Sant eines im Rampfe Be fallenen mit Stalp, Rägeln, Ohren u. f. w. aber ohne Befichtshant mit und bewahren fie auf; in Moretonbai wird bann bie Leiche verbrannt (Field. 72; Lang 410). Auch verftorbene Rinder foll man aus Liebe aufgezehrt haben, bier (Angas 1, 73) wie im Guben (Austr. fel. 134; Stanbridge 289). In Neu-Südmales, wohr Majoribants 91 Beispiele des Cannibalismus zufammenftellt (vergl. Grant 113) af man befonders das Rierenfett ber Gefallenen, beffet Benug man übernaturliche Rrafte gufchrieb (Jamefon 105); baber man öfters Schafe raubte, biefes Fettes megen (Dajorib. 97)-Denfelben Glauben hatte man zu Bort Bhilipp (Clutterbod 50) und am Late Alexandrine, wo man es auch lebenbigen Menfchen ansfchneidet, ba es als Schutz gegen bofe Beifter gilt (Angas 1, 123), wobei zu beachten ift, baf man bas Rierenfett für ben Git ber Geele hielt. Menschenfett galt auch sonft oft als Baubermittel und Dedicu ment (Bennett 1, 295) und auch Ehre (2, 255; 359), welcher a ber allgemeinen Berbreitung ber Menschenfrefferei zweifelt, ba er nur wenige fichere Falle weiß, fagt, bag Bauberer Menschenfleisch effen muffen, um ihre Bauberfraft zu erwerben. Die tupferfarbigen Gingeborenen um Bort Dacquarie gelten ben buntleren als Cannibalen (Cunning h. 2, 2), wie man benn (Dawson) überhaupt febr fich vor Cannibalismus bei Fremden fürchtete. Auch in Gudauftralien mar er nicht felten (Bhrne 2, 278 f.; Austr. fel. 134; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. Ser. 1, 291), namentlich im Kriege (J. R. G. S. 6. 241), doch frag man auch hier de Freunde und Bermandte, welche eines natürlichen Todes ftarben (Sowitt a. 289) befonders die Bunge und machte aus ihren Schadeln Trinkichalen (eb. 291; Safe Albert Angas 1, 68). 3m Norden mifthandelt man Die Leiche des Feindes und läft fie liegen, bas Baupt aber nimmt man mit und die welche am Rampfe betheiligt maren effen die Augen und das anhängende Wangenfleisch, denn dadurch, fo glauben fie, wird Dann wird der Schädel, nach bochft leidenschaftlichem man tapfer. Tang, in dem er bin und ber gestoffen wird, beim Dorf an einer

hohen Stange aufgehängt (Macgill. 1, 152; 2, 6). Auch am Schwanenfluß kommt (Salvado 240) ber Cannibalismus vor, ja selbst Todte grub man, um sie zu fressen, aus (eb. 343); Hunger soll hier wie im Süben nach Angas (1, 73) das Motiv dieser Sitte sein (Salv. 240). Auch im Inneren leben Cannibalen (Angas 2, 231); sicher wenigstens verzehren Freunde ein Stück Fleisch ihrer derstorbenen Freunde nördlich von den Seen (eb.). — Hunger war das Grundmotiv dieser Sitte nicht; sie wurzelt auch hier in religiösen korstellungen und selbst Rache ist erst ein späteres Motiv.

Bas man nicht erwarten follte, ift, daß die Eingeborenen eine Renge Boflichkeiteregeln und eine oft fehr ftrenge Stilette haben, wie ir jett betrachten wollen. Zunächst ift die polynesische Sitte des amentaufches auch im auftralifden Continent weit verbreitet. Erfct fie an der Moretonbai (Breton 224) und wurde auch mit uropäern vielfach ausgeübt. Beide Freunde nennen fich dann Bruer und haben entsprechende Berpflichtungen gegen einander (Dumm. Lang 398). Nördlich von Moretonbai, in Widebay nannten die Betreffenden gegenseitig unter Nasenreiben ben Ramen des Freundes und damit war der Bund geschloffen (Ruffel J. R. G. S. 15, 314), dem Aehnliches wohl auch am Cap Port fich findet nach Dacgill. 1, 310; Frenc. 2, 746; Quon und Gaim, bei d'Urv. a. Bool. 3m Gud-Beften gruft man, indem man die Arme um die bufte bes Freundes legt, Anie gegen Anie drudt, Bruft gegen Bruft ind fo eine Zeit lang verharrt (Gren 1, 302). Der Gruft, melher an der Nordfufte herrscht, daß man nämlich mit geöffneten Arnen fich verbeugt (Stofes 1, 406), ftammt wohl von den Dlaaien, welche in diefer Wegend fehr häufig als Bandler u. bgl. ver-Wunderliche Ceremonien treten ein, wenn Jemand nach febr anger Abmefenheit gurudtommt oder wenn fich zwei Ginzelne oder Stämme im Bald begegnen. Ein Gingelner (Gren 2, 255 f.) ber jur Butte eines Feundes fommt, fest fich fcmeigend bin und feine Beiber hinter ibm. Sat fich nun in der Amischenzeit ein Todesfall ugetragen, fo tommt nach etwa gehn Minuten ber nachfte Bermandte es Todten ju dem immer noch ichweigend figenden Gaft und brudt, ndem er fich ihm gegenüber fett, schweigend und mit abgewandtem Saupt, Bruft gegen Bruft. Darauf ebenso der zweitnächfte Berpandte und fo ber Reibe nach alle anwesenden Manner. Dann tommt



Absingung der letten Ereignisse zu Daus lobnt, wobei a nie genannt werben barf. Begegnen fich aber zweie feten fie fich fcweigend einander gegenüber, worauf na tivifchen Befang, in dem der Ganger fich felbft nennt entweder, wenn irgend ein Todesfall gefchehen, der bei Trauerceremonie beginnt, oder, wenn nichts ber Art ! aufstehen, fich unterhalten und der Fremde von den al einen Ruf erhalt (eb. 258; Grant 106; 151; Fre Benn zwei Stämme fich einander nabern, fo fagen fie förmlich an, was mit ben Gigenthumsverhältniffen, b Grundbefites ber einzelnen Stämme gufammenbangt; be fremdem Gebiet, ohne ausbrückliche Erlaubnif anzugu Act der Reindseligkeit (Frenc. 2, 745), doch ift bierbei gemeine Feindfeligfeit ber Stämme untereinander ju b Fremder, der überraschend kommt, hat einen Angriff zu mar' es nur aus Schredhaftigfeit (Mitchell Three . 204). Die Neuholländer haben einen eigenthumlichen ander aufzufinden, feine Gegenwart bemerklich zu mad der etwa unferem "holla" fich vergleicht und kuhi ( 743), am Bort Jacfon kun-ie (Cunningh. d. Ueb und (nach dem Rotenbeispiel bei Grenc. 2, 745) in einer auffteigenden Quart mit betonter und abgestofener fingend gerufen wird. Um 1820 war berfelbe wegen fe lichfeit in die Sprache ber englischen Colonisten nollfamn

rechte Sand über bas Saupt und fenft fie bann berab nach bem Boden zu (Frenc. 2, 745). Fremde find vogelfrei, weil fie Krankheis ten bringen; bat man fie aber aufgenommen, fo find fie volltommen sider (Hobgfon 215). Dann ist man gegen sie außerordentlich höflich und Enre (1, 214) bringt es mit diefer Boflichkeit auch in Berbindung, daß man von einem Aufenthalt bei Befannten rücklehrend 🎜 Haus durchaus kein Zeichen der Freude über die Heimkehr äußert, vielmehr erft nach einiger Zeit die ungenirte Unterhaltung eintritt. Mein ein etwas anderes Licht fallt auf biefe Sitte, wenn wir wiffen, B ein lang abwefendes Familienglied bei feiner Rudfunft erft fich breigend vor die Thur der Butte niederfette, daß dann fein nachster erwandter um zu prüfen, ob der Antommling nicht fein Beift fei, angstlich etwas Speife vorfett, welche jener ift und bann nach efem Schweigen, nach welchem ihn feine Berwandten mit Namen Fen auffieht und nun erft die Unterhaltung beginnt (Frenc. 2, 744). Loof (1. R. 3, 171; 139) erzählt, daß wenn zu den schon um ihn Etsammelten Gingeborenen ein ibm noch nicht befannter hingutam, fie hm diefen feierlich mit Rennung des Namens vorgestellt hatten. Auch bei Festlichkeiten und Gesellschaften berricht berfelbe ftrenge Zwang (Gren 2, 252-3). Bei einem allgemeinen Geft, zu welchem mehrere Stämme jufammen tommen, ift ber Empfang jurudhaltend: erft nach Aufführung bestimmter Tange und gegenseitigen Geschenten tommt es m freierem Bertehr, oft aber auch ju Rampfen (Stanbridge Trans. Ethn. Soc. 1, 295; Subm. Salvado 307). Die Stamme vereinigen fich gewöhnlich an befonders bergerichteten Platen, die man n möglichst reizvoller Lage aussucht (Browne 201), verschiedene Rale im Jahr zu bestimmten Reften, welche Dant- oder Erntefest zu ein icheinen, jum Kangurufeft namlich und jum Auftern- und Farnrantfest (Frenc. 2, 772). 3m Guben feiert man mit religiöfen Eangen (Corrobori) außer bem Angebenten ber Tobten jeden Bollmond und ferner bestimmte Dantfeste (Behr 91; Leichhardt 95; Bowen 203). 3m Bertehr untereinander find fie meift fauft und reundlich, lebendig und fröhlich (Enre 2, 211), rasch allerdings auch n beftigem Born und gantischer Leibenschaft übergebend, wobei fie gleich zu den Waffen greifen (Wilh. 37). An Schimpfworter ferner ehlt es ihnen nicht und die englischen Schimpfwörtern maren es, velche fie zuerft von den Colonisten lernten (Turnbull 32;

1

Cunningh. d. Ueb. 167); was indes minder charafteriftisch für fie als für die englischen Colonisten sein durfte. Ausspeien und Stantbnach einem hinwerfen gilt als Zeichen der Berachtung (Mitchell three exped. 1, 244; Epre 2, 224).

Sie haben mancherlei Spiele (Teich. u. Schurm. 24), am Cap Port 3. B. eines mit Solgstäben und einem Knochenftud (Dacgill. 1, 151). 3hr Sauptzeitvertreib aber besteht in Befang und Tang, welcher häufig verbunden ift; boch haben fie auch eine Menge Lieder, ju benen nicht getangt wird. Deift gebort ein be ftimmter Befang und ein bestimmter Tang aufammen; manche Befange jedoch find von der Art, daß fie zu mehreren Tänzen gefungen werten können (Gren 2, 306). Sie begleiten ihren Befang theils mit Bandeflatichen, theils indem fie mit einem runden Bolg gegen ben Burfftod flopfen, mas vollendet zu konnen in Weftauftralien ein mefentliches Erfordernif für einen Dann von Belt ift (Gren 2, 306). Mur zu Bort Effington bat man ein wirklich mufikalisches Inftrument mofür man im Guden bes Continents menigstens den Ramen batte (Teich, u. Schurm. 56 s. v. witoturlo): eine Flote, melde and einem 2-3' langen Bambuerohr gemacht ift und durch die Rafe geblasen wird (Stotes 1, 394), sowie fie auch ein Stud Bambus anschlagen und dadurch Tone hervorbringen, die ihnen musitalisch fceinen (Macgill. 1, 151; Gudoften Roler 53; Gudweften Gal. vado 307). Dies lettere Inftrument hatten auch die Anwohner von Bort Jacion: man hielt einen Stab von hartem Solz auf die Bruft und folug ihn im Tafte mit einem andern (Sunter 128), mahrend man im Gudoften jur Begleitung bes Bejanges auf die ans. gespannten Fellmäntel ichlägt (Cambridge Trans. Ethn. S. of Lord. 1, 295; Teich. u. Schurm. 24), ja Teichelmann und Schurmann sprechen geradezu von einer Trommel von Opoffumbaut. Trommel hat man auch in Weftaustralien gefunden (Budton 95). Much nach diefer musikalischen Seite bin ift eine große Aebulichkeit Melanefien und Bolnnesien nicht zu verkennen. - Gie fingen viel und nicht schlecht, in meift gehaltenen, ernft ja traurig klingenden Beifen (Macg. eb. Bhite 98; King 315; Bilb. Much verftanden fie, fremide Lieder nachaufingen (Bbite 35). obwohl fie im allgemeinen die europäische Musit teines 98), wege fcon fanden; vielfach machte fie ihnen gar feinen Gindrud ober

fie fpotteten über diefelbe (Gren 2, 805). Den Tatt balt man überall ganz genau inne (Wilh, 35); er wird meist sehr rasch genommen, wie Bedler (im Globus 13, 82) berichtet (vergl. Grey 2, 312). Indek mas derfelbe von auftralifchen Melodien gibt, die er bon einem Deutschen bat, welcher fie alle auswendig kannte, mas er ferner über bas "absolut fehlerfreie" Busammenklingen ber Stimmen, über bas "entzückend reine" Ginfeten der Oftave durch die Weiber und Kinder fagt, von dem brennenden Baum, mit dem man das Lager beleuchtet babe, und von dem dazu gefungenen Todtengefang - alles dies ift entschieden ftart ins Schone, ins Effettvoll-romantische gezogen. Die eine Melodie, welche vom g bis d in chromatischen Sangen, 3/4 Tatt, und hernach gleichfalls durchaus dromatifch vom d bis jum h fich bewegt, sowie alles was er von Melodien gibt, ift gewiß nicht objektiv aufgefaßt; noch weniger fein Tobtenlied in e moll fowie fein Corrobori in c dur, welche beibe europäischen Charatter baben und gewiß fart modificirt find, wenn fie einen wirklich achten Rern überhaupt besitzen, mas allerbings der Fall zu sein scheint. Auch Frencinet (2, 774; ebenfo Rield 433; Willes 2, 189) gibt neubollandische Melodien, scheint aber auch unserem Takt und unserer Rotenschrift manches Opfer gebracht zu haben. Doch ftimmen feine Aufzeichnungen mit den Bectlers und unter fich barin überein, baf fie alle ein beständiges Berabsinken bes Tones zeigen, meift von f bis f, daß ferner Setundenintervalle und dromatifche Bange febr beliebt find, eine feiner Melodien besteht in der chromatischen Leiter von d bis des! Die Ungenauigkeiten der Aufzeichnungen bestehen (abgefeben von Angleichungen an Europäisches) in der ungenauen Beachtung ber 3mifchentone: mas bier dromatifch aufgezeichnet ift, find gewiß nur Bierteltone, nur Schwebungen, Die vielleicht nicht einmal als felbständige Tone gedacht ober empfunden find. Der Grundgedaute diefer Musit icheint das Angeben eines Tones oder eines Sefundenintervalles zu fein und ein allmähliches Genten ber Stimme pon diesem einen Ton zu etwa der tieferen Ottave. Und dann ware bas Bange mohl febr rob aufgufaffen, nur als - allerdings mohl beabsichtigtes - Sinten der Stimme von dem einen Ton unter allerlei rothmifden Abmechselungen. Triolen find bei Frenginet und Bedler Hiermit ftimmt Brownes Schilderung (444): fie feten zahlreich.

ihren Gesang laut und schrill ein und lassen dann die Stimme suln bis zum äußersten Piano. Es ist schade, daß diese Melodien nicht von einem so genanen und sachverständigen Mann wie Davies (bi Grep pol. myth.) an Ort und Stelle beobachtet und ausgezeichnt sind. Uebrigens geht ihre Sprache bei allen seierlichen Gelegenheitn in ein recitativisches Singen über und jede heftigere Empsindung schwiste zum Singen anzuregen: sie singen (Grep 2, 301 f.) bei Freuk, Born, Hunger u. s. w., je leidenschaftlicher sie sind, je rascher mb so namentlich im Born sehr geschwind (eb. 312).

Ihre Tange, zu denen fle fich vielfach bemalen und mit Blumen, Febern und Kranzen (namentlich um die Anie von Laubwert) pon taftifch berausputen (Wilh. 35; Köler 53; 58; Sunter 118; Norden Teich, und Schurm, 145 v. Kuri), find febr mannigfalig jum Theil febr finnlich (Epre 1, 235), wie denn im Guben Die ner und Anaben einen nächtlichen Tang hatten, welcher bie Begattung barftellte (Röler 53) und unzuchtige Tange ber Beiber auch von ber Oftfufte ermahnt werben (White 87; vergl. 69); mabrend font die Weiber bei den Tangen mehr Buschauer abgeben und die Duft bazu, welche Röler (53) ein monotones Gebeul nennt, veranftalten (Gudoften Bilh. 36; Röler 53; Gubm. Salvabo 307). Ra tanzt meift Nachts bei Radel- ober noch lieber bei Mondenschein und wie fie hierin und in ihrem Tangfoftum den Bolynefiern febr abnlich find, fo fteben auch die Tange felber ben polynefischen ziemlich gleich. Bielfach wird in einer ziemlich unregelmäßigen Linie getangt, bei ei nigen Tängen feten fich nach Bollendung des Tanges die Manner einige Minuten ftill bin, dann fpringen fie auf und tangen einer nach bem anderen in einer Reihe auf die Beiber zu, welche auch ihrerfeits ihnen entgegen tommen, worauf fie fich paarweis zu ben Gangen ftellen und andere Tanger aus biefen berbor antreten (Bilbelmi 36). bon zwei Reihen einander gegenüber tangender Dlanner fab Darmin (2, 230) an König Georgs Sund. Beide Reiben liefen entweder feitwarts ober nach bem Anderen grad que, unter Urmausftreden, Drehungen bes Körpers und heftigem Aufftampfen, so bald fie fich begegneten. Ober man tangt paarweise, wobei man bald mit dem Beficht, bald mit dem Ruden gegeneinander fiebt. Niederkauern mit gespreizten Anien ift eine Sauptbewegung bei vielen Tänzen. Auch Solotänzer treten nicht felten auf (Sunter 119).

Der Tang endet auch bier mit einem allgemeinen Schrei, Aufstampfen auf die Erde und Emporhalten ber Reulen (Roler 53: Bilb. 36). wie er auch bisweilen fo beginnt (Browne 444 f.). Er dauert nie langer für ben Gingelnen, als etwa 10 Minuten, weil die Bewegungen zu beftig, zu ermüdend find (Wilhelmi 36). Die Tänze im Roten unterscheiden fich in Nichts von den beschriebenen (Teich. u. Chürm. 14 s. v. kuri; Macgill. 1, 151; vergl. 1, 311). Tanze felbst sind von mannigfaltiger Art, religiöse, kriegerische und erheiternd zeitvertreibende. Urfprünglich aber find wohl alle Tanze So der Corrobori, wie wir ichon faben (Behr 91, Befreibung bei Browne 444), der zugleich auch als Friedensversicherung awifchen einzelnen Stämmen bient. Denn amei Stämme, welche ich ihre guten Gesinnungen befräftigen wollen, tanzen ihn zusammen Roler a. 57; Rodingh. b. Bowen 203). Auch die Tange, welche man vor ben Schlachten (Shaper 190) ober uach benfelben, um bie Feindesschädel zu mighandeln (Macgill. 2, 7) aufjührt, find tefprünglich gewiß religiös, ebenfo wie die Jagdtange, der Emutang, er Rängurutanz, welche Darwin (2, 250; Browne 445) in tonig Georgs Sund fab: beim erften stellte jeder Tanger durch einen Irm ben Bals des Bogels, beim zweiten einer das Känguru, die aneren die Jager vor, gewiß ursprünglich nicht aus mimischem Inter-Te, welches bei ihren späteren Aufführungen mächtig wirkt, man bebfichtigte vielmehr nur eine ben Göttern heilige Darftellung ber hiere, ber Jagb, um die Götter badurch gnädig, die Jagb gunftig t machen. Daf ferner die Tange ju Ehren des Reus oder Bolltondes, ober um brobende Gefpenfter ber Racht zu verscheuchen Shaper 190), daß auch diefe ursprünglich religiös maren, leuchtet me Beiteres ein.

Die Lieder, welche die Eingeborenen singen, sind natürlich alle mit ext. Da sie aber so viel, so bei allen Gelegenheiten singen, so sind auch ese Texte sehr mannigsaltig und es läßt sich ihnen eine gewisse poetische legsamleit nicht absprechen. Namentlich über den Westen des Landes aus er Umgegend von Perth sind wir unterrichtet. Ihre Poesse ist theils imrovistet, theils überliesert von den Ahnen, theils auch au anderen andestheilen stammend und zu ihnen nur von Mund zu Munde geracht (Salvado 305). Denn es gibt unter ihnen berühmte Dicher, deren Gesänge sich sernher, von Gegend zu Gegend verbreiten und

überall so vielfach gesungen werden wie in Europa irgend ein Modelied. Dabei werden fie oft fo ftart verändert, daß fie für ben eige nen Berfaffer gang untenntlich werden (Beftauftr. Gren 2, 304-5; Oftauftr. Threlfeld eb.: Guden Bilbelmi 22). Oft auch merben folche berühmte Lieber von Stämmen gefungen, welche fie fprat lich nicht versteben (Wilh, 35). Ja es gibt auch einige hochberühmt Dichternamen unter ben Eingeborenen, welche Boeten ber Borgeit a gehören follen; mann aber, wo und ob fie gelebt haben, ift volltom men buntel (Gren 2, 304). Ihre Boefie besteht, wie fich bas nicht anders erwarten läßt, meift nur in furgen Spruchen, welche theils ein-, theils zwei- oder mehrzeilig und dann meift mit Reim verfeben find, wie fle auch einen bestimmten Rhnthmus haben (Gren 2, 312; 308 f.; Epre 2, 239; Wilh. 34-5), welcher auf bem Gefete ber . Betonung zu beruben icheint (Bilb. 35). Diese Reilen, einer lebhaften Empfindung voll, werben nun in ungahliger Biederholung, oft Stunden lang gefungen; fo bag Salvados Ausdrud, ihrer Boefie fei besonders Emphase und Wiederholung eigen (305), fich durchans beftätigt. Uebrigens hat man auch Worte, welche nur ber poetifden Sprache angehören (Gren 2, 308). In Diefer Form werben um wichtige Ereigniffe bes Lebens fofort aus bem Stegreif befungen, bed halt fich, wenn es Beifall findet, Lieb und Melodie für lange Beit wird auch meift gleich bei feiner Entftehung mit großer Begeifterung von den Eingeborenen aufgenommen. Go als der erfte Gingeboren fich nach England einschiffte, fangen die übrigen in emiger Bieber holung:

Bobin manbert bas einsame Schiff?

Und bisweilen fetten fie noch ein anderes bekanntes Trauerlied him und sangen (Gren 2, 310; 70).

Bohin wandert das einsame Schiff? Meinen Liebling ') werd ich nie wiedersehn! Bohin wandert das einsame Schiff?

<sup>\*)</sup> Auftr. kardang. Dies ift ein foldes poetisches Wort und beiß eigentlich "jüngerer Bruder". Bahrend man in Brofa bestimmte Borte bei für alterer, zweiter, britter u. f. w. Bruder und biese stebs sehr genan anwendet: so gebraucht man in der Boesse nur kardang "jüngerer Bruder"— ein überraschend zarter poetisch gefühlter Zug!

Us er zurudtam, fang man

Unftat ber Bind — o! unftat ber Bind — o! Segel — o brauch, Segel — o brauch!

Man hat eine Menge rein lyrischer Ergüsse gleicher Art und pleicher Entstehung. Im Südwesten singt man bei Abwesenheit eines fraudes ftundenlang:

Rebre wieber, wieber o!

mb Raiber, Greys Reifebegleiter fang auf ber Rudreife (2, 70):

Dorthin, Mutter - o, tehr ich jurud Dorthin - o tehr ich jurud!

Auch Kriegslieder — eins lautet: "speere seine Stirn, speere eine Bruft, speere seine Leber", und so alle Körpertheile durch — at man überall (Greh 2, 309; Turnbull 34; Macgill, 2, ), sowie Lieder höhnisch sathrischer Art, z. B. (Greh 2, 308) eines on König Georgs Sund:

D mas für ein Bein, o mas für ein Bein, bu tanguruhuftiger Rerl!

Kerlwürdig ist, daß viele ihrer Gedichte der Art altes und mythisches, jest auch, da sie Niemand versteht, mystisches Inhalts sind Frey 2, 306). So sang man nordwestlich von Perth:

Deine Art ift bei bir, o Barbunga:

Bezug auf die Thaten eines Eingeborenen Warbunga, von dem Rachsomme gleiches Namens zu Greys Zeiten noch lebte. Hierst gehören auch die Gesänge bei der Tattuirung, beim Fest der annbarkeit u. s. w. Die Lieder werden entweder von einzelnen kimmen gesungen und der Chor fällt refrainartig ein, wie der Restin überhaupt sehr beliebt ist; oder und so bei deu Kriegs- und mentlich den Trauergesängen, sie werden ganz vom Chore vorgetran, die setzteren namentlich von Weiberchören. Ein Beispiel eines auerliedes ist jenes obige:

Meinen Liebling werd ich nie wiederfeben!

Höchst beachtenswerth ist es nun ferner, daß sie auch längere Geste haben, von denen Grey zwei in, wie er sagt, wörtlicher Ueberung gibt (312; 315). Allerdings scheint er insofern ungenau verren zu haben, als er vielfach einen künftlicheren Strophenbau (genate Reime u. dergl.) angewendet hat. Er selber sagt, daß die

Eingeborenen im Born eine Reibe von Borwürfen rhothmild und reimend aneinander reihen und nicht eber aufhören, als bis ihnen ber Athem ausgeht. Go mogen diefe langeren Gedichte entfteben, welche indek durch bestimmte Refrainworte doch ein etwas festeres Aussehen gewinnen und in benen ber Sinn durch eine Reihe Zeilen fich fort-Das eine, welches wir gur Brobe unten geben"), ift ber Erauf einer Frau, welche von ihrem Mann eines anderen Beibes wegen verlaffen mar; bas andere ift ber Gefang eines alten Beibes, welchet zur Rache antrieb für die Ermordung eines jungen Manues. Wirtung aller diefer Boefien auf die Gemuther ber Ruborer ift eine febr große (Gren 2, 303; 313 f.). Die Bibliothet Gir George Grent enthielt eine größere Sammlung auftralischer Lieder, welche leider jum Theil verbrannt und nur noch in Reften übrig ift (Gren u. Bleef II. N. 25 u. 43).

Bon barftellender dramatischer Boefie tann ja eigentlich die Rebe bei ihnen nicht fein; doch muffen wir hier nochmals an jene mimifchen Tange u. f. w. erinnern (Darmin 2, 230; Roler 53) und ferner an einen Bug, welchen alle Gingeborenen im reichen Daafe besitzen, an ihre ftaunenswerthe mimische Begabung. Namentlich be Europäer mußten fie ju topiren und gwar die Bouverneure fo genan, baf man fie ju feben glaubte (Turnbull 32; Ring 314; Cun-

Yang, yang, yang yoh-, Oh where is he, who won My youthful heart, Who oft used to bless And call me loved one: You Weerang tore apart

\*) Und zwar englifc, um nichts zu verwifchen. Die Berlaffene fingt: From his fond caress Her, whom you now desert and shun; Out upon thee faithless one: Her whom you take your bed to share

> Yang, yang, yang yoh-Dann antwortet die neue Arau: Oh you lying art ful one, I have watchet your telltale eyes Beaming love without disguise; I've seen young Imbat nod and wink Of tenen perhaps than you may think.

Es folgt bann eine allgemeine Brügelei.

Werefore came you, Weerang, In my beauty's pride Stealing cautiously Like te tawny boreang (Sund b. Ging.) Oh may the Boyl-yas bite and tear On an unwilly bride. 't was thus you stole me From one who wold me tenderly, A better man he was than thee, Who having forced me thus towed Wag away your dirty tongue Now so oft deserts my bed.

ningham b. Ueb. 170; Beften Beron b. Ueb. 1, 95; Süben Röler 49). Anch im Erfinden von Spignamen bewiefen fie einen schlagenden Big und höchst scharfe Beobachtungsgabe für alle Schwäschen ber Europäer (Cuuningh. eb.).

Auch von profaischer Darftellung ift Ginzelnes zu ermähnen, zunadft, daß fie fich Abends gern und vielfach Geschichten erzählen, von ben Thaten früherer Belben u. bergl. (ev. Miff. Mag. 1860, 264). And an Geistermärchen fehlt es ihnen nicht, wovon Wilhelmi 34 mb Gren 2, 363 Beifpiele geben und übertreibende Geschichten von sabelhasten Thieren, riesenmäßigen Schlangen u. dergl. sind sehr bei ihnen beliebt (Gren 1, 214 f.). Ferner haben fie eine gewiffe natürliche Beredsamteit (Köler b. 148 f.). Grey, welcher freilich (2, 263) ihnen die Beredsamkeit gang absprechen möchte, gibt dennoch einplue Proben, 3. B. die Rede eines Gingeborenen, die er gehalten baben würde, wenn er Prasident geworden mare (2, 345) und Anderes 2, 362 f.). Auch beweift der Bericht, welchen Jacei, ber eingeborene Reisebegleiter Rennedys, von des lettern Abenteuern und Tod gibt Macgill 2, 228 f.), daß ihnen wirklich eine gewisse Kraft der kede zu Gebote fteht: denn jener Bericht ift ebenfo einfach als fraftig nd tief ergreifend.

Zeigen sich also die Auftralier nach dieser Seite bin keineswegs s febr tiefftebend, fo tritt une bies erft recht entgegen, wenn wir re Leiftungen in den bildenden Runften betrachten, für welche letren fie ein ebenfo lebhaftes Intereffe haben, als fie gut dafür bebt find. Fast in gang Australien finden fich Dentmale ber Urt. o foneiden die Gingeborenen von Bort Bhilipp auf die Sautseite cer Rangurufelle allerhand Bergierungen ein, welche fie bunt farben foler a. 67), auch auf die Rinde ber Baume zeichnen die Ginborenen etwas mehr nach Westen allerhand Figuren, auch phantaiche, den bofen Beift barftellend (ev. Diff. Dag. 1860, 250). agas (2, 203 u. 271) spricht von 1" tief eingeritten Zeichnungen n Menfchen und Thieren. Philipp ferner fah überall an Botangi und Bort Jadfon sowie im Juneren Figuren von Thieren (Fien, Bogeln, Gibechfen, lettere besonders groß), von Schilden, taffen, Mannern u. bergl., rob aber beutlich und gang gut gezeich. t in die Felsen eingegraben, namentlich gut war ein tanzender tann auf der Spite eines Sugels an einer Felfenwand bargeftellt

(Bhilipp Reise 90; Tend 168). 3m Rorden fand fic gang alm liches: auf Chasminfel im Carpentariagolf ift eine Söhle, in welcher auf den weißen Fels mit schwarzer und rother Farbe Zeichnungen aufgetragen find. Rangurus, Schildfroten, eine Sand, fobann ein Ran guru, gefolgt von 32 Menichen, beren britter eine Art Schwert tragt und ameimal fo groß ale bie anderen ift (Alinbers 2, 158; Greb 1. 258). Ebenso war auf Cladeinfel (R.o. fufte) ein Relfen annachft mit Oder roth grundirt und bann mit weißem Thon ziemlich ant Baie, Schildfroten, Trepang, Seefterne, Reulen, Rahne, Rangurus, Bunde u. f. w. abgebildet, über 150 Riguren (Ring a. 2, 25; Greb 1, 259). Auch auf Depuchinfel (Foreftergruppe), welche nur bei Ebbe zugänglich von ben Eingeborenen nur zeitweise bes Fifch und Bogelfangs wegen besucht wird, befinden fich auf ben glatten "Grupftein"felfen ber Infel eine fehr große Menge ber verfchiedenften Gegenftände entweder nur in den Felfen eingeritt, ober mit ber gamen Blache in ben Stein eingehauen (Bidham J. R. G. S. 12, 79 f.). Es waren zahllofe Darftellungen, fchlechterer und befferer Art, jum Theil fehr genau in der Reichnung und nach Widhams Urtheil fehr alt (eb. 80); am Schwanenfluß mar eine Boble, welche viele Beidnungen enthielt, boch fand fich bier (eb. 261) nur finnlofes Befritel. 3m Inneren fand Auftin an Felfenwänden, welche eine Quelle um gaben, Abbildungen von Menfchenhanden und Rangurufufen (Somitt b. 2, 124), welche gewiß nur barftellen follten, daß Denfchen und Thiere hierher tamen, um zu trinken. Auch im Nordweften waren ber Rufte die Zeichnungen, welche Gren, auf Felfen und Bäumen fah (fie ftellten Röpfe, Bande u. f. w. vor, 1, 111), febr schlecht; je weiter er bagegen ine Innere tam, um fo beffer maren fie (263 f.). Am oberen Glenelg gieht fich eine Bugeltette ber von Candftein, welcher viele Boblen bat. Biele berfelben find farbig (gelbroth meift) bemalt, in einer fand fich ein 4' langer Sifch abgebildet (Gren 1, 217): bas merkwürdigfte aber bieten einige andere Boblen ebendafelbft. Auf dem fchrag anfteigenden Dachfelfen ber einen ift auf fcmargem Grund eine weiße Figur gemalt mit gelben Augen und breitwulftigem gefraufeltem rothem Saar, bas mit regelmäßigen Reiben weißer Buntte verfeben ift. Um Leib, der nicht gang ans geführt ift, trägt fie eine rodahnliche Belleidung, enganliegend. ber einen Seitenwand baneben find übereinander vier Röpfe mit biden

blauen Saarwulft, sonft gleich, die eine mit Gurtel, die andere mit Halsband (1, 203). Dben an ber Dede ift eine elliptische Figur (3' Lange), in welcher auf goldgelbem rothgetupfelten Grund, ber burch ein breites weißes Querband getrennt ift, ein rothes Kanguru fich befindet, nebst zwei Pfeilspiten, beren eine nebst zwei Rugeln auf bas Thier zu, die andere von ihm wegfliegt; daneben noch ein Dann in rothen Umriffen, der ein ausgemaltes rothes Kanguru tragt und viele andere viel folechtere Bilber von Thieren und Menfchen. ameiten Boble befindet fich ein ausgemeifeltes Saupt, 11/2" tief. 2' hoch, 16" breit, mit rundlich ausgewitterten Randern (Greb 1, 205 f.); in einer britten ift ale hauptfigur an der Dede bas Bilb eines Menfchen in langem rothen Talar, mit langen Aermeln; bas gange ift mit rother Farbe gemalt, bas Baar mulftartig angegeben, und in bemfelben buchftabenartige Zeichen, auf ben Seitenwänden find forafältige Abbildungen fabelhafter Schildfroten. Diefe Darftellung, welche vom Better gelitten bat, ichien alter ale alles Uebrige (1, 214 f.). Alle biefe Bemalbe ichienen alt und von religiofer Bedeutung ju fein (eb. 1. 263). Die Reichnung enthält viel robes, wie denn 1. B. allen Gefichtern der Mund fehlt und fie tonnten deshalb fehr mohl pon den Eingeborenen herftammen, mofür auch der Umftand fpricht, baf fie tiefer im Inneren find, als Fremde ju tommen pflegen und noch mehr, daß wir nur australische Thiere, namentlich das Ränguru, welches doch in Malaifien g. B. gang unbekannt ift, abgebildet feben; die Haarwülste beweisen nichts, da wir die gleiche Frifur überall im malaiischen Archipel finden. Auch die Farben sind nichts auffallenbes und bei allen Neuholländern befannt: bas Schmarg ift Roble, Beif und Gelb Thonarten, deren eine gebrannt das Roth liefert. Belb wird auch noch aus dem Inneren der Refter gemiffer Ameifen gewonnen, welche gelben Staub jufammenfcleppen (Gren 1, 262 f.), fowie von einem Fucus (eb.), wie man auch fonft Bflangenfafte als Farbe anwendet, 3. B. um roth ju farben (Roler 52). diefe Farben find in jenen Söhlen mit einem harzigen unlöslichen Gummi überzogen (Grey 1, 203). Und doch ift nicht anzunehmen, daß die Bilder wirklich neuholländischen Ursprungs feien megen des langen Rodes mit langen Mermeln und fodann megen jener Buchftaben. Wie foll man fich nun entscheiden? Malaiischer Ginfluf ift an der gangen Nordwestlüfte nicht felten. Auf einer der Bellewinfeln

im Golf von Carpentaria, wo die Kähne von ungewöhnlich guter Bauart maren, fand Klinders (2, 172 f.) auch andere Spuren bon fremben Besuchern, mahricheinlich Malaien, Bugis ober Dataffarm, Irbengeschirr, Bambusflechtwert u. bergl. Daffelbe ermähnt King (a) von der Rordwestfüste öfters, und Malaien verkehren bier gablreich. da fie namentlich um Bort Effington Trepangfischereien baben (Camp. bell J. R. G. S. 4, 167). Die Bugi treiben vielfach Sandel nach bem Golf von Carpentaria und geben den Anwohnern Beugniß, daß fie febr viel höher fteben, als alle übrigen Auftralin mas mohl eben eine Folge biefer Bandelsverbindungen fein mag (Carl J. R. G. S. 11, 156). Diefe Bandler tonnten überall im Norden als Dolmetscher bienen, denn allwärts sprechen bie Gingebo renen ein ichlechtes Dataffarijd (Carl eb. 12, 139 f.). Auch bier follen die Bewohner bes Inneren fehr viel bober fteben als bie ber Rufte, und auch bei ihnen halten fich einzelne Mataffaren langere Reit. mehrere Monate auf (eb. 140). Ja Bind und Bellen felbst beforbern diefen Bertehr, ber ficher alt ift und nicht erft, wie Flinders (2, 257) in Timor borte, feit 20 Jahren besteht: benn gar nicht felten werden Brauen aus Malaifien noch über die Belleslepinfeln bin aus durch die heftigen Nordwestwinde verschlagen (eb. 141; 2B. Garl 197). Rach alle dem mird es taum zweifelhaft fein, baf wir jene befferen Bilder den Bugis oder boch ihrem Ginfluß jugufdreiben haben; und mas die Sache gang ungweifelhaft macht, ift der Umftand, daß jene übergefdriebenen Charaftere, wie fie Grey abgebildet bat, Buchftaben aus der Bugiober mataffarischen Schrift find. Jenen Mann hat also entweder ein Neuhollander gemalt, der langere Reit mit den Bugis verkehrt hatte, wie ja Neuhollander jener Begenden nicht felten malaiische Lander besuchen (Butes 1, 359), oder aber ein Bugi bat es gethan, welcher langere Beit im Inneren Auftraliens lebte und baber feinen Baftfreunden gu Gefallen ober in ihrem Auftrage neuholländische Thiere malte. Schlief. lich fei noch auf ben Umftand hingewiesen, den fowohl Gren (1, 253) ale auch Widham hervorheben, daß ihre Bilder durchaus nichts Dbfcones enthalten.

Zeigt dies Alles nun ichon, daß die Eingeborenen höher ftehen, als man gewöhnlich benkt, so geht dies auch aus Folgendem hervor. Wie sie verschiedene meist beschreibende Namen haben für jeden Fluß, Felsen, Berg, jede Ebene u. f. w. (Dumm. Lang 444), so unter-

Scheiden fie auch jedes Thier, ja die einzelnen Körpertheile mancher Thiere (fo wie bis ins einzelnste bes eigenen Leibes) und jede einzelne Bflanze mit besonderen Worten (Coof 1. R. 3, 226; Gren 2, 209; Mithell Journ. 70; Lang N. S. Bal. 2, 87 Botabb.). wenn man (Epre 2, 392) behauptet hat, es gabe fein allgemei-108 Bort für Baum, Fifch, Bogel u. f. m., fondern nur Speciallamen: fo ift bies ein Irrthum, wenigstens ficherlich nicht allgemein Hig (Sturt 1. 318; 2. 141; Bokabb.). Auch ihre Ortskennt-B ift fehr groß, so daß fie auf eine Tagereise weit die Richtung, in ein Buntt liegt, volltommen genau befchreiben (Ditchell three D. 1, 200; Stofes 1, 222) und ebenjo genau ift ihre Erinneing von Dertlichkeiten, welche fie einmal besucht haben, und ihr Gethis wahrhaft staunenswerth: Sturt (1, 107) erzählt, daß er Dierzehn Jahren von Gingeborenen, die ihn vor diefer Beit nur De ober zwei Stunden gefeben hatten, wiedererkannt fei, und abndes berichten auch andere Reisende. Aber mehr noch: fie benennen Erschiedene Sternbilder, den Orion, das Siebengestirn, Die Dillchstrafe u. f. w.; fo wie einzelne Sterne, wie z. B. die Zwillinge bei ihnen "ber fcmarze Mann und feine Frau" heißen, beren Belbenthaten in besonderen Liedern gefeiert maren (Lang Polyn, nation 247), wie ein rother Stern als Bater des Drion gilt (Shaper 193) und das Sternbild felber in Gudauftralien für eine Schaar Bunglinge auf der Kangurujagd gehalten wird (Frenc. 2, 758; Eeich. u. Schurm. 37; 47; 55; 56; 62; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 304); nach bem Stande bes Moudes miffen ie zu bestimmen, welche Beit es ift (Mill bei Beterm. 1862, 80), vie fie auch nach Nächten gablen (Frenc. 2, 758). Auch theilen fie eb.) den himmel in acht himmelsgegenden ein und nennen die Winde nit dem Namen derfelben (Ring 317; Teid. u. Schurm. 3 s. v. ookarra). Ja auch Spuren einer Jahrebeintheilung finden fich, wie nan im Beften zwar feine einzelnen Monate, aber feche Jahreszeiten mit jerfchiedenen Namen (Salpado 303; Nind 48), im Guden einen Stern ile ben Berbft anzeigend tannte; und fur Berbft und Frühling ein jesonderes Wort hatte (Teich. u. Schurm. 37; 55). Stamme im Inneren feben ben Bechfel ber Sabreszeiten aus bem verschiedenen Stand der Sterne (Sturt 2, 138). Doch bezeichnete man den Derbst auch nach den beftigen Stürmen, welche zu weben beginnen (eb. 50). Einzeine Theile bes Jahres werben auch auch bem fin-

Anch in dem Tauschhandel waren vornehmlich die Boller des nördlichen Gegenden nicht ungeschieft. Die Bewohner von Cap Jose handeln mit den Torredinfulanern, indem sie Casuarsedern, Steinkele wein, und Wassen, Muschelschund, Bambuspfeisen n. s. w. andsühre un (Wacgill. 1, 125; 2, 4). Ebenso waren Handelsinteressen and war anderen Orten rege, im Osten (Wacg. 1, 87), im Norden gannz besonders, wie wir schon sahen, im Güden, wo man ein besonderes Wort für Pandel hat (Teichelm. und Schürm. 47 n. v. tittn, zugl. verlnüpsen). Hier handeln die Eingeborenen untereinander und mit den Fremden, indem sie gegen Opossuns Gummi, Reis, Inder n. s. w. eintauschen, von Rorden aber rothen Härbeoder einstühen (eb. 52; 61). Die Bewohner von Reu-Südwales, welche allerdings am tiessten standen, tannten den Handel nicht (Coost 1. R. 3, 236), doch ließen auch sie sich zu ihm gewöhnen (Bhilipp Tageb. 256), wenn dies gleich Coot nicht gelang.

Sie giblen mobl nie über 5: Gaimarbs Bolabular von Bert St. Bincent, welches Bablen bis 20 enthält, ift wie es fceint, gan unmverläffig (b'Urville a. Bhilol. 2, 6). Bis 5 jahlen die Am wohner ber Bervisbai (Gaimarb eb. 11), Stimme um Sybuch (Bott Bahlmethobe 46 nach Balbi), in Bittorialand (voc. of dial. 8), die Eingeborenen von George Sund (Scott u. Rind, bei Marsden m. w.) und ebenso, um dies gleich bier au bemerten die Tasmanier (voc. of dial. 3). Andere Sprachen gablen nur bis 4, fo das Ramilarei (um den Maquariefee, Sale 487), der Adelaideftamm (voc. of dial. 3), ferner Stämme im Often (Ring 317), eine große Menge nur bis 3, fo viele Stämme im Gudweften (Salvado 303), andere im Guben (Epre 2, 392), Die Stämme ber Dioretonbai (Latham bei Macgill. 2, 336), die an der Rafflesbai, am Beelfluß, am Daguariefee einzelne, am Lachlan (eb.), bie Bubang an Cap Port (Macgill. 2, 301) u. f. w.; die meiften nur bis 2, fo die Dehrheit der fudauftralifden Stamme (voc. of dial. 3; Stanbridge Ethn. Soc. N. S. 1, 304; Chaper 49), bas Komrarega am Cap Port (Macgill. 2, 301), bas Biradurei (im Inneren, 200 Meilen weftl. vom Magnarifee, Sale 487) und viele andere Sprachen, welche Latham (bei Dacgill. 2, 836 f.) aufgablt.

Man fleht alfo, daß oft gang dicht bei einander wohnende Stämme eine berichiedene Rahlmethode haben; daß aber ferner — und das ift für uns das Wichtigfte — auch besonders gebildete Stämme wie die Rowrrarega "nicht 3 gablen tonnen", daß alfo die Bablmethode nicht ben viel für den Bildungestand der Stämme beweift, vielniehr die-16e fich nach dem Bedürfnig richtet; ein Bedürfnig zu gablen mar ber bei allen biefen Bolfern taum vorhanden. Doch haben die teiften aus ihren 2 oder 3 Grundzahlen durch Composition noch ne gange Reibe boberer Bablen gebildet. - Sprachen lernen fie leicht. Die Anwohner von Bort Effington fprechen englisch und maviifch (Reppel a. 2, 157) und englisch haben alle fehr rasch geernt, sprechen es jett auch meistens, wenn auch nur gebrochen (Röler 49; Turnb, 32; ev. Diff. D. 1860, 276 n. oft.), wie fie auch rasch und leicht, wo man fie gut behandelte, sich nicht nur in die änfteren Formen bes englischen Lebens bineingefunden baben (Sunter 61; Ring 314 und viele Beifp.), fondern auch lefen und ichreiben leicht und aut gelernt haben (Often, Cunningham d. Ueb. 183; Beften Galv. 291; 293). Daffelbe bemertte Brichard (5, 266) an awei australischen Knaben in London und Bidering (140) daß australifche Rinder in der Schule fich den europäischen durchaus nicht nachftebend zeigen; mas Sturt (2, 284) für ben Elementarunterricht beftätigt, für alle bobere geiftige Entwidelung aber leugnet.

Wir können jest ein Urtheil über ihre Geistesgaben fällen, über welche man sehr verschieden, meist aber sehr absprechend geurtheilt hat. So, abgesehen von Dampier (2, 140) und anderen älteren Reisenden, welche das Land eben nur berührten, Turnbull, der sie (31) die allerbarbarischsten Menschen nennt und behauptet (22), sie hätten seit der Gründung der Colonie in Port Jackson auch gar nichts von den Engländern gelernt, oder Breton, nach welchem (196) ihr Berstand kaum so hoch steht, als der des Orang Utang; Meinicke c. 522 stellt sie auf die tiefste Stufe aller Bölker der Erde (wie das ja häusig geschieht) und nennt sie einen der Entwickelung entschieden abholden und dem Untergang geweihten Bolksstamm. Darwin dagegen (2, 212) stellt sie schon höher, mehrere Stufen höher als die Feuerländer, welche ihm in der Reihe der Bölker unten anstehen. Zunächst nun ist natürlich, daß die vielen Stämme Australiens nicht alle gleichmäßig angelegt sind; daß die leiblich verkommenen auch geistig tiefer

fteben, baft gerade bie Bewohner ber Oftitifte mit benen bie Enco wäer merft und zumeift in Berfebr tamen, die minbeft befeligten find. Rerner ift aber wohl zu beachten, baf bie Art; wie bie Enropäer mit ihnen verlehrten, mahrhaftig nicht geeignet war, die Gigeborenen beranunieben, zu entwickeln und endlich, daß auch unter ben einzelnen Stämmen einzelne Individuen dummer und flumpfer find als anden. Auch hat man fie vielfach unrichtig für Rumpf gehalten, wie 3. B. Cool (1. R. 8, 285), ber aus ihrer geringen Reigung zum Stehlet. ans ihrer Gleichgültigfeit gegen die europäischen Dinge auf große geistige Stumpfheit ichloft. Aber wie tounten fie fich benn ffir Dine intereffiren, die fie nicht tanuten, die ihnen abfolut fremb waren? Wie tonnten fie in ihrer Ginfamteit, höchftens vertebrend mit Star men die ihnen feindselig und gerade so armselig waren als fie, etwas von Taufchandel wiffen? Es ift freilich mahr, daß fie bas Schwin welches man ihnen brachte nicht gegabent, sondern frei in den Balben haben lanfen laffen (Biltes 2, 268 not.), wohingegen fie ben Dund gegahmt, ja als Jagothier abgerichtet haben (Beron 2, 407). Das tommt nun, daß genauere Renner ber Anstralier von ihrer Inbiffe reng gang anbers urtheilen. Dan fieht ihnen, fagt Stofes (1, 170), felten Rengierbe oder Bermunderung an; indes find fie barum burch aus nicht dumm zu nennen; und gerade im Norden zeigen viele Stämme fich fehr lebhaft intereffirt (Stotes 1, 410) in fortwal renden Sandelsbeziehungen gar bald wirflich bas Rupliche allem Anberen vorgiehend (Ring a. 1, 111; 121); und baffelbe gilt 3. B. von ben Stämmen am Marran (Mitchell Journ. 110) und vielen Große Beiftesschärfe rühmt auch Darmin (2, 212) von ihnen; es fehlt ihnen teineswegs an Sabigteiten (Barrington hist. 505). Lebhaft und wigbegierig, fand fle hunter (19; Cunnigh. b. Ueb. 183). Und einzelne fehr befähigte Menfchen haben fic bei allen diefen Stämmen gefunden. Macgillivray fand am Bort Effington gar manchen Gingeborenen, ber weit über den gewöhnlichen Schlag ber Europäer hinausragte und schildert einen babon genauer (1, 154 f.). Und folche Beispiele find häufig; fast jeder Reisende ift mit irgend einem Eingeborenen ber Art umgegangen (3. B. Dacgill. 1, 164; 154; Mitchell Bourn. 415; Gren 2, 370; en. Diff. Dog. 1860, 277). Im Anfang ber vierziger Jahre erhielt ein Eingeborener ben erften Breis im Sydney-College (Sobafon 253). Be-

abers guten Berftand zeigen fie in mechanischen Fertigleiten (Sobgn fon 243). Mitchell (Three exped. 2, 334; Journ. 412) unfere Bouern . äbnlich höber als Bafer enfo urtheilt Macgillivray (1, 154), Gregory (Beterm. 1862, 8) und Grey (2, 368): fie haben einen richtigen Begriff vom ten und Wert bes Gelbes und miffen ju fparen: Anständig beibelt find fie burchaus brauchbare, nicht entfernt "wilde" Menfchen; b wenn Gren (2, 374) ihnen Diefelbe Geschidlichkeit und Intelligeng anderen Menschenracen zuspricht, fo spricht er damit unser Urtheil Uebrigens scheint es, als ob fie von höherer Bildung herabgeten feien - ein Gebante, welchen auch Bale (115) ichon ausge-Ochen hat, ben Gren (2. 217-24) zwar verwirft, aber aus nicht hhaltigen Gründen. Hierfür spricht vieles ihres Malereien, ihrer esien und Erzählungen, sowie auch der Umftand bag fich an vielen ten bes Continents ein bem melanefischen etwa gleichstehender Saust findet, mabrend an anderen ein fo gang schlechter berricht. ben hat überhaupt etwas ungleiches und ift ficher nicht dem Boben, f dem es fich bewegt, entsprungen: fonft mußte es mit ibm in ößerer Harmonie stehen. In unferer folgenden Betrachtung, wird d manches hierhergehörige fich finden, wie benn Sale mit Recht auf inche Feinheiten im Familienleben g. B. auf die Uchtung gegen bas ter hinweift. Auch in ber Mythologie werben fich uns einige nliche Gesichtspunkte ergeben, wie ferner eine fo weitgebende Ginilung bes gestirnten himmels in einzelne Sternbilder feineswegs em gang tiefstehenden Bolte auguschreiben, die Jahreseintheilung, Die ) hin und wieder findet, ebenfalls hochft mertwürdig ift und abe burch ihre Seltenheit als letter Reft früherer allgemeinerer itte erfcheint.

Auch moralisch sind sie lange nicht so verworsen, als man ste gewöhn, schildert (Darwin 2, 212). Trägheit wirft man ihnen haupthlich vor; aber daß diese keineswegs unbesieglich ift, dafür hat man weise (Breton 241). Im Morden sind sie vielsach willig zur beit als Schäfer, Wasser- und Holzträger, als Gehülsen bei der nte gewesen (Cunningham 2, 13; d. Ueb. 169), von Perth erzählt en ähnliches und einzelne Beispiele großes Fleißes sind nicht selten. r tägliches Leben geht in einer fortwährenden Reihe von Mühen und Arbeiten hin (Hüber 428). Die um Port Essington ge-

À.

ben häufig auf Seereifen mit ben Malaien (Butes 1, 359), wie benn auch die Engländer manche freiwillige Reifebegleiter unter ihnen gefunden haben (a. B. Rennedy bei Dacgill. 2, 228; 1, 154; Stofes 1, 227; Mitchell Journal 415). Der erfte Bertehr mit den Gingeborenen war meift febr fcwierig, benn fe zeigten fich vielfach außerorbentlich fcheu (Coot 1. R. 3, 86 und fonft; Turnb. 37; Tench 149; Sunter 22; Bhite 104; Macgill 1, 65) und fo fand fie Leichhardt im Innern fast überall. hiermit fteht auch im Zusammenhang, daß fie häufig gegen Fremde außerft feindselig auftreten, wie es fcon Dampier erlebte (2, 144; Sunter 20; Beron 1, 92; Stuart bei Beterm, 1862, 62; Burte d. Stofes hat mehrfach auf das äuferft verschiedene Benehmen ber Eingeborenen gegen europäische Reisende bingewiesen: manche wie ten fich durchaus feindfelig, andere Stämme bagegen auch freundlich und zutraulich. Gine gemiffe Gutmuthigfeit und Freundlichfeit icheint allerdings ein Grundzug ihres Charafters: fo fand Macgillivrap die Nordstämme mit wenigen Musnahmen, wie auch einzelne Stamme im Often (1, 91; 121), fo Ring (bei Leichhardt 211) die ber Rodhinghambai, Bhilipp (Tageb. 193), White (104), King (314) bie Bewohner von Port Jackson; fo Beron (2, 250 d. Ueb.) die von Muyteland, Grey und Gregory (Beterm. 1862, 284) die der Rorb westfüste. Allein fie find febr angstlich und schrechaft: und wie fic hieraus ihr Miftrauen, das fie vielfach gezeigt haben, wenigstens jum Theil erklärt, so auch vielfach ihre Feindseligkeit. Blötliche Annabe rung fett fie immer in Schreden: und pon Diefem Belichte punkt muß man ihre Feindseligkeit gegen die Europäer vielfach auf faffen. Go zog Rennedy (Carron bei Macgill.) vorwärts vielfach umschwärmt von feindlich brobenden Gingeborenen, die ibn end lich ermordeten, die ihn vielleicht nicht getodtet hatten, wenn er nicht fo ohne Beiteres in ihrem Gebiete aufgetreten mare. Auch ber Argwohn den fie fast immer gegen Fremde gezeigt haben, wurzelt bier (Tend 183; Beron 1, 432): daher find fie oft schweigfam und jurudhaltend, ja abweifend gegen die Europäer, ihre Sitten und Waaren gewesen (Sale 109; Bidering 139). Dit aber ift es auch nur, daß sie nicht in der Laune sind, sich vor Fremde in ihrer gangen Geschicklichkeit zu zeigen (Mundy 1, 222). Bilbe Blutgier barf man in ihren Feindseligkeiten gegen bie Beifen burchaus nicht

feben. Denn durchschnittlich find fie teineswegs vorragend friegerisch und Burte nennt fie (Oftfufte, Inneres) geradezu feige, mabrend man den meisten eine gewiffe Tapferkeit, ja Kühnheit (Stuart bei Beterm. 1861, 38; Cunningh. 171; 174 u. f. w.) nicht absprechen tann. Aber nur sehr felten haben die Eingeborenen geplündert oder Blut vergoffen ohne eine Ursache, welche Europäer auch dazu getrieben haben würde (Enre 1, 166); und an ihren Ueberfällen und Feindkligkeiten waren meift vorausgegangene Beleidigungen ober Difhandlungen der Beißen schuld (Macgill.) während umgekehrt freundliche Behandlung fie in den meiften Fällen mild und freundlich gemacht hat (Sturt 1, 116; Epre; Sunter 112-3). Sie find bisweilen sogar weichberzig, wie man sie wohl in Thränen bei den Leiden eines Andern ausbrechen sah (Wilh. 26). Sind sie aber in der letten Todesgefahr, dann treibt fie Angst und Berzweiflung zu blind wuthender Bertheidigung auch gegen einen überlegenen Feind. Gelbftmord aber ift ihnen unbefannt (Gren 2, 248), obgleich fie auf ihr Leben eigentlich teinen Werth feten (Phil. Tageb. 265). Schmerzen und Wunden klagen sie nicht (Wilh. 26; Dawson 317); aber selbst diesen Zug hat man ins Schlechte umgedeutet und nur Indolenz und Stumpfheit darin sehen wollen (Turnbull 35). Ihre Feindseligkeit bricht aber keineswegs immer offen bervor, fie tragen fie, wenn fie beleidigt find, oft lange mit fich umber, bis fie bann bei Gelegenheit losbrechen: benn fie find erstaunlich rachfüchtig und vergeffen eine zugefügte Beleidigung nie, wie Philipp (Tageb. 258) und Cunningham (177; 180; ebenfo Frencin. 2, 137) verfichern, mahrend nur Damfon (328) das Gegentheil behauptet. er gesteht zu, daß fie fehr empfindlich find (eb.), was auch Philipp Reise 70) und Cunningham (d. Ueb. 180) bestätigen. pfindlichfeit murgelt in ihrem Stolz und ber ift wie bei ben meiften Naturvölkern fehr groß. Rach Sale (109) feben fie einen Anderen nie als überlegen an, ftellen fich bem Sochftgestellten gleich, feten fich gleich beim Eintritt ins Zimmer, reden Riemanden anders ale mit feinem Ramen an und fo fagten fie auch, wenn fie arbeiten follten, bag nur ber Beife arbeite, ber Schwarze bagegen Gentleman fei und Bewalt und Drohungen vermögen nichts über fie (Sale 109). ann auch 3. B. das Niederseten vielleicht eber das Gegentheil als Stola fein: fo haben fie jene lettere Gigenschaft jedenfalls im boben Bais, Anthropologie. 6r 8b. 49

Mage. Auch das spöttische Rachahmen der Europäer beruht mit an Ihre Rachsucht ift es auch, welche fie oft zum Berrath antribt, boch fie nicht allein: vielmehr find fie vielfach verfchlagen (Stuart bei Beterm. 1861, 38; Delv. Inf. Campbell J. R. G. 8.4, 153) und Cunningham (d. Ueb. 171; 174) nennt fie im Ueberliften Meister. Die Umwohner um Bort Jackson logen aufs hartnädigft, wenn man fie nicht auf der That ertappt hatte (Bhilipp Tage 253), verratherifch nennt fie Sunter (47) fomobl wie Beron (Gib oftspite, 1, 432) und Stuart (Betermann 1862, 62). fogar, wenn man durch Geschenke und gute Behandlung die Einge borenen vollständig gemonnen zu haben glaubte, griffen fie plöglich bi Europäer feindlich an, da fie Bute und Freundlichkeit für Schwach halten (Orley 348; Mitchell three exped. 1, 271; 300). artige Berrätherei aber erkennt man burch all ihre Gleifinerei bindurd an ihren funtelnden, unftaten Augen leicht (Leich hardt 406). Da ein Australier einstmals feinen Freund, der als Mörder gehängt mer ben follte, für eine Bferbebede verrieth uud fich beffen rühmte, mis fchamte, ift ein einzelner Fall, alfo ohne Bedeutung: berjenige Eure paer, welcher die Pferdedede bot, ift harter zu beurtheilen. Und be fein Stamm bierbei nichts Unnaturliches fand (Behr 90), fich fclimmer aus, ale es ift: ber Stamm fummert fich um bie Sant lungen der Einzelnen nie. Und mabrend ihnen Barrington (hist. 192 jede Dantbarteit abspricht, gibt Damfon, allerdings neben einem Be fpiel von großer Undantbarteit (294), auch Beweise ihrer Dantba feit und Treue (eb. 273; ebenfo Frenc. 2, 739) und der Berid ber herrenhutischen Diffionare (ev. Dt. Dt. 1860), fo ungunftig fonft lautet, läßt fie ale dantbar ertennen. So baben fie fich an fonft vielfach gezeigt, z. B. Jaden, Kennedys Begleiter, melcher " festester und rührendster Treue fein eigenes Leben nicht achtete, a feinem Berrn zu belfen (Carron bei Macgill. 2, 200 f.). 3bre Stamm hängen fie treu an (Bodgfinfon 43; Bhil, Tageb. 26! Dolmann 4, 423), ja felbft ihren vaterländifchen Boden lieben (Sodgfinfon 43). Dian follte beehalb auch das Entfliehen fold Eingeborener, welche (meift durch gewaltsames Festhalten) von b Europäern erzogen murden, nicht immer nur als ftodige Unverbeffe lichkeit bezeichnen : es liegt mehr barin, die Liebe jum vaterlich Lande, zu den Ihren. Unter fich find fie offen und zutraulich, lebe

big and fröhlich, fauft und friedlich (George Sund, d'Urville a. 1, 117; Effingt. Campbell J. R. G. S. 4, 173; Epre 2, 211). oft freiwillige Befchente machend, das Erbeutete ohne Selbstfucht mittheilend (eb. Damfon 202; 239), ja geizig fein gilt als bochfter Shimpf (Bilb. 37) und freigebig find fie gegen Freunde und fremde ftets (Reppel a. 2, 167; Frencin. 2, 740). Allein miten aus diefer Friedlichkeit heraus brechen sie oft in wilder Leiden-Maft, wenn irgend beleidigt, feindschaftlich gegen einander los (Wilh. 37) und umgekehrt, daß sie eben noch in wildester Feindseligkeit gegen einander, fehr rafch verföhnt und friedlich werben, faben wir Diefer ftete Wechfel ber Stimmungen, Diefe Beranderlichfeit, welche fie felten bei einem Gegenstande lange verweilen läßt, und Wer die fich namentlich die Miffionare beklagen (ev. Diff. Dag. 1860, 185; Tench 183; Hale 109; Bhilipps Tageb.; Coof 1. R. 3, 178 f.), ift bei einem Bolte, welches von geistiger Bucht uchte tennt und ganz unter der Herrschaft äußerer Borftellungen steht, archans nur natürlich. Zum Theil — aber nur zum Theil ängt damit auch das Unstete zusammen, was fie vielfach in der Angnung der Cultur gezeigt haben, so wie auch ihre große Lust zum Bandern, der fie fcwer zu wiederstehen miffen. Nur die Rehrseite efes Charafterzuges ist es, wenn sie auf ber andern Seite eigenfinnig to unbandig find, wenn ihnen ein Bunfch nicht in Erfüllung geht Beifp. Coot 1. R. 3, 178 f.; Bhil, Tageb. 252). egehrlichteit wurzelt bier; obwohl diese im Anfang nicht febr ftart ftrat und fie also verhältnigmäßig ehrlich waren, so zeigten fie fich d gar bald, als fie den Berth europäischer Befitthumer erfannten, elfach habgierig und biebifch (Tend 183; Bill bei Beterm. 362, 70; Bhil. Tageb. 222; Reife 70) und fo liftig mußten fie h oft in Befit des Gewünschten ju feten, dag fie Cunningham dft verfcmitte Gauner (b. Ueb. 174; 171) nennt. Auch durch ndringlichkeit suchten fie ihre Bunfche zu erlangen (Bill eb.; Bhite 3) und fo find fie vielfach zudringliche, oft gang unverschämte Bettler worden (Cunningh. eb. 168; ev. Diff. Dlag. 253; 258). Aber d Beifpiele großer Chrlichteit und Rechtichaffenheit finden fich, von nen Sturt (2, 276) mehrere erzählt.

Bolygamie herrscht überall in Australien, doch ist fie bei Bort fington selten (Macg. 1, 151). Im Nordwesten haben die Män-

ner 5-11 Beiber (Gren 1, 256; 2, 230; Rafflesbai Bilfos narr. 143), am unteren Murray bis an vier, fie taufchen die Tobter bon anderen für ihre Schwestern ein (Angas 1, 93), im Sie meften gewöhnlich nur zwei (Salvado 313), ebenso um Bort 3d fon, eine weit größere Rabl am George Sund (Browne 450), bo ift eine größere Bahl burchaus erlaubt (Phil. Tageb. 217; Benber fon 2, 102; Monatsb. d. Berl. geogr. Bef. n. F. 4, 228); fin hat man als höchste Bahl am Cap Port (Macg. 2, 8). mögen entscheidet bier; meift hat man nicht fo viel Befit als m Ernährung fo vieler Beiber nöthig ift und ba fie felber wieder tich tige Kräfte find, fo ift es tein Wunder, wenn mit ber Babl be Weiber bas Unfehen des betreffenden Mannes fteigt. Die Mabin werben jung verlobt, oft noch als Rinder, ja vor der Geburt (B. G fington Macgill. 1, 151) an erwachsene Männer, Die oft foo verheirathet find (Gren 2, 230; Macgill. 2, 8; Browne 450 Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 288 : Bilbelmi 19 und gehören bann im Weften gleich in die Familie des Brantigant, fo daß fich die Eltern nicht mehr um fie fummern (Greb 2, 230); im Guben bleiben fie bis jum reifen Alter bei ihren Eltern und merbe erwachsen zu ihren Männern geschickt, beren Beiber fie nun ohne weitm Ceremonien find (Wilh, 19). Doch gibt es verichiedene Arten, wie bie Beiber gefreit werden. Entweder man halt friedlich um fie a wo dann die Einwilligung des Baters die Sache beendet, dem be Freier ein Geschenk macht und der dann seine Tochter demselben gib (Salvado 313; Macgill. 2, 8), an ber Rafflesbai wird ba Dlädchen an der Sand von ihren Eltern dem Danne zugeführt; fi fest fich dann auf die Erde neben zwei brennende Bolgicheite, weld ihre Eltern mitbringen und an den Boden legen (Wilf. narr. 144) ober aber die Braut wird geraubt. Es ift ftrenge Sitte, daß jede Dann feine Frau aus einem anderen Gefchlechtsverband ober Clas nimmt; daher die frühen Berlobungen oft gefchehen, um erwünfch Berbindungen anzuknüpfen (Stanbridge 288). Dies gilt als f ftrenges Wefet, daß Dawiderhandeln ale Inceft angefeben und m bem Tode bestraft wird (Gren 2, 252 f.; R. George Gund Rin J. R. G. S. 1, 38; Wilhelmi 19; Colline 559); daß ce fü bas beste gilt, die Frau fich aus möglichft großer Entfernung ju bole (Rind 44). 3m Gudoften ift es nun Gitte, daß wenn ein Jung

lina im Rachbarftamm ein Dabchen findet, welches ihm gefällt, er fich aunächst ibre Ruftimmung erwirbt und bann mit ibr entflieht, und awei Racte und einen Tag im Balbe bleibt, damit er ben (fingirten) Rachforfdungen und Berfolgungen bes Stammes, zu welchem bas Dabden gehört, entgebe. Dit feiner Beimtehr ift die Che geschloffen (Bilbelmi 19 f.); eine Sitte, welche une fogleich an abnliches in Melanefien erinnert. Beit rober finden wir den gleichen Gebrauch in Renfudmales. Denn hier wird bas Madden, auch wenn ihm und ben Seinen bie Che recht ift, ftets beimlich von bem Bräutigam und feiner Bartei überfallen und womöglich geraubt. Da aber die Angeborigen bes Madchens auf ihrer But find, fo tommt es meift gu einem fehr hitigen Rampf, in welchem die meiften und oft fehr ichwere Brügel - die Braut empfängt, welche beide Barteien bin und bergerren, fo daß fie auch Berrentungen oft beträchtlicher Art gar nicht felten erleidet. Und dabei ift das gange Befecht febr baufig nur Scheingefecht, dem Bertommen gemäß, welches felbft die Beiber nicht abgefcafft miffen wollen! (Turnbull 42; Bodgfon 243; Bhilipp Tageb. 284; Barrington 35; Cunningh. 2, 20. b. Ueb. 172). Uebrigens tommt auch hier friedliches Anhalten por neben dem Entführen (Shaper 191). Solche Entführungen find übrigens bisweilen auch reine Gewaltafte, indem irgend einem ein Madchen, eine Frau (benn ob die Ermählte schon verheirathet ift, barum tummert man fich bei einem folchen Raube nicht, bei welchem überhaupt Die Reigung ober Abneigung der Frau gar nicht in Betracht tommt), gefällt und er fie nun gewaltfam, wohl auch gegen ihren und ber 3hren Billen raubt (Dawfon 153). Ein fo gefchäbigter Stamm nimmt übrigens Repreffalien (d'Urv. a. 1, 454). Auch im Weften ift die Sitte, die Frau ju rauben, häufig und werden namentlich ichone Frauen geraubt (Salvado 314; George Sund Browne 450), oft gewaltfam und gegen ihren Billen, worauf indeß ber Tob fteht (Gren 2, 252 f.). Eine fcone Frau hat überhaupt in Australien ein beklagenswerthes Loos: denn einmal ift fie ftets in Gefahr, wider ihren Willen, auch wenn langft verheirathet, entführt au werden, auch im Guden (Wilhelmi 19); geht fie aber willig, fo entspinnt fich um fie, welche ber Stamm ungern bergibt, ein viel beftigerer Streit, ale um Andere; und endlich, Die Beiber, welche ibr Gemahl vielleicht icon bat, empfangen fie teineswegs immer freundlich und babei hat fie oft noch einen alten Mann, ber fie mit ber ärgsten Gifersucht bewacht (Gren 2, 248 f.). Die Dabden, mil man, oft taum geboren, mit einem angefehenen Dann verlobt, weben mit bemfelben verheirathet, wenn er icon alter ift. Stirbt a nun, fo find die Weiber noch verhältnigmäßig jung und werden um, ba Weiber nicht allzu gablreich find, von jungeren Männern als fe felbst geheirathet, welche fich um fie bewerben durfen noch bei Lebziten des Gatten (Suber 430; Rind 39; Bhil, Tageb. 190). And werden Beiber von 35-40 Jahren nicht felten verftofen und Die nern zugetheilt, Die junger find als fie (Epre 2, 819 f.). Diefe Sitten, wie fie im hohen Grade naturwidrig find, truben auch bie Chen vielfach. Denn die Manner find meift erftaunlich eiferfichtig und haben, je alter fie find, um fo mehr Grund (Galv. 315; Turnb. 42; Greb 1, 256). Chebruch wird blutig geracht, mit bent Tode (Gren 2, 252 f.; Galv. 315; Rafflesbai Bilf. narr. 144). ber an ben Schuldigen oft von ben eigenen nachsten Bermandtes (Bictorialand Stanbridge Trans. ethn. Soc. 1, 288) polltogen wirt. Much der Berfulrer wird oft bom gangen Stamm beftraft (Bale 114) und zwar dadurch, daß man ihn einer Anzahl von Speermit fen auefest, benen er, wenn er tann, ausweichen barf (Stanbridet Dabei wird aber Reufcheit weber von Madden noch bet Wittmen verlangt, da fie gar nicht als Tugend gilt und bie Jugend baber völlig ungebunden ift (ausführl. Epre 2, 320; Dacgill 2, 8; Baffarl 82). Dagegen verlangt man von den verheiratheten Beibern die größte Strenge (Dacgill. 2, 8). Und doch geben öftere Dianner, welche mehrere Beiber haben, einem Freunde, ber unverheirathet ift, eines berfelben ab (Sale 114), aus Dantbarteit oder alntichen Grunden (Sturt 1, 296). Ja die Manner profitituiren ihre Beiber felbft, fo im Guden, mo man biemeilen fie auf eine Nacht verleiht oder vertauscht, was zwar jest für schändlich gilt; aber die Bruder des Mannes haben fast diefelben Rechte wie ber Dann felbst und werden beshalb auch von ber Frau ebenso wie ber Mann angeredet (Wilhelmi 20; Epre 2, 319; unterer Murray Ungas 1, 93; Moretonb. Dumm. Lang 394). Dag bie Broflitution in der Rabe der Colonie erft recht im Schwunge ift, das bedarf bei der Bobe europäischer Sittlichkeit nicht erft ber Berficherung. -Die Weiber werben von den Dannern fchlecht, ja oft aufe brutalfte

behandelt. An wenig Orten ist dies nicht der Fall: so im Nordwesten nach Campbell (J. R. G. S. 4, 173), nördlich von Bort Raquarie (Bodgtinfon 230), an Moretonbai (Field 66), im Besten (Salvado 315). Alle Arbeit muffen fie thun, das Effen eforgen, die Baufer baun, die Laften tragen u. f. m. (Gren 2, 252; Bilh. 12; Shaper 190). Schafft fie nun nicht genug an, erzürnt e ben Mann irgend wie fonft, fo wird fie aufe fürchterlichfte gemigandelt; die langen feche Bug boben Wehftode gerichlagen bie Bewohner on Bittoria oft an den Köpfen der Beiber (Köler a. 52), mas ibef Dant ber biden Schadelmandungen ihnen nichts schadet. Doch u man öfters Beiberschädel gefunden mit verwachsenen Kissuren. den kiden ehemaliger Difhandlungen. Am Cap Port ift es ebenfo, bis Lode werden fie geschlagen (Macgill. 2, 9), nicht anders im anern des Landes, mo ein Eingeborener fein Weib, das ihn ergurnt tte, lebendig verbrennen wollte! (ev. Diff. Dag. 1860, 263). Narlich find die Beiber ftets in Angst por ihren Dlannern (Sunter 3: Bhilipp Tageb. 197; 201) und ihre ftrenge Burudhaltung r Beiber (Coof 1. R. 3, 226 f.; Beron b. Ueb. 2, 250; 252) rubt wefentlich auf Diefer ihrer fclechten Stellung, jum Theil aber er auch auf der Gifersucht der Manner und auf der Furcht vor valtsamer Entführung (Drley 290). Natürlich fteben die Beiber, fie beffer behandelt werden, freier (Mitchell three exped. 1, 216); but gegen folche Dighandlungen finden fie nirgends (Grey 2, 4). Selbst nach dem Tode verfolgt fie noch ihr ungludjeliges 3; man überläft ihre Leichen oft den Sunden jum Fraf (Burne 279; 2, 319). Durch Gefänge zu Tangen miffen fich indeft alte eiber bisweilen einen gewiffen Ginflug ju fichern; bagu tommt, bag jum Streit anfeuern, ja felbft mitziehen (218). Bur Rache reigt 3 Weib den Dtann, wenn es felber und mit ihr ber Clan beleidigt (Salvabo 350); auch gerbrechen, beschädigen ergurnte Beiber bt gar felten bas Gigenthum ihres Gatten (Bhil. Tageb. 212). b tropbem hängen fie an ihren Dlannern! Und trot allem Geten kommen auch in Neuholland Beispiele von romantischer, von :Richer Liebe vor! (Barrington 37; Browne 451; Macg. 8). - Sie gelten gang als Eigenthum ihres Mannes, baber igenthumer eines Weibes" im Abelaidedialett geradezu Chemann entet (Epre 2, 319). Stirbt ber Mann (ober ber Berlobte, melcher mit dem Berlöbniß das Eigenthumsrecht bekommt), so erbt die Frau und die Kinder sein Bruder, wenn er denselben Familiennaumen hat, d. h. wenn er von derselben Mutter stammt (Greh 2, 230; Salvado 313; Port Philipp J. R. G. S. 6, 421): nach drei Tagen geht die Wittwe mit ihren Kindern zu ihm hin (Greh eh.). Unverheirathete Mädchen stehen zunächst in der Gewalt des Bates, dann des Bruders, darauf des Oheims und zwar mütterlicher Seils und schließlich des Häuptlings (Stanbridge Trans. ethn. Soc. N-S. 1, 288) und an diese Berwandten der eigenen Familie, nicht wie im Westen an die des Mannes, fällt im Süden die Wittwe wieder zurück (Ehre 2, 319). Ja die Eltern behalten selbst über ihre der heiratheten Kinder Einsluß, auch die Wittwe auf die Söhne, wie seuch, wenn sie nicht wieder heirathet, bei ihren verheiratheten Kinder wohnt (Dawson 315).

Eine bochft eigenthumliche Sitte, welche fich in gang Auftraliefindet, ift die, daß ber Gidam nie den Ramen der Schwieger, bi-Schnur nie ben bes Schwähers nennen barf, und wenn berfelbe eine Appellativ ift, fie auch das gleiche Appellativum nie anwenden dutfen, mas ebenfo von den Namen der Todten gilt (Norden Dacgil . 2, 10 f.; Guben Epre 2, 339). Ja in manchen Gegenden burfem fich biefe Bermandten nach der Berlobung nicht mehr feben, die funf. tige Schwiegermutter muß mahrend ber Berlobung ihr Angeficht bem Eidam gegenüber im Norstweften völlig verbedt halten (Stofes 1, 284), um Bort Philipp foll dies auch nach der Berbeirathung gefchehen (J. R. G. S. 6, 421) und am Spencergolf verbirgt fie fic fortwährend vor ihm (Stanbridge 289) und er fich vor ihr auf bas Allerstrengfte; nicht einmal durfen dritte ihr die Anwesenheit bet Eidams mit Worten fagen, nur durch Beichen barf fie gewarnt merben (Beifp. bei Bilhelmi 20). Dan barf biefe Sitte mohl nicht baraus erklären, daß durch fie das Berbot gefchlechtliches Umgange ber betreffenden Berjonen angedeutet fein foll; fie muß, wit fich daraus ergibt, daß man die Namen der Todten ebenso behandelt, einen tieferen, religiösen Brund haben. Soll doch auch der geschlechtliche Umgang gang naber Bermandten erlaubt fein, nur nicht fefte Beirathen unter ihnen (Monatober, der geogr. Bef. gu Berl. n. &. 4, 228). - Das Berhältnif der Beiber zeigt aber noch andere Bunderlichkeiten. Bir fprachen oben von der meift gang foredlichen

Behandlung die fie zu erbulben haben; und boch haben fie andererfeits eine bochft bedeutende Stellung. Zwar daß ihnen jeder Jungling ober Dann bis ju feiner Berheirathung icon von fern auf bem Bege ausweichen muß (Epre 2, 302 f.), mas Halen (115) ein Reiden von hoher Achtung schien, erscheint uns eher als das Gegentheil; Die Jünglinge empfangen religiöse Weihen und find also zu hoch und jeilig, um fich mit den Weibern einzulaffen. Denn die polynefischen Cabugefete in Betreff ber Weiber gelten auch bier, fie burfen nicht tit ben Mannern effen, fie find von allen religiöfen Feiern, meift uch von den Tänzen ausgeschloffen (Ausnahme Phil. Tageb. 229) me Reihe Nahrungsmittel find ihnen verboten u. f. w., 3. B. manche if de, Schildfröten stets, Tauben sind nur den Schwangeren erlaubt, Me anderen werben bavon frant (Macgill. 2, 10), b. h. bie Strafe Tabubruches tritt ein. Und wenn dies alles nicht fo scharf wie Bolynefien auftritt, fo liegt bas nur an bem roberen, elenderen Ben der Reuholländer; jedenfalls aber ift bies ein Bunft, welcher frühere confequenter und höher ausgeprägte Sitten ichliegen läft. biefe Sitte zeigt fich mobl auch, freilich ins Abscheulichfte verzerrt, der Ueberburdung ber Weiber, ba bie Manner jum Tragen und ergl. zu beilig find, namentlich aber jum Nahrungsfammeln: es fei benn, daß diefe Rahrung felber befonders heilig fei, wie die Schild. toten, beren Fang ftete bie Dtanner beforgen (Dacgill. 2, 9); und fo find auch die gräflichen Dlifthandlungen nur die letten Folgen diefer geringeren Beiligkeit. Eben barauf beruht aber auch bas bebeutende ihrer Stellung: auf ihnen beruht burchaus alle Bererbung. Die Rinder gehören zur Familie der Mutter ohne weitere Beziehung u ihren Salbgeschwiftern von anderen Müttern; daher fie nach dem Tobe des Baters geradezu vertheilt werden. Auch die Blutrache erbt burch fie, und alle die Familienbeziehungen durch die Mutter werben aufs ftrengfte inne gehalten. Go ift es in Weftauftralien (Gren 2, 225; 230-2; Beifp. Append. A. 2, 391 f.), ebenfo auch am George Gund, wo die Rinder gwar gang bem Bater geboren, iber bennoch bem Stamm ber Mutter folgen (Rind 38); nur in ben Stämmen Moncalon und Torndirrup folgen die Kinder dem Stamme bes Baters (eb. 44). Auch am Spencergolf gehören fie jum Stamme ber Mutter (Wilh. 19).

Die Schlafftätten für verheirathete und unverheirathete Männer

find fireng geschieben. Madden, die jum Beiden ihres lebigen Stann bes nach Frencinet (2, 748) eine Schnur von Dooffumbaartragen, und Beiber ichlafen flete mit den Berheiratheten gufammen nie mit ben Unverheiratheten. Rommt ein Fremder mit feinem Beis fo ichläft er bei erfteren, tommt er allein, bei letteren (Grey 2 252 f.). Die fleinen Rinder ichlafen bei ihren Eltern: Anaben aber von feche Jahren an bei ben Unverheiratheten (Salvado 315). Die Manner bleiben bis ins dreifigfte Jahr unverheirathet (Rind 39). aum Theil megen Mangels an Beibern, aber auch wohl aus religiöfen Gründen. Ihre Schlafhutte fteht von bem gemeinsamen Lager etwas entfernt (Epre 2, 302 f.). Die Dabden werden mit bens 10-12. Jahre mannbar (Macg. 2, 9), aber fie betommen feltes por bem 18., 19. Jahre Rinder (Schurmann bei Bilbelmi 20)-Bahrend der Beriode gelten die Beiber fieben Tage lang für mirim und fo lange enthalten fich ihrer bie Dlanner (Gren 2, 344); fie mohnen dann in einer abgesonderten Butte für fich (Teichelm. u. Schurm, 10). Die Beburten find leicht, meift hilft eine befannt Frau der Gebarenden, mit welcher fie fich den Bliden der Manner im Bald ober fonft in ber Ginfamteit entzieht (Dacgill. 2, 9; Greb 2, 251; Wilh. 21). Rur felten hilft ber Dann (fo um B. Jacffon nach Turnbull 42), und ben anderen Tag, ja foon nach einigen Stunden geht die Frau wieder an alle Arbeit (Turnb. eb.: Daggill. eb.). Zwillingegeburten find häufig (Gren 2, 251; Frencin. 2, 718); mehr Kinder werden nie auf einmal geboren (eb.). Fehlgeburten find bei der ichlechten Behandlung der Beiber baufiger ale bei une (Gr. 248), doch find die letteren burchaus fruchtbar. Gren gablte von 41 Frauen 188 Rinder; einzelne Mutter batten 7; unter 222 Geburten 93 Dabden, 129 Jungen, und fo follen aud nach anderen Berichten die mannlichen Geburten gabireicher fein, als Die weiblichen (Gren 2, 250 f.), auch find Anaben ben Eltern lieber ale Dladden (eb. Salv. 310). Bei ber Geburt merden viele Rinber gleich umgebracht, namentlich Dadden (Spencergolf Bilb. 20; Bift.land, Auftralia felig 131), das britte Madchen gang gewiß, oft icon bas zweite, wenn nicht eine andere Frau es an Rindesftatt an nimmt (Galv. 310); ja im Guden follen die fo getodteten von ihren Eltern verzehrt merden (Auftral. fel. 129; Stanbridge 289). Cbenfo an ber Moretonbai (Ungas 1, 73). Um Cap Port unter

ben Muralnas giebt man nur febr felten mehr als brei Rinder auf (im Guden fast nie mehr ale vier, Bilb. 19), alle unehelichen Rinber werden gleich bei ber Geburt getöbtet, wenn ber Bater nicht bagegen ift, was indef felten genug vortommt; und Madchen, auch rechtmäßige, oft noch viel fpater (Macgill. 2, 11). Man begrabt bie armen Geschöpfe bier lebendig (eb.), in Reusüdwales erftickt man fie überm Feuer! (Shaper 194). Man tobtet die Rinder ichon, wenn fie unbequem werden, und je vertommener ein Stamm ift, je mehr ruinirt er sich selbst durch Kindermord (ev. M. Mag. 1860, 257; Mifchlingefinder werden fast immer umgebracht (eb.), in Beft-Inftralien burch die Bermandten der Mutter (Byrne 2, 320), in in beren Begenden nur bie Anaben, mahrend man gerade bie Madden Infergieht (Breton 231). An manchen Orten lagt man fie übrigens De leben, fo in einzelnen Diftritten von Reufühmales (Colon, Inteligencer 1847, 71, nach offic, Angaben d. Geiftl.), so an der Moetonbai (Macgill. 1, 49). Gie find von brauner Farbe, ben Bolynesiern abnlich (Sobatinfon 90). Umgebracht werden die Riner, welche bei der Geburt große Schmerzen verurfacht haben, ferner Me Rruppel (Bennett 1, 122; Cunningh. 2, 7, ebenfo im Beften Brey 2, 251) - wogegen freilich im Guden Albinos, Bahnfinnige, Sinäugige ober fonft Diifigebildete gut behandelt und boch geehrt meren (Epre 2, 382; hodgfon 246) - und ftete von Zwillingen bas ine Rind (Bennett eb. Cunn. eb.; Frencin, 2, 747). vie Mutter eines Säuglings, fo wird berfelbe lebendig mit begraben Leigh. 159), wenn fich für das arme Ding feine Aboptiveltern, Bater ober Mutter, finden (Barrington 28); eine Sitte, welche us einem ähnlichen Aberglauben ftammen tann, als ihn bie Raffern aben, dag teine Mutter ein fremdes Rind faugen durfe (Alberti 36). Aberglaube ift oft die Beranlaffung ju biefen Morden : teinesvegs immer, mindeftens ebenfo häufig und auch dann werden fie ohne Scheu eingestanden (Grant 130), beruben fie auf Faulheit ober auf Rache, letteres namentlich, wenn bas Rind von einem Beifen ftammt, velcher nach ber Beugung die Mutter verließ (Bennett 1, 122); der auf Befehl bes Baters, bem bas Rind gur Laft ift, wie in einem falle, wo die Frau sieben junge Sunde jur Berpflegung erhielt, welche ie fängen mußte (Bodg fon 221). Junge Bunde werden häufig von en Beibern gefäugt, um gegahmt und recht gepflegt zu werben (Dam.

fon 176; Mitchell three exp. 2, 341; Grey 2, 279; Br eton 193). Auch wenn Kinder zu bicht auf einander geboren werben, was man für ein Unrecht gegen die älteren Kinder und für nicht anständig hält, tödtet man das Neugeborene, damit es seinen Seschwistern nicht die Nahrung nehme (Wilh. 20). Die Beiber sängen die Kinder sehr lang, 2, 4, ja 6 Jahre (Salvado 311; Grey 2, 250; Macgill. 2, 12); was ihre eigene Fruchtbarkeit sehr hindert. Auch künstlicher Abortus, auf denselben Gründen beruhend, ist häusig; man bewirkt ihn durch starke Schläge auf den Leib der Schwangeren, welche andere Weiber ihr geben (Monatsber. der geogr. Gesellsch, zu Berlin n. F. 4, 228; Meinick a. 2, 208).

Die neugeborenen Rinder werden auf ein weiches Rindenftud gelegt, festgebunden und fo von der Dtutter getragen (Turnbull 43 und fonft oft), im Westen in ein Opossumfell gewidelt, welches mit Schnuren vom Saar des Thieres um Band, und Fufgelent befestigt wird, wodurch die Kinder schön und muthig werben sollen (Grey 2, 250). Durch Robeit und Ungefchid erhalten fie nicht felten freilich arge Berletzungen: fo legen fie bie Mütter im Guben oft fo nabe ans Feuer, daß ihnen die Beben verbrennen ober fonft ein fcmerer Schaden zugefügt wird (Leigh 146; Bilbelmi 21). 3w beg verbrennen fie fich felber aus Nachläffigleit und Schlaftruntenbeit aufe ärgste (Barrington 20). Dan tann ihnen aber die Bartlich teit gegen die Rinder nicht absprechen: fterben biefelben, so tragen die Mütter nicht felten die Leichen 10-12 Monate in ihrem Sade bei fich, auf welchem fie folafen, bis nur noch die Knochen übrig find, Die fie bisweilen wieder ju einem Bangen jufammen ftellen und enbe lich verbrennen oder begraben (Stofee 2, 355; Bennett 1, 125; Enre 2, 344). Chenfo gartlich find die Bater, welche ermubete Rim ber forglich an ber Sand führen ober tragen (Roler a. 52; 53); ein herrliches Beispiel von Elternliebe gibt Cunningham (b. Ueb. 179) und alle Berichterstatter sprechen mit gleicher Bewunderung von ber Innigfeit berfelben (Beften Gren 2, 356; Often Turnbull 43; Norden Campbell J. R. G. S. 4, 173; Frencinet 2, 734). Um Bort Stephens werden Baifenfinder öfters von unverheiratheten Männern oder Beibern oder auch von Chepaaren adoptirt (Damfon Um Berg Murchison werden Rinder, welche die Dtutter verloren haben, vom gangen Stamm adoptirt; ber Bater lebt fo lange bei einem anderen Stamm, bis er unter diesem eine neue Frau finbet; bann febrt er unter Festlichkeiten jurud (Suber 430). Rinder felber find baufig auch niedlich, munter und gewinnend, ja bei Inter Bflege wirflich liebenswürdig. Auch fonft zeigen fie regen fanilienfinn und große, liebevolle Unhänglichfeit an die Ihren, auch die Beiber, felbft ba, mo fie die ärgfte Behandlung ju erdulden haben Browne bei Beterm. 1856, 451; Bhil. Tageb, 225). Ein Weib us einem der Stämme am Murrumbidge batte fich einem entlau. ten Sträfling angeschloffen, ber wegen vieler neu begangener Berbeden verfolgt murbe. Oft arg von ihm mikhandelt, ernährte fie. Erbarg fie ihn und führte trot aller verfprochenen Belohnungen feine Berfolger ftets irre, bis jener durch eigene Unvorsichtigkeit gefangen Durde (Bennett 1, 248). 3m Streit um die Borguge und Die thre ihrer Männer prügeln fich die Beiber oft muthend untereinander Bromne bei Beterm. 1856, 451). An Buntten bes Continents. po fie eine beffere Stellung haben, lieben die Manner auch fie mit berglichkeit und begegnen ihnen nicht ohne Anstand; fo am Bort Cfngton, beffen Gingeborene burchaus feine roben Bilden find (Camp. ell J. R. G. S. 4, 173), im Westen (Salvado 315) und fonft. für ihren Familiensinn spricht auch die genaue Bezeichnung ber verhiedenen Bermandtschaftsgrade in den auftralischen Sprachen (Teihelm, u. Schurm, 28; Shaper 194 Bofabb.). Be-anna, Bater, verben auch die nächsten Bermandten genannt, welche beim Tode bes oirklichen Baters eine Art Bormundschaft und Sorge für die Familie u übernehmen haben (Collins 545) und hierher gebort es auch, venn die Beiber die Bruder ihres Mannes "Gemahl" nennen, mabend die Männer die Weiber ihrer Bruder mit anderer Bezeichnung 18 ihre eigenen Beiber benennen (Bilh. 20), letteres jum flaren Beweis, daß wir es bier nicht mit einer geschlechtlichen Bugellofigfeit, ondern nur mit einer auf den Rechtsverhaltniffen beruhenden Unrede u thun haben. Auch die Trauer um die Berftorbenen ift innig und ufrichtig (Roler b. 148; Cunningh. d. Ueb. 181); felbst ber rauernde Bruder wohnt oft bei einem Tobten, bis berfelbe gang vervest ift (Mitchell three exped. 2, 71). Das Alter ehren sie: es ft frei vom Rriegsbienft, die befte Nahrung gebort nur ihm gu, und nülflose werden treu gepflegt (Bilb. 23; Grey 2, 248; Salvabo 353; Roler b. 148; Sale 113; Barrington 23; Mitchell

three exp. 2, 340): doch gibt Ehre 1, 40 ein Beispiel vom Segentherst und bemerkt (2, 316), daß diese Berehrung nur so lange dauere, als Geistes- und Körperkraft ungeschwächt sei; wohingegen alte Leute, wenn sie Anderen zur Last sind, verlassen würden. Auch getödtet, ja ausgesressen werden sies zu thun heilige Pflicht war. Aber daraus arwandten, welchen dies zu thun heilige Pflicht war. Aber daraus arwellt, daß dies Auffressen wie auch das der ermordeten Neugeborenen ein Zeichen von Liebe, von Treue und Anhänglichteit ist, welches mit religiösen Borstellungen verwandt ist. Nach Morrill, der 16 Jahre unter ihnen lebte, essen die Eingeborenen der Ostäufte zwischen Moreton und Rockinghambai die Leichen ihrer Berwandten und Häuptlinge, um ihre Tugenden zu erlangen (Hüb er 480): man verleibt sich also die Seele des Berzehrten ein. Jedenfalls steht nach alle dem Gesagten Breton mit seinner Behauptung (202), die Familienanhänglichkeit sei gering, ganz allem-

Gleich nach ber Geburt, in manchen Gegenden erft nach 4-6 Wochen (Frenc. 2, 764), wird das Rind, deffen Schreien fie durch Gefang ftillen (Teich. u. Schurm. 27) benannt mit Namen, welche Raturgegenftande u. f. w. bezeichnen, ober fonft appellativ find (Teich, u. Schurm. 8); fie murben unter ben Duralugs (Cap. Port) bei Macgillivraps Anwefenheit (2, 11) von einem besonders angesehenen alten Dann gegeben. Der Ginzelne tann mit rere Namen betommen. In Bort Lintoln haben nach Bilbelmi 21 Die Rinder je nach der Bahl bestimmte Namen, deren die Eingebort nen etwa 6-8 für jedes Gefchlecht befigen; dazu fommt noch ber Name feines Geburtsortes, ben jedes Rind erhalt und endlich ein britter für die erwachsenen Manner. Und nach der Geburt eines Rindes nennen fich im Guben bei manchen Stämmen Die Eltern nach bem Rinde, "Bater, Mutter von Radli" u. f. m. bis jur Geburt bet Folgenden (Epre 2, 325). Rach vierzehn Tagen wird dem Rinde dann die Nafenwand durchbohrt (eb. 12), mas am Maquarie erft gur Reit der Mannbarfeit gefchieht (Ungas 2, 225). Bon Erziehung ift nicht die Rede : Kinder guchtigen gilt als Graufamfeit (Dumm. Lang 394), die Bater fteben den Rindern gegen die Mutter bei, und fo machfen fie in Ungebundenheit und Uebermuth, ja in Gemaltthätigfeit heran (Frenc. 2, 738). Gie merben bald felbständig und fuchen fich ihren Lebensunterhalt dann felber (Dacg. 2, 12). Um Bort Jadfon unterrichten die Bater fie im Speerwerfen, indem fie fie Biufen

wesen lassen (Turn b. 43). Den Möbchen werben in Oftaustralien balb mich ber Geburt ein ober zwei Glieber des kleinen Fingers ber linken Hand durch Unterbinden gelöst und ins Meer geworsen, denn dadurch werden sie glücklich im Fischsang (Turnbull 43; Dumm. Lang 409; Augas 2, 225; Hunter 70, 113; Philipp Tageb. 234, Reise 67; Moretonbai Field 62). Auch im Nordwesten und Beaglebai sindet sich die Sitte, doch hier, wie man sagt, um die Angelschnur besser um die Hangelschnur besser um die Hand winden zu können (Stokes 1, 93).

Die beranwachsenden Rnaben muffen verschiedene Ceremonien durchmachen, ebe fie für felbständig gelten. Bunachft die Beschneidung, welche im Guben (Epre 1, 212), im Inneren (Sturt 1, 210; 274 u. sonst) und im Norden und Nordwesten (Leichhardt 359; Carpentaria Grey 2, 343; Flinbers 2, 138; 212 Cap Port Dacg. 2, 14) zu Bause ist, nicht aber im Gudwesten und im Often. berall wird fie unter ben wunderlichsten Festlichleiten vorgenommen. Im Guben tritt fle einige Jahre nach einer anderen Ceremonie ein, Dobei den Anaben die Augen zugehalten werden unter allerhand feltamen Formeln und dem Geräusch eines brummteufelähnlichen Inftrumentes, eines Studes Bolg an einem Geil, welches ftart gefcwungen tinen brummenden Ton verursacht und Weibern und Kindern das Beichen gibt, sich aufs ftrengste fern zu halten. Dann färbt sich ber Anabe das Gesicht schwarz und barf brei Monate lang nicht laut prechen; alle Bunfche und nur bas Rothwendigfte muß er fluftern Schurmann bei Bilb. 23 f.). Es fcheint alfo, als ob mit diefer Beit ein Gott in ibn berabstiege. Dann folgt einige Jahre fpater bie Beschneidung felbst. Unbeschnittener gilt hier als Schimpfwort (Teichelm. u. Schurm. 38), Die Befchneidung felbft ale etwas durchans religioses. Der nächfte Bermandte ordnet fie an und vollsieht fie auch. Er stellt fich, als wolle er flieben; allein man fangt ibn ein, legt ihn auf die Erde und reibt ihn mit Staub, dann hebt man ibn an ben Ohren empor unter lautem Gefchrei, um ibn von seiner Bezauberung, welche man annimmt, aufzuwecken. eden Anaben ein "Turlo" (Befchneider) und noch einer übergählig ba (Teich. u. Schurm. 36; Die Stellen ftimmen nicht genau gu einander). Pura, eine große Schlange, jest in ben bunkeln Fleden ber Milchstrafe wohnend, bat die Beschneidung gelehrt und ftraft ihre Bernachläffigung (eb. 62). Epre indeg befdreibt bie Ceremonien

anders, welche also nach ben Stämmen variiren: nach ihm wird bet Bunglings haar eine Beitlang auf eine befondere Art aufammengeflod ten in ein Net bestedt, und fo mahrend der Monate getragen, in benen bie Befchneidung vollzogen wird. Diefelbe Reit hindurch to gen fie eine Bededung des Benis; die Operation, welche Wilhelmi ein bocht ichmeravolle Berftummelung nennt und von der Epre glaubt, daß "ihre Bulaffung eine weife Ginrichtung ber Borfebung" fei, um Ueberpolferung zu verhüten, nimmt nicht nur die Borbaut, sondern svaltet auch den Benis von unten bis jur Urethra (Bilbelmi 24; Epre Die Gottheit Midhalla, welche auf einer Infel wohnt, gilt als der Urbeber diefer Sitte. Nach Leigh (151) findet fie unmittel bar por ber Bochzeit ftatt als Reichen ber Mannhaftigfeit. 3m Often fagen Teichelmann und Schurmann (20), alfo wohl im Often von Bittorialand werden die Rnaben por der Overation mit Rett gefalbt und roth bemalt, d. h. fie muffen im hochften Bute erscheinen, un beschnitten zu werben. Beilig ift auch bier bie Sitte; und alles ma wir betrachtet haben, fpricht dafür, bag urfprünglich berfelbe Grund für die Beschneidung herrschte, wie in Polynefien. 3m Guden folk bann bas wichtigfte diefer Feste, wodurch bie Junglinge (welche 18 oder 20 Jahre alt find) ju Dlannern werden und beffen Ceremonia Wilhelmi (24 f. bei Delitsch 1, 122; Köler a. 55 f.) ausführ lich beschreibt. Beder Ginzuweihende hat eine Art Bathen, und bit fcon eingeweihten Junglinge führen die Ginzuweihenden fcheinbar mit eigenem Widerstreben und unter dem Behgeheul der Beiber, welch aber wie auch die Rinder bei Todesstrafe nichts von dem Refte feben dürfen, den Bathen zu. Aehnliche wehtlagende Tone ftoffen auch die Manner aus. Wir übergeben das Einzelne und bemerten nur, daß dann die Jünglinge, bespript mit dem Blute einiger der Feftgenoffen, welche sich am Urm verwunden, jene Tattuirungen oder beffer Narben befommen, welche in zwei Reihen (jede Narbe ift von der andem 1/2" entfernt) von den Schultern zu den Suften laufen und wie fit äußerft schmerzhaft find, auch für febr beilig gelten. Babrend ber Beit erfinden die Dlanner fur die fo Leidenden ihre Ramen, melde ftete gang neu fein muffen. Nach der Operation, wenn die Tattuir ten, die bei dem gangen Bergange feinen Schmerzenslaut außern, Die bis dahin verbundenen Augen öffnen, erbliden fie zwei mutbende Dlänner, welche mit geschwungenen Waffen auf fie zueilen: allein dies

nur eine Probe und die lette, benn die Manner naben fich ihnen m friedlich. Unter einigen Abzeichen, welche fie bann erhalten, ift d eine Opossumichnur, welche man ihnen um den Sals legt; und n durfen fie 4-5 Monate keinen Streit mitmachen, nicht laut en und muffen fich gang fern von ben Weibern halten. fer Reit aber wird ihnen die Schnur abgenommen unter nochman Befprengung mit Menschenblut, und nun find fie volltommen ie und erwachsene Männer. Aehnlich schildert Shaper (191) 8 Fest: ber Befcneiber wird gewaltsam herbeigebracht, die Anaben valtsam den Weibern entführt, dann mit Ruthen geveitscht, auf die beren, welche fich nach feierlichem Rug auf die Erbe legen, binest und beschnitten. Die Flügelmanner biefes Buges haben myiche Namen, einer heißt parna Stern (ber ben Berbst anzeigt tid. u. Schurm. s. v.) ber andere ber Fliegende (eb. 43). b werden teine Bahne ausgeschlagen, ebenso wenig um Abelaide eigh 164) und an anderen Buntten ber Gudfufte (Enre 1. 8), fowie um Besternport (Beron 2, 261; b. Ueb. 1, 482). Bewohner von Bort Lintoln haben brei Feste burchzumachen, wo verschiedene andere Stämme; Die am unteren Murray haben t eine Feier (Angas 1, 98); die um Abelaide aber muffen fich th fünf Stadien gur vollen Manneswürde emporarbeiten (Epre 333). Gang eigenthümliche Gebräuche hat der Goulburnftamm rdlich von Melbourne), unter anderen auch das Rahnausschlagen. t Jüngling, ber gur Mannheit eingeweiht werden foll, wird von i Stammgenoffen in ben Wald geführt, mo er zwei Tage und : Racht bleibt und fich die amei oberen Schneidezähne ausschlägt. er forgfältig aufhebt und gurudgefehrt feiner. Mutter gibt. Dann t er wieder in den Bald, wo er nun zwei Nachte und einen Tag bleibt. : Mutter aber fucht einen jungen Summibaum, den nur wenige, nie r ber Sohn felber miffen durfen und ftedt die beiden Bahne in die rften Aeste. Stirbt ber Sohn, so schält man die Rinde unten am um und tödtet ihn durch ein Feuer, welches man unten um ben Stamm andet, fo daß er als Denkmal des Todten ftehen bleibt (2B. v. Ban. weti bei Wilh. 27 f.). Uebrigens berichtet auch Stanbridge bas hnausschlagen von südlichen Stämmen (Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 7; ebenfo Banbon 103), fowie auch, baf beibe Befchlechter zugleich ntnarben als Beichen ber Mannbarteit zu berfelben Beit empfingen. Bais, Anthropologie. 6r 8b. 50

Die Sitten, welche im Often bei biefem Reft vortommen, schilbet Sale (113) fo: ift eine Anzahl mannbarer Anaben vorhanden, fo w tont plotlich in der nacht ein Schrei im Balbe: ber Bubu ruft fte, bie Männer führen fie an einen verborgenen Blat und ba werden fe unter Tangen und Fechten, unter allerhand abergläubischen Ceremonien, unter verschiedenen Broben von Muth und Standhaftigleit mit ben Mannespflichten befannt gemacht. Die Ceremonien find nach ben Stämmen verschieden; bie Ruftenftämme ichlagen einen Bordergeis Auch hier wird bei biefem feft ber lette Rame, ber fürs leben bleibt, gegeben (Hodgkinson 231). Die Ceremonien felber ichibert Barrington (12) etwas anders als Bale. Mit feiner Schilbernng ftimmt die, welche Collins (564 f.; nach ihm Angas 2, 216 und Frenc. 2, 750 f.; Breton 253) gibt, genau überein. Die gange Racht gupor muffen die Bunglinge, welche geweibt werben follen, mit gefrenzten Banben Inien: fprechen durfen fie mabrend des gangen Reftes nicht. Der Stamm ber Camerasaal (Camemersran) bat bie allein bas Recht, die Ceremonien porgunehmen (Barrington 29); er fteht in anerkannter Superiorität über ben andern Stämmen, di beren Anerkennungezeichen er einen Rahn von den jungen Leuten be anderen Stämme fordert (Collins 546), fowie auch jedem Camragal felbft ein Borbergahn fehlt (eb. 582). Einer biefer Operatemt thut nun in der Nacht, wo jene knien, als ob er mit ber gröften Dube ben beiligen Stein ober Anochen, den fie brauchen, ans feinen Leibe hervorzöge; den anderen Morgen agiren die Cameragal einen Tang, in dem fie Sunde vorstellen, damit jene Knaben Gemalt über die Sunde befommen; ebenfo empfangen fie Dacht über die Rangurus und, wie es scheint, über die Feinde, durch allerhand Bunderlichkeiten, welche ihnen Tapferkeit verleihen follen. Dann wird mit bem beiligen Knochen der obere rechte Schneidezahn (Phil. Reise 67) fchlagen, das Blut muß auf die Bruft des Knaben und auf bes Saupt bes Operateurs fallen, deffen Namen fchlieflich ber nun Gingeweihte annimmt. Den Schluft des Festes bildet ein plopliches Auffpringen und Borfturmen ber neuen Danner, por benen alles fliebt: jum Beichen, wie tapfer und furchtbar fie einft fein werben. Es folgt bann allgemeine Lustbarkeit und der Eingeweihte barf nun alle Gefchafte der Manner, auch die Rangurujagd mitmachen (Turnbull 43). Etwas anders ift das Fest bei den Macquariestämmen (Angas

2, 222). Braim ergablt von einem bofen Beift in Bferbegeftalt. ber bie Eingeborenen nur dann nicht verschlingt, wenn fie ihm zeigen, bif ihnen ein Bahn ausgeschlagen ift; wie wir auch die Befchneidung und das Tattuiren unter bem Schute solcher Geister fanden. Rach biefen Fefte durfen die Gingeweihten, nach Sale (113) bis zu ihrer Baleirathung mit keinem ber Weiber fprechen, muffen fern von ihnen lagern und ihnen überall aus dem Wege gehen, — wenn dies nicht eine übertriebene Nachricht ift, welche Dinge, die für eine turgere Beit gelten, auf eine lange Beriode ausdehnt. Umgefehrt fagt Bbilipp (Lageb. 224; 229), dag bei biefem Tefte bes Mannbarmachens auch Beiber augegen feien. Dies tann sich nur auf das Geheul der Beiber bei ber Gutführung ber Jünglinge beziehen ober auf ihr Berweilen an einem bestimmten abgeschlossenen Ort, so lange bas Reft danert, nicht auf eine Festgemeinschaft selbst, welche ihnen streng unterfagt ift. Uebrigens liegen auch nun noch bestimmte Speiseverbote auf den Jünglingen, welche erft im Laufe der Jahre nach und nach iminden. — An der Moretonbai herrscht das Zahnausschlagen nicht Dumm. Lang 401; Field 62), ebenfo wenig bei manchen Stämmen m Darling (Sturt 1, 105; Mitchell thr. exp. 1, 216, 256), mmentlich bei ben wilberen nicht (Mitchell 1, 301). dwantt ber Gebrauch bei ben Stämmen, welche nordweftlich vom derling mobnen (Sturt 1. 274; 349). Er berricht nörblich vom lort Macquarie (Hobgkinson 230) und am gangen nördlichen Theil er Oftfufte (Flinders 2, 146); ebenfo im Rorden (eb. 2, 146; bort Borben Ring a. 1, 359). Am Cav Port, wo Beschneidung nd Ausschlagen bes Bahnes im Gebrauch ift, geschieht beibes vermgen im Balbe, burch einen Mann, ber ein Feberkleid trägt. Mat auf die Operation ein Monat, in welchem die Jünglinge gleiche um Novigen ihrer neuen Burbe der Mannheit find und bei Todesrafe von teinem Beibe erblidt werben burfen; nach Ablauf beffelben thren fie au ihren Eltern gurud, noch mit bem Schmud jener Feftit. ben fie tragen, bis er abfällt, und einem Stud weißer Dufchelhale por ber Stirn (Macgill. 2, 14 f.) In Bort Effington folagt ian ben rechten Schneibegahn, felten ben linken aus; bas Feft ber Raunheit ift mit bem Ginschneiden ber Sautnarben verbunden (eb. , 146), welche wohl zu ber Zeit auch am Cap Port gemacht merm (2, 13). Am Cap Upftart fehlt auch ben Weibern ein Schneibezahn, was indeß auch um Port Jackson vorkam (Phil. Tag. 199) und ebenso fand es Dampier unter 16° 50' s. Br. im Westen und Narben haben sie, namentlich auf den Hüften ganz wie die Männer (Jukes 1, 72). Andere Stämme behalten auch hier alle Jähne (Stokes 1, 89) und ebenso schwankt es bei den Eingeborenen mehr im Inneren (Sturt 1, 341; 2, 9; 61). Auch im Westen sudet man die Sitte; so am Königs Georg Sund (Flinders 1, 166); und südlich von der Gauthaumedai (Stokes 1, 72), wo Dampier indes Leute mit allen Zähnen sah.

Nach Greb zerfallen alle Neuholländer in bestimmte große Familien, deren Glieder alle einen gemeinsamen Ramen befiten, ben fe als zweiten Namen, als Familiennamen führen. In verschiedenen Diftriften haben nun einzelne Unterabtheilungen einer Familie nod dazu bestimmte Lotalnamen angenommen, durch welche fie fich eben all Zweige einer großen Familie hinstellen. Die gleichen Ramen berrichen an ber gangen Bestlüfte, ebenso an ber Sudfufte und Flinders bet benselben Namen auch am Carpentariagolf vorgefunden. Die Ramen verbreiten fich burch die Beirathen, welche oft hier entfernte Stämme mit einander verbinden; fie erben aber burch die Mtutter. Die Namen follen meist von einer Bflanze ober einem Thier herstammen, welches in ber Beimath der Familie häufig ift und dies Wefen, Bflange oder Thier bildet nun gleichsam das Wappen der Familie, ihr "Robong" und dies Kobong, welches nicht wie Gren (2, 228) irrthumlich meint, erft nach bem Familiennamen benannt ift, Dies Robong ift jedem Gingelnen beilig. Er wird es nie todten, wenn er es fchlafend findet, auch nie, ohne ihm Belegenheit zum entrinnen gegeben zu haben. Auch Bflangen, welche Robong find, burfen von den Betreffenden nur unter beftimmten Umftanden, in bestimmter Sahreszeit abgeerntet werden (Gren 2, 228 f.). Denn sein Robong ift fein bester Freund, der ibm überall Schutz und Gulfe leiftet. Dit diefem Robong icheint ber Gingelne erft jur Beit der Mannbarmerdung in Berührung ju treten, Im Süden nimmt man es weniger strenge, irgend welche Jagdbeschrankungen bestehen hier nicht (Ehre 2, 328) und eine andere Abweidung besteht barin, bag bier bas Robong nicht immer auf ben Gobn vererbt (eb.), diefer also fein neues für fich befitt. Beides bat darin feinen Grund, daß auch jene Kamiliennamen im Guden nicht bie durchgreifende Geltung haben, wie im Weften, wenn fie auch befannt

und nichts anders find als die amei "Rlaffen", in welche bier die Eingeborenen gerfallen (Flinders bei Gren 2, 225 f.), beren eine n König Georgs Sund Erniung, Die andere Tem ober Taanan rift (Nind 38); um Bort Linkoln find die Namen Matteri und arraru (Bilh. 18). Auch hier heirathen nur Leute ber verschiedeen Rlaffe. Es ift nicht recht erfichtlich, wie fich die vier Stämme 1 Ronig George Sund (Browne 445), von ben wir oben fpraen, ju biefen Rlaffen ober Kamilien verhalten; vielleicht fällt Stamm er Familie gang jusammen, vielleicht hat ein Stamm mehrere Failien. Das erstere ift bas Wahrscheinlichere. Die Stämme an intounterbai haben lotale Namen, boch follen auch umgetehrt manche begenden nach den Stämmen beifen (Roeler b. 148). Dagegen aben wir im Often wieber gahlreiche Familien, welche bestimmte Berte für sich bewohnen, beren Ramen alle auf saal ausgeben, die Bidgal, Caroagal, Cameragal, Wangale u. f. w. (Turnbull 41; bil Tageb, 237); Familie und Stamm fallen bier gang gufamen, doch find bie einzelnen Stämme ftreng gefchieben; bie Ramen ib lotale (Phil. Tageb. 185; 187). Richt anders ift es im orden an Cap Port (Macg. 2, 2), wo ber Name Rowrarega wohl laler Beiname ber Inselbewohner ift (Kowra Jusel Macgill. 2, 31, 46) und bei Bort Effington auf ber Balbinfel Roburg; auch r fällt Stamm und Familie gang jufammen. Doch hat man bier nd hier allein) noch eine andere Gintheilung, aber jedes Stammes, brei Stanbe, welche fo ftreng geschieben find, daß fie nicht einmal tereinander Chen fchließen (Stotes 1, 393; Macgill. 1, 151) ir haben es hier entschieben mit brei Rangftufen gu thun, beren rnehmfte, die Manjerojelle, wenig zahlreich ift. Sochft wichtig ift, g nach Carl J. R. G. S. 16, 240 die erfte Rafte vom Fener, : aweite vom Land abstammen foll, mahrend ber Name ber britten letmacher" bebeutet. Dann folgen die Manjeramule und als britter tand die Manbulget. Dieselben Ramen nennt Wilson (163) von : Rafflesbai: die Mandrogillie, eine Art Abel, wie er fagt, die anburge und die Mandrowillie. Trot ihrer ftrengen Scheibung b biefe Abtheilungen an Recht und äußerlich gang gleich. Wir baa auch hier wohl ben Ueberreft früherer befferer Beiten biefer Bolund wie es icheint biefelben brei Stanbe, welche wir auch fonft Dften finden, die Bauptlinge und Bornehmen, die Freien und die

Sandwerter, das gemeine Bolt, obgleich fich das nicht beweifen läft. Faft nirgends finden fich Banptlinge (Enre 2, 315); wirflich com statirt sind sie an Moretonbai, wo sie großes Anfeben und unbeforantte Bewalt haben follen (d'Urville a. 1, 509; Field. 62), und auf ber Infel Melville (Meinide a. 2, 205 f. Literatur bafelbft); von der Halbinfel Coburg aber berichtet Macgillivray (1, 151) and brudlich, daß es dort feine Bauptlinge gabe. 3m Guben gibt et (Stanbridge 286) erbliche Stammeshänptlinge, unter benen bam wieder die Alten, die Familienbäupter und die Zauberärzte Ginfluf haben. Auch im Innern scheint es an einigen Orten Sanptlinge ju geben, 3. B. füdlich von ber Salbinfel Coburg (Carl J. R. G. 8 16, 245), am Boganfluß (Mitchell three exp. 1, 192 und fouft) und ebenso nördlich am Torrensbeden, wo der Bauptling (ein alter Dam) despotifche Gewalt und als ein befonderes Abzeichen ein Stirnband von Emufebern bat (Sad bei Betermann 1860, 301). 2Bas man gewöhnlich Säuptlinge nennt, find nur altere Leute, welche burch Rriegs thaten, größere Bauberfunft und bergl. allgemeines Anfehn haben: ihre Macht machft mit ben Jahren, gemiffe Speifen tommen ihnen porzugeweise zu, gewiffe Baffen, Quaraftude u. bergl. burfen nur fe Befehle aber ertheilen fie nicht, nur Rath; benn jeder fa milienvater, der vollkommen bespotisch in seinem Kreise herrscht, jeder Mann ift absolut frei (Enre 2, 315 f.). Sat nun ein Familien ältester eine fehr große Familie, an beren Spite er fteht, fo ift oft feine Autorität eine folche, bag man ibn für den Sauptling halten konnte (Barrington a 29). Jedenfalls ift es eine Uebertreibung, wenn Hodgson (204 f.) von einer Art von Regierung durch bie Aeltesten, den Zauberarzt und die Kriegsoberften spricht, von allgemein anerkannten Säuptlingen, welche bie Banberungen leiten. Bertrage fchliegen, Ungehorfam ftrafen und bas Gigenthum fchuten follen. Bene Bäuptlinge, welche burch hervorragende Rlugheit u. bergl. ihrer Borrang der natürlich nicht erblich ift bekommen haben, treten aller bings als Bermittler bei Berhandlungen ber Stämme untereinander auf, als Führer (Roeler a. 52), als Schiederichter u. f. m. aber gang ohne Borrecht (Turnbull 41). Go find bie Anführer im Beften geftellt (Gren 1, 252; Salvado 302), fo bie am Bort Stephens (Cunningh. d. Ueb. 165; 2, 5), fo im Rorden (Macg. 2, 27), im Gubmeften (Browne 446); boch haben bier

Die Rauberarate den meiften Ginfluft (Rind 41). Man fleht, wie bier Alles aus der Familie erwachsen ift, aber auf verschiedene Art; an einigen Stellen hat fich bas Familienoberhaupt als Stammesoberhaupt berausgebilbet, an anderen Orten haben alle Familienglieber gleiche Beltung. Und daß auch jene verschiedenen Stände nrfprung. lich auf der Familie beruben, wenigstens beruben tonnen, faben wir icon oben (221). Ginzelne Stämme haben über andere ein gewiffes Uebergewicht, fo die Komrarega bes Nordens (Dacg. 2, 4), die Camera-gal der Brodenbai (Turn bull 41; Colline 546), allein bies icheint gleichfalls nur auf leiblicher ober geiftiger Ueberlegenheit, welche fich bei ben Komraregas leicht erweift, jener mächtigeren Stämme zu beruhen. Go find auch im Gudweften einzelne Stämme befonders einflufreich, der Murranstamm wegen feiner physischen Rraft, Die Codatus aber mehr noch ale fie, weil fie eine größere religiofe Beltung haben (Browne 445-6). Uebrigens hat bier jeder Stamm irgend etwas wodurch er berühmt und vor den anderen ausgezeichnet ift: die Beal baben die besten Rangurufelle und Steinhammer, die Codatus die besten Bumerang u. f. w. (eb.). - Auch, wenn bas Bort erlaubt ift, ber diplomatische Bertehr ber Stämme untereinander hat eine bestimmte Form. Will man unterhandeln, über Friede ober fonft, fo wird ein Knabe von 12-15 Jahren geschickt (ber also noch nicht felbständig ift), nachdem ibm vorher mit einem scharfen glübend gemachten Knochen ber Nafenknorpel burchbohrt ift, benn Knochen in ber Rafe tragen nur bervorragende Berfonen. Bahrend bie Bunde beilt, vollbringt der Anabe feine Sendung : und er gilt nun als geheiligt, wird begleitet und boch geehrt (Browne 449). - Gine weitere Form ber Regierung findet fich nirgend, boch findet fich noch ab und gu ein größerer Bufammenhang ber verwandten Stämme auch barin, bag fie untereinander Busammentunfte haben, beren Ceremoniell wir icon fcilderten, fei es um fich über Krieg zu berathen ober gemeinschaftlich ju jagen, religiöfe Fefte zu begeben ober auch ihre gegenfeitigen Brobutte auszutaufchen. Solche Bufammentunfte haben bie Stamme am Rönig Georgs Sund alljährlich (Browne 446). Diefe Berfammlungen find fehr larmend und meift tommt es babei jum Streit (Ehre; Browne 447). 3m Norden (Inneres fühl. von Salbinf. Coburg) foll es Stämme geben, welche gufammen von einem Baupt.

ling beherrscht werden und auch sonft höher flehen sollen, als andere (Earl J. R. G. S. 16, 245).

Jeber Stamm hat fein bestimmtes, fcarf begrenztes Landeigen thum, welches er aber nur jur Jagd benutt : alles Bill in biefen Bebiete gehört dem betreffenden Stamm, und wer von Fremden m eingelaben etwas töbtet, ber wird geftraft (Gren 2, 235; Browne 426; Stanbridge 1, 286; Roler a. 55; Sunter 29; Turw bull 41; Phil. Tageb. 239). Gang confequent beaufpruchten bit Anwohner von Bort Jadfon die in ihrem Lande gefangenen Sifch (Bhite 60) ober Schildfroten für fich und ihr Rorn, als man fte ihnen verweigerte (Coof 1. R. 3, 178-9), ift erklärlich genug. war nicht bie Gier nach Speife, mas fie erbitterte. Selbft ben Duch aug burch frembes Bebiet muß jeder Stamm, wie jeder Gingelne er bitten, wenn er nicht bas Gigenthumsrecht Anderer aufs ärgfte ber leten und fich ben Strafen für biefe Berletung ausseten will (Greb 2, 236; Phil. Tageb. 239). Go begingen benn bie Europäer natürlich nur nach ber Meinung ber Eingeborenen, beren Berftand etwe bem bes Drang Utang gleich fteht (Breton 196) - eine arge Rechtsverletzung, als fie bas Land ber einheimischen Stämme ohne weiteres in Befit nahmen und biefe verbrängten. — Der Grundbefit ber Stämme ift wieder eingetheilt in fleinere Bebiete für die ein gelnen Familien und diefe wieber in noch fleinere für die eingelnen Manner, welche benfelben rechtlichen Schut haben, ale bie Landereien bes Stammes, nur daß die Stammesgenoffen (im Suben, nicht im Weften, wo auch die Thiere bem Brivateigenthumer geboren Grey 2, 235) auch auf diesem Brivateigenthum jagen, Wurzeln graben und Bäume fällen durfen; foll jedoch behufe einer großen Jago bas Land abgebrannt werden, fo darf dies nicht ohne den Eigenthumer gefche ben (Browne 446; Mind 28; Enre 2, 297). Ja felbst ber taufen tann der Ginzelne feinen Landbefit (Enre eb.). - In ihren Bebiete ziehen die Stämme nun bin und ber, theils der Jagd halber, theils auch (Browne 447) aus Furcht vor Feinden. bie im Westen meift ein festes Standquartier, wo die Beiber mit ben Kindern bleiben (Gren 1, 252). Meistens aber gieben die Familien für fich allein, welche bann wieber ihren bestimmten Lagerplat, mo ihre Butten fteben, haben und ber gange Stamm vereinigt fich mur bei wichtigen Ereigniffen (Browne 448). Durch biefe rechtlichen Be-

fimmungen hat also jedes Fledchen Land seine individuelle Bedeutung und baber fommt es, baf ieber Berg, jebe Gegend, jeber Baum ". f. w. feinen eigenen Ramen bat (Gren 2, 235 f.). 3m Süben Do biefelben Gefete gelten, haben befreundete Familien öfters ein gemeinfames Jagdgebiet (Stanbridge 1, 286). Bei gemeinschafts ligen Jagben gehört jedes Jagothier bem, ber es zuerft verwundet hat (Gren 2, 272). — Jeber Bater theilt fein Land unter feine Sohne und hat er teine, fo erben die Gohne feiner Tochter, benn ein Beib tann im Westen tein Grundeigenthum besitzen (Greb 2, 236). Das Bermögen also erbt nicht durch die Mutter: durch die Mutter nur Bermanbtichaft ober Stammeszugehörigkeit und Rang, wo letterer 3m Guben übrigens, mo bas ererbte Land (pangkarra) ftets einen Gigennamen bat, welchen ber Besiter nach bem Lande führt (Teichelm. und Schurm. 36) und ebenfo im Rorben erben auch Die Beiber mit, im Norben mo bas jungfte Kind bas reichste Erbe erhalt, auch verheirathete Töchter; boch gelten bier auch freiwillige Beftimmungen bes Erblaffere (Stanbridge trans. ethn. Soc. N. 8. 1, 286; Macgill. 2, 28).

Unter ben Rechtsgrundfäten fteben zwei oben an: ber eine ift Saftbarteit der Familie, des Stammes für den Gingelnen und zweitens bas jus talionis, bas Gefet ber Blutrache (Weften Gren; Often Bhil, Tageb. 205; Norden Macgill. 2, 5; Guden Browne 447). 3ft irgend ein Berbrechen größerer Art gefcheben, für welches Blutrache eintreten muß, fo theilt man fich dies im Westen rasch durch Schreien mit und aus ber Art biefer Tone tann man auch in ber Ferne bie Größe ber Schuld erkennen und fich barnach richten. Auch Rinder wiffen fehr genau, ob fie in irgend einer verwandtschaftlichen Beziehung mit bem Thater und also gefährdet find ober nicht. Thater felber und fein Bruder entflieht fogleich (Grey 2, 240). Die mannlichen Bermandten eines Ermordeten verfallen zunächft in eine Art von Buthparorysmus, bann gehen fie und die Bermanbten bes Mörbers gemeinschaftlich aus, ben Berbrecher zu fuchen, ber aufgefunden ohne weiteres ausgeliefert wird; findet man ihn nicht, fo beginnen die Feindseligkeiten, benn Blutrache ift eine beilige Pflicht und wer fie vernachlässigt, murbe von allen verachtet und verlassen werben (Gren eb.). Dies war oft auch ben Beifen gegenüber von Bich. tigkeit, 1816 nahmen badurch bie Ariege in Cumberland und Bathurft eine beklagenswerthe Ansbehnung: nach Töbtung irgend welcher Bei fen hielten sich die Eingeborenen nicht eber für ficher, als bis wieder Angehörige von ihnen getöbtet maren und fo nahm das Blutvergiefien tein Ende (Cunning ham b. Ueb. 177). Ift ein Mord beimlich vollbracht, fo ftellt man im Guben ben Leichnam auf ber Bahre Tirtatti d. h. die Wiffende aus und fragt ihn: hat bich Jemand erfclagen als du schliefest? kennst du ibn? mar es ber ober ber? bewegt fich die Bahre, so ift die Antwort bejahend, bewegt fie fich nicht, fo Man glaubt, daß Ruinvo, ber Gott bes Tobes, Traat man weiter. die Bahre bewege (Teichelm, und Schurm, 51; nach ihner Chaper 194). Schwüre für Rache ober Freundschaft u. f. m. leistet man, indem man die Sand unter den Schenkel beffen legt, ben man fowort (Gren 2, 343). Bur Strafe für fleinere Berbreden werden den Thatern je nach der That einzelne gefetlich feststebenbe Körpertheile durchbohrt, Schenkel, Wade, Arm u. f. w.; flirbt der fo Beftrafte, fo wird ber, welcher ben töbtlichen Stoß gethan, zweimal burchbohrt (Gren 2, 243). Dies gilt im Weften und Often, nicht aber an der Gudfufte von Auftralien (Epre 2, 389). gehungen gegen den Stamm muß fich der Berbrecher einem allgemeinen Speerwerfen aussetzen, wobei er mit einem fleinen Schild verfeben alle Speere burch biefen ober geschickte Bewegungen vermeiben barf und fie auch wirklich vermeidet; wenigstens erhalt er nie mehr Bun ben, als fein Berbrechen bedingt (Gren 2, 243; Roler a. 55; Damfon 286; Barrington b. 30 f.). Diefe Speerung tritt ein, wenn einer bas Jagdrecht verlett ober im eigenen Stamm fic verheirathet oder ein Weib aus demfelben geraubt hat u. f. w. Chebrud wird meift mit dem Tode gestraft (Gren 2, 248); ebenfo Diebstahl an Stammesgenoffen (Phil. Tageb. 195) und im Beften tann ber Bäuptling, wie er jeden Fremden ftraft welcher bas Bertommen über tritt, auch jeden Stammesgenoffen jum Tode verurtheilen, ber mit bem breifigsten Jahre noch teine Frau hat (Salvado 302). Auch Ber letung des Jagdrechts wird bisweilen mit Tod geftraft (Gren 2, Solche Strafen rufen feine Blutrache hervor (Frenc. 2. 236). Als höchfte Strafe ermähnt Frencinet (2, 785) Berbannung welche der gange Stamm bestimmte. Diffhelligfeiten zwischen Ginzelnen werden häufig durch Zweitampf in Gegenwart der Freunde bei ber entschieden: ber Beleidiger muß zuerft ben Ropf feitlich aufwärts

ber Renle versetzt, dann aber seleidigte ihm einen derben Schlag mit ber Kenle versetzt, dann aber selbst jenem den Ropf herhalten muß, bis einer betändt oder die Beleidigung gefühnt ist (Hale 114; Daw. on 64; 287). Oder aber derjenige, welcher sich beleidigt fühlt, ball gleich selbst dem Gegner seinen Kopf zum Reulenschlage hin, um dann jenem das Gleiche versetzen zu können (Koeler 47).

Es gibt aber auch Bergeben, für welche fie gottliche Strafe erwarten und baber feine menfchliche festgefest haben. Wer die Ranpe bom Baum eines anderen ift, wird frant. Um dies aber fowie jegliche Brivatrache an vermeiden, ftedt er einen Zweig bei bem Baum in Die Erbe, von welchem er gegeffen hat (Rind 34): dann ift er be-Chenfo darf feine icon Saamen tragende Nahrungspflanze gepfludt und ausgegraben werden (Gren 2, 236 f.). 3m Weften burfen bestimmte Claffen von Gingeborenen bestimmte Speifen nicht effen. Anaben mar 3. B. Kangurus oder Emufleifch, Jünglingen Blut, Dart, Gingeweibe Diefer Thiere unterfagt (Gren 2, 248; 257; 275; 281; Mitchell three exp. 2, 29), andere Speifen, Thiere ober Bflanzen berühren fie aus Aberglauben nicht, wie jeder einzelne in manden Gegenden fein Robong nicht ift (Gren 2, 237; 228; 86; 292). Wem fällt hierbei nicht fogleich bas polynefische Tabn ein, welches wir auch in Betreff ber Beiber in fo voller Geltung Bierher gehört benn auch die ftrenge Schen bes Gibams bor ber Schwieger und umgekehrt, fowie mas wir oben über bas Berbot bie Ramen ber Schwiegereltern ju nennen fagten. Ebenfo war ben Ramen Tobter auszusprechen fo ftreng tabu - ober wie bas Bort im füdlichen Neuholland heifit kuinvunda (todtbringend, gefährlich, beilig Teichelm. und Schurm. 13), im Norden adzar (Maegill. 2, 303, 610), - baf fogar bie Appellativa, von benen ein folder Name abstammte, aus ber Sprache verschwinden mußten (Rorden Dacgill. 1, 150; Guben Epre 2, 354; Bilb. 23; Stanbridge 1, 289 f. Angas 2, 227). Rur in einigen Gegenden nannte man ihn noch, aber bochft felten und nur gang leife (Angas 1, 94). Auch mas fich auf die Fefte ber Einweihung jum Mannesalter bezieht, ift ftreng tabn; und jenes oben erwähnte brummteufelähnliche Inftrument gibt an, wo etwas Beiliges ber Art vor fich geht. Weiber und Rinder dürfen es nie feben, geschweige berühren; die letteren glauben, seine Tone feien Tone eines Geistes, beibe aber mussen, wo sie es hören, eiligst fliehen: benn unberusen ben heiligen Ceremonien beizuwohnen bringt ben Tob (Teichelm. u. Schurm. 7; Wilh. 24 f.). Auch den heiligen Quarz, mit welchem tattuirt wird, bürfen die Weiber nie, die Jünglinge erst nach der letzten Tattuirung sehen (Teich. u. Schurm. 11).

Wir find dadurch icon auf die religiöfen Gebrauche ber Auftra. lier hingeleitet, zu beren genauerer Betrachtung wir jett übergeben. Wenn nun hierüber alles mas uns berichtet wird, erftaunlich burftig und verworren ift, fo liegt bies nicht etwa in bem Befen unferer Quellen, es liegt vielmehr im Wefen jener Borftellungen felbft, von welchen die Quellen uns berichten follen. Diefe Borftellungen find wüft und unflar, und wie bei allen Naturvölfern teineswegs gleich mäßig ausgebildet und allgemein, fondern verschiedenartig und veram berlich, ja nicht blos nach Stämmen und Familien, sondern wohl gar nach Individuen befonders entwidelt. Rirgends zeigt fich bie Behamtung, daß der auftralifche Bildungezustand auf eine frühere bobere Stufe hinweift, flarer wie bier, wo alles einzelne wie verhallende Stimmen aus früherer reicherer Beit herüberschallt, wir aber teines wegs ben Ginbrud erhalten, als hatten mir es mit halb Entwideltem, Stehengebliebenem ju thun. Daber ift benn biefe Anficht, welche vielfach ausgesprochen ift, die Auftralier batten teine Spur von Religion ober Mythologie, eine burchaus faliche. Aber freilich ift biefe Religion gang ausgeartet, gang ju Grunde gegangen in wilder zusammenhangelofer oft unglaublich abgeschmadter Damonologie, in abergläubifcher Gefpenfterfurcht; daber bie Grund züge darzustellen für unsere Amede völlig genügt. - Nur an wenig Stellen des Landes glaubt man an ein gutes Wefen. Gin foldes aber nimmt man in Sudauftralien an (Köler b. 148; Byrne 1, 375), ebenfo auch in Reufüdmales (Cunningh. 181; Bhrue 1, 279), und im Inneren des füdöftlichen Continentes (ev. Diff. Dag. 1860, 250). Nach Cunningham heißt biefer Gott Koyan, im Guben nach den Miffionaren Beiamei : er wohnt im himmel, bat alles gefchaffen, weshalb er auch Dahmam-mu-rot "Allvater" heißt. Er wie Royan ift leicht erzürnt, doch läft er fich burch Tange verföhnen. Much im Gudoften, am Loddonfluß batte man duntle Borftellungen bon einem Schöpfer aller Menschen und Thiere (Braim 2, 244 nach d. Bt. Philipp Berald) und Thermann und Bennet (2, 175)

erwähnen einen gutigen Gott Tian, der himmel und Erbe und die ismarzen Menschen gemacht hat. Daß die Welt durch einen Gott gemacht fei, glauben auch die Eingeborenen weftlich der Liverpoolkette, welche alles in der Natur, mas sie fich nicht felber erklären können, auf "Devildevil" zurudführen (Leich hardt a. 24) - offenbar nur ein aus bem engl. dovil abgeleiteter Name einer Gottheit, welche allerdings nicht mehr beutlich vorgestellt wurde. Der Wellingtonstamm hielt ebenso ben Gott Baiamai, der auf einer Insel im fernen Often wohnt und Fische ist, welche auf seinen Ruf von selbst tommen, für den Schöpfer der Dinge, andere indeg theilten dem Sohn des Gottes, dem Burambin, iese Rolle zu. Jedenfalls war auch er ein guter Gott, wie man m auch mit besonderen Liedern und Tänzen zu einer bestimmten abreszeit und zwar im Kebruar verehrt (Sale 110). Er muß weitbekannt fein: benn viele biefer Lieber und Hymnen ftammten vom unterfluß (eb.). Er bat einen Bruder, Dararwigal, welcher im fer-Beften mobnt, aus Grimm über ben Berluft feines Meffers bie Nattern sendete, doch aber sich durch ein neues Meffer versöhnen ließ th. 111). Ein ähnlicher Gott scheint (um Bt. Bhilipp) Bungil ge-Wien ju fein, ber Gott ber Eingeborenen, welcher aber von bem Bott ber Beiken bestegt und in die Singeweide der Erde hinabgestürzt k, wo er nuu gebunden liegt (Howitt 192; a. 285). Auch den legenbogen bachte man (an ber Murraymundung) als entstanden uch bas bochfte Befen, freilich auf febr obscone Art (Behr 91). Rit biefen guten, b. b. nicht feinbselig graunvollen Göttern fceinen me Schöpfungsmuthen im Busammenhang gu fteben, beren fie verbiebene haben. Howitt erzählt (a. 292) einen ziemlich verworrenen Rythus des Inhalts sowie ferner die Sage von einer großen Muth. ach welcher bas vorher lebende Beschlecht ju Sternen am himmel webe: was ju unferer obigen Deutung bes Gundfluthmythus aufs manefte paft (270). Es ift berfelbe, ben Stanbridge (Transact, f the Ethnol. Soc. N. S. 1, 301) erwähnt und ber allerdings vertwürdig genug ift, benn er ftimmt genau ju bem Schöpfungsmthus der Maori. Die Erde ift platt und war lange dunkel, bis iblich Buvberimbul, einer ihrer bamaligen Bewohner (Sale 110), die Sonne macht. Diefe früheren Menfchen aber, fpater als Geftirne n ben himmel verfett, wirken jett nur als Beifter auf die leenden Menschen, denen fie unter verschiedenen Formen erscheinen,

Ginen anderen Glauben über die Schöpfung berichtet Epre (2, 356), nach welchem (355) manche Dinge burch fich felbft entftanden und wieder die Erzenger von anderen geworben find. Dierber rechnen wir auch den auf den ersten Blid volltommen absurden Dythos ber Dac quarie Stämme, welchen Sale nach Threlfeld erzählt: eine Gibechfe babe vom himmel die groken Blode verfteinertes holzes, welche man in ber Beimath biefer Stämme vielfache findet, berabgeworfen aus Rorn, weil die Lente - ihre Läuse gebraten batten! Ginige aber hatten fie getuadt und biefe rettete bie Gibechfe, morauf fie wieder in den himmel gurudfehrte. Da unter dem Bild der Gidechte die Götter fehr häufig verborgen find, fo haben wir bier jenen uralten Mythus vom Berabmerfen ber Welt vom himmel, benn fo werben bie herabgeschleuderten Gelsmaffen zu deuten fein. Die Auftralier, jum Erzählen aufgefordert, lugen febr baufig allerband bagn und freuen fich bann über ben leichtgläubigen Beifen (Greb 1, 261): wer weiß, ob diese gange Erzählung von den Läufen nicht ein folder Rusat ift. Sinnreicher ift die Mythologie ber Stamme nördlich von Berth, beren Weltschöpfer Motogon beift, ber früher ein ftanker Mann war, die Erbe bei Namen rief, blies und fie fo fchuf. Allein jest ift er alt und thut nichts mehr (Salv. 296). Die Schovinn ber Welt felber murbe mit beiligen Tangen bor bestimmten Sotter bildern gefeiert (homitt 191); aber unmöglich tann man (wie be witt eb. will) annehmen, daß diese Mythen von Schöpfung und Auth erft neueres Datums, mohl gar europäischem Ginflug ermachfen feien. Wir feben vielmehr uralte Trummer abnlicher Mythologeme in ihnen. wie wir fie in Bolynefien gang und gabe fanden. Gine entschieden ben polynesischen Mythen ähnliche ift folgende, die Bilbelmi (32) von Port Linkoln ergählt: Balgalanna, ein längst verftorbener Mann, hat alle Gegenden in Guden und Besten benannt; bann verwandelte er seine Weiber und Rinder in Gelsen in ber Gee und flieg felber in den himmel, wo er erzürnt Donner und Blit verurfacht und bie Eichen mit seinen Reulenschlägen zerschmettert. Die Romraregas er zählen von einem Riefen Adi, welcher beim Fischen von der Anth verschlungen murbe; ba erhob fich ein großer Felfen. Seine Beiber wurden in Felfen verwandelt, welche noch hente ipile, b. b. Beiber heißen (Macg. 2, 30). Diese Erzählungen erinnern an die von Tangaloa und seinem Weibe te Papa sowie an manches andere Bolonesische fehr genau. Die Eingeborenen um Sydney (Beron d. Ueb. 1, 462) hielten die blauen Berge für unersteiglich; es wohne eine suchtbare Gottheit daselbst, welche Sturm und Gewitter schiede, jenseits der Berge aber sei ein großes Meer, wo weiße civilistrte und bekleidete Menschen wohnten. Wir haben hier wohl denselben Donnergott, wie er zu Pt. Linkoln gefannt war. Das Meer mit den meisten Anwohnern "jenseits" der Berge liegt über denselben: ift sieher das Luftmeer mit seinen Bewohnern, den seligen Geistern.\*)

Auch Sonne und Mond wurden verehrt, wie schon die Tänze beweisen, mit welchen man in Südaustralien den Neumond und die einzelnen Mondphasen seiert (Shaher 190; Behr 91). Und um Bort Jackson sangen die Eingeborenen von der Tagesdämmerung dis mit Sonnenausgang einen Freudengesang (King 317). Den Mond selten sie in Südaustralien für den Mann der Sonne, welchen diese Beide einst auf der Erde wohnten, und daß sie Kinder zusammen aben, wie auch ähnlich von den Sternen berichtet wird (Shaher 1983; Angas 1, 89; Salvado 299). Sternschnuppen gelten im Rorden als Kinder der Sterne (Macgiss. 2, 30) und im Nordwesten erzählte man, daß in jenen höhlen am Glenelg, welche mit den geschilderten Walereien geschmüdt sind, der Mond, der auch hier

<sup>\*)</sup> Friedr. Muller (b. 9) meint gwar, die Berichte ber Diffionare, welche von diefen Gottheiten ergablten, feien unglaubmurdig, weil fie ju ber Religion ber Auftralier nicht ftimmten, driftliche Farbung trugen und weil einige ber angeführten Ramen "Donner" bezeichneten. Dies icheint uns aus mehreren Grunden falfc. Erftlich find bie Diffionare unfere Quellen und gerabe bie Manner, welche jene Berichte geben, burchaus glaubhaft, mas foon burch bie Uebereinstimmung ber verschiebenften Quellen erhartet wirb. Es ift alfo reine Billfur von ihnen abzumeichen, blos weil biefe Rachrichten ju ber Meinung, die man nun einmal über jene Religion bat, nicht ftimmen. Rach unferer Auseinanderfetung ftimmt alles Berichtete aufs genauefte, benn jener wufte Befpenfterglaube, ben Muller vom Schamanis. mus nicht verschieben glaubt, ift nur ber lette Riederschlag, das caput mortuum eines früher reicher entwidelten Glaubens. Chriftlichen Ginfluß feben wir in biefen Berichten nirgends, auch in benen von ber Gundfluth nur febr wenig. Und Rullers brittes Bebenten, bag einige biefer Gotternamen Donner bedeuten (vergl. abd. donar und Donar) beweift eben nur für unfere Annahmen und Deutungen.

männlich gedacht wird, gewohnt habe (Gren 1, 261). Doch gilt Sonne und Mond als bofe (Salv. eb. Ring 316). - Andere Legenden icheinen Spuren von anderen vielleicht urfprunglich mach tigen Gottheiten zu enthalten, von benen vielleicht einige mit ben ichon erwähnten zu ibentificiren find und manche gleichfalls Berührungen mit polynefischen Mythen haben: Nganno gab vielen Gegenden ben Namen, verwandelte fich bann aber in ein Seeungeheuer; Tarrotarro, Gott in Geftalt einer Gibechfe, welcher die Gefchlechter trennte und also Männer und Beiber schuf; Tarnda, ber das Tattniren lehrte und in ein gewaltiges Känguru vermandelt murde, momit es vielleicht ausammenhängt, daß Eingeborene im Beften in dem dort feltenen rothen Känguru einen Beift faben und nicht bavon effen wollten (Sowitt b. 2, 124), wie riefenhafte Rangurus auch fonft in ihren Dothen und Sagen eine Rolle fpielen (3. B. Bilbelmi 33); Dura, ber die Beschneidung lehrte, ihre Bernachlässigung ftraft und als gewaltige Schlange in ber Dilichstrafe wohnt, welche die Eingeborenen für einen großen Fluß halten (Teichelm. u. Gourm. 31; 44; 45; 62; 56; nach ihnen Shaper 195) und noch manches andere.

Auch untergeordnete, mehr elementare Geister zeigt ihre Mythologie, wozu indeß vielleicht auch manche der schon genannten unsprünglich gehörten, so ferner die Tinniinharanna, Emus und Kängurus jagende Jünglinge auf der himmelsebene (der Orion) und die Mangtamangkaranna, wohl ihre Schwestern, Mädchen, welche ebendort Burzeln graben (Siebengestirn) und ihre Eltern, zwei besonders helle Sterne in der Nähe (Sirius und Prochon oder Albebaran? Teich. u. Schürm. 37; darnach Shaher 293. Derartige Sagen sowie Berwandlungen von Menschen in Thiere haben sie vielsach (Köler b. 148; Wilh. 33 f.). Auch jene elsenartigen Seister, welche wir in Polynessen vielsach sanden, kommen vor: im Südosten auf den Bergen wohnen die Balumbal, von weißer Farbe, nur von Homig lebend und immer gut "wie die Missionäre" (Hale nach Threlebend 111).

Weit ausgedehnter aber ift das Reich des Schredens und der Finsterniß, in welches wir jest hinabsteigen. Auch hier finden wir verschiedene Gottheiten, mächtige und untergeordnete und vieles was jest nur als Schreckgestalt gespenstisch weiterlebt, mag früher, aller dings vor sehr langer Zeit, ein wirklicher, vielleicht auch gütiger Gott

mefen sein. Sowohl ber bose Beift bes Weftens, Cienga, ber jest, ie der Bungil des Oftens, in der Erbe wohnt; Cultus empfängt er 🋊 (Salvado 297). Sprachlich scheint ihm der Kuingo des Sikus gleich au fteben, ber als fürchterlich groß mit entfeslich bidem and - als Reichen feiner Gefräfigleit - gebacht wird, nur Rachts meht und wohin er tommt. Tob bringt (Teichelm, u. Schurm. 1). Der Rame bezeichnet als Appellativ Tod, Leiche, Gerippe; ft er aber einft ein mächtiger Gott war, abnlich jenem Cienga, gebt raus hervor, dag von feinem Ramen das Wort kuinvunde, wels bem polynesischen tabu gleich fteht, abgeleitet ift; Rninpo muß io einst der Ordner und Rächer des australischen Tabu gewesen 4. 3m Norden scheint seine Stelle Dumburbar einzunehmen, ba 4 er Tob und alles Uebel fendet, und die Eingeweibe des eben reftorbenen verzehrt (Macgill, 1, 151) - vielleicht ein Reft bes 4 polynefischen Glaubens, daß der Gott die Seele des Todten verprt. Beachtenswerth ift, weil es uns an Bolynesisches erinnert, daß m ihn zu sehen glaubte, wenn eine Sternschunppe burch die Luft a (eb.). Im Beften frift ber Bawaul, ber, von übernatürlicher aft, als Unthier im fußen Waffer lebend gebacht wird, namentlich Frauen durch langfames inneres Aufzehren; er verurfacht die Krankheiten (Grey 2, 340). 3m Often ift es ber Wandong en am Hunter, am Murua Tulugal und fein Beib), ber ben igeborenen Rachts auflauert, einfame fortschleppt und brat; Fener r verscheucht ihn (Sale 111). Orley (236) wurde offenbar für en bofen Beift gehalten: ein Gingeborener marf einen Feuerbrand 6 ihm, alle übrigen stelen vor ihm nieder. Cunningham nennt den bo-Beift, der namentlich Rinder frift - man bente an die besondere iligleit ber Kinderfeelen - Potopan, beffen Stimme - man erere fich auch bier an gang gleichen polynefischen Glauben - ein 18 Flüftern ift, welches nachahmend einft ein Colonist einen ganzen nfen Gingeborener in die Flucht scheuchte. Fener vertreibt ibn ur: aber eine im Rreis geschwungene Fadel zieht ihn berbei (Cunngh. b. Ueb. 181).

Im Süden ist es der Marralye, welcher als Bogel durch die it fliegend Schlafenden den Tod oder Unheil bringt; er ist an allem igglichen Unheil schuld. Jest denkt man ihn als Menschen des katastammes, der als zauberkräftig berühmt ist (Wilh. 30; 32). Baig, Anthropologie. & Bd.

Diese Gottheiten würden, wenn wir irgend etwas Analoges in Boly nesten auffuchen wollen, etwa bem Tane und ben ibm berwanden Göttern gleich fteben. - Untergeordnete Geifter Diefer Art find ale bie, welche als gleiche Individuen mehrfach ober in Schaaren aufte ten. So bie Burtabibnies des Sudens, riefengroße nadte Renter trager, gegen bie man aber tampft, ja bie man tobten tann (Bill. 30); im Often die Mani, welche mit großem Geräusch antommen, ben Menfchen würgen, ihm Baar und Bart abfengen (Ring 316). Und fo bat jebe Begend noch ihre Beifter und Befpenfter (Brain 2, 249; Beften Grey 1, 340; Rorben Dacg. 1, 151; Gibm Epre 2, 357), von benen manche nur Alpbruden u. bergl. berm fachen, was, ba die Eingeborenen fich oft noch fpat Abends übervell ftopfen, gewiß fehr häufig bei ihnen ift. Alle diefe fürchten fie an Tage nicht im mindeften, Nachts aber aufs änferfte; und da Fem alle Beifter ber Art verfcheucht, fo magt fich tein Eingeborener auf nur ein paar Schritte ohne Feuerbrand vom Lager der übrigen bis meg (Shaper 195; Köler 85 f.; Bale 111; Macg. 1, 151; Grey 1, 340). Auch die Fener vor den Butten merden babun noch etwas anders erklärt. Uebrigens ift auch ber vor allen Geiften gesichert, ber Nachts auf einem Grab geschlafen bat (Frencin 2 761).

Much im Aberglauben find fie ftart und ber ihre ift genau ebenfo albern als ber unfere. Sternschnuppen, Rometen bedeuten großes Um beil (Wilh, 32; Ring 316; Frenc. 2, 703). Riefen bedeutet etwas, Anaden in den Gelenken aber, daß Jemand einem gutes municht in ber Richtung bes ausgestredten Armes (Macgill. 2, 30), auf bei Weg piffen ift ein fehr trubes Omen (Frencin. 2, 763) u. f. w. Auch der Ruf einzelner Thiere bedeutet Unheil: fo der eines Sabichte, welcher in der Nacht schreit: das bedeutet Tod, namentlich von Kinbern, beren Geelen er wegnimmt (Teichelm. n. Schurm. 9). Gin anderer Bogel von mythischer Bedeutung ift der wilto, eine Art Abler, ba bas Bort augleich einen bestimmten Stern bezeichnet (Teichelm u. Schurm. 55 s. v.). Much Jagdzauber haben fie vielfach, Rauber fprüche mit benen fie die Thiere bannen, Baubermale u. bergl. (Gren 1, 204; Wilh. 15 f.; Frenc. 2, 762); ebenfo Bauberfprüche bei Rrantheiten (eb. Wilh. 22). Und fo glauben fie benn aufs festefte und mit größter Ungft an Bauberer. Dag gange Stämme als folde Ē÷

=

5. Ξ.

2

i į.

£.

þ

bertimt ober berüchtigt waren, haben wir schon gesehen: hauptsächlich pienble man fle im Rorden feghaft, fle fenden Stürme, fle die Rrantbeiten ben Tob, alles Uebel, daber icon von ihnen zu reben gefährif. Sie fliegen durch die Luft, unfichtbar für jedermann, nur für ibus Gleichen nicht, fie können Regen, Siee, Trockenheit machen, Sinfe vergrößern, anhalten, turg fie tonnen Alles (Grey 1, 363 f.; 2, 887-9; Stanbridge 300; Wilh. 32; 31; Epre 2, 366; Mithell Three exped, 1, 277; Bennett 1, 90 f. u. f. w.). 206 Get am Gastognefluß ging, tamen zwei Leute, um ihn wegzuzaubern (Greb 1, 863). Es find meift alte Manner, Die öftere in bober Aftung fteben. Krantheiten beilen, tlugen Rath in wichtigen Dingen geben, mit ben Beiftern der Berftorbenen im Bertehr fteben (Turnbull 44). Gren hält die bemalte Sohle am Glenelg, welche febr besucht zu fein schien, für die Wohnung eines solchen (1, 215). Allein wehr find fie gehaft wegen ihrer bosen Wirkung, daber fie häufig and Angriffe auszuhalten haben (Epre 2, 366), und weil man jeden the für Wirkung einer Zauberei hielt, welche indeft nicht von Zauberern von Brofession auszugehen braucht. — Die Art des Zaubers it verfchieden. Zauberer von Brofession find es durch den Besits bes großen Gutes, was bas europäische Mittelalter fo eifrig fuchte, bes Steines ber Beifen. Glanzende burchfichtige Steine find ihnen beilig, fie gelten als Amulete und als folche darf fie nur der Briefter berühren ober feben (Gren 2, 341 f.; Mitchell Three exp. 2, 338); wit ihnen wird tattuirt (Teichelm. u. Schurm. 11). Man glaubt, bie Rauberer batten einen folden Stein im Magen und brachten Splitter davon heimlich in die Abern berer, welche fie bezaubern (Galv. 299; Gren 2, 336 f.); daber bie Rur ber Rrantheiten meift in bem Ausziehen diefer Steine befteht. In die Bauberer tommt biefer Bunderquary oder Bunderknochen (benn nach anderem Bericht ift es ein folder) auch munberbar genug binein : burch einen Befuch ber Beifterwelt, in welche fie mabrend ihrer Erstafe entrudt werben (Stanbridge 300), ober baburch bag fie eine Racht auf einem friiden Grab aubringen: bann fledt ihnen ber Tobte ben Knochen in bie Bufte, ber ihnen nicht, wohl aber anderen fcabet (Grey 2, 336 f). Uebrigens gilt auch das menschliche Nierenfett für zauberfräftig gegen bofe Beifter, baber man bies ben ermordeten, ja wohl lebenden Feinben ausschneibet (Angas 1, 123); und wenn die Gingeborenen um

Bort Lintoln ihre schlafenden Feinde dadurch bezaubern, daß sie bi Finger auf eine besondere Weise in ihre Seite "bohren", worauf jem laugsam hinstechen (Wilh. 31): so beruht dies darauf, daß Kranthei sehr gewöhnlich als Wegzanberung des Nierenfettes gilt (Howit: 189). Uebrigens ist die Würde und Fähigkeit des Zauberns in eini gen Familien erblich (Turnbull 44), ja man glaubt, daß jeme Onarz im Magen sich mit vererbe (Salv. 299); und die Familiei im Süden, welche die alten Mythen am besten erzählen und wisse (Stanbridge 301), sind gewiß solche Zaubersamilien. Irgen welche priesterliche Stellung haben diese Zauberer nicht oder so guwie nicht, denn nur daß sie mit den Geistern der Verstorbenen in Verkehr stehen, daß sie die Geisterwelt besuchen können, ist ihre einzig Bermittlung zwischen Gottheit und Menscheit.

Ein eigentlicher Cultus existirt fo gut wie gar nicht, nur bi beiligen Tanze und Refte, die wir erwähnten, find zu nennen, fowie bie Opfer, welche im Guben Idole von Holz Rinde und Stein empfangen (Byrne 1, 376). Auch Tempel existiren nicht; bem jenes große Saus, welches Rennedys Begleiter bei einem Dorfe der Rodinghambai fanden (Carron bei Macg. 2, 139), war wof nur das gemeinsame Schlafhaus der Unverheiratheten. Doch gab t heilige Blate, wie 3. B. jene Sohlen am Glenelg und wie auch it Spigen ber Berge heilig maren, benn bort mohnten Götter, mm durfte fie, im Gudoften wenigstens, nicht besteigen; auch find ibn Malereien häufig auf Felfen, welche die Spipe eines Berges tronca, angebracht. Irgend welche Idole maren vielleicht die 18" langen mit Rinde bededten Steine, welche Flinders auf der Belleminfel (Carpen tariagolf) vorfand (2, 172). Man brauchte dabei nicht an ausläu bifchen (malaiischen) Ginfluß zu benten: benn fie entsprechen ben 300 len, welche Byrne aus bem Guben erwähnt, ziemlich genau. Ort, ben Coof (1. R. 3, 84) schildert, ift nur ein Lagerplat eines Stammes.

Die Hauptbeschäftigung der Zauberer ist die Kur der Kranken, welche ganz wie in Bolynesien erfolgt durch Aussaugen der Krankei an der schmerzenden Stelle und Ausspeien (Philipp Tageb. 246: Clutterb. 55; Bennett 2, 90 f.), durch Unterbinden eines kranken oder verwundeten Gliedes (damit der bose Geist, der es bewohnt, im Fortschreiten gehemmt wird), durch Besprechung und Ausziehen jenes

in die Kranken geherten Steines ober Knochens ober sonftigen Unwefens (Eine 2, 359; Therm. u. Bennett 2, 176; Mitchell Three exp. 1,247; 2, 338; Salvabo 334; Stanbridge 1, 300; Wilhelmi 21-2; Macgill. 1, 148). And Aneten, Treten, Schlagen gilt als Aur Bilb. 21; Baffarl 91), ursprünglich gewiß um den bofen Beift burch **Wisbandlung zu verjagen. Wanche von den genannten Witteln, wie** be Aneten, das Unter- und Ginbinden eines tranten Gliedes, das iche Umbinden des Bauches und des Kopfes bei Kopf- und Leibweh (Bilb, 21; Macg, 148) fonnen gang gut wirken. Auch andere mionelle Mittel haben fie, talte Waschungen (Fieber, Wunden), Starifilation, Aberlaß, letzterer jedoch nur bei Männern und meist in der beifen Reit angewandt und immer mit der Borficht, daß das Blut me auf den Boden, sondern in allerhand fich treuzenden Neplinien iber den Leib eines anderen Mannes läuft: das hilft alten und junsen Leuten zur Gesundheit (Wish, 21 f.; etwas anderer Gebranch bei Leich. u. Schurm. 40; Macg. 2, 31). Uebrigens find die Zaubeter nicht allein die Aerate, vielmehr gibt es neben ihnen noch eine Moudere Klaffe von Aerzten, welche im Süden Mintapa (Wilh. 2), im Norden Bilbo (Macg. 1, 148) beifen; im Westen turiren fire auch alte Weiber (Salvado 354). Kranke werden meist gut nd wirklich liebevoll verpflegt (Wilh. 23), ein Aussetzen berfelben, n absichtliches Tödten tommt nicht vor, nur wer auf der Reise trank ieb, erhält Lebensmittel und Waffer und wird verlaffen (Hodgson 37).

Jeder Tod ist Folge einer Bezanberung, auch wenn er z. B. durch wen giftigen Schlangendiß erfolgt (Wilh. 31); diese Bezanberung ird durch irgend etwas ermöglicht, was dem zu Bezanbernden gert, ihm aber genommen und dem Zauberer gegeben wird, der darch Macht erhält, Nachts den Kranken auszusaugen (Greh 2, 323), mentlich durch Speisenüberreste, welche man daher sorgfältig nacht Wahlzeit verbrennt (Leigh 161). Auch hier wie in Polynesten die Furcht vor Bezanberung so groß, der Glaube an sie so sicher, Fodesfälle aus bloßer Angst verzaubert zu sein öfters vorkomm (Therm. u. Benn. 2, 176). Die Mörder des Berstorbenen wen dadurch entdeck, daß der Todte selbst ein Anzeichen gibt (Ehre 344) oder ein Inselt vom Grabe kriecht in der Richtung, wo man Wörder sindet: der erste, dem man dort begegnet, ist es (Stan-

bridge 1, 298 f.; Howitt 190); man erfclägt ibn und nimmt fein Rierenfett mit (R.-S.-Bales Borne 1, 278; Saben eb. 878). Auch macht man die nachften Bermanbten des Geftorbenen fur ben Todesfall verantwortlich, da fie auf die Rauberer beffer batten Act geben follen (Grey 2, 823; Sale 115). Der ein vom Toden Beleidigter gilt als Mörder ober man ertennt diefen burch bas Berfen einer Band voll Staub (Salvado 358). Auch wendet man felbit wieder Zaubermittel an, um den Zauberer, der Anlag des Todes ift, m entbeden, beffen funfitapfen man mohl am Grabe erblidt, beffen Bob nung man in der Richtung findet, wohin diese Frukstapfen gerichtet, Insetten getrochen find und erklärt bann ben Leuten in Diefer Rich tung ben Rrieg (Greb 2, 138; 326 f.). - Bei einem Sterbenbn versammeln fich alle Bermandten und mahrend die Beiber fich pur Trauer heftige Bunden beibringen, mahrend erft Gefchrei, bann be Trauergesang ertönt, verwünschen die Männer die Rauberer n. f. n. Stirbt ber Krante, fo reifit ein altes Beib die Sutte barin er lag in Stude (Gren 2, 317 f.). An George Sund erhebt fich bas Ge fcrei erst nach dem Tobe des Kranken (Browne 451). Beichen ber Traner bemalt man fich (Subweften 1, 336) Befich und Bruft weiß (Gren 1, 145; Enre 2, 353; Dacg. 1, 148) ober fcwarz (Gren 1, 250) ober trägt ein weifes Band um be Stirne (Mitchell three exped. 1, 169); Bunden folgen fic jungchft und jumeift die Beiber, doch auch die Manner und gwar bieft beim Begräbnif der Todten (Gren 2, 332; 335; Mitchell b. 2, 340; Coof 1. R. 3, 285; Stanbridge 1, 298 f. Macgill 1, 148).

Die Art der Bestattung ist sehr verschieden. Man gräbt ein schmales Grab, indem man erst ein Feuer anzündet um alle bosen Zauber zu entsernen, füllt es halb mit Laub, auf welches die langgestreckte Leiche kommt, die zunächst durch Holzstäbe besestigt und dam mit Laub und Erde bedeckt wird. Die ausgegrabene Erde häusen sei in je einen Hügel zu Häupten und zu Füßen des Grabes auf (King 316; Greh 2, 327 f.). Man trägt die Leiche im Trauerzug sin; das Blut von den Trauerwunden wischt man an dem Laube ab, mit welchem man den Leichnam bedeckt (Greh 2, 328). Außen wird das Grab oft mit Laub geschmückt (eb.), östers eine Hütte darüber gebaut und an die Thüre derselben die zerbrochenen Speere des Tod-

ten gelegt, bas Grab felbft mit rother Erbe bestreut, brei Baume vor be Butte mit Ginfdnitten und ungefclacht eingeritten Figuren, Die wih bemalt werden, verfeben, jum Beichen, bag ber Tobte gerächt fei (Gren 1, 323; 2, 330 f.). An George Sund wird ber Tobte in ftenber Stellung (ebenfo nordmärts von den Seen, Angas 1, 86) mit gefreugten Armen, aber auf die Seite gelegt, begraben, den Ropf 144 Often (Rind 1, 46; Gren 2, 325; Angas 1, 94; Browne 453; Salvado 360), 3m Guben bagegen richtet man ben Ropf Beften, wie Epre (2, 349) angiebt. Die Waffen bekommt ber Lodte mit ins Grab (Gren 1, 336), auf welchem ein Feuer angejubet und langere Beit unterhalten wird, damit bie Seele fich marmen konne (Salvado 360). Bäume in der Nähe bezeichnet man durch Abschälen ber Rinde, durch Kränze und bringt davor einen Rubefit an; Beron (b. Ueb. 1, 78 f.) fah einen folchen am Cap Naturalifte, der in 27 Sige eingeschnitten mar: vor biefem mar ein Balb. reis (21/4' breit) pon ichwarzem Sand, davor ein groker Balbfreis en weifem Sand, in welchen man Rreife, Dreiede, Quabrate mit Binfen bepflangt und biefe bann verbraunt batte. Ebenfo fab er (2, 43) an ben beiben Ufern eines Baches am George Sund einanber egenüber je einen freisrunden Fled von 3-4' im Umfang, der mit 1 gut geschärften, mit Barg blutrothgefarbten Langen, Die Spiten ach bem jenseitigen Ufer gerichtet, umftedt mar - gewiß Grabftatten. lebnliche Grabplate hat man im Süden (Köler a. 35 f.) und im Iten, wo die Graber entweder freie, gereinigte Blate mit mehrfach nander treugenden schmalen Wegen (Mitchell three exp. 1, 817) ber tonische Sandhügel find (Leichhardt 34; Orley 110), Bügel nit Reifern barauf, bismeilen mit einem freisformigen Graben umgeen (Mitchell 1, 260; 251) ober mit drei Reihen von halbkreis. irmigen Sitbanten davor, in der Nabe von Baumen mit fonderaren eingeritten Figuren; ber Leichnam ift in ein Opoffumfell genidelt, burch Gras und Holz geschützt, jusammengebogen, die Arme wifchen den Anien hindurch gestedt, das Geficht nach unten gewendet Drley 138; 224; Macquarie Sturt 1, 14). Die Form ber braber ift nach ben Gegenden verschieden; am Murray und Murumbibgee find es gut gebedte Butten, welche in einem tahnformigen interbau fteben (Ditchell 2, 112), alte Lente ftedt man bier in Baume (Angas 1, 60), ba fie ber Dube nicht werth find, welche

man auf junge Krieger bermenbet: Diefen naht man am unteren Murray alle Deffnungen des Leibes zu, um die Berwefung aufm halten und fest fie bann mit geftredten Armen und gefreuxten Beinen forgfältig in Matten und Repwert gewidelt auf jenen Unterben (Mngas 1, 60; 94). Umgefehrt berichtet Stanbridge, daß gerabe Alte und befonders Bauberer mit vielen Ceremonien beigefett wurden (1. 298 f.). In den Afhburtonbergen fand Stuart ein Kindergeripp in einem fleinen Bolgtanoe von febr feiner Arbeit, welches in einem bob. Ien Baum beigesett mar (Somitt b. 2, 173). Im Westen von Bort Macquarie wird die Leiche in Rinde genäht und an einem Baum 10' boch aufgehängt. Die Borübergebenden merfen Boliftack barunter, welche fpater angezündet werben, mobei ber Leichnam mit verbrennt (Breton 228). Berbrannt werben nach Angas 2, 227 und Barrington 27 nur bie Alten in Meufühmales und ihre Afche fo wie die jungen Leute begraben, im Gudoften Auftraliens und an Bortlandsbai alle Todte und zwar indem man fie in hoble Banne ftedt und biefe angundet (1, 97; vergl. Bedler Glob. 13, 84). Red Stanbridge verbrennt man in Biftoria nur die, welche an eine efelhaften Krantheit geftorben find' (Stanbridge trans. ethnol, Soc N. S. 1, 298 f.), nach anderem Bericht (Australia felix 139) and fleine Kinder, dagegen die Alten nach berfelben Quelle einfach begruben werden. Angesehene aber werden in sitender Stellung an ber Luft getrodnet und fpater ausgeborrt in einen hohlen Baum geftedt, mas mit Anderen gleich geschieht. Man bewahrt die Leichen in ihm Grabern febr forgfam, bamit bofe Beifter fie nicht holen (Bennett 1, 126; Macg. 1, 148). Auch in Sohlen fest man die Tobten Die Art und Beise bes Begräbniffes ift also an ein und bemfelben Ort fehr verschieden. 3m Norden läft man die Todten liegen, bis fie verweft find, bann bemalt man ihre Bebeine roth und foleppt fie lange mit fich umber, bis man fie endlich in einen boblen Baum oder in einem Grabe beifett über welches man einen niederen Singel und Steine aufhäuft; bisweilen ftedt man auch einen Stab an jebe Ede (Macg. 1, 149, Carl J. R. G. S. 16, 240; Bilfon 143). Alehnlich erzählt Gren vom Nordweften (1, 257), welcher bafelbft zwei große Sügel (22' lang, 13', 16' breit, 4', 5' hoch), vieredig, wie regelmäßige Rugelhaufen von Steinen aufgefchichtet fab, welche lettere weit hergeholt fein muften; im Innern mar feine duntle Erbe uk Mobergeruch; mit Recht halt er fle für Grabhügel und gibt ihnen in Alter von etwa 2—300 Jahren (2, 216 f.). Uebrigens haben unde Reisende die Erdhaufen der Wallnister fälschlich für Grabhügel spatten (Stotes 1, 395).

Die Schabel ber Berstorbenen gebraucht man im Süden öfters in Trinkgefäße (Angas 1, 94; Ehre 2, 345); auch die Haut wessehener Männer wird bisweilen ausbewahrt (Hobgson 225; l'Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Kang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Urville a. 1, 520; Mor

The state of the Man

Ueber bie Seelen und ihr Leben nach bem Tobe hat man ver-Mitene Deinungen, indeg ift ber Glaube an Unfterblichfeit berfelben 🖊 verbreitet und nur wenige haben die Ansicht, daß mit dem Tode aus fei (Sale 112). Daber fterben fie völlig rubig. - 3m Ann glaubt man, wie die totholifchen Miffionare am Schwanen. terfuhren, baf die Seelen der Berftorbenen auf den Baumen figen Meilen und bort tlagen, aber heruntergelodt werben tonnen, bann in ben Mund ber Lodenden eingehen und hinten wieder hervortommen (Salvado 209). Dies erinnert burchaus an bie polynefische Seelenlanterung in der Unterwelt. Bismeilen aber bleiben fie auch fingent und Magend auf ben Baumen fiten, bisweilen geben fie gang in andere Lebenbe über (eb. 298). In Reuführvales glaubte man, baf bie Seelen in ben Bolten weiter leben (King 316), wie man auch ber Anficht mar, die gange Bevöllerung fei einft von Westen ber aus ben Bolten getommen (Baladh 80), im Guben, bag fie gu Sternen Dies ift benn auch ber Punkt von bem würden (Howitt 192). ans wir eine andere viel verbreitete Anficht über bas Leben nach bem Tob erflären, die Anficht nämlich, daß die Tobten zu Beifen murben und ale folche gurudtehrten (Sale 112; Sobgfon 216); ja bie Eingeborenen haben vielfach in einzelnen Beifen früher verftorbene Angehörige au feben geglaubt. Gine Guropäerin, welche unter bie Rowraregas nach einem Schiffbruch gerieth, ward für die verftorbene Tochter eines angefebenen Mannes gehalten (Dacgill. 1, 301; andere Beifpiele 2, 80). Daffelbe erlebte Greb an fich (1, 301-2), manche

ber entlaufenen Straflinge fanben burch blefen Glauben nicht nur gute Aufnahme, fondern fogar hobe Berehrung (Barrington b. 9). ein anderer überredete die Schwarzen, er fei einer der Ihren und ein altes Beib unter ihnen feine Mutter (Barrington 403). Diefe Anficht berrichte im gangen Continent (Guben Behr 92; Teidelm. und Schurm. 39 s. v. stindi; Bilhelmi 29; Shaper 189). Ein Gingeborener von Bort Linkoln, ber zu Abelaide gehängt werden follte, ging ruhig bem Tobe entgegen, in ber festen Bewigheit, daß er bald als weifer Mann gurudtehren werde (Bilh. 29). Aber mober tommt diefer feltsame Glaube? Etwa erft burch ben Bertehr mit ben Beifen? Aber er fand fich gleich bei ber erften Antunft berfelben. Oder wie man auch gemeint bat (Dumm, Lang 424), weil die aufbewahrten Menschenhäute weiß ausgesehen? Gine Meinung, welche feine ernstliche Widerlegung verbient; jene Sitte fand fich andem nur an wenigen Orten, diefer Glaube bagegen überall. Man bachte fich auch die Balumbal, die elfenartigen Genien weiß und wie der Adel der Salb insel Coburg vom Kener stammte, so kehrten die Todten nach uralter Anficht in bas Reich bes Lichtes, in die Wolken, ben himmel gurud, mo man fie in schimmernbem Lichte glänzen fab. Daber bachte man fie weiß, bellgefärbt, lichtfarbig und als man nun mit bellgefärbten und fo wunberbaren Menschen, mit ben Europäern befannt murbe, ba übertrug man jenen Glauben auf diese und bielt fie für felige gurudtebrende Im Norden ibentificirte man die Todten mit ben gelben Beifter. Malaien (Macg. 1, 150). Uebrigens glaubt man zu Bort Lintoln auch, daß die Seele nach einem Giland im fernen Oft ober Beft. hierüber geben die Meinungen auseinander — jurudtehre und gwar begleitet sie dahin ein Seevogel, der seine lautschrillende Stimme oft in der Nacht hören läft (Wilh. 28 f.; Angas 1, 108). Gine folde Götterinsel haben wir fcon tennen gelernt; es war die auf welcher Baiamai, der Gott des östlichen Australiens wohnt. Andere Südauftralier find ber Meinung, daß die Seele in das Bindi (Teichelm. und Schurm. s. v. 39) b. h. Söhle, Gruft hinabgehn, welches man fich als geräumige unterirdische Grotte bachte, wo die Beifter der Wir haben hier alfo einen Sabes und eine fo Abnen wohnen. mannichfache Fulle der Anschauungen, daß wir auch bier wieder gam beutlich sehen, es sind dies Trummer früherer flarer ausgebildeter Ibeen, nicht rohe Gebantenanläufe eines tiefftebenden Boltes, die fic wicht burchgerungen haben: benn fonft wurden wir mehr Gleichmäßig. eit, eine wenn gleich robe Anficht burch den ganzen Continent verreitet finden. - Die Seele felbft bachte man fich im Guben immatriell, vom Körper getrennt (Epre 2, 350); fie ift fo flein, daß e durch ein Nadelöhr geht und nach dem Tode ohne Nahrung leben mn (Bilh. 28). Es fceint faft, ale ob man ben Samen für me Berforperung gehalten: yitpi beift um Abelaide ber Same und itoi tukutya "fleiner Same" die Seele (Teichelm. und Schurm. . v. 62). Große Einwirtung auf die Lebendigen ichreibt man ben Beelen nicht an: allerdings fteben die Bauberarzte mit den Abgefchieenen in Begiebung, und nach Frencinet (2, 761) gelten bie Seelen ber Borfahren als wohlthatige Beifter, welche besondere Gluds. ille veranlaffen : wenn g. B. ein Walfisch ftrandet, fo ift bas ihr Bert, fie haben ibn als Delphine ans Land getrieben. Auch bofe Beifter mögen vielleicht biefen Abgeschiedenen entstammen, so vielleicht me tudifchenedischen Mani, welche man auch weiblich bachte (Frenc. 2, 61) wie ja auch Beiftererscheinungen auf Grabern baufig maren, nie die Todten ja die bofen Steine den Bauberern jum Behegen auerer verliehen. Bu Bort Linkoln wohnen die Geifter ber Todten ielfach in kleinen Felshölen und tommen Rachts hervor, um Ameifenier zu effen; da tann man fie rufen boren. Doch find fie fehr icheu Bilb. 34). Aber irgend welche bedeutende Ansbehnung icheint dier Glanbe in Neuholland nicht gefunden au haben und von einer olden Ahnenverehrung wie am übrigen Dzean ift hier nicht die Rede. Daß man fo äußerft vorsichtig ben Ramen eines Tobten auszusprechen ermeibet, hat seinen Grund in dem Glauben, daß der Todte bei Lennung seines Namens gleichsam gerufen wiederkehren würde Büber 429).

Die culturhistorische Schilderung Tasmaniens ift zum größten Theil schon in dem, was wir über Nenholland sagten, mit inbegriffen. Ihre hütten sind ganz den nenholländischen gleich, halbkugelförmig, orne offen, anf drei stärkeren Balken rubend, oder nur Bindschirme us Flechtwerk (Cook 3. R. 1, 1222; Hobart town Alm. 114; abill. 1, 148; d'Urv. a. 5, 92; Peron d. Ueb. 1, 270), viele atten gar keine, andere lebten unter konischen Grasdächern (Nixon ach Willigan 25), wieder andere in hohlen Bäumen (Cook eb. labillard. 1, 133). Ein Dorf von 14 hütten sah Peron (b.

Ueb, 1, 293). Ihre Schiffe waren flokartig, grob aus Bannrinde ober den Stengeln einer Tophaart, welche fie von der Jusel Maria holen (Beron 1, 361) gearbeitet, mit benen fie burchaus teine weiten Kahrten unternahmen, trotsbem fie aut tanditen und ichwammen (Lab. 1, 184; 2, 47; 52; Beron b. Ueb. 1, 270); fie leutten fie mit ihren Langen (b'Urb. a. 5, 92) und ließen fie am Derwent (Guden) am Ufer liegen (Evans 21), doch werben and vom Rorben kleine längliche Lederkahne erwähnt. Deift gingen fie und zwar beibe Gefchlechter nadt; boch hatten fie turge Dantel von Ranguru fellen, welche die Weiber die öfters ein folches Kell um den Leib, bisweilen auch als Schurz batten immer, die Ranner nur im Binter und bei Krantheiten trugen. Die Beiber schoren bas haar ab, bie Männer ließen es verfidenartig wachfen oder ichoren und flebten es in allerhand Facons und färbten bisweilen Baar und Bart roth; reinlich war das Baar nicht, vielmehr voll ganfe, welche fie fragen (Labill, 2, 50). Rängurufell trug man schubartig auch an den Kufen, sowie in Streifen um Sals und Arme. Als Schmud trugen fle lange Schnüre um ben Ropf und öfters auch um ben Leib (Ripon 25; Labillard. 1, 189; 2, 29; 55; Coof 3. R. 1, 102, 107, 109, 120-1; Beron 2, 27; b'Urv. eb.). Sie rieben fich mit Gett ein. malten fich mit Roble fcwarz und hatten. Männer und Beiber, gang bie symmetrischen Bautnarben ber Renhollander (Beron b. Ueb. 1, 303; Nixon 28; Coot 109; Labill. 2, 34), wogu bie Beiber noch andere halbtreisförmige auf bem Bauch trugen (Labill. 2, 50). Ihre Nahrung ift gang ber neuholländischen gleich; Fleifcnahrung überwog, namentlich Seethiere, auch Fifche, mas Cool (1, 102) irr. thumlich lengnet (Rigon 26; Labill. 1, 189, 176). Sie tochten auf Kohlen (Labill. Bibra 9). Auch ihre Berathe unterfchieben fich in nichts, nur daß fie (Labill. 2, 43) bolgerne Ropfichemel hatten. Die Steine, welche Labillardiere fah und die in einen gumberweichen Stoff gewidelt maren, brauchen feine Feuerfteine gewefen ju fein (Labill. 1, 177), vielleicht nur Rochfteine. An Amulette ift nicht zu benten, da fie einen Korb davon voll hatten. - Sie fangen nicht ungeschickt, rein und meift in Terzen (Cab. 2, 45; Beron 1, 304), oft fehr geschwind. Auch machten fie anmuthige Bewegun gen beim Befange, fie tangten alfo bagu (Bibra 15). Einen unguchtigen Tang fab Beron (b. Ueb. 1, 304). Jebe Babe legten fie am

anf ihren Ropf (Labill. 1, 188), ehe fie biefelbe in Befit Sahmen. Als Baffen batten fie bolgerne lange Langen, Wurfholz and Bumerang fehlen, ebenfo Bogen und Bfeil; boch befafen fie Deffer, Merte, Reulen von Steinen und einem 2' langen vorne gugefpitten biden Stod, ben fie marfen, ziemlich ungefchidt nach Coot, wahrend Labillardiere ibre Gefchidlichteit im Speerfchlendern rühmt (Coot 3. R. 1, 101; Labill. 1, 184; 2, 36). Sie führten viel Rrieg, denn untereinander maren fie immer in Streit (Rigon 26). Sie zerfielen in mehr als vier Stämme, beren Sprache auch mundartlich verschieden mar (Latham 362 f. nach bem Tasman, Journ. of nat. bist.). Die Beiber raubten fie meift aus fremdem Stamm (Nixon 29), hatten aber obwohl Bolhgamie erlaubt war mit Ausnahme ber mächtigften Gingeborenen nur eine (La bill. 2, 55; Ripon 29). Den Beibern lag alle Arbeit ob, fie waren in großer Abhangigfeit von den Mannern und wurden hart gehalten (Labill. 2, 52; 29; Beron 1, 807), doch maren fle luftig, authunlich, ohne frech zu fein (eb. 306); wie fie im Gegentheil die Budringlichkeiten ber europäischen Matrofen aufs ftrengfte abwehrten (Coot 8. R. 1, 110; Labill. 2, 46; 1, 188; Beron 1, 269). Doch gur Che foloffen fie fich leicht an europäische Matrofen an, zu benen fie bisweilen ihren Männern wegen au harter Behandlung entliefen, bann aber von den Gingeborenen fehr feindfelig behandelt murden (Bibra nach Jeffrens 12f.; b'Urv. eb. a. 5, 93 f.). Gegen biefe neuen Danner waren fie burchaus treu, aber auch eiferfüchtig (eb.), wie überhaupt die Ehen treu gehalten wurden. Rach Jeffrens (Evaus 28; Bibra 16) follen freilich bie Manner öfters bie Beiber vertauft oder angeboten haben; ficher aber erft als fie mit ben Euroväern in näherer Berührung maren, von denen 3. B. die frangöfischen Matrofen d'Entrecasteaur's die eingeborenen Beiber, darunter febr alte an ihrem Willen zwingen wollten! (Labill. 2, 46; 1, 187). Die Eltern hatten große Bewalt über die Rinder, welche fie bochft liebevoll behandelten, indeft bei Unarten auch gelinde züchtigten (Lab. 2, 48: 56) und bie Rinber felbft maren fleine, liebensmurbige Gefoopfe (Beron 1, 275). Rindermord war nicht gebrauchlich, ebenfo wenig fonitten die Beiber fich die Fingerglieder ab. Auch Befoneibung herrichte nicht (Labill. 2, 68). Das Ausschlagen eines ober mehrerer Borbergabne fand sich aber an einzelnen Buntten wenn-

gleich gang felten; so an ber Kelsenbai (eb. 2, 71). - Bebe Kamilie war gang nuabhangig für fich, und jog in ftetem Banderleben an ber Rüfte ber und bin, ber Rahrung wegen (Beron 1, 323). politischen Berhältniffe scheinen ben neuhollandischen gang gleich gu sein, eigentliche Häuptlinge gab es wohl nicht, doch hatten die Romilienhäupter über bie gange Schaar ber Ihren unumschräntte Go walt (eb. Labill, 2, 56) und diese find wohl auch unter ben "Sanptlingen" bei Evans (28) gemeint. Auch Gefammthaftbarkeit ber Go folechter und Blutrache herrichte (holmann 4, 404 f.). Sie glaub ten an viele meift boje Gotter, welche in Kluften, Soblen u. f. m. wohnten, Rachts aber umberfcwarmten und fcabeten (Melville b. 348; Miron 29), daber fle Nachts nicht auszugeben magten, menigstens nicht obne Radel. Doch batten fie auch einen auten Beift welchen bie Weiber fingend baten, ihre Manner an bebuten, menn biefe auf ihren Unternehmungen länger ausblieben (Beffrens bei Evans 20 und Bibra 15). Den Europäern gegenüber wigten fie fich anfangs außerft ichen und wenn fie nachher auch im Bertebr autraulicher wurden, fo waren fie nicht dahin an bringen. Speife von ihnen anzunehmen, was fie auch ben Rinbern verboten (Labill, 2, 42) ja selbst die hummern, welche die Europäer vor ihren Augen fingen. folugen fie aufs hartnädigfte aus. hierans tonnen wir ben fichern Schluß gieben, bag auch fie bie Europäer für gurudfehrende Beifter hielten, beren Speife allerdings für Menfchen gefährlich ift. Todten murben theils verbrannt, theils in boblen Baumen aufgeftellt oder unter Baumen begraben (Nipon 30; Braim 2, 266), an anberen Orten auch in Boblen beigesett und über ihnen eine Byramibe von Steinen und Baumrinde aufgethurmt (Braim 2, 268). Auch ba, wo man fie verbrannte, wird wenigstens die Afche begraben und auf bem Grabe eine eigenthumliche legelformige Butte errichtet, von vier Stangen gebildet, welche mit Rinde bededt an der Spite bervorragten. Innen mar eine Art Gewölbe von Flechtwert und barunter bon Gras und Steinen bas Grab (Beron b. Ueb. 1, 320 f.). Auf einem Grab biefer Art bemertte Beron (eb. 324) auf ber Rindenfläche bes Daches Beichnungen, welche gang ben Charafteren gleich maren, mit benen fie ihren Borberarm tattuirten - zum Bemeis, baf auch hier das Tattuiren ursprünglich nur das Aufmalen der Dav ftellung des Schutzgottes ift. Beron fab an ihnen Rarben von

ferten Berwundungen (b. Ueb. 1, 304); es scheint, als ob fie biefe Gelbstverletzungen fich zu Ehren der Todten beigebracht haben. Uebrie ges branchten fie auch (Holmann 4, 405) Starificationen bei Krankbeiten.

In diefer Schilderung haben wir nur ein paar unbedeutende Aleiniakeiten, welche bem auftralischen Leben wirklich fremb find; im Wrigen feben wir biefelben Grundlagen, nur felbftanbig bei beiben, Ger boch fehr abnlich entwidelt. Deinide freilich erklärt (a. 2, 177; vielleicht nach d'Urville a. 5, 91, der indeg nicht aus eigner Anfcanung redet), jede Stammberwandtichaft beiber Böller als \_aus ber Luft ergriffen", megen ber abweichenden Befchaffenbeit Allein diefe begründet einen folden Unterschied durchaus nicht. Geben wir nun auch auf die sprachlichen Aehnlichkeiten mifchen beiden, welche Braim 2, 264 geltend macht, nicht viel, je fcheint uns felbft Latham (370) mit feinen einzelnen Bortveraleichungen einen nicht eben fruchtbaren Weg einzuschlagen, so machen die beiben Sprachfamilien doch, wenn man sie im gangen und nach ihrem Bau betrachtet, soweit biefer von ber Sprache ber Tasmanier zu erkennen ift, entschieden ben Eindrud, daß fie von gleicher Art und Abstammung find. Aber die Begabung beider Bolfer fcheint ver-Laplace (a. 3, 201) meint, die Tasmanier unterschieben fdieden. fich unr burch den Gebrauch des Feners vom Thiere, bei Sungers. noth liefen felbft Drutter ihre eigenen Rinder im Stich; und auch Breton (396) fteben fie bem Thiere noch naber als die Reninllander. Da nun diefe nach ihm blos ben Berftand bes Drang Utang haben, fo fteben also die Tasmanier noch tiefer als die Affen. tros ihrer Sprache, tros ihrer Anhanglichkeit untereinander, tros bes Letten Bergweiflungstampfes gegen bie Europäer! Bu folden Urtheilen versteigt man sich! Auch Beron (und nach ihm Lawrence 409) hat febr ungunftig über fie geurtheilt; boch find fie, wenn man was er fagt abwägt, ben Reuhollandern etwa gleich, nach Evans (16) fogar bober entwidelt. Wir konnen bei unseren so wenig ergiebigen Quellen über Ginzelnheiten nicht urtheilen, halten fie aber im Bangen auch für gleichbefähigt ben Reuholländern. Rur muß man die Nenhollander im Allgemeinen, nicht aber wie gemeiniglich gefcieht, nur die Eingeborenen ber Gegend von Sydney mit ihnen vergleichen. Diefe find ebenfo gut ein einzelner speciell entwidelter Stamm, wie die Tasmanier und nichts fpricht bafür als die geographische Rabe, daß beibe in engerem Rusammenhang fteben muften und diefe Rabe beweift nichts. Finden fich aber diefelben Gigenheiten wie bei ben Tasmaniern bei anberen neuholländischen Stämmen, gleich. gultig welchen, vielleicht zerftreut bei vielen, fo ift baburch ihre Bermandtschaft bewiesen, aber nur eine Bermandtschaft ber Art (und nur von einer folchen reden wir), daß beide von gemeinschaftlichem Urfprung find und die Tasmanier etwa bei der Berbreitung der Renbollander über den Continent nach Bandiemensland tamen und fich nun ebenso von jener gemeinsamen Grundlage weiter specialistrten, wie bie neuholländischen Stämme im Ginzelnen (veral. Duob u. Gaim. bei b'Urv. a. Rool. 45). Wir haben also bier baffelbe Berhaltnig wie awischen Maori und Moreore. — Bas ihr geiftiges Leben betrifft, fo finden wir dieselbe Genanigkeit in der Raturbetrachtung und Benennung auch bei ihnen (Labill. 2, 60); baf fie Spiegel und Tücher, ebenso Buhner (bie auch bier nicht vortommen) und Euten befahen und dann gleichgültig aus ber Saub marfen (Croget 15), ift ihnen nicht ichlimm anzurechnen: es waren bies frembe Dinge, für ihr unmittelbares Leben ohne Werth. Uebrigens thaten fie bies um 1771, bei ihrem ersten Befanntwerden mit ben Europäern. Bei Berons Anwesenheit (2. 27) untersuchten fie aufmerkam und genau bie gelandete Schaluppe. Auch rühmt er ein außerorbentliches leichtes Auffaffungevermögen an ihnen; fle verftanden bie Beichen, bie man ihnen machte, aufs leichtefte (2, 125; Labill. 2, 32). 3m Uebrigen maren fie volltommen friedliche Raturmenschen, gutmuthig, bulfreich. ja authunlich (Lab. 2, 28), wenn die erfte Schen gegen Fremde überwunden mar (b'Entrecafteaur 1, 231). Auch Delville (a. 348) nennt fie die friedfertigften Menfchen, die fich benten liegen. Doch ba fie, gang wie die Reuhollander, leicht foredhaft und angftlich waren, fo murden fie auch ebenfo leicht wieder ichen, wenn etwas vortam, mas fie erschreckte; wie g. B. Flintenfcuffe, welche Coots Dann Schaften abfeuerten, fie ganglich vertrieben (3. R. 1, 102). Beron schildert sie als höchst treulos, wild, habgierig und verrätherisch, welches lettere fich zeigte, sobald fie überlegen maren (2, 50; 185; d. Ueb. 1, 285; 334; 338 f.). Allein junachft bielten fie bie Europaer mahricheinlich für unbeimliche Wefen geifterhafter Ratur und suchten sich ihrer möglichst rasch zu entledigen: baber ift ber verein:

site Angriff (2, 50; d. Ueb. 1, 285), ben fie magten, gar nicht fo fer verratherifch ju benten: fie suchten die Geifter ju verscheuchen. Und ferner erregten fie die Frangofen theils badurch, daß fie einzelne Eingeborene abzeichnen wollten, wovor jene die größte Furcht batten - natürlich, benn jebes geringfte, mas von einem Menfchen in bie Sande ber Beifter ober Bauberer tommt, gibt ihm felbft in die Gemalt berfelben, wie viel mehr alfo ein Bilb, ber getreue Abbrud bes ganzen leiblichen Wefens. Go tam es hierüber zum Streit (2, 52; b. Ueb. 1, 287). Zweitens aber icheinen die Frangofen unwiffentlich beilige Plate bei ihnen verlett, Tabus (wenn wir das polynefische Bort für die gleiche Sache unter den Tasmaniern anwenden bürfen) übertreten zu haben; wenigstens suchten fie von einzelnen Blaten bie Gafte fern zu halten und flohen bafelbft ftete (2, 65; b. Ueb. 1, 388 f.). Und boch haben fie vereinzelte Beife im Schlafe getroffen und ihnen nichts gethan, haben fich im Gegentheil bemüht, ihnen alle Sawierigkeiten aus dem Weg ju raumen (Labill, 2, 32: 37). Alfo verratherisch, treulos waren sie nicht; fie suchten nur nach ihrer Art fich ihr Recht zu mahren und bag fie bies nur in überlegener Angabl vermochten, das wurde ihnen vor allen Dingen flar macht.

Unter ben Reugierigen, welche d'Entrecafteaux und feine Begleiter umftanden, befand fich auch eine Frau mit ihrem Sänglinge, ber, als er bie vielen sonderbaren fremden Gestalten fab, ju weinen anfing; ba legte ihm die Mutter ihre Band über die Angen und bas Rind ward ftille (Labill. 2, 41). Ift es herangewachsen, fo hat es mit benfelben Mugen fpater von diefen Fremden Dinge gefeben, bag es fie gern wieder von nenem gefchloffen hatte. 1808 ward Tasmanien von England in Befit genommen, indem man behauptete, die Eingeborenen befägen tein Befitrecht an ihrem Land, weil fie nicht feft fefthaft feien, und icon die Offiziere bes erften englischen Schiffes, welches unter Bowen von Bort Jadfon tam, fcoffen ju ihrem Bergungen mit Rartatfchen unter bie Gingeborenen, bie mit Befangen und grunen Zweigen friedlich nahten (Evans 13; Bibra 11). Biele andere Beispiele gleicher Barbareien find officiell conftatirt bei Bifcoff 204 f. 1804 ward hier von Collins Hobarttown gegründet und eine Berbrechercolonie angelegt, welche rafch muche (Montg. Martin 207) und bald ben Gingeborenen gum größten Schaben gereichte. Es Bais, Anthropologie. 62 Bb. 52

ift nicht nöthig, einzelne Schandthaten anzuführen (Delville a. 348 f.: Solmann 4, 403; Ausfterben ber Raturo. 115; Bijchoff 204), es genügt zu bemerten, was auch allgemein und elbft officiell angeftanden ift, daß die Reindseligkeiten nur von den Beifen ausgegangen find, von den Eingeborenen nur um Repreffalien an üben (Hobart town Alm. 102; 107), und wie arg es mar, erhellt baraus, bag endlich 1810 Collins ein Befet erließ, Die Ermordung eines Eingeborenen folle als mirklicher Mord gestraft werden (eb. 201). Die Colonie muche, und ba an verschiedenen Orten ber Insel Stadte gegründet maren (im Norden Porttown und Launceston), ba die Ginwanderer und ihr Bieh fich immer weiter ausbreiteten. fo murben natürlich die Eingeborenen im boben Grade beschränkt und namentlich von den Kuften vertrieben. Das war aber für diese letteren eine Lebensfrage, ba bas Innere bes Landes für fie gang unbewohnbar mar wegen feiner Wildheit, Ranheit und feines Mangels an Lebensmitteln (Robinfon bei Sowitt b. 1, 198; 200). Dagu tamen nun die fortwährenden blutigen Berfolgungen der Gingeborenen, welche man niederschof, wo man fie traf, beren Beiber aber man einfing ober verlodte', um in wilder Che mit ihnen ju leben! Diefe Berhältniffe wurden nicht beffer, als 1821 (Mont. Martin 211) fich auch Ginmanderer birett von England ber einstellten. Wie es zuging, läft fich aus dem ertennen, mas Stotes 2, 460 ergablt, daß ein Freund von ihm in Bandiemensland mit zwei Gingeborenen reifte und faft von jedem, ber ihm begegnete, gefragt murbe: "wo habt ibr bie gefangen "? Die Colonisten behandelten sie eben nur wie wilde Thiert und tonnten fich etwas Anderes gar nicht benten. Und boch waren Die Gingeborenen furchtsame Menschen, Die auch nur amei Bewaffnett nicht angriffen: aber endlich erhoben fie fich jum wildeften Bergmeife lungstampf, fie morbeten nun auch, wen fie fanden, fie plunderten, gundeten bann rudfichtelos an, auch ba, wo fie vielleicht gutes genofe fen hatten (Bifchoff Appendix). Namentlich feit 1826 murben fie gefährlich und bei dem zerklüfteten und bicht bewaldeten Inneren der Infel war es taum möglich, ihnen beigutommen, jumal fle die volltommenfte Terrainkenntnig und die folauste Geschicklichkeit, jeden Umftand zu benuten, befagen. Auch fie entgingen oft, wenn bie Berfolger ibnen auf den Ferfen waren, durch plattes Niederwerfen auf den fowargen Boben, burch unbewegliches Stillfteben, wo fie felbft in giemlicher

Rabe von einem abgestorbenen Baumftamm taum zu unterscheiden wren (Darmin 2, 226). Da man ihrer mit Gewalt nicht habift werden tonnte, fo beschloß man jest zu anderen Ditteln zu grei-1828 20g man eine Linie, innerhalb welcher die Gingeborenen icht mehr gebuldet werden follten (B. D. Land. Alm. 146, offic. Defchen u. f. w. bei Bifchoff Append.) Allein die Brollamation tam n Eingeborenen wenig ju Ohren, mar unverftändlich und - nicht uchzuführen, fie hatte alfo gar teinen Erfolg. 1829 versuchte man e bis dahin Gebetten und Berfolgten fest und friedlich anzustedeln. ber es war jest zu fpat, fie noch durch Gute zu gewinnen, zumal uch die einzelnen Europäer an ein wirflich friedliches Benehmen gar icht bachten. So dauerte benn ber Kriegszustand weiter: es wurde uf bas Einfangen eines Erwachsenen 5, auf bas eines Rindes 2 Bfb. efest und der Besehl gegeben to expel them with every degree of amanity that was practicable, jugleich aber auch jugestauben, bag ierbei mit bem Schuldigen ber Unschuldige leiden mußte (B.D. Land Ilm. 163). Ja man ließ fogar Eingeborene von Auftralien tommen, amit fie die Reinde aufspuren follten (Somitt b. 1, 201). ie Eingeborenen ließen fich nicht fangen; und ba tam ber Gouvereur Arthur 1830 auf ben Ginfall, fie burch ein Berfahren, wie jan es auf ben oftinbifchen Treibjagden anwendet (Darmin 2, 226) ewaltsam in einen kleinen Diftritt zusammendrängen zu laffen. ot beshalb einen Cordon von Anfiedlern und Goldaten auf, welcher urch die gange Insel hindurch reichte, um fo diefelbe abzutreiben. 3mei Eingeborene fing man mit einem Koftenaufwand von 70,000 Bfb., ie übrigen entfamen alle wieder (Sowitt b. 1, 195; Breton 200). Da war man nit allen Mitteln ju Ende, als ein Ereignif eintrat. velches zu ben größten und bewundernswerthen Thaten gehört, die je nf Erden felbitlofe Denfchenliebe ausgeführt hat und welches wie in beller Sonnenblid auf diefem fo grauenvollen Blatt der Geschichte es 19. Jahrhunderte leuchtet: Georg Mugust Robinfon, ein Baumeifter u Sobarttown, erbot fich, die Gingeborenen friedlich zur Auswanderung u bestimmen, und obwohl man ibn verlachte, obwohl er felber Beib und tinder hatte, obwohl er gleich anfange beinah alle feine Borrathe verlor, bwohl er vom Wetter, vom Land, vom Bunger und ber Feindseligfeit er Eingeborenen das Mergste leiden mußte und mit dem Mergsten ftets berobt mar : er führte feinen Entschlug mit wunderbarem Beldenmuth aus,

er fucte, gang allein (Sowitt b. 1, 201), unbewaffnet, die einzelner Stimme in ihren Schlupfwinteln auf, ftellte ihnen ihre Lage vor, versprach ihnen eine enbige Zufunft - und es gelang ihm, fie alle an Aberreben und allein, als einzelner Mann bas anszuführen, was ber gefammten Colonie unmöglich gewesen war. Und friedlich andzuführen - 2000 flaren Beweis, wie leicht man mit ben Tasmaniern friedlich batte bintommen tonnen. Seibst nach alle bem, was ichon gefchen war, ift er fiberall, als er friedlich fam, friedlich und freundlich and genommen und jeden Billen baben die Eingeborenen mit ihm getheilt. Sie waren Beiben, lein Mifflonar bat fich ihrer angenommen: aber Mutgierig, rachfüchtig waren fie nicht! (Robinson bei Sowitt b. 1, 196 f.). So wurde benn ein Stamm gunächft nach ber Schwamm insel (197), brei andere nach ber Insel Gun-carriage beportirt. Dan brachte man fie alle 1848 nach Flinders Infel, nachbem ihnen ihr Beiber, welche von Balern in Amangebe gehalten murben, ausgelie fert waren (eb. 197). Dort erhielten fie Unterricht im Chriftenthum, Schulen, Baufer, Garten u. f. w. und machten rafche Fortfchritte im Christenthum wie in ber Cultur. Aber in Rolge ber gant verander ten Lebensweise und ferner eines tiefen Beimwehs ftarben fle raich bahin. 1815 noch 5000 an ber Bahl, betrugen fie 1835 noch 111; 1847 noch 45 und 1854 noch 16 nach bem Blaubuch bei Beterm. 1856, 441; Melville a. 370; Rigon 18), nach howitt, beffen Rahlen ein minder rafches Aussterben zeigen aber minder guperläffig find, verminberten fle fich von 1803-37 von 1600-300. Spater (1847) brachte man fie von Klinders Insel nach Opfter Cove im d'Entrecasteaux Canal, mo fie 1861 (Sowitt b. 1, 202 nach bem off. Cenfus) noch 18 betrugen, fo daß fie jest mohl ans geftorben find (Solmann 403 f.; Rigon 18; Stoney 81).

Den Neuholländern hat man das Christenthum gebracht, bis jest aber ohne Erfolg. Auch hier sind Protestanten und Katholiken thätig gewesen. Im Interesse der letteren und nur sie erwähnend schreibt Salvado, Bischof von Biktoria (Halbins. Coburg), der zwächst (129 f.) die Geschichte der Benediktiner Dission in Westaustralien erzählt. 1846 (161) sind mit möglichst großem Geräusch einige katholische Wissionäre dort angekommen und haben sosort das Land unter sich in Distrikte getheilt. Sie gründeten später eine Schule (Collegio die Nuava Norcia nördlich von Perth), welche die Eingebe

renen jugleich jum Aderbau und jur Biebaucht anhalten follten. 1847 tamen tatholifche Sendboten auch nach dem Rorden (Bt. Effington), allein weber hier noch bort hatten fie irgend welchen bauernben Erfolg (Macgill, 1, 157-8). Den protestantischen Miffionen ift es nicht viel beffer gegangen. Die erften Berfuche machten bei Baramatta 1794 Macquarie und Sam. Marsben; fie wollten junachft Bildung, dann bas Chriftenthum bringen (ev. Miff. Dag. 1860, 176 f.), mas indef ein ungludlicher Gedanke mar, benn wie tann fich Bildung entwideln, mo ein Beidenthum wie das auftralifche befteht. Uebrigens ift biefe Trennung, welche man baufig empfehlen bort, ftete unthunlich: bas richtige ift, bas man beibes Sand in Sand geben läft, dag man aber bas Christenthum möglichst einfach, moglichft wenig bogmatisch bringt; daß man ferner mas irgend möglich vom früheren Leben der Gingeborenen bestehen läft und ohne Leichtfinn ber Reit vertraut. Jene aber wollten gleich ju rafch vormarts, wollten das Leben der Bolfer ju ploplich andern: und fo erreichten fie nichts (eb.). 1799 tamen methobistische Missionare, allein auch biefe, ba ihnen icon bie Erlernung ber Sprache ju fcmer mar, richteten nichts aus (er. M. Mag. 1860, 181). D. Lang (a. 2, 311; 495 f.) fucht die mangelhaften Erfolge der Miffion (Biltes 2, 251; Diff. Guide B. 256) einmal in ber geringen Babl, dann aber auch in der geringen Thatigleit und dem Gigennut ber Miffionare felbft, mas Barrington (323) in Betreff der meiften bestätigt. Dag aber bier Die Miffionare ichlaff wurden, mar durch die gang besondere Schwierig. teit der Lage entschuldigt. Go jog fich auch die Londoner Miff. Gefellichaft, welche am Macquarie See von ber Regierung 10,000 Morgen für die Eingeborenen empfangen hatte, bald gurud, als fich teine rechten Erfolge zeigten und nur einer ihrer Gendboten, Threlfelb blieb, ber freilich auch nichts rechtes erreichte, benn, fagten bie Gingeborenen, mas follen mir arbeiten? ber nächfte Rrieg gerftort alles! und jo gab auch er 1842 fein Unternehmen auf, ba ber Ginfluß gewiffenlofer Coloniften und bie gange Recht. und Schutlofigfeit ber Eingeborenen ihm jede Thätigkeit vereitelte (ev. Diff. Dag. 1860. 182 f.). 1843 gab die Londoner Gefellschaft auch ihre andere Station, welche fie 1832 nördlich von Sponen begründet hatte, auf, erfolglos blieb die Wirffamfeit der Dresben-Leipziger Miffionare Teidelmann und Schurmann (feit 1838), fast erfolglos arbeiteten Gos

nere Cendlinge an Moretonbai (feit 1841) und auch die herrnhuter Missionare Jager und Spiesele, welche feit 1850 in der Begend von Abelaide und nicht gang ohne Frucht wirften, faben fich gezwungen, ihre Stellung aufzugeben und kehrten 1857 nach Deutschland heim (eb. 184 f.; 246 f.; 268 f.; D. Lang b. 464). Woher fommt nun bies allgemeine Rehlschlagen ber Diffion bei ihnen, mabrend diefelbe doch sonst im Drean solche Erfolge erzielt bat? Runächst liegt bie Schuld allerdings im Wefen der Eingeborenen. Dhne tieferes religiofes Gefühl, wie sie jest find, verkommen durch bas ewige Banbern, haben fie auch tein Bedürfnig nach Religion und ebenfo menig nach einer anderen Cultur. Gie begreifen nicht, mas ihre Rinder in ben Schulen ber Weifen follen, burch welche ihnen bie Dienfte berfelben entzogen werben. "Wenn ihr fo fortfahrt, fagte einer, unfere Rinder in eure Schulen zu loden, will ich eure in die Balber loden und ihnen etwas wirklich Nüsliches lehren, Fischen, Jagen, Waffen und Nete machen. Aber mas lernen unfere Rinder von euch Gutes?" (Colon. Magaz. 22, 125). Wenn man fie aber unverbefferliche Bilde und ohne alle Kähigkeit für die Cultur genannt bat, fo baben wir icon oben gefeben, wie falfc biefe Behanptung, bie meift von einzelnen verkommenen Individuen abstrahirt murde, wie einseitig sie Die Saupturfache an bem Miglingen, an bem Aussterben ber Neuholländer, über welche Bait ichon im erften Bande Diefes Berts gehandelt hat, daher wir hier nur einzelne Sauptfachen berühren, liegt nicht in den Miffionaren: fie liegt einzig und allein in der Art, wie bie Beigen, die Engländer mit ihnen unigegangen find. erzählt, um ihre Unverbefferlichteit, ihre Unfabigfeit jur Cultur ju zeigen, von jenem Banelong, welchen Bhilipp mit Wohlthaten überhäuft und mit nach England genommen habe, der aber nachher entlaufen und ein völliger Wilder geblieben fei. Aber man muß auch wiffen, wie er zu Philipp tam. Er mar einer ber erften und berühmteften Rrieger feines Stammes und murbe gewaltsam-liftig gefangen, badurch bag man ihm eine Jade, die man ihm ale Gefchent gab, vertehrt anzog und den nun Lächerlich Bulflosen wegichleppte (Turn. bull 37). Dann ward er als "Brobeeremplar" (Turnb, 38) mit nach England genommen. Undere "Brobeeremplare" fing man burch gelegte Schlingen, legte ihnen, damit fie nicht entflohen, Fuffchellen an, wie fie die Berbrecher bor ihren Augen trugen und fuchte fie w

bereden, das fei ein Schmud (Sunter 62: 90). Ueber die unfähigen, unverbefferlichen Bilben, welche bie Rlugheit, die väterliche Dilbe biefer Dagregeln nicht einfaben, nicht empfanden! nicht jeder auf diefe Beife gefangene Angelfachfe fofort diefer Gute, diefer Cultur, diefer Religion gewonnen fein? Und fo haben benn auch die Anstralier das Schmähliche biefer Behandlung gefühlt: bie Befangenen find entflohen, aber gegen bas Berfprechen, fie nicht gewaltsam zu halten, wiedergekommen (Sunter 113) und Banelong (Turnbull 34) fprach jumeift nach feiner Burudtunft von Leuten, die fich um ihn nicht gefümmert, ihn also weit ebenbürtiger behandelt hatten, als wer ihn, das Brobeeremplar, neugierig umdrängte. Gerade ber Umftand aber, daß fie fich biefer Cultur entzogen, beweift, daß fie mahrer Cultur fähig maren, beren Niemand fähig ift, melder tein Chrgefühl bat. Uebrigens hat Banelong bei feiner Rudtehr unter ben Seinen vor Allem ein feierliches, ein friedliches Rufammenleben berguftellen, fie ju anflandiger Rleidung und Reinlichfeit ju gewöhnen versucht (Leigh 166 f.), und wenn er freilich biefen Blan foon nach einer vergeblichen Bemühung aufgegeben bat, wenn es ibm mobl nicht allzu ernft mit diesen Bersuchen mar und er felbft noch viel vom Bilden batte (Barrington b. 95): fo ift einmal biefer Berfuch icon burchaus ehrenwerth, andererfeits aber bies Aufgeben fo natürlich, daß es unrecht ift, fich barüber zu vermundern. And bie Germanen find nicht mit einem Schlag bas gebilbete Bolf geworben . welches die Römer maren. — Schlimmer aber als biefe Ueberfturzungen und Thorheiten mar es, daß man ben Gingeborenen gleich von vornherein kein Besitrecht an ihrem Boben einräumte, und por Allem, dag die Kolonie fast nur aus Berbrechern bestand, welche man teineswegs vorsichtig ausschiffte und placirte. Roch 1803 war die Bededung ju fcmach (Turnb. 25). Der Gouverneur Bhilipp (ein Deutscher ans Fraukfurt am Main, auf welchen feine Baterftadt ftolg fein tann) tlagt felbft, wie die Berbrecher, welche gablreich entlamen, alle feine Berfuche, die Eingeborenen ju gewinnen, ju beben, vereitelt haben (Tageb, 258). Gie verleiteten bie Eingeborenen jum Trunt, jur Unjucht, fie brachten ihnen die Spohilis; und wie furchtbar ihre Birtfamteit war, geht baraus bervor, bag bie anfangs friedlichen und freundlichen Eingeborenen burch fie und ihre roben Gewaltthaten immer feindseliger murben, und dag teiner ber nun

folgenden unaufhörlichen Rämpfe gwifchen beiben Racen entstand, welchen nicht diefe Anereifer, unter benen bochft ruchlofe Berbrecher waren, veranlaft batten (Montg. Martin 35 f.; Bhil. Reife 58; 71; 116; Cunning b. d. Ueb. 166; 177; 183; ev. Diff. DRag. 1860, 163). Gelbft zu Rannibalen wurden fie (Cunningh. 164). Die Ansiedler, welche nun feit 1790 tamen, machten es ben Schwarzen gegenüber taum beffer als die Deportirten, fie ftablen jeuen bie Beiber (Solmann 4, 480) und behandelten fie immer folechter und ichlechter, icon burch ihr Beifviel, welches ihnen Trunkenbeit und arge Sittenlofigleit vielfach zeigte. Die Regierung felber fette auf ieten eingebrachten Entlaufenen einen Breis aus von Brauntwein! (Turnb. 57) und fo mußten ihn ja die Eingeborenen trot ihret urfprünglichen Widerwillens bagegen ichaten lernen. Daber fount benn aus der Rolonie für die Schwarzen, aus Bladtown, wo man bie bis dahin raftlos Wandernden plotlich festfeten wollte, nichts werben (Montg. Dartin 132). Schlechtigkeit, Berbitterung wuche immer mehr unter ben ungludfeligen erften Befitern bes Landee, bie Rachefriege hörten nicht mehr auf und Rrantheiten, welche bie Ginmanderer brachten (gleich bei Beginn der Riederlaffung mutheten Die Blattern unter ben Gingeborenen aufe fdredlichfte Sunter 63), mehr aber noch bas entfetliche Berfahren ber Beifen gegen fie rieb fle immer mehr auf. Bir fteben bier bor bem ichwarzeften Bled ber Geschichte bes 19. Jahrhunderte, welchen auch Geschichtsschreiber ber europäischen Geschichte mohl beachten follten, benn er ift gur Charafteriftit unferer Zeit höchst wichtig. Aerger noch als die Spanier im 17. Jahrhundert auf den Marianen, viel arger haben die Engländer hier und in Tasmanien gehauft. Threlfeld fagte 1836 (et. Diff. Mag. 1860, 170): ein volles Menschenleben gehört bagu, nur bie einzelnen Fälle europäischer Grausamteit gegen bie Gingeborenen ju untersuchen, Fälle, die eben so zahlreich, als unmenschlich und fceuflich find; Menfchenjagben, die gräßlichften Dighandlungen er laubten fich die Ansiedler jum Bergnugen (berf. eb. 171), jum Bergnugen ichof man die Auftralier nieber (Breton 200) und fand nichts babei, die Schadel als Trophaen ober "Brobeeremplare" im Empfangszimmer aufzustellen (ev. Diff. Mag. eb. 172). fie boch fogar einfach burch Arfenit aus bem Weg geräumt und fich beffen nach Byrnes Berficherung oft fogar noch gerühmt! (Byrne 1,

275; Epre 2, 176 not.). Das waren aber nicht etwa einzelne Berbrecher, o nein! Die Debraahl ber Bevölkerung ftimmte biermit gang überein, ja felbst die Provingialregierung. Diefe lettere bot (Davidson 147) 100 Bfund Belohnung bem, welcher ben eingeborenen Mörder eines Beifen den Gerichten überliefert, 25 Bfund im umgefehrten Kall. Erfteres Belb mar leicht zu verdienen, benn als Zeugen murben bie Eingeborenen nicht zugelaffen, vertheidigen tonnten fie fich meift auch nicht, weil ber Sprache nicht mächtig und fo bing man fie oft auf ben bloken Berbacht bin (Beifv. von einem. ber evident unichuldig mar bei Montg, Martin 121). Go morbeten Berbrecher und Richter um die Bette. Uebten nun die Gingeborenen irgendwie Bergeltung, fo war das ein erwünschter Anlag jum Bernichtungefrieg gegen fie, wie man ihn 1828, 1830 und fonft meift ohne Erfolg (ev. Dliff. Mag. 171) geführt hat. endlich bilbete fich eine Befellschaft zum Schute ber Gingeborenen, bantenswerth, wenn auch nicht viel mehr ju fouten mar; die Schmargen als Beugen zuzulaffen, lebnte bas Barlament von Sydney bamale ab; 1839 ging eine Bill burch, bag Landtommiffare mit ausgebehnten Bollmachten jum Schute ber Gingeborenen eingesett merberben follten - aber mas gefcah! 3m Born hierüber brachen fleben Englander auf, um die Eingeborenen auszurotten, fanden eines Sonntags breifig friedliche Eingeborene, trieben fie in eine enge Butte, banben fie bann, Danner, Beiber und Rinder, an ein langes Seil und schlachteten fie alle einzeln ab! Und als diese That (durch die Raubvögel, welche fich fammelten) befannt murbe, da nufte ber Gouverneur mit Gewalt bie Binrichtung ber Sieben burch. feten, benn die gange Colonie, felbft obrigfeitliche Berfonen, wollte fie ftraflos babon tommen laffen und gegen bie Beugen fließ man bie beftigften Drohungen aus (ev. Miff. Dag. 1860, 172-4; Ehre 2, 176; du Betit Thouars 3, 204 f.; howitt 199 f.). eine Beifpiel genügt, um zu begreifen, warum 1844 feine Diffion unter ben Gingeborenen von Bort Jacffon mehr bestehen tonnte: fie waren felbst nicht mehr, fie maren ausgerottet (Enre 2, 420).

So haben die Europäer überall den schädlichsten Einfluß auf die Eingeborenen ausgeübt (Rorden Macgill. 1, 159; Howitt b. 2, 261) und nicht die leiseste Consequenz des Bertrages von Baitangi hat man hier gelten laffen. Das zeigt sich sehr deutlich in den

neuesten Berichten über die Gründung von Somerfet am Cav nort und von Cardwell in Rodhinghambai. Man hat einfach bas Land occupirt und bies ben Gingeborenen mitgetheilt, mit dem Berbot fic ber neuen Colonie zu naben, obwohl man recht gut mußte, daß jede Occupation Krieg nach fich gieht (Bowen 195). Allein von borhergehenden Unterhandlungen mit ober gar bon Erfat für die Gingeborenen ift gar nicht die Rede gewesen. Man nimmt ihnen ohne meiteres ibr Gigenthum und befchwert fich (Bomen in bemf. Bericht 203), daß man die Bebote: "bu follft nicht ftehlen" und "bu follft nicht töbten" den Gingeborenen bieber nur mit ber Flinte beige-Bahrlich letteres ift unbestreitbar: ein anderes Lehrverfahren haben die Engländer fo gut wie nie angewendet. Aber wie tann man verlangen, daß die Gingeborenen das Gigenthum der Guro paer respectiren, wenn biese jenen was ihnen gefällt und nicht blog Land einfach nehmen? 3ft bies minder Ranb? ift es minder Mord, wenn ein Schwarzer ohne Grund erschoffen wird? Jedenfalls umfte man bei diesen neuen Colonien rechtlicher verfahren, und man konnte es fo leicht: benn die Eingeborenen des Nordens find leicht augunglich, fle waren burch geordnete Berhandlungen leicht zu gewinnen gewesen. Aber ihnen gegenüber tennt man nur bas Recht ber Starte. In Berth ift man etwas milber gewesen als im Often; aber auch bier nimmt man sich der Eingeborenen nicht im Geringsten an, ihre Rechtlosigfeit ift hier eben so groß. Man dingt sie zur Arbeit, aber unregelmäßig und gibt ihnen entweber febr ichlechten Lohn (fo mar et auch in Sydney Cunningham d. Ueb. 173) oder gar feinen, jo baß fie nichts ficheres erwerben, ihre früheren Gefchidlichkeiten aber verlernen; und fie find ftete verachtet (Gren 2, 368 f.). Schlimmer aber ift es im Guben. Es flingt fast wie Sohn, fagt Castella (88), bag man in ber Colonie Biftoria ein fleines Stud unfruchtbaren Landes als "reserve for the blacks" bezeichnet hat. rafc aus, da die Rinder- und Schafheerden das Wild verfcheuchen ihre Nahrungspflanzen zertreten (Wilh. a. 152). Gine Art Enfa-Ipptus 3. B. mit mafferhaltigen Burgeln, welche ben Gingeborenes in den Bufteneien unentbehrlich mar, fchwindet vor der Cultur immer mehr und mehr (Colonie 92). Wie gewaltig aber bie Colonie fich ansgedehnt hat, geht daraus bervor, dag 1836 die Bahl ber Anfied ler 177 betrug, 1860 dagegen 540, 322 (Colonie 1). Die Einge-

borenen, von beren Befitrecht am Lande gar feine Rebe mar, ja welche vielfach nicht für Menichen galten, als folche wenigstens in ben officiellen Broklamationen besonders betont werden mußten, werden immer weiter jurudgebrangt. Das Innere bes Landes aber ift theils Bufte, theile von anderen Stämmen befest, welche wenn fie in ihr Bebiet fommen, fie erfchlagen (Bilb. a. 152). Die Regierung felber hat nun anertannt, baf ihnen Unrecht gefchehen ift und gefchieht fie bat Brotektoren angestellt, welche fich ihrer annehmen follen, fie pertheilt ferner alle Monat eine fleine Quantität Mehl. Buder, Thee mollene Deden u. bergl. ale Entschädigung für die gewonnenen Lan-Als ob mit einer folchen Art von Entschädigung nicht mehr geschadet oder vielmehr nur geschadet und gar nichts genütt wurde. Man follte ihnen Land geben, einen genügenden Begirt, man follte fie burgerlich gleichstellen und durch langfame Gewöhnung, durch allmähliche Arbeit der Diffion, bem civilifirten Leben gewinnen. Statt beffen macht man fie einestheils an Bettlern und burch jene Spenben au faulen und unverschämten Bettlern (eb. Miff. Dag. 1860, 253; 258) und anderentheils ift man feineswegs confequent verfahren. anch die Regierung fich ber Gingeborenen annimmt, die Colonisten beharren bei ihrer Feindfeligkeit und auch in ber Regierung find verfchiedene Strömungen gemefen. Bon bem Benehmen ber Coloniften gibt einige aber ausreichende Broben der Bericht der beiden berrnbutifcen Miffionare, welche am Bogafee von der Regierung einen Diftrift bekommen hatten. Die Beifen, namentlich die der niederen Stände, maren die ärgften Feinde ber Miffionare, welche eben anfingen einigen Erfolg zu feben, weil die Miffionare gegen die Broflitution maren, welche von den civilisirten Europäern aufs icamloseste betrieben wurde; benn bazu waren ihnen die Weiber der Gingeborenen menfchlich genug. Go benahmen fie fich felbft aufs robfte gegen die Missionare und logen den Gingeborenen vor, daß jene fie vergiften und tochen ober caftriren wollten! Und als nun vollends Goldfelber in den Nachbarfchaft entbedt murben, ba mar alles ans. 3m Miffionegebäude felber ftellten Golbreifende ben eingeborenen Beibern nach, die fich borthin geflüchtet hatten (ev. Diff. Dag. eb. 259 f. 271). Wichtig für une ift es auch, daß, ale bas Goldfieber auf seinem Höhepunkt mar, ber Gebrauch ber Spirituosen in ber Colouie fich über das boppelte fteigerte; 1854 betrug die Confumtion per Kopf 19 Gallionen, 1860 nur 8½ (Colon. 71). Und dennoch, vielleicht gerade durch den Gegenfatz fanden die Missionäre Anhang unter den Eingeborenen und diese begannen gerade sich niederzulassen, da nahm plötzlich die Regierung zum großen Leidwesen der Mission und ihrer Freunde — denn auch einzelne Freunde hat sie — das Land und die Häuser der Mission zu einer Polizeistation in Beschlag und so sahen sich die Missionäre zum Fortgehen gezwungen. 1858 indeß haben sie eine Station im Wimmeradistrikt angelegt und es zeigten sich Erfolge (eb. 268 f.).

So weit das Schicfal ber Auftralier. Allerdings find fie ein dem Untergang geweihter Boltsftamm, wenigstens alle, welchen in der Nähe der englischen Colonien ihre Beimath baben. Aber nicht ibn Robbeit und Unverbefferlichkeit bat fie vertilat: vertilat bat fie einzig und allein die europäische, in diesem Fall die englische Cultur, weil fie teine Cultur ber humanität sondern der taltesten und robesten Gelbstfucht ift, weil fie nur wie ein lofer Dedmantel über uns hangt und die niederen Stände fittlich total bulflos und baburch verwildern Dier ift die Antwort auf die Ameifel, welche Ballace über die europäische Cultur auf dem Markt von Dobbo empfand, wo die wildeften Nationen ehrlicher und friedfertiger mit einander verkehrten, als dies Europäer je ju thun pflegen. Jene Menfchen find rob, nicht fittlich verwildert, wir find sittlich verwildert, aber nicht rob. Blutgedüngt, mit den ichwärzeften Berbrechen bededt ift der Boben, mo bas fo oft und laut gepriefene Glud ber Colonien erblüht. haben die Butunft. Gin moralisches Rächeramt tennt die Beltgefcichte nicht; am wenigsten hingemordeten Farbigen gegenüber.

Nur rede man nicht von der Unverbesserlichkeit der Eingeborenen. Wo man sich ihrer ernstlich angenommen, da haben sie gutes geleistet. Hier und da hat der Ackerbau guten Ansang unter ihnen gewonnen (Howitt 206 s.); als Soldaten hat man sie mit Erfolg einezercirt (Baker 41); viele von denen, welche Europäer begleitet haben, haben es gewünscht und vermocht zu arbeiten und zu leben wie weiße Menschen (Mitchell Journ. 415; Macgill. 1, 154 s.; 2, 228). In Enkaunterbai hatten sie nach ossigiellem Bericht (Malone 229) 1851 für die Kolonisten 666 Akres abgeerntet, anderwärts 400, 150,000 Schase wurden von ihnen gehütet. Namentlich die im Westen und Norden, auch wie es scheint im Innern sind der Eultur wohl fähig;

nur laffe man ihnen Land, man behandle fie vor bem Befet und im leben als Menfchen, und verbittere fie nicht noch mehr, man bebe und förbere fie durch Schulen, durch Begunstigung ber Miffion, die trot ber herrlichen Thaten einzelner bewunderungewürdiger Männer fehr wenig für den Continent geleiftet bat: und wenn man fo auf fie einwirkt, fo laffe man ihnen Beit, baf fie bie Cultur aufnehmen konnen; man verlange nicht von Menfchen, welche wohl länger als alle anbere auf Erden in Unfultur und in ben ungunftigften Berhaltniffen leben, eine plötliche Umanderung ju civilifirten Menfchen, eine Leiftung welche total unmöglich ift. Läßt man ihnen aber Zeit, fo wird vieles rafcher von felbst tommen, als man bentt. Die englische Regierung hat viel in der hand : fle tann und muß vornehmlich auf die Coloniften wirfen. Birtliche Bebung der mahren Sittlichkeit und humanitat unter ihnen ift ber ficherfte Weg jur Bewahrung ber Gingeborenen.

## Berichtigungen.

## 5. Band, 2. Balfte.

- S. XXVI Beile 16 u. 14 v. u. ift nach bem Strich ein a, einzuschalten.
- " XXVII Beile 9 v. u. lies Coulter fatt Coutter.
- " XXIX " 25 v. u. " hobart flatt hobbart.
- " XXXI " 24 v. u. " Three expedd. flatt Place expedd.
- " XXXIV " 12 v. o. " Adventures flatt Adventure.
- " 143 " 16 v. o. " wortlich ftatt wirklich.
- \_ 197 \_ 16 v. o. \_ 323 ftatt 523.
- " 223 " 14 v. u. " und 5-6' hoch ftatt und hoch.
- " 224 " 8 v. o. " Bounty fatt Bourty.
- " 225 " 2 v. u. " b, 36 statt 6, 36.

## Banb 6.

- S. 40 Beile 8 v. u. lies Theile fatt Thele.
  - " 93 " 2 v. u. " Märchen ftatt Madchen.
- " 112 " 7 v. o. " Olmftebt ftatt Ohmftebt.
- " 331 " 12 v. o. " Martefas ftatt Martehas.

•

.

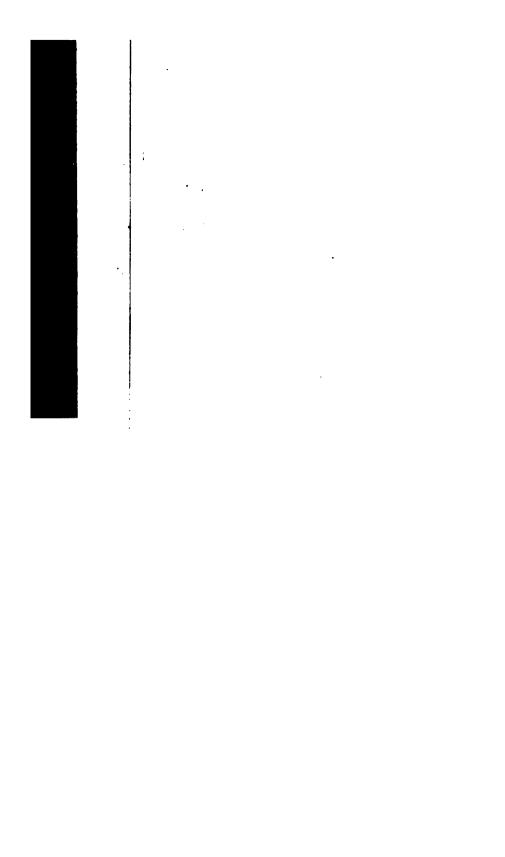





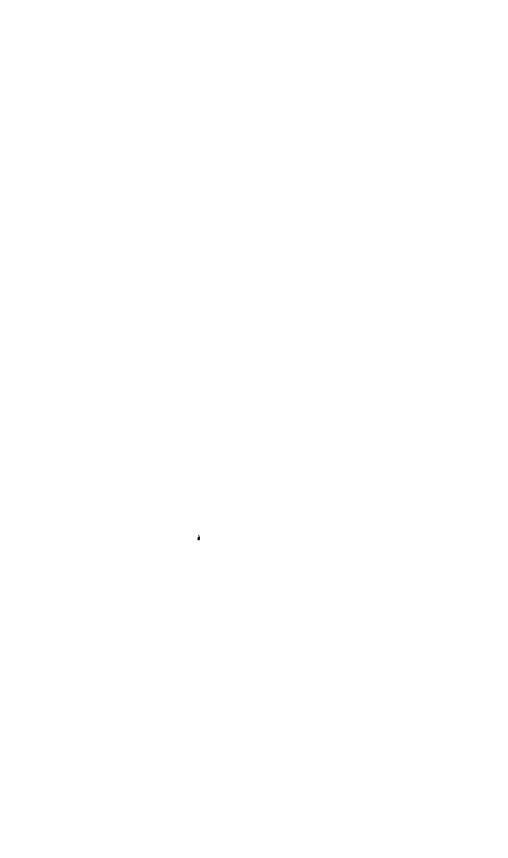

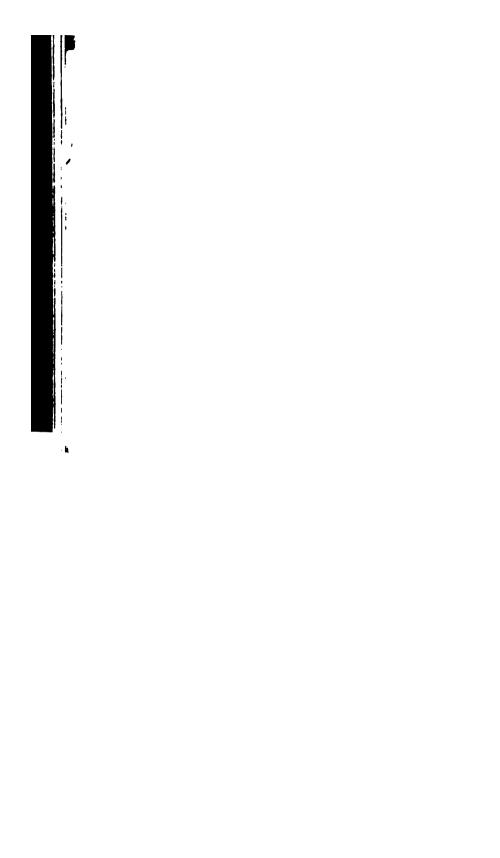



